32101 076056132



MODERNE ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT

Verlag von August Schert C.m.b.G.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Princeton University.

Che Benjamin Strang Euxapean War Collections



Digitized by Google

# DIE-WOCHE

### MODERNE ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT

Band 2 (Heft 14-26)

pom 1. April bis 30. luni 1916.



Druck und Derlag von August Scherl G. m. b. f., Berlin SID 68.

(962 Julio 12



# Sachregister.

| Romane, Erzählungen<br>und Stizzen.       | Amerikanische Bräsidentenwahl, Die.<br>Bon Carl B. Aderman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 868 | 3 rifche Belben auf belgischem Boben. Bon • Dr. Clemens Schwarte. (Mit Abbildg.) 3 ugend gu steuern, Bie ist der Bermahr- losung der. Bon Fr. Lembte | 871<br>542 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 33                                        | Delene Boeichel. (Wit Abb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Juni Bfingften. Bon Bodo Bildberg                                                                                                                    | 832        |
| Albrecht = Douffin, E .: Wie mar das      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 510 |                                                                                                                                                      | 633        |
| Leben icon! 682                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310 | Ririchenland, 3m. Bon G. Grüttel .                                                                                                                   | 761        |
| Undrefen, Ingeborg: Rebelfrau 502         | Belgierlande, Leben und Treiben im.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | Ririmeniano, Jm. Bon C. Ginter .                                                                                                                     |            |
| Berend, Mlice: Rriegsglud 609             | Bon Sauptmann Baul Greeven. (Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 040 | Riffingen, Aus Bad. (Mit Abb.)                                                                                                                       | 101        |
| Blund, Sans Fr .: Das beffere Recht 572   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 818 | Ronftantinopel, Deutsche Professoren                                                                                                                 |            |
| von Beibe, Minna: Bord 826                | Begahlen ohne Geld. Bon Guftav Boch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | in. Bon Geh. Reg. Rat Brof. Dr.                                                                                                                      | 892        |
| von Rahlenberg, Bang: Der Bruch 790       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 485 | Comibt. (Dit Abbildungen)                                                                                                                            | 002        |
| Rarin, Glyn: Ginfamfeit 536               | Berliner Studentin, Das Beim der. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Rrieg als Forderer des Biffens, Der. Bon                                                                                                             | 000        |
| 2 o t t, Lo: Gei ftarf 898                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 498 | Being Amelung                                                                                                                                        | 809        |
| Michael, Rudolf: Der Lotfe                | Bildmerte, Benagelte. Bon Beh. Dofrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Rrieg und die Bölfer, Der. Bon Brof. Er.                                                                                                             |            |
| Bapenbid, Gertrud: Guter ber Beimat . 859 | First Section Control Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 541 | Paul Elybacher                                                                                                                                       | 794        |
| Boed, Bilhelm: Trina Groots Bermächtnis   | Blufe, Die neue. (Mit Mbb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 862 | Rrieg&braten, Gin billiger und feiner.                                                                                                               |            |
| 705, 743, 779, 813, 851, 887 923          | Bonen, Baterlandifche Gebenthalle ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Bon Dr. Grothe                                                                                                                                       | 725        |
| Eirat, Rudolph: Das dentiche Bunder 491   | Fefte. Bon Felig Baumann. (Dit Abb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 546 | Rriegschirurgentag in Berlin. (Dit                                                                                                                   |            |
| 527, 565, 601, 637, 672 715               | Brenneffel, Ueber Anbau und Bermer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i   | Albhildungen)                                                                                                                                        | 663        |
| Tifchler, M.: Der Rechner 645             | tung ber. Bon Brof. Dr. 3of. Schiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Rriegbernährungsamt, Das neue                                                                                                                        | 793        |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 631 | Rriegsgefelligfeit. Bon Dla Alfen.                                                                                                                   |            |
| — Die Tat                                 | Deuticher Rleif. Bon Beh. Ded Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | (Mit Abbildungen)                                                                                                                                    | 641        |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 721 | Rrieas - Ruchenfunft. Bon Buftav Doch-                                                                                                               |            |
| m.N.L.                                    | Relbgeugmeifterei im Rriege, Unfere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | ftetter                                                                                                                                              | 881        |
| Gedichte.                                 | Bon Sauptmann Felig Neumann. (Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Rriegsoftern, Zweite. Bon G. Grüttel=                                                                                                                |            |
|                                           | Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 676 | Hamburg                                                                                                                                              | 580        |
| Dehmel, Baula: Oftern 1916 582            | Sifdaucht und Bermertung im Großbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.0 | Runftergiehung nach dem Rriege, Muf-                                                                                                                 |            |
| Tohm, Paul: Sturm 646                     | trieb, Die moderne. Bon Fischereidiref-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | gaben ber. Bon Birfl. Geh. Rat Dr.                                                                                                                   |            |
| Engelbrecht, Rurt: 3m Frühlingsfturm 632  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 904 | Bilh. v. Bobe                                                                                                                                        | 469        |
| Grant, Rarl: Die britte Rriegsernte 862   | Flachs, Deutscher. Bon G. G. Urff. (Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 304 | Maffenipeifung. Bon Oberbürger:                                                                                                                      | 100        |
| Samel, Ilse: Trauernder Frühling 522      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 568 | meister Dominicus                                                                                                                                    | 901        |
| Dergog, Rudolf: Afrifander 617            | tioottoungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | meister Dominicus                                                                                                                                    |            |
| - Frauen der Beimat 728                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 689 | Mathematif im Ariege. Bon Bans Do-                                                                                                                   | 885        |
| Parfen, Berner Beter: Piontere 848        | Flüchtlinge, Polnifche. Bon &. C. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 797 | minif                                                                                                                                                | 000        |
| von Lauff, Jojeph: Der lette Morgen . 497 | Ruczynsta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 737 | Meeresgrunbe, Gine Racht auf bem                                                                                                                     | 760        |
| - Frühlingsfturm 510                      | Front, Bieder an die: Bon A. D. Rlauß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F04 | (Aus 11. 202)                                                                                                                                        | 090        |
| - Und ber Rangler fprach 548              | mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 521 | Memel nach Rowno, Auf der. (Mit Abb.) .                                                                                                              | 005        |
| - Der Schuß 689                           | Grühjahrsmantel, Der moderne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Mobe, Dit und Beft in ber                                                                                                                            | 905        |
| - Gebet                                   | (Mit Abbilbungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 914 | Rot und ihre Belfer, Die. Bon Annie S.                                                                                                               |            |
| - Benn's Bofthornle ruft burch bie Com-   | Boetticher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 688 | Friedlander                                                                                                                                          |            |
| mernacht                                  | Befechtsorbonnangen. Bon Balter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000 | Dbftes, Das Ginmachen des. Bon Bilhel-                                                                                                               |            |
| - Der Feldgraue                           | Bloem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 577 | mine Bird                                                                                                                                            | 833        |
| Marot, Marlene: Cang ber Frauen 55'       | Chothe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | Diterfuchen ohne Dehl, Bon Gertraud                                                                                                                  |            |
| Bfeiffer, Clar: Granaten                  | General elb martigatt, zet. con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 990 | Liefe                                                                                                                                                | 545        |
| Schnad, Unton: Frühlingsabend an ber      | Stittmether Greigerin von Smpteva .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 040 | Diterlamm, Das. Bon Greta Barneyer .                                                                                                                 | 593        |
| Maas 91                                   | Goethe im Burgtheater. Bon Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 593 | Bflangt nicht ju früh. Bon Brof. Dr. Ubo                                                                                                             |            |
| Siedentopf, Marie Charlotte: Die Erd-     | StrinenoerBerr (men merman)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 999 | Dammer                                                                                                                                               | 653        |
| gebundenen 84                             | Salsring aus ber Bolfermanderungszeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 090 | Reichsbuchwoche, Die                                                                                                                                 | . 760      |
| Stangen, Eugen: Der Tag mar reich 56      | (Etti attetteangen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 820 | Ritt, Letter. Bon Rittmeifter Greiherrn                                                                                                              | 1          |
| - Bas Oftern will?                        | The state of the s |     | pon Ompteda                                                                                                                                          | . 506      |
| - Pfingstmärchen                          | feren con timpium gr or gr or really                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 471 | Calats, Bereitung des grünen. Bon Bil-                                                                                                               |            |
| v. Beitra, E .: Dunfler Morgen 79         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 411 | helmine Bird                                                                                                                                         | . 620      |
| v. Wettitu, E Zumitet Biolgen 10          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Schuttruppe im Beltfriege, Die. Bon                                                                                                                  | ı          |
|                                           | Berlin, Die. Bon Emma Stropp. (Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 796 | Major &. D. C. von Berbandt. (Dit                                                                                                                    | t          |
| Auffähe.                                  | Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 786 | Albildungen)                                                                                                                                         | . 613      |
| ասլլացе.                                  | "Säuslein'auf der Söh", Im. Bon Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 741 | Ch weben. Gine Bergbesteigung in. Bor                                                                                                                | ı          |
| Mariananal Grinnaruna an Man Chas         | A. Kellermann. (Mit Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (41 | Lothar Loeff. (Mit Abbildungen)                                                                                                                      |            |
| Abrianopel, Erinnerung an. Bon Thea       | Sinein und hinaus. Pon hans Chhardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 917 | Schweis, Die Bofpitalifierung erholungs.                                                                                                             |            |
| von Buttfamer. (Mit Abb.) 77              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 017 | bedürftiger Rriegsgefangener in ber                                                                                                                  |            |
| Umerifanijd = megifanifden Birren,        | Sotelangestellten und der Beltfrieg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700 | m a o                                                                                                                                                | . 629      |
| Die. (Mit 2166.) 62                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123 | Original from                                                                                                                                        |            |
| Digitized by COOQIC                       | . 449251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _   | DINICETON LINEVEDCITY                                                                                                                                |            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                      |            |

| Seite                                                                   | Seite                                                                 | Seite                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Seifen ver brauch 8 im gegenwärtigen Rriege, Die Ginfchränfung bes. Bon | Bereinsgeset, Der Jugendparagraph<br>im. Bon Oberftudienrat Dr. Georg | Ständige Rubrifen.                           |
| Beh. Reg.=Rat Brof. Dr. Theodor Baul 685                                | Rerichenfteiner, DR. d. R 757                                         | Die fieben Tage ber Boche. 469               |
| Stagerrat, Der Geefieg in der Schlacht                                  | Bolaput, gelograues. Bon Biftor Ctt-                                  | 505 541 577 613 649 685 721 757 793 829      |
| vor bem. Bon Rapitan 3. G. Sollmeg . 865                                | mann 666                                                              | 865 901                                      |
| Colbaten treuester Ramerad, Des. Bon                                    | Balnußbaum, Der. Bon B. E. Urff.                                      | И ш И и в д и с. 474 510 546 582 619 654 691 |
| Reinhold Cronheim. (Mit Abb.) 856                                       | (Dit Abbilbungen) 712                                                 | 727 763                                      |
| Commerfleib, Das neue. (Mit Abb.) 717                                   | Bien, Deutsche Rriegsfürforge in. Bon                                 | Der Belifrieg. 476 512 548 583 655 692       |
| Stunde, Die gewonnene. Bon Mlegander                                    | Ludwig Rlinenberger. (Mit Abbildung.) 538                             | 728 764 800 834 908                          |
| Moszkowski 618                                                          | Binter 1915-16, Der außerordentliche. Bon                             | Bilder vom Tage. 477 513 549 585 621         |
| Telephonie und Telegraphie im Kriege.                                   |                                                                       | 657 693 729 765 801 837 873 909              |
| Bon Sans Dominif. (Mit Abbildungen) 748                                 |                                                                       | Rriegsbilber. 486 523 562 612 634 668 703    |
| Türfifchen Senat, Gin Befuch im. Bon                                    | Biege im Kriege, Die wirtschaftliche Beden-                           | 742 776 792 811 849 884 900 922 936          |
| Thea von Buttfamer. (Mit Abb.) 532                                      | tung der. Bon Dr. Dagenberger 810                                     | Bilder aus aller Belt 647                    |

### Alphabetisches Register.

Die mit einem \* verfebenen Artifel find illuftriert.

| _                                                                           |          |                                                                                  |            | -                                                                            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ⊚ei                                                                         | te       | Arenberg, Bergogin von (Abbildung) .                                             | 915        | Berlin, Begrugungeffen ber Tentich-                                          | 11        |
| 21.                                                                         |          |                                                                                  | 915        |                                                                              | 69        |
|                                                                             |          | Mr It, Unteroffigier Ronrad (Abbildung)                                          | 698        | - Ins Robert-Roch-Tenfmal in (Abbil-                                         |           |
| Machen, Feier gur Eröffnung ber neuen                                       | - 1      | Urndt, Brof. Dr. (Abbildung) 523,                                                | 896        | dung)                                                                        | 80        |
| Rur- und Badeanlagen bes Bades                                              |          | Muferstehungswunder, Das                                                         | 605        | Die Bausfrauenvereine von Groß.                                              | 18        |
| (Abbildung)                                                                 | 10       | "Musitellung "Aus vergangener Zeit"                                              | 510        | - Die schwedische militarische Studien-                                      | 69        |
|                                                                             | 41       | Mutotrainfolonne unterwegs (Mb-<br>bilbung)                                      | 517        | - Bestipiel im Stadion du (Abbildung)                                        | 00        |
| Mbb ul Sat Samid = Bei (Abbildung) 5                                        |          | Avramoff, Dichael (Abbilbung)                                                    | 770        | 906,                                                                         | 90        |
| Abdurrahman Cheref Effendi                                                  |          |                                                                                  |            | - Gefangene Ruffen in (Abbildung)                                            | 68        |
| (Abbildung) 5                                                               | 33       |                                                                                  |            | - Saustongert jum Beften der Silfover-                                       |           |
|                                                                             | 00       | В.                                                                               |            | einigung für Mufifer und Bortrage-                                           |           |
|                                                                             | 93       | Badem. Geb. Rat Er. (Abbildung) .                                                | 900        | fünftler in (Abbildung)                                                      | 4 /<br>66 |
|                                                                             | 69       | Bachmann, Brofeffor (Dresten) (Mbbtl-                                            |            | - Military thing in (electioning)                                            | 59        |
|                                                                             | 73       | bung)                                                                            | 696        | - Bom Stragenbahn-Tunnelbau Unter                                            | -         |
| Afrifander (Gedicht) 6                                                      | 17       | Badhaus, Leutnant Georg (Abbildung)                                              | 734        | ben Linden in (Abbildung)                                                    | 90        |
|                                                                             | 54       | - Unteroffigier Adolf (Abbildung)                                                | 662        | - Bobltatigfeitstongert des 3. Garde-                                        |           |
|                                                                             | 00       | - Bizefeldwebel Otto (Abbildung)                                                 | 662<br>700 | Regiments und Garde-Sufilier-Regi-                                           |           |
| Albanien, Unterwegs nach (Abbildung) 4<br>Albanifche Landichaft mährend der | 80       | Baer, Maler (Dresden), (Abbildung) . Bat, Offigierftellvertreter (Abbildung) .   | 698        | ments (Abbildung)                                                            | 49        |
|                                                                             | 86       | Baginsty, Brof. Dr. Abolf (Mbbil-                                                | 000        | Berliner Bilder (Abbildung)                                                  | 00        |
| Albanifchen Rufte, Bon ber (Abbil-                                          | 00       | dung)                                                                            | 663        | (Großen (Abbildung)                                                          | 72        |
| bung) 5                                                                     | 19       | Baren, Grl. (Abbildung)                                                          | 807        | - Runftausftellung 1916, Die Jury ber                                        |           |
|                                                                             | 88       | Bartelfen, Chermatrofe Beinr. (916-                                              |            | (Brogen (Abbildung)                                                          | 66        |
| Albrecht, Leutnant Berbert (Abbildung) 5                                    |          | bildung)                                                                         | 878        | und Tresdener Rongertgafte an ber                                            |           |
|                                                                             | 99<br>82 | Bartenstein, Sauptmann (Abbildung)                                               | 518        | Ditfront (Abbildung)                                                         | 65        |
| Ali Bandar Bei, Rapitan (Albbild.) 5                                        |          | Barth, Militärgouverneur, Generalleut-<br>nant (Abbilbung)                       | 922        | Bernhardi, Exzelleng von (Abbildung)<br>Befeler, von, Generalgonverneur (Ab- | 02        |
|                                                                             | 41       | Baffemis, von (Abbildung)                                                        | 769        | bildung)                                                                     | 92        |
| MIthaus, Oberleutnant Freiherr von                                          |          | Batocfi, von, Cherprafident (Abbildung)                                          |            | - Tr. (Abbildung)                                                            | 9:        |
| (Abbildung)                                                                 | 90       | 767,                                                                             | 843        | Bethmann Bollweg, von, Reiches                                               |           |
|                                                                             | 22       | Bathnann, Grafin Mois (Abbildung)                                                | 807        | fangler (Abbildung) 549,                                                     | 80        |
|                                                                             | 70       | Bauer, Dr., Stabsarzt (Abbilbung)                                                | 915        | Bethufp, Grafin (Abbilbung)                                                  | 78        |
| Alvensleben, Arl. Armgard von (Ab-<br>bildung)                              | 71       | Baum, Offigierftellvertreter (Abbildung) . Baumann, Relix                        | 554<br>546 | Bettels, Offizierstellvertreter G. (Mb.                                      | 9.6       |
| - Bothmer, Frau Gifela von (Alb:                                            | "1       | Baumgart, Gefreiter Beinrich (Abbil-                                             | 040        | Bezahlen ohne Welb                                                           | 45        |
|                                                                             | 71       | bung)                                                                            | 662        | Biedenweg, Staatsminifter Grg. (916:                                         |           |
| - Edonborn, Albrecht Graf von                                               |          | Baumftamm als Litfaffaule (Abbildung)                                            |            | bildung)                                                                     | 76        |
| (Abbildung)                                                                 | 71       | Bayer, Berr von (Abbildung)                                                      | 735        | bildung)                                                                     | 76        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       | 71       | Banern, Bring und Bringeffin von, mit                                            |            | Citation, conference (morning)                                               | 80        |
| — Frau von (Abbildung)                                                      | 71       | ihren Kindern (Abbildung)                                                        | 550<br>550 | Bierbrauer, Leutnant (Abbildung) .<br>Bildwerfe, Benagelte                   | 62        |
| Mmelung, Being 8                                                            | 09       | - Bringeffin Glifabeth von (Abbildung) .                                         | 550        | Bird, Bilhelmine                                                             | 8:        |
| Mmerifa, Die Bilfefreuger "Bring Gitel-                                     |          | Bederath, Frau von (Abbilbung)                                                   | 561        | Biffing, Freifrau von (Abbildung) 838,                                       | 9         |
| Friedrich" und "Aronpring Bilhelm"                                          |          | Beerfelden, Die Quelle der Mümling                                               |            | - Frhr. von (Abbildung) 838, 885,                                            | 91        |
|                                                                             | 69       | in (Abbildung)                                                                   | 812        | Blocm, Balter                                                                | 57        |
|                                                                             | 25       | Behr, Major von (Abbildung)                                                      | 696        | Blücher, Staaterat von (Abbildung) .                                         | 5         |
| - Ravallerie 6 - Munitions- u. Maschinengewehrabtei-                        | 25       | Belgien, Mus dem befetten (Abbildung) - Gin Chrengeschent für den General-       | 564        | Bluhm, Leutnant (Abbildung)                                                  | 5         |
| lung 6                                                                      | 25       | gouverneur von (Abbildung)                                                       | 484        | *Bluse, Die neue                                                             | 8         |
| "Umerifantid . merifantiden                                                 | -        | - Unfere Marinetruppen in (Mbbilbung)                                            | 756        | Bode, Er., Birfl. Geb. Rat von                                               |           |
|                                                                             | 24       | Belgierlande, Leben und Treiben im                                               | 818        | Boben, Erzelleng (Abbilbung)                                                 | 7         |
| Ameritanifche Prafibenten=                                                  |          | Below, Oberbefehlshaber Erzelleng von                                            |            | Böhm, Maler (Königsberg), (Abbildung)                                        |           |
|                                                                             | 69<br>96 | (Albbildung)                                                                     | 661<br>806 | Boetticher, Else von                                                         | 68        |
| ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (                                       | 02       | - Offigierstellvertreter Buftav (Abbilbung) Benedix, Frau Oberftleutnant (Abbil- | 000        | Bonn, Ragelung der Arndt-Giche gu (Ab-                                       | 60        |
| Mnichluß, Der Sieger im Großen Preis                                        |          | dung)                                                                            | 838        | Boog, Bigewachtmeifter (Abbilbung)                                           | 5         |
| von Samburg (Abbilbung) 8                                                   | 344      | Berchtofd, Rittmftr. Graf Leopold (216:                                          |            | Bosniafen beim Bau einer Brude (Mb-                                          |           |
| Mnfchit, Prof. Dr. (Abbildung) 8                                            | 897      | bildung)                                                                         |            | bildung                                                                      | 7         |
| Antwerpen, Die drei medizinischen                                           |          | Berend, Mice                                                                     | 609        | Bothmer, Frau von (Abbildung)                                                | 7         |
|                                                                             | 03       | Berger, Frl. (Abbildung)                                                         | 699        | Bouveng, Cherft (Abbildung)                                                  |           |
|                                                                             | > 107    | Bergstraßer, Prof. Dr. (Abbildung) .                                             | 897        | Bouvier, Bisefeldwebel (Abbildung)                                           | 6         |
| Digitized by GOOGIC                                                         | _        |                                                                                  |            | PRINCETON UNIVERSITY                                                         |           |
|                                                                             |          |                                                                                  |            |                                                                              |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eit                                                                                                                                                                                                                                 | E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eite                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eite                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bonen, Baterlandifche Gedenthalle ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 540                                                                                                                                                                                                                                 | Dentich : Gubmeftafrita im Belt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 011                                                                                                                                                                                       | Bifchaucht und Berwertung im Groß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 004                                                                                                                                             |
| Brandenftein, Ergelleng Freiherr von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 546                                                                                                                                                                                                                                 | friege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                                                                                                                       | betrieb, Die moderne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 568                                                                                                                                             |
| (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 769                                                                                                                                                                                                                                 | laufen ausgebildet (Abbildung) '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 576                                                                                                                                                                                       | Flandern, Laufgraben mit Gernipred,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| - Rammerherr und Rabinetterat Freiherr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 892                                                                                                                                                                                       | leitung in (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
| von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 661                                                                                                                                                                                                                                 | Deutschen Turnerschaft, Eilboten-<br>lauf der (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 828                                                                                                                                                                                       | — Unfere Truppen in (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 896                                                                                                                                             |
| (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 771                                                                                                                                                                                                                                 | Deutscher Fleiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 721                                                                                                                                                                                       | Flegel, Bigefeldmebel (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| Braudemann, Leutnant 23. (Mbbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -10                                                                                                                                                                                                                                 | Deutschland, Das malerische (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000                                                                                                                                                                                       | Alieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 689                                                                                                                                             |
| Braun, Edler von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 518<br>843                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 886<br>554                                                                                                                                                                                | der Schlacht bei (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 875                                                                                                                                             |
| - Bizefeldwebel Otto (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 698                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                                                                       | Bontenon, Das Brenfreug in (Mbbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0                                                                                                                                             |
| Braunichweig, Cherftleutnant von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     | Diet, Leutnant Georg Felix (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 626                                                                                                                                                                                       | bung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 871                                                                                                                                             |
| Bredom, Leutnant Graf Otto von (Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 930                                                                                                                                                                                                                                 | Dimitroff, Offigierftellvertreter (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 779                                                                                                                                                                                       | Francois, Romm. General von (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191                                                                                                                                             |
| bildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 734                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 646                                                                                                                                                                                       | Grant, Eugen (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 594                                                                                                                                             |
| Breitenbach, Dr. von (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 768                                                                                                                                                                                                                                 | Dohna : Chlobien im Rreife feiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           | Granfe, Generalleutnant (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 679                                                                                                                                             |
| Breitfuß, Oberleutnant (Abbildung) . Bremeier, Bizefeldwebel (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     | Familie auf Mallwit in Schlesien, Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | - Dberstleutnant (Abbildung) 614,<br>- Unteroffizier Arthur (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| Brenneffel, fiber Anban und Bermer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000                                                                                                                                                                                                                                 | Kommandant S. M. S. "Wöwe" (Absbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 583                                                                                                                                                                                       | Frauen ber Beimat (Bedicht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |
| tung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 631                                                                                                                                                                                                                                 | Doiran in Magedonien, Die Ctadt (Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | - Sang ber (Gebicht) ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 557                                                                                                                                             |
| Brieftrager auf dem Bege gur Beftel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 488                                                                                                                                                                                                                                 | 6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 587<br>901                                                                                                                                                                                | Friedländer, Annie S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 797                                                                                                                                             |
| Ung, Beiblicher (Abbildung) Breunig, von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 769                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 748                                                                                                                                                                                       | (Applicand)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 628                                                                                                                                             |
| Brind, Oberftleutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | Donandt, Genator Dr. (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 769                                                                                                                                                                                       | Fromberg, Fran (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 771                                                                                                                                             |
| Bruch, Der (Stigge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 790                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 629                                                                                                                                                                                       | Gront, Bieder an die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
| Brude, Offigiere paffieren eine aus einem Baumftamm improvifierte (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 792                                                                                                                                                                                                                                 | Drigalsti, Prof. Dr. von (Abbildung)<br>Droge, Unteroffigier Guftav (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 662                                                                                                                                                                                       | Frühling in der Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
| Brügge, Blid burch das Ranaltor in (Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | Drofte, Unteroffigier Buftav (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 590                                                                                                                                                                                       | Grühlingsfturm, 3m (Bedicht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 632                                                                                                                                             |
| bildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 736                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 914                                                                                                                                                                                       | — (Gedicht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 510                                                                                                                                             |
| Bruiffel, Eröffnungsfeier des deutschen Frauenheims in (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 838                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 662<br>730                                                                                                                                                                                | Frühlingsabend an der Maas (Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 917                                                                                                                                             |
| - Kriegslagarett "Bergog von Arenberg"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     | Düna, Gisgang auf der (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 648                                                                                                                                                                                       | *Frühjahremantel, Der moderne .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 574                                                                                                                                             |
| in (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 915                                                                                                                                                                                                                                 | Dünaftrand, Unfere Truppen am (Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 515                                                                                                                                                                                       | Füad = Saffet = Bei, S. E. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
| - Bon den Ringaufführungen in (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900                                                                                                                                                                                                                                 | bildung) 514, Durener Rriegenähstube bei ber Arbeit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 919                                                                                                                                                                                       | Buds, Bizefeldwebel Ludwig (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 402                                                                                                                                             |
| Budapefter Lebensmittelverfauferinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | Die Damen der (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | æ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| (Albbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 849                                                                                                                                                                                                                                 | Duste, Leutnant G. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 488                                                                                                                                                                                       | <b>б</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
| Budbede, Oberleutnant (Abbildung) . Bulgarifchen Abgeordneten bei August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 657                                                                                                                                                                                                                                 | Daabet, Unteroffigier Abolf (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 842                                                                                                                                                                                       | Gaefchfe, Dr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
| Thuffen auf Chlog Landsberg, Befuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | Gantichew, Oberft Beter (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| der (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     | E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           | Gayl, Erzelleng Frhr. von (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| - in Teutschland, Die (Abbildung) . Bulgarische Offiziere beim Tontauben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 732                                                                                                                                                                                                                                 | Cherhard, Major (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 922                                                                                                                                                                                       | Gebet (Gedicht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
| ichiegen in Bad Somburg (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 778                                                                                                                                                                                                                                 | Chardt, Hans 650, 845,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10000                                                                                                                                                                                     | Gefecht sord on nanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
| Bulgarischer Juhrpark (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     | Coner, Frit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 723                                                                                                                                                                                       | Geitfuß, Oberjäger A. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| - Train (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     | Edelsheim = Bullan, Baronin (Ab=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 807                                                                                                                                                                                       | Generalfeldmarichall, Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 830                                                                                                                                             |
| Burian, Baron (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | entrang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 807                                                                                                                                                                                       | Gens, Dr. de (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 004                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
| Bufdmann, Oberleutnant Grich (Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                                                                                                                                                                                                                                 | Edhem Samdi - Bei (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 552                                                                                                                                                                                       | 695,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
| Bufdmann, Oberseutnant Erich (Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 482                                                                                                                                                                                                                                 | Edhem Samdi - Bei (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 806                                                                                                                                                                                       | 695,<br>Gerafch, Alfred (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 599                                                                                                                                             |
| bildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 482                                                                                                                                                                                                                                 | Edhem Samdi-Bei (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 806                                                                                                                                                                                       | 695, Gerafch, Alfred (Abbildung) (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 599<br>703                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 482                                                                                                                                                                                                                                 | Edhem Damdi-Bei (Abbildung) Eggeling, Hauptmann Rub, (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampser (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 806                                                                                                                                                                                       | 695,<br>Gerasch, Alfred (Abbildung)<br>Gerber, Oberstabsarzt Dr. (Abbildung)<br>Gerlach, Oberin von (Abbildung)<br>Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 599<br>703<br>922                                                                                                                               |
| bildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | Edhem Damdi-Bei (Abbildung) Eggeling, Sauptmann Rub. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Njemen, Dampser (Abbildung) Eichftädt, Unteroffigier Dermann (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 806<br>553<br>934                                                                                                                                                                         | Gerafch, Alfred (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 599<br>703<br>922<br>554                                                                                                                        |
| Cadagna mit Familie, Graf (Albbildung)<br>Earolath, Pringeffin Deinrich (Albbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 516                                                                                                                                                                                                                                 | Shem Damdi-Bei (Abbilbung) Eggeling, dauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberft von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Njemen, Tampfer (Abbildung) Eichfädt, Unteroffisier Dermann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 806<br>553                                                                                                                                                                                | Gerasch, Alfred (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 599<br>703<br>922<br>554<br>661                                                                                                                 |
| Cadagna mit Familie, Graf (Albbildung)<br>Earolath, Pringeffin Deinrich (Albbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 516                                                                                                                                                                                                                                 | Edhem Damdi-Bei (Abbildung) Eggeling, Sauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser<br>(Abbildung) Eichführer bermann (Abbildung) Eichführer bermann (Abbildung) Eichführer bermann (Abbildung) Einsam keit (Stisse) "Elbing" in Mmilden, Die Geretteten der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 806<br>553<br>934<br>662<br>536                                                                                                                                                           | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerlach, Oberin von (Abbildung) Gerlach, Seldwebel Karl (Abbildung) Gerer, Filigeladjutant Hauptmann (Abbildung) Gibers, Frof. Dr. (Abbildung) Gieser, Frof. Dr. (Abbildung) Gieser, Prof. Dr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>875                                                                                                   |
| Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung)<br>Carolath, Prinzeffin Deinrich (Abbildung)<br>Canubley, Professor (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 516                                                                                                                                                                                                                                 | Sohem Damdi-Bei (Abbildung) Eggeling, Dauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Njemen, Dampfer<br>(Abbildung) Eichftädt, Unteroffigier Dermann (Abbildung) Ginfadt, Unteroffigier Dermann (Abbildung) Einfamkeit (Skizze) "Elbing" in Mmuiden, Die Geretteten der (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874                                                                                                                                                    | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstabsarzt Dr. (Abbildung) Gerber, Oberstabsarzt Dr. (Abbildung) Gerlach, Obersta von (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Klügeladjutant Hauptmann (Abbildung) Giese, Prof. Dr. (Abbildung) Giesel, Oberstleutnant von (Abbildung) Giffenig, Oberstleutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>875                                                                                                   |
| Eadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Brinzessin Seinrich (Abbildung) Carolath, Prinzessin Seinrich (Abbildung) Canubley, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 516<br>735<br>900<br>699                                                                                                                                                                                                            | Edhem Damdi-Bei (Abbildung) Eggeling, dauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Njemen, Dampfer (Abbildung) Eichftädt, Unteroffizier Hermann (Abbildung) Einfamfeit (Sfizze) "Elbing" in Jmuiden, Die Geretteten der (Abbildung) Ethbacher, Prof. Dr. Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 806<br>553<br>934<br>662<br>536                                                                                                                                                           | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstabsarzt Dr. (Abbildung) Gerber, Oberstabsarzt Dr. (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Hügeladjutant Hauptmann (Abbildung) Giese, Prof. Dr. (Abbildung) Giese, Prof. Dr. (Abbildung) Giffenig, Oberstleutnant (Abbildung) Giffenig, Oberstleutnant (Abbildung) Giffenig, Oberstleutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>770                                                                                                   |
| Eadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Earolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Cavubley, Prosessior (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Cefchi, Gräsin Franz (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 516<br>735<br>900<br>699<br>703                                                                                                                                                                                                     | Shem Damdi-Bei (Abbildung) Eggeling, dauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Njemen, Dampfer (Abbildung) Eichftädt, Unteroffizier Dermann (Abbildung) Einfamkeit (Stizze) "Elbing" in Ymniden, Die Geretteten der (Abbildung) Elhbacher, Prof. Dr. Paul Engelbrecht, Aurt Engelbrecht, Aurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794                                                                                                                                             | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerlach, Oberin von (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Klügeladjutant Hauptmann (Abbildung) Giefe, Prof. Dr. (Abbildung) Giefe, Prof. Dr. (Abbildung) Giefenig, Oberstleutnant (Abbildung) Giffenig, Oberstleutnant (Abbildung) Gilhaußen, Major Guido von (Abbildung) Glaefel, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>875<br>770<br>490                                                                                     |
| G.  Cadagna mit Familie, Graf (Albbildung) Carolath, Prinzessin Heinrich (Abbildung) Cavubley, Professor (Albbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Cestann) Cestannics (Abbildung) Cestantesseier in München (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 516<br>735<br>900<br>699<br>703<br>487                                                                                                                                                                                              | Edhem Damdi-Bei (Abbildung) Eggeling, dauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generalaberit von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Njemen, Tampfer (Abbildung) Eichftädt, Unteroffizier Dermann (Abbildung) Einfamtett (Stizze) "Elbing" in Ymniden, Die Geretteten der (Abbildung) Elhbacher, Brof. Dr. Paul Engelbrecht, Aurt Englifche bewaffnete Wotorboot "Wimit" befördert Eingeborene auf dem Lua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632                                                                                                                                      | Gerasch, Alfred (Abbildung)  Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung)  Gerlach, Oberin von (Abbildung)  Gerth, Heldwebel Karl (Abbildung)  Gerth, Hidgeladjutant Dauptmann (Abbildung)  Geyer, Hügeladjutant Dauptmann (Abbildung)  Giese, Prof. Dr. (Abbildung)  Giese, Prof. Dr. (Abbildung)  Giffenig, Oberstleutnant (Abbildung)  Giffbauken, Wajor Guido von (Abbildung)  Glacfel, Leutnant (Abbildung)  Glacfel, Leutnant (Abbildung)  Glacfel, Leutnant (Abbildung)  Glacfel, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>875<br>770<br>490<br>554                                                                              |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Cavubley, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Ceschi, Gräsin Franz (Abbildung) Chrismar, Frl. Julie von (Abbildung) Frl. Mathilde von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 516<br>735<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771                                                                                                                                                                                | Edhem Damdi-Bei (Abbildung) Eggeling, dauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generalaberit von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Njemen, Tampfer (Abbildung) Eichftädt, Unteroffizier Dermann (Abbildung) Einfamtett (Stizze) "Elbing" in Ymniden, Die Geretteten der (Abbildung) Elhbacher, Brof. Dr. Paul Engelbrecht, Aurt Englifche bewaffnete Wotorboot "Wimit" befördert Eingeborene auf dem Lua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794                                                                                                                                             | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstabsarzt Dr. (Abbildung) Gerber, Oberstabsarzt Dr. (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Flügeladzutant Hauptmann (Abbildung) Giese, Prof. Dr. (Abbildung) Giese, Prof. Dr. (Abbildung) Giese, Prof. Dr. (Abbildung) Giffenig, Oberstleutnant von (Abbildung) Giffenig, Oberstleutnant (Abbildung) Gillhaußen, Wajor Guido von (Abbildung) Glaesel, Leutnant (Abbildung) "Glieberpuppe", Uranssübrung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>875<br>770<br>490<br>554                                                                              |
| G.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Canyubley, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Cest, Gräsin Franz (Abbildung) Chotes, Henriette, Komtesse (Abbildung) Chrismar, Frl. Fulle von (Abbildung) Frl. Mathilde von (Abbildung) Frau Stephanie von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 516<br>735<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771                                                                                                                                                                                | Edhem Damdi-Bei (Abbildung) Eggeling, dauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberit von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Riemen, Tampfer (Abbildung) Eichftädt, Unteroffizier Dermann (Abbildung) Einfamfeit (Stizze) "Elbing" in Mmuiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elhbacher, Brof. Dr. Paul Engelbrecht, Aurt Englifche bewaffnete Wotorboot "Wimit" befördert Eingeborene auf dem Ludalafluß, Das (Abbildung) — Lotomobile, Eingeborene tragen Basser für eine (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936                                                                                                                               | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Kügeladjutant Hauptmann (Abbildung) Giese, Frof. Dr. (Abbildung) Giesel, Oberstleutnant von (Abbildung) Giffenig, Oberstleutnant (Abbildung) Gillhaußen, Wajor Guido von (Abbildung) Glaesel, Leutnant (Abbildung) Glaesel, Leutnant (Abbildung) Glaesel, Leutnant (Abbildung) Glaesel, Ceutnant (Abbildung) Gliederpuppe", Uraussührung der Tragiscomödie, Die (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>770<br>490<br>554<br>524<br>838                                                                       |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Mobildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Mobildung) Canubley, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Mobildung) Cesch, Gräsin Franz (Abbildung) Chotet, Denriette, Romtesse (Abbildung) Chrismar, Frl. Julie von (Abbildung) — Frl. Mathilde von (Abbildung) — Fran Stephante von (Abbildung) Cinfota, Ungarisches Mädchen aus der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 516<br>735<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771                                                                                                                                                                                | E h em Ham di-Bei (Abbildung) Eggeling, Kauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichfädt, Interoffizier Dermann (Abbildung) Eichfädt, Estizze) "Elbing" in Ymuiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elbacher, Brof. Dr. Paul Engelbrecht, Rurt Englischer Eingeborene auf dem Lualabassur, Das (Abbildung) — Lotomobile, Eingeborene tragen Basser für eine (Abbildung) Erdgebundenn, Die (Gedicht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>936<br>848                                                                                                                 | Gerasch, Alfred (Abbildung)  Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung)  Gerlach, Oberin von (Abbildung)  Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung)  Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung)  Geyer, Klügeladjutant Hauptmann (Abbildung)  Giese, Prof. Dr. (Abbildung)  Giesel, Oberstleutnant von (Abbildung)  Giffenig, Oberstleutnant (Abbildung)  Gilsenig, Oberstleutnant (Abbildung)  Gilsenig, Chertsteutnant (Abbildung)  Gilsenig, Chertsteutnant (Abbildung)  Glacfel, Leutnant (Abbildung)  Glacfel, Leutnant (Abbildung)  Gode, Krl. (Abbildung)  Gode, Krl. (Abbildung)  Gode, Krl. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>770<br>490<br>554<br>524<br>838                                                                       |
| G.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Canubley, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Cest, Grassen Franz (Abbildung) Chotes, Harite, Komtesse (Abbildung) Chrismar, Frl. Fulle von (Abbildung) Frl. Mathilbe von (Abbildung) Frau Stephante von (Abbildung) Cinfota, Ungarisches Mädschen aus der Gegend von (Abbildung) Cinfota, Ungarisches Mädschen aus der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 516<br>735<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771<br>771<br>849<br>734                                                                                                                                                           | E h em Ham di-Bei (Abbildung) Eggeling, Kauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichfädt, Interoffizier Dermann (Abbildung) Eichfädt, Estizze) "Elbing" in Ymuiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elbacher, Brof. Dr. Paul Engelbrecht, Rurt Englischer Eingeborene auf dem Lualabassur, Das (Abbildung) — Lotomobile, Eingeborene tragen Basser für eine (Abbildung) Erdgebundenn, Die (Gedicht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936                                                                                                                               | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geper, Klügeladjutant Hauptmann (Abbildung) Giesel, Prof. Dr. (Abbildung) Giesel, Oberstellentnant un (Abbildung) Giffenig, Oberstellentnant (Abbildung) Gilsenig, Oberstellentnant (Abbildung) Gilsesel, Leutnant (Abbildung) Glaesel, Leutnant (Abbildung) Gliederpuppe", Uraussührung der Tragstomödie, Die (Abbildung) Göde, Arl. (Abbildung) Göde, Arl. (Abbildung) Göde, Arl. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>770<br>490<br>554<br>524<br>838                                                                       |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Heinrich (Abbildung) Carolath, Prinzessin Heinrich (Abbildung) Canubley, Professor (Abbildung) Cervantesseier in Minden (Abbildung) Cesta, Gräsin Franz (Abbildung) Chotek, Henriette, Komtesse (Abbildung) Chrismar, Frl. Julie von (Abbildung) — Frl. Mathilde von (Abbildung) — Frau Stephante von (Abbildung) Cinfota, lungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung) Cinpfa, Leutnant Georg (Abbildung) Ciupfa, Leutnant Georg (Abbildung) Clewing, Karl (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 516<br>735<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771<br>771<br>849<br>734                                                                                                                                                           | E h em Ham di- Bei (Abbildung) Eggeling, Kauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichfädt, Unteroffizier Dermann (Abbildung) Eichfügen Eich Eiche Engelbrecht, Aust Engelbrecht, Aust Englischer Eingeborene auf dem Ludalluß, Tas (Abbildung) — Zofomobile, Eingeborene tragen Wasser Erdschuß, Tas (Abbildung) Erdsebundenen, Die (Gedicht) Ericsson, Hauptmann (Abbildung) Erdsebundenen, Die (Gedicht) Ericsson, Hauptmann (Abbildung) Erdberger, Reichstagsabgeordneter (Absbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>848<br>696                                                                                                                 | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Klügeladjutant Hauptmann (Abbildung) Gieser, Klügeladjutant Hauptmann (Abbildung) Gieser, Klügeladjutant Hauptmann (Abbildung) Gieser, Prof. Dr. (Abbildung) Gieser, Oberstleutnant (Abbildung) Giffenig, Oberstleutnant (Abbildung) Gilsenig, Oberstleutnant (Abbildung) Gilsenig, Chentannt (Abbildung) Gilsederpuppe", Uraufsührung der Tragisomödie, Die (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Görgev, Artur (Abbildung) Görgev, Artur (Abbildung) Görgev, Artur (Abbildung) Goethe im Burgsseater Goeths, Geb. Konf. Rat Dr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>875<br>770<br>490<br>554<br>838<br>878<br>768<br>593<br>811                                           |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Cavubley, Prosessin (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Ceschi, Gräsin Franz (Abbildung) Chrismar, Frl. Julie von (Abbildung) Chrismar, Frl. Julie von (Abbildung) Frau Stephante von (Abbildung) Cinfota, Ungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung) Cinfota, Lungarisches Mädchen aber Gegend von (Abbildung) Cinpfa, Leutnant Georg (Abbildung) Clewing, Karl (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 516<br>785<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771<br>849<br>734<br>628                                                                                                                                                           | Eshem Damdi-Bei (Abbilbung) Eggeling, dauptmann Rud. (Abbilbung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbilbung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbildung) Eichigen Eett (Stizze) "Elbing" in Jmuiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elhbacher, Prof. Dr. Paul Engelbrecht, Kurt Englische bewassnete Wotorboot "Mimit" besörbert Eingeborene auf dem Lua- labassluß, Das (Abbildung) Dotomobile, Eingeborene tragen Basser für eine (Abbildung) Erdgeb und en en, Die (Gedicht) Ertesson, Dauptmann (Abbildung) Erzberger, Reichstagsabgeordneter (Ab- bildung) Ensterger, Reichstagsabgeordneter (Ab- bildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>848<br>696                                                                                                                 | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerlach, Oberin von (Abbildung) Gerlach, Oberin von (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geper, Klügeladjutant Hauptmann (Abbildung) Gieser, Klügeladjutant Hauptmann (Abbildung) Gieser, Klügeladjutant von (Abbildung) Gieser, Oberstleutnant von (Abbildung) Gisser, Oberstleutnant (Abbildung) Gisser, Oberstleutnant (Abbildung) Gisser, Centanant (Abbildung) Gisser, Leutnant (Abbildung) Gisser, Krunstleutnant (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Gögey, Artur (Abbildung) Görgey, Artur (Abbildung) Goethe im Burgsteater Goens, Geb. Kons. Rat Dr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>875<br>770<br>490<br>554<br>838<br>878<br>768<br>593<br>811                                           |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Canubley, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Cessei, Gräsin Franz (Abbildung) Chotek, Henriette, Komtesse (Abbildung) Chotek, Henriette, Komtesse (Abbildung) Chrismar, Frl. Julie von (Abbildung) — Frl. Mathilde von (Abbildung) Cinfota, lungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung) Cinfota, Lungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung) Ciupka, Leutnant Georg (Abbildung) Clewing, Karl (Abbildung) Collant, Hugo von, Generalseutnant 3.  L. (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 516<br>785<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771<br>849<br>734<br>628<br>475<br>778                                                                                                                                             | E h em Ham di- Bei (Abbildung) Eggeling, Kauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichfädt, Unteroffizier Dermann (Abbildung) Eichfügen Eich Eiche Engelbrecht, Aust Engelbrecht, Aust Englischer Eingeborene auf dem Ludalluß, Tas (Abbildung) — Zofomobile, Eingeborene tragen Wasser Erdschuß, Tas (Abbildung) Erdsebundenen, Die (Gedicht) Ericsson, Hauptmann (Abbildung) Erdsebundenen, Die (Gedicht) Ericsson, Hauptmann (Abbildung) Erdberger, Reichstagsabgeordneter (Absbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>848<br>696                                                                                                                 | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerlach, Oberin von (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Klügeladjutant Hauptmann (Abbildung) Gieser, Klügeladjutant Hauptmann (Abbildung) Giesel, Oberstleutnant von (Abbildung) Giesel, Oberstleutnant (Abbildung) Gissel, Oberstleutnant (Abbildung) Gissel, Oberstleutnant (Abbildung) Gissel, Centnant (Abbildung) Gissel, Centnant (Abbildung) Gissel, Centnant (Abbildung) Gissel, Centnant (Abbildung) Gode, Krl. (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Görgen, Artur (Abbildung) Görgen, Artur (Abbildung) Goethe im Burgsseater Goens, Geb. Kons. Rat Dr. (Abbildung) Golb ann, Krau Dr. (Abbildung) Golb ab ann, Krau Dr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>770<br>490<br>554<br>524<br>838<br>878<br>768<br>593<br>811<br>735                                    |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Cavulath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Cavulbley, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Ceschi, Grassin Franz (Abbildung) Chrismar, Frl. Julie von (Abbildung) — Frl. Mathilde von (Abbildung) — Frl. Mathilde von (Abbildung) — Frl. Mathilde von (Abbildung) Cinfota, Ungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung) Ciupta, Leutnant Georg (Abbildung) Cleving, Karl (Abbildung) Collant, Hugard (Abbildung) Collant, Hugard (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 516<br>785<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771<br>771<br>849<br>734<br>628<br>475<br>778<br>679                                                                                                                               | Edhem Damdi-Bei (Abbildung) Eggeling, dauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbildung) Einfam keit (Stizze) "Elding" in Ymniden, Die Geretteten der (Abbildung) Elhbacher, Prof. Dr. Paul Engelbrecht, Aurt Englische bewassnete Motorboot "Mimit" besörbert Eingeborene auf dem Lua- labasluß, Das (Abbildung) Dotomobile, Eingeborene tragen Basser für eine (Abbildung) Erdgebn nden en, Die (Gedicht) Eriedfon, Hauptmann (Abbildung) Erdberger, Reichstagsabgeordneter (Abbildung) Erzberger, Reichstagsabgeordneter (Abbildung) Enfer, Köhnrich Balter (Abbildung) Enfer, Köhnrich Balter (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>848<br>696                                                                                                                 | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerlach, Oberin von (Abbildung) Gerlach, Oberin von (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geper, Klügeladjutant Hauptmann (Abbildung) Gieser, Klügeladjutant Hauptmann (Abbildung) Giesel, Oberstleutnant von (Abbildung) Gissel, Oberstleutnant (Abbildung) Gissel, Sentleutnant (Abbildung) Gissel, Senthannt (Abbildung) Gisser, Leutnant (Abbildung) Gisserpuppe", Uranstüdrung der Tragstomödie, Die (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Gögey, Artur (Abbildung) Goethe im Burgsteater Goens, Geb. Kons. Rat Dr. (Abbildung) Goses ann, Krau Dr. (Abbildung) Goses ann, Krau Dr. (Abbildung) Goses ann, Krau Dr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>875<br>770<br>490<br>554<br>838<br>878<br>593<br>811<br>735                                           |
| G.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Canuble, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Cestantesseier in München (Abbildung) Chotes, Genriette, Komtesse (Abbildung) Trismar, Frl. Fulle von (Abbildung) Trau Stephanie von (Abbildung) Trau Stephanie von (Abbildung) Cinfota, Ungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung) Cinfota, Ungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung) Ciupsa, Leutnamt Georg (Abbildung) Ciupsa, Leutnamt Georg (Abbildung) Collant, Hugo von, Generalseutnamt der (Abbildung) Collant, Hugo von, Generalseutnamt der (Abbildung) Coupette, Generalmajor (Abbildung) Coupette, Generalmajor (Abbildung) Coupette, Generalmajor (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 516<br>785<br>900<br>699<br>773<br>487<br>771<br>771<br>849<br>734<br>628<br>475<br>778<br>679<br>856                                                                                                                               | Eshem Damdi-Bei (Abbilbung) Eggeling, dauptmann Rud. (Abbilbung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbilbung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbildung) Eichigen Eett (Stizze) "Elbing" in Jmuiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elhbacher, Prof. Dr. Paul Engelbrecht, Kurt Englische bewassnete Wotorboot "Mimit" besörbert Eingeborene auf dem Lua- labassluß, Das (Abbildung) Dotomobile, Eingeborene tragen Basser für eine (Abbildung) Erdgeb und en en, Die (Gedicht) Ertesson, Dauptmann (Abbildung) Erzberger, Reichstagsabgeordneter (Ab- bildung) Ensterger, Reichstagsabgeordneter (Ab- bildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>848<br>696                                                                                                                 | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerlach, Oberst von (Abbildung) Gerlach, Oberst von (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Klügeladjutant Dauptmann (Abbildung) Gieser, Klügeladjutant Dauptmann (Abbildung) Gieser, Kollentent von (Abbildung) Gieser, Oberstleutnant von (Abbildung) Giffnaußen, Wajor Guido von (Abbildung) Glacser, Wajor Guido von (Abbildung) Glacser, Ceutnant (Abbildung) Glacser, Ceutnant (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Görgey, Artur (Abbildung) Goethe im Burgtseater Goens, Geb. Kons. Rat Dr. (Abbildung) Golbmann, Krau Dr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>875<br>770<br>490<br>554<br>524<br>838<br>878<br>593<br>811<br>735<br>647<br>878<br>524               |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Cavulath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Cavulbley, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Ceschi, Grassin Franz (Abbildung) Chrismar, Frl. Julie von (Abbildung) — Frl. Mathilde von (Abbildung) — Frl. Mathilde von (Abbildung) — Frl. Mathilde von (Abbildung) Cinfota, Ungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung) Ciupta, Leutnant Georg (Abbildung) Cleving, Karl (Abbildung) Collant, Hugard (Abbildung) Collant, Hugard (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 516<br>785<br>900<br>699<br>773<br>487<br>771<br>771<br>849<br>734<br>628<br>475<br>778<br>679<br>856                                                                                                                               | Edhem Damdi-Bei (Abbildung) Eggeling, dauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbildung) Einfam keit (Stizze) "Elding" in Ymniden, Die Geretteten der (Abbildung) Elhbacher, Prof. Dr. Paul Engelbrecht, Aurt Englische bewassnete Motorboot "Mimit" besörbert Eingeborene auf dem Lua- labasluß, Das (Abbildung) Dotomobile, Eingeborene tragen Basser für eine (Abbildung) Erdgebn nden en, Die (Gedicht) Eriedfon, Hauptmann (Abbildung) Erdberger, Reichstagsabgeordneter (Abbildung) Erzberger, Reichstagsabgeordneter (Abbildung) Enfer, Köhnrich Balter (Abbildung) Enfer, Köhnrich Balter (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>848<br>696<br>770<br>626<br>518                                                                                            | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Tr. (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Tr. (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geper, Klügeladjutant Hauptmann (Abbildung) Gieser, Klügeladjutant Hauptmann (Abbildung) Giesel, Derstleutnant uon (Abbildung) Gissel, Oberstleutnant (Abbildung) Gissel, Sentsteutnant (Abbildung) Gissel, Leutnant (Abbildung) Gisser, Leutnant (Abbildung) Gisser, Leutnant (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Görgey, Artur (Abbildung) Goethe im Burgtseater Goens, Geb. Konf. Rat Tr. (Abbildung) Gosth mann, Krau Tr. (Abbildung) Gost mann, Krau Tr. (Abbildung) Gosting, Hauptmann (Abbildung) Gosting, Hauptmann (Abbildung) Graet, Kaul (Abbildung) Graet, Kaul (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>875<br>770<br>490<br>554<br>838<br>878<br>593<br>811<br>735                                           |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Canuble, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Cestain, Grafin Franz (Abbildung) Chotel, Henriette, Komtesse (Abbildung) Chrismar, Frl. Auslie von (Abbildung) Frl. Mathibe von (Abbildung) Frau Stephante von (Abbildung) Cinfota, Ungarisches Mädsen aus der Gegend von (Abbildung) Cinfota, Ungarisches Mädsen aus der Gegend von (Abbildung) Cinpsa, Leutnant Georg (Abbildung) Ciupfa, Leutnant Georg (Abbildung) Collant, Hugo von, Generalseutnant z. (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung) Cronbeim, Reinhold Czarnif, Prof. Tr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 516<br>785<br>900<br>699<br>773<br>487<br>771<br>771<br>849<br>734<br>628<br>475<br>778<br>679<br>856                                                                                                                               | E h em Dam di Bei (Abbilbung) Eggeling, dauptmann Rud. (Abbilbung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbilbung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbildung) Eich nächt, Unteroffizier Dermann (Abbildung) Einfam keit (Stizze) "Elbing" in Mmuiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elhbacher, Prof. Dr. Paul Engelbrecht, Aurt Engelbrecht, Aurt Englische bewassnete Wotorboot "Mimit" besörbert Eingeborene auf dem Lualaballuh, Das (Abbildung) Detomobile, Eingeborene tragen Basser für eine (Abbildung) Erdgebundenen, Die (Gedicht) Erieszion, dauptmann (Abbildung) Erzberger, Reichstagsabgeordneter (Abbildung) Ensberger, Reichstagsabgeordneter (Abbildung) Ensberger, Keichstagsabgeordneter (Abbildung) Ensberger, Kahnrich Balter (Abbildung) Ensberger, Kahnrich Balter (Abbildung) Ensberger, Technant H. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>632<br>936<br>848<br>696<br>770<br>626<br>518                                                                                                   | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerth, Heldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Heldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Heldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Hisgeladjutant Dauptmann (Abbildung) Gies e, Prof. Dr. (Abbildung) Gies I, Oberstleutnant von (Abbildung) Giffnaußen, Wajor Guido von (Abbildung) Gilshaußen, Wajor Guido von (Abbildung) Glaesel, Leutnant (Abbildung) Glaesel, Leutnant (Abbildung) Gies ern ppe", Uraussüberung der Tragisomödie, Die (Abbildung) Gölen, Krl. (Abbildung) Gölen, Krl. (Abbildung) Görgen, Artur (Abbildung) Goethe im Burgsheater Goens, Geb. Konf. Rat Dr. (Abbildung) Golbmann, Krau Dr. (Abbildung) Golbmann, Krau Dr. (Abbildung) Golbmann, Krau Dr. (Abbildung) Granten (Gedich) Granten (Gedich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>875<br>770<br>554<br>524<br>838<br>878<br>593<br>811<br>735<br>647<br>878<br>524<br>806               |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Cavulath, Professor (Abbildung) Cavulbley, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Cest, Genriette, Komtesse (Abbildung) Chrismar, Frl. Julie von (Abbildung) — Frl. Mathibe von (Abbildung) — Frau Siephanie von (Abbildung) Cinfota, Ungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung) Cinfota, Ungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung) Cinpfa, Leutnant Georg (Abbildung) Clewing, Karl (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung) Cronheim, Meinhold Czarnif, Prof. Tr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 516<br>785<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771<br>849<br>734<br>628<br>475<br>778<br>679<br>856<br>897                                                                                                                        | Edhem Damdi-Bei (Abbildung) Eggeling, Kauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichfädt, Unteroffizier Dermann (Abbildung) Eichig" in Ymuiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elbing" in Ymuiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elbacher, Prof. Dr. Paul Engelbrecht, Aurt Englische bewassener auf dem Lualabassus, Das (Abbildung) — Lotomobile, Eingeborene auf dem Lualabassus, Das (Abbildung) Erdgebundenen, Die (Gedicht) Ericöson, Hauptmann (Abbildung) Erzberger, Reichstagsabgeordneter (Abstildung) Ensfer, Kähnrich Walter (Abbildung) Ensfer, Kähnrich Walter (Abbildung) Ensfer, Leutnant H. (Abbildung)  Fahreddin, Deerst (Abbildung)  - Wei, Deerst (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>848<br>896<br>518<br>770<br>626<br>518<br>775<br>552<br>843                                                                | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerlach, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerlach, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerer, Klügeladjutant Dauptmann (Abbildung) Gieße, Prof. Dr. (Abbildung) Gieße, Prof. Dr. (Abbildung) Gieße, Oberstleutnant un (Abbildung) Giffenig, Oberstleutnant (Abbildung) Gilhanken, Wajor Guido von (Abbildung) Glacsel, Leutnant (Abbildung) Glacsel, Leutnant (Abbildung) Gleerpuppe", Uraussührung der Tragisomödie, Die (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Görgev, Artur (Abbildung) Görgev, Artur (Abbildung) Goethe im Burgsheater Goeth, Golf, Konf, Rat Dr. (Abbildung) Golf mann, Kran Dr. (Abbildung) Golf ahan, Kran Dr. (Abbildung) Golf ahan, Kran Dr. (Abbildung) Grasch, Hauftmann (Abbildung) Graet, Hauftmann (Abbildung) Graet, Hauftmann (Abbildung) Graet, Hauftmann (Abbildung) Graet, Hauftmann (Abbildung) Graf, Leutnant Ernst (Abbildung) Granten (Gedicht) Granten Rünsstellung von Berten selbgrauer Künsstellung von Berten selbgrauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>875<br>770<br>554<br>524<br>838<br>878<br>593<br>811<br>735<br>647<br>878<br>524<br>806               |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Canuble, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Cestain, Grain Franz (Abbildung) Chotel, Henriette, Komtesse (Abbildung) Chotel, Henriette, Komtesse (Abbildung) Frismar, Frl. Aulie von (Abbildung) Frismar, Frl. Aulie von (Abbildung) Frau Stephante von (Abbildung) Cinfota, Ungarisches Mädsen aus der Gegend von (Abbildung) Cinpsa, Langarisches Möbildung) Collant, Hugo von, Generalseutnant z. (Abbildung) Crima, Major (Abbildung) Coupette, Generalmajor (Abbildung) Coupette, Generalmajor (Abbildung) Confeim, Reinhold Confeim, Cholidung Cholidung Confeim, Cholidung | 516<br>785<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771<br>849<br>784<br>628<br>475<br>778<br>679<br>856<br>897                                                                                                                        | E h em Dam di Bei (Abbilbung) Eggeling, dauptmann Rud. (Abbilbung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbilbung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbilbung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbilbung) Eichig ab et. (Stizze) "Elding" in Ymniden, Die Geretteten der (Abbildung) Elhbacher, Prof. Dr. Paul Engelbrecht, Aurt Englische bewassnete Motorboot "Mimit" bestörbert Eingeborene auf dem Lua- labasluh, Das (Abbildung) Erdgeb in den en, Tie (Gedicht) Ericsfon, Hauptmann (Abbildung) Erdgeb in den en, Die (Gedicht) Ericsfon, Hauptmann (Abbildung) Erzberger, Reichstagsabgeordneter (Abbildung) Ensfer, Kähnrich Walter (Abbildung) Ensfer, Kähnrich Walter (Abbildung) Ensfer, Kähnrich Walter (Abbildung) Ensfer, Kennant H. (Abbildung) Ensfer, Eentnant H. (Abbildung) Ensfer, Eentnant H. (Abbildung) Ensfer, Edentart Reichstagsabsenderen (Abbildung) Ensfer, Kähnrich Walter (Abbildung) Ensfer, Kähnrich Walter (Abbildung) Ensfer, Eentnant H. (Abbildung) Ensfern Leert (Abbildung) Ensfern Leert (Abbildung) Ensfern Hausen Ennant Enschlädung) Estitsfon, Frbr. von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>848<br>696<br>770<br>626<br>518<br>775<br>552<br>843<br>769<br>769                                                         | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerlach, Oberin von (Abbildung) Gerlach, Oberin von (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Klügeladjutant Dauptmann (Abbildung) Gieser, Klügeladjutant Dauptmann (Abbildung) Gieser, Klügeladjutant Dauptmann (Abbildung) Gieser, Poersteutnant von (Abbildung) Gieser, Obersteutnant (Abbildung) Gieser, Wajor Guido von (Abbildung) Gieser, Major Guido von (Abbildung) Gieser, Leutnant (Abbildung) Gieser, Leutnant (Abbildung) Göeser, Krl. (Abbildung) Göeser, Krl. (Abbildung) Görgey, Artur (Abbildung) Görgey, Artur (Abbildung) Goethe im Burgtheater Goens, Geb. Konf. Rat Dr. (Abbildung) Goethe in Burgtheater Goens, Geb. Konf. Rat Dr. (Abbildung) Goethe in grauptmann (Abbildung) Goethe in g. Hauf (Abbildung) Graeser, Kaul (Abbildung) Graeser, Kaul (Abbildung) Graeser, Kaul (Abbildung) Granten (Gedich) Graubenz, Tusstellung von Berten feldgrauer Künftler im Städt. Museum zu (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>875<br>770<br>490<br>554<br>838<br>878<br>768<br>593<br>811<br>735<br>647<br>878<br>524<br>806<br>773 |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Heinrich (Abbildung) Carolath, Prinzessin Heinrich (Abbildung) Cayubley, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Cesto, Gräsin Franz (Abbildung) Chotek, Henriette, Komtesse (Abbildung) Trismar, Frl. Julie von (Abbildung) Trau Stephante von (Abbildung) Cinfota, Ungarische Mädchen aus der Gegend von (Abbildung) Cinfota, Ungarische Mädchen aus der Gegend von (Abbildung) Ciupka, Leutnant Georg (Abbildung) Collani, Hugarische Mädchen aus der Gegend von (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung) Cronheim, Reinhold Cronheim, Reinhold Cronheim, Prof. Tr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 516<br>785<br>900<br>703<br>487<br>771<br>771<br>849<br>734<br>628<br>475<br>778<br>669<br>856<br>897                                                                                                                               | E h em Dam di Bei (Abbildung) Eggeling, Kauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichfädt, Unteroffizier Dermann (Abbildung) Eichig" in Ymuiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elbing" in Ymuiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elbacher, Brof. Dr. Paul Engelbrecht, Aurt Englische bewasseiten auf dem Lualabassus, Das (Abbildung) — Votomobile, Eingeborene auf dem Lualabassus, Das (Abbildung) Erdgebundenen, Die (Gedicht) Ericäson, Hauptmann (Abbildung) Erdberger, Reichstagsabgeordneter (Abbildung) Enger, Kähnrich Walter (Abbildung) Ensfer, Kähnrich Walter (Abbildung) Ensfer, Leutnant H. (Abbildung) Alfenhausen, Trhr. von (Abbildung) Kalfenhausen, Krhr. von (Abbildung) Feisting, Senator Tr. (Abbildung) Feisting, Senator Tr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>936<br>848<br>696<br>518<br>775<br>552<br>843<br>775<br>552<br>843<br>776<br>9561                                          | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Klügeladjutant Hauptmann (Abbildung) Giese, Prof. Dr. (Abbildung) Giesel, Oberstleutnant won (Abbildung) Giesel, Oberstleutnant (Abbildung) Giffenig, Oberstleutnant (Abbildung) Gilhanken, Wajor Guido von (Abbildung) Glacfel, Leutnant (Abbildung) Glacfel, Leutnant (Abbildung) Gieberpuppe", Uraussührung der Tragisomödie, Die (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Görgev, Artur (Abbildung) Görgev, Artur (Abbildung) Goethe im Burgsheater Goens, Geb. Konf. Rat Dr. (Abbildung) Goldmann, Kran Dr. (Abbildung) Goldmann, Kran Dr. (Abbildung) Grev, And Chebildung) Graf, Leutnant Ernst (Abbildung) Graf, Leutnant Ernst (Abbildung) Granten (Gedicht) Granten (Gedicht) Grantens, Ausstellung von Bersen seldgraner Künstler im Städt. Museum zu (Abbildung) Greven, Hauptmann a. D. Paul Greeven, Hauptmann a. D. Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 599<br>703<br>922<br>554<br>661<br>895<br>875<br>770<br>490<br>554<br>838<br>878<br>768<br>593<br>811<br>735<br>647<br>878<br>524<br>806<br>773 |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Canuble, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Cestain, Graim Franz (Abbildung) Chotel, Henriette, Komtesse (Abbildung) Trismar, Frl. Aussie von (Abbildung) Frl. Mathibe von (Abbildung) Frl. Mathibe von (Abbildung) Trau Stephante von (Abbildung) Cinfota, Ungarisches Mädsen aus der Gegend von (Mbbildung) Cinfotant, Sugo von, Generalseutnant z. (Abbildung) Collant, Hugo von, Generalseutnant z. (Abbildung) Collant, Hugo von, Generalseutnant z. (Abbildung) Collecte, Generalmajor (Abbildung) Confeim, Mainhold Confeim, Reinhold Confeim, Frof. Tr. (Abbildung)  Tahm, Daupimann Th. (Abbildung) Tahmer, Frof. Tr. Udo Tammer, Frof. Tr. Udo Tammer, Hose, Feter (Abbildung) Tasfalow, Abg. Feter (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 516<br>785<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771<br>771<br>771<br>849<br>475<br>679<br>856<br>897<br>518<br>653<br>842<br>770                                                                                                   | Eshem Damdi-Bei (Abbilbung) Eggeling, dauptmann Rud. (Abbilbung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbilbung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampfer (Abbilbung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampfer (Abbilbung) Eichng der (Etizze) "Elding in Mmulden, Die Geretteten der (Abbildung) Elhbacher, Prof. Dr. Paul Engelbrecht, Aurt Englische bewassnete Motorboot "Mimit" besördert Eingeborene auf dem Lua- labassuh, Das (Abbildung) — Lofomobile, Eingeborene tragen Basser für eine (Abbildung) Erdgebunden en "Die (Gedicht) Eriesson, Hauptmann (Abbildung) Erzberger, Reichstagsachgeordneter (Ab- bildung) Enfer, Kähnrich Balter (Abbildung) Enfer, Kähnrich Balter (Abbildung) Enfer, Fähnrich Balter (Abbildung) Enfer, Sechner en "Pre. (Webildung) Enfer, Geenator Dr. (Abbildung) Kehling, Senator Dr. (Abbildung) Kehling, Senator Dr. (Abbildung) Keilisson, Krer. von (Abbildung) Keilisson, Krer. von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>848<br>696<br>770<br>626<br>518<br>775<br>552<br>843<br>769<br>769                                                         | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Tr. (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Tr. (Abbildung) Gerlach, Oberstadsarzt Tr. (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Klügeladjutant Dauptmann (Abbildung) Gieser, Klügeladjutant Dauptmann (Abbildung) Gieser, Tr. (Abbildung) Gieser, Derstleutnant uon (Abbildung) Gisser, Oberstleutnant (Abbildung) Gisser, Charleutnant (Abbildung) Gisser, Leutnant (Abbildung) Gisser, Leutnant (Abbildung) Gisser, Krl. (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Görgey, Artur (Abbildung) Görgey, Artur (Abbildung) Goethe im Burgtseater Goens, Geb. Kons. Aat Tr. (Abbildung) Gossens, Geb. Kons. Aat Tr. (Abbildung) Gossens, Geb. Kons. Aat Tr. (Abbildung) Gossens, Geb. And Tr. (Abbildung) Gossens, Geb. Add Tr. (Abbildung) Gos | 599 703 922 554 661 895 876 770 554 838 878 878 878 878 878 878 878 878 878                                                                     |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Cayubley, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Cesto, Gräsin Franz (Abbildung) Chotes, Denriette, Komtesse (Abbildung) — Frl. Mathilde von (Abbildung) — Frau Stephanie von (Abbildung) Cinfota, Ungarische Mädchen aus der Gegend von (Abbildung) Cinfota, Ungarische Mädchen aus der Gegend von (Abbildung) Ciupsa, Leutnant Georg (Abbildung) Collani, Lugo von, Generalseutnant d. T. (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung) Cronseite, Generalmajor (Abbildung) Cronseite, Generalmajor (Abbildung) Cronseite, Generalmajor (Abbildung) Czarnis, Prof. Tr. (Abbildung) Tahm, Dauptmann Th. (Abbildung) Tammer, Prof. Tr. Udo Tammer, Prof. Tr. Udo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 516<br>735<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771<br>849<br>734<br>628<br>475<br>778<br>856<br>897<br>518<br>653<br>842<br>770<br>810                                                                                            | Edhem Damdi-Bei (Abbildung) Eggeling, Dauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichigen Eichte Eichte dung) Eichigen feit (Stizze) "Elding" in Mmuiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elhbacher, Prof. Dr. Paul Engelbrecht, Aurt Englischert Eingeborene auf dem Lualabassuf, Das (Abbildung) — Lotomobile, Eingeborene tragen Basser für eine (Abbildung) Erdgebundenen, Die (Gedicht) Ericöson, Hauptmann (Abbildung) Erdberger, Reichstagsabgeordneter (Abstildung) Ensberger, Reichstagsabgeordneter (Abstildung) Ensberger, Reichstagsabgeordneter (Abstildung) Ensberger, Reichstagsabgeordneter (Abstildung) Ensberger, Reichstagsabseordneter (Abstildung) Festling, Senator Tr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>848<br>696<br>770<br>626<br>518<br>775<br>552<br>775<br>561<br>881                                                         | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerlach, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerlach, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Giefel, Derstseutnant (Abbildung) Gisfenig, Oberstseutnant (Abbildung) Gislhanken, Wajor Guido von (Abbildung) Gislhanken, Wajor Guido von (Abbildung) Gisleberpuppe", Uranstsübrung der Tragisomödie, Die (Abbildung) Görgev, Artur (Abbildung) Görgev, Artur (Abbildung) Görgev, Artur (Abbildung) Goethe im Burgsseater Goeth, Gol, Konf, Rat Dr. (Abbildung) Goldmann, Kran Dr. (Abbildung) Goldmann, Kran Dr. (Abbildung) Graet, Baul (Abbildung) Graet, Baul (Abbildung) Graet, Baul (Abbildung) Granten (Gedich) Granten (Gedich) Granten (Gedich) Granten (Gedich) Granten (Abbildung) Greeven, Hauptmann a. D. Baul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 599 703 922 554 661 89554 770 490 554 838 878 7693 811 735 647 878 524 806 773 700 818 878 778                                                  |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung). Cayubley, Professor (Abbildung). Cervantesfeier in München (Abbildung). Cestantesfeier in München (Abbildung). Cestantesfeier in München (Abbildung). Cesta, Genriette, Komtesse (Abbildung). Chrismar, Frl. Julie von (Abbildung). — Frl. Mathilde von (Abbildung). — Frl. Mathilde von (Abbildung). Cinfota, Ungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung). Cinfota, Lungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung). Cinfota, Lungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung). Cinpsa, Rars (Abbildung). Cinpsa, Rars (Abbildung). Collant, Hugor von, Generalseutnant 3. D. (Abbildung). Criwa, Major (Abbildung). Crantet, Generalmajor (Abbildung). Crantet, Frof. Dr. (Abbildung).  D.  Zahm, Lauptmann Th. (Abbildung).  Zammer, Brof. Dr. (Abbildung). Cammer, Brof. Dr. (Abbildung). Cammer, Brof. Dr. (Abbildung). Cammer, Brof. Dr. (Abbildung). Carenberger, Unteroffizier (Abbildung). Carenberger, Dr. Cohmel, Faula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 516<br>785<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771<br>849<br>734<br>628<br>679<br>856<br>897<br>518<br>653<br>842<br>770<br>810<br>8582                                                                                           | Es hem Damdi-Bei (Abbilbung) Eggeling, Dauptmann Rud. (Abbilbung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbilbung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbilbung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbilbung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbilbung) Eichigen Eichte Eichte Englise der, Erof. Dr. Faul Englische der, Prof. Dr. Faul Englische der Kurt Englische bewassener auf dem Lualabasung. Des weichte Eingeborene auf dem Lualabasung. Eofowobile, Eingeborene tragen Basser für eine (Abbildung) Erdsech und en en, Die (Gedicht) Ericsson, Hauptmann (Abbildung) Erzberger, Reichtstagsabseordneter (Abstildung) Ensterger, Reichtstagsabseordneter (Abstildung) Ensterger, Rähnrich Balter (Abbildung) Enstern, Leutnant H. (Abbildung) Enstern dans ein, Frir. von (Abbildung) Reifen hausen, Frir. von (Abbildung) Reilisse, Eenator Dr. (Abbildung) Reilisse, Rementine (Bobildung) Reilisse, Rementine (Bobildung) Reilbgraue, Der (Gedicht) Reldmann Bei, Major von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>632<br>936<br>936<br>848<br>696<br>518<br>775<br>552<br>843<br>769<br>769<br>769<br>881                                                         | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberfiadsarzt Dr. (Abbildung) Gerlach, Oberin von (Abbildung) Gerlach, Oberin von (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Klügeladjutant Dauptmann (Abbildung) Gieger, Klügeladjutant Dauptmann (Abbildung) Gieger, Klügeladjutant von (Abbildung) Gieger, Derftleutnant von (Abbildung) Giste, Oberftleutnant von (Abbildung) Gilhaußen, Wajor Guido von (Abbildung) Gilhaußen, Wajor Guido von (Abbildung) Glacfel, Leutnant (Abbildung) Giederpuppe", Urantführung der Tragisomödie, Die (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Görgey, Artur (Abbildung) Görgey, Artur (Abbildung) Goethe im Burgtseater Goens, Geb. Konf. Ant Dr. (Abbildung) Golh ann, Frau Dr. (Abbildung) Golh gekafchar, Keldmarichall v. d. (Abbildung) Golh gekafchar, Geldmarichall v. d. (Abbildung) Graf, Leutnant Ernst (Abbildung) Graf, Leutnant Ernst (Abbildung) Granaten (Gedich) Granaten (Gedich) Granaten (Gedich) Greeven, Hauptmann a. D. Kaul Greeven, Hauptmann ans E. Gaul Greeven, Haufziehen der Bache in (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 599 703 922 554 661 895 770 490 554 878 8788 8788 647 8785 647 8788 8788 7788 482                                                               |
| C.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Cavulten, Professor (Abbildung) Cavubley, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Ceschi, Gräsin Franz (Abbildung) Chid, Gräsin Franz (Abbildung) Chrismar, Rrl. Julie von (Abbildung) — Frl. Mathilde von (Abbildung) — Frl. Mathilde von (Abbildung) — Frl. Mathilde von (Abbildung) Cinfota, Ungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung) Cinfota, Lungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung) Cinfota, Lungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung) Cinpsa, Leutnant Georg (Abbildung) Cinwa, Rafor (Abbildung) Collani, Hugo von, Generalleutnant d. T. (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung) Criwa, Major (Abbildung) Conpette, Generalmajor (Abbildung) Conpette, Generalmajor (Abbildung) Conpette, Generalmajor (Abbildung) Caarnif, Prof. Tr. (Abbildung) Cammer, Prof. Tr. (Abbildung) Casenberger, Tr. Cehmel, Baula Cebmlow, Opera (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 516<br>785<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771<br>849<br>734<br>628<br>475<br>778<br>669<br>856<br>897<br>518<br>653<br>842<br>770<br>810<br>582<br>900                                                                       | E h em Dam di Bei (Abbildung) Eggeling, Kauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichige in Interoffizier Dermann (Abbildung) Eichige in Mmuiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elbracht, Aurt Engelbrecht, Aurt Engelbrecht, Aurt Englischer Eingeborene auf dem Lualabasun, Das (Abbildung) — Lotomobile, Eingeborene tragen Basser für eine (Abbildung) Erdgebund enen, Die (Gedicht) Ertekfon, Dauptmann (Abbildung) Erdberger, Reichstagsabgeordneter (Abstildung) Enger, Rähnrich Baster (Abbildung) Enser, Rähnrich Baster (Abbildung) Enser, Reichstagsabgeordneter (Abstildung) Enser, Reichstagsabgeordneter (Abstildung) Enser, Röhnrich Baster (Abbildung) Enser, Röhnrich Baster (Abbildung) Felden, Seenator Tr. (Abbildung) Reisting, Senator Tr. (Abbildung) Reisting, Senator Tr. (Abbildung) Reisting, Senator Tr. (Abbildung) Reistle, Alementine (Abbildung) Reistle, Alementine (Abbildung) Reist au e, Der (Gedicht) Bung) Reidtuna nn, Eberleutnant Erwin (Abstildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>848<br>696<br>770<br>626<br>518<br>775<br>552<br>775<br>561<br>881                                                         | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberfiadsarzt Dr. (Abbildung) Gerber, Oberfiadsarzt Dr. (Abbildung) Gerlach, Oberin von (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Klügeladjutant Dauptmann (Abbildung) Gidese, Prof. Dr. (Abbildung) Giffenig, Derftleutnant von (Abbildung) Giffenig, Oberftleutnant (Abbildung) Gilhaußen, Wajor Guido von (Abbildung) Gilhaußen, Wajor Guido von (Abbildung) Glacfel, Leutnant (Abbildung) Gliederpuppe", Uransführung der Tragisomödie, Die (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Görgey, Artur (Abbildung) Görgey, Artur (Abbildung) Goethe im Burgtseater Goens, Geb. Konf. Nat Dr. (Abbildung) Golh ann, Frau Dr. (Abbildung) Golh zehafden Golf gegen, Auf (Abbildung) Golf zeh, Hall (Abbildung) Graet, Paul (Abbildung) Graet, Paul (Abbildung) Graet, Paul (Abbildung) Graet, Paul (Abbildung) Granaten (Gedich) Granaten (Gedich) Granaten (Gedich) Greeven, Hauptmann D. Paul (Abbildung) Greeven, Hauptmann D. Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 599 703 922 554 661 89554 770 490 554 878 878 878 878 524 806 773 700 818 878 482 922                                                           |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung). Cavubley, Professor (Abbildung). Cervantesfeier in München (Abbildung). Cestante, Genriette, Komtesse (Abbildung). Chotel, Henriette, Komtesse (Abbildung). This mar, Frl. Julie von (Abbildung). Tril Mathibe von (Abbildung). Tril Mathibe von (Abbildung). Tril Mathibe von (Abbildung). Cinfota, Ungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung). Cinfota, Ungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung). Cinfota, Lougarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung). Cinpsa, Leutnant Georg (Abbildung). Cinpsa, Leutnant Georg (Abbildung). Criwa, Major (Abbildung). Criwa, Major (Abbildung). Criwa, Major (Abbildung). Criwa, Major (Abbildung). Cronheim, Reinhold633, Czarnif, Prof. Tr. (Abbildung).  Tammer, Prof. Tr. (Abbildung). Tammer, Prof. Tr. (Abbildung). Tarenberger, Unteroffizier (Abbildung). Tarenberger, Tr. Chmel, Paula. Tehmlow, Operta (Abbildung). Tehmel, Paula. Tehmlow, Derta (Abbildung). Tehmel, Tr. Julius (Abbildung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 516<br>785<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771<br>849<br>628<br>475<br>778<br>669<br>856<br>897<br>518<br>653<br>842<br>770<br>810<br>582<br>900<br>798                                                                       | Es hem Damdi-Bei (Abbilbung) Eggeling, Dauptmann Rud. (Abbilbung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbilbung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbilbung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbilbung) Eichigen Eett (Zfizze) "Elding" in Jmuiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elhbacher, Prof. Dr. Paul Engelbrecht, Aurt Englische bewassnete Wotorboot "Wimit" besördert Eingeborene auf dem Lus- labassuh, Das (Abbildung) — Votomobile, Eingeborene tragen Basser für eine (Abbildung) Erdgebunden en "Die (Gedicht) Eriesson, Hauptmann (Abbildung) Erdgebunden en, Die (Gedicht) Eriesson, Hauptmann (Abbildung) Erzberger, Reichstagsabsgeordneter (Abbildung) Enzberger, Reichstagsabsgeordneter (Abbildung) Enzberger, Keichstagsabsgeordneter (Abbildung) Enzberger, Keichstagsabsgeordneter (Abbildung) Enzberger, Reichstagsabsgeordneter (Abbildung) Enzberger, Reichstagsabsgeordnete | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>848<br>696<br>626<br>518<br>775<br>552<br>843<br>769<br>769<br>769<br>769<br>881<br>552<br>878                             | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerlach, Oberin von (Abbildung) Gerlach, Oberin von (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Klügeladjutant Dauptmann (Abbildung) Giege, Prof. Dr. (Abbildung) Giege, Prof. Dr. (Abbildung) Giffenig, Oberstleutnant von (Abbildung) Gilshaußen, Wajor Guido von (Abbildung) Gilshaußen, Wajor Guido von (Abbildung) Glacfel, Leutnant (Abbildung) Glederpuppe", Urranssührung der Tragisomödie, Die (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Göde, Krl. (Abbildung) Görgey, Artur (Abbildung) Görgey, Artur (Abbildung) Goethe im Burgtseater Goens, Geb. Konf. Nat Dr. (Abbildung) Golbmann, Frau Dr. (Abbildung) Golbmann, Frau Dr. (Abbildung) Golbmann, Frau Dr. (Abbildung) Graf, Leutnant Ernst (Abbildung) Graf, Leutnant Ernst (Abbildung) Graf, Leutnant Ernst (Abbildung) Granaten (Gedich) Granaten (Gedich) Granaten (Gedich) Greeven, Hauptmann D. Paul Greeven, Hauptm | 599 703 922 554 661 895 770 490 554 838 878 769 811 735 647 878 824 806 773 700 818 878 729 922                                                 |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Canuble, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Cestantesseier von (Abbildung) Coupette, Generalmajor (Abbildung) Cestantesseier von (Abbildung) Cestantesseier von (Abbildung) Cestantesseier von (Abbildung) Castalow, Abg. Peter (Abbildung) Cestantesseier von (Abbildung) Cesta | 516<br>785<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771<br>849<br>628<br>475<br>778<br>669<br>856<br>897<br>518<br>653<br>842<br>770<br>810<br>582<br>900<br>798                                                                       | E h em Dam di Bei (Abbildung) Eggeling, Dauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichig" in Interoffizier Dermann (Abbildung) Eichig" in Immiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elhbacher, Brof. Dr. Paul Engelbrecht, Aurt Englischer Eingeborene auf dem Lualabasluh, Das (Abbildung) — Totomobile, Eingeborene auf dem Lualabasluh, Das (Abbildung) Erdgebundenen, Die (Gedicht) Ertesfon, Dauptmann (Abbildung) Erdberger, Reichstagsabgeordneter (Abbildung) Erzberger, Reichstagsabgeordneter (Abbildung) Enzerger, Reichstagsabgeordneter (Abbildung) Enzer, Rähnrich Walter (Abbildung) Enzer, Rähnrich Walter (Abbildung) Feigen, Lennant D. (Abbildung) Feigling, Senator Dr. (Abbildung) Feitles, Alementine (Abbildung) Feitle, Alementine (Abbildung) Feitle, Alementine (Bobildung) Feitle ann Det, Walpor von (Abbildung) Feldgraue, Det, Walpor von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>848<br>936<br>5518<br>775<br>552<br>843<br>769<br>769<br>561<br>881<br>552<br>878                                          | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Flügeladjutant Dauptmann (Abbildung) Gieße, Bros. Dr. (Abbildung) Gieße, Bros. Dr. (Abbildung) Gieße, Oberstleutnant von (Abbildung) Gissen, Oberstleutnant (Abbildung) Gissen, Wajor Guido von (Abbildung) Gissen, Centnant (Abbildung) Gissen, Centnant (Abbildung) Gissen, Flisjerstleutwertreter Jasob (Abbildung) Görgen, Artur (Abbildung) Görgen, Artur (Abbildung) Gossen, Geb. Kons. Mat Dr. (Abbildung) Gossen, Geb. Kons. Massellung von Werfen seldgrauer Künstler im Städt. Museum zu (Abbildung) Gossen, Gumptmann a. D. Kaul. Gosen win S. Offizierstellvertreter (Mbbildung) Gossen, Ausgieden der Wachen und Mbbildung) Gossen, Ausgieden der Wachen und Mbbildung) Deutsche Soldaten bei Brüdengeldeinnahme an der neuen deutschen Brüde in (Mbbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 599 703 922 554 661 89554 770 490 554 878 878 878 878 524 806 773 700 818 878 482 922                                                           |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung). Cavubley, Professor (Abbildung). Cervantesfeier in München (Abbildung). Cestante, Genriette, Komtesse (Abbildung). Chotel, Henriette, Komtesse (Abbildung). This mar, Frl. Julie von (Abbildung). Tril Mathibe von (Abbildung). Tril Mathibe von (Abbildung). Tril Mathibe von (Abbildung). Cinfota, Ungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung). Cinfota, Ungarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung). Cinfota, Lougarisches Mädchen aus der Gegend von (Abbildung). Cinpsa, Leutnant Georg (Abbildung). Cinpsa, Leutnant Georg (Abbildung). Criwa, Major (Abbildung). Criwa, Major (Abbildung). Criwa, Major (Abbildung). Criwa, Major (Abbildung). Cronheim, Reinhold633, Czarnif, Prof. Tr. (Abbildung).  Tammer, Prof. Tr. (Abbildung). Tammer, Prof. Tr. (Abbildung). Tarenberger, Unteroffizier (Abbildung). Tarenberger, Tr. Chmel, Paula. Tehmlow, Operta (Abbildung). Tehmel, Paula. Tehmlow, Derta (Abbildung). Tehmel, Tr. Julius (Abbildung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 516<br>735<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771<br>771<br>849<br>678<br>679<br>856<br>857<br>858<br>679<br>858<br>877<br>878<br>877<br>878<br>879<br>879<br>886<br>887<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888 | Edhem Dam di Bei (Abbildung) Eggeling, Kauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichig" in Interoffizier Dermann (Abbildung) Eichig" in Mmuiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elhbacher, Brof. Dr. Paul Engelbrecht, Aurt Englischer Eingeborene auf dem Lualabasluß, Das (Abbildung) — Totomobile, Eingeborene auf dem Lualabasluß, Das (Abbildung) Erdgebundenen, Die (Gedicht) Ertekson, Dauptmann (Abbildung) Erzberger, Reichstagsabgeordneter (Abbildung) Erzberger, Reichstagsabgeordneter (Abbildung) Enzier, Rähnrich Walter (Abbildung) Enzier, Retnant D. (Abbildung) Feifen, Lentant D. (Abbildung) Feiflen, Genator Dr. (Abbildung) Feifler, Alementine (Abbildung) Feifler, Alementine (Bobildung) Feifler, Alementine (Bobildung) Feifler, Alementine (Fobildung) Feifler ann Pet, Wajor von (Mbbildung) Feldgraug meisteret im Kriege, Uniere Felmy, Leutnant Gerharbt (Mbbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>848<br>696<br>626<br>518<br>775<br>552<br>843<br>769<br>769<br>769<br>769<br>881<br>552<br>878                             | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geren, Klügeladjutant Dauptmann (Abbildung) Giesel, Deerstleutnant uon (Abbildung) Giffenig, Oberstleutnant (Abbildung) Gilhanken, Wajor Guido von (Abbildung) Gilhanken, Wajor Guido von (Abbildung) Gilederpuppe", Uranstübrung der Tragisomödie, Die (Abbildung) Göck, Krl. (Abbildung) Göck, Krl. (Abbildung) Görgev, Artur (Abbildung) Görgev, Artur (Abbildung) Goethe im Burgsseater Goeths, Geb. Konf. Rat Dr. (Abbildung) Goldmann, Krau Dr. (Abbildung) Goldmann, Krau Dr. (Abbildung) Graet, Baul (Abbildung) Graet, Baul (Abbildung) Graet, Baul (Abbildung) Graet, Baul (Abbildung) Granaten (Gedich) Granaten (Gedich) Granaten (Gedich) Greven, Dauptmann a. D. Baul Grener Künstler im Städt. Museum zu (Abbildung) Greven, Dauptmann a. D. Baul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 599 703 922 554 661 895 770 490 554 838 878 769 811 735 647 878 824 806 773 700 818 878 729 922                                                 |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Canuble, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Cestantesseier in München (Abbildung) Cestantesseier in München (Abbildung) Cestantesseier in München (Abbildung) Cestantes en Arl. Faulse von (Abbildung) Chotel, Henrictte, Komtesse (Abbildung) Chotel, Henrictte, Komtesseier (Abbildung) Chotel, Henrictte, Komtesseier (Abbildung) Cestantes mar, Frl. Faulse von (Abbildung) Cinfota, Ungarisses Mädsen aus der Gegend von (Abbildung) Cinfota, Ungarisses Mädsen aus der Gegend von (Abbildung) Cinpfa, Leutnant Georg (Abbildung) Cesting, Karl (Abbildung) Collant, Hugo von, Generalseutnant z. C. (Abbildung) Collette, Generalmojor (Abbildung) Conpette, Generalmojor (Abbildung) Canmener, Prof. Tr. (Abbildung) Canmener, Prof. Tr. (Abbildung) Carenberger, Tr. Cehmlow, Hog. Peter (Abbildung) Cehme, Dr. Julius (Abbildung) Celden, Deerleutnant Brits van (Abbildung) Centische Bulgarijsen Gesellssaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 516<br>735<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771<br>771<br>849<br>678<br>679<br>856<br>857<br>858<br>679<br>858<br>877<br>878<br>877<br>878<br>879<br>879<br>886<br>887<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888 | E h em Dam di Bei (Abbildung) Eggeling, Dauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichige in Dmuiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elhbacher, Brof. Dr. Paul Engelbrecht, Aurt Englischer Eingeborene auf dem Lualabasluh, Das (Abbildung) — Lotomobile, Eingeborene auf dem Lualabasluh, Das (Abbildung) Erdgeburd eingeborene tragen Wasser für eine (Abbildung) Erdgebundenen, Die (Gedicht) Ertesson, Dauptmann (Abbildung) Erzberger, Reichstagsabgeordneter (Abbildung) Erzberger, Reichstagsabgeordneter (Abbildung) Erzberger, Röhnrich Walter (Abbildung) Ensten, Leutnant D. (Abbildung) Ensten, Erdgenentenenen (Abbildung) Feiten, Leutnant D. (Abbildung) Feiten, Ennearter (Abbildung) Feitling, Senator Dr. (Abbildung) Feitling, Senator Dr. (Abbildung) Feitle, Alementine (Abbildung) Feitle, Alementine (Abbildung) Feitle an e. Der (Gedicht) Dung) Feld mann Bei, Wajor von (Abbildung) Feld mann Dei, Wajor von (Abbildung) Feld mann Deterleutnant Erwin (Abbildung) Feld mann Mitter der deutschen Bundesfinaten, Eigung der (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>848<br>936<br>552<br>843<br>775<br>552<br>843<br>769<br>769<br>769<br>769<br>769<br>769<br>769<br>769<br>881<br>852<br>878 | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Flügeladjutant Dauptmann (Abbildung) Gieße, Brof. Dr. (Abbildung) Gieße, Brof. Dr. (Abbildung) Gieße, Oberstleutnant von (Abbildung) Giffenig, Oberstleutnant (Abbildung) Gilhaußen, Wajor Guido von (Abbildung) Gilhaußen, Wajor Guido von (Abbildung) Gießer, Ecutnant (Abbildung) Gießerpuppe", Uraussüberung der Tragisomödie, Die (Abbildung) Gölner, Offizierstelwertreter Jasob (Abbildung) Görgey, Artur (Abbildung) Gorgey, Artur (Abbildung) Goens, Geb. Konf. Rat Dr. (Abbildung) Goldmann, Krau Dr. (Abbildung) Goldmann, Krau Dr. (Abbildung) Goldmann, Krau Dr. (Abbildung) Graese, Kaul  | 599 703 922 703 922 554 661 895 770 490 554 838 8768 593 811 735 647 878 878 878 878 700 818 878 482 922 627 735                                |
| C.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Canubley, Prosessin State (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Ceschi, Gräsin Franz (Abbildung) Chistmar, Arl. Julie von (Abbildung) — Fral Mathilde von (Abbildung) Cinforta, Ungarisses Mädschen aus der Gegend von (Abbildung) Cinforta, Leutnant Georg (Abbildung) Ciewing, Aarl (Abbildung) Ciewing, Aarl (Abbildung) Collant, Hugovon, Generalleutnant d. T. (Abbildung) Collant, Hugovon, Generalleutnant d. T. (Abbildung) Conpette, Generalmajor (Abbildung) C | 516<br>735<br>900<br>699<br>703<br>487<br>771<br>771<br>771<br>849<br>678<br>679<br>856<br>857<br>858<br>679<br>858<br>877<br>878<br>877<br>878<br>879<br>879<br>886<br>887<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888<br>888 | Es hem Ham di-Bei (Abbildung) Eggeling, Kauptmann Rud. (Abbildung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbildung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Tampser (Abbildung) Eichne Mam feit (Stize) "Elding in Mmuiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elhbacher, Krof. Dr. Paul Engelbrecht, Aurt Englischert Eingeborene auf dem Lualabassuf, Eingeborene tragen Wasser sessischer Eingeborene tragen Wasser für eine (Abbildung) Erdgebundenen, Die (Gedicht) Ericöson, Hauptmann (Abbildung) Erdberger, Reichstagsabgeordneter (Abstildung) Erzberger, Reichstagsabgeordneter (Abstildung) Ensfer, Kähnrich Walter (Abbildung) Ensfer, Kähnrich Walter (Abbildung) Felden, Teutnant H. (Abbildung) Felden, Teutnant H. (Abbildung) Felden, Eenator Tr. (Abbildung) Felden ann, Wert, von (Abbildung) Felden ann, Eer (Gedicht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>936<br>893<br>662<br>518<br>775<br>552<br>878<br>878<br>878<br>878<br>676<br>599<br>6769<br>7769                           | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerlach, Oberst won (Abbildung) Gerlach, Oberst won (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Klügeladjutant Hauptmann (Abbildung) Gieße, Prof. Dr. (Abbildung) Gieße, Prof. Dr. (Abbildung) Gieße, Oberstleutnant won (Abbildung) Giffenig, Oberstleutnant (Abbildung) Gilhanken, Wajor Guido von (Abbildung) Gilhanken, Wajor Guido von (Abbildung) Gilhachel, Euntnant (Abbildung) Gilederpuppe", Uraussührung der Tragisomödie. Die (Abbildung) Göck, Krl. (Abbildung) Görgev, Artur (Abbildung) Görgev, Artur (Abbildung) Goethe im Burgsheater Goeths, Geb. Konf. Rat Dr. (Abbildung) Goldmann, Krau Dr. (Abbildung) Goldmann, Krau Dr. (Abbildung) Graet, Paul (Abbildung) Graet, Paul (Abbildung) Graet, Paul (Abbildung) Graet, Paul (Abbildung) Granaten (Gedich) Granaten (Gedich) Granaten (Gedich) Greeven, Hauptmann a. D. Paul Greeven, Haibeldung Grod in (Abbildung) Grod in Universifiedvertreter (Abbildung) Grod in Universified Derriedvertreter (Abbildung) Grod in Univers | 599 703 922 554 661 895 876 770 554 838 878 878 878 878 878 700 818 878 482 922 627                                                             |
| E.  Cadagna mit Familie, Graf (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Carolath, Prinzessin Deinrich (Abbildung) Canuble, Professor (Abbildung) Cervantesseier in München (Abbildung) Cestantesseier in München (Abbildung) Cestantesseier in München (Abbildung) Cestantesseier in München (Abbildung) Cestantes en Arl. Faulse von (Abbildung) Chotel, Henrictte, Komtesse (Abbildung) Chotel, Henrictte, Komtesseier (Abbildung) Chotel, Henrictte, Komtesseier (Abbildung) Cestantes mar, Frl. Faulse von (Abbildung) Cinfota, Ungarisses Mädsen aus der Gegend von (Abbildung) Cinfota, Ungarisses Mädsen aus der Gegend von (Abbildung) Cinpfa, Leutnant Georg (Abbildung) Cesting, Karl (Abbildung) Collant, Hugo von, Generalseutnant z. C. (Abbildung) Collette, Generalmojor (Abbildung) Conpette, Generalmojor (Abbildung) Canmener, Prof. Tr. (Abbildung) Canmener, Prof. Tr. (Abbildung) Carenberger, Tr. Cehmlow, Hog. Peter (Abbildung) Cehme, Dr. Julius (Abbildung) Celden, Deerleutnant Brits van (Abbildung) Centische Bulgarijsen Gesellssaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 516<br>785<br>900<br>699<br>703<br>487<br>7711<br>771<br>7734<br>628<br>475<br>778<br>475<br>856<br>897<br>518<br>653<br>842<br>770<br>856<br>897<br>798<br>843<br>7798<br>843                                                      | Es hem Damdi-Bei (Abbilbung) Eggeling, Dauptmann Rud. (Abbilbung) Eichhorn, Generaloberst von (Abbilbung) "Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbildung) Eichhorn" auf dem Rjemen, Dampfer (Abbildung) Eichigen Eichte Etizze) "Elding in Immiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elbing in Immiden, Die Geretteten der (Abbildung) Elbing et recht, Kurt Englische bewassenet motorboot "Mimi" besördert Eingeborene auf dem Lua- labassuh, Das (Abbildung) — Lofomobile, Eingeborene tragen Basser für eine (Abbildung) Erdserbert eingeborene tragen Basser für eine (Abbildung) Erdserger, Reichstagsabseordneter (Absildung) Erdserger, Reichstagsabseordneter (Absildung) Enstern Kähnrich Balter (Abbildung) Enstern, Fähnrich Balter (Abbildung) Enstern, Leutnant H. (Abbildung) Enstern hausen, Krhr. von (Abbildung) Keiling, Senator Dr. (Abbildung) Keilissch, Krbr. von (Abbildung) Keilberaue, Der (Gedicht) Keldmann, Deerleutnant Erwin (Absildung) Feldmann, Eet, Wajor von (Abbildung) Feldmann, Deerleutnant Erwin (Absildung) Feldmann, Et. (Abbildung) Feldseugmeisteret im Ariege, Unsere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 806<br>553<br>934<br>662<br>536<br>874<br>794<br>632<br>936<br>848<br>936<br>552<br>843<br>775<br>552<br>843<br>769<br>769<br>769<br>769<br>769<br>769<br>769<br>769<br>881<br>852<br>878 | Gerasch, Alfred (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerber, Oberstadsarzt Dr. (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Gerth, Keldwebel Karl (Abbildung) Geyer, Flügeladjutant Dauptmann (Abbildung) Gieße, Brof. Dr. (Abbildung) Gieße, Brof. Dr. (Abbildung) Gieße, Oberstleutnant von (Abbildung) Giffenig, Oberstleutnant (Abbildung) Gilhaußen, Wajor Guido von (Abbildung) Gilhaußen, Wajor Guido von (Abbildung) Gießer, Ecutnant (Abbildung) Gießerpuppe", Uraussüberung der Tragisomödie, Die (Abbildung) Gölner, Offizierstelwertreter Jasob (Abbildung) Görgey, Artur (Abbildung) Gorgey, Artur (Abbildung) Goens, Geb. Konf. Rat Dr. (Abbildung) Goldmann, Krau Dr. (Abbildung) Goldmann, Krau Dr. (Abbildung) Goldmann, Krau Dr. (Abbildung) Graese, Kaul  | 599 703 703 554 661 895 876 770 554 838 878 878 647 878 700 818 878 482 922 627 735                                                             |

| M                                               |  |
|-------------------------------------------------|--|
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
|                                                 |  |
| 2:38 GMT / http://hdl.ha                        |  |
|                                                 |  |
| 22:38 GMT / http://hdl.ha                       |  |
| 2:38 GMT / http://hdl.ha                        |  |
| 22:38 GMT / http://hdl.ha                       |  |
| .07 22:38 GMT / http://hdl.ha                   |  |
| .07 22:38 GMT / http://hdl.ha                   |  |
| .07 22:38 GMT / http://hdl.ha                   |  |
| 36-07 22:38 GMT / http://hdl.ha                 |  |
| .07 22:38 GMT / http://hdl.ha                   |  |
| 36-07 22:38 GMT / http://hdl.ha                 |  |
| 19-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha              |  |
| 19-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha              |  |
| 019-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha             |  |
| 19-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha              |  |
| 2019-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha            |  |
| 019-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha             |  |
| 2019-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha            |  |
| 2019-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha            |  |
| 2019-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha            |  |
| d on 2019-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha       |  |
| :ed on 2019-06-07 22:38 GMT / http://hdl.h:     |  |
| ted on 2019-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha     |  |
| ted on 2019-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha     |  |
| rated on 2019-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha   |  |
| rated on 2019-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha   |  |
| rerated on 2019-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha |  |
| rerated on 2019-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha |  |
| rerated on 2019-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha |  |
| rerated on 2019-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha |  |
| erated on 2019-06-07 22:38 GMT / http://hdl.ha  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | te   Gei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grolig, Oberleutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dollftein, Leutnant Mlf. (Abbildung) . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Refler, Cofar (Abbildung) 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Groots Bermächtnis, Trina 705, 743, 779,<br>813, 851, 887, £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dollmeg, Rapitan A. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 Rettembeil, Bigefeldwebel G. Mbbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grothe, Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 bildung) 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51 Solte, Augenarst Dr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 Mitelel, Projeffor Conrad (Mbbildung) Kest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "Gulafchtanone", "Barmes Dittag-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Doop, Barowin von der (Abbildung) 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 bilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| essen" aus der (Abbildung) 5<br>Gulatt, Frau von (Abbildung) 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Comment of the Commen | 1 stingth, Deinrich Graf (Mbbildung) 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Balter von (Abbildung) 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 bildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rior t de ff, Simo (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (Bummior, Unteroffizier Karl (Abbildung) 8<br>(Bura, Kammerfänger (Abbildung) 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 Dord (Cfizze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 Mirbs, Unteroffizier Emil (Abbildung) 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Burlitt, Geh. Baurat Maler (München)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | porit, Keldwebel A. (Abbilbung) 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 Riffingen, Mus Bab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (Abbildung) 541, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O Botelangeftellten und der Belifrieg, Die beutichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mithener, Lord (Abbildung) . 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ñ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | potelhausdienerin in Breiburg i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rlein . Rathofer, Refervift (Abbil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sacieler, Generalfeldmarical Graf (216-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B., Die erfte meibliche (Abbildung) 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | oung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bildung) 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 biloung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Minnenberger, Submia 538 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dafer, Bizefeldwebel (Abbilbung) 7: Dagel, hoftapellmeifter (Abbilbung) 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n   V u v u 1 , Wei, Weator (Abbilduna) . 552. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mingenberg am Main (Abbilbungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Saidar : Bei, Cheref (Abbildung) 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Baicha (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aloeden, Bigefeldmebel Otto (Abbildung) 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Balil-Bei, G. E. (Abbildung) 5. Oamburg, Die Stagerraffieger in (Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( bung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rod . Dentmal in Berlin, Das Robert (Abbildung) 805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bildung) 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rolaroff, Lt. (Abbildung) 778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Rennen um den Großen Preis in (Ab-<br>bildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Romme, Maler (Riel) (Abbilbung) 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Damel, Ilje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dammarffiold, Oberft von (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Röppen, Brof. Dr. 28 701<br>Roepfel, Dr. Moolf (Mbbilbung) 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dammer ftein, Oberft Grhr. von (Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Thue William was Defended and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b. Roeiter, Großadmiral (Abbildung) . 647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bildung) 66<br>Danbelsflotte, Das Kriegsgeschick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diloung) 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| unferer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GATH MAN (OFFICETS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mold, Gefreiter (Abbildung) 626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bartlieb, Dr. (Abbildung) 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Infanterie : Regiment 24, 8. Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rollmeier, Bigefeldwebel (Abbildung) 734<br>Rolonialfrieg, Ter (Abbildung) . 936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bartmann, Frau Landrat (Abbildung) 85<br>Bafe, Conrad Bilh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pagnie (Abbildung) 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Monnantinopel, Befuch von Geb. Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Der Gotifer C. 28. (Abbildung) 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trat, Das Rampfaebiet im (Abbilbung) Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sanfeldt = Tradenberg, Graf (216 - bilbung) 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *Brifche Belden auf belgifchem Boden . 87 Bienburg - Birftein, Gurftin von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Zeutiche Brofefforen in 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Daupt, Sauptmann (Abbildung) 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Mbbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berlin, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bringeffin Marie-Luife (Abbildung) . 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trodenboden (Abbildung) 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *"Sauslein auf ber Bob", 3m 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310ngo, Gin 72-Millionen-Rergen-Schein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Moltow, Awan (Abbilduna) 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deeres, Lehrmeister und Erzieher des deutschen (Abbildung) 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | werfer am (Abbildung) 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | own b, Auf der Memel nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beide, Minna von 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dacob, (Beneraldireftpr (Abbildung) 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mrait, Bigefeldwebel Rarl (Abbildung) 914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Belfferich, Dr., Staatsfefretar (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jacobi, Hauptmann (Abbildung) 914<br>Jacobs, Anna (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oraman Malan Official                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bentel, Unteroffizier Arno (Abbilbung) 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jaeinte, Dr. (Abbildung) 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mranafter, Gefreiter Mar (Abbildung) . 806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bennigs, Generalleutnant B. von (Ab-<br>bildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rraffelt, Rapellmeifter Rudolf (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s | bung) too                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dengler, Bigefeldwebel Gotthilf (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jahn, Unterftaatsfefretar (Abbilbung) 780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rraus, Rammerfanger Ernft (Abbildung) . 900)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dengler, Bizefeldwebel Gotthilf (Abbil-<br>bung) 69<br>Dermanny, Unteroffizier Balter (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 a h n, Unterstaatsfelretar (Abbilbung) . 769<br>3 a n e n f ch , G., Professor (Abbilbung) . 663<br>3 o h a n n , Leuinant Franz (Abbilbung) . 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dengler, Bigefeldwebel Gotthilf (Abbil-<br>bung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 ahn, Unterstaatsfefretär (Abbildung) . 769<br>Janen f. d., G., Professor (Abbildung) . 668<br>Johann, Leuinant Franz (Abbildung) . 482<br>Johnen, Leuinant Billu (Abbildung) . 819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dung) Araus, Kammersänger Ernst (Abbildung) . 900) Araus, Kammersänger Ernst (Abbildung) . 900) Aressen stein, Leutnant Freiherr Aressen (Abbildung) . 608 Arieg als Förderer des Bissens, Ter . 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sengler, Bigefeldwebel Gotthilf (Abbilbung) 69. Sermanny, Unteroffigier Balter (Abbilbung) 73. Sermet, Kapellmitr. (Abbilbung) 90. Serold, Unteroffigier Fohann (Abbilbung) 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jahn, Unterstaatsfefretär (Abbildung) 788 3 anen f. G., Brosessor (Abbildung) 663 3 ohann, Leutinant Franz (Abbildung) 482 3 oppen, Leutinant Billy (Abbildung) 842 3 uanf dita (Abbildung) 880 3 ugend zu steuern? Wie ist der Vermahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dung) Araus, Kammersänger Ernst (Abbildung) . 900 Araus, Kammersänger Ernst (Abbildung) . 900 Ares sen stein, Leutnant Freiherr Kreft von (Abbildung) . 698 Arieg als Förderer des Wissens, Ter . 809 Arieg abilder (aus den Gesangenens Lagern) . 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sengler, Bigefeldwebel Gotthilf (Abbilbung)  Dermanny, Unteroffizier Balter (Abbilbung)  Germat, Kapellmitr. (Abbilbung)  Gerold, Unteroffizier Johann (Abbilbung)  Derold, Unteroffizier Johann (Abbilbung)  Derold, Unteroffizier (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jahn, Unterstaatsfefretär (Abbildung) 768 Janensch, G., Professor (Abbildung) 663 Johann, Leutinant Franz (Abbildung) 482 Joppen, Leutinant Billy (Abbildung) 842 Juansch fai (Abbildung) 880 Jugend zu steuerr? Wie ist der Berwahrs Losung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dung) Araus, Kammersänger Ernst (Abbildung) . 900) Araus, Kammersänger Ernst (Abbildung) . 900) Aressen in Kein, Leutuaut Freiherr Kressen von (Abbildung) . 698 Arieg als Förderer des Bissens, Ter . 809 Ariegs bilder (aus den Gesangenens lagern) . 684 — (aus den Kolonien) . 614, 690, 936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sengler, Bigefeldwebel Gotthilf (Abbildung)  Dermanny, Unteroffigier Balter (Abbildung)  Tager Manny, Unteroffigier Balter (Abbildung)  Tager Met, Kapellmitr. (Abbildung)  Derold, Unteroffigier Johann (Abbildung)  Derold, Unteroffigier (Abbildung)  Deipe, 1. Offigier (Abbildung)  Deuer, Unteroffigier (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jahn, Uniterstaatsfefretär (Möbildung) 788 3 an en sich, G., Prosessor (Möbildung) 663 3 ohann, Leuinant Franz (Möbildung) 482 3 oppen, Leuinant Billy (Abbildung) 842 3 uanschifa (Möbildung) 880 3 ugend zu steuern? Wie sist der Verwahrs Losung der 3 ugend paragraph im Vereinägeset, Der 767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dung) Araus, Kammersänger Ernst (Abbildung) . 900 Araus, Kammersänger Ernst (Abbildung) . 900 Ares sen stein, Leutnant Freiherr Kreft von (Abbildung) . 698 Arieg als Förderer des Wissens, Ter . 809 Arieg abilder (aus den Gesangenens Lagern) . 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sengler, Bigefeldwebel Gotthilf (Abbilbung) Dermanny, Unteroffizier Balter (Abbilbung) 2' Hermet, Kapellmitr. (Abbilbung) Derold, Unteroffizier Johann (Abbilbung) Derold, Unteroffizier Johann (Abbilbung) Derold, Unteroffizier (Abbilbung) Dener, Chapter (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jahn, Unterstaatsfefretät (Mobildung) 768 Janensch, B., Professor (Mobildung) 663 Johann, Leutinant Franz (Mobildung) 482 Joppen, Leutinant Billy (Mobildung) 842 Juanschiffai (Mobildung) 880 Jugend zu steuern? Wie ist der Berwahrlosung der 542 Jugend paragraph im Bereinsgeset, Der 757 Juni — Pfingsten 899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bung) 490 Kraus, Kammersänger Ernst (Abbildung) 900 Kressen it ein, Leutnant Freiherr Kressen von (Abbildung) 698 Krieg als Förderer des Wissens, Ter 809 Krieg sbilder (aus den Gesangenenslagern) 684 — (aus den Kolonien) 614, 690, 936 — (aus den Lazaretten) 490, 634, 664, 708, 735, 900, 915 — (vom italienischen Kriegsschauplat) 488,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sengler, Bigefeldwebel Gotthilf (Abbildung)  Dermanny, Unteroffizier Balter (Abbildung)  Dermet, Kapellmstr. (Abbildung)  Derold, Unteroffizier Johann (Abbildung)  Derold, Unteroffizier (Abbildung)  Despel, 1. Offizier (Abbildung)  Deuer, Unteroffizier (Abbildung)  Deuer, Unteroffizier (Abbildung)  Deuer, Unteroffizier (Abbildung)  Deubebred, Oberstitt, von (Abbildung)  Deuberd, Oberstitt, von (Abbildung)  Deuberd, Oberstitt, von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jahn, Uniterstaatsfefretär (Möbildung) 788 3 an en sich, G., Prosessor (Möbildung) 663 3 ohann, Leuinant Franz (Möbildung) 482 3 oppen, Leuinant Billy (Abbildung) 842 3 uanschifa (Möbildung) 880 3 ugend zu steuern? Wie sist der Verwahrs Losung der 3 ugend paragraph im Vereinägeset, Der 767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bung) 490 Kraus, Kammersänger Ernst (Abbildung) 900 Kressen 100 Kr |
| Sengler, Bizeseldwebel Gotthilf (Abbildung) Dermanny, Unteroffizier Balter (Abbildung) Dermanny, Unteroffizier Balter (Abbildung) Derold, Unteroffizier Johann (Abbildung) Derold, Unteroffizier Johann (Abbildung) Derold, Unteroffizier (Abbildung) Derold, Unteroffizier (Abbildung) Denge, 1. Offizier (Abbildung) Deuer, Unteroffizier (Abbildung) Deuer, Oberfittennann (Abbildung) Deuer, Oberfitcennann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jahn, Unterstaatsfefretät (Mobildung) 768 Janensch, B., Professor (Mobildung) 663 Johann, Leutinant Franz (Mobildung) 482 Joppen, Leutinant Billy (Mobildung) 842 Juanschiffai (Mobildung) 880 Jugend zu steuern? Wie ist der Berwahrlosung der 542 Jugend paragraph im Bereinsgeset, Der 757 Juni — Pfingsten 899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bung) Araus, Kammersänger Ernst (Abbildung) 900 Araus, Kammersänger Ernst (Abbildung) 900 Ares ien stein, Leituant Freiherr Ares von (Abbildung) 698 Arieg als Förderer des Wissens, Ter 809 Arieg absilder (and den Gesangenensagern) 684 — (aus den Rosonien) 614, 690, 936 — (aus den Lagaretten) 490, 634, 664, 703, 735, 900, 915 — (vom italienischen Ariegsschauplat) 483, 765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 875, 876, 877 — (vom montenegrinischen Ariegsschaup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sengler, Bizefeldwebel Gotthilf (Abbildung)  Dermanny, Unteroffizier Balter (Abbildung)  Dermet, Kapellmstr. (Abbildung)  Derold, Unteroffizier Johann (Abbildung)  Bergog, Rudolf  Seipe, 1. Offizier (Abbildung)  Deuer, Unteroffizier (Abbildung)  Seufer, Wajor (Abbildung)  Seufer, Wajor (Abbildung)  Seufer, Wajor (Abbildung)  Seufer, Oberstell, von (Abbildung)  Seugerbrich, Hautmann (Abbildung)  Seuger, Oberstellutnant (Abbildung)  Seuger, Oberstellutnant (Abbildung)  Seuger, Oberstellutnant (Abbildung)  Seugerbrich, Hautmann Paul (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jahn, Unterstaatsfefretär (Abbildung) 788 3 an en sich, G., Professor (Abbildung) 663 3 ohann, Leutinant Franz (Abbildung) 482 3 oppen, Leutinant Billy (Abbildung) 880 3 uanschifa (Abbildung) 880 3 ugend zu fteuern? Wie ist der Verwahrlosung der Losung der 3 ugend paragraph im Vereinägeset, Ter 767 3 uni — Pfingsten 882 3 ust, Geheimrat (Abbildung) 769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bung) 490 Kraus, Kammersänger Ernst (Abbildung) 900 Kressen ich in, Leituant Freiherr Ares von (Abbildung) 698 Arieg als Förderer des Bissens, Ter 809 Krieg als Förderer des Bissens, Ter 809 Krieg sbilder (aus den Gefangenen- lagern) 684 — (aus den Kolonien) 614, 690, 936 — (aus den Lazaretten) 490, 634, 664, 703, 735, 900, 915 — (vom italienischen Kriegsschauplatz) 488, 765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 8765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 8765, 876, 877 — (vom montenegrinischen Kriegsschauplatz) — (vom öftlichen Kriegsschauplatz) 514,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dengler, Bizefeldwebel Gotthilf (Abbildung) Dermanny, Unteroffizier Walter (Abbildung) Dermat, Kapellmitr. (Abbildung) Derold, Unteroffizier Johann (Abbildung) Derzold, Unteroffizier Johann (Abbildung) Derzold, Unteroffizier (Abbildung) Derzold, Nuteroffizier (Abbildung) Deipe, 1. Offizier (Abbildung) Deufer, Major (Abbildung) Deufer, Wajor (Abbildung) Deufer, Wajor (Abbildung) Deufer, Oberfilt. von (Abbildung) Deupe, Oberfileutnant (Abbildung) Deupe, Oberfileutnant (Abbildung) Deupe, Oberfileutnant (Abbildung) Deupe, Oberfileutnant (Abbildung) Deupenscheftentnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jahn, Unterstaatskefretät (Mobildung) 768 Ianensch, G., Prosessor (Mobildung) 663 Iohann, Leutinant Franz (Mobildung) 482 Joppen, Leutinant Billy (Mobildung) 880 Jugend zu steuern? Wie ist der Verwahrlosung der 542 Jugend zu steuern? Wie ist der Verwahrlosung der 757 Jugend zur graph im Vereinögeset, Der 757 Just — Pfingsten 832 Just, Geheimrat (Mobildung) 769  K. Rabisch, Oberst (Mobildung) 482 Rabisch, Oberst (Mobildung) 695 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bung)  Kraus, Kammersänger Ernst (Abbildung)  Kressen ich in, Leitmant Freiherr Ares von (Abbildung)  Kressen ich in, Leitmant Freiherr Ares von (Abbildung)  Krieg als Förderer des Bissens, Ter . 809  Krieg als Förderer des Bissens, Ter . 809  Krieg sbilder (aus den Gefangenen lagern)  — (aus den Kolonien) . 614, 690, 936  — (aus den Lazaretten) . 490, 634, 664, 703, 735, 900, 915  — (vom italienischen Kriegsschauplatz) . 483, 765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 875, 876, 877  — (vom montenegrinischen Kriegsschauplatz) . 480  — (vom östlichen Kriegsschauplatz) . 514, 515, 553, 563, 563, 576, 623, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627, 622, 627 |
| Sengler, Bizefeldwebel Gotthilf (Abbildung) Dermanny, Unterossigier Balter (Abbildung) Dermet, Kapellmstr. (Abbildung) Derold, Unterossigier Johann (Abbildung) Derold, Unterossigier Johann (Abbildung) Derzog, Rudolf Dener, Unterossigier (Abbildung) Dener, Unterossigier (Abbildung) Dener, Unterossigier (Abbildung) Dener, Unterossigier (Abbildung) Denyer, Balter (Abbildung) Denyer, Derstit. von (Abbildung) Denyer, Oberstitentnam (Abbildung) Denyer, Oberstitentnam (Abbildung) Densolh, Hauptmann Kaul (Abbildung) Densolh, Dauptmann Kaul (Abbildung) Densolh, Dauptmann Kaul (Abbildung) Densolh, Dauptmann Paul (Abbildung) Dildebrandt, Unterossigier Frig (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jahn, Unterstaatsfefretär (Abbildung) 788 Jahn, Og Professor (Abbildung) 663 Jahnn, Leutinant Franz (Abbildung) 683 Johann, Leutinant Franz (Abbildung) 882 Juanschifa (Abbildung) 883 Juanschifa (Abbildung) 885 Jugend zu feinern? Wie ist der Verwahrstofung der 3ugend paragraph im Vereinägeset, Der 3umi — Pfingsten 832 Just, Geheimrat (Abbildung) 769  K. Rabisch, Oberst (Abbildung) 695, 882 Rabisch, Oberst (Abbildung) 695, 882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bung)  Kraus, Kammersänger Ernst (Abbildung)  Kressen in Neutuant Arcibert Arch von (Abbildung)  Krieg als Aörderer des Bissens, Ter 809  Krieg als Aörderer des Bissens, Ter 809  Krieg sbilder (aus den Gefangenens Lagern)  — (aus den Kolonien) 614, 690, 936  — (aus den Lazaretten) 490, 634, 664, 703, 735, 900, 915  — (vom italienischen Kriegsschauplatz) 488, 765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 8765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 9160;  — (vom montenegrinischen Kriegsschauplatz)  — (vom öftlichen Kriegsschauplatz) 514, 515, 553, 562, 563, 576, 623, 627, 636, 648, 668, 696, 720, 776, 777, 811, 828, 850, 857, 910, 922, 930,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dengler, Bizeseldwebel Gotthilf (Abbildung) Dermanny, Unterossisier Walter (Abbildung) Thermanny, Unterossisier Walter (Abbildung) Thermet, Kapellmstr. (Abbildung) Derold, Unterossissier Johann (Abbildung) Derold, Unterossissier (Abbildung) Thermet, Unterossissier (Abbildung) The speech of Constitution (Abbildung) The speech of Thermet, Chapter (Abbildung) The speech | Jahn, Unterstaatskefretär (Mobildung) 768 Jahen ich, G., Prosessor (Mobildung) 603 Johann, Leutinant Franz (Mobildung) 648 Foppen, Leutinant Franz (Mobildung) 842 Funnschift (Mobildung) 850 Funnschift (Mobildung) 850 Fungend zu steuern? Wie ist der Berwahrlosung der 757 Funni — Pfingsten 852 Funst, Geheimrat (Mobildung) 769 Faempff, Exz. Tr. (Mobildung) 695, 862 Fach seif, Oberst (Mobildung) 695, 862 Fahle, Hoffdauspieler Richard (Mobildung) 772 Fahle, Possischer Franz Fr. (Mobildung) 772 Fahlenberg, Dans von 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bung) Araus, Kammersänger Ernst (Abbildung) Araus, Kammersänger Ernst (Abbildung) Ares ien stein, Leituant Freiherr Ares von (Abbildung) Arieg als Förderer des Wissens, Ter. 809 Arieg als Förderer des Wissens, Ter. 809 Arieg abilder (and den Gesangenen Lagern) — (aus den Rolonien) 614, 664, 703, 735, 900, 936 — (vom italienischen Ariegsschauplat) 483, 765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 876, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 876, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 876, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 876, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 876, 678, 689, 835, 840, 841, 876, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 877, 878, 878, 878, 878, 878, 878, 878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sengler, Bizeseldwebel Gotthilf (Abbilbung)  Dermanny, Unterossigier Walter (Abbilbung)  Fermet, Kapellmstr. (Abbilbung)  Ferzog, Rudoss (617, 72: 62)  Sespel, Designer (Abbilbung)  Serzog, Rudoss (617, 72: 62)  Sespel, 1. Offizier (Abbilbung)  Seuser, Unterossigier (Abbilbung)  Seuser, Unterossigier (Abbilbung)  Seuser, Unterossigier (Abbilbung)  Seuser, Wajor (Abbilbung)  Seuser, Wajor (Abbilbung)  Seuser, Oberstlt. von (Abbilbung)  Seuser, Oberstlt. von (Abbilbung)  Seuser, Oberstlt. von (Abbilbung)  Seuser, Oberstleutnant (Abbilbung)  Seuser, Sissereidrestor  Seusers, Fischeridrestor  Seusers, Fischeridrestor  Seusers, Der, Ein seldgranes Spiel (Absbilbung)  Silden ab ag en, Oberleutnant (Abbilbung)  Silden hag en, Oberleutnant (Abbilbung)  Oilden hagen, Seldmarssall von (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jahn, Unterstaatskefretär (Mbbildung) 788  Jahn, G., Brosessor (Mbbildung) 663  Johann, Leutinant Franz (Mbbildung) 482  Johann, Leutinant Franz (Mbbildung) 880  Juanschifa (Mbbildung) 880  Jugend zu steuern? Wie ist der Berwahrlosung der 542  Jugend paragraph im Bereinägeset, Der 882  Just, Geheimrat (Mbbildung) 769  K.  Kabisch, Oberst (Mbbildung) 695, 802  Rahle, Hossarr, (Mbbildung) 695, 802  Rahle, Hossarr, (Mbbildung) 772  Rahlenberg, Hossarr, (Mbbildung) 773  Rahlenberg, Hossarr, (Mbbildung) 774  Rallmar, Hossarr, (Mbbildung) 774  Rallmar, Hossarr, Mbbildung) 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bung) Rraus, Kammersänger Ernst (Abbildung) Rraus, Kammersänger Ernst (Abbildung) Rressen (Abbildung) Rressen (Abbildung) Rrieg als Körderer des Bissens, Ter 809 Rrieg als Körderer des Bissens, Err 809 Rrieg als Körderer des Bissens, Err 809 Rrieg als Körderer des Bissens, Err 809 Lagern) - (aus den Lagern) 614, 690, 936 - (aus den Lagern) 614, 690, 936 - (aus den Lagern) 614, 690, 936 - (vom italienischen Kriegsschauplatz) 483, 765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 8765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 8765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 8765, 765, 876, 877 - (vom montenegrinischen Kriegsschauplatz) 514, 515, 553, 562, 563, 576, 623, 627, 636, 648, 668, 696, 720, 776, 777, 811, 828, 850, 857, 910, 922, 930, 934, 936 - (vom serbischen Kriegsschauplatz) 489, 526, 648, 792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sengler, Bizeseldwebel Gotthilf (Abbildung) Dermanny, Unterossizier Walter (Abbildung) Thermanny, Unterossizier Walter (Abbildung) Thermal Rapellmstr. (Abbild | Jahn, Interstaatskefretär (Mbbildung) 788 I an en sch, G., Professor (Mbbildung) 603 I ohann, Leutinant Franz (Mbbildung) 842 Franz Gentlant Franz (Mbbildung) 842 Franz Gentlant Franz (Mbbildung) 843 Franz Gentlant Franz Gentlant Franz Gentlant G | bung) Ara n & , Rammersänger Ernst (Abbildung) . 900 Ara n & , Rammersänger Ernst (Abbildung) . 900 Aresi en sie in , Leutuant Aretherr Aresi von (Abbildung) . 608 Arieg als Aörderer des Wissens, Ter . 809 Arieg als Aörderer des Wissens, Ter . 809 Arieg abilder (ans den Gesangenen . 684 — (aus den Rolonien) . 614, 690, 936 — (aus den Lazaretten) . 490, 634, 664, 703, 735, 900, 915 — (vom italienischen Ariegsschauplath) . 483, 765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 875, 876, 877 — (vom montenegrinischen Ariegsschauplath) . 514, 515, 553, 562, 563, 576, 623, 627, 636, 648, 668, 696, 720, 776, 777, 811, 828, 850, 857, 910, 922, 930, 931, 932, 933, 934, 936 — (vom serbischen Ariegsschauplath) . 516, 648, 792 — (vom serbischen Ariegsschauplath) . 517, 588, 663, 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sengler, Bizeseldwebel Gotthilf (Abbildung) Dermanny, Unterossisier Walter (Abbildung) Tager met, Kapellmstr. (Abbildung) Derold, Unterossisser Johann (Abbildung) Derold, Unterossisser (Abbildung) Derold, Unterossisser (Abbildung) Derser, Major (Abbildung) Deuser, Unterossisser (Abbildung) Deuser, Unterossisser (Abbildung) Deuser, Unterossisser (Abbildung) Deuser, Oberstit. von (Abbildung) Deuser der Derstit. von (Abbildung) Deuser der der der der der der der der der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aahn, Interstaatskefretär (Mbbildung) 788 Aanen jah, G. Professor (Mbbildung) 663 Aanen jah, G. Professor (Mbbildung) 663 Aohann, Leutinant Franz (Mbbildung) 882 Augend ju gend zu steuern? Wie ist der Verwahrstofung der Iosung der 30 ungend paragraph im Vereinsgeset, Der 30 uni — Pfingsten 832 Aust — Pfingsten 832 Aust — Geheimrat (Mbbildung) 769 Rabisch, Oberst (Mbbildung) 695, 862 Rabisch, Obstischung) 695, 862 Rabisch, Obstischung 772 Rabischung 772 Rabischung 772 Rabischung 773 Rabischung 774 Ralimar, Delene (Mbbildung) 524 Ralimar, Pelene (Mbbildung) 770 Ralimar, Pelene (Mbbildung) 770 Ralimar, Pelene (Mbbildung) 770 Ralimar, Pelene (Mbbildung) 770 Ramelreiter der Schustruppe (Mbbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bung) Kraus, Kammersänger Ernst (Abbildung) Kressen ich Kreiberr Kressen von (Abbildung) Krieg als Förderer des Bissens, Ter. 809 Krieg als Förderer des Bissens, Ter. 809 Krieg als Förderer des Eststens, Ter. 809 Krieg sbilder (aus den Gefangenen- lagern) — (aus den Kolonien) 614, 690, 936 — (aus den Lazaretten) 490, 634, 664, 703, 735, 900, 915 — (vom italienischen Kriegsschauplatz) 488, 765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 8765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 8765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 8765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 8765, 759, 801, 808, 857, 876, 877 — (vom montenegrinischen Kriegsschauplatz) — (vom öftlichen Kriegsschauplatz) 514, 515, 553, 562, 563, 576, 623, 627, 636, 648, 668, 696, 720, 776, 777, 811, 828, 850, 857, 910, 922, 930, 934, 936 — (vom ferbischen Kriegsschauplatz) 489, 526, 648, 792 — (vom füdlichen Kriegsschauplatz) 478, 663, 664 — (vom südlichen Kriegsschauplatz) 478,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sengler, Bizeseldwebel Gotthilf (Abbildung) Dermanny, Unterossitier Balter (Abbildung) Derold, Unterossitier Johann (Abbildung) Derold, Unterossitier Johann (Abbildung) Derold, Unterossitier Johann (Abbildung) Derold, Unterossitier Johann (Abbildung) Deuer, Unterossitier (Abbildung) Deuer, Unterossitier (Abbildung) Deuer, Major (Abbildung) Deufer, Wajor (Abbildung) Deufer, Wajor (Abbildung) Deufer, Wajor (Abbildung) Deufer, Abauptmann (Abbildung) Deufer, Derstleutnant (Abbildung) Deufer, Oberstleutnant (Abbildung) Deufer, Derstleutnant (Abbildung) Didden, Derstleutnant (Abbildung) Dilden, Derstleutnant (Abbildung) Dinden, Derstleutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jahn, Interstaatskefretär (Mbbildung) 788 I an en schof, G., Prosessor (Mbbildung) 603 I ohann, Leutinant Franz (Mbbildung) 842 Foppen, Leutinant Franz (Mbbildung) 843 Foppen, Leutinant Pete ist der Verwahrlosung der 754 For 757 For 757 For 757 For 832 For Mbbildung) 695 For 845 For Mbbildung) 695 For 769 For | bung) Ara n & , Rammersänger Ernst (Abbildung) . 900 Ara n & , Rammersänger Ernst (Abbildung) . 900 Aresi en sie in , Leutuant Aretherr Aresi von (Abbildung) . 608 Arieg als Aörderer des Wissens Zer . 809 Arieg als Aörderer des Wissens Zer . 809 Arieg als Aörderer des Wissens Zer . 809 Arieg abilder (ans den Gesangenen . 684 — (aus den Lagaretten) . 604, 604, 604, 604, 604, 604, 604, 604,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sengler, Bizeseldwebel Gotthilf (Abbilbung)  Dermanny, Unterossisier Walter (Abbilbung)  Fermet, Kapellmstr. (Abbildung)  Gerold, Unterossisier Fohann (Abbildung)  Serzog, Rudolf  Seipe, 1. Ossisier (Abbildung)  Seipe, 1. Ossisier (Abbildung)  Seipe, 1. Ossisier (Abbildung)  Seiper, Major (Abbildung)  Seufer, Major (Abbildung)  Seufer, Major (Abbildung)  Seufer, Wajor (Abbildung)  Seufer, Wajor (Abbildung)  Seufer, Wajor (Abbildung)  Seufer, Sapetmann (Abbildung)  Seufer, Derstlt. von (Abbildung)  Seuferid, Sauptmann (Abbildung)  Seuferid, Sauptmann (Abbildung)  Seufering, Fisseridirestor  Seuross, Sett, Ein seldgranes Spiel (Abbildung)  Sildernd agen, Serlentnant (Abbildung)  Sildend agen, Serlentnant (Abbildung)  Sildend agen, Serlentnant (Abbildung)  Dindend und Finans 649, 845, 917  Sinsberg, Fran Eduard (Abbildung)  Soch, Serist (Abbildung)  Soch, Serist (Abbildung)  Soch, Serist (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aahn, Interstaatskefretär (Mbbildung) 788 Aanen sch, G., Prosessor (Mbbildung) 663 Aohann, Leutinant Franz (Mbbildung) 482 Food oppen, Leutinant Franz (Mbbildung) 880 Food oppen, Leutinant Franz (Mbbildung) 769 Food oppen, The General Mbbildung) 769 Food oppen, Leutinant Franz (Mbbildung) 80 Food oppen, Leutinant Franz (Mbbildung) 770  | bung) Rraus, Kammerfänger Ernst (Abbildung) Rressen ich Kammersänger Ernst (Abbildung) Rressen ich Kammersänger Ernst (Abbildung) Rressen ich Ernst Kammersänger Ernst kammersänger Ernst kammersänger Ernst kammersängeren Rrieg als Körderer des Wissens, Ter. 809 Rrieg als Körderer des Wissens, Ter. 809 Rrieg sibilder (ans den Gesangenen Lagern) — (aus den Kolonien) 614, 690, 936 — (aus den Lazaretten) 490, 634, 664, 703, 735, 900, 915 — (vom italienischen Kriegsschauplatz) 483, 765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 8765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 8765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 8765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 8765, 877, 876, 877, 877, 878, 878, 878, 878, 878, 878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Senziler, Bizeseldwebel Gotthilf (Abbildung) Dermanny, Unterossizier Balter (Abbildung) Dermanny, Unterossizier Balter (Abbildung) Derold, Unterossizier Johann (Abbildung) Derzog, Audolf Sejve, 1. Offizier (Abbildung) Deuer, Unterossizier (Abbildung) Deuer, Unterossizier (Abbildung) Deuer, Abgior (Abbildung) Sejve, Derstlet von (Abbildung) Seyve, Derstlet, von (Abbildung) Seyve, Oberstletunant (Abbildung) Seyve, Oberstletunant (Abbildung) Seyve, Derstletunant (Abbildung) Seyve, Derstletunant (Abbildung) Seyve, Derstletunant (Abbildung) Seyve, Derstletunant (Abbildung) Seyve, Oberstletunant (Abbildung) Sidsen, Der, Ein seldgranes Spiel (Abbildung) Sildenhagen, Oberleutnant (Abbildung) Sildenhagen, Oberleutnant (Abbildung) Dindenhagen, Setlmansschaft von (Abbildung) Dindenhagen, Setlmansschaft von (Abbildung) Sindenhagen, Setlmansschaft von (Abbildung) Sindenhagen, Setlmansschaft von (Abbildung) Sindenhagen, Setlmansschaft von (Abbildung) Sindenhagen, Setlmansschaft (Abbildung) Sindenhagen, Setlmansschaft (Abbildung) Sindern, Sizeadmiral (Abbildung) Sod, Oberst (Abbildung) Seyventert (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jahn, Interstaatskefretär (Abbildung) 768 I an en sch, G., Professor (Abbildung) 663 I ohann, Leutinant Franz (Abbildung) 683 I oppen, Leutinant Franz (Abbildung) 884 I uanschifa (Abbildung) 885 I uanschifa (Abbildung) 886 I ugend zu stenern? Wie ist der Verwahrlosung der 757 I uni — Pringsten 882 I ust. — Pringsten 883 | bung) Rraus, Rammersänger Ernst (Abbildung) Aresie nitein, Ventuant Archerr Aresivon (Abbildung) Rresie nitein, Ventuant Archerr Aresivon (Abbildung) Arieg als Adverer des Bissens, Ter. 809 Rrieg abilder (aus den Gesangenen. 684 — (aus den Rolonien) 614, 690, 936 — (aus den Lagaretten) 490, 634, 664, 708, 735, 900, 915 — (vom italienischen Ariegsschauplat) 483, 765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 875, 876, 877 — (vom montenegrinischen Ariegsschauplat) 480 — (vom östlichen Ariegsschauplat) 514, 515, 553, 562, 563, 576, 623, 627, 636, 648, 668, 696, 720, 776, 777, 811, 828, 850, 857, 910, 922, 930, 931, 932, 933, 934, 936 — (vom serbischen Ariegsschauplat) 489, 526, 648, 792 — (vom süblichen Ariegsschauplat) 517, 568, 663, 664 — (vom süblichen Ariegsschauplat) 478, 480, 486, 519, 586, 587, 742, 756 — (vom weitlichen Ariegsschauplat) 660, 857 — (vom weitlichen Ariegsschauplat) 668, 857 — (vom weitlichen Ariegsschauplat) 668, 857 — (vom weitlichen Ariegsschauplat) 668, 857 — (vom meitlichen Arieg |
| Sengler, Bizeseldwebel Gotthilf (Abbilbung) Dermanny, Unterossisier Walter (Abbilbung) Fermanny, Unterossisier Walter (Abbilbung) Fermet, Kapellmstr. (Abbilbung) Ferzog, Audolf Ferzog, Ferz | 3 ahn, Interstaatskefretär (Mbbildung) 788 3 anen, schien (Mbbildung) 663 3 ohann, Leutinant Franz (Mbbildung) 683 3 ohann, Leutinant Franz (Mbbildung) 884 3 vanschift (Mbbildung) 885 3 uanschift (Mbbildung) 886 3 ugend zu fteuern? Wie ist der Verwahrlosung der 3 ugend paragraph im Vereinägeset, Der 3 uni — Pfingsten 832 3 usi — Pfingsten 832 3 usi, Geheimrat (Abbildung) 769 48.  Rabisch, Oberst (Abbildung) 695, 882 48.  Rabisch, Oberst (Abbildung) 695, 882 48.  Rabisch, Oberst (Abbildung) 770 48.  Rabisch, Oberst (Abbildung) 695, 882 48.  Rabisch, Oberst (Abbildung) 772 48.  Rabisch er g. Dans von 789 48.  Rallmar, Oelene (Abbildung) 772 48.  Rallmar, Oelene (Abbildung) 773 48.  Ranisch, Gräsin (Mbbildung) 783 48.  Rarin, Ellyn 561  Rafier, Unterossisier Theodor (Abbildung) 48.  Rasin, Ellyn 562  Rasisch 72 er Michter von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bung) Ara n & , Rammerfänger Ernst (Abbildung) . 900 Ara n & , Rammerfänger Ernst (Abbildung) . 900 Arefjenstein, Leituant Aretherr Ares von (Abbildung) . 608 Arieg als Aörderer des Wissens, Ter . 809 Arieg als Aörderer des Wissens, Ter . 809 Arieg als Aörderer des Wissens, Ter . 809 Arieg abilder (ans den Gesangenen . 684 — (aus den Kolonien) . 614, 690, 936 — (aus den Lazaretten) . 490, 634, 664, 705, 735, 900, 915 — (vom italienischen Ariegsschauplath) . 483, 765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 875, 876, 877 — (vom montenegrinischen Ariegsschauplath) . 514, 515, 553, 562, 563, 576, 623, 627, 636, 648, 668, 669, 720, 776, 777, 811, 828, 850, 857, 910, 922, 930, 931, 932, 933, 934, 936 — (vom serbischen Ariegsschauplath) . 517, 588, 663, 664 — (vom südlichen Ariegsschauplath) . 517, 588, 663, 664 — (vom südlichen Ariegsschauplath) . 517, 588, 663, 664 — (vom südlichen Ariegsschauplath) . 478, 480, 486, 519, 586, 587, 742, 756 — (vom mestlichen Ariegsschauplath) . 478, 480, 486, 519, 586, 587, 742, 756 — (vom mestlichen Ariegsschauplath) . 481, 585, 689, 694, 786, 756, 821, 822, 823, 824, 825, 834, 857, 871, 884, 885,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Senziler, Bizefeldwebel Gotthilf (Abbildung) Dermanny, Unterossizier Balter (Abbildung) Dermanny, Unterossizier Balter (Abbildung) Derold, Unterossizier Johann (Abbildung) Derold, Unterossizier Johann (Abbildung) Derold, Unterossizier (Abbildung) Derold, Unterossizier (Abbildung) Deuer, Unterossizier (Abbildung) Deuer, Unterossizier (Abbildung) Deuer, Unterossizier (Abbildung) Deuger, Deersteutnant (Abbildung) Deuger, Didered (Abbildung) Didebrand, Unterossizier Frig (Abbildung) Didebrand, Unterossizier Frig (Abbildung) Didenhagen, Deerlentnant (Abbildung) Dindendurg, Reldmarschaft von (Abbildung) Dindendurg, Reldmarschaft (Abbildung) Dinsberg, Frau Genard (Abbildung) Dod, Oberst (Abbildung) Dod, Oberst (Abbildung) Dod, Cherst (Abbi | Aahn, Interstaatskefretär (Abbildung) 788 Aanen sch, G., Professor (Abbildung) 663 Fanen sch, G., Professor (Abbildung) 683 Fanen sch, G., Professor (Abbildung) 880 Fanen sch, G., G., G., G., G., G., G., G., G., G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bung) Rraus, Rammerfänger Ernst (Abbildung) Ares i en kein, Ventuant Aresberr Aresbon (Abbildung) Rres i en stein, Ventuant Aresberr Aresbon (Abbildung) Rrieg als Aörderer des Wissens, Ter. 809 Rrieg abilder (ans den Gesangenen) — (aus den Rolonien) 614, 690, 936 — (aus den Lagaretten) 490, 634, 664, 708, 735, 900, 915 — (vom italienischen Ariegsschauplat) 483, 765, 799, 801, 808, 835, 840, 841, 875, 876, 877 — (vom montenegrinischen Ariegsschauplat) 480 — (vom öflichen Ariegsschauplat) 514, 515, 553, 562, 563, 576, 623, 627, 636, 648, 668, 696, 720, 776, 777, 811, 828, 850, 857, 910, 922, 930, 931, 932, 933, 934, 936 — (vom serbischen Ariegsschauplat) 489, 526, 648, 792 — (vom südlichen Ariegsschauplat) 517, 588, 663, 664 — (vom südlichen Ariegsschauplat) 660, 857 — (vom meitlichen Ariegsschauplat) 660, 857 — (vom der Warine) 478, 622, 669, 756, 658, 659, 694, 736, 756, 821, 822, 823, 824, 825, 834, 857, 871, 884, 885, 900, 910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Senziler, Bizefeldwebel Gotthilf (Abbilbung)  Dermanny, Unteroffizier Balter (Abbilbung)  Fermanny, Unteroffizier Balter (Abbilbung)  Fermet, Kapellmstr. (Abbilbung)  Serzog, Rudolf  Serzog, Rudolf  Seipe, 1. Offizier (Abbilbung)  Seupen, Nator (Abbilbung)  Seuper, Major (Abbilbung)  Seuper, Major (Abbilbung)  Seuper, Major (Abbilbung)  Seuper, Major (Abbilbung)  Seuper, Oberstelt. von (Abbilbung)  Seuperid, Sauptmann (Abbilbung)  Seye, Obersteltinant (Abbilbung)  Seye, Obersteltinant (Abbilbung)  Seye, Obersteltinant (Abbilbung)  Seuperid, Sauptmann Paul (Abbilbung)  Seuperid, Sauptmann Paul (Abbilbung)  Seuperid, Sauptmann Paul (Abbilbung)  Seye, Obersteltinant (Abbilbung)  Seye, Obersteltinant (Abbilbung)  Seye, Obersteltinant (Abbilbung)  Seye, Obersteltinant (Abbilbung)  Silder nagen, Oberleutnant (Abbilbung)  Silden hagen, Oberleutnant (Abbilbung)  Silden hagen, Seldmarschaft von (Abbilbung)  Sinden burg, Feldmarschaft von (Abbilbung)  Sinein und Hinaus 649, 845, 917  Sinsberg, Frau Chard (Abbilbung)  Sooch, Oberst (Abbilbung)  Sooch, Oberst (Abbilbung)  Sooch, Oberst (Abbilbung)  Sooch, Bros, Cr. (Abbilbung)  Soeppner, Erzellenz von (Abbilbung)  Soeft, Bros, Cr. (Abbilbung)  Soffmann, Feldwebel Balbemar (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jahn, Interstaatskefretär (Mbbildung) 788  3 anen jch, G., Professor (Abbildung) 665  3 ohann, Leutinant Franz (Abbildung) 683  3 ohann, Leutinant Franz (Abbildung) 882  3 uanschifa (Mbbildung) 883  3 uanschifa (Mbbildung) 885  3 ugend zu steuern? Wie ist der Verwahrstofung der 3 ugend paragraph im Vereinägeset, Der 3 uni — Pfingsten 882  3 usi — Pfingsten 882  3 usi, Geheimrat (Abbildung) 695, 862  482  Rabisch, Oberst (Abbildung) 695, 862  Rabisch, Oberst (Abbildung) 695, 862  Rabisch, Oberst (Abbildung) 695, 862  Rabisch, Oberst (Abbildung) 770  Rallmar, Pelene (Abbildung) 524  Rallmar, Pelene (Abbildung) 770  Rallmar, Pelene (Abbildung) 770  Ranisch off, Nitola (Abbildung) 770  Ranisch (Kräsin (Mbbildung) 775  Ranisch (Kräsin (Mbbildung) 785  Ranisch (Kräsin (Mbbildung) 785  Ranisch (Kräsin (Mbbildung) 785  Ranisch (Kräsin (Mbbildung) 785  Ranisch (Kräsin (Mbbildung) 661  Rasid au", Der Michter von (Mbbildung) 861  Rasid au", Der Michter von (Mbbildung) 87  Reb leib arow, Major Tr. (Mbbildung) 770  Reb lib arow, Major Tr. (Mbbildung) 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sengler, Bizefeldwebel Gotthilf (Abbildung)  Dermanny, Unteroffizier Balter (Abbildung)  Dermanny, Unteroffizier Balter (Abbildung)  Derold, Unteroffizier Johann (Abbildung)  Berzog, Rudolf  Seipe, 1. Offizier (Abbildung)  Seipe, 1. Offizier (Abbildung)  Seufer, Major (Abbildung)  Seufer, Major (Abbildung)  Seufer, Major (Abbildung)  Seufer, Wajor (Abbildung)  Seufer, Wajor (Abbildung)  Seufer, Major (Abbildung)  Seufer, Suerfile unant (Abbildung)  Seufer, Suerfile unant (Abbildung)  Seufer, Suighereidireftor  Seuferite unant (Abbildung)  Seuferite unant (Abbildung)  Seuferite unant (Abbildung)  Seuferite unant (Abbildung)  Silde brandt, Unteroffizier Frig (Abbildung)  Silde brandt, Unteroffizier Frig (Abbildung)  Silde brandt, Unteroffizier Frig (Abbildung)  Silde bung)  Seldmarifaal von (Abbildung)  Sinden und Sinaus 649, 845, 917  Sinsberg, Fran Chuard (Abbildung)  Sood, Seefft (Abbildung)  Soof, Fren Crafficon von (Abbildung)  Soof, Fren Crafficon won (Abbildung)  Soof, Fren Craf | Jahn, Interstaatskefretär (Mbbildung) 788 3 anen jah, G. Professor (Mbbildung) 663 3 ohann, Leutinant Franz (Mbbildung) 683 3 ohann, Leutinant Franz (Mbbildung) 884 3 uanschifa (Mbbildung) 885 3 uanschifa (Mbbildung) 886 3 uaendita (Mbbildung) 886 3 ugend zu femern? Wie ist der Verwahre 10sung der 882 3 ust — Pfingsten 883 3 ust | Bung)  Rrans, Rammersänger Ernst (Abbildung)  Aresis en keinen, Ventuant Aretherr Aresis von (Abbildung)  Rresis en kein, Ventuant Aretherr Aresis von (Abbildung)  Arieg als Aörderer des Bissens, Ter. 809  Rrieg als Aörderer des Esissens, Ter. 809  Rrieg als Aörderer des Esissens, Ter. 809  Rrieg abilder (ans den Gesangenen:  — (aus den Lagaretten) 400, 634, 664, — (aus den Lagaretten) 400, 634, 664, — (vom italienischen Ariegsschauplath) 483, — (vom italienischen Ariegsschauplath) 483, — (vom montenegrinischen Ariegsschauplath) — (vom öfilichen Ariegsschauplath) 514, 515, 553, 562, 563, 576, 623, 627, 636, 648, 668, 696, 720, 776, 777, 811, 828, 850, 857, 910, 922, 930, 931, 932, 933, 934, 936 — (vom südlichen Ariegsschauplath) 478, — (vom mettlichen Ariegsschauplath) 481, 480, 486, 519, 586, 587, 742, 756 — (vom mettlichen Ariegsschauplath) 481, 489, 514, 548, 551, 564, 576, 658, 659, 694, 736, 756, 821, 822, 823, 824, 825, 834, 857, 871, 884, 885, 900, 910  (von der Marine) 478, 622, 669, 756, 831, 837, 838, 839, 874, 909, 930, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, 931, 932, 933, 934, |
| Sengler, Bizeseldwebel Gotthilf (Abbilbung)  Dermanny, Unterossigier Balter (Abbilbung)  Fermet, Kapellmstr. (Abbilbung)  Gerold, Unterossigier Johann (Abbilbung)  Serzog, Rudolf  Seipe, 1. Ossigier (Abbildung)  Seipe, 1. Ossigier (Abbildung)  Seuser, Unterossigier (Abbildung)  Seuser, Unterossigier (Abbildung)  Seuser, Unterossigier (Abbildung)  Seuser, Wasor (Abbildung)  Seuser, Wasor (Abbildung)  Seuser, Oberstlit. von (Abbildung)  Seuser, Oberstlit. von (Abbildung)  Seuser, Oberstlit. von (Abbildung)  Seuser, Oberstlit. von (Abbildung)  Seuser, Stisseridierstor  Seuserid, Sauptmann (Abbildung)  Seusering, Fisseridierstor  Seuserid, Sauptmann van (Abbildung)  Bersting, Fisseridierstror  Seuserid, Sauptmann van (Abbildung)  Sildenhagen, Oberleutnant (Abbildung)  Sildenhagen, Oberleutnant (Abbildung)  Dildenhagen, Oberleutnant (Abbildung)  Soidenhagen, Seldwarssgall von (Abbildung)  Sinden burg, Feldward (Abbildung)  Soipper, Vizeadmiral (Abbildung)  Sood, Oberst (Abbildung)  Sood, Oberst (Abbildung)  Sood, Oberst (Abbildung)  Sood, Oberst (Abbildung)  Soog, Prost, Tr. (Abbildung)  Soof, Prost, Tr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jahn, Interstaatskefretär (Mbbildung) 788  3 anen sich, G., Professor (Mbbildung) 663  3 ohann, Leutinant Franz (Mbbildung) 482  3 oppen, Leutinant Franz (Mbbildung) 880  3 uanschifa (Mbbildung) 880  3 uanschifa (Mbbildung) 880  3 ugend zu steuern? Wie ist der Verwahrstofung der  3 ugend paragraph im Vereinägeset, Der  3 uni — Psingsten 882  A abisch, Oberst (Abbildung) 695, 802  Rahle, Ossichung (Mbbildung) 695, 802  Rahle, Ossichung 170  Rallmar, Delene (Abbildung) 524  Rallmar, Pelene (Abbildung) 524  Ranisch off, Nisola (Abbildung) 524  Ranisch off, Nisola (Abbildung) 524  Ranisch off, Nisola (Mbbildung) 615  Ranisch off, Nisola (Mbbildung) 770  Ranisch off, Nisola (Mbbildung) 770  Ranisch off, Nisola (Mbbildung) 615  Ranisch off, Nisola (Mbbildung) 783  Ranisch off, Nisola (Mbbildung) 665  Ranisch off, Nisola (Mbbildung) 665  Ranisch off, Oberst Echulen, Anrudern der (Mbbildung)  Rasig and "Der Michter von (Mbbildung)  Rasig and "Der Michter Ober (Mbbildung)  Rasig and Cer poberen Echulen, Anrudern der (Mbbildung)  Rasig eter pöheren Echulen, Anrudern der (Mbbildung)  Restlermann, Earl A.  Rechlibarow, Wajor Tr. (Mbbildung) 770  Rechlibarow, Tr. (Mbbildung) 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Den aler, Bisefeldwebel Gotthilf (Abbildung) Der manny, Unterossizier Walter (Abbildung) Der manny, Unterossizier Balter (Abbildung) Der old, Unterossizier Johann (Abbildung) Der old, Unterossizier Johann (Abbildung) Der des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jahn, Interstaatskefretär (Mbbildung) 788 3 an en jch, G. Professor (Mbbildung) 663 3 ohann, Leuinant Franz (Mbbildung) 482 3 oppen, Leuinant Franz (Mbbildung) 843 3 uanschiefen (Mbbildung) 850 3 ugend zu steuern? Wie ist der Verwahr  losung der 542 3 uni — Pfingsten 852 3 usi — Pfingsten 655 3 usi — Pfingsten 655 3 abis, Geheimrat (Mbbildung) 695 3 abis, Geheimrat (Mbbildung) 695 3 abis, Oberst (Mbbildung) 695 3 abis, Oberst (Mbbildung) 770 3 abis en der geheim 665 3 abis en der geheim 666 3 abis en der geheim 666 3 abis en geheim 666 4 abis  | Dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sengler, Bizeseldwebel Gotthilf (Abbilbung)  Dermanny, Unterossigier Walter (Abbilbung)  Fermanny, Unterossigier Walter (Abbilbung)  Fermet, Kapellmstr. (Abbilbung)  Serzog, Audolf  Serzog, Audolf  Seipe, 1. Ossigier (Abbilbung)  Seuser, Unterossigier (Abbilbung)  Seuser, Unterossigier (Abbilbung)  Seuser, Wajor (Abbilbung)  Seuser, Wajor (Abbilbung)  Seuser, Wajor (Abbilbung)  Seuser, Aberstelt. von (Abbilbung)  Seuser, Oberstelt. von (Abbilbung)  Seuser, Obersteltinant (Abbilbung)  Seuser, Obersteltinant (Abbilbung)  Seusers, Histereidirestor  Seusers, Fig. Ein seldgraues Spiel (Abbilbung)  Pildeberandt, Unterossizer Frig (Abbilbung)  Sideberandt, Unterossizer Frig (Abbilbung)  Dildenhagen, Oberleutnant (Abbilbung)  Sidenhagen, Seldmarssigal von (Abbilbung)  Dindenburg, Feldmarssishen (Abbilbung)  Sineinund Hinaus 649, 845, 917  Sinsberg, Frau Eduard (Abbildung)  Sodh, Oberst (Abbildung)  Sodh, Oberst (Abbildung)  Soodh, Oberst (Abbildung)  Sooth Ferter, Gustan  Sooth Fros. Tr. (Abbildung)  Soephaer, Erzellenz von (Abbildung)  Soefs, Bros. Tr. (Abbildung)  Soefs, Bros. Tr. (Abbildung)  Soffmann, Seldwebel Walbenar (Abbilbung)  Osffmann, Seldwebel Walbenar (Abbilbung)  Soffmann, Seldwebel Walbenar (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jahn, Interstaatskefretär (Mbbildung) 788  3 anen sch, G., Brosesson (Mbbildung) 663  3 ohann, Leutinant Franz (Mbbildung) 683  3 oppen, Leutinant Franz (Mbbildung) 889  3 uanschifa (Mbbildung) 889  3 uanschifa (Mbbildung) 889  3 ugend zu steuern? Wie sit der Verwahrstofung der 769  3 uni — Pfingsten 832  3 ust. Geheimrat (Abbildung) 769  48.  Rabisch, Oberst (Abbildung) 695, 862  Rahle, Hossand von 769  Rallmar, Holden (Mbbildung) 769  Rallmar, Holden (Mbbildung) 769  Rallmar, Holden (Mbbildung) 769  Ranith, Grässen (Mbbildung) 760  Ranith, Grässen (Mbbildung) 760  Ranith, Grässen (Mbbildung) 765  Ranith, Ellon 760  Rassen, Ellon 760  Rassen, Ellon 760  Resen faissen Echulen, Annubern der (Mbbildung) 770  Resen faissen Echulen, Annubern der (Mbbildung) 770  Resen faissen, Diern auf dem 557  Rech libarow, Major Tr. (Mbbildung) 771  Rellnerin, Die 662  Remp, Frau (Mbbildung) 523  Remp, Frau (Mbbildung) 523  Remp, Frau (Mbbildung) 523  Remp, Frau (Mbbildung) 523  Remp, Frau (Mbbildung) 769  Rerschen fteiner, Oberstudienrat Tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sengler, Bizefeldwebel Gotthilf (Abbildung) Dermanny, Unterossizier Walter (Abbildung) Dermanny, Unterossizier Balter (Abbildung) Derold, Unterossizier Johann (Abbildung) Derold, Unterossizier Johann (Abbildung) Derold, Unterossizier Johann (Abbildung) Denger, Maholf Deneer, Unterossizier (Abbildung) Deneer, Unterossizier (Abbildung) Deneer, Unterossizier (Abbildung) Denger, Wasior (Abbildung) Denger, Wasior (Abbildung) Denger, Wasior (Abbildung) Denger, Derstit. von (Abbildung) Didebrandt, Unterossizier Frig (Abbildung) Didebrandt, Unterossizier Frig (Abbildung) Didebrandt, Unterossizier Frig (Abbildung) Dindenburg, Feldmarssich von (Abbildung) Dindenburg, Feldmarssich (Abbildung) Dinger, Bizeadmiral (Abbildung) Doch, Derstit (Abbildung) Doch, Derstit (Abbildung) Doch, Derstit (Abbildung) Doch fetter, Gustav Dochting Tremer, Frau Unnt (Abbildung) Doch, Prof. Dr. (Abbildung) Doch, Prof. Dr. (Abbildung) Doch fin ann, Feldwebel Waldemar (Abbildung) Doch en berg, Pring  | Jahn, Interstaatskefretär (Mbbildung) 788 3 an en jah, G. K. Professor (Mbbildung) 663 3 ohann, Leutinant Franz (Mbbildung) 482 3 oppen, Leutinant Franz (Mbbildung) 889 3 uanschift (Mbbildung) 889 3 uanschift (Mbbildung) 889 3 uanschift (Mbbildung) 889 3 ugend zu femern? Wie ist der Verwahre 10 jung der 882 3 ust — Pfingsten 882 3 ust — Psiedlung 882 3 ust — Psiedlung 884 | Dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sengler, Bizefeldwebel Gotthilf (Abbildung) Dermanny, Unterossizier Walter (Abbildung) Dermanny, Unterossizier Balter (Abbildung) Derold, Unterossizier Johann (Abbildung) Derold, Unterossizier Johann (Abbildung) Derold, Unterossizier (Abbildung) Derold, Unterossizier (Abbildung) Deuer, Unterossizier (Abbildung) Deuer, Unterossizier (Abbildung) Deuer, Unterossizier (Abbildung) Deuger, Wajor (Abbildung) Deuger, Vajor (Abbildung) Deuger, Deersteutnant (Abbildung) Deuger, Dideredisterfor Deuger, Gen seldwarssizier Frig (Abbildung) Didebrand, Detelentnant (Abbildung) Didebrand, Deerlentnant (Abbildung) Didendung, Deerlentnant (Abbildung) Didendung, Deerlentnant (Abbildung) Dindendung, Peldwarssizier (Abbildung) Dindendung, Peldwarssizier (Abbildung) Douger, Vizeadmiral (Abbildun | Jahn, Interstaatskefretär (Abbildung) 788 Innensich, G., Professor (Abbildung) 663 Innensich, G., Professor (Abbildung) 683 Ingend zu steuern? Wie ist der Verwahrstaug (Abbildung) 880 Ingend zu steuern? Wie ist der Verwahrstaug der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sengler, Bizefeldwebel Gotthilf (Abbildung) Dermanny, Unterossizier Walter (Abbildung) Dermanny, Unterossizier Balter (Abbildung) Derold, Unterossizier Johann (Abbildung) Derold, Unterossizier Johann (Abbildung) Derold, Unterossizier Johann (Abbildung) Denger, Maholf Deneer, Unterossizier (Abbildung) Deneer, Unterossizier (Abbildung) Deneer, Unterossizier (Abbildung) Denger, Wasior (Abbildung) Denger, Wasior (Abbildung) Denger, Wasior (Abbildung) Denger, Derstit. von (Abbildung) Didebrandt, Unterossizier Frig (Abbildung) Didebrandt, Unterossizier Frig (Abbildung) Didebrandt, Unterossizier Frig (Abbildung) Dindenburg, Feldmarssich von (Abbildung) Dindenburg, Feldmarssich (Abbildung) Dinger, Bizeadmiral (Abbildung) Doch, Derstit (Abbildung) Doch, Derstit (Abbildung) Doch, Derstit (Abbildung) Doch fetter, Gustav Dochting Tremer, Frau Unnt (Abbildung) Doch, Prof. Dr. (Abbildung) Doch, Prof. Dr. (Abbildung) Doch fin ann, Feldwebel Waldemar (Abbildung) Doch en berg, Pring  | Jahn, Interstaatskefretär (Abbildung) 788 Innensich, G., Professor (Abbildung) 663 Innensich, G., Professor (Abbildung) 683 Ingend zu steuern? Wie ist der Verwahrstaug (Abbildung) 880 Ingend zu steuern? Wie ist der Verwahrstaug der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| €                                          | eite | '                                         | seite |                                          | sette |
|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
| Ariegsernährungsamtes, Die                 |      | Lotfe, Der (Cfigge)                       | 753   | Morgen, Der lette (Gebicht)              | 497   |
|                                            | 843  | 2 ott, 20                                 |       | - Dunfler (Gedicht)                      |       |
|                                            | 862  | Loufert, Unteroffigier (Abbilbung)        | 914   | Mörfers, Transport eines 30,5=Bentis     |       |
| arregation of the comme (sering)           | 641  | Loos, Theodor (Abbildung)                 | 628   | meter= (Abbilbung)                       | 517   |
|                                            | 609  | Bubnsborf, Bildhauer (Berlin) (Mbbil-     | 100   | Dofgtomsti, Mlegander                    |       |
|                                            | 580  | dung)                                     | 700   | Mottl - Gagbenber, Rammerfangerin        |       |
| "Rronpring Bilhelm" in Amerita,            | 000  | Bumme, Offigierftellvertreter (Mbbilbung) |       | Identa (Abbildung)                       | 900   |
|                                            | 669  | Luich fa, Fran von (Abbildung)            |       | Duller, Frl. Gutta von (Abbildung) .     | 771   |
| Silfsfreuzer (Abbildung)                   |      |                                           | 000   | - Poldi (Abbildung)                      | 524   |
| man Baray (manual)                         | 700  | Lut, Sauptmann (Abbildung)                | 020   | - Major (Abbildung)                      | 734   |
| (,                                         | 552  | 2 womsti, Oberleutnant Sans (Abbil-       | 698   | - Bizefeldwebel Bermann (Abbildung) .    | 698   |
|                                            | 914  | dung)                                     | 000   | - Dr. Auguft (Samburg) (Abbildung) .     | 843   |
| Arufe, Leutnant Erich (Abbildung)          | 914  |                                           |       | - Maler &. (Munfter) (Abbilbung)         | 663   |
| - Prof. Bruno (Abbildung)                  | 663  | 1117                                      |       | Di um ling in Beerfelben, Die Quelle ber | - 777 |
| - RegPrafident Dr. (Abbildung)             | 770  | m.                                        | 1     | (Appilone)                               | 812   |
| von Auczynsta, F. C                        | 737  |                                           |       | Minchen, Cervantesfeier der beutichs     | 0.1-  |
|                                            | 806  | Madenjen, Maricall von (Abbildung)        |       | fpanifchen Bereinigung in (Abbildung)    | 699   |
| von Rühlwetter, Rap. z. C. a. T            | 471  | 552,                                      |       | m # Glannalmain (9166ilhung)             | 608   |
| Ruhnert, Maler (Abbildung)                 | 663  | Maden fen, Frau Marie (Abbildung) .       | 736   | Mund, Generalmajor (Abbildung)           | 000   |
| Ruhnte, Offigierftellvertreter (Abbildung) | 806  | Majer, Unteroffizier Michael (Abbildung)  | 878   |                                          |       |
| Runftergiebung nach dem Rriege, Huf-       |      | Mafer, Oberleutnant Albin (Abbildung)     |       | **                                       |       |
| gaben ber                                  | 469  | Manaffe, Georg (Abbildung)                | 798   | n.                                       |       |
|                                            | 695  | - Rommerzienrat Georg (Stettin) (Ab:      | 10.5  | m                                        |       |
| Rurland = Dentmal an der Duna-             |      | bildung)                                  | 843   | Ramur, Rapelle des Arm .= Bat. (Abbil=   | 000   |
| front, Das von einem beutichen Regi-       |      | Mann, Josef (Abbildung)                   | 561   | dung)                                    |       |
| ment errichtete (Abbilbung)                | 811  | Marelle, Frl. (Abbildung)                 | 735   | Raft, Minnie (Abbildung)                 | 520   |
|                                            | 660  | Marten, Rinder auf der Infel (Abbil-      |       | Raubeim, Türfifche und öfterreichifch:   |       |
|                                            | 664  | δung)                                     | 754   | ungarifche Offiziere des Deutschen Be-   | 1124  |
|                                            | 664  | Marinefluggeug halt einen norwegi=        |       | nefungsheims in (Abbildung)              |       |
|                                            |      | ichen Dampfer an, Deutsches (Abbil-       |       | Rebelfrau (Stigge)                       |       |
|                                            |      | dung)                                     | 622   | Redcoff, Generalfonful (Abbildung)       |       |
| £.                                         |      | Marot, Marlene                            |       | Reitel, Dtto: "Der Richter von Rafchau"  |       |
|                                            |      | Marowsfy, Rarl (Abbildung)                |       | (Abbildung)                              |       |
| Lamers, Lagarettinfpeftor (Abbildung) .    | 915  | Marmit, Erzelleng von der (Abbildung)     |       | Rerefom, General (Abbildung)             | 792   |
| Banden, Rittmeifter von ber (Abbilbung)    |      | Marx, Feldwebel Rarl (Abbildung)          |       | Regler, Sauptmann (Abbildung)            |       |
| 0                                          | 900  | Masch fe, Feldwebel Kurt (Abbildung)      | -     | Reftler, Bizefeldwebel Buftav (Abbil-    |       |
| Bangfelber, Frau Gertrub (Abbilbung)       |      | Massenspeisung                            |       | bung)                                    | 590   |
| Lans, Abmiral von (Abbilbung)              |      |                                           |       | Retfcheff, Oberleutnant (Abbilbung)      | 778   |
|                                            | 778  | Mathematik im Kriege                      |       | Reumann, Sauptmann Gelig                 | 676   |
|                                            | 848  |                                           |       | Mag Georg (Abbildung)                    |       |
| Laue, Erzelleng (Abbildung)                | 769  | Manen, Maria (Abbildung)                  |       | Rieberlande in Berlin, Der Gefandte      |       |
| Lauenftein, Generalleutnant von (Mb=       | ,    | Maner, Unteroffizier Rarl (Abbilbung) .   |       | 23. A. F. Gevers ber (Abbilbung)         |       |
|                                            | 785  | Michael (Abbilbung)                       | 698   | - Ronigin ber (Abbilbung)                |       |
| Lauff, Jofef von 497, 510, 543, 689,       | .00  | Mechtersheimer, Leutn. (Abbildung)        |       | Riefer, Ergelleng Dr. (Abbilbung)        |       |
| 737, 797,                                  | 991  | Medelsty, Lotte (Abbildung) 594,          |       | Riete, Maler (Sannover) (Abbildung) .    |       |
|                                            | 626  | Mederow, Dr. (Abbildung)                  |       | Riggl, Leutnant Martin (Abbilbung)       |       |
|                                            | 682  | Meeresgrunde, Gine Racht auf dem          |       | Rififch, Frl. Rora (Abbildung)           |       |
| Led leuthner, Dberftabsarat Dr. (916-      | 002  | Meldereiter, Der (Abbildung)              |       | Rifnphoroff, Dr. C., Leg.=Rat (216=      |       |
| bilbung)                                   | 703  | *Memel nach Rowno, Auf der                |       | bilbung)                                 | 695   |
| Lehmann . Saupt, Brof. Dr. (Abbil-         | 100  | Mengerfen, Grafin (Abbilbung)             |       | Ririchl, Chefarat, Stabsarat Dr. (Abbil- | 000   |
|                                            | 00=  | Menz, Major (Abbildung)                   |       | bung)                                    | 915   |
| Lehmann, Offigierftellvertreter Grich (Mb- | 895  | Merten, Leutnant Frang (Abbilbung) .      |       | Ring che, Unteroffigier (Mbbilbung)      |       |
|                                            | 014  | Metovic, Major (Abbildung)                |       | Rjemen, Batrorillenboot auf dem (Abbil-  | 104   |
|                                            | 914  | De ger, Gunther (Abbildung)               | 771   |                                          |       |
| Cabr Col Or (966615                        | 842  | - Maler Sans (Abbildung)                  | 663   | bung)                                    |       |
| Lehr, Grl. Dr. (Abbildung)                 | 735  | - Profeffor Baldemar (Abbildung)          | 696   | Robis, Ministerialrat Dr. (Abbildung) .  |       |
|                                            | 524  | Michael, Rudolf                           | 753   | Roetel, Oberstabsarzt Dr. (Abbildung) .  |       |
| Leipzig = Land, Bohltätigfeite-Borftel-    |      | Michelftadt, Das alte Rathaus in (Mb-     |       | Rord, Professor (Abbildung) 895,         |       |
| lung jum Beften ber Cauglingspflege        |      | bildung)                                  | 812   | Rordweftrufland, An der Rinder-          |       |
| (Applibung)                                |      | Miller gu Mich bolg, Gaburich Jojef       |       | wiege in (Abbildung)                     | 563   |
| Lembfe, Fr                                 |      | von (Abbilbung)                           | 771   | Roftit = Ballwit, Frau von (Abbil-       | 201   |
| Lent, Leutnant S. (Abbildung)              | 914  | - Frau Paula von (Abbildung)              |       | bung)                                    |       |
| gente (Abbildung)                          | 769  | — Maria von (Abbildung)                   |       | Roftit = Rinned, jun., Erwin Graf        |       |
| Leufer, Unteroffisier (Abbildung)          | 662  | Mitau, Bilber aus (Abbildung) 776,        |       | (Abbildung)                              |       |
| Lewin-gunde, Professor M. (Mbbil-          |      | - Blid in bas Matal bei                   | 562   | Rot und ihre Belfer, Die                 | 797   |
| oung)                                      | 663  | - Bon ben Gifenbahnbruden aus, Blid       |       |                                          |       |
| Lend, Prof. Dr. (Abbildung) 523,           | 895  | auf (Abbildung)                           | 562   | •                                        |       |
| Lichtenthäler, Bizefeldwebel (Abbil-       |      | Miglaff, Frau von (Abbilbung)             | 703   | D.                                       |       |
| dung)                                      | 842  | - Wolf von (Abbildung)                    |       | O 6 th mont On Orecits                   | 003   |
| Lida, In einer Teeftube in (Abbildung) .   | 627  | Modwa, Maler (Ronftantinopel) (Abbil-     |       | Dbft, Brof. Dr. (Abbilbung)              |       |
| - Militartongert auf bem Marftplat in      | 0    | bung)                                     | 700   | Obstes, Das Einmachen des                |       |
| (Applicand)                                | 850  | Mobe, Dit und Weft in ber                 | 905   | Den wald, Aus dem (Abbildung)            | 812   |
| Lieban, Rammerfanger Julius (Abbil-        |      | Dodeabbildungen 574, 575, 576,            |       | Ofterreich = Ungarn, Erzherzog Rarl      |       |
| dung)                                      |      | 718, 719, 720, 862, 863,                  | 864   | Frang Joseph von (Abbildung)             |       |
| Liebernidel, Grl. Lotte (Abbildung)        | 561  | Modlin, Flüchtlinge im Lager zu (Albbil-  | 004   | - Feldmaricall Erzherzog Friedrich (Ab-  |       |
| "Liebeszauber", Operette von Decar         |      |                                           | 709   | bildung)                                 |       |
|                                            | 524  | dung)                                     | 792   | - Erzherzog Leopold Salvator von (Ab-    |       |
| Liebrecht, Berghauptmann (Abbildung)       |      | Moer, Generalarst a. D. van der (Abbil-   | 001   | bilbung)                                 | 801   |
| Liefe, Gertraud                            |      | om a stra dies was the constitution       | 664   | Defterreichifchangarifche Geld-          |       |
| Limbourg, Exzelleng (Abbildung)            | 661  | Moesle, Geh. Reg.=Rat (Abbildung)         |       | bahn hinter ber Rampffront im Diten,     | 00-   |
| Pimpert, Frl. (Abbildung)                  | 703  | Mohr, Mustetier Josef (Abbildung)         | 806   | Eine (Abbildung)                         |       |
|                                            | 661  | Moltte, Aufbahrung des Generaloberften    |       | - Infanteriegeschüte mit Sundebefpan-    |       |
| Lingner, Birfl. Geh. Rat Rarl August       |      | von (Abbildung)                           | 913   | nung (Abbildung)                         |       |
| (Abbildung)                                | 880  | - auf dem Totenbett, Generaloberft von    | 0.0   | - Rreuger und Torpedoboote in der        |       |
| LittaBjaulenfleberin, Die (Abbil-          |      | (Albbildung)                              | 912   | Strafe von Otranto (Abbildung)           |       |
| bung)                                      | 488  | - Generaloberft Belmuth von (Abbildung)   |       | - Truppen an der italienifchen Grenze,   |       |
| Litmann, General (Abbildung)               | 550  | 647, 695, 802,                            |       | Rarte gur fiegreichen Offenfive der (Ab- |       |
| Lobfowit, Eduard Bring (Abbildung)         | 487  | Momm, Arl. (Abbildung)                    |       | bilbung)                                 |       |
| - Pringeffin Frangista (Abbildung)         |      | - Frau Th. (Abbildung)                    | 838   | Bfterreichifcheungarifcher Bot-          |       |
| - Pring Leopold (Abbildung)                | 487  | Momtschilow, Tr. Jwan (Abbildung)         | 695   | fcafter Pring gu Bobenlobe-Schillings-   |       |
| - Pringeffin Marie (Abbildung)             | 487  | Monaftir: Bäuerinnen am Martitag auf      |       | fürst (Abbildung)                        |       |
| Loba, Eröffnung des neuen Coldatenheims    |      | ber Strafe, In (Abbilbung)                |       | - Minifter Baron Burian (Abbilbung) .    | 585   |
| in (Abbildung)                             | 922  | Montchiloff, Dr. Iman (Abbildung) .       |       |                                          |       |
| Loefen , Leutnant Berm, von (Abbildung)    | 554  | Montenegro, Cfipatrouille in ben          |       | Jofef im Relde, Der (Abbilbung)          | 765   |
| Loeff, Lothar                              | 557  | fcneebededten Bergen von (Abbilbung)      | 480   | Dtamado, Die Ctation (Abbilbung) .       | 616   |
| Loefefe, Major von (Abbildung)             | 661  | Monteton, Lentnant Albrecht Digeon        |       | Dmpteda, Rittmeifter Frhr. v 505,        | 830   |
| Boffler, Bigefeldmebel Arno (Abbildung)    |      | Baron von (Abbildung)                     | 771   | "D val", Uraufführung bes Marchenftudes  |       |
| Loreng, Gergeant (Abbildung)               | 698  | Mordimann, Dr. (Abbildung)                | 895   |                                          | 772   |
| Digitized by (1000)                        | 2    |                                           |       | Original from                            |       |
| bigitized by GOOXII                        |      |                                           |       | PRINCETON UNIVERSITY                     |       |
| O                                          |      |                                           |       | LULIACE LOIA OIALA ELISTI I              |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite .                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| palfa, Unteroffis. Richard (Mbbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | Rabifd, Leutnant Bans (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 698                                                                                                                               | Celigmann, Ciegmund (Abbilbung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ppen, Bolizeiprafident von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | Radfau, Exzelleng Minifter (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 769                                                                                                                               | Genden, Unteroffigier Joh. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rval, Generalgouverneur Grhr. v. Bif-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Radte, Gefreiter Bilbelm (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | Gerbifche Bigennerin mit ihrem Eprof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fing in ber Muine der Biftergienfer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | Radloff, Bizefeldwebel Sans (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | ling (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Abtei (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 885                                                                                                                               | Radolin, Grafin (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 735                                                                                                                               | Cepbewis, Erzelleng von (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sman Buad, Bring (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 804                                                                                                                               | Rataggi, Gahnrich gur Gee C. (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 806                                                                                                                               | Ciber, Generalmajor (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ft en de, Unfere Marinetruppen am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ==0                                                                                                                               | Ratibor, Bergog von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 915                                                                                                                               | Ciebentopf, Marie Charlotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strande von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 756<br>545                                                                                                                        | - Derzogin von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 915                                                                                                                               | Sievefing, Er. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| iterfuchen ohne Mehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000                                                                                                                             | - Bringeffin von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 915                                                                                                                               | Etagerrat, Der Geefieg in der Echlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| it ern 1916 (Gedicht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.000                                                                                                                             | Rautenfeldt, Schwefter von (Mbbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | vor dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| it ern will, Bas (Gebicht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000                                                                                                                              | dung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 922                                                                                                                               | - Rarte gu ber Echlacht por bem (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ft romo, Stragenbau bei (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Rechner, Der (Efigge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 645                                                                                                                               | dung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ttmann, Biftor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Recht, Das beffere (Stige)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | Etende, Cherft (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                 | Rede, Grhr. von der (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 769                                                                                                                               | Stutari, Etragenidull in (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | Reger, Generalmufifdir, Brof. Mar (Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | Cobler, Ediffsarat Tr. 28. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | bildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | *Zoldaten treuester Ramerad, Tes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| agenbardt, Grl. Ada von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 703                                                                                                                               | Rehmer, Unteroffigier (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | - Rapitan (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| anajodoff, Chrifto (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Reichsbuchwoche, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | Solms . Braunfele, Bring Gruft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| apendid, Gertrud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 859                                                                                                                               | Reide, Er. 3lfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 498                                                                                                                               | Muguft gu (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| arad, Ungarifche Frau aus der Gegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | Reinboth, Direftor (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900                                                                                                                               | - Pringeffin Glifabeth ju (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | Reimers, Georg (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 594                                                                                                                               | - Pringeffin Gelene gu (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| arifelle, Oberleutnant A. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Renter, Frau Guftav (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 523                                                                                                                               | - Pringeffin Maria Agnes (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| arral in Merito (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | Renich, Rommerzienrat DrIng. (Cber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | *Zommertleid, Tas neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a f e d a g , Gefreiter (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 626<br>686                                                                                                                        | hausen) (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 843                                                                                                                               | Sorge, Leutnant Grang (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| auljen, Exzellenz (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | Reffel, Ria (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | Epacthe, Dauptmann Cito (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| awelsz, Major von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | Meuß, Gen Major Pring (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | Spahn, Dr. Beter (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| end, Brof. Dr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 897                                                                                                                               | Reuß j. L., Pringeffin Regina (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | Spanifder Sondergejandte Graf Cada-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| erbandt, Major z. D. C. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 613                                                                                                                               | Rheinboldt, Tr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | qua in Berlin (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| erfins, Robert (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | Ribbentrop, Sauptmann Bruno (Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | Suleiman Ruman Baida, Brof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tri, Helpa (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 696                                                                                                                               | bilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 518                                                                                                                               | Tr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| annichmibt, Profeffor E. (Mbbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | - Oberft Billi (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | Caegfi, Arl. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | - Oberftleutnant Grip (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 518                                                                                                                               | Chentferefato, Baronin (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| eiffer, Clar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | - Oberftleutnant Dans (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 518                                                                                                                               | Sairman, Grafin Giji (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | - Oberfilentnant Richard (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | Choegnenn : Marid, Graf (Abbil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ferd, des Goldaten trenester Ramerad,<br>Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | - Oberfileutnant Siegfried (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | dung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ingftmärchen (Bedicht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 831                                                                                                                               | Richardt, Gefreiter Rarl (Abbilbung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| langt nicht zu früh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | Richter, Sauptmann B. (Abbildung) Riemann, Feldwebelleutn. (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | Sdi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| uel, Grl. von (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 735                                                                                                                               | Rifaat - Bei (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18, Leutnant (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 778                                                                                                                               | Ritt, Letter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | Echachtebed, Berr (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| oniere (Bedicht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 848                                                                                                                               | Ritter, Grau Rarl (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | Ediafer, Bilbhauer (Bamburg) (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ftoring, von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 769                                                                                                                               | - herr Karl (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | - Cenator Dr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lappergungen", Die beiden (Mbbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | - Unteroffigier Bilbelm (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 734                                                                                                                               | Echaumburg . Lippe, Bringeffin Moolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| dung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Roebern, Graf von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | gu (Mbbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lasichen baele, Das Schlof der Ba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | Roediger, Tr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | Pringeffin Marie Quife gu (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ronin Baughan (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 564<br>520                                                                                                                        | Röhrifen, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 554                                                                                                                               | - Pringeffin Alexandra von (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lessen, Major von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 915                                                                                                                               | Roefeler, Kammerfängerin Marcella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000                                                                                                                               | Echeer, Admiral (Abbilbung) 837,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lüstow, von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 661                                                                                                                               | (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900                                                                                                                               | Echeffer, Reldwebel (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| o e d , Wilhelm 705, 743, 779, 813, 851,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | Rogge, Oberichmefter Liefel (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | Echeffi - Bei (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 887,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | Ronte, Sauptmann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | Edennemann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 696                                                                                                                               | Rofenberg, Cherftleutnant von (Mbbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | edeveningen, Sifderfnaben aus (Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| oefchel, helene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | dung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 554                                                                                                                               | Edifficheinwerfer beleuchten eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| and a strain Company City (Officiality of a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 734                                                                                                                               | Rofenfeld, Ronfistorialrat (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 915                                                                                                                               | feindliche Erticaft (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lenmädchen, 3met (Abbilbung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 489                                                                                                                               | Roth, Frau vom (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.7                                                                                                                              | E a) 11111, piv. 21. (v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| olenmädchen, 3met (Abbildung) . olens, Frühlingsfahrt über die moraftis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 489                                                                                                                               | Rothberger, Berr (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 735                                                                                                                               | Ediller, Brof. Dr. Jof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| olen mädchen, Zwei (Abbildung) . olen 8, Frühlingsfahrt über die morafit-<br>gen Felder (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 489<br>720                                                                                                                        | Rothberger, Gerr (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 735<br>769                                                                                                                        | Edirmer, Baul: "Tie Gliederpuppe" von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| olenmädden, Zwet (Abbildung)<br>olens, Frühlingsfahrt über die morajti-<br>gen Felder (Abbildung)<br>olnifde Flüchlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 489<br>720<br>737                                                                                                                 | Rothberger, Gerr (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 735<br>769<br>806                                                                                                                 | Echirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von<br>(Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| olenmädchen, Zwei (Abbildung).<br>olens, Krühlingsfahrt über die moralis-<br>gen Felder (Abbildung)<br>olnische Flücklinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 489<br>720<br>737<br>695                                                                                                          | Rothberger, Serr (Abbifdung)<br>Rothe, Tr. (Abbifdung)<br>Ruldemann, Sauptmann (Abbifdung)<br>Rulfen in Berlin, Gefangene (Ybbifdung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 735<br>769<br>806                                                                                                                 | Edirmer, Baul: "Tie (Miederpnope" von<br>(Abbildung)<br>Edlabit, Brofefior N. (Abbildung)<br>Edlechauf, von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| olenmädchen, Zwei (Abbildung). olens, Krühlingsfahrt über die moralisgen Kelder (Abbildung). olnische Flücklinge. onajodom, Abg. Christo (Abbildung). oncet, Major (Abbildung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 720<br>737<br>695<br>482                                                                                                          | Rothberger, Berr (Abbifdung) Rothe, Er, (Abbifdung) Rulbemann, Sauptmann (Abbifdung) Rulfen in Berlin, Gefangene (Bbifdung) Ruffische Stellung, Gine verlagiene (Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 735<br>769<br>806<br>684                                                                                                          | Edirmer, Baul: "Tie Gliederpnppe" von (Mbbildung) Chlabity, Brofesior M. (Mbbildung) Chlechauf, von (Mbbildung) Chlenther, Doftat Tr. Baul (Mbbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| olenmäd chen, Zwei (Abbildung) olens, Frühlingsfahrt über die morafti- gen Felder (Abbildung) olnische Flücklinge onasodow, Abg. Christo (Abbildung) oncet, Wasjor (Abbildung) opoff, General d. Res. Jwan (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 720<br>737<br>695<br>482                                                                                                          | Rothberger, Berr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Ruldemann, Sauptmann (Abbildung) Ruffen in Berlin, Gefangene (Ybbildung) Ruffische Stellung, Gine verlassene (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 735<br>769<br>806<br>684<br>515                                                                                                   | Zhirmer, Baul: "Tie (Mliederpnope" von (Mbbildung) Zhiabit, Brofesior A. (Abbildung) Zhiehauf, von (Abbildung) Zhiehauf, von (Abbildung) Zhienther, Hofrat Tr. Baul (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| olenmädchen, Zwei (Abbildung) vlenk, Frühlingsfahrt über die morajti- gen Felder (Abbildung) vlinische Flüchtlinge vnasodow, Abg. Christo (Abbildung) vncet, Major (Abbildung) vposs, General d. Res. Zwan (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 720<br>737<br>695<br>482<br>770                                                                                                   | Rothberger, Setr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Ruldemann, Hauptmann (Abbildung) Rulfen in Berlin, Gefangene (Phildung) Ruffifde Stellung, Gine verlassene (Abbildung) Ruffifden Ratronillenbootes auf der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 735<br>769<br>806<br>684<br>515                                                                                                   | Edirmer, Baul: "Tie (Miederpnope" von (Abbildung)  dhabit, Profesor A. (Abbildung)  dhechauf, von (Abbildung)  dhenther, Cofrat Tr. Paul (Abbildung)  dung)  dheifinger, Arl. Warie (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| olenmad den, Zwei (Abbildung) clenk, Frühlingsfahrt über die morastigen Felder (Abbildung) clinische Flücklinge chasodow, Abg. Christo (Abbildung) chasodow, Abg. Christo (Abbildung) chasodow, Abg. Christo (Abbildung) chasodow, Abg. Christo (Abbildung) chasodow, Abg. Christo chasodow, Opost, Grand de Commernacht, Dibörnlerust durch die Commernacht, Das (Gedicht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 720<br>737<br>695<br>482<br>770                                                                                                   | Rothberger, Gerr (Abbifdung) Rothe, Er. (Abbifdung) Ruldemann, Sauptmann (Abbifdung) Ruffen in Berlin, Gefangene (Pebildung) Ruffische Stellung, Gine verlassene (Abbifdung) Ruffischen Batronillenbootes auf der<br>Litfee, Sichtung eines (Abbifdung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 735<br>769<br>806<br>684<br>515                                                                                                   | Edirmer, Paul: "Tie (Miederpnppe" von (Abbildung)  dlabig, Profesior A. (Abbildung)  dlebig, profesior A. (Abbildung)  dlechauf, von (Abbildung)  dlenther, Hostat Tr. Paul (Abbildung)  dung)  dleifinger, Arl. Marie (Abbildung)  dleswig-Dolstein, Derzog Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| olenmäd chen, Zwet (Abbildung) volens, Frühlingsfahrt über die morajtigen Felder (Abbildung) volnische Flüchtlinge von as do dow, Abg. Christo (Abbildung) von et, Major (Abbildung) von et, Major (Abbildung) von st, Wajor (Abbildung) von st, General d. Res. Zwan (Abbildung) die der vollenstellung tas (Gedicht) vot kan, Osterausstellung von Arbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797                                                                                            | Rothberger, Setr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Ruldemann, Hauptmann (Abbildung) Rulfen in Berlin, Gefangene (Phildung) Ruffifde Stellung, Gine verlassene (Abbildung) Ruffifden Ratronillenbootes auf der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 735<br>769<br>806<br>684<br>515                                                                                                   | Zhirmer, Baul: "Tie Wliederpnppe" von (Abbildung)  chlabit, Profesior A. (Abbildung)  chlabit, profesior A. (Abbildung)  chlenther, Dostat Tr. Paul (Abbildung)  chlestinger, Arl. Warie (Abbildung)  chlestinger, Arl. Warie (Abbildung)  chlestinger, Wolftein, Derzog Ernst  Wünther zu (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| elenmädchen, Zwei (Abbildung) elenk, Frühlingsfahrt über die morastigen Felder (Abbildung) elnische Flüchtlinge enajodow, Abg. Christo (Abbildung) encet, Wasor (Abbildung) | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797                                                                                            | Rothberger, Setr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Russemann, Hauptmann (Abbildung) Russemann, Hauptmann (Abbildung) Russemann, Hauptmann (Abbildung) Russemann, Gelung, Gine verlässen (Abbildung) Russemann, Giber Stellung, Gine verlässen (Abbildung) Russemann, Giber Batronissenbootes auf der Citec, Siddung cines (Abbildung) Russen, 3da (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 735<br>769<br>806<br>684<br>515<br>524                                                                                            | Edirmer, Baul: "Tie Gliederpnope" von (Abbildung) Chlabit, Profesor A. (Abbildung) Chleebauf, von (Abbildung) Chleebauf, von (Abbildung) Chleebauf, von (Abbildung) Chlefinger, Arl. Warie (Abbildung) Chleswig-Dolftein, Dergog Ernst (Binther zu (Abbildung)) Chleswig-Dolftein, Orgog Ernst (Binther zu (Abbildung)) Chlichting, M., Waler (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| olenmädchen, Zwei (Abbildung) elens, Frühlingsfahrt über die morastigen Helber (Abbildung) elnische Flücklinge en asodow, Abg. Christo (Abbildung) en asodow, Abg. Christo (Abbildung) en eet, Wasor (Abbildung) epoff, General d. Res. Zwan (Abbildung) fihörnlerust durch die Sommernacht, Tas (Gedicht) et ädam, Osterausstellung von Arbeiten der Berwundeten in den Lazaretten in (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797                                                                                            | Rothberger, Serr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Ruldemann, Sauptmann (Abbildung) Rulfen in Berlin, Gefangene (Bebildung) Ruffen in Berlin, Gefangene (Rebildung) Ruffische Stellung, Gine verlassene (Abbildung) Ruffischen Batrouillenbootes auf der Sitzee, Sichtung eines (Abbildung) Rukka, Jda (Abbildung) Rukka, Jda (Abbildung) Rukkand, Krühlingseinzug in (Abbildung) Busgland,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 735<br>769<br>806<br>684<br>515<br>524<br>648<br>828                                                                              | Edirmer, Paul: "Tie (Miederpnope" von (Abbildung)  dlabit, Profesor A. (Abbildung)  dlechauf, von (Abbildung)  chlechauf, von (Abbildung)  chlechauf, von (Abbildung)  chlesinger, fri. Marie (Abbildung)  chlesinger, fri. Marie (Abbildung)  chleswig Dolstein, Dersog Ernst (Bünther zu (Abbildung)  chlichting, M., Maler (Abbildung)  Profesor (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| olenmäd chen, Zwei (Abbildung) olenk, Frühlingsfahrt über die morastigen Felder (Abbildung) olnische Flücklinge onasodow, Abg. Christo (Abbildung) oncet, Major (Abbildung) opoff, General d. Res. Zwan (Abbildung) of thörnle ruft durch die Sommernacht, Tas (Gedicht) otäd am, Osterausstellung von Arbeiten der Verwundeten in den Lazaretten in (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838                                                                              | Rothberger, Setr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Ruldemann, Hauptmann (Abbildung) Rulfen in Berlin, Gefangene (Fbildung) Ruffic e Stellung, Gine verlassene (Abbildung) Ruffischen Patronillenbootes auf der Citee, Sichtung eines (Abbildung) Rusta, Ida (Abbildung) Rustand, Krühlingseinzug in (Abbildung) Rustand, Krühlingseinzug in (Abbildung) Rustand, Rustand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 735<br>769<br>806<br>684<br>515<br>524<br>648<br>828                                                                              | Zhirmer, Paul: "Tie Wliederpnppe" von (Abbildung)  Ich la bin, Profesior A. (Abbildung)  Chleebauf, von (Abbildung)  Chleebauf, von (Abbildung)  Chleebauf, von (Abbildung)  Chleinger, Arl. Marie (Abbildung)  Chleinger, Arl. Marie (Abbildung)  Chleswig-Dolftein, Derzog Ernst (Wünther zu (Abbildung)  Chlichting, M., Maler (Abbildung)  Professor (Abbildung)  Chlieffen, Generaloberst Graf (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| olenmädchen, Zwet (Abbildung) olens, Frühlingsfahrt über die morajtigen Felder (Abbildung) olnische Klücklinge onasodow, Abg. Christo (Abbildung) oncet, Major (Abbildung) opost, General d. Res. Zwan (Abbildung) opthörnse ruft durch die Sommernacht, Das (Gedicht) otädam, Diterausstellung von Arbeiten der Berwundeten in den Lazaretten in (Abbildung) ott, Krs. von (Abbildung) etandte, Sergeant Kranz (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>554                                                                       | Mothberger, Serr (Abbildung) Mothe, Tr. (Abbildung) Muldemann, Hauptmann (Abbildung) Nuffen in Berlin, Gefangene (Abbildung) Nuffil de Stellung, Sine verlassene (Abbildung) Muffil den Patrouillenbootes auf der Lisee, Sidnung eines (Abbildung) Mufta, Ida (Abbildung) Nufta, Ida (Abbildung) Nuftand, Frühlingseinzug in (Abbildung) Muftand, Frühlingseinzug in (Abbildung) Müdert, Pfarrer (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 735<br>769<br>806<br>684<br>515<br>524<br>648<br>828<br>771                                                                       | Edirmer, Paul: "Tie (Miederpnope" von (Abbildung)  dlabit, Profesor A. (Abbildung)  dlechauf, von (Abbildung)  chlechauf, von (Abbildung)  chlechauf, von (Abbildung)  chlesinger, fri. Marie (Abbildung)  chlesinger, fri. Marie (Abbildung)  chleswig Dolstein, Dersog Ernst (Bünther zu (Abbildung)  chlichting, M., Maler (Abbildung)  Profesor (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| olenmäd hen, Zwei (Abbildung) lens, Krühlingsfahrt über die morastigen Keiber (Abbildung) lnisch Flücklinge onasodon, Abg. Christo (Abbildung) oncet, Major (Abbildung) oposts, Weiser (Abbildung) oposts, General d. Res. Zwan (Abbildung) oposts, General d. Res. Zwan (Abbildung) of hörnlerust durch die Sommernacht, Das (Gedicht) otäd am, Osterausstellung von Arbeiten der Verwundeten in den Lazaretten in (Abbildung) ott, Krl. von (Abbildung) cand te, Sergeant Kranz (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>554<br>698                                                                | Rothberger, Setr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Ruldemann, Hauptmann (Abbildung) Rulfen in Berlin, Gefangene (Fbildung) Ruffic e Stellung, Gine verlassene (Abbildung) Ruffischen Patronillenbootes auf der Citee, Sichtung eines (Abbildung) Rusta, Ida (Abbildung) Rustand, Krühlingseinzug in (Abbildung) Rustand, Krühlingseinzug in (Abbildung) Rustand, Rustand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 735<br>769<br>806<br>684<br>515<br>524<br>648<br>828<br>771                                                                       | Z chirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  Ich la bit, Profesor A. (Abbildung)  Ich leeb auf, von (Abbildung)  Ich lenther, Hofrat Tr. Paul (Abbildung)  Ich leinger, Arl. Marie (Abbildung)  Ich les wig = Dolftein, Herzog Ernst (Binter zu (Abbildung))  Ich les wig = Dolftein, Herzog Ernst (Binter zu (Abbildung))  Ich lichting, M., Waler (Abbildung)  Profesor (Abbildung)  Ich lieften, Generaloberst Graf (Abbildung)  Ich lippenbach, Baron (Abbildung)  Ich lippenbach, Baron (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| olenmäd chen, Zwei (Abbildung) olens, Frühlingsfahrt über die morastigen Felder (Abbildung) olnische Flücklinge onasoder, Wase Grisso (Abbildung) oncet, Wasor (Abbildung) opost, General d. Res. Zwan (Abbildung) opost, General d. Res. Zwan (Abbildung) of hörn I e rust durch die Sommernacht, Tas (Gedicht) ot dad am, Osterausstellung von Arbeiten der Berwundeten in den Lazaretten in (Abbildung) ott, Frs. von (Abbildung) cand te, Sergeant Franz (Abbildung) cats che Gesteiter (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>554<br>698                                                                | Mothberger, Serr (Abbildung) Mothe, Tr. (Abbildung) Muldemann, Hauptmann (Abbildung) Nuffen in Berlin, Gefangene (Abbildung) Nuffil de Stellung, Sine verlassene (Abbildung) Muffil den Patrouillenbootes auf der Lisee, Sidnung eines (Abbildung) Mufta, Ida (Abbildung) Nufta, Ida (Abbildung) Nuftand, Frühlingseinzug in (Abbildung) Muftand, Frühlingseinzug in (Abbildung) Müdert, Pfarrer (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 735<br>769<br>806<br>684<br>515<br>524<br>648<br>828<br>771                                                                       | Z chirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  Ichlabit, Professor A. (Abbildung)  Ichleebauf, von (Abbildung)  Ichleebauf, von (Abbildung)  Ichleebauf, von (Abbildung)  Ichleebauf, von (Abbildung)  Ichleebauf, Rrl. Warie (Abbildung)  Ichleebauf Dolstein, Derzog Ernst (Wintber zu (Abbildung))  Ichleebauf, Mobildung)  Ichlichting, M. Waler (Abbildung)  Professor (Abbildung)  Ichlieften, Generaloberst Graf (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| olenmädhen, Zwei (Abbildung) ilens, Frühlingsfahrt über die morastigen Kelder (Abbildung) olnisch Flücklinge on af von Abg. Christo (Abbildung) oncet, Major (Abbildung) opost, General d. Res. Zwan (Abbildung) opost, General d. Res. Zwan (Abbildung) of hörn se rust durch die Sommernacht, Das (Gedicht) ot da m. Osterausstellung von Arbeiten der Verwunderen in den Lagaretten in (Abbildung) on der Kerwunderen in den Lagaretten in (Abbildung) on der Gergeant Kranz (Abbildung) on der Gereiter (Abbildung) on ich den, Leutnant Baron von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>554<br>698                                                                | Rothberger, Serr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Ruldemann, Sauptmann (Abbildung) Rulfen in Berlin, Gefangene (Mbildung) Ruffen in Berlin, Gefangene (Mbildung) Ruffilde Stellung, Gine verlassene (Abbildung) Ruffilden Vairouissenbootes auf der Litse, Sidtung eines (Abbildung) Ruffa, 3da (Abbildung) Ruffand, Frühlingseinzug in (Abbildung) - Im beseiten (Abbildung) Rüdert, Pfarrer (Abbildung) Rüdert, Pfarrer (Abbildung) Rüdert, Pfarrer (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 735<br>769<br>806<br>684<br>515<br>524<br>648<br>828<br>771                                                                       | Z chirmer, Baul: "Tie Wliederpnppe" von (Abbildung)  Ich labit, Professor A. (Abbildung)  Ich lee hauf, von (Abbildung)  Ich lee hauf, von (Abbildung)  Ich lee hauf, von (Abbildung)  Ich leinger, Brl. Warie (Abbildung)  Ich leinger, Brl. Warie (Abbildung)  Ich leinger, Midbildung)  Ich lichting, M., Waler (Abbildung)  Ich lichten, Generaloberst Graf (Abbildung)  Ich lieften, Generaloberst Graf (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| olenmäd hen, Zwei (Abbildung) olens, Krühlingsfahrt über die morastigen Keiber (Abbildung) olnisch, Arühlinge Spristo (Abbildung) oncet, Major (Abbildung) opost, Weger (Abbildung) opost, General d. Res. Zwan (Abbildung) opost, General d. Res. Zwan (Abbildung) of hörnlerust durch die Sommernacht, Das (Gedicht) otäd am, Osterausstellung von Arbeiten der Verwundeten in den Lazaretten in (Abbildung) ott, Arl. von (Abbildung) candte, Sergeant Kranz (Abbildung) catsch, Gefreiter (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>554<br>698                                                                | Rothberger, Setr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Ruldemann, Hauptmann (Abbildung) Rulfen in Berlin, Gefangene (Phbildung) Ruffin de Stellung, Eine verlassene (Abbildung) Ruffil den Patronillenbootes auf der Litee, Sideting eines (Abbildung) Ruffa, Ida (Abbildung) Ruffa, Ida (Abbildung) Ruffand, Frühlingseinzug in (Abbildung) In beseiten (Abbildung) Rüfert, Kiarrer (Abbildung) Rüdert, Kiarrer (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 735<br>769<br>806<br>684<br>515<br>524<br>648<br>828<br>771<br>700                                                                | z chirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  d flad is, Profesor A. (Abbildung)  d flech auf, von (Abbildung)  d flenther, Hofra Tr. Paul (Abbildung)  d flesh auf, von (Abbildung)  d flesh auf, von (Mate (Abbildung)  d flesh ig er, drl. Marie (Abbildung)  d flesh ig e Polstein, Herzog Ernst (Binter zu (Abbildung))  d flichting, M. Waler (Abbildung)  d flichten, (Abbildung)  d flieften, Generaloberst Graf (Abbildung)  d flippen bach, Baron (Abbildung)  d wallen ing fen, Ginfahrt nach (Abbildung)  d mallen ing fen, Ginfahrt nach (Abbildung)  d ch midt, (Meheimrat (Mebildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| olenmädchen, Zwei (Abbildung) clenk, Frühlingsfahrt über die morastigen Felder (Abbildung) clinische Flücktlinge chas der Michtlinge chas (Bedicht) chas (Gedicht) chas der Germanstellung von Arbeiten der Berwundeten in den Lazaretten in (Abbildung) chas der Germant Franz (Abbildung) chas der Germant Franz (Abbildung) chas der Germant Baron von (Abbildung) chas der Michtling) chas der Michtling  | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>554<br>698<br>804                                                         | Mothberger, Serr (Abbildung) Nothe, Tr. (Abbildung) Nufbemann, Hauptmann (Abbildung) Nuffen in Berlin, Gefangene (Fbildung) Nuffische Stellung, Gine verlässene (Abbildung) Nuffischen Patronisenbootes auf der Sitsee, Sichtung eines (Abbildung) Nuffischen Patronisenbootes auf der Sitsee, Sichtung eines (Abbildung) Nuffand, Ida (Abbildung) Nuffand, Frühlingseinzug in (Abbildung) In beseiten (Abbildung) Nüdert, Pfarrer (Abbildung) Nüdert, Pfarrer (Abbildung) Südert, Pfarrer (Abbildung) Südert, Pfarrer (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 735<br>769<br>806<br>684<br>515<br>524<br>648<br>828<br>771<br>700                                                                | Z chirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  Ichlabit, Profesor A. (Abbildung)  Ichlebit, Profesor A. (Abbildung)  Ichlebauf, von (Abbildung)  Ichlebauf, von (Abbildung)  Ichlebauf, von (Abbildung)  Ichlebauf, R. Warie (Abbildung)  Ichlebauf, Dolstein, Derzog Ernst (Wibildung)  Ichlebauf, M. Waler (Abbildung)  Ichlichting, M. Waler (Abbildung)  Frosesor (Abbildung)  Ichlichten, Generalobest (Braf (Abbildung))  Ichlichten, Generalobest (Braf (Abbildung))  Ichlichten, Generalobest (Braf (Abbildung))  Ichlichten, Gilphang)  Ichmalteninglen, Ginsabrt nach (Abbildung)  Ichmidt, Webeimrat (Abbildung)  Ichmidt, Webeimrat (Abbildung)  Ichmidt, Webeimrat (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| olenmäd hen, Zwei (Abbildung) olens, Krühlingsfahrt über die morastigen Keiber (Abbildung) olnisch, Arühlinge Spristo (Abbildung) oncet, Major (Abbildung) opost, Weger (Abbildung) opost, General d. Res. Zwan (Abbildung) opost, General d. Res. Zwan (Abbildung) of hörnlerust durch die Sommernacht, Das (Gedicht) otäd am, Osterausstellung von Arbeiten der Verwundeten in den Lazaretten in (Abbildung) ott, Arl. von (Abbildung) candte, Sergeant Kranz (Abbildung) catsch, Gefreiter (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>554<br>698<br>804                                                         | Rothberger, Setr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Russemann, Samptmann (Abbildung) Russemann, Samptmann (Abbildung) Russemann, Samptmann (Abbildung) Russemann, Seingtmann (Abbildung) Russemann, Seingtmann (Abbildung) Russemann, Seichtung eines (Abbildung) Russen, Jda (Abbildung) Russen, Spanchellung) Russemann, Spanchellung) Russemann, Spanchellung) Rüssen, von, Maler (Zaarbrüden) (Abbildung) Rüssen, von, Maler (Zaarbrüden) (Abbildung) Scholzung) Scholzung, Spanchellung,  | 735<br>769<br>806<br>684<br>515<br>524<br>648<br>828<br>771<br>700                                                                | Z chirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  Ichlabit, Professor A. (Abbildung)  Ichleehauf, von (Abbildung)  Ichleehauf, von (Abbildung)  Ichleehauf, von (Abbildung)  Ichleinger, Brl. Warie (Abbildung)  Ichleinger, Brl. Warie (Abbildung)  Ichleinger, Midbildung)  Ichlichting, M., Waler (Abbildung)  Ichlichten, Generalobessi Graf (Abbildung)  Ichliefen, Generalobessi Graf (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| olenmädchen, Zwei (Abbildung) elens, Frühlingsfahrt über die morastigen Felder (Abbildung) elnische Flücklinge en gelder (Abbildung) elnische Flücklinge en glodow, Abg. Christo (Abbildung) en et, Wasor (Abbildung) epoff, General d. Res. Zwan (Abbildung) epoff, General d. Res. Zwan (Abbildung) et des Gedicht et as (Gedicht) et das (Gedicht) et das m. Osterausstellung von Arbeiten der Berwundeten in den Lazaretten in (Abbildung) ett, Frl. von (Abbildung) en de, Gergeant Franz (Abbildung) en schen, Gergeant Franz (Abbildung) en schen, Leutnant Baron von (Abbildung) en schen, Der Kronprinz von, an der Western (Abbildung) im Westen, Prinz Adalbert von (Abbildung) Raiser Wilhelm an der Oststont (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>554<br>698<br>804<br>910                                                  | Rothberger, Setr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Russemann, Hauptmann (Abbildung) Russemann, Hauptmann (Abbildung) Russemann, Hauptmann (Abbildung) Russemann, Geleung, Gine versassem (Abbildung) Russemann, Geleung, Gine versassemann, Geleung) Russemann, Frinklingseinaug in (Abbildung) Russemann, Frinklingseinaug in (Abbildung) Russemann, Frinklingseinaug in (Abbildung) Russemann, Geleung) Rüssemann, Geleung, Geleung Rüssemann, Von, Waser (Zaarbrüssen) (Abbildung) Südert, Kiarrer (Abbildung) Rüssem, von, Waser (Zaarbrüssen) (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 735<br>769<br>806<br>684<br>515<br>524<br>648<br>828<br>771<br>700                                                                | Z chirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  Ich la bit, Profesor A. (Abbildung)  Ich leeb auf, von (Abbildung)  Ich leeb auf au (Abbildung)  Ich leeb auf au (Abbildung)  Ich lichting, M., Waler (Abbildung)  Ich lichting, M., Waler (Abbildung)  Ich lichten, Generaloberist Graf (Abbildung)  Ich lieften, Generaloberist Graf (Abbildung)  Ich liep en bach, Baron (Abbildung)  Ich mallening fen, Ginfahrt nach (Abbildung)  Ich midt, Geheimrat (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| lenmädchen, Zwei (Abbildung) lenk, Frühlingklahrt über die morastigen Felder (Abbildung) Inische Flücktlinge majodow, Asg. Christo (Abbildung) noet, Major (Abbildung) poff, General d. Res. Iwan (Abbildung) stiden in ernst durch die Sommernacht, Das (Gedicht) tädam, Osterausstellung von Arbeiten der Berwundeten in den Lazaretten in (Abbildung) tt, Arl. von (Abbildung) andse, Sergeant Aranz (Abbildung) atsche Sergeant Aranz (Abbildung) ensten, Der Kronprinz von, an der Bestiront (Abbildung) im Westen, Prinz Adalbert von (Abbildung) im Westen, Prinz Adalbert von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>554<br>698<br>804<br>910                                                  | Rothberger, Setr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Russemann, Hauptmann (Abbildung) Russemann, Hauptmann (Abbildung) Russemann, Hauptmann (Abbildung) Russemann, Gauptmann (Abbildung) Russemann Ru | 735<br>769<br>806<br>684<br>515<br>524<br>648<br>828<br>771<br>700                                                                | Z chirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  Ichlabit, Profesor A. (Abbildung)  Ichlabit, Profesor A. (Abbildung)  Ichleebauf, von (Abbildung)  Ichleebauf, von (Abbildung)  Ichleebauf, von (Abbildung)  Ichleebauf, Rrl. Marie (Abbildung)  Ichleebauf, Dolftein, Derzog Ernst (Winterzu (Abbildung)  Ichleebauf, M. Maler (Abbildung)  Frosesor (Abbildung)  Ichleefen, Generaloberst Graf (Abbildung)  Ichleefen, General (Abbildung)  Ichleefen, General Graf (Abbildung)  Interossisier Karl (Abbildung)  Interossisier Karl (Abbildung)  Interossisier Karl (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| elenmäd hen, Zwei (Abbildung) elens, Frühlingsfahrt über die morastigen Keiber (Abbildung) elnisch Flücklinge en glodow, Abg. Christo (Abbildung) en et, Masior (Abbildung) en et, Masior (Abbildung) en et, Masior (Abbildung) en et, Masior (Abbildung) en es, Westerald Res. Zwan (Abbildung) eth örn le rust durch die Sommernacht, Tas (Gedicht) et do am, Osterausstellung von Arbeiten der Vernundeten in den Lazaretten in (Abbildung) ett, Arl. von (Abbildung) en ich e, Sergeant Aranz (Abbildung) en sche kerreinen Vernuschen von (Abbildung) en sein, Der Kronprinz von, an der Weststront (Abbildung) en im Westen, Prinz Abalbert von (Abbildung) garier Wisselm an der Oststront (Abbildung) Prinz Visselm an der Oststront (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 720<br>737<br>7695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>554<br>698<br>804<br>910<br>910<br>907                                   | Motherger, Serr (Abbildung) Mothe, Tr. (Abbildung) Mustemann, Samptmann (Abbildung) Mussemann, Samptmann (Abbildung) Mussemann, Samptmann (Abbildung) Mussemann, Samptmann (Abbildung) Mussemann, Seingene (Abbildung) Mussemann, Seingene (Abbildung) Mussemann, Samptmann, Seingene (Abbildung) Mussemann, Samptmann, Samptma | 735<br>769<br>806<br>684<br>515<br>524<br>648<br>828<br>771<br>700                                                                | Z chirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  Ichlabit, Professor A. (Abbildung)  Ichleebauf, von (Abbildung)  Ichleebauf, von (Abbildung)  Ichleebauf, von (Abbildung)  Ichleebauf, von (Abbildung)  Ichleebauf, Bolfrein, Gerzog Ernst (Winther zu (Abbildung))  Ichleebauf, M. Maler (Abbildung)  Ichlichten, Generaloberst Graf (Abbildung)  Ichlieffen, Generaloberst Graf (Abbildung)  Irpenbach, Haron (Abbildung)  Ippenbach, Haron (Abbildung)  Ippenbach, Haron (Abbildung)  Ichlieffen, Generaloberst Graf (Abbildung)  Ichlieffen, Geschimter (Abbildung)  Ichlieffizier Karl (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lenmädchen, Zwei (Abbildung) lens, Krühlingsfahrt über die morastigen Keiber (Abbildung) linische Flücktlinge naziodow, Asg. Christo (Abbildung) voff, General d. Res. Zwan (Abbildung) poff, General d. Res. Zwan (Abbildung) stöden, Erust durch die Sommernacht, Tas (Gedicht) ts dam, Osterausstellung von Arbeiten der Berwundeten in den Lazaretten in (Abbildung) ett, Krl. von (Abbildung) and fe, Sergeant Kranz (Abbildung) at sche, Gergeant Kranz (Abbildung) eussche "Leutnant Baron von (Abbildung) eussche "Leutnant Baron von (Abbildung) eussche "Der Kronprinz von, an der Bestiront (Abbildung) im Besten, Prinz Adalbert von (Abbildung) Raiser Wilhelm an der Ostsrout (Abbildung) Prinzessing Mugust Wilhelm (Abbildung) Prinzessing Mugust Wilhelm (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>554<br>698<br>804<br>910<br>481<br>910<br>907<br>907                      | Mother Tr. (Abbildung) Mothe, Tr. (Abbildung) Muldemann, Hauptmann (Abbildung) Mulfen in Berlin, Gefangene (Fbildung) Mustic eightung, Gine verlassene (Abbildung) Mustic eightung, Gine verlassene (Abbildung) Mustic eightung, Gine verlassene (Abbildung) Musta, Ida (Abbildung) Mustand, Krüblingseinzug in (Abbildung) Mustand, Krüblingseinzug in (Abbildung) Müdert, Kiarrer (Abbildung) Müdert, Kiarrer (Abbildung) Müdert, Kiarrer (Abbildung) Müdert, Wiarrer (Abbildung)  S.  Saatträhe, Pie adssen von (Abbildung)  Beimand von (Abbildung)  Beimand von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 785<br>769<br>806<br>684<br>515<br>524<br>648<br>828<br>771<br>700<br>725<br>661                                                  | Z chirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  Ichlabit, Profesor A. (Abbildung)  Ichlabit, Profesor A. (Abbildung)  Ichleebauf, von (Abbildung)  Ichleebauf, von (Abbildung)  Ichleebauf, von (Abbildung)  Ichleebauf, Rrl. Marie (Abbildung)  Ichleebauf, Dolftein, Derzog Ernst (Winterzu (Abbildung)  Ichleebauf, M. Maler (Abbildung)  Frosesor (Abbildung)  Ichleefen, Generaloberst Graf (Abbildung)  Ichleefen, General (Abbildung)  Ichleefen, General Graf (Abbildung)  Interossisier Karl (Abbildung)  Interossisier Karl (Abbildung)  Interossisier Karl (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lenmädden, Zwei (Abbildung) lens, Krühlingsfabrt über die morastigen Keiber (Abbildung) Inische Flücklinge najodow, Abg. Christo (Abbildung) oneet, Major (Abbildung) opoff, General d. Res. Zwan (Abbildung) spoff, General d. Res. Zwan (Abbildung) spoff, General d. Res. Zwan (Abbildung) spoff, General d. Res. Zwan (Abbildung) spoff de rust durch die Sommernacht, Das (Gedicht) toda m. Osterausstellung von Arbeiten der Verwundeten in den Lazaretten in (Abbildung) tt, Arl. von (Abbildung) and te, Sergeant Kranz (Abbildung) aus de, Reutnant Baron von (Abbildung) eus den, Der Kronprinz von, an der Westfromt (Abbildung) enseiten, Prinz Badlbert von (Abbildung) Raiser Wilhelm an der Oststout (Abbildung) Prinz Nigust Wilhelm (Abbildung) Prinz Nigust Wilhelm (Abbildung) Prinz Frinz Nigust Wilhelm (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>554<br>698<br>804<br>910<br>910<br>907<br>907<br>550                      | Mothberger, Serr (Abbildung)  Nothe, Tr. (Abbildung)  Nulsemann, Sauptmann (Abbildung)  Nulsemann, Sauptmann (Abbildung)  Nulsemann, Sauptmann (Abbildung)  Nulsemann, Sauptmann (Abbildung)  Nulse et dellung, Gine verlässen (Abbildung)  Nulse, Siden Astronisenbootes auf der Litee, Sidetuna eines (Abbildung)  Nulsea, Idaa (Abbildung)  Nulseand, Arühlingseinzug in (Abbildung)  Nülsen, Von, Maler (Zaarbrüden) (Abbildung)  Südert, Psiarrer (Abbildung)  Säden, von, Maler (Zaarbrüden) (Abbildung)  Sautträhe, Die  Saatträhe, Die  Saatträhe, Die  Saatträhe, Die  Satträhe, Pie  Absildung)  Seimar, Prinzeisin Bilbelm von, geb. Prinzeisin zu Msenburg und Büdinaen (Mbbildung)  Sald, Pinzeisin zu Msenburg und Büdinaen (Mbbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 785<br>769<br>806<br>684<br>515<br>524<br>648<br>828<br>771<br>700<br>725<br>661                                                  | Z chirmer, Baul: "Tie Wliederpnppe" von (Abbildung)  Ichlabit, Professor A. (Abbildung)  Ichlechauf, von (Abbildung)  Ichlechauf, von (Abbildung)  Ichlechauf, von (Abbildung)  Ichlechauf, von (Abbildung)  Ichleswig-Politein, Gerzog Ernst Günther zu (Abbildung)  Ichleswig-Politein, Gerzog Ernst Günther zu (Abbildung)  Ichleswig-Politein, Gerzog Ernst Günther zu (Abbildung)  Ichlichten, Generaloberst Graf (Abbildung)  Ichlichen, Generaloberst Graf (Abbildung)  In Grafin (Abbildung)  In Grafin (Abbildung)  Ichlichen, Generaloberst Graf (Abbildung)  In Grafin (Abbildung)  In Grafin (Abbildung)  In General Charles (Abbildung)  In General Graf (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| en mäd chen, Zwei (Abbildung) len s, Frühlingsfahrt über die morastigen Keiber (Abbildung) eln is de Flücklinge on a jodow, Abg. Christo (Abbildung) on cet, Major (Abbildung) op off, General d. Res. Zwan (Abbildung) of do an Offerausstellung von Arbeiten der Verwundeten in den Lazaretten in (Abbildung) ott, Arl. von (Abbildung) and fe, Sergeant Arang (Abbildung) at sich, Gesteiter (Abbildung) ou sein den, Leutnant Baron von (Abbildung) on seifen, Der Kronpring von, an der Weststront (Abbildung) on im Westen, Pring Abalbert von (Abbildung) Raiser Wisselm an der Citfront (Abbildung) Rring August Wisselm (Abbildung) Pring August Wisselm (Abbildung) Pring Friedrich Leopold (Abbildung) Pring Friedrich Leopold (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>804<br>910<br>907<br>907<br>550<br>698                                    | Mother Tr. (Abbildung) Mothe, Tr. (Abbildung) Muldemann, Hauptmann (Abbildung) Mulfen in Berlin, Gefangene (Fbildung) Mustic eightung, Gine verlassene (Abbildung) Mustic eightung, Gine verlassene (Abbildung) Mustic eightung, Gine verlassene (Abbildung) Musta, Ida (Abbildung) Mustand, Krüblingseinzug in (Abbildung) Mustand, Krüblingseinzug in (Abbildung) Müdert, Kiarrer (Abbildung) Müdert, Kiarrer (Abbildung) Müdert, Kiarrer (Abbildung) Müdert, Wiarrer (Abbildung)  S.  Saatträhe, Pie adssen von (Abbildung)  Beimand von (Abbildung)  Beimand von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 735 769 806 684 515 524 648 828 771 700 725 661 703 775                                                                           | Z chirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  Ichlabit, Professor A. (Abbildung)  Ichlebit, Professor A. (Abbildung)  Ichlebauf, von (Abbildung)  Ichlebauf, von (Abbildung)  Ichlebauf, von (Abbildung)  Ichlebauf, R. Marie (Abbildung)  Ichlebauf, Dolftein, Berzog Ernst (Winter zu (Abbildung))  Ichlebauf, M. Maler (Abbildung)  Ichlebauf, M. Maler (Abbildung)  Ichlebauf, Aaron (Abbildung)  Ichlebauf, Raron (Abbildung)  Ichlebauf, Rasin (Abbildung)  Interossizier Aarl (Abbildung)  Ichnib mann, Architest (Abbildung)  Ichnib mann, Architest (Abbildung)  Ichnib Rasidung (Abbildung)  Ichnib Rasidung (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| olenmädhen, Zwei (Abbildung) elens, Krühlingsfahrt über die morastigen Keiber (Abbildung) elnische Flücktlinge en gelder (Abbildung) elnische Flücktlinge en glodow, Abg. Christo (Abbildung) en et, Wasor (Abbildung) en et, Wasor (Abbildung) en et, Wasor (Abbildung) en es, Wedickt, General d. Res. Zwan (Abbildung) et forn le ruft durch die Sommernacht, Tas (Gedicht) et so am, Osterausstellung von Arbeiten der Berwundeten in den Lazaretten in (Abbildung) ett, Krl. von (Abbildung) and be, Sergeant Kranz (Abbildung) at sche, Gergeant Kranz (Abbildung) en schen, Leutnant Baron von (Abbildung) en sen, Der Aronprinz von, an der Bestfront (Abbildung) im Besten, Prinz Adalbert von (Abbildung) Saiser Bilhelm an der Oststoung) Prinz Mugust Bilbelm (Abbildung) Prinz Mugust Bilbelm (Abbildung) Prinz Kriedrich Segasund (Abbildung) Prinz Kriedrich Segasund (Abbildung) Prinz Kriedrich Segasund (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>554<br>698<br>804<br>910<br>910<br>907<br>907<br>550<br>693<br>553        | Rothberger, Serr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Russemann, Samptmann (Abbildung) Russemann, Samptmann (Abbildung) Russemann, Samptmann (Abbildung) Russemann, Samptmann (Abbildung) Russemann, Seingene (Fbildung) Russemann, Seingene (Abbildung) Russemann, Samptmann, Seingene (Abbildung) Russemann, Samptmann, Samptma | 735 769 806 684 515 524 648 828 771 700 725 661 703 775 914                                                                       | Zhirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  Ichlabit, Profesior A. (Abbildung)  Ichlabit, Profesior A. (Abbildung)  Ichleehauf, von (Abbildung)  Ichleehauf, von (Abbildung)  Ichleehauf, von (Abbildung)  Ichleehauf, Rr. Marie (Abbildung)  Ichleehauf, Rr. Marie (Abbildung)  Ichleehauf, M. Maler (Abbildung)  Ichlichting, M. Maler (Abbildung)  Ichlichting, M. Maler (Abbildung)  Ichlichting, M. Maler (Abbildung)  Ichlichten, Generaloberst Graf (Abbildung)  Ichlichten, General Graf (Abbildung)  Ichlichten, Graf Graf (Abbildung)  Ichlichten, Graf Graf (Abbildung)  Ichlichten, Graf Graf (Abbildung)  Ichnichten, Graf Graf Graf (Abbildung)  Ichnichten, Graf Graf Graf Graf Graf Graf Graf Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| olenmädden, Zwei (Abbildung) clens, Krühlingsfahrt über die morastigen Keiber (Abbildung) clinische Flücktlinge chas der Krühlinge chas (Bedickt) chas (Gedickt) chas der Germundeten in den Lazaretten in (Abbildung) chas der Germundeten in den Lazaretten in (Abbildung) chas der Germant Kranz (Abbildung) chas der Sergeant Kranz (Abbildung) chas der Germant Baron von (Abbildung) chas der Krinz Abalbert von (Abbildung) chas der Wischelm Abalbert von (Abbildung) chas der Wischelm an der Ditfront (Abbildung) chas Ariedrick Wischelm (Abbildung) chas Frinz August Wischelm (Abbildung) chas Frinz Kriedrick Ceopold (Abbildung) chas Frinz Kriedrick (Abbildung) chas Seinrick (Abbildung) chas Seinrick (Abbildung) chas Seinrick (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>854<br>698<br>804<br>910<br>910<br>907<br>907<br>550<br>693<br>553        | Rothberger, Setr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Russemann, Hauptmann (Abbildung) Russemann, Hauptmann (Abbildung) Russemann, Hauptmann (Abbildung) Russemann, Gauptmann (Abbildung) Russemann, Geine wersassemann Russemann Ru | 735 769 806 684 515 524 648 828 771 700 725 661 703 775 914 534                                                                   | Z chirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  Ichlabit, Professor A. (Abbildung)  Ichlebauf, von (Abbildung)  Ichlebauf, von (Abbildung)  Ichlebauf, von (Abbildung)  Ichlebauf, von (Abbildung)  Ichlebauf, Rrl. Marie (Abbildung)  Ichlebauf, Robistoung)  Ichlebauf, M. Maler (Abbildung)  Ichlichting, M. Maler (Abbildung)  Ichlichten, Generalobessis Graf (Abbildung)  Ichlichten, Generalobessis Graf (Abbildung)  Ichmid, Gräfin (Abbildung)  Ichmid, Gröfin (Abbildung)  Ichmid, Geb. Meg. Mat Prof. Tr.  Unterossisier Karl (Abbildung)  Ichmid, Gröfin (Abbildung)  Ichmid, Rrof. Meg. (Abbildung)  Ichmid, Frof. Gruno (Abbildung)  Ichmid, Frof. (Abbildung)  Ichmi |
| olen mäd den, Zwei (Abbildung) vien köker (Abbildung) vien kelder (Abbildung) vien kelder (Abbildung) vien heber (Abbildung) vien her nie ruft durch die Sommernacht, Tas (Gedicht) vis dam, Ofterausstellung von Arbeiten der Vermundeten in den Lazaretten in (Abbildung) vien kri. von (Abbildung) van de Ergeant Krang (Abbildung) van de, Sergeant Krang (Abbildung) van de, Sergeant Krang (Abbildung) ven ich en, Leutnant Baron von (Abbildung) ven ich en, Penkannt Baron von (Abbildung) ven ich en, Penkannt Baron von (Abbildung) ven ich en, Der Kronprinz von, an der Beitront (Abbildung) ven im Beiten, Prinz Adalbert von (Abbildung) Raifer Wilhelm an der Citfront (Abbildung) Rrinz Kriedrich Coopold (Abbildung) Prinz Kriedrich Coopold (Abbildung) Prinz Kriedrich Segismund (Abbildung) Prinz Kriedrich Sigismund (Abbildung) Prinz Friedrich Sigismund (Abbildung) Prinz Friedrich Sigismund (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>554<br>698<br>804<br>910<br>907<br>907<br>550<br>693<br>553<br>669        | Motherger, Serr (Abbildung) Nothe, Tr. (Abbildung) Nulsemann, Sauptmann (Abbildung) Nulsemann, Sauptmann (Abbildung) Nulsemann, Sauptmann (Abbildung) Nulsemann, Sauptmann (Abbildung) Nulse de Etellung, Gine verlässen (Abbildung) Nulse de Ratronisenbootes auf der Sitiee, Sichtuna eines (Abbildung) Nulse a. Ida (Abbildung) Nulse a. Ida (Abbildung) Nulse a. Ida (Abbildung) Nückert, Kiarrer (Abbildung) Nückert, Kiarrer (Abbildung) Nückert, Kiarrer (Abbildung) Südent, Warrer (Abbildung) Saatträbe, Die Saatträbe, Die Saatträbe, Die Saatträbe, Die Saatträbe, Pie Saatsung) Seimar, Krinzessin Bilbelm von, geb. Krinzessin zu Henburg und Rübildung) Salch Bei (Abbildung) Salch Bei (Abbildung) Salch Bash, Unteroffizer Johann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 735 769 806 684 515 524 648 828 771 700 725 661 703 775 914 898                                                                   | Z chirmer, Kaul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  Ich la bit, Profesor A. (Abbildung)  Ich lee hauf, von (Abbildung)  Ich lee huige Polstein, Berzog Ernst Ginther zu (Abbildung)  Ich lee huige Polstein, Berzog Ernst Ginther zu (Abbildung)  Ich lichting, M., Waler (Abbildung)  Ich lichten, Generaloberst Graf (Abbildung)  Ich lieften, Generaloberst Graf (Abbildung)  Ich lieften, Generaloberst Graf (Abbildung)  Ich masteningsten, Ginfahrt nach (Abbildung)  Ich masteningsten, Ginfahrt nach (Abbildung)  Ich midt, Geheimrat (Abbildung)  Ich midt, Geheimrat (Abbildung)  Ich midt, Frof Bruno (Abbildung)  Ich midt mann, Architect (Abbildung)  Ich midt Frof Bruno (Abbildung)  Ich midt Frof Bruno (Abbildung)  Ich mit erer, Unterossizier Arit (Abbildung)  Ich mitterer, Unterossizier Arit (Abbildung)  Ich mitterer, Unterossizier Arit (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| olenmädden, Zwei (Abbildung) llenä, Krühlingsfahrt über die morastigen Keiber (Abbildung) llnische Flücktlinge onasodow, Abg. Christo (Abbildung) oncet, Major (Abbildung) of thörn le ruft durch die Sommernacht, Das (Gedicht) of thörn le ruft durch die Sommernacht, Das (Gedicht) otas (Gesenwundeten in den Lazaretten in (Abbildung) otas (Arl. von (Abbildung) otas of e, Sergeant Kranz (Abbildung) otas of en, Leutnant Baron von (Abbildung) ou hen, Leutnant Baron von (Abbildung) ou hen, Der Kronprinz von, an der Bestifront (Abbildung) ou hen, Leutnant Baron von (Abbildung) Raiser Bilhelm an der Citsont (Abbildung) Rrinz Mugust Bilhelm (Abbildung) Brinz Friedrich Egiasmund (Abbildung) Brinz Friedrich Egiasmund (Abbildung) Brinz Geinrich (Abbildung) rinz Eitel-Friedrich (Abbildung) rinz Eitel-Friedrich (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>804<br>910<br>910<br>907<br>907<br>550<br>693<br>553<br>669               | Rothberger, Setr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Russemann, Samptmann (Abbildung) Russemann, Samptmann (Abbildung) Russemann, Samptmann (Abbildung) Russemann, Samptmann (Abbildung) Russemann, Seingene (Fbildung) Russemann, Seingene (Abbildung) Seingene Reiningen, Derzog Bernbildung) Reimar Prinzessin Wilhelm von, ach Prinzessin zu Mendry und Rüdinach (Abbildung) Sald Pei (Abbildung) Salewsfi, Unterostizer Johann (Abbildung) Salib Paida (Abbildung) Samin Paida (Abbildung) Samin Pei (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 735 769 806 684 515 524 648 828 771 700 725 661 703 775 914 534 898 561                                                           | z chirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  d flad it, Professor A. (Abbildung)  d lee hauf, von (Abbildung)  d lee wie Dolstein, Gerzog Ernst (Bies wis e Dolstein, Gerzog Ernst (Bies wis e)  d les wis en de Noticein, Gerzog Ernst (Bies wis e)  d lee hauf (Abbildung)  d licting, M. Maler (Abbildung)  d licting, M. Maler (Abbildung)  d live n bach, Baron (Abbildung)  d live n bach, Baron (Abbildung)  d mallening en, Einschrt nach (Abbildung)  d midt, Gebeimrat (Abbildung)  d midt, Gebeimrat (Abbildung)  d midt, Gebeimrat (Abbildung)  d midt Resellager (Aastl (Abbildung)  d midt mann, Architest (Abbildung)  d midt mann, Architest (Abbildung)  d midt mann, Architest (Abbildung)  d mutterer, Unterossizier Aris (Abbildung)  d mutterer, Unterossizier Aris (Abbildung)  d nach, Anton  d neider, Fran Rommerzienrat Audolf  do deller, Fran Rommerzienrat Audolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| of en m äd den, Zwei (Abbildung) of en s, Frühlingsfahrt über die morastigen Kelder (Abbildung) of n i so den s Kücklinge on a jo do w, Abg. Christo (Abbildung) on et, Major (Abbildung) op of s, General d. Res. Zwan (Abbildung) op of s, General d. Res. Zwan (Abbildung) op st hör n se rust durch die Sommernacht, Tas (Gedicht) of hör n se rust durch die Sommernacht, Tas (Gedicht) of köd am, Osterausstellung von Arbeiten der Verwundeten in den Lazaretten in (Abbildung) op st, Frs. von (Abbildung) op st, Frs. von (Abbildung) op st, Gestetter (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>854<br>698<br>804<br>910<br>910<br>907<br>550<br>693<br>553<br>669<br>770 | Rothberger, Setr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Russemann, Samptmann (Abbildung) Russemann, Samptmann (Abbildung) Russemann, Samptmann (Abbildung) Russemann, Samptmann (Abbildung) Russemann, Seine wersassemann Russemann Seatern Reiningen, Derzog Bernsent Bard von (Abbildung)  Seatern Reiningen, Derzog Bernsent Bard von (Abbildung) Russemann Reinsesmann Russemann Russemann Rassemann Rassema | 735<br>769<br>806<br>684<br>515<br>524<br>648<br>828<br>771<br>700<br>725<br>661<br>703<br>775<br>914<br>534<br>898<br>898<br>898 | Z chirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  I dlabit, Professor A. (Abbildung)  I dleebauf, von (Abbildung)  I elebauf, von (Abbildung)  I elebauf, von (Abbildung)  I elebauf, von (Abbildung)  I elebauf, von (Abbildung)  I elebuige Dolstein, Derzog Ernst (Winther zu (Abbildung))  I elebuige Dolstein, Derzog Ernst (Winther zu (Abbildung))  I elebitauge  I ichting, M., Waler (Abbildung)  I elefen, Generaloberst (Araf (Abbildung))  I elefen, Generaloberst (Araf (Abbildung))  I elefen, Generaloberst (Abbildung)  I en allening fen, Cinsabrt nach (Abbildung)  I en idt, (Acheimrat (Abbildung))  I en idt, (Abbildung)  I en idt, (Abbildung)  I en idt, (Abbildung)  I en idt, (Abbildung)  I en idt mann, Architett (Abbildung)  I en idt erer, Unterossisier Arit (Abbildung)  I en utterer, Unterossisier Arit (Abbildung)  I en utterer, Unterossisier Arit (Abbildung)  I en utterer, Rann Rommerzienrat Audolf (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| of en m äd den, Zwei (Abbildung) of en s, Frühlingsfahrt über die morastigen Kelder (Abbildung) of n i so den s Kücklinge on a jo do w, Abg. Christo (Abbildung) on et, Major (Abbildung) op of s, General d. Res. Zwan (Abbildung) op of s, General d. Res. Zwan (Abbildung) op st hör n se rust durch die Sommernacht, Tas (Gedicht) of hör n se rust durch die Sommernacht, Tas (Gedicht) of köd am, Osterausstellung von Arbeiten der Verwundeten in den Lazaretten in (Abbildung) op st, Frs. von (Abbildung) op st, Frs. von (Abbildung) op st, Gestetter (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>854<br>698<br>804<br>910<br>910<br>907<br>550<br>693<br>553<br>669<br>770 | Rothberger, Serr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Russemann, Samptmann Sie Stellung, Gine verlässen (Abbildung) Russemann, Samptman eines (Abbildung) Russen, Ida (Abbildung) Russemann, Samptmann Russemann, Samptmann Russemann, Samptmann Russemann, Samptmann Russemann, Samptmann Samptmann Samptmann Salbeitdung) Salbeitdung Sanben, Kran Nime (Abbildung) Sanben, Kran Nime (Abbildung) Sartorius, Klorenz (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 735 769 806 684 515 524 648 828 771 700 725 661 703 775 914 534 898 561 648 696                                                   | Z chirmer, Kaul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  Ich la bit, Profesor A. (Abbildung)  Ich lee hauf, von (Abbildung)  Ich lee wig = Dolftein, Gerzog Ernst Ginther zu (Abbildung)  Ich lee wig = Dolftein, Gerzog Ernst Ginther zu (Abbildung)  Ich lichting, M., Waler (Abbildung)  Ich lichten, Generaloberis Graf (Abbildung)  Ich lieften, Generaloberis Graf (Abbildung)  Ich lieften, Generaloberis Graf (Abbildung)  Ich mallening fen, Ginfahrt nach (Abbildung)  Ich mallening fen, Ginfahrt nach (Abbildung)  Ich midt, Geheimrat (Abbildung)  Ich midt, Geheimrat (Abbildung)  Ich midt, Frof Bruno (Abbildung)  Ich midt mann, Architest (Abbildung)  Ich midt Frof Bruno (Abbildung)  Ich midt Frof Bruno (Abbildung)  Ich mit erer, Unterossizier Arit (Abbildung)  Ich mit erer, Unterossizier Arit (Abbildung)  Ich midt er, Fran Landenseienrat Hudolf (Abbildung)  Ich oelser, Fran Gommerzienrat Hudolf (Abbildung)  Ich oelser, Fran Gommerzienrat Hudolf (Abbildung)  Ich oelser, Fran Gommerzienrat Hudolf (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| of en mäd den, Zwei (Abbildung) of en s, Frühlingsfahrt über die morastigen Kelder (Abbildung) of nif de Flücktlinge on aj od ow, Abg. Christo (Abbildung) on cet, Major (Abbildung) op of f, General d. Res. Zwan (Abbildung) op of f, Gerewundeten in den Lazaretten in (Abbildung) op of f, Krl. von (Abbildung) op op of f, Cerewandeten franz (Abbildung) op op of f, Cerewandeten kranz (Abbildung) op o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>854<br>698<br>804<br>910<br>910<br>907<br>550<br>693<br>553<br>669<br>770 | Rothberger, Serr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Russemann, Sauptmann (Abbildung) Russemann, Sauptmann (Abbildung) Russemann, Sauptmann (Abbildung) Russemann, Sauptmann (Abbildung) Russemann, Seinemann eine (Abbildung) Russemann, Seinemann eines (Abbildung) Russemann, Saustmann in (Abbildung) Russemann, Saustmann in (Abbildung) Russemann, Saustmann Russemann, Saustmann Russemann Rüssemann, Saustmann Russemann Russemann Seiner Reiningen, Serzog Bernbard von (Abbildung) Seinarn Frinzessin Wilhelm von, geb. Prinzessin zu Dienburg und Wühleng Salchensti, Unterossizer Johann (Abbildung) Salchensti, Unterossizer Johann (Abbildung) Salchensti, Unterossizer Johann (Abbildung) Salchensti, Unterossizer Johann (Abbildung) Santen, Rrau Aline (Abbildung) Santen, Rrau Aline (Abbildung) Sartorius, Riorenz (Abbildung) Sertorius, Riorenz (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 735 769 806 684 515 524 648 828 771 700 725 661 703 775 914 534 898 561 648 696                                                   | Z chirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  Ich la bit, Profesor A. (Abbildung)  Ich le bauf, von (Abbildung)  Ich le bauf, von (Abbildung)  Ich le bauf, von (Abbildung)  Ich le swig and le le ling Export Tr. Paul (Abbildung)  Ich le swig and life in, Gerzog Ernst (Biet in genal (Abbildung))  Ich le swig and (Abbildung)  Ich le swig and (Abbildung)  Ich le sting, M. Maler (Abbildung)  Ich lichting, M. Maler (Abbildung)  Ich lichting, M. Maler (Abbildung)  Ich lichting, M. Maron (Abbildung)  Ich lieffen, Generaloberst Graf (Abbildung)  Ich wind bach, Baron (Abbildung)  Ich mallening len, Einsahrt nach (Abbildung)  Ich mallening len, Einsahrt nach (Abbildung)  Ich mallening fen, Einsahrt nach (Abbildung)  Ich mallening fen, Einsahrt (Abbildung)  Ich midt mann, Architest (Abbildung)  Ich midt mann, Architest (Abbildung)  Ich midt mann, Architest (Abbildung)  Ich midt merle, Fran Landrat (Abbildung)  Ich mad, Anton  Ich neider, Eizeseldwebel Ariedrich (Abbildung)  Ich and, Anton  Ich neider, Fran Rommerzienrat Audolf (Abbildung)  Ich and, Anton  Ich neider, Fran Rommerzienrat Hudolf (Abbildung)  Ich and, Anton  Ich neider, Fran Rommerzienrat Hudolf (Abbildung)  Ich neider, Fran Rommerzienrat Hudolf (Abbildung)  Ich neidern, Fran Rommerzienrat Hudolf (Abbildung)  Ich neidern Residentern Residenter |
| olen mäd den, Zwei (Abbildung) olen s, Frühlingsfahrt über die morastigen Kelder (Abbildung) oln is de Flücktlinge on ajodow, Abg. Ehristo (Abbildung) on cet, Major (Abbildung) opoff, General d. Res. Zwan (Abbildung) opoff, General d. Res. Zwan (Abbildung) of hörn le rust durch die Sommernacht, Das (Gedicht) ot sod m, Osterausstellung von Arbeiten der Verwundeten in den Lazaretten in (Abbildung) ratsche der Verenungtellung von Arbeiten der Verwundeten in den Lazaretten in (Abbildung) ratsche der Verenungtellung) ratsche des Freedant Franz (Abbildung) ratsche des Freedant Franz (Abbildung) ratsche des Freedant Franz (Abbildung) reussche des Frenzeiter (Abbildung) reusschen, Berkennt Lazaret von (Abbildung) ereusen, Der Kronprinz von, an der Weisten, Prinz Hodelbert von (Abbildung) Brinzessin August Wilhelm (Abbildung) Prinz August Wilhelm (Abbildung) Prinz Friedrich Schopold (Abbildung) Prinz Friedrich Schopold (Abbildung) Prinz Friedrich Schopold (Abbildung) Prinz Friedrich Scholldung) rinz Eitel-Friedrich in Amerika, Hölfstreuzer (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>854<br>698<br>804<br>910<br>910<br>907<br>550<br>693<br>553<br>669<br>770 | Rothberger, Serr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Ruldemann, Sauptmann (Abbildung) Rulfen in Berlin, Gefangene (Fbildung) Ruffinde Stellung, Sine werlassene (Abbildung) Ruffischen Batronillenbootes auf der Litze, Sichtung eines (Abbildung) Rusta, Ida (Abbildung) Rustand, Krühlingseinzug in (Abbildung) Rustand, Krühlingseinzug in (Abbildung) Rustand, Krühlingseinzug in (Abbildung) Rüstert, Pfarrer (Abbildung) Rüdert, Pfarrer (Abbildung) Rüdert, Pfarrer (Abbildung) Siden, von, Waler (Zaarbrüden) (Abbildung) Eaden, von (Abbildung) Seimar Prinzessen Bilbelm von, geb. Prinzessen Rister von (Abbildung) Ealemsti, Unterostiger Johann (Abbildung) Ealemsti, Unterostiger Johann (Abbildung) Eam en Rister (Abbildung) Eam en Rister (Abbildung) Eanden, Krau Aline (Abbildung) Eartorius, Klorens (Abbildung) Eet start (Etizse) Eet start (Etizse) Eet start (Etizse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 735 769 806 684 515 524 648 828 771 700 725 661 703 775 561 648 898 561 648 696 898                                               | Z chirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  I dlabit, Professor A. (Abbildung)  I dleebauf, von (Abbildung)  I eleebauf, von (Abbildung)  I eleswig Dolstein, Gerzog Ernst (Whiter zu (Abbildung))  I eswig Dolstein, Gerzog Ernst (Whiter zu (Abbildung))  I enseigen (Abbildung)  I enseigen (Abbildung)  I eleften, Generaloberst (Varaf (Abbildung))  I eleften, Generaloberst (Varaf (Abbildung))  I eleften, Generaloberst (Varaf (Abbildung))  I enseigen (Abbildung)  I en allening fen, Ginsabrt nach (Abbildung)  I en id, (Keckimrat (Abbildung))  I en id t mann, Architett (Abbildung)  I en id moele, Frau Landrat (Abbildung)  I en id mutterer, Unterossizier Frig (Abbildung)  I en utterer, Unterossizier Frig (Abbildung)  I en utterer, Frau Rommerzienrat Rudolf (Abbildung)  I en eider, Frau Rommerzienrat Rudolf (Abbildung)  I en eider, Frau Rommerzienrat Rudolf (Abbildung)  I en utsterer, Arau Rommerzienrat Rudolf (Abbildung)  I en utsterer, Frau Rommerzienrat Rudolf (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| olen mäd den, Zwei (Abbildung) olen k, Frühlingsfahrt über die morastigen Kelder (Abbildung) olnische Flücktlinge onajodow, Abg. Christo (Abbildung) onet, Major (Abbildung) opoff, General d. Res. Zwan (Abbildung) opoff, General kranz (Abbildung) opoff, General d. Res. (Abbildung) opoff, General d. Res. (Abbild | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>804<br>910<br>907<br>907<br>907<br>693<br>553<br>669<br>770<br>773        | Rothberger, Setr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Ruldemann, Hauptmann (Abbildung) Rulfen in Berlin, Gefangene (Fbildung) Rulfien in Berlin, Gefangene (Fbildung) Rulfien etellung, Eine verlassene (Abbildung) Rulfien Etellung, Eine verlassene (Abbildung) Rulfien, Eichtung eines (Abbildung) Rulfien, Ida (Abbildung) Rulfiand, Krühlingseinzug in (Abbildung) Rülfiand, Krühlingseinzug in (Abbildung) Rülfiand, Krühlingseinzug in (Abbildung) Rülfiand, Krühlingseinzug in (Abbildung) Rülfiand, Einerer (Abbildung) Rülfiand, Einerer (Abbildung) Seaten, von, Maler (Zaarbrüden) (Abbildung) Estimat, Veiningen, Derzog Bernstard von (Abbildung) Estimat, Prinzessin Bilselm von, geb Brinzessin zu Henselsung und Rübingen (Abbildung) Ealewsti, Unterossizer Johann (Abbildung) Ealibergassei (Abbildung) Eanden, Krau Aline (Abbildung) Eartorius, Klorenz (Abbildung) Eartorius, Klorenz (Abbildung) Eeistart (Esizze) Eeisten verbrauchs im gegenwärtigen Ariege, Die Einschäufigung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 735 769 806 684 515 524 648 828 771 700 725 661 703 561 648 898 561 648 898 686 696 686 686 686 686 686 686 68                    | Z chirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  I dlabit, Professor A. (Abbildung)  I dleebauf, von (Abbildung)  I dleebauf, von (Abbildung)  I et leebauf, von (Abbildung)  I et leebauf, von (Abbildung)  I et leebauf, von (Abbildung)  I et leinger, Arl. Marie (Abbildung)  I et leifen, Weneraloberst Wraf (Abbildung)  I et leifen, Weneraloberst Wraf (Abbildung)  I et livven bach, Haron (Abbildung)  I et mid leningsen, Einsabrt nach (Abbildung)  I et mid t, Webeimrat (Abbildung)  I et mid the Aran Pandrat (Abbildung)  I et mid terer, Unteroffizier Arie (Abbildung)  I et mitterer, Unteroffizier Arie (Abbildung)  I et mid terer, Wizeseldwebel Ariedrich (Abbildung)  I et ar Wister (Abbildung)  I en weiter, Aran Rommerzienrat Hudolf (Abbildung)  I en weiter (Abbildung)  I en wister (Abbildung)  I en wister (Abbildung)  I en wister (Abbildung)  I en wister (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| olnische Flücktlinge onajodow, Abg. Christo (Abbildung) oncet, Major (Abbildung) opoff, General d. Res. Iwan (Abbildung) opoff, General d. Res. Iwan (Abbildung) of hörn le rust durch die Sommernacht. Tas (Gedicht) otsdam, Osteraussieslung von Arbeiten der Berwundeten in den Lazaretten in (Abbildung) ott, Arl. von (Abbildung) randse, Sergeant Kranz (Abbildung) randse, Sergeant Kranz (Abbildung) reußen, Gefreiter (Abbildung) reußen, Der Aronprinz von, an der Westirront (Abbildung) reußen, Prinz Adalbert von (Abbildung) en üben, Besten, Abrinz Abalbert von (Abbildung) - Kaiser Wilhelm an der Ditsvont (Abbildung) - Prinz August Wilhelm (Abbildung) - Prinz August Wilhelm (Abbildung) - Prinz Kriedrich Seopold (Abbildung) - Prinz Kriedrich Seopold (Abbildung) - Prinz Kriedrich Seismund (Abbildung)                                                                                                                                                          | 720<br>737<br>695<br>482<br>770<br>797<br>634<br>838<br>804<br>910<br>910<br>907<br>907<br>550<br>693<br>553<br>669<br>770<br>773 | Rothberger, Serr (Abbildung) Rothe, Tr. (Abbildung) Ruldemann, Sauptmann (Abbildung) Rulfen in Berlin, Gefangene (Fbildung) Ruffinde Stellung, Sine werlassene (Abbildung) Ruffischen Batronillenbootes auf der Litze, Sichtung eines (Abbildung) Rusta, Ida (Abbildung) Rustand, Krühlingseinzug in (Abbildung) Rustand, Krühlingseinzug in (Abbildung) Rustand, Krühlingseinzug in (Abbildung) Rüstert, Pfarrer (Abbildung) Rüdert, Pfarrer (Abbildung) Rüdert, Pfarrer (Abbildung) Siden, von, Waler (Zaarbrüden) (Abbildung) Eaden, von (Abbildung) Seimar Prinzessen Bilbelm von, geb. Prinzessen Rister von (Abbildung) Ealemsti, Unterostiger Johann (Abbildung) Ealemsti, Unterostiger Johann (Abbildung) Eam en Rister (Abbildung) Eam en Rister (Abbildung) Eanden, Krau Aline (Abbildung) Eartorius, Klorens (Abbildung) Eet start (Etizse) Eet start (Etizse) Eet start (Etizse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 735 769 806 684 515 524 648 828 771 700 725 661 703 561 648 898 561 648 898 686 696 686 686 686 686 686 686 68                    | Z chirmer, Baul: "Tie Wliederpuppe" von (Abbildung)  I dlabit, Professor A. (Abbildung)  I dleebauf, von (Abbildung)  I eleebauf, von (Abbildung)  I eleswig Dolstein, Gerzog Ernst (Whiter zu (Abbildung))  I eswig Dolstein, Gerzog Ernst (Whiter zu (Abbildung))  I enseigen (Abbildung)  I enseigen (Abbildung)  I eleften, Generaloberst (Varaf (Abbildung))  I eleften, Generaloberst (Varaf (Abbildung))  I eleften, Generaloberst (Varaf (Abbildung))  I enseigen (Abbildung)  I en allening fen, Ginsabrt nach (Abbildung)  I en id, (Keckimrat (Abbildung))  I en id t mann, Architett (Abbildung)  I en id moele, Frau Landrat (Abbildung)  I en id mutterer, Unterossizier Frig (Abbildung)  I en utterer, Unterossizier Frig (Abbildung)  I en utterer, Frau Rommerzienrat Rudolf (Abbildung)  I en eider, Frau Rommerzienrat Rudolf (Abbildung)  I en eider, Frau Rommerzienrat Rudolf (Abbildung)  I en utsterer, Arau Rommerzienrat Rudolf (Abbildung)  I en utsterer, Frau Rommerzienrat Rudolf (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eite                                                                                                                                                          | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eite                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Elli                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Edonger, Blieger-Cherlentnant (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | Eilfit, Gin legter Blid auf (Mbbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 930                                                                                                                                                     | Bedel, Grafin Botho (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73                                                                                                                |
| dung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 842                                                                                                                                                           | Tiroler Dochalpenpag, Befchüttransport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | - Leutnant Graf (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84                                                                                                                |
| Edramm +, Anna (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 844                                                                                                                                                           | auf einem (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 588                                                                                                                                                     | Beibliche Berufe, Rene (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48                                                                                                                |
| - Unteroffizier Mug. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 806                                                                                                                                                           | - im Rampf gegen Italien, Die (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         | Beil, Frau (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 83                                                                                                                |
| Ehreder, Oberburgermeifter (Mbbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 770                                                                                                                                                           | bung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 840                                                                                                                                                     | Beinreich, Bigefeldwebel (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |
| Edreiber, Major Richard (Mbbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 935                                                                                                                                                     | Beife, Generalmajor (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| Ech rober, Lentnant Sugo (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | Tored, Grafin (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 735                                                                                                                                                     | Beitra, E. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
| Chill, Frau Belix (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 523                                                                                                                                                           | Torman, Stiftedame Cecilia von (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | Beigiader, von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76<br>66                                                                                                          |
| edulg, Maler Beinrich (Munchen) (Mb=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -00                                                                                                                                                           | dung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 524                                                                                                                                                     | Bendel, Maler R. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60                                                                                                                |
| bilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                                           | Torpedos von einem Torpedobootger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 519                                                                                                                                                     | Bermuth, Erzellenz (Abbildung) Berner, Leutnant Otto (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59                                                                                                                |
| dung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 482                                                                                                                                                           | ftorer, Abfeuern eines (Abbildung) . Ereber, Unteroffizier Abam (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 698                                                                                                                                                     | - Difisierstellvertreter Alfred (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
| Chumacher, Grau Dane (Mbbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | c i i c i i i i i i i i i i i i i i i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 594                                                                                                                                                     | Berr, Leutnant Anton (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| Chumann, Berr (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 561                                                                                                                                                           | Trotha, Sauptmann von (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 661                                                                                                                                                     | Bibbelmann, Architett (Thorn) (96:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
| - Prof. Georg (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 838                                                                                                                                                     | bildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70                                                                                                                |
| Cous, Der (Gedicht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 689                                                                                                                                                           | Scopan, Grau von (Mbbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 703                                                                                                                                                     | Bid, Unteroffizier Beinrich (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59                                                                                                                |
| *Schuptruppe im Beltfriege, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 614                                                                                                                                                           | Thilo von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 703                                                                                                                                                     | Biegand, Rarl S. von (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76                                                                                                                |
| Echmarte, Dr. Clemens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 871                                                                                                                                                           | Erzelleng von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 703                                                                                                                                                     | - Frl. Anni (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77                                                                                                                |
| Schward, Berr (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                                                                           | Tichammer und Quaris, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         | *Bien, Deutsche Aricgefürforge in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53                                                                                                                |
| - Profeffor Alfred (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 735                                                                                                                                                           | 0.951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 838                                                                                                                                                     | * - Goethe im Burgtheater in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59                                                                                                                |
| *Echweben, Gine Bergbefteigung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 557                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 778                                                                                                                                                     | Bienprecht, Bigefeldmebel (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00                                                                                                                |
| Schwedische militärifche Studientoms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000                                                                                                                                                           | *Eurfifden Cenat, Gin Befuch im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 532                                                                                                                                                     | Biefenburg in ber Mart (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88                                                                                                                |
| miffion in Berlin (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 690                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | Bilbberg, Bodo 689,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70                                                                                                                |
| Schwedisch Tamensport, Bom (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 850                                                                                                                                                           | 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | Bildhagen, Maler (Berlin) (Abbildung) Bilfe, Leutnant Otto (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55                                                                                                                |
| Schweinit, Sans hermann Graf von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000                                                                                                                                                           | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1                                                                                                                                                     | Billmer, Oberftleutnant (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77                                                                                                                |
| (Albildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 695                                                                                                                                                           | HIle, Relbwebel Bilb. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 806                                                                                                                                                     | Bilna, Die füblich bes Raroca-Cees ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |
| Someig, Die Sofpitalifierung erholungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 849                                                                                                                                                     | fangenen Ruffen in (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69                                                                                                                |
| bedürftiger Ariegsgefangener in der .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 629                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 612                                                                                                                                                     | Binfler, Unteroffizier Rurt (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59                                                                                                                |
| Annual and the same and the same and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               | Ungarn für die Rinderfcupliga, Allgemeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         | Binter 1915/1916, Ter außerordentliche .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70                                                                                                                |
| 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               | ner Sammeltag in (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 807                                                                                                                                                     | Binterfeld, Dr. Luife von (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64                                                                                                                |
| <b>5t.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 896                                                                                                                                                     | Bippid, Bigewachtmeifter (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66                                                                                                                |
| Chanalatt ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 878                                                                                                                                                     | Bittid, Oberleutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77                                                                                                                |
| Stancieff, Alexander (Mbbildung) Stangen, Gugen 568, 580,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 770                                                                                                                                                           | 11 r f f , 63. ©                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         | Boelfi, Frau Hauptmann (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59                                                                                                                |
| Et ante, Maler (Graudens) (Mbbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500                                                                                                                                                           | 11 jedom, Marschall von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 775<br>552                                                                                                                                              | Bollgemuth, Else (Abbildung) Boifowafy=Biedau, Frau von (Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00                                                                                                                |
| Etedhahn, herr B. (Mbbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 561                                                                                                                                                           | *p a ta, u , stomerat (stoottoning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 552                                                                                                                                                     | bildurg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69                                                                                                                |
| Stegerwald, M. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 798                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | - Brofcffor von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69                                                                                                                |
| - Abam (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 843                                                                                                                                                           | B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         | Bolf, Minifterialrat (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76                                                                                                                |
| etein, Oberjager Erich (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 590                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | Bollf. Dr. Rarl (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88                                                                                                                |
| Stephani, Alfred (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 561                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 628                                                                                                                                                     | Bollert, Unteroffigier Sugo (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48                                                                                                                |
| Stolberg : Stolberg, Graf Georg &u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | Balona aus der Bogelichau gefeben, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | Bolter, Altiftin Charlotte (Abbilbung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69                                                                                                                |
| (Applibung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 916                                                                                                                                                           | Bucht von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 483                                                                                                                                                     | Bonrich, Generaloberft von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48                                                                                                                |
| Strag, Rudolf 491, 527, 565, 601, 637,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30                                                                                                                |
| eno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 745                                                                                                                                                           | - in Albanien, Kampf um (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 586                                                                                                                                                     | 90 5 Cas Sautiche 401 597 565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
| Etraus Cacar Liebeszauber" Sparette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 715                                                                                                                                                           | Barnbuler von und ju Demmingen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | Bunder, Das deutsche 491, 527, 565,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71                                                                                                                |
| Ctraus, Decar: "Liebeszauber", Operette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               | Barnbuler von und ju hemmingen, Grhr. von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 769                                                                                                                                                     | Bunder, Das beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71<br>84                                                                                                          |
| Straus, Decar: "Liebesgauber", Operette von (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 715<br>524                                                                                                                                                    | Barnbüler von und zu hemmingen,<br>Frihr. von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | Bunder, Das beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, Buriche, Sergeant Vaul (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
| Straus, DScar: "Liebesjauber", Operette von (Mbbilbung) . Strefemann, Dr., M. d. R. (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 524<br>695                                                                                                                                                    | Barnbüler von und zu hemmingen,<br>Arhr. von (Abbildung)<br>Berden, Mia (Abbildung)<br>Berdun, Karte zu den jüngsen Kämpfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 769<br>772                                                                                                                                              | Bunder, Tas deutsche 491, 527, 565,<br>601, 637, 672,<br>Buriche, Sergeant Paul (Abbildung)<br>Bürttemberg im Kreise verwundeter<br>Soldaten, König Bilbelm von (Abbils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |
| Straus, Decar: "Liebesjauber", Operette von (Mbbilbung) Etrejemann, Dr., M. d. R. (Abbilbung) Etro hoach, Maler (Dresden) (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 524<br>695<br>700                                                                                                                                             | Barnbüler von und zu hemmingen, Frhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berdun, Karte zu den jüngsten Kämpfen vor (Abbildung) - Rächtliche Schrapsellbeschießung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 769                                                                                                                                                     | Bunder, Tas deutsche 491, 527, 565, 601, 687, 672, 801 riche, Sergeant Paul (Abbildung). Bürttemberg im Kreise verwundeter Soldaten, König Bilhelm von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
| Straus, Decar: "Liebeszauber", Operette von (Abbildung) Strefemann, Dr., M. d. R. (Abbildung) Strobbach, Maler (Dresden) (Abbildung) Stropp, Emma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 524<br>695<br>700                                                                                                                                             | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berdun, Karte zu den jüngsen Kämpfen vor (Abbildung)  Rächtliche Schrappelbeschießung von Alugzeugen vor (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 769<br>772                                                                                                                                              | Bunder, Tas deutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 80 uriche, Sergeant Paul (Mbbildoung). Bürttemberg im Kreise verwundeter Soldaten, König Wishelm von (Mbbildoung). Wüstenhagen, Wizeseldwebel (Mbbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| Straus, Decar: "Liebesjauber", Operette von (Abbildung)  Etrefemann, Dr., M. d. R. (Abbildung)  Etrofbach, Maler (Dresden) (Abbildung)  Etropp, Emma  Etrümpell, Geh. Med. Rat Prof. Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 524<br>695<br>700<br>786                                                                                                                                      | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Karte zu den jüngsen Kämpfen vor (Abbildung)  - Rächtliche Schrapnelbeschießung von Alagzengen vor (Abbildung)  - Bon den Kämpfen um (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 769<br>772<br>834<br>576                                                                                                                                | Bunder, Tas deutsche 491, 527, 565, 601, 687, 672, 801 riche, Sergeant Paul (Abbildung). Bürttemberg im Kreise verwundeter Soldaten, König Bilhelm von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
| Straus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbildung)  Stresemann, Dr., M. d. R. (Abbildung)  Stropbach, Maler (Dresden) (Abbildung)  Etropp, Emma  Etrümpell, Geh. MedRat Prof. Dr. Abolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 524<br>695<br>700<br>786<br>721                                                                                                                               | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Karte zu den jüngsten Kämpfen vor (Abbildung)  - Rächtliche Schrapselbeschießung von Alugzengen vor (Abbildung)  Bon den Kämpfen um (Abbildung)  551, 658,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 769<br>772<br>834                                                                                                                                       | Bunder, Tas deutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 80 uriche, Sergeant Paul (Mbbildoung). Bürttemberg im Kreise verwundeter Soldaten, König Wishelm von (Mbbildoung). Wüstenhagen, Wizeseldwebel (Mbbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| Straus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbildung)  Strefemann, Dr., M. d. R. (Abbildung)  Strobbach, Maler (Dresden) (Abbildung)  Stropp, Gmma  Strümpell, Geh MedRat Brof. Dr. Abolf  *Studentin, Tas Deim der Berfiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498                                                                                                                        | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Berden, Wia (Abbildung) Berden, Wia (Abbildung) Berden, Karte zu den jüngsten Kämpfen vor (Abbildung)  - Rächtliche Schrapnellbeschießung von Alugzengen vor (Abbildung)  Bon den Kämpfen um (Abbildung)  Stief wald stätterse, Spaziersahrt der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 769<br>772<br>834<br>576<br>694                                                                                                                         | Bunder, Tas deutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 801 riche, Sergeant Paul (Abbildung). Bürttemberg im Kreise verwundeter Soldaten, König Bilhelm von (Abbildung). Büstenhagen, Bizeseldwebel (Abbildung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
| Straus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbildung)  Strefemann, Dr., M. d. R. (Abbildung)  Strofbach, Maler (Oresden) (Abbildung)  Stropp, Emma  Strümpell, Geh. WedRat Prof. Dr. Abolf  *Studentin, Tas Deim der Berliner  Studentin, Die gewonnene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618                                                                                                                 | Barnbüler von und au hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Nia (Abbildung) - Rächtliche Schrapnelbeschießung von Alugzengen vor (Abbildung) - Bon den Kämpsen um (Abbildung) 551, 658, Bierwaldsstätterse, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 769<br>772<br>834<br>576                                                                                                                                | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 80 uriche, Sergeant Paul (Abbildung). Bürttemberg im Kreise verwundeter Soldaten, König Bilhelm von (Abbildung). Büstenhagen, Bizeseldwebel (Abbildung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90                                                                                                                |
| Straus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbildung)  Strefemann, Dr., M. d. R. (Abbildung)  Strobbach, Maler (Dresden) (Abbildung)  Stropp, Gmma  Strümpell, Geh MedRat Brof. Dr. Abolf  *Studentin, Tas Deim der Berfiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618                                                                                                                 | Warnbüler von und zu hemmingen, Frft. von (Abbildung) Verden, Mia (Abbildung) Verden, Mia (Abbildung) Verden, Karte zu den jüngsten Kämpsen vor (Abbildung) Väckstiche Schrapnellbeschießung von Klugzengen vor (Abbildung) Von den Kämpsen um (Abbildung) Vierwaldstättersee, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung)  *Völferwanderung szeit, Ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655                                                                                                                  | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 80 uriche, Sergeant Paul (Abbilbung). Bürttemberg im Kreise verwundeter Soldaten, König Bilhelm von (Abbilbung). Büsten hagen, Lizeseldwebel (Abbilbung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90                                                                                                                |
| Straus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbildung)  Strefemann, Dr., M. d. R. (Abbildung)  Strofbach, Maler (Oresden) (Abbildung)  Stropp, Emma  Strümpell, Geh. WedRat Prof. Dr. Abolf  *Studentin, Tas Deim der Berliner  Studentin, Die gewonnene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618                                                                                                                 | Warnbüler von und zu hemmingen, Frft. von (Abbildung) Verden, Mia (Abbildung) Verden, Mia (Abbildung) Verden, Karte zu den jüngsten Kämpsen vor (Abbildung)  Mächtiche Schrapnellbeschießung von Klugzengen vor (Abbildung)  Von den Kämpsen um (Abbildung) Verwaldstättersee, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung)  *Völferwanderung szeit, Ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>920                                                                                                           | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 805, 674, 604, 637, 672, 805, 672, 604, 604, 604, 604, 604, 604, 604, 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90                                                                                                                |
| Straus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbildung)  Strefemann, Dr., M. d. R. (Abbildung)  Strofbach, Maler (Oresden) (Abbildung)  Stropp, Emma  Strümpell, Geh. WedRat Prof. Dr. Abolf  *Studentin, Tas Deim der Berliner  Studentin, Die gewonnene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618                                                                                                                 | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Verden, Mia (Abbildung) Verden, Mia (Abbildung) Verden, Karte zu den jüngsten Kämpfen vor (Abbildung) Vächtliche Schrapnelbeschießung von Alugzeugen vor (Abbildung) Von den Kämpsen um (Abbildung) Vierwaldstäterse, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) Völferwanderung szeit, Ein Halvengen aus der Vonel, Professor A. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655                                                                                                                  | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, Bursche, Sergeant Paul (Abbildung). Bürttemberg im Kreise verwundeter Soldaten, König Bilhesm von (Abbildung). Büstenhagen, Bizeseldwebel (Abbildung).  J.  9) muiden, Tie Geretteten der "Elbing" in Einweihung eines Gedenssteines in (Abbildung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90                                                                                                                |
| Straus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbildung) Strefemann, Dr., M. d. R. (Abbildung) Strohbach, Maler (Dresden) (Abbildung) Stropp, Gmma Strümpell, Geh. MedRat Prof. Dr. Abolf Studentin, Tas Deim der Berkiner Stunde, Die gewonnene Stunde, Die gewonnene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646                                                                                                          | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung)  Berden, Mia (Abbildung)  Berden, Nia (Abbildung)  Berden, Aarte zu den jüngsten Kämpfen vor (Abbildung)  Bächtliche Schrappellbeschießung von Alugzeugen vor (Abbildung)  Bon den Kämpfen um (Abbildung)  Sierwaldstätterse, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung)  Bosterwaldstätterse, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung)  Bosting aus der  Bogel, Prosessor A. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>990<br>663                                                                                                    | Bunder, Tas deutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 801 riche, Sergeant Paul (Abbildung). Bürttemberg im Kreise verwundeter Soldaten, König Wilhelm von (Abbildung). Büstenhagen, Bizeseldwebel (Abbildung).  Im niden, Tie Geretteten der "Elbing" in Einweigung eines Gedenksteines in (Abbildung). In seinweigung eines Gedenksteines in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90                                                                                                                |
| Etraus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbildung) Etrefemann, Dr., M. d. R. (Abbildung) Etrofbach, Maler (Dresden) (Abbildung) Etropp, Gmma Etrümpell, Geh. MedMat Prof. Dr. Abolf *Studentin, Tas Seim der Berliner Etunde, Die gewonnene Eturm (Gedicht)  Labellion, Pfarrer (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646                                                                                                          | Warnbüler von und zu hemmingen, Arhr von (Abbildung) Verden, Mia (Abbildung) Verden, Mia (Abbildung) Verden, Marte zu den jüngsten Kämpsen vor (Abbildung) Väckliche Schrapnellbeschießung von Alagieugen vor (Abbildung) Von den Kämpsen um (Abbildung) Vierwaldstättersee, Spaziersahrt der Reldgrauen auf dem (Abbildung) VI bis erwaldstättersee, Spaziersahrt der Reldgrauen auf dem (Abbildung) VI bis erwaldstättersee, Abbildung) Valdring aus der Undstätung) Von el, Prosesson (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>990<br>663<br>735                                                                                             | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, Buriche, Sergeant Paul (Abbildung). Bürttemberg im Kreise verwundeter Soldaten, König Bilhesm von (Abbildung). Büstenhagen, Bizeseldwebel (Abbildung).  J.  muiden, Tie Geretteten der "Elbing" in (Abbildung).  jenburg-Birstein, Prinzessin Alix von (Abbildung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 844<br>90<br>666<br>877<br>599<br>777                                                                             |
| Etraus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbildung) Etrefemann, Dr., M. d. R. (Abbildung) Etrofbach, Maler (Dresden) (Abbildung) Etrofbach, Waler (Dresden) (Abbildung) Etrümpell, Geh. MedRat Prof. Dr. Abolf Studentin, Tas Deim der Berliner Etunbe, Die gewonnene Eturm (Gedicht)  T.  Tabellion, Pfarrer (Abbildung) Tag war reich, Der (Gedicht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646                                                                                                          | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Marte zu den jüngsten Kämpsen vor (Abbildung) Bächtiche Schrapnellbeschießung von Alagsengen vor (Abbildung) Bon den Kämpsen um (Abbildung) Bierwald fiättersee, Spaziersahrt der Heldgrauen auf dem (Abbildung) Bisterwald fiättersee, Spaziersahrt der Heldgrauen auf dem (Abbildung) Bisterwanderung szeit, Ein Halsing aus der Bogel, Professor A. (Abbildung) Bosen, Konsul (Abbildung) Bosen, Konsul (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>990<br>663<br>735                                                                                             | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 672, 684, 684, 684, 684, 684, 684, 684, 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 844<br>90<br>666<br>877<br>599<br>777                                                                             |
| Straus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbildung)  Strefemann, Dr., M. d. R. (Abbildung)  Stropbach, Maler (Dresden) (Abbildung)  Stropp, Emma  Strümpell, Geh. MedRat Brof. Dr. Ydolf  *Studentin, Tas Deim der Berfiner  Stunde, Die gewonnene  Sturm (Gedicht)  T.  Tabellion, Pfarrer (Abbildung)  Tag mar reich Der (Gedicht)  Tat. Tie (Sfisse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646                                                                                                          | Warnbüler von und zu hemmingen, Arhr von (Abbildung) Verden, Mia (Abbildung) Verden, Mia (Abbildung) Verden, Marte zu den jüngsten Kämpsen vor (Abbildung) Väckliche Schrapnellbeschießung von Alagieugen vor (Abbildung) Von den Kämpsen um (Abbildung) Vierwaldstättersee, Spaziersahrt der Reldgrauen auf dem (Abbildung) VI bis erwaldstättersee, Spaziersahrt der Reldgrauen auf dem (Abbildung) VI bis erwaldstättersee, Abbildung) Valdring aus der Undstätung) Von el, Prosesson (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>990<br>663<br>735                                                                                             | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 672, 674, 674, 674, 674, 674, 674, 674, 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 844<br>90<br>666<br>877<br>599<br>777                                                                             |
| Etraus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbildung)  Strefemann, Dr., M. d. R. (Abbildung)  Stroßbach, Maler (Dresden) (Abbildung)  Stroßbach, Maler (Dresden) (Abbildung)  Stroßpp, Gmma  Strümpell, Geh. Med. Mat Prof. Dr. Abolf  *Studentin, Das Deim der Berliner  Stunde, Die gewonnene  Sturm (Gedicht)  Tabellion, Pfarrer (Abbildung)  Tag warreich Der (Gedicht)  Tat, Die (Stisze)  Tat, Die (Stisze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646<br>922<br>568<br>935<br>748                                                                              | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Verden, Mia (Abbildung) Verden, Mia (Abbildung) Verden, Karte zu den jüngsten Kämpfen vor (Abbildung) Vächtliche Schrapnellbeschießung von Aingzeugen vor (Abbildung) Von den Kämpfen um (Abbildung) Vierwaldstätterfee, Spazierfahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) VI ferwanderrungszeit, Ein Habit von Dalkring aus der Vonel, Professor M. (Abbildung) Vohjen, Konsul (Abbildung) Volgen, Konsul (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>990<br>663<br>735<br>666                                                                                      | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, Bursche, Sergeant Vaul (Abbildung). Bürttemberg im Kreise verwundeter Soldaten, König Bilhesm von (Abbildung). Büstenhagen, Bizeseldwebel (Abbildung).  J.  muiden, Tie Geretteten der "Elbing" in Einweihung eines Gedenststeines in (Mbbildung).  jenburg-Birstein, Prinzessin Alix von (Abbildung).  jenburg und Büdingen, Friedrich Bilhesm Fürst zu (Abbildung).  Erborinzessin Ferdinand Warimilian zu (Mbbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 844<br>90<br>666<br>877<br>70<br>70                                                                               |
| Etraus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbildung) Etrefemann, Dr., M. d. R. (Abbildung) Etrofbach, Maler (Dresden) (Abbildung) Etropp, Gmma Etrümpell, Geh. Med. Mat Prof. Dr. Abolf *Studentin, Tas Seim der Berliner Etunde, Die gewonnene Eturm (Gedicht)  T.  Tabellion, Pfarrer (Abbildung) Tag war reich, Der (Gedicht) Tat, Die (Efizze) *Telephonie und Telegraphie im Ariege Teplaif, Unteroffizier (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646<br>922<br>568<br>935<br>748<br>842                                                                       | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Marte zu den jüngsten Kämpsen vor (Abbildung) - Rächtliche Schrapnellbeschießung von Abchildung) - Bon den Kämpsen um (Abbildung) Bierwaldstäterfee, Spaziersahrt der Hebbigrauen auf dem (Abbildung) *Völgrauen auf dem (Abbildung) *Völgrauen auf dem (Abbildung) *Völgrauen auf dem (Abbildung) Volgrauf aus der Vongel, Prosesson M. (Abbildung) Volgen, Konful (Abbildung) Volgen, Konful (Abbildung) Volgen, Konful (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>990<br>663<br>735<br>666                                                                                      | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801 ritemberg im Areise verwundeter Soldaten, König Bilhelm von (Abbildung)  Büftenhagen, Bizeseldwebel (Abbildung)  7 muiden, Tie Geretteten der "Elbing" in Ginweihung eines Gedenksteines in (Abbildung)  7 jenburg-Birstein, Prinzessin Alix von (Abbildung)  9 jenburg-Birstein, Prinzessin Alix Bilhelm Kirst au (Abbildung)  — Erborinzessin Ferdinand Maximilian au (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 844<br>900<br>666<br>877<br>700<br>700<br>700                                                                     |
| Straus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbildung)  Strefemann, Dr., M. d. R. (Nobildung)  Strohbach, Waler (Dresden) (Abbildung)  Stropp, Gmma  Strümpell, Geh. MedRat Brof. Dr. Abolf  *Studentin, Tas deim der Berliner  Stunde, Die gewonnene  Stunde, Die gewonnene  T.  Tabellion, Pfarrer (Abbildung)  Tag war reich Der (Gedicht)  Tat, Die (Stisse)  *Telephonie und Telegraphie im Kriege  Telephonie und Telegraphie und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646<br>922<br>568<br>935<br>748<br>842                                                                       | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Marte zu den jüngsten Kämpsen vor (Abbildung) Bachtiche Schrapnellbeschießung von Alugzeugen vor (Abbildung) Bierwald stätterse, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) Bierwald stätterse, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) Bölserwald stätterse, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) Bosting auß der Bogel, Professor M. (Abbildung) Bosapis, Konsul (Abbildung) Bosapist, Feldgraues  Bagner, Bizeseldwebel (Abbildung) Bagner, Bizeseldwebel (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>990<br>663<br>735<br>666<br>878<br>552                                                                        | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, Bursche, Sergeant Vaul (Abbildung). Bürttemberg im Kreise verwundeter Soldaten, König Bilhesm von (Abbildung). Büstenhagen, Bizeseldwebel (Abbildung).  J.  muiden, Tie Geretteten der "Elbing" in Einweihung eines Gedenststeines in (Mbbildung).  jenburg-Birstein, Prinzessin Alix von (Abbildung).  jenburg und Büdingen, Friedrich Bilhesm Fürst zu (Abbildung).  Erborinzessin Ferdinand Warimilian zu (Mbbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 844<br>900<br>666<br>877<br>700<br>700<br>700                                                                     |
| Straus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbildung)  Strefemann, Dr., M. d. R. (Nobildung)  Strophach, Maler (Dresden) (Abbildung)  Stropp, Emma  Strümpell, Geh. MedRat Prof. Dr. Youth  *Studentin, Das Deim der Berliner  Stunde, Die gewonnene  Sturm (Gedicht)  T.  Tabellion, Pfarrer (Abbildung)  Tag war reich Der (Gedicht)  Tat, Die (Stisse)  *Telephonie und Telegraphie im Kriege  Teylaff, Unteroffizier (Abbildung)  Teylaff, Unteroffizier (Abbildung)  Tewfif-Paich (Abbildung)  Tewfif-Paich (Abbildung)  Theaterleben, Bilder aus dem 520,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646<br>922<br>568<br>935<br>748<br>842                                                                       | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden vor (Abbildung) Bon den Kämpfen um (Abbildung) Bierwald ftätterfee, Spazierfahrt der Reldgrauen auf dem (Albbildung) Bierwald ftätterfee, Spazierfahrt der Reldgrauen auf dem (Albbildung) Boffer wan derungszeit, Gin Dalsring auß der Sogel, Professor M. (Abbildung) Boffen, Konsul (Abbildung) Boffen, Konsul (Abbildung) Bagner, Rizefeldwebel (Abbildung) Bagner, Brof. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>990<br>663<br>735<br>666                                                                                      | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801 ritemberg im Areise verwundeter Soldaten, König Bilhelm von (Abbildung)  Büftenhagen, Bizeseldwebel (Abbildung)  7 muiden, Tie Geretteten der "Elbing" in Ginweihung eines Gedenksteines in (Abbildung)  7 jenburg-Birstein, Prinzessin Alix von (Abbildung)  9 jenburg-Birstein, Prinzessin Alix Bilhelm Kirst au (Abbildung)  — Erborinzessin Ferdinand Maximilian au (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 844<br>900<br>666<br>877<br>700<br>700<br>700                                                                     |
| Straus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbildung)  Strefemann, Dr., M. d. R. (Abbildung)  Stroßbach, Maler (Dresden) (Abbildung)  Stroßphy, Emma  Strümpell, Geh. Med. Mat Prof. Dr. Abolf  *Studentin, Das Deim der Berliner  Stunde, Die gewonnene  Sturm (Gedicht)  T.  Labellion, Pfarrer (Abbildung)  Tag war reich Der (Gedicht)  Tat, Die (Stisse)  *Telephonie und Telegraphie im Kriege  Teylaff, Unteroffizier (Abbildung)  Tewfif- Anicha (Kbbildung)  Tewfif- Anicha (Kbbildung)  Tewfif- Baicha (Kbbildung)  Tewfif- Baicha (Kbbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646<br>922<br>568<br>935<br>748<br>842                                                                       | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Marte zu den jüngsten Kämpsen vor (Abbildung) Bäckliche Schrapnellbeschießung von Alagiengen vor (Abbildung) Biagengen vor (Abbildung) Bierwald ft ättersee, Spaziersahrt der Reldgrauen auf dem (Abbildung) Bierwald ft ättersee, Spaziersahrt der Reldgrauen auf dem (Abbildung) Bis ist erwald ft ättersee, Spaziersahrt der Reldgrauen auf dem (Abbildung) Bis ist erwanderung szeit, Ein Halsing aus der Bonel, Prosessi (Abbildung) Bolapüf, Feldgraues  Bagner, Bizeseldwebel (Abbildung) Bahid-Aei, Pros. (Abbildung) Bahid-Aei, Kans (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>990<br>663<br>735<br>666<br>878<br>552                                                                        | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801 ritemberg im Areise verwundeter Soldaten, König Bilhelm von (Ubbildung)  Bürttemberg im Areise von (Ubbildung)  J.  9) muiden, Tie Geretteten der "Elbing" in — Einweihung eines Gedenksteines in (Ubbildung)  1) jenburg Birstein, Prinzessin Mix von (Ubbildung)  1) jenburg und Büdingen, Friedrich Wischelm First gu (Ubbildung)  — Erbrinzessin Ferdinand Maximilian au (Ubbildung)  — Prinzessin Anita zu (Ubbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 844<br>900<br>666<br>877<br>700<br>700<br>700                                                                     |
| Straus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbilbung)  Strefemann, Dr., M. b. A. (Abbilbung)  Strophach, Maler (Dresden) (Abbilbung)  Stropp, Emma  Strümpell, Geh. MedRat Prof. Dr. Young  Wholf  *Studentin, Das Deim der Berfiner  Stundentin, Das Deim der Berfiner  Stundentin, Das Deim der Berfiner  Stundentin, Das Deim der Berfiner  T.  Tabellion, Pfarrer (Abbilbung)  Tag marreich Der (Gedicht)  Tat, Die (Stisse)  *Telephoniend (Bebilbung)  Telephoniend (Abbilbung)  Temfif-Paich (Abbilbung)  Temfif-Paich (Abbilbung)  Theaterleben, Bilder aus dem 520, 524, 561, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 628, 648, 699, 772, 778, 844, 900, 906,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646<br>922<br>568<br>935<br>748<br>842<br>534                                                                | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden vor (Abbildung) Bon den Kämpfen um (Abbildung) Bierwald ftätterfee, Spazierfahrt der Reldgrauen auf dem (Albbildung) Bierwald ftätterfee, Spazierfahrt der Reldgrauen auf dem (Albbildung) Boffer wan derungszeit, Gin Dalsring auß der Sogel, Professor M. (Abbildung) Boffen, Konsul (Abbildung) Boffen, Konsul (Abbildung) Bagner, Rizefeldwebel (Abbildung) Bagner, Brof. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>990<br>663<br>735<br>666<br>878<br>552<br>772                                                                 | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 801, 801, 801, 801, 801, 801, 801                                                                                                                   | 844<br>900<br>666<br>877<br>700<br>700<br>700                                                                     |
| Etraus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Mbbildung)  Strefemann, Dr., M. d. N. (Mbbildung)  Stroßbach, Maler (Dresden) (Mbbildung)  Strümpell, Geh. Med. Mat Prof. Dr. Mbolf  *Studentin, Das Deim der Berliner  Stunde, Die gewonnene  Sturm (Gedicht)  La bellion, Pfarrer (Mbbildung)  Tag warreich Der (Gedicht)  Tat, Die (Stisse)  *Telephonie und Telegraphie im Kriege  Tehlaff, Unteroffizier (Mbbildung)  Temfitz Pajcha (Mbbildung)  Theaterleben, Bilder aus dem 520, 524, 561, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 628, 648, 699, 772, 778, 599, 600, 628, 648, 699, 772, 778, 544, 900, 906, Thielen, Fran Staatsminister von (Mb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646<br>922<br>568<br>842<br>584                                                                              | Barnbüler von und zu hemmingen, Frhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Marte zu den jüngsten Kämpsen vor (Abbildung) Bäckliche Schrapnellbeschießung von Abdilchen vor (Abbildung) Bon den Kämpsen um (Abbildung) Bigengen vor (Abbildung) Bierwaldstäterse, Spaziersahrt der Heldgrauen auf dem (Abbildung) Bisterwaldstäterse, Spaziersahrt der Heldgrauen auf dem (Abbildung) Bisterwanderung szeit, Ein Halsting aus der Bogel, Professor M. (Abbildung) Bosten, Konsul (Mbbildung) Bosten, Konsul (Mbbildung) Bosten, Konsul (Mbbildung) Boster, Konsul (Mbbildung) Boster, Konsul (Mbbildung) Boster, Konsul (Mbbildung) Boster, Haldständerin von der Unsel (Mbbildung) Boster, Haldständerin von der Unsel (Bbbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>990<br>663<br>735<br>666<br>878<br>552<br>772                                                                 | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 801, 801, 801, 801, 801, 801, 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 844<br>90<br>666<br>877<br>700<br>700<br>700                                                                      |
| Straus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbilbiung)  Strefemann, Dr., W. b. R. (Nobilbiung)  Strohbach, Waler (Dresden) (Abbilbiung)  Strohbach, Waler (Dresden) (Abbildiung)  Stropp, Gmina  Strümpell, Geh. MedRat Brof. Dr. Abolf  Studentin, Tas Deim der Berliner  Stundentin, Tas Deim der Berliner  Stundentin, Tas Deim der Berliner  Stundentin, Des Gewonnene  Stunde, Die gewonnene  Stunde, Die gewonnene  Tag war reich "Per (Mobildiung)  Tag war reich "Per (Gedicht)  Tat, Die (Stisse)  Telephonie und Telegraphie im Kriege  Tehlaff, Unteroffizier (Mobildiung)  Temfif-Bajcha (Mobildiung)  Theaterleben, Bilder aus dem 520, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 628, 648, 699, 772, 778, 844, 900, 906,  Thielen, Frau Staatsminister von (Mobildiung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646<br>922<br>568<br>935<br>748<br>842<br>584                                                                | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Bidgeugen vor (Abbildung) Bidgeugen vor (Abbildung) Sierwald stättersee, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) Bierwald stättersee, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) Bierwand dem (Abbildung) Bisting aus der Bogel, Profesior M. (Abbildung) Bossing aus der Bogel (Bibildung) Bossing aus der Michildung) Bossing aus der Eresden (Abbildung) Bossing aus der Eresden (Abbildung) Bossing aus der Generalseldmarschall Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 769<br>7772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>990<br>663<br>735<br>666<br>878<br>552<br>772<br>755<br>696                                                  | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, Wursche, Sergeant Vaul (Abbildung) Bürttemberg im Kreise verwundeter Soldaten, König Wilhelm von (Abbildung) Büstenhagen, Bizeseldwebel (Abbildung)  D.  In miden, Tie Geretteten der "Elbing" in Ginweißung eines Gedenstietines in (Abbildung)  Fenburg-Birstein, Prinzessin Alix von (Abbildung)  Genburg und Büdingen, Friedrich Wisselssen Fürst zu (Abbildung)  Gerbrinzessin Ferdinand Waximilian zu (Abbildung)  Prinzessin Anita zu (Abbildung)  Prinzessin In da zu (Abbildung)  Brinzessin In da zu (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 844<br>90<br>666<br>877<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70                                                             |
| Straus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbilbung)  Strefemann, Dr., M. b. R. (Nobilbung)  Strophach, Maler (Dresden) (Abbilbung)  Stropp, Emma  Strümpell, Geh. MedRat Brof. Dr. Young  Wholf  Studentin, Das Deim der Berliner  Stundentin, Das Deim der Berliner  Stundenting  Te gewonnene  Te (Seisse)  *Telephoniend Telegraphie im Kriege  Telephoniend (Hobilbung)  Theaterleben, Bilder aus dem 520, 524, 561, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 628, 648, 699, 772, 778,  Thielen, Fran Staatsminister von (Mb- bildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646<br>922<br>568<br>935<br>748<br>842<br>534<br>907<br>838<br>669                                           | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden vor (Abbildung) Biditise Schrappellbeschießung von Alugzengen vor (Abbildung) Bierwaldstäterse, Spaziersabrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) Bierwaldstäterse, Spaziersabrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) Bischwandern um Gerung szeit, Ein Dalsting auß der Wanstein auß der Wohlendung) Bosel, Professor M. (Abbildung) Bosel, Professor M. (Abbildung) Bosel, Professor M. (Abbildung) Bosel, Feldgraues  W. D.  Wanderen, Konsul (Abbildung) Bosel, Prof. (Abbildung) Bosel, Prof. (Abbildung) Bosel, Prof. (Abbildung) Bosel, Brosellanderin von der Jusel (Abbildung) Bosel, Bosellanderin von der Jusel (Abbildung) Bosel der Dossischung) Bosel der Spesischungseler (Dresden) (Abbildung) Bosel der see, Generalseldmarschall Graf (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>990<br>663<br>735<br>666<br>878<br>552<br>772<br>755<br>696                                                   | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 677, 672, 804, 674, 604, 607, 607, 607, 607, 607, 607, 607, 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 844<br>90<br>666<br>877<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70                                                             |
| Etraus, Cscar: "Liebeszauber", Operette von (Mbbildung)  Strefemann, Dr., M. d. N. (Mbbildung)  Stroßbach, Maler (Dresden) (Mbbildung)  Stroßbach, Maler (Dresden) (Mbbildung)  Stroßphy, Gmma  Strümpell, Geh. MedMat Prof. Dr. Mbolf  *Studentin, Das Deim der Berliner  Stunden, Die gewonnene  Stunden, Die gewonnene  Sturm (Gedicht)  Tabellion, Pfarrer (Mbbildung)  Tag war reich Der (Gedicht)  Tat, Die (Stisse)  *Telephonie und Telegraphie im Kriege  Tehlaff, Unteroffizier (Mbbildung)  Temfif Pajcha (Mbbildung)  Theaterleben, Vilder aus dem 520, 524, 561, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 628, 648, 699, 772, 778, 599, 600, 628, 648, 699, 772, 778, 599, 600, 628, 648, 609, 772, 778, 599, 600, 628, 648, 609, 772, 778, 599, 600, 628, 648, 609, 772, 778, 590, 591, 591, 591, 591, 591, 591, 591, 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>648<br>646<br>922<br>568<br>935<br>748<br>842<br>584<br>907<br>838<br>669<br>669                                    | Barnbüler von und zu hemmingen, Frhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Briggengen vor (Abbildung) Bon den Kämpfen um (Abbildung) Bingengen vor (Abbildung) Bildernen auf dem (Abbildung) Bildernen auf dem (Abbildung) Bildernen auf dem (Abbildung) Bildernen auf dem (Abbildung) Bolsting aus der Bogel, Brofesson A. (Abbildung) Bolsting aus der Bolstidung) Bolberg, Hons (Abbildung) Bolberg, Hons (Abbildung) Bolberg, Hons (Abbildung) Bolberg, Hons (Abbildung) Bolbersee, Generalseldmarschall Graf (Abbildung) Bolberstee, Generalseldmarschall Graf (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>653<br>735<br>666<br>878<br>552<br>772<br>755<br>696<br>647<br>875                                                   | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 672, 604, 637, 672, 804, 672, 604, 604, 604, 604, 604, 604, 604, 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 844<br>900<br>666<br>877<br>700<br>700<br>700<br>700<br>888<br>622                                                |
| Straus, Oscar: "Picheszauber", Operette von (Abbilbildung)  Strefemann, Dr., M. d. A. (Abbilbung)  Strohbach, Waler (Dresden) (Abbildung)  Strohbach, Waler (Dresden) (Abbildung)  Stropp, Emma  Strümpell, Geh. MedRat Brof. Dr. Abolf  Studentin, Tas Deim der Berliner  Stundentin, Tas Deim der Berliner  Stundentin, Tas Deim der Berliner  Stundentin, Des Gewonnene  Stunde, Die gewonnene  Stunde, Die gewonnene  Tag war reich "Der (Gedicht)  Tat, Die (Stisse)  Telephonie und Telegraphie im Kriege  Tehlaff, Unteroffizier (Abbildung)  Tehlaff, Unteroffizier (Abbildung)  Theaterleben, Bilder aus dem 520, 596, 597, 598, 599, 600, 628, 648, 699, 772, 778, 844, 900, 906,  Thielen, Frau Staatsminister von (Kbbildung)  Thierfelder, Kapitän (Mbbildung)  Thierfelder, Kapitän (Mbbildung)  Thierichens, Kapitän (Mbbildung)  Thierichens, Kapitän (Mbbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646<br>922<br>568<br>935<br>748<br>842<br>584<br>907<br>838<br>669<br>482                                    | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Mingseugen vor (Abbildung) Bingseugen vor (Abbildung) Sierwald stättersee, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) Bierwald stättersee, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) Bölferwand dem (Abbildung) Bolsting auß der Bogel, Professor M. (Abbildung) Bossing auß der Bogel (Abbildung) Bossing auß der Bossing au | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>920<br>663<br>735<br>666<br>878<br>552<br>772<br>755<br>696<br>647<br>875<br>712                              | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, Wursche, Sergeant Vaul (Abbildung) Bürttemberg im Areise vermundeter Soldaten, König Wilhelm von (Abbildung) Büstenbagen, Vizeseldwebel (Abbildung)  D.  Muiden, Tie Geretteten der "Elbing" in — Einweißung eines Gedenksteines in (Abbildung)  Jenburg-Birstein, Prinzessin Alix von (Abbildung)  Genburg und Büdingen, Friedrich Wisselfen Kirk zu (Abbildung)  Frinzessin Krit zu (Abbildung)  Prinzessin Anta zu (Abbildung)  Prinzessin In au (Abbildung)  Brinzessin In au (Abbildung)  Brinzessin In au (Abbildung)  Bebrügessin In au (Abbildung)  Beiß, Gebeimrat Karl (Abbildung)  Beiß, Gebeimrat Karl (Abbildung)  Beppelin, Graf Ferdinand von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                       | 844<br>900<br>666<br>877<br>700<br>700<br>700<br>700<br>888<br>622<br>777                                         |
| Straus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbilbung)  Strefemann, Dr., M. d. R. (Nobilbung)  Strophach, Maler (Dresden) (Abbilbung)  Stropp, Emma  Strümpell, Geh. MedRat Prof. Dr. Abolf  *Studentin, Das Deim der Berliner  Stundentin, Das Deim der Berliner  T.  Tabellion, Pfarrer (Abbildung)  Tag marreich Der (Gedicht)  Tat, Die (Stisse)  *Telephoniennd Elegraphie im Kriege  Teylaff, Unteroffizier (Abbildung)  Teufif=Paich (Abbildung)  Theaterleben, Bilder aus dem 520,  524, 561, 594, 595, 596, 597, 598,  599, 600, 628, 648, 699, 772, 778,  St., 900, 906,  Thiericler, Fran Staatsminiter von (Mbsbildung)  Thiericler, Rapitän (Abbildung)  Thiericler, Rapitän (Mbbildung)  Thiericler, Rapitän (Mbbildung)  Thiericler (Mbrildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646<br>922<br>568<br>935<br>748<br>842<br>584<br>907<br>838<br>669<br>482                                    | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden vor (Abbildung) Biditise Schrappellbeschießung von Alugzengen vor (Abbildung) Bierwald stätterse, Spaziersabrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) Bierwald stätterse, Spaziersabrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) Bis ist wand erung szeit, Ein Dalsting auß der Wansteing auß der Bosel, Professor M. (Abbildung) Bosel, Bosel, Professor M. (Abbildung) Bosel, Prof | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>990<br>663<br>735<br>666<br>878<br>552<br>772<br>755<br>696<br>647<br>875<br>712<br>593                       | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 637, 672, 804, 672, 604, 637, 672, 804, 672, 604, 604, 604, 604, 604, 604, 604, 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 844<br>900<br>666<br>877<br>700<br>700<br>700<br>700<br>700<br>700<br>700<br>700<br>700                           |
| Straus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbilbiung)  Strefemann, Dr., M. d. A. (Abbilbiung)  Strohdad, Maler (Dresden) (Abbildiung)  Strohdad, Maler (Dresden) (Abbildiung)  Strohdad, Maler (Dresden) (Abbildiung)  Strohdad, Maler (Dresden) (Abbildiung)  Strümpell, Geh. MedAat Brof. Dr. Abolf  Studentin, Tas deim der Berliner  Stundentin, Tas deim der Berliner  Stunde, Die gewonnene  Stunde, Die gewonnene  Stunde, Die gewonnene  Stunde, Die Gebicht)  Tag war reich " Der (Gedicht)  Telephonie und Telegraphie im Kriege  Telephonie (Kobildung)  Thierichen Kran Staatsminister von (Kbbildung)  Thierichen Kran Kranz Anton (Kbbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646<br>922<br>568<br>842<br>534<br>907<br>838<br>669<br>482<br>734<br>487                                    | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Mingseugen vor (Abbildung) Bingseugen vor (Abbildung) Sierwald stättersee, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) Bierwald stättersee, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) Bölferwand dem (Abbildung) Bolsting auß der Bogel, Professor M. (Abbildung) Bossing auß der Bogel (Abbildung) Bossing auß der Bossing au | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>920<br>663<br>735<br>666<br>878<br>552<br>772<br>755<br>696<br>647<br>875<br>712                              | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, Wursche, Sergeant Vaul (Abbildung) Bürttemberg im Areise vermundeter Soldaten, König Wilhelm von (Abbildung) Büstenbagen, Vizeseldwebel (Abbildung) Distenbung)  D.  Muiden, Tie Geretteten der "Elbing" in — Einweitzung eines Gedenktieines in (Abbildung) Dienburg-Birstein, Prinzessin Alix von (Abbildung) Dienburg-Birstein, Prinzessin Alix von (Abbildung) — Gröprinzessin Ferdinand Varimitian zu (Abbildung) — Prinzessin Joa zu (Abbildung)  Beiß, Geseimrat Aart (Abbildung)  Beiß, Geseimrat Kart (Abbildung)  Beppelin, Graf Ferdinand von (Abbildung)  Beppelin, Graf Gerdinand von (Abbildung)  Erzallenz Graf (Abbildung)  Erzallenz Graf (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                         | 844<br>900<br>666<br>877<br>700<br>700<br>700<br>700<br>700<br>707<br>777<br>777                                  |
| Straus, Oscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbilbiung)  Strefemann, Dr., M. b. R. (Nobilbung)  Strophach, Maler (Dresden) (Abbilbung)  Stropp, Emma  Strümpell, Geh. MedRat Prof. Dr. Young  Wholf  Studentin, Das Deim der Berfiner  Studentin, Das Deim der Berfiner  Stundentin, Das Deim der Berfiner  Stunde, Die gewonnene  Sturm (Gedicht)  Tat, Die (Stisse)  *Telephonie und Telegraphie im Kriege  Tetylaff, Unteroffizier (Mobilbung)  Teufit Pajcha (Mobilbung)  Theaterleben, Bilder aus dem 520, 524, 561, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 628, 648, 699, 772, 778, St., 590, 600, 628, 648, 69 | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646<br>922<br>568<br>935<br>748<br>842<br>584<br>907<br>838<br>669<br>669<br>482<br>734                      | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden vor (Abbildung) Bidgengen vor (Abbildung) Bierwald stätterse, Spaziersabrt der Feldgrauen auf dem (Albildung) Bierwald stätterse, Spaziersabrt der Feldgrauen auf dem (Albildung) Bischung aus der Globildung) Bosting aus der Globildung) Bostiders, Heldgraues Bostidung) Bostiderse, Sans (Abbildung) Bostiderse, Spickauspieler (Dresden) (Abbildung) Bostiderse, Generalseldmarschall Graf (Abbildung) Bostidung) Bostiderse, Generalseldmarschall Graf (Abbildung) Bostidung) Bostidung) Bostidung Generalseldmarschall Graf (Abbildung) Bostidung) Bostidung Generalseldmarschall Graf (Abbildung) Bostidung) Bostidung Generalseldmarschall Graf (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>990<br>663<br>735<br>666<br>878<br>552<br>772<br>755<br>696<br>647<br>875<br>712<br>593                       | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 672, 801, 801, 801, 801, 801, 801, 801, 801                                                                                                                                                                                    | 844<br>900<br>666<br>877<br>700<br>700<br>700<br>700<br>700<br>707<br>777<br>777                                  |
| Etraus, Cscar: "Liebeszauber", Operette von (Mbbilbung)  Strefemann, Dr., M. d. R. (Mbbilbung)  Strophach, Maler (Dresden) (Mbbilbung)  Stropp, Gmma  Strümpell, Geh. MedMat Prof. Dr. Abolf  *Studentin, Tas Deim der Berliner  Stundentin, Tas Deim der Berliner  Stundentinentine  Sturm (Wedicht)  Tat, Tie (Stisze)  Telephonie mid Telegraphie im Ariege  Teklaff, Unteroffizier (Abbildung)  Theaterleben, Klibeildung)  Theaterleben, Klibeildung)  Thierfelder, Kapitän (Mbbildung)  Thierfelder, Kapitän (Mbbildung)  Thierfelder, Rapitän (Mbbildung)  Thiermann, Hapuftmann (Mbbildung)  Thur, Gefreiter (Mbbildung)  Thur, Sefreiter (Mbbildung)  Thur, Rometific (Mbbildung)  Romteffe (Mbbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646<br>922<br>568<br>935<br>748<br>842<br>534<br>907<br>838<br>669<br>669<br>482<br>734<br>487<br>770        | Barnbüller von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Marte zu den jüngsten Kämpsen vor (Abbildung) Bidgseugen vor (Abbildung) Bidgseugen vor (Abbildung) Bidgseugen vor (Abbildung) Bidgseugen vor (Abbildung) Bisterwaldstäterse, Spaziersahrt der Heldgrauen auf dem (Abbildung) Bisterwaldstäterse, Spaziersahrt der Heldgrauen auf dem (Abbildung) Bisterwanderung szeit, Ein Halsting aus der Bogel, Professor A. (Abbildung) Bister, Konsull (Abbildung) Bister, Konsull (Abbildung) Bisterse, Heldgraues  B.  B.  B.  Baner, Bizeseldwebel (Abbildung) Babid-Bei, Hons (Abbildung) Babid-Bei, Hons (Abbildung) Balderen, Junge Holländerin von der Insel (Bibildung) Balderse, Hons (Abbildung) Balderse, Hons (Bibildung) Balderse, Generalseldmarschall Graf (Abbildung) Baldiretten, Oberst Hr. (Abbildung) Baldiretten, Oberst Hr. (Abbildung) Baldiretten, Oberst Hr. (Abbildung) Barnever, Greta Barnstedt, Leutnant Fris (Abbildung) Barschau, Eindrüde vom medizinischen Kongreß in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 769<br>7772<br>884<br>576<br>694<br>655<br>990<br>663<br>735<br>666<br>878<br>552<br>7772<br>755<br>696<br>647<br>875<br>712<br>593<br>482              | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801 ritemberg im Areise verwundeter Soldaten, König Bilhelm von (Abbildung)  Büstenhagen, Bizeseldwebel (Abbildung)  Janus den, Die Geretteten der "Elbing" in — Einweihung eines Gedenksteines in (Abbildung)  Jenburg-Birstein, Prinzessin Alix von (Abbildung)  Fenburg und Büdingen, Friedrich Wilhelm Kürft zu (Abbildung)  Brinzessin Krit zu (Abbildung)  Brinzessin Anita zu (Abbildung)  Prinzessin Ada zu (Abbildung)  Beiß, Geheimrat Karl (Abbildung)  Beiß, Geheimrat Karl (Abbildung)  Beiß, Geheimrat Karl (Abbildung)  Brau Gräfin Marietta von (Abbildung)  Trau Gräfin Marietta von (Abbildung)  Ezsellenz Graf (Abbildung)  Stege im Ariege, Die wirtschaftliche Bedetung der                                                                                                                    | 844<br>90<br>666<br>877<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>81             |
| Strauß, Cscar: "Liebeszauber", Operette von (Abbilbildung)  Strefemann, Dr., W. d. R. (Abbilbung)  Stroßbach, Waler (Dresden) (Abbildung)  Stroßbach, Waler (Dresden) (Abbildung)  Stroßbach, Waler (Dresden) (Abbildung)  Stroßp, Emma  Strümpell, Geh. MedRat Brof. Dr. Abolf  Studentin, Tas Deim der Berliner  Stunde, Die gewonnene  Stunde, Die gewonnene  Stunde, Die gewonnene  Tag war reich " Der (Gedicht)  Tat, Die (Stizze)  Telephonie und Telegraphie im Kriege  Tehlaff, Unteroffizier (Abbildung)  Tewfif=Bajcha (Abbildung)  Theaterleben, Bilder aus dem 520, 524, 561, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 628, 648, 699, 772, 778, 844, 900, 906,  Thierfelder, Kapitan (Abbildung)  Thierfelder, Kapitan (Mbbildung)  Thierfelder, Kapitan (Mbbildung)  Thierichens, Kapitan (Mbbildung)  Thier mann, Sauptmann (Mbbildung)  Thun, Gefreiter (Mbbildung)  Thun, Sochen it ein, Kranz Anton (Mbbildung)  Thun, Sochen it ein, Kranz Anton (Mbbildung)  Dunfen Augnit (Mbbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>618<br>646<br>922<br>568<br>935<br>748<br>842<br>534<br>907<br>838<br>669<br>669<br>482<br>734<br>487<br>770        | Barnbüler von und zu hemmingen, Arhr. von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Marte zu den jüngsten Kämpsen vor (Abbildung) Bidgeugen vor (Abbildung) Bidgeugen vor (Abbildung) Bierwald stättersee, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) Bierwald stättersee, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) Bisting aus der Godel, Professor M. (Abbildung) Bossing aus der Bogel, Professor M. (Abbildung) Bossing aus der Bogel, Professor M. (Abbildung) Bossing aus der Bogel, Professor M. (Abbildung) Bossing aus der Bogel Bossidung) Bossidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 769<br>772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>920<br>663<br>735<br>666<br>878<br>552<br>772<br>755<br>696<br>647<br>875<br>712<br>593<br>482                | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, Bursche, Sergeant Vaul (Abbildung). Bürttemberg im Areise vermundeter Soldaten, König Wilhelm von (Abbildung). Büsten dagen, Vizeseldwebel (Abbildung).  Büsten dagen, Vizeseldwebel (Abbildung).  Muiden, Tie Geretteten der "Elbing" in — Einweitzung eines Gedenksteines in (Abbildung).  Jen burg - Birstein, Prinzessin Mix von (Abbildung).  Fen burg und Büdingen, Friedrich Wilhelman  Gebrinzessin Ferdinand Warimitian zu (Abbildung).  Prinzessin Anita zu (Abbildung).  Brinzessin Inita zu (Abbildung).  Brinzessin Inita zu (Abbildung).  Brinzessin Inita zu (Abbildung).  Gebrügger, Ginsahrt in den Dasen von (Abbildung).  Gebrügger, Gensahrt in den Dasen von (Abbildung).  Geppelin, Graf Ferdinand von (Abbildung).  Frau Gräfin Warietta von (Abbildung).  Gezellenz Graf (Abbildung).  Siege im Ariege, Die wirtichastliche Bedertung der Unmitton auf dem (Abbildung) | 844<br>90<br>666<br>877<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70                                     |
| Etraus, Cscar: "Liebeszauber", Operette von (Mbbilbung)  Strefemann, Dr., M. d. R. (Mbbilbung)  Strophach, Maler (Dresden) (Mbbilbung)  Stropp, Gmma  Strümpell, Geh. MedMat Prof. Dr. Abolf  *Studentin, Tas Deim der Berliner  Stundentin, Tas Deim der Berliner  Stundentinentine  Sturm (Wedicht)  Tat, Tie (Stisze)  Telephonie mid Telegraphie im Ariege  Teklaff, Unteroffizier (Abbildung)  Theaterleben, Klibeildung)  Theaterleben, Klibeildung)  Thierfelder, Kapitän (Mbbildung)  Thierfelder, Kapitän (Mbbildung)  Thierfelder, Rapitän (Mbbildung)  Thiermann, Hapuftmann (Mbbildung)  Thur, Gefreiter (Mbbildung)  Thur, Sefreiter (Mbbildung)  Thur, Rometific (Mbbildung)  Romteffe (Mbbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 524<br>695<br>700<br>786<br>721<br>498<br>646<br>922<br>568<br>935<br>748<br>842<br>534<br>907<br>838<br>669<br>669<br>669<br>482<br>734<br>487<br>770<br>596 | Barnbüler von (Abbildung) Berden, Mia (Abbildung) Berden, Miagengen vor (Abbildung) Bingsengen vor (Abbildung) Bierwald stätterse, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) Bierwald stätterse, Spaziersahrt der Feldgrauen auf dem (Abbildung) Bierwald sem (Abbildung) Bisting auß der Bogel, Prosesson M. (Abbildung) Bolsting Anniel (Abbildung) Bolsterg, Heldgraues  Baster, Bizeseldwebel (Abbildung) Bolderen, Junge Folländerin von der Jusel (Abbildung) Bolderen, Tunge Folländerin von der Jusel (Abbildung) Bolderse, Generalseldmarschall Graf (Abbildung) Bolderse, Generalseldmarschall Graf (Abbildung) Bolderse, Generalseldmarschall Graf (Abbildung) Bolderse, Generalseldmarschall Graf (Abbildung) Born der see, Generalseldmarschall Graf (Abbildung) Born der see, Generalseldmarschall Graf (Abbildung) Born der see, Generalseldmarschall Graf (Abbildung) Born der seen Born der Steinschall Graf der seen Greta Born eer, Greta Born is de Reibsilden in den Stongreß in Etraken (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 769<br>7772<br>834<br>576<br>694<br>655<br>920<br>663<br>735<br>666<br>878<br>552<br>772<br>755<br>696<br>647<br>875<br>712<br>875<br>712<br>875<br>721 | Bunder, Tas beutsche 491, 527, 565, 601, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801, 637, 672, 801 ritemberg im Areise verwundeter Soldaten, König Bilhelm von (Abbildung)  Büstenhagen, Bizeseldwebel (Abbildung)  Janus den, Die Geretteten der "Elbing" in — Einweihung eines Gedenksteines in (Abbildung)  Jenburg-Birstein, Prinzessin Alix von (Abbildung)  Fenburg und Büdingen, Friedrich Wilhelm Kürft zu (Abbildung)  Brinzessin Krit zu (Abbildung)  Brinzessin Anita zu (Abbildung)  Prinzessin Ada zu (Abbildung)  Beiß, Geheimrat Karl (Abbildung)  Beiß, Geheimrat Karl (Abbildung)  Beiß, Geheimrat Karl (Abbildung)  Brau Gräfin Marietta von (Abbildung)  Trau Gräfin Marietta von (Abbildung)  Ezsellenz Graf (Abbildung)  Stege im Ariege, Die wirtschaftliche Bedetung der                                                                                                                    | 844<br>90<br>666<br>877<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>88<br>62<br>77<br>77<br>81<br>84<br>90 |





Digitized by Google

Nummer 14.

Berlin, den 1. April 1916.

477

491

498

18. Jahrgang.

### Inhalt der Nummer 14. Sette Die fieben Tage ber Woche . . Aufgaben der Kunsterziehung nach dem Kriege. Bon Wirkl. Geh. Rat Dr. Wilhelm von Bode. Das Kriegsgeschick unierer Handelösstotte Bon Kapitan zur See 469

3. D. von Kühlwetter
Am Ausgud. Bon Asmus Siehfest
Der Weltkrieg. (Mit Abbildungen)
Bilder vom Tage. (Photographische Aufnahmen)
Bezahlen ohne Geld. Plauderei von Gustav Hochsteter Begalien ohne Geld. Plataberei von Gultav Hochsteter kriegsbilder (Abbildungen) Das deutsche Wunder. Koman von Rudolph Strak. (19. Fortsehung) Der letzte Worgen. Gedicht von Joseph von Lauff. Das Deim der Berliner Studentin. Bon Dr Jlse Keide (Mit 7 Abbildungen) Rebelfrau. Stizze von Ingeborg Andresen.



### Die sieben Tage der Woche.

21. Mär3.

Bestlich der Maas erstürmen nach sorgfältiger Vorbereitung banrische Regimenter und württembergische Landwehrbataillone bie gesamten, start ausgebauten französischen Stellungen im und am Balde nordöftlich von Avocourt.

Gegen die deutsche Front nordwestlich von Postawy und zwischen Narocz- und Wiszniewsee richten die Russen Tag und Nacht besonders ftarte, aber vergebliche Ungriffe.

Ofterreichisch-ungarische Flieger erscheinen über Alora (Balona) und bewerfen den Hafen und die Truppenlager erfolgreich mit Bomben.

22. Mär3.

Die großen Angriffsunternehmungen der Russen nehmen an Ausdehnung noch zu. Der stärksie Ansturm galt der Front nordwestlich von Vostawy. Hier erreichen die feindlichen Berluste eine selbst für russischen Masseningt ganz außerordentliche Höhe. An keiner Stelle gelang es den Russen, irgendwelchen Ersolg zu erringen. Die eigenen Berluste sind durchweg gering.

23. Mär3.

Der Ersolg beim Wald von Avocourt wird durch In-besithnahme der französischen Stützpunkte auf den Höhenrücken südwestlich von Hautcourt vervollständigt. Während die Russen neuerdings auf der Front nord-westlich von Postawn, wohl insolge der übermäßig blutigen Berluste, von größeren Angrissversuchen Abstand nehmen, stürmen sie wiederholt mit neuer Gewalt zwischen Narocz-und Wiszniewsee an. Der hohe Einsag an Menschen und Munition bringt auch in diesen Angrissen und in mehrsachen Munition bringt auch in diesen Angriffen und in mehrsachen Einzelunternehmungen an anderen Stellen den Ruffen nicht den fleinften Borteil gegenüber der unerschütterlichen deutschen Berteidigung.

24. März.

Nach den bis jeht vorliegenden Meldungen find auf die vierte Kriegsanleihe insgesamt 10 667 000 000 Mark gezeichnet. Bon diesen entfallen auf Reichsanleihestücke 7 106 000 000 Mart, auf Reichsanleiheschuldbucheintragungen 1 999 000 000 Mark, auf Reichsschatzanweisungen 1 562 000 000 Mark.

Die Ruffen unternehmen nachts wiederholt Angriffe nordlich der Bahn Mitau-Jatobstadt sowie einen Ueberrumpelunge versuch südwestlich von Dünaburg und mühen sich in unt terbrochenem heftigem Anfturm gegen unfere Front nördlich von Widin ab. Alle ihre Angriffe brechen in unferem Feuer, fpateftens am Sindernis unter ichwerer Einbuge an Leuten zusammen.

Um 29. Februar findet, wie jest befannt wirb, in ber nördlichen Nordsee zwischen bem beutichen Sitsstreuger "Greif" und drei englischen Kreuzern sowie einem Zerftorer ein Gesecht ftatt. S. M. S. "Greif" bringt im Laufe dies Geschts einen großen englischen Kreuzer von etwa 15 000 Lons durch Lorpedoschuß zum Sinken und sprengt sich zum Schluß selbst in die Luft.

Aus der sozialdemokratischen Fraktion des Reichstags scheiden achtzehn Mitglieder aus und bilden unter der Bezeichnung "Fraktion der sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft" eine neue Fraktion.

25. März. 3m Maasgebiet finden besonders lebhafte Artillerietampfe

statt, in deren Berlauf Berdun in Brand geschossen wird. Westlich von Jakobstadt gehen die Russen nach Einsatz frischer sibirischer Truppen und nach starker Feuervorbereitung erneut zum Angriff über. Er bricht verlustreich für sie zusammen.

Im Kanal wird der der Chemin de fer de l'état français gehörige Dieppe-Dampfer "Suffex", 5686 Tonnen, torpediert. Un Bord befinden sich 250 Passagiere.

26. März.

In den Argonnen und im Maasgebiet erreicht der Artillerietampf stellenweise wieder große Heftigkeit. Nachtgefechte mit Nahkampsmitteln im Caillettewalde (südöstlich der Feste Douaumont) nehmen für unsere Truppen einen günstizen Berlauf.

Bon zwei durch ein Kreuzergeschwader und eine Zerstörer-flottille begleiteten Mutterschiffen stiegen fünf englische Wafferflugzeuge zum Angriff auf unsere Luftschiffanlagen in Nordsichleswig auf. Drei von ihnen werden durch den Abwehr-Dienft auf und öftlich ber Infel Sult gum Niedergehen

27. März.

In Baris tritt die Ronfereng der Ententemächte gufammen.

Aufgaben der Kunsterziehung nach dem Ariege.

Bon Wirtl. Beh. Rat Dr. Wilhelm von Bobe.

Noch immer füllt das gewaltige Ringen um ben Sieg und die Sorge um unfer wirtschaftliches Durchhalten mahrend des Rrieges das Dichten und Trachten jedes Deutschen fast vollständig aus. Nur soweit aus dem Rampfe auch ernfte Mahnungen für die Butunft fich ergeben, wo Schwierigfeiten und Erfahrungen in Diefem Rampfe dringend zu Reformen mahnen, erheben fich neben der Erörterung der alle Publitationen ausfüllenden großen Ereignisse des Tages auch Stimmen, die ein rechtzeitiges Umlernen und Neuorientieren im Innern verlangen, damit die Bunden diefes furchtbaren Rrieges rafcher geheilt und die Früchte des Sieges voll geerntet werden fonnen. Schüchtern und vereinzelt fommen auch Buniche und hoffnungen für die Butunft der deutichen Runft zum Ausdruck. Faft allgemein erwartet man, daß der Rrieg der Runft einen neuen Aufschwung bringen, daß er eine große, echt deutsche Runft heraufführen wird; aber in welcher Richtung fich biefe bewegen

Seue 470 Rummer 14.

foll, darüber ift man grundverschiedener Meinung. Die meiften find ber Uberzeugung, daß ber furchtbare Ernft des Rrieges und feiner ichweren unüberfehbaren Folgen alle jene tubiftischen und expressionistischen Strömungen, die vor dem Rriege fich mehr und mehr hervordrängten, völlig hinwegfegen und eine der Zeit entsprechende, ernfte, ftrenge Runft zur Reife bringen wird, mabrend die fanatische Schar der jungen Künstler und ihr Unhang unter den jungen Runftschriftstellern, die auf den Erpreffionismus eingeschworen find, in ihrer Richtung gerade die neue ftilvolle Runft erbliden, deren glangender Sieg ihnen die schönfte Frucht des vollermordenden Rampfes für Deutschland erscheint. "Diefer Rampf wird" - fo verfündete einer ihrer begeiftertften Bortampfer -"um ben beutichen Expressionismus inbrunftiger gefampft als um den Mord in Gerajewo und um die Reutralität Belgiens." Ber die Ausstellungen mahrend bes Rrieges besucht, mer die Tagesillustrationen, felbft bie Stiggen und Studien aus dem Rampf verfolgt, wird gugeben muffen, daß jene modernfte Strömung feineswegs im Abflauen, sondern im Bunehmen ift, und daß die allgemeine Sehnsucht nach Bertiefung und Berinnerlichung vorderhand diefer Richtung feinen Damm fegen wird. Jede neue Strömung macht ihren Weg und will ihre Beit; wir muffen uns daher damit troften, daß in ber neueren Beit die Dauer diefer neuen Richtungen immer fürzer wird. Es find faum 18 Jahre verfloffen, feitbem ein neuer Stil, der als "Jugendftil" proflamiert murbe, fich schüchtern zu regen begann; und wie weit liegt er ichon hinter uns, wie flar fieht man feine Schwächen, wie wenig hat er feine Bezeichnung als "Stil" gerechtfertigt! Es werden bald fechs Jahre vergangen fein, daß die "blauen Reiter" von München ihren wilden Ritt ins deutsche Land begannen, und mit ihnen tamen anbere bunte Spielarten des wieder von Baris ausgegan. genen Expressionismus, ber gleichzeitig in Berlin im "Sturm" fein eigenes Organ erhielt. Ihre Beit ift alfo voraussichtlich feine fehr lange mehr; fie merden fich ausleben und überleben, und vielleicht findet fich ein Rornden echter Runft darin, aus dem fich eine neue, ernftere, wirkliche Runft entwideln könnte.

Diefe modernfte Jago nach bem Stil bringt uns immer weiter ab von jedem wirklichen Stil; mit bem "Stilwillen", von dem jest fo viel die Rede ift, macht man teinen Stil, der ja vielmehr der ungewollte, naive Musdrud des fünftlerischen Empfindens ift. Diefem fturmischen, ungesunden Streben gegenüber erhoffen viele eine Besundung durch den Staat, durch die Runft. atademien, die durchaus nötig feien, um folchen erzentrischen Richtungen gegenüber, die immer weiter von ber Runft abführen, einen Damm entgegenzusegen und bie Tradition zu mahren. Bon anderer Geite, und zwar nicht nur von ben modernen Sturmern, wird davon febr wenig oder nichts erwartet und rundweg die Abschaffung ber Atademien verlangt. Man weift barauf bin, bag bie Atademien faft niemals die neuen Bahnen in der Runft gewiesen haben, daß die großen, bahnbrechenden Rünftler fich fast alle außerhalb der Atademien und felbft im Begenfat gegen fie entwidelt haben. Man wirft ihnen por, daß die Lehrer an den deutschen Runftanftalten nur gar zu leicht Bureaufraten merden und an ihrer Runft einbugen, mahrend die Schüler zu einem außerhalb bes modernen Lebens oder - wie fie meinen - über demfelben ftebenden Stand ausgebildet werden, der vom Staat nicht nur die Erziehung, sondern auch die Erhaltung burch bas Leben erwartet. Man gibt ben Utabemien auch Schuld, daß sie durch ihre große Zahl (hat doch Deutschland allein ein Duzend Atademien oder Krypto-Atademien), durch die Art ihres Unterrichts und die zahlreichen Stipendien die außerordentliche überzahl von Künstlern großziehen und daher an dem Elend schuld

feien, zu dem die meiften verurteilt find.

Die Berechtigung diefer und ahnlicher Untlagen wird taum von irgendeiner Seite geleugnet; dennoch ift bisher auch nicht einmal der Berfuch einer ernftlichen Reform gemacht worden, und mahrend feit Jahresfrift taum ein Tag vergeht, an dem nicht irgendwo über die "Einheitsschule" und andere allgemeine Erziehungsreformen ge-Schrieben wird, ift m. 2B. die Frage der Reform bes Runftunterrichts überhaupt taum ermähnt worden. Die äußerft schwierige Finanglage, in welcher fich nach bem Rriege alle Staaten Europas, auch die Sieger, befinden merden, und die auf allen Gebieten gur größten Gparfamteit zwingen wird, follte auch für den Runftunterricht zu den lange empfundenen Underungen führen Man ermidere nicht, daß fich ja bei größter Ginfchrantung, ja felbit bei Abichaffung der Runftatademien boch nur menige Millionen jahrlich ersparen ließen: Die Untoften der Atademien in Deutschland find verschwindenb flein gegen ben indireften Schaden, welchen fie burch bie Aberproduction an Runftlern und - wie man hart, aber nicht gang unberechtigt zu fagen pflegt - burch "bie Buchtung eines großen Runftlerproletariats" mit anrichten. Die Bahl berer, die als atademifche Runftler, Runftmaler ufw. in den Abregbuchern und Runftlerverzeichniffen aufgeführt werden, ift um das vielfache größer als das Bedürfnis nach ihren Berten, und gewiß noch größer ift die Bahl folder, welche aus Not von der Runft gang Abichied nehmen mußten. Dadurch werden Taufende von begabten Leuten einer nüglichen Beschäftigung im Leben entzogen. Much Runft und Runftler follen aber - fo profaifch das für die geheiligte Runft flingen mag - wie alle Berufsarten durch Ungebot und Rach. frage geregelt werden. Dazu ift größere Unabhängigfeit vom Staat nötig, da der Staat teine oder höchstens eine fehr ungenügende ftatiftifche Rontrolle über bas Beburfnis nach Runftlern übt und üben tann, wie er es für die Theologen, Juriften und andere Berufe befitt. Es ift daber fehr wenig damit genütt, daß die Bulaffung ber Schüler an den Atademien und Runftichulen einge. fchrantt wird, oder daß in der Bermehrung der Mtabemien und dem gegenseitigen Sinaufschrauben eine Paufe gemacht wird.

Die Runfterziehung muß ihre Grundlage im Leben haben und muß fich nach den Unforderungen des Lebens richten. Offentlicher Unterricht in Runft im weiteften Sinne ift ebenso notwendig wie jeder andere Unterricht, aber wie diefer auf der Boltsichule beruht und von ihr ausgeht, fo foll ber Runftunterricht auf der Ausbildung im Beichnen und Modellieren beruhen, das jeder ebenfogut lernen tann, wie er Lefen und Schreiben erlernt, wenn auch nicht als Runft. Auf diefer Brundlage muß fich der Unterricht in allen tunftgewerblichen Fachern aufbauen; nur wer in dieser allgemeinen Borschule herporragende Begabung zur hohen Runft zeigt, foll dafür feine Ausbildung in den der Zahl nach möglichst einzufchrantenden Runftler- und Deifterateliers erlangen. So laffen fich Runftatademie, Runftgewerbeschulen und Runftichule in eine einzige Unftalt verschmelzen, in ber bie Musbildung gu einem ber vielen tunftgewerblichen Berufe das Sauptziel bilden mußte, und welche mit ben Fachschulen in enger Fühlung fein follen, während ben



übergang zur freien Runft nur wenig wirflich Muserwählte finden sollen. Wie gunftig eine solche Trennung des Elementarunterrichts vom Fachunterricht wirft, ift ichon an verschiedenen Runftgewerbeschulen (wie in Breslau und Berlin) erprobt worden. Dann wird bas einseitige, faliche Streben nach der hohen Runft die jungen Schüler diefer neuen Runftanftalt ebensowenig anfteden, als jest etwa ber Schüler auf dem Bymnafium nur auf die Dozentenlaufbahn an der Universität hinausstrebt. Einer folden Reform durch gemeinfame Borbildung des Runftlers und des Runfthandwerters tommt die heutige Not und Zerfahrenheit in der hohen Runft auf der einen Seite und andererfeits die machfende Uchtung vor dem Runfthandwerf und die vielseitige und einträgliche Bermendung desfelben im modernen Leben aufs gunftigfte zustatten. Much läßt die Reform des ganzen Unterrichts, die jest allgemein gefordert wird, die Einschließung auch des Kunftunterrichts als felbstverftändlich erscheinen, um so mehr, als der Krieg und feine unabsehbaren Folgen eine Umorientierung unseres öffentlichen Lebens nach manchen Richtungen, ebenso wie große Einschränfungen und Bereinfachungen notwendig machen werden. Raum auf einem anderen Bebiete erscheint sie aber als so dringende Pflicht als gerade in ber Runfterziehung, ba fie bem Staate, wie wir faben, nicht nur unnötige Roften macht und Ungenügendes leiftet, sondern vor allem Tausende von tüchtigen Kräften einer nüglichen Beschäftigung entzieht. Nach dem Kriege mird ja der Erfat an Menschenfraften das dringendfte Bedurfnis fein; eine Bergeudung fo zahlreicher geiftiger Rrafte wie bisher durch die Runft mare dann geradezu ein Frevel. Undererseits wird fich die Not der Runftler nach dem Kriege womöglich noch steigern, da mit den allgemeinen Einschräntungen des Lebens die mancherlei fleinen Rebenermerbe des Künftlers ficherlich ftart vermindert werden und das Befürfnis nach Runftwerfen abnehmen wird.

Bewiß ift diefe Reform eine fehr ichwierige; mit dem Ruf: "Fort mit ben Atademien!" ift allein noch nichts geholfen. Die Gefahr, bas Rind mit dem Bade auszuschütten, ift bier ebenfo groß wie in der dringend geforberten Schulreform im allgemeinen. Bei unferer deutschen, nur allzu individuellen Beranlagung brauchen wir eine formliche Uniformierung des Unterrichtswesens

taum zu fürchten; wie für die Gelehrtenschule, wenigftens für das flaffifche Gymnafium, das Griechische hoffentlich erhalten bleibt, fo wird auch die Borbildung zum Rünfller eine möglichft grundliche bleiben muffen. Aber bei einer Berweifung des größten Teiles der jungen Rrafte auf das Runftgewerbe, bei der Ginschräntung des Unterrichts in der höheren Stufe und bei der ftrengen Sichtung murden in Butunft nicht Behntausende von "Runftmalern" und "Runftbildhauern" die deutschen Städte bevölfern, sondern höchstens der zehnte oder zwanzigfte Teil, die zudem durch ihre Heranziehung als Lehrer an dem Borbildungsunterricht eine aussichtsvollere Zufunft als jett hätten.

Eine folche Reform unferes Runftunterrichtsmefens murde durchaus den guten alten preußischen Traditionen entsprechen; ja, die hier ausgesprochenen Brundlinien find ichon bei der Reform oder richtiger bei der Reuorganisation der Berliner Atademie, die Friedrich der Große im Februar 1786 anordnete, und die fein ausgezeichneter Staatsminifter v. Beinig, als deffen Schüler Frhr. v. Stein fich ftolg befennt, fpater durchführte, ausbrudlich als leitende Grundfage betont. Beinig, ber feither Rurator der Atademie mar, fpricht dies fast gehn Jahre fpater im Rudblid auf feine Tatigfeit als Rurator in den flarften Borten aus. "Er fei beftrebt gemefen" — so berichtet er an König Friedrich Wilhelm II. — "nicht fowohl lauter eigentliche Rünftler (als Mahler ufm.) durch die Afademie anzuziehen (weil beren zu große Bahl dem Staat, der fie nicht alle beschäftigen und ernähren kann, im Grunde mehr schädlich als nüglich ift), fondern die Afademie hauptfächlich als Bflegemutter und Beforderin des guten Geschmades in allen Branchen der Nationalinduftrie, die in ihren Fabricatis durch Unwendung regelmäßiger Beichnung einer Berichonerung und Bervolltommnung fähig ift, zu machen, um dadurch ber Nationalinduftrie eine neue Schwungfraft zu geben: bamit ihre Produfte und geschmactvollen Arbeiten jeder Art den auswärtigen nicht ferner nachstehen, und folchergeftalt das Interesse der Runft mit dem ungleich wich: tigeren des Staatsintereffes zu verbinden."

Diefe Grundfäße, von denen fich das 19. Jahrhundert jum Schaden der Runft immer mehr entfernt hat, tonnen und follen für die Butunft wieder unfere Richtschnur

bilden.

### Das kriegsgeschick unserer handelsflotte.

Bon Rapitan gur Gee 3. D. v. Rühlmetter.

Bor dem Kriege, im Frühjahr 1913, betrug der Cefamtraumgehalt der deutschen handelsslotte etwas über 5 Millionen Brutto-Registertonnen, und bis zum Rriegsbeginn muß, nach andern Bahlen zu schließen, menigstens eine halbe Million bingugefommen fein, fo daß es nicht zu hoch gegriffen ift, wenn man fagt, wir find ungefähr mit 51/2 Millionen Tonnen Handelsschiffs= tonnage in den Rrieg eingetreten. Das Schidfal diefer zweitgrößten Sandelsflotte ber Belt, fowohl das vorläufige als das fpatere, muß uns lebhaft beschäftigen.

So gut wie wir wußten, daß unfere Rreuger im Musland den Rreuzerfrieg gegen des Feindes Sandelsslotten nur eine beschränfte Beit wurden führen fonnen, nach der fie der Abermacht Englands und feiner gelben und andern Berbundeten erliegen mußten, fo gut mar es felbftverständlich, daß auch unfere Sandelsflotte im Auslande ihrem Zweck fehr bald nach Kriegsausbruch überhaupt nicht mehr werde nachgeben tonnen. Das Geschick, das fie bann traf, hing ab von ber Borausficht unferer Recber, von dem Borhandensein sicherer Zufluchtsorte, zum Teil vom Bolferrecht und von dem Billen unferer Feinde, fich daran zu fehren.

Bei dem großen Bert, den die Sandelsflotten der Sauptfeehandelftaaten darftellen, hat fich das Bölterrecht felbstverftandlich mit dem Befchick diefer Sandelsflotten im Rriege fehr eingehend befaßt. Da die Intereffen der Machte als naturgemäß für viele gang anderes erftrebenswert machten als für andere, ift ein Rompromig, dem alle zustimmen fonnten, und der damit wirfliches Bölferrecht murde, nur in menigen unbedeutenden



Punkten bisher zustande gekommen. Und schließlich hat bieser Krieg uns auch noch deutlich gezeigt, daß selbst solche Abereinkünste kaum das Papier wert waren, auf dem sie geschrieben waren; England hat sich überall, wo es ihm zur Erreichung seines Kriegzwecks nötig schien, ohne sedes Bedenken darüber hinweggesetz, da es die kleinen Neutralen nicht fürchtete und die Bereinigten Staaten über einen Papierprotest nicht hinausgehen. So ist zurzeit von all diesem Bölkerrecht kaum etwas übrig, was Englands Interessen im Wege ist, und es ist nur noch das Recht, was England nicht ohne Nachteil oder Gesahr beseitigen kann. Auch der Zukunst wird nur ein Phantast eine bessere Prognose stellen können; sie wird kein Bölkerrecht kennen, ehe Englands Seeübermacht gebrochen ist.

Bei Kriegsausbruch waren fast 3½ Millionen Tonnen unserer Handelsslotte im Ausland und konnten einen einheimischen deutschen Hafen nicht mehr erreichen. Rund 125 000 Tonnen waren in belgischen Häfen und sielen mit Belgien wieder in unsere Hand, 80 000 waren in vers bündeten Häsen. Insgesamt waren also auch nach Eroberung Belgiens noch 3 Millionen Tonnen im seindslichen und neutralen Ausland und in den Häsen unserer Kolonien. Diese letztgenannten sielen dort bald in Feindeshand. Das waren rund 65 000 Tonnen. Ich will hierbei vorausschicken, daß ich nur abgerundete Jahlen gebe, da dies für den Zweck des Aberblicks mir ausreichend scheint.

Bas aus diefen 3 Millionen Tonnen, also aus über ber Salfte der gesamten beutschen Sandelsflotte, murde und wird, muß nach zwei hauptgesichtspunften betrachtet werden. Einmal nach der Neutralität der Staaten, in deren hafen Schiffe liegen, und außerdem nach Grundfaken des Seebeuterechts. Bon Rechts wegen find Schiffe in einem neutralen Safen geborgen, weil es Rrieg. führenden felbstverftandlich verboten ift, in neutralem Hoheitsgebiet — und das find alle Häfen — eine Kriegshandlung, z. B. die Wegnahme von Sandelsichiffen, vorzunehmen. Ebenfo felbftverftandlich mare es ein flarer Bruch ber Neutralität, wenn ein Staat unfere Schiffe aus bem schügenden Safen auswiese oder fie nicht hineinließe, wozu ihm ja im übrigen feine Souveranität ein unzweifelhaftes Recht gibt. In neutralen Safen lagen bei Kriegsbeginn oder liefen bald nachher ein 2 Millionen Tonnen. Es ift vielfach von diefen Schiffen oder einem Teil derfelben als in neutralen hafen "interniert" gesprochen worden. Das ift irrig. Interniert fonnen nur Geeftreitfrafte, alfo tampfende Schiffe, g. B. Hilfskreuzer, werden, die aus neutralem Hafen nicht mehr innerhalb der Friften, die jeder neutrale Staat dafür bestimmt, auslaufen können oder wollen, und denen daber der neutrale Staat das Auslaufen nicht mehr gestatten darf, ohne seine Neutralität in Frage zu stellen. Solche Schiffe merden interniert, d. h. unter Staatsaufficht geftellt, und unter Umftanden entwaffnet, oder es wird ihre Befahung ihnen genommen und unter Bewachung gestellt oder gegen bindende Berpflichtung auf freiem Fuß gelaffen. Ein einfaches Sandelsschiff, auch Rriegführenber, ift in seinem Tun und Laffen in einem neutralen Safen unbeschräntt, folange es nicht am Rriege teilnimmt. Solche Teilnahme murde z. B. auch schon barin bestehen tonnen, daß es irgendeinem Rriegführenden Bedürfniffe guführt. Das darf tein Neutraler gulaffen, denn damit wurde er fein Sobeitsgebiet zum Ausgangspuntt kriegerischer Operationen machen, also die Neutralität verlegen. Begen Schiffe, benen folches nachgewiesen mird,

murden alfo fraglos Zwangsmagregeln ergriffen werben burfen. Sierzu ift aber in diefem Kriege gegen beutsche Schiffe niemals ein Unlag gemefen. Wohl haben fich Silfstreuger, beren Silfsmittel ericopft maren, freiwillig internieren laffen. Bas für Rechte im übrigen neutrale Staaten gegenüber Schiffen in ihren Safen haben, abgefehen von den polizeilichen und folden, die zur Aufrecht. erhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit not. wendig find, barüber befteht in der Tat feine allgemein gültige und anerkannte Auffaffung, die man als geltenbes Bölferrecht bezeichnen tonnte. 3m 17. und 18. Jahr. hundert murde jedem Staat das Recht zuertannt, aus. landifche Schiffe auch in Friedenzeiten für Staats. zwede anzufordern. Diefes Recht wird jedoch heute faft allgemein verworfen und nur mehr vorwiegend anertannt, daß nur ein friegführender Staat gum 3med ber Berteidigung oder des Ungriffs auch neutrales Gigen. tum anfordern fann. Es befteht aber feinerlet allgemein bindende Ubmachung zwifden ben Staaten barüber, fondern die Materie ift jumeift zwifchen ben Staaten burch besondere Bertrage geregelt, und zwar burchweg in bem Ginne, daß entweder auf das Recht des Bugriffs verzichtet ift oder er nur gegen Entschädigung zugelaffen mird, für die Bedingungen feftgefett merden, meift eine ber Unforderung vorausgehende Ginigung über bie Sohe. Entichadigung für folche 3mangebienfte mar gu oller Beit felbftverftandlich. Es liegt in ber Ratur ber Dinge, daß Staaten mit großem Geehandel, wie Deutsch. land, beftrebt maren, befonders mit fleinen Staaten, bei benen Unruhen und Mufftande im Bereich ber Bahr. Scheinlichfeit lagen, ju Berträgen über folche 3mangs. bienfte gu fommen, ba fie immer viele Schiffe, &. B. in ben fleinen füdameritanifchen Republiten und Bortugal, hatten, ohne einen Begenwert in ihrem Bereich zu baben. Ebenfo wie die Notwendigfeit der Entschädigung ift von jeher allgemein anerfannt, daß nur eine Staatsnotmen. bigfeit gur Unforderung neutraler Schiffe führen durfte. Strittig ift in ber Reuzeit, ob auch etwas anberes als Rrieg eine folche Staatsnot darftellt. Selbftverftanblich ift ferner, daß ein Staat, der folche Rotlage für fich beanfprucht, zur Abbilfe nicht auf Schiffe nur einer Ratio. nalität gurudgreifen barf, fondern ber Bugriff bann auf alle gleichmäßig verteilt merden muß. Es mag bier auch als charafteriftisch Ermahnung finden, daß einmal das ganze Recht auf Zwangsdienst, das Angarienrecht, von einer Reihe Mutoren in ber modernen Bolferrechts. literatur gang abgelehnt wird, vor allen Dingen aber, daß England die Befehlshaber feiner Geeftreitfrafte tate. gorisch angewiesen hat, Einspruch gegen jede Inanspruch. nahme britifcher Schiffe gu erheben und in jedem Fall alle Schritte zu tun, die Freilaffung ficherzuftellen, alfo nötigenfalls auch Bewalt zu brauchen. Rach diefen Befichtspuntten ift die Lage all unserer Schiffe in neutralem Musland zu betrachten. Ihr Beschid hängt alfo im mefentlichen ab von ber Stärfe und bem Billen ber Staaten, neutral zu bleiben und Bertrage zu halten. Daß bas im allgemeinen feine ausreichenden Barantien find, bafür hat uns diefer Weltfrieg hoffentlich ein für allemal den Star geftochen. Wie die Aussichten unferer Sandelsschiffe im neutralen Ausland find, wird man beurteilen muffen nach den Ländern ihres Aufenthalts nach Rriegsausbruch. In den Bereinigten Staaten befinden fich rund 600 000 Tonnen, in Portugal und feinen Rolonien 260000, in Brafilien 200000, in Chile 187000, in Solland und feinen Rolonien 185 000, in Italien und feinen Rolo. nien 172 000, in Spanien und seinen Rolonien 162 000, in der Türkei 73 000, in Norwegen 50 000, in Argentinien 38 000, in Beru 24 000, in Mexito 22 000. Der Reft verteilt fich noch auf einige fleinere Staaten. Uber die Bereinigten Staaten und ihre Neutralität ift fo viel in letter Beit überall gefagt, daß ein Eingehen darauf hier nicht nötig ift. Jedenfalls besteht zurzeit teine Bahrscheinlichteit, daß fie auf die Seite unferer Begner treten, und erft recht feine Bahricheinlichfeit, daß fie fich eines Neutralitätsbruches der Urt schuldig machen fonnten, die deutschen Schiffe anzufordern und etwa dem Bertehr mit England dienstbar zu machen. In der Tat mare das ja gleichbebeutend mit Rrieg, wie es der Fall Portugal gerade jest gezeigt hat. Als ganz ausgeschlossen muß es gelten, bag etwa England fich mit Bewalt ber beutschen Schiffe in hafen der Bereinigten Staaten zu bemächtigen versuchen tonnte. Damit mare alfo faft ein Drittel unferer Sandels. flotte im neutralen Ausland verhältnismäßig fichergeftellt. Das Borgeben Portugals, das nach dem Raumgehalt ber beutschen Schiffe in feinen Safen an zweiter Stelle fteht, die deutschen Schiffe in feinen Safen gu beschlagnahmen und unter portugiefische Flagge zu ftellen, ift aus dem gesagten ohne weiteres als Rechtsbruch und Bertragsbruch zu erfennen und nach der Bermendung der Schiffe als neutralitätswidrige Unterftützung dazu, so daß ber Krieg mit ihm unvermeidlich war. Portugal war aber schon seit langem wenig mehr als ein Bafallenstaat Englands, sein Handeln also, namentlich nach allem, was es icon porher in diesem Kriege tat, nicht unerwartet. Daß die großen füdameritanischen Republiten, Brafilien, Chile, Argentinien, von denen namentlich die beiden erftgenannten viele beutsche Schiffe in ihren Safen haben, Chnliches tun könnten wie Portugal, ift nicht angunehmen, benn fie find nicht von England abhängig, ebensowenig scheint es im Bereich der Bahricheinlichfeit, bag England die Reutralität diefer Staaten vergemaltigen könnte, weil fie wichtige Produzenten find, beren Produtte England braucht, und die Staaten für Englands Seemacht wenig Ungriffspuntte bieten. Dafür daß Spanien etwa den Beg Portugals gehen tonnte, beftehen teinerlei Unzeichen, es fehlt vor allen Dingen die portugiefische Abhängigfeit von England. Die Niederlande haben sich unzweifelhaft bemüht, neutral zu bleiben, es bleibt aber zu beachten, daß die Japaner fich neuerbings fehr ftart mit den niederländischen Rolonien behäftigen, und gerade in diesen Kolonien sind 145 000 Tonnen von den 185 000, die in niederländischen Safen überhaupt find. Diefe Schiffe scheinen also in gemiffer Befahr zu fein. Much für die Schiffe in Normegen, das fehr ftart englischem Einfluß unterliegt, läßt fich eine solche nicht in Abrede stellen. Dort find ja aber nicht viel Schiffe. Italien ift mittlerweile in die Bahl der Kriegführenden eingetreten, hat aber uns nicht den Rrieg erflärt. Deutsche Schiffe in italienischen Safen find also von Rechts megen neutrale Schiffe in hafen eines Rrieg. führenden, dem ein Recht, fie anzufordern gegen Entschädigung, nicht ohne weiteres abgesprochen werden tann. Die Türfei ift auf die Seite der Zentralmächte getreten, die Schiffe dort find also gesichert oder im Dienst unferer Rriegführung und dabei den Rrieggufällen ausgefett.

Es läßt sich also zusammenfassend sagen: Bon den 2 Millionen Tonnen Schiffsraum in bei Beginn des Krieges nicht seindlichem Ausland kann man mehr wie 1¼ Millionen als in Sicherheit besindlich betrachten, etwa die Hälfte davon in den Bereinigten Staaten. Bon dem Rest sind nahezu eine Biertelmission nur in be-

bingter Sicherheit und nahezu eine halbe Million beschlagnahmt und den Gesahren der Schissahrt der gegen
uns Kriegführenden ausgesett. Bom Rechtsstandpunkt
darf aber eins nicht vergessen werden, daß für alles, was
unsern Schissen bei einem neutralen oder nicht mit uns
triegführenden Staat geschieht, unbestritten Entschädigung geseistet werden muß. Portugal hatte die Beschlagnahme vollzogen, ehe es in den Krieg eintrat. Wie die
Verhältnisse liegen bei Staaten, die feindlich waren oder
werden, soll nachstehend betrachtet werden.

Wie schon gesagt, fielen unfern Feinden rund eine Million Raumtonnage deutscher Schiffe in die Hand. Teils murden fie vom Rrieg in feindlichen Safen überrafcht, teils liefen fie bald nach Kriegsausbruch ahnungs. los in feinbliche Safen ein, teils murben fie getapert, fei es auf hoher Gee, fei es in Safen unferer Rolonien. Befanntlich unterliegen im allgemeinen feindliche Handels. fchiffe dem Geebeuterecht, d. h. der Wegnahme. Früher waren alle handelsichiffe fofort von Beginn des Rrieges der Aufbringung und Einziehung unterworfen. Ungefähr von der Mitte des 19. Jahrhunderts an vollzog fich indeffen eine Bandlung der Unfichten dahin, daß Schiffen, die vom Rriegsausbruch in feindlichen Safen überrascht wurden, folden, die ohne Renntnis vom Kriegsausbruch in feindliche hafen einliefen, und fogar folchen, bie nur bei der Abfahrt aus dem letten hafen nichts vom Rriegs. ausbruch mußten, eine Frift jum freien Muslaufen gemahrt murbe. Solches geschah im Burenfriege 1854, ebenso 1866, 1870-71, im Ruffisch-Türkischen Rrieg 1877 und im Ruffisch-Japanischen Kriege 1904. Gine birbende völkerrechtliche Berpflichtung beftand jedoch nicht, fondern es war dem Ermeffen der Rriegführenden überlaffen. Die II. haager Ronferenz machte den Berfuch der einheitlichen Regelung, der jedoch nicht mehr erreichen tonnte, als in dem Abkommen VI vom 18. Oftober 1907 nieder. gelegt ift. Dort heißt es: "Befindet fich ein Rauffahrtei. schiff einer der friegführenden Mächte beim Musbruch der Feindseligkeiten in einem feindlichen Safen, fo ift es ermunicht, daß ihm geftattet mird, unverzüglich ober binnen einer ihm zu vergonnenben ausreichenben Frift frei auszulaufen und, mit einem Baffierschein verseben, unmittelbar seinen Bestimmungshafen oder einen fonftigen ihm bezeichneten Safen aufzusuchen. Das gleiche gilt für ein Schiff, bas feinen letten Abfahrtshafen vor Beginn des Rrieges verlaffen hat und ohne Renntnis der Feindseligkeiten einen feindlichen Safen anläuft. Beiter wird zwingend beftimmt, daß ein Schiff, bas megen höherer Gewalt nicht hat auslaufen tonnen, ober dem man das Auslaufen nicht gestattet hat, nicht eingezogen werden darf, es darf mit Beschlag belegt werden, mit der Berpflichtung, es nach dem Kriege ohne Entschädigung zurudzugeben, oder gegen Entschädigung angefordert merben. Bleiches mirb feftgefest für Schiffe, bie ben letten hafen vor Beginn des Krieges verlaffen haben und in Untenntuis der Feindfeligfeiten auf hoher Gee betroffen werden. Ausgenommen davon find nur Schiffe, bie zur Umwandlung in Rriegsschiffe bestimmt find. Diefes Abkommen ift vorbehaltlos ratifiziert von England, Franfreich, Ofterreich-Ungarn, Belgien, Japan und Bortugal; Deutschland und Rugland haben den Teil, der die Schiffe auf hoher See freiläßt, porbehalten, haben aber im übrigen das Abkommen ratifiziert. Es fehlt also von den mit uns Rriegführenden nur Montenegro, von ben auf unserer Seite Rriegführenden nur die Türket. Italien hat bekanntlich fein haager Abkommen ratifiziert, führt aber auch nicht mit uns Rrieg. Das Fehlen Montenegros

und der Türkei wäre also das einzige, womit England es rechtsertigen könnte, nicht nach dem Abkommen zu versahren. In der Tat hat der Widerstand Englands, Frankreichs und Japans es auf der Konserenz verhindert, die Kriegführenden zu der Freilassung der Schiffe zu verpstlichten, und dementsprechend hat es sie auch in diesem Kriege nicht zugestanden und damit den Kriegsgebrauch eines halben Jahrhunderts mißachtet. Aber nicht genug damit. Die deutschen Schiffe, die sich in den neutralisierten Gewässern des Suezkanals besanden oder in neutralen ägyptischen Häsen, hat es zum Auslausen gezwungen und dann gekapert, und zwar ehe Agypten annektiert war. Es zeigt das deutlich, wie weit der britische Geist in Wirklichkeit den Gedanken der Haager Konserenz fernstand.

In Großbritannien und feinen Rolonien befanden fich rund 600 000 Raumtonnen, in Rugland 127 000, in Lanpten 117 000, in unferen Kolonialhäfen waren 65 000, in Frankreich 36 000 und in Japan 18 000. Bon den in handen Großbritanniens befindlichen Schiffen befanden sich etwa 320 000 Tonnen bei Kriegsausbruch in den Häfen oder trafen dort turz nach Kriegsausbruch ein. Für die in Rugland, Frankreich und Japan befindlichen trifft das fast für alle Schiffe zu, fo daß man insgesamt fagen fann: 500 000 Tonnen, also die Sälfte der deutschen Sandelsichiffe in feindlicher Sand, durfen nach dem genannten haager Abtommen nicht eingezogen werden, fondern fie muffen nach bem Rrieg gurudgegeben merben, oder es ift Entschädigung zu leiften - menn nicht unfere Feinde fich hinter die Rlaufel, die das haager Abkommen und alle anderen haben, verschangen, daß fie nur gelten, wenn alle Rriegführenden fie ratifiziert haben. Und es fehlen ja die Türkei und Montenegro. Bas England tun will, hat es fich noch vorbehalten, die Schiffe merden vorläufig nur festgehalten; man hat gesagt, man molle erft feben, mas mit englischen Schiffen und englischem Eigentum in Deutschland geschähe. Die andere Salfte unferer Schiffe in Feindesland muß als verloren gelten. Dag dabei das Borgehen Englands wider die Schiffe im Suegfanal und in ägnptischen hafen eine unerhörte Bergewaltigung war, ift ohne Zweifel, aber auch hier liegt feine verlette zwingende Bölkerrechtsverbindung vor. Denn zu dem ganzen Gueg-Ranal-Bertrag hat Großbritannien den Borbehalt gemacht, daß es ihn nur fo weit anerkennt, als er mahrend ber Befegung Lignptens die Freiheit des Sandelns der britischen Regierung nicht beeinträchtigt. Insgesamt ergibt fich aus dem gesagten alfo, daß nur rund eine halbe Million Raumtonnen, d. h. etwa neun Prozent der beutschen Sandelsflotte, durch den Krieg verloren gegangen find, daß ein ebenfo großer Bruchteil in Feindeshand ift, der nach vorwiegender Rechtsauffaffung gurudgegeben oder bezahlt merden muß. Ein faft ebenfo großer Bruchteil ift in Landern, die die Reutralität brachen oder im Lauf des Rrieges zu Rriegführenden murden, beschlagnahmt, muß aber ebenso zurudgegeben oder bezahlt werden. Eine Biertelmillion Tonnen etwa befinden fich nur in bedingter Sicherheit, d. h. in neutralen Ländern, die unfere Gegner vielleicht vergewaltigen werden, und 14 Million find mahrscheinlich in Sicherheit, die Sälfte davon in den Bereinigten Staaten.

Es fann also somit feinem Zweifel unterliegen, daß wir von der Million Tonnen, die sestgehalten oder beschlagnahmt sind, nur etwas wiedersehen werden, sei es in Schiffen oder in Geld, wenn die

Kriegsentscheidung wider England zu unsern Gunften fällt, dann werden wir ja aber hoffentlich auch für die verlorenen oder vergewaltigten Schiffe Entschädigung bekommen. Das Gegengewicht, das wir an feindlichen Schiffen in der Hand haben, beläuft sich leider nur auf knapp 200 000 Tonnen, darunter 173 000 britische.

Daß große Berte hier im Seefriege noch fehr auf dem Spiele fteben, liegt damit por Mugen. Aber mehr als das. Dies Kriegsgeschick ber handelsflotte wird boch mohl niemand mehr übriglaffen, ber noch fagt: Der Aufschwung unferes Seehandels ift doch eingetreten ohne unfere Kriegsflotte, wozu brauchen wir also eine solche. Dag unfere Flotte noch nicht war, mas fie für ein großes Seehandelsvolt fein muß, das allein macht unfere Sandelsflotte heute brachliegen, machte fie flüchten in hafen, in benen ihre Sicherheit überall ba nicht gewährleiftet ift, wo englische Seeubermacht neutrale Staaten unumidrantt vergewaltigen tann, machte fie rechtlos, weil es vor Englands Seegewalt nie ein Bolterrecht gab. Bas hat unserer handelsflotte das Bölterrecht gegeben? — Richts. Je größer die materiellen Intereffen, die auf dem Spiele fteben, um fo ficherer verfagt bas Bolferrecht, diefer Schemen eines Rechts ohne die Macht, fich burch. zusegen, der in nichts zerrinnt, wo Dacht das Unrecht auf den Schild erhebt. Ein luftiges Traumgebilde menfchenfreundlicher Doftrinen, das jeder mit viel fconen Borten preift, nach dem aber feiner handelt. Faffen wir erft mal das zusammen, was wirklich heute Bölferrecht ift, und nicht, mas Bolferrecht fein follte, das, mas mit Sicherheit geschieht, nicht das, mas nach vorwiegender Rechtsauffaffung geschehen follte, dann werden wir die Blutlofigfeit diefes durftigen Bebildes erft recht erfennen. Das wird zusammen mit bem Rriegsgeschid unferer Sandelsflotte dazu beitragen, in unsere Röpfe die Ertenntnis zu hämmern, mas uns fehlt. Stuppuntte am Dzean, von denen unfere "Mömen" fliegen fonnen, wohin unfere Sandelsichiffe ficher flüchten tonnen, Freiheit des Meeres nicht auf papierne Bertrage gegründet, fondern auf das Recht mahrer Macht, die auf einem Gleichgewicht der Staaten auf dem Meere beruht, bas nur möglich ift, wenn Englands Geeübermacht gerbrochen ift.

## Am Ausguck.

Rleider, auch Frauenkleider. spielen im Krieg ihre Rolle. Jetzt wendet sich ein beutscher General gegen die faltenreichen Röcke, welche die Beiblichkeit vielsach trägt.

Gegen diese Rode hat der Stellvertretende Befehlshaber des XI. Armeeforps, wie aus Raffel gemeldet worden ist, einen tadelnden Erlaß entsandt. Er fordert Schlichtheit und Sparsamfeit.

Mit Recht. Eine Mode von besonders stoffverschwendenden Röcken in dieser Zeit allgemeinen Stoffmangels zu schaffen merkwürdiger Einfall!

Eine holde Stimme fagt: "Damals, als die Mode geschaffen wurde, war ja noch fein Stoffmangel."

Aber Krieg war doch schon — also auch die Notwendigteit, fich einzuschränken! Und es ift klar: ein Rieid mit viel Stoff koftet mehr als ein Rieid mit wenig Stoff.

Die holde Stimme wird nun behaupten, daß es ja nur "ein paar Tamen" find, welche die faltigen Rode tragen, barum felle das kaum ins Gewicht.

Ein Irrtum, fuges Gefchöpf! Erfahrungsgemäß machen bie Minderbegüterten alles in der Mode nach, was oben vor-



gemacht wird. Das Fräulein im Buttergeschäft, das Einpudmädchen im Warenhaus, die blonde Tipperin, die blühende Wurstmamsell, ja die am Sonntag ausgehende Zose — sie wollen die neue Kleibsorm alle tragen. Darin liegt ja das Wesen der Mode. Also verbrauchen nicht bloß "die paar Damen" niehr Stoff... sondern Deutschland hat ja mehr als dreißig Veiltionen Insassinnen weiblichen Geschlechts. Es wird einem schwindlig dei dem Gedanten, was da dei weiten oder engen Koden an Stoff gespart oder vergeudet werden kann.

Ein neuer Einwand. Die liebe, verwöhnte Stimme murmelt: "Biele Arbeiterinnen würden brotlos, wenn wir vom But gur Einfachheit übergehen!"

Engelden, bu trägft beinen Bug doch nicht, um Arbeiterinnen in Rahrung zu seigen? Du willft, hand aufs herz, boch teinen Alt der Menschenfreundlichkeit begehen, wenn bu bir weite Falten bugeln läßt?

Nein — ber Rod braucht zwar nicht so eng zu sein, wie er vor turzem war, als er dich am Gehen leider hinderte; er soll auch nicht so eng sein, wie es der "zugebundene" Rod oder Sad war, der die Freizügigkeit der Frau beeinträchtigt hat. Aber nach der ausgesucht weiten Glodensorm (hübsch ist sie allerdings) besteht in unserer stoffknappen Lage wahrhaftig kein dringendes Bedürsnis.

Ber's lang hat, läßt's lang hängen — aber wir schaffen jest eben eine Reichsbekleidungstelle zum Haushalten mit dem vorhandenen Stoff. Später? Soviel Röcke und soviel Falten, wie du willst, und meinetwegen drei Röcke übereinander.

Also, sei vernünftig. Glaube nicht, daß, wer sich schlicht anzieht, justament wie eine Bogelscheuche aussehen muß! Im Gegenteil. Der sogenannte Reiz des Schmucklosen hat allerhand für sich — versuch's eine Weile damit.

Und glaube niemals, daß ein Berg, eine Menichenfeele, eine Manneshuld durch oben genähte, unten geplättete Falten errungen wird.

Gerät man mit jemand in Feindschaft, so erinnert man sich gern seiner schlechten Charakterzüge. Schmunzelnd gebenken wir darum eines alten Wortes, das sagt: "Nehmt dem Spanier sein Gutes, so bleibt nichts übrig als ein Portugiese."

Bon wem stammt aber ber Sag? Sehr niedlich, daß ihn ein Engländer gesagt hat. Er wußte gewiß Bescheid. "Das ist ber humor davon", ruft jemand bei Shakespeare.

Mit Portugal haben wir teine diplomatifchen Beziehungen mehr.

Wie mag sich das Landl vorgetommen sein, als es auf Englands Besehl unsere Schiffe wegnahm?

Wie der Latai Leporello, der auf Befehl seines Herrn erwas tut, wovor er selber Angst hat. Der Lohndiener muß, ofine es zu wollen, vor den ernsten Komtur heraussordernd hntreten — aber in ihm ist Heulen und Jähneklappern, er möchte sich am liebsten entschuloizen, er hat "Furcht vor der eigenen Courage".

Diese Furchtempfindung wird das Landl bis zum Ausgang des Krieges nicht loswerden. Ja, bis zum Tag der Abrechnung schleicht es mit ängstlichem Gewissen herum — und "beine Ruh tei Tag und Nacht" wird unterdes die portugessische Nationalhymne sein.

Roriolans Freund, der alte Menenius Ugrippa, hatte durchaus recht, als er den Magen für wichtig erklärte. Der Wagen — bas hat er in einer längeren Budgetrede seinerzeit ausgeführt — ruft mit heller Stimme:

"Ich bin die Scheuer, und ich bin die Werkstatt Des angen Leibes . . . "

Das wissen heute die kriegführenden Bölker — und England will uns bekanntlich diese "Berkstatt des ganzen Leibes" leerstehn lassen, die wir infolge von lebhaft geschärftem Appette ihm aus der Hand essen.

Unfre "Werkstatt" ist aber bis jetzt, wenn auch nicht überfüllt, so doch nie ganz ausgeräumt worden — und erfreulicherweise wird sie nun von Rumänien frisch möbliert.

Hundertvierzigtausend Bahnwagen mit Hüssenfrüchten. Gerste, Weizen, Mais kommen laut Bertrag zu uns und nach



Generalleufnant 3. D. Hugo von Collani feiert am 7. April b. J. fein 50 jähriges Dienstjubilaum.

Defterreich-Ungarn. Wer knurrt da? Richt unser Magen fondern die olle, ehrliche, bibesseste Mrs. Britania. Getschl Der Magen aber, das vom Abg. Menenius so treffend gekennzeichnete Organ, erklärt nun wieder für eine Weile:

> "Durch eures Körpers Gang und Windungen Empfängt der stärtste Nerv, die feinste Aber Durch mich den angemess'nen Unterhalt."

Nach dem guten Ergebnis der letten Kriegsanleihe haben wir bis jett zusammen sechsunddreißig Milliarden Mark aufgebracht.

Ich berechne (der Lefer vermag es nachzur ichnen), daß von diesem Opfergeld auf jeden Deutschen ein Betrag von 500 Mack und etwas darüber kommt.

Stellt man die gesamte Bevölkerung des Deutschen Reiche nebeneinander, so hat der winzigste Säugling auf sein Teil über 500 Mart zugesteuert. Alle Achtung.

Es gibt im Deutschen Reich tein menschliches Geschöpt. bas — wenn bas Gesammelte gleichmäßig verrechnet wird — nicht mindestens fünf blaue Scheine vorgeholt hätte!

Ein Bolt, das zu solchen Leiftungen gewillt ist, scheint enischlossen zur Selbstbehauptung. Auch wirtschaftlich. Beb helfferich, magst ruhig sein — fest steht und treu der Havenstein!

Usmus Stehfest



### Der Weltkrieg. (Bu unsern.)

Den früheren Erfolgen in bem ftetigen Borruden gegen den Rern der Berte von Berdun reihte fich ein voller Erfolg an, den banrifche und murttembergische Truppen bei Malancourt—Avocourt errangen. Ausgebehntes Baldgelande tam reftlos in unferen Befig. Es folgte die Einnahme wichtiger Stuppuntte bei Sautcourt. Damit ift der angesette Drud gegen den Biderftand auf dem weftlichen Maasufer wieder um einen fraftigen Rud vorgedrungen. Um Gegendrud hat es nicht gefehlt. Die Franzosen wußten wohl, was ein solcher Durchbruch an diefer Stelle für fie bedeutete. Ruhmredig hatten fie vorher erflärt, daß ein folder mit mathematifcher Sicherheit von ihnen verhindert werden murde. Es ift eine bittere Lehre für fie, daß ihre Berechnungen durch die von uns Schritt für Schritt erreichten Erfolge umgeftogen werden.

Wie bei allen Kämpfen um Berdun bisher war auch hier wieder bezeichnend für die unwiderftehliche Rampfes= führung unferer Truppen die Maffenergebung der niedergefampften Frangofen. Allein in Diefen eben ermähnten Rämpfen find unter den unverwundeten Befangenen an die hundert frangofische Offiziere gemefen. Gleich zu Unfang murde die Ergebung eines gangen Brigadeftabes mit feinem Rommandeur ge-Um 22. Marg find nach der mit deutscher Bemiffenhaftigfeit, bei ber nur das einmandfrei Feftgeftellte gerechnet wird, vor Berdun feit dem 21. Februar 30 150 unverwundete Befangene gezählt worden.

Ein Blid auf die Rarte zeigt, wie die nordweftliche Umflammerung ihren Drud verftartt, wie immer neue Lebensnerven des wichtigen Organes, welches Berdun nun einmal am Körper Frankreichs ift, von unserem Eingriff gepadt werden. Erbarmungslos wird die Belentig= feit, die der Feind gerade in diefem Ringtampf auf das Nötigfte braucht, lahmgelegt.

Dann tam die Meldung: Berdun in Brand geichoffen. In fo fritischer Lage ein Ereignis, das gewiß nicht leicht zu nehmen ift. Schon auf ben erften Blid nicht. Gin beklommenes Schweigen in den feindlichen Lagern, ernsthaftes Aufhorchen bei uns folgte auf diese Meldung, mit der die Berichte von der Beftfront die verfloffene Boche abschloffen.

Bahrend wir in geschloffener Einheit eine Kriegs= arbeit verrichten, die in der Abwehr unerschütterlich ift und im Niederwerfen ber Ungreifer unaufhaltfam, empfindet die vielföpfige Schar unferer Begner jest end= lich ben Mangel einer einheitlichen Leitung. Das ift ein großes Zugeftandnis. Bunachft geht in logifcher Folgerichtigkeit daraus hervor, daß Englands hegemonie verfagt. Um der Berfahrenheit in ihren verschiedenen Lagern, um dem Sin und Ber einen Salt zu geben, tun fie bas, mas von den vereinigten Borftanden einer jeden Benoffenichaft, beren Unternehmen in Befahr ift gu scheitern, gemacht wird: fie mahlen eine Rommiffion. Auf diefe mird die Berantwortung für alles Bettere übertragen.

Eine solche Kommission tagt jett als Ausschuß unserer fämtlichen Feinde und halt meifen Rat. Diefer Ausschuß nimmt es mit seinen Aufgaben fehr wichtig. In brei Ronferenzen foll die Sanierung des Unternehmens gefördert werden. Eine davon ift bereits vorüber. Ihre Beschlüffe, von ihr felbft als unverbindlich bezeichnet, haben einen Brundfat geboren, von dem die gelehrten

Berren fich viel verfprechen: ben Brundfag einer einheitlichen Front. Uns foll es recht fein, wenn wir ftatt ber Feinde den Feind ichlagen. Uber die nachfte Ronferenz, zu welcher auch die Sochftfommandierenden aller gegen uns Rrieg führenden Rationen zugezogen werben, muß dies erft beftätigen. Und die übernachfte Ronfereng ift bereits angefett; ba mirtichaftliche Fragen auf ihrer Tagesordnung fteben, darf fie natürlich nur in London stattfinden!

Inzwischen fchießen mir Berdun in Brand. Inzwischen fprengen mir den letten Baffagierdampfer in Die Luft, ber ben ichmachen Berfonenverfehr mit England vermittelt. Bermutlich geschieht inzwischen noch manches andere.

Irgendmo auf dem meiten Umfreife, den unfere in Feindesland vorgerudten Stellungen bilden, foll durch. aus etwas versucht merden, das uns beschäftigt und von Berdun ablentt. Franfreich fchreit nach Entlaftung. Eng. land judt die Uchfeln. Es tonnte ja in Flandern gu diefem 3med etwas tun, aber da englifches Blut zu toftbar ift, braucht es natürlich einen Stellvertreter, und bas portugiefische Seer, bei dem England angefragt hat, icheint nicht gut abtommen zu fonnen. Der portugiefischen Regierung find offenbar die benachbarten Spanier gu neutral gefinnt, als daß fie fich geftatten tonnte, bem eigenen Lande Truppen zu entziehen. Italien hat feine eigenen Bedenten, wie man gur Benuge weiß. Bleibt also Rugland.

Rugland erwies fich von einer Soflichfeit gegen feine Freunde, die überraschen tonnte, wenn man nicht mußte, daß barunter wie unter einem bunnen Lad bie gange afiatische Brutalität fist. Die ruffischen Machthaber merden fich gefagt haben, daß ihrem Bolfe eine Ablentung gut tue, weil es fonft zu viel nachdenten tonnte. Menschen find ja genug da. Alfo ichidte es einen hoflichen Gludwunsch an General Joffre mit einigen Schmeicheleien über feine militarifche Tuchtigfeit und fette eine maffige Ungriffsunternehmung in Szene. Run, Sindenburg nahm die Ruffen in Empfang. Bei Riga, bei Friedrichsftadt, Jatobstadt, Dunaburg, am Naroczund Biszniem-See ift der Ruffe Tag und Nacht in hellen Saufen angefturmt mit immer zunehmender Musbehnung feiner Ungriffstätigfeit. Wir glauben ohne meiteres ben mahrheitgetreuen, furgen Meldungen unferes Sauptquartiers, daß es den Ruffen an feiner Stelle gelang, irgendwelchen Erfolg zu erringen, daß fie nicht ben fleinften Borteil gegenüber ber unerschütterlichen deutschen Berteidigung erreichen tonnten, daß alle ihre Ungriffe in unferem Feuer unter ichwerer Ginbufe an Leuten zusammengebrochen find.

Nachträglich erfahren wir von einem fiegreichen Geegefecht in der Nordiee, dem ein großer englischer Bangerfreuzer zum Opfer fiel. S. M. S. "Greif" sprengte sich nach vollbrachter Tat in die Luft. Leider find von der Befagung 150 Mann in die Kriegsgefangenichaft ber englischen Marine geraten. Gie leiden unter ber nach feemannifchen Begriffen unebenburtigen englischen Auffaffung von der Behandlung Rriegsgefangener. Dag. nahmen hiergegen find ergriffen. Drei beutsche Torpedoboote brachten zu Beginn der verfloffenen Boche an anderer Stelle fünf englischen schwere Schädigungen. Die Tätigfeit unferer U-Boote macht fich empfindlich zum Schaden der Feinde geltend. Dover, Deal und Ramsgate find von unferen Luftfahrzeugen ausgiebig bombardiert worden. Much über Land haben unfere Flieger fich fraft.

voll und aufopfernd betätigt.



# DIE-WOCHE Bilder vom Tage





### Seldmarschall von hindenburg,

begeht am 7. April fein fünfzigjähriges Militärjubiläum. Rach ber Originalradierung von hans Benl. Berlag August Scherl G. m. b. h.





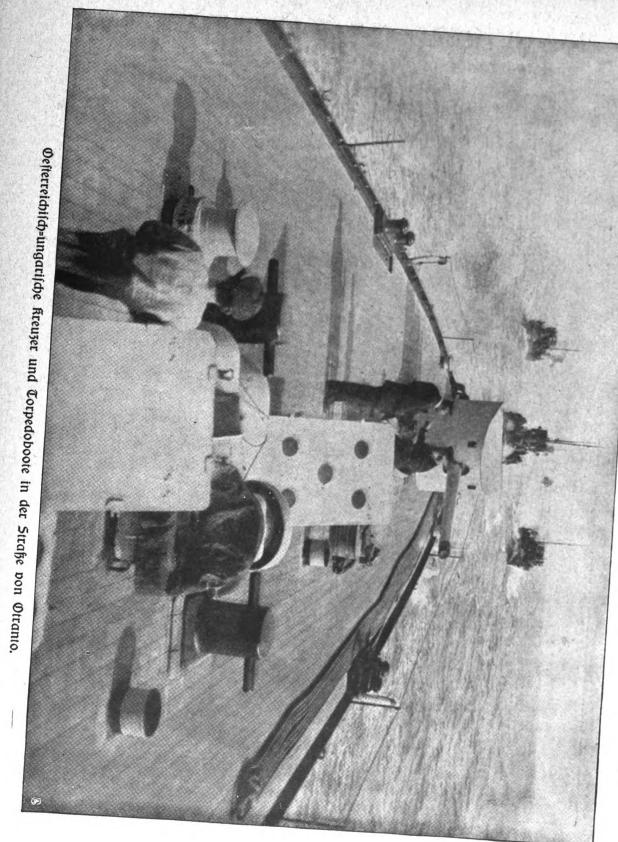

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

11

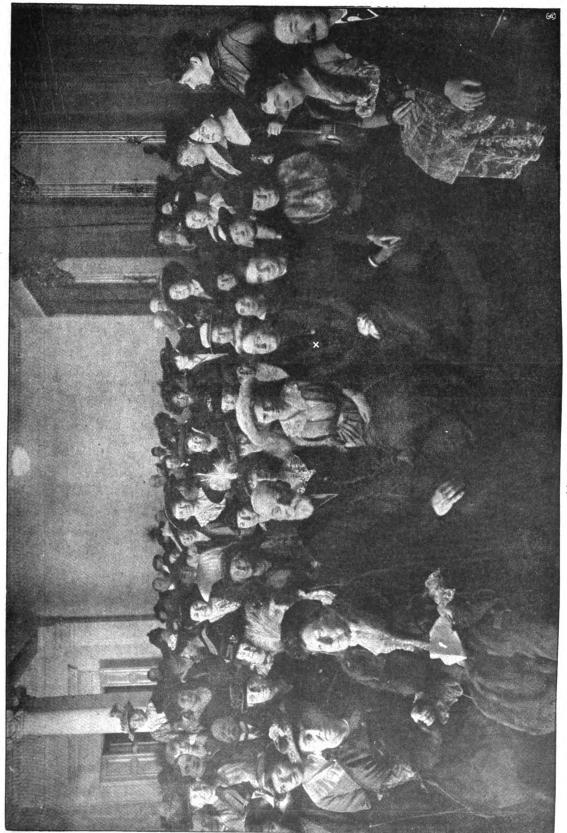

Hauskonzett zum Besten der Hilfsvereinigung für Musiker und Vortragskünstler in Berlin: Konzert in der Wohnung des Generalobersten von Moltke im Generalsabsgebäude. (X) Ihre Ezzellenz Frau von Moltke.

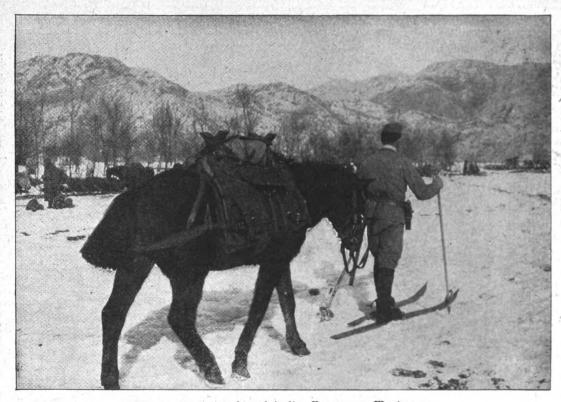

Stipatrouille in den ichneebededten Bergen von Montenegro.



Für schwieriges Gelände bestimmte Gebirgsgeschühe auf dem Marich. Unterwegs nach Albanien.

Phot. Frankl.



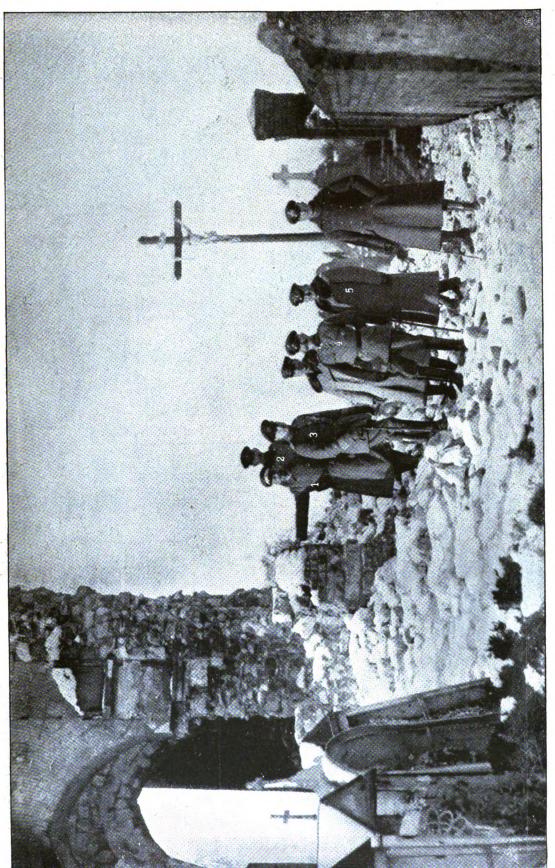

1. Serzog von Arenderg. 2. Haupturann von Hindenburg. 3. Prinz Malbert von Preußen. 4. Kommandierender General von François. 5. Major von Pawelsk. Prinz Adalbert von Preußen im Westen.

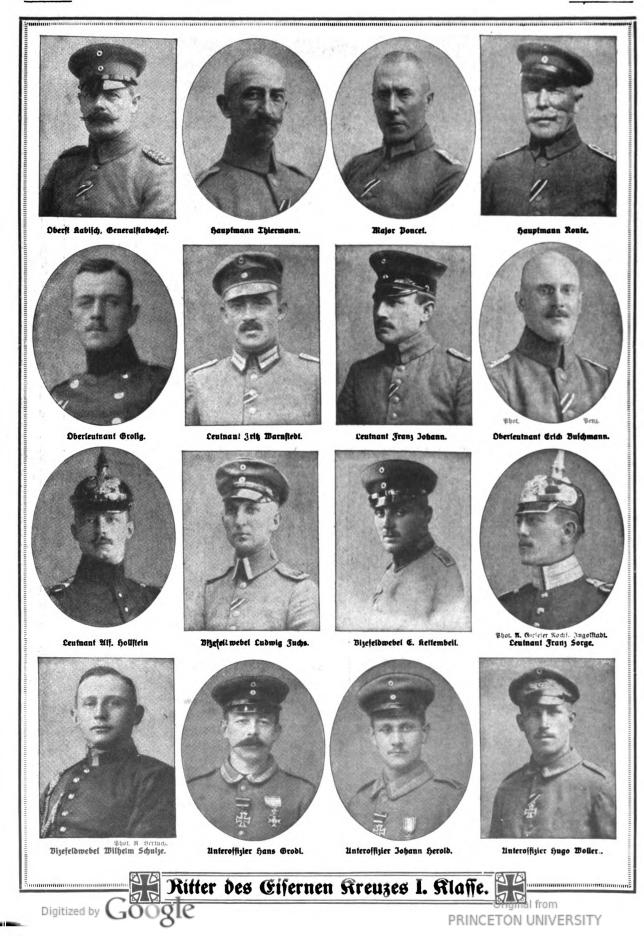

PRINCETON UNIVERSITY



Die Bucht von Valona aus der Vogelschau gesehen. Originalzeichnung von Prof. M. Zeno Diemer.





Bhot. Cennede.

### Ein Ehrengeschenk für den Generalgouverneur von Belgien.

Obenstehende Aufnahme zeigt die ungemein wertvolle Spisenbede, welche 15000 belgische Spisenarbeiterinnen dem Generalgouverneur von Belgien, Excellenz Freiherr von Bissing, und seiner Gemahlin zur Silbernen Hoch eit geschenkt haben. Die Deck bestigt eine Größe von etwa 150 cm und ist mit der ungemein sorgsältigen und unütertrefslicken Kunstserzigkeit gearbeitet, welche schon seiten Zeiten das anerkannte Vorrecht der belgischen Spisenindusirie ist und sie berühmt gemacht hat. In den breiten Kanten der Nähspige sind Traubenbündel mit großer Feinheit gearbeitet, die namentlich an den Eden wirfungsvoll mit Blättern gruppiert sind. In der Mitte der Kanten sind die vier Jahreszeiten symbolisch durch nachte Knaben dargestellt. Die eine Ede der Spisenvecke zeigt in flämischer Sprache die Widmung zur Silberhochzeit.

### Bezahlen ohne Geld.

Plauderei von Buftav hoch ftetter.

Rudolf Presber hat einmal in einem flotten Gedicht gefagt, ein Luftspieldichter tonne fich für die Erstaufführungen feine bankbarere Sorerschaft munichen als eine Bersammlung preußischer Boltsvertreter. Es ist mahr: in den Parlamentsberichten erbliden mir den eingeflammerten Bermert "Seiterkeit", "Allgemeine Seiterfeit", "Undauernde Seiterfeit" hinter Gagen, worin wir beim beften Willen nichts Seiterkeiterweckendes zu finden vermögen. Im preußischen Abgeordnetenhaus hat vor einigen Tagen ein Redner die Behauptung aufgeftellt, wir mußten uns daran gewöhnen, ohne Beld zu begahlen. Allgemeine Heiterkeit folgte seinen Worten. Bas meine Benigfeit anbelangt, ich würde nicht mitge= lacht haben, trogbem ich einen gewiffen Sinn für humor zu besitzen glaube. Bezahlen ohne Geld ift etwas durch= aus Zeitgemäßes und Bernünftiges. Man tann ebenfogut ohne Geld bezahlen, wie man Millionar fein tann, ohne einen Raffenschrant zu besitzen. Derjenige Raffenschrant, der in unfere Zeit am beften hineinpaßt, ift das Konto bei der Privatbant, das Konto bei der Reichsbank und — hauptfächlich — das Postschecktonto.

Wer nichts besigt, braucht allerdings keines von diesen drei Konten; aber der braucht ja auch keinen Kassenschrank.

Bei wem aber etwas barer Besitz sich angesammelt hat oder fich anzusammeln beginnt - diefer Glüdliche hat fich zehnmal schneller ein Postschecktonto zugelegt als einen eisernen Geldschrant. Du schickst fünfzig Mart als Stammeinlage ans nächste Postscheckamt, und du bist der beneidenswerte Besitzer eines Postschecktontos - bum, fertig, aus, abgemacht, Sela! Mache dich frei von dem Aberglauben, daß du eine eingetragene Handels= firma ober Gott weiß mas fonft fein mußteft, um von der hohen Poftbehörde mit der achtunggebietenden Eigenschaft des Kontoinhabers ausgestattet zu werden; jeder Ermachsene jeglichen Beschlechts felbst wenn er megen leinenlosen hundeherumlaufenlassens schon mit einem Taler vorbestraft ist — hat das Unrecht auf die Erwerbung eines Postschecktontos. Er braucht nur die oben ermähnten fünfzig Mart Stammeinlage ans Postschedamt zu schiden, sofort fest sich die postalische Druckerei in Bewegung, zaubert ihm Hefte voll fauberer Poftscheds, und auf jedem Sched fteht obenan ber Name des frischgebadenen Kontoinhabers leuchtend aufgebruckt. Richt einmal Scheckstempelfteuer toften die Postscheds, nur einen einzigen Pfennig für die Berftellungsgebühr berechnet dir das Boftscheckamt.

Digitized by Google

Bie anders ift es heute gegen früher geworden.

Es hat sich ein kleiner Stoß von Rechnungen auf beinem Schreibtisch angesammelt. Nun gut . . . in einer freien Viertelstunde überzeugst du dich, daß dein Guthaben beim Amt groß genug ist, füllst Postschess aus, steckst sie alle zusammen in einen einzigen Briefumschlag mit der Aufschrift: "An das Kaiserliche Postschessamt in . . .", klebst eine Marke auf den Brief und steckst ihn in den nächsten Postsasten. Damit ist deine ganze Arbeit getan. Alles übrige besorgt das Amt: es bringt jeden einzelnen Empfänger in den Besig seines Geldes — entweder durch Barauszahlung oder durch Gutschrift. Außer der viesen Zeit, die du auf diese Weise ersparst, sparst du auch noch den größten Teil der Postanweisungsgebühren, denn Postschess sind viel billiger als Postanweisungen.

Much eine gange Reihe von anderen Genüffen eröffnet dir der Besit eines Postschecktontos. Da tommt tein Beamter mehr, um die Miete für den Fernsprecher einzuziehen, sondern sie wird, wenn du ein für allemal den nötigen Untrag gestellt haft, einfach von deinem Guthaben abgeschrieben. Du wirft nicht mehr vom Belbbrieftrager gestört, der mit seinen schneebedecten Schuhen in beine gute Stube fam, fondern alles bare Beld, mas bei der Boft für dich ankommt, wird bir - unter entsprechender Benachrichtigung - einfach gutgeschrieben, sofern bu ber Behörde einen darauf bezüglichen Bunsch ein für allemal fundgegeben haft. Auch deine Steuern kannst du durch Postscheds bezahlen; überweisungen an die Reichsbant und an jede Privatbant, die Zahlung der Lebensversicherungsprämien fannft du vom Schreibtifch aus durch Boftscheds erledigen, die du uneingeschrieben als Brief ans Umt schickft.

Auch eine bedeutsame seelisch e Seite hat die Sache: was immer du zu bezahlen hast — einen Scheck auszusschreiben, wird dich stets weit weniger schwerzen, denn das bare Geld wegzugeben. Auch von diesem Standpunkt ist das Bezahlen ohne Geld der baren Zahlung vorzuziehen.

Größere Beträge mirft du allerdings lieber auf ein Bankfonto legen als aufs Postscheckkonto; denn die Post gahlt teine Binfen. Unfere ficherfte Bant ift ohne 3meifel die Reichsbant, aber die großen Privatbanken bieten durch ihre bequem gelegenen Zweiggeschäfte besondere Unnehmlichfeiten. Ber dem Bantwefen ganglich fernfteht, ertundigt fich zuvor bei einem zuverläffigen Fachmann nach den Eigenschaften der nächstgelegenen Bantfiliale. Faft alle Banken, die ein größeres Net von folchen Filialen unterhalten, find "gut". Man bedente auch, daß bei jeder großen Bant bas Geld ficherer aufgehoben ift als im eigenen Saufe. Gibft du das Geld zur Bant, fo haft du es einer ehrlichen handelsgefell= fchaft anvertraut, die mit ihrem Bermögen für die Buthaben haftet. Sältft bu bas Geld in beinem Saufe, fo haft du es im Brunde genommen fämtlichen "freien" Berufs = und Belegenheitsdieben anver= traut, allerdings in der stillschweigenden Borausfegung, daß teiner tommt. Dafür aber haftet bir niemand, und für bas, mas der Dieb geholt hat, haftet dir erft recht niemand. Darum fei bein Grundfat: zur Bant mit dem Baren; bezahle ohne Geld!

Unter den ersten Privatleuten, die sich ein Postschecktonto anlegten, war wohl auch ich. Damals konnte man

Original from

die spaßigsten Erfahrungen machen mit einem Postsched. Ich entsinne mich noch mit Bergnügen, wie ich meinem Buchbinder zum erftenmal einen Poftscheck als Jahlung gab. Es handelte fich um ungefähr 20 Mart. Der tuch= tige Meister besah sich das verdächtige Ding von allen Seiten: "'n Postscheck, Herr Doktor? Was is'n det? Was macht man'n dadamit?" "Entweder gehen Sie damit aufs Postschedamt und laffen fich das bare Beld auszahlen, oder Sie geben den Sched meiter in Bahlung. Oder drittens, Sie schreiben Ihren Namen darauf und schicken ihn als einfachen Brief ans Umt; das schickt Ihnen dann das Geld ins Haus." "Nee, wissen Se, Herr Dottor, bet is mir doch zu unsicher. Wenn Se teen Jeld haben, wart ich bis det nächstemal." Mit sanster Gewalt zwang ich den Mann zur Annahme des verdächtigen Zettels, mit dem er schleunigst zum Postscheckamt fuhr, um dort das Geld zu erheben. Beim zweiten Sched magte er fpater schon den brieflichen Berfand. Und heute ift er von dem Postschedwesen längst schon beinahe ebenso begeistert wie ich felber.

Uhnlich erging mir's mit dem Boten einer großen Bascherei. Wieder war der Betrag etwa 20 Mark. Ich hielt bem Boten zuerft einen längeren Bortrag über Die Vorzüge der bargeldlosen Zahlungsart. "Sehen Sie," fagte ich ihm, "wenn Sie jest abends zur hauptkaffe

tommen, muffen Sie die Scheine und die Mungen muhfelig hinzählen. Burbe jeder Ihrer Runden mit Scheds gahlen, fo brauchten Gie zum Raffierer nur zu fagen: .33 Runden hab ich besucht, hier find die 33 Schecks." Der Bote ftimmte lebhaft zu. 3ch fchrieb ihm einen Boft= iched aus. "Schabe," fagte ber Mann, "'n Bantiched war mir doch lieber gewesen." "Barum benn?" fragte ich. "Ra," meint er und fratt sich hinterm Ohr, "bann wär ich erft rasch noch zur Bant gefahren und hatt mir das bare Geld geholt. Wenn man mit fo'n Ding da heimfommt, weiß man doch nie, ob man nich'n Unschnauzer wegtriegt." Das war die Birtung meines Bortrages über die Borzüge der bargeldlofen Zahlungs= art. . . .

Man gewöhnt fich mahrend des Krieges leichter an Underungen als zu Friedenzeiten. Dazu tommt, daß jest das geldlofe Bahlen eine vaterländische Tat ift; denn je meniger Banknoten umlaufen, defto gunftiger ift ber Reichsbantbeftand. Go fei es denn jedem, den es angeht, gefagt: überminde bein lettes Reftchen von Diftrauen gegen die Unnahme und Ausgabe von Scheds! Lag dir bei der Reichsbant oder bei einer guten Privatbant ein Konto anlegen! Und vor allem, nimm dir ein Poftschedtonto. Schonnach einer turgen Ueberganggeit mirft bu ausrufen : "Dfelig, ofelig, ein Boftschecktontoinhaber zu fein!"



Strafenibyll in Stutari.





Das neuvermählte Paar.



Bon lints: Prinzessin Wrede, Prinz Hohen erg, Komtesse Thun Gobenstein, Erwin Gras Rostig-Rinned jun., Marie Prinzessin Lobsowip, Brinz Hohen.
Leopold Prinz Lobsowip, Schleppenträger Heinrich Erg Kinstn, Bräutigam: Franz Anton Thun-Hohenstein, Komtesse Thun-Hohenstein, Komtesse Thun-Hohenstein, Komtesse Thun-Hohenstein, Footopis, Speniette Komtesse Thoras Commencer & Hone, Gobenstein, Sondenberg, Eduard Prinz Lobsowip.

Brinz Lobsowip, Brinz

Vermählung der Prinzessin Brenziska Cobkowitz mit dem Prinzen Franz Anton Chun-Hohenstein.

Digitized by Google

PRINCETON UNIVERSITY



Rgl. Soficaufpieler Oscar Regler, Berlin, feierte feinen 70. Beburtstag. Bhot. Beder & Maas.



Ceutnant E. Duste und feine Braut Eugenia d'Albert, ältefte Tochter Eugen d'Alberts u. feiner früheren Battin Terefa Carreffo.



Rgl. Breuß. Rommerzienrat
Siegmund Seligmann,
Direttor ber Continental-Caouthouc- und
Gutta-Bercha-Compagnie, hannover, ber
er 40 Jahre angehört.



Beiblicher Briefträger auf dem Bege gur Beftellung: Gutes Einvernehmen mit ihren mannlichen Kollegen.

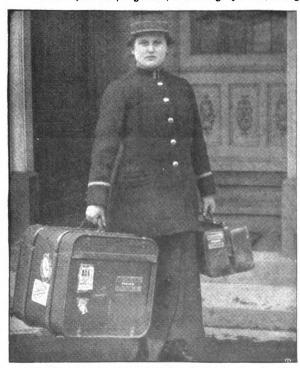

Die erfte weibliche hotelhausdienerin in Freiburg i. B.

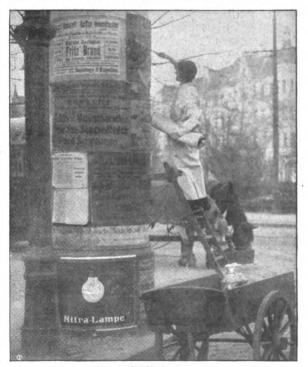

Die Litfaffaulentleberin.

Phot. Frankl.

Meue weibliche Berufe.





3mei Bolenmädchen.

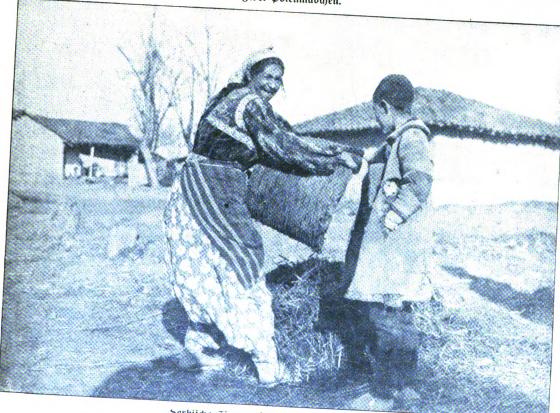

Serbische Zigennerin mit ihrem Sprößling bei der Instandschung ihres von Ungezieser wimmelnden hausrats in einem Dorf am Wardar.

Phot. Sennede



Wohlfätigfeitstonzert des III. Garde- und Garde-Füfilier-Regiments im Marmorfaal am 300: Die Mitwirtenden.

1. Major Guido v. Gillhaußen. 2. Frau Unni Hoelting-Bremer. 3. Kapellmeister Rudolf Krasselt. Ferner Kapelle des Erjahdataillons des 3. Garde-Regiments und des Garde-Füsilier-Regiments und ein Mannerchor, gebildet aus beiden Bataillonen.



Türtische und öfterr.-ung. Offiziere des Deutschen Genesungsheims f. Ungehörige der Armee u. Marine verbündeter Staaten, (Geschäftsstelle Wiesbaden) die zur Rur in Bad Nauheim weilen, an den heilkräftigen Nauheimer Sprudeln.



# Das deutsche Wunder.

Roman von

Rachbrud perboten. 19. Fortfegung.

### Rudolph Girak.

Ameritanijches Coppright 1916 bn August Scherl G. m. b. S., Berlin.

Hugo Martius fuhr unbeirrt in seiner Rede fort: Deutschland hätte das Schwert oft genug furchtbar ziehen können. Es konnte sich am Tage von Faschoda im Bund mit England vernichtend auf Frankreich fturgen. Es tat es nicht. Es konnte fich por zehn Jahren auf das durch Niederlagen und Aufruhr wehrlose Rugland werfen: Es tat es nicht. Es tonnte im Burenfrieg Englands Macht für immer brechen. Es tat es nicht!"

"Genug, mein Berr!" Der Kommissar gähnte und ftand auf. "Man wird die Erde jest für immer von der Rampfluft der Bidelhaube befreien! Ihr Jall ift erledigt. Sie schließen fich morgen mit den brei anderen zur Nachprüfung Burudgehaltenen dem Transport nach Korfika an. . .

"Nun gut!" fagte Hugo Martius. "Ich bitte nicht für mich! Aber Sie haben unter den Bivilgefangenen, die Gie dorthin fenden wollen, Männer von fechzig Jahren - - "

"Dh, noch ältere, mein herr!"

"Das Fieberklima diefer Infel wird fie binraffen!"

"Es ist nicht so ungesund wie das der Sumpfe von Dahomen!" sagte der Kommissar lächelnd. "Und auch dort figen schon Ihre Landsleute!"

"Und das fonnen Sie verantworten?"

"Uch . . . wenn der Zar euch zu Zehntaufenden nach Sibirien schickt! . . . Bei uns herrschen nicht Seuchen und hungersnot in den Konzentrationslagern wie in England . . . "

"Nun gut . . . die Männer. . . Aber ich fah unterwegs die Gefangenenlager mit Taufenden von deutschen Frauen und Kindern! . . . Was haben fie verbrochen?"

". . . weil man euch ausrotten wird . . . " fagte der hauptmann plöglich leife und ruhig. Nur in feinen pechschwarzen Augen funkelte die kalte But. "Ich bin ein Korfe. Ein Landsmann Bonapartes. Jest ift die Zeit, sich seiner zu erinnern. Jahrzehnte= lang haben wir euch ertragen. Eure Liebenswürdig= feiten waren uns noch verhafter als eure Drohungen. Mun jauchzen wir, indem wir euch den Todesstoß verfegen. Panard, man führe diefen Berrn ab! Bu den drei anderen, die morgen nachträglich auf das Schiff gebracht merden!"

las am Eingang des Safens von Marfeille gingen

Die Fenfter einer tahlen Belle im Fort St.=Nito= Digitized by Google

auf das Meer hinaus. Durch die Gisengitter fah man weithin feinen ftrahlend blauen Blang, mehr nach rechts das Mastengewirr und Schlotqualmen der häfen und weiterhin über hügel und Taler die Dachermaffen der großen Mittelmeerstadt. Un den Luten lehnten brei beutsche Zivilgefangene. hörten in dem Larm von draugen den Gintritt des neuen Unfommlings nicht und drehten ihm den Rüden zu. Der eine, ein alterer Mann, fagte mube im öfterreichischen Tonfall: "Aber ich bitte: Nehmen diese Wilden benn fein Ende?"

Und der neben ihm, der den Urm in der Schlinge trug und fich auf einen Stock stütte, mit 3wider und Studentenschmiffen auf feinem Beficht: "Das ift feit heute früh der vierte Dampfer allein mit dem roten Rroppzeug!"

Das Deck des schmalen, langen, von Algier fommenden Baffagierdampfers "General Chaurn" ichien auf den erften Blid vollbesett mit vielen hunderten von mittelalterlichen hentern. Go un= heimlich wirften die Gestalten der weißen Spahis in ihren bis zu den Füßen reichenden blutroten Mänteln. Erft in der Nähe unterschied man die milden, taffeebraunen Besichter im Schatten ber Scharlach= turbane. Der dritte ber Deutschen, ein verwegener junger Befelle, bartlos und fonnverbrannt, in verichossenem Matrosenwams, lachte: "Jongs, Jongs - wenn ihr mußtet, mas die Rlod geflagen hat!"

"Und da diefelbe Couleur in Blau!" fagte neben ihm der Argt mit dem Zwider und wies auf die im Rielmaffer des "General Chaurn" fteuernde "Bille d'Oran". Bei diesem Dampfer schien es, als hatte er aus dem Uzurblau des Mittelmeeres einen Saufen auf Ded geschöpft. Go bicht mar bas Bemimmel ber langen blauen Mäntel ber Dafenfpahis, die mit ihren Taufenden von Schimmeln auf der überfahrt nach Europa waren. Das Schiff glitt langfam bahin, dicht vor ihm lag, gegenüber dem Joliette=Leucht= turm ftoppend, ichon von dem geschäftigen Gewimmel der fleinen Schlepper umgeben, ein mächtiger Dft= indienfahrer. hunderte von roten Ropftuchern, weißen hemdenfarbigen Fleden leuchteten auf. Zimtbraune Männer mit feidenschwarzen Bollbarten fletterten wie die Ragen auf und nieder ober schauten gleichgültig hinüber auf die Schiffsbeden von Marfeille. Das mar eine hafenftadt der Engländer, fo gut wie Bomban oder Ralfutta, von wo fie tamen. Den Englandern gehörte Gee und Belt.

> Original from PRINCETON UNIVERSITY

Der Dampfer zog weiter. Seitwärts, gegen die Medizinschule hin, lag ein anderer verankert. Es sah aus, als hätte man seine Bordwand mit den schwarzsackierten, holzgeschnitzten Mohrenköpfen aus dem Aushang von Hunderten von Tabakläden und Gewürzkrämereien besteckt, so fletschten sich reihensweise die weißen Gebisse in pechschwarzen Zügen.

"Turfos!"

"Ich glaube eher Senegalneger! Ich habe mich als Arzt da draußen ein wenig mit Bölkerkunde bes schäftigt. . ."

"Ich bitte: Weshalb lassen sie denn die nicht an Land . . .?"

"Wahrscheinlich fürchten fie sich selber vor den swarten Düwels. . ."

Es ging schon gegen Sonnenuntergang. Die Abendblätter waren erschienen. Die Stimmen der kleinen Zeitungsverkäuser gellten durch den Hafenund Straßenlärm: "Le Petit Marseillais! . . . Le Semaphore. . ."

"Le Soleil du Midi! . . . Sir Gren im Unterhaus: die Basutos bitten, Steine auf die Deutschen werfen zu dürfen!"

"Le Petit Provençal. . . Die Maoris auf Reufeeland schiffen sich ein. Der König von Nepal bewilligt dreißigtausend Gurkhas mehr!"

"Le Radical! — Clemenceau gegen die deutsche Barbarei!"

"Le Niçois. . . Die Deutschen fliehen, wo sie den Feind sehen! Die Generale Wilhelms stürzen sich weinend in die Maas. Ihre Frauen plündern die belgischen Schlösser!"

"So geht das von Tokio bis hierher!" sagte der junge Arzt zu Hugo Martius, mit dem er sich bekannt gemacht hatte. "In jedem Hasen, den wir anliesen, derselbe irrsinnige Oreck von Oruckerschwärze!"

"Aber man glaubt es doch nicht?"

". . . wenn die Engländer etwas kabeln? Ganz Affien schwört darauf, vom Mikado bis zum Kuli!"

"Der Mikado? Die Japaner sind doch unsere Freunde!"

"So? Na — ich kam gerade noch weg, ehe sie uns den Krieg erklärten!"

Sugo Martius schwieg.

"Und furz vor dem Hafen haben mich dann die Mynheers auf dem Maatschapij-Schiff an die Engständer ausgeliefert!"

"Ja, warum denn?"

"... weil die sie sonst nicht an Gibraltar vorbeigelassen hätten."

"Da sollten Sie mal erst Südafrika sehen!" versetzte der österreichische Diamantenhändler. "Kein Haus in Iohannisburg mehr ganz, wo ein Deutscher wohnt!"

"Ja — was sagen denn die Buren dazu?"

Digitized by Google

"Die ziehen ja schon zu vielen Tausenden unter Botha gegen uns zu Feld."

"Begen uns?"

"Na ja . . . die haffen uns doch!"

Sugo Martius verftummte wieder.

"Ich hab gemacht, daß ich wegkam. Aber bei Kap Spartel friegte ein französischer Kreuzer unseren norwegischen Dampfer zu saffen!"

"Und die Norweger lieferten Gie aus?"

"Ja — was sollen die wohl gegen die Engländer machen?"

Sugo Martius icuttelte ben Ropf.

"Ich war die ganze Zeit in Einzelhaft!" sagte er. "Ich ersuhr von nichts. Ich kann es kaum glauben!"

"Na — dann belernen Sie sich mal da — nich?" Der junge Seemann gab ihm ein paar illustrierte Zeitungen. "Die hab ich noch von Buenos Aires her bei mir. So sieht es in ganz Südamerika aus!"

Hugo Martius sah die Bilder: die deutschen Fürsten, einander aus Totenschädeln Blut zutrinkend, Reihen gespießter belgischer Kinder auf Ulanenslanzen, preußische Generale in Photographenpose auf Leichenhausen von Frauen, nachte Wilde mit Pfeil und Bogen und der portugiesischen Unterschrift: Berhungerte Bayern auf der Eidechsenjagd!

"Auf der ganzen Erde holen sie die Deutschen von den Schiffen herunter und lassen dafür solche Anssichtspositkarten da!" sagte der von der Wasserkante, während er sich sortwährend dabei an dem einen Zellengitter zu schaffen machte. "Wie? Ob man das glaubt? . . . Na — wenn es die Engländer sagen! . . . Und so, wie man uns in ganz Südamerika haßt. . ."

"Ja, ift benn bie ganze Erde mahnfinnig geworden?"

"Aber nich zu knapp! Bis Neunork hinauf—ba kam ich ja nun noch als Megikaner durch . . ." Er sah mit seinem braungebrannten, verwegenen Gesicht in der Tat einem Gaucho ähnlich. "Aber nu? Jeden Tag marschierten die französischen Reservisten hinunter auf ihre Schiffe und sangen die Marseilslaise? . . . Und die Engländer zogen Arm in Arm an und grölten den Tipperary. Aber wenn die Deutschen kamen, da hieß es: Zurück! Erst versucht ich es bei einer dänischen Linie. Jawoll! German? Back! . . . nich?"

"Warum denn?"

"Die Dänen dürfen doch nicht anders . . nich? Da schmuggelte ich mich als Trimmer bei 'nem Grieschen ein. Aber da haben sie mich an der Tätowiesrung auf dem Arm erkannt und gesagt: Anker und Schlüssel — das ist doch der Bremer Llond . . . nich? . . . und mich den Engländern ausgeliefert!"

"Die Briechen auch . . .?"

"Na — die Engländer wollen es doch fo — nich?"
Original from

PRINCETON UNIVERSITY

"Aber die Umeritaner find doch deutschfreundlich. . . Konnten die Ihnen nicht helfen?"

"Die Deutschamerikaner beim besten Willen nicht. Und die richtigen Pankees — na, die hassen uns doch — nich?"

"Auch die . . .?"

"Jett ändern sie ja wohl nun erst ihre Fabriken um. Aber von Beihnachten ab, da schiden sie den Engländern die Granaten in Schiffsladungen hin-

über. Wo hat man Sie eigentlich abgeklappt?"

"Ich war auf einem internationalen Friedens= tongreß in Paris!"

Die drei anderen lachten. Sie glaubten, er hätte einen Bitz gemacht, und Hugo Martius lachte selber mit. Der junge Bremer Seemann bastelte wieder an dem einen eissernen Fensterkreuz. Es drehte sich sonderbar leicht in seiner Hand.

"Nun wart ich nur noch auf die Gorillas!" fagte er.

Ein Transportdamp= fer hatte nahebei auf dem Erergierplag hinter dem Bafteurinftitut feine La= dung von maroffanischen Silfsvölkern an Land gefest. Sechs Fuß lange, blauschwarze Menschenaf= fen tauerten nacht am Strand. Wildblidende. nugbraune Scheichs und Scherifs in breitfrempigen Sonnenhüten und grünbefegten weißen Mänteln ftanden bazwischen. Bon

einem vorbeisahrenden Dampser winkten Hunderte von roten Käppis, blinkten frepprote Hosen unter den blauen Tuniken. Er brachte die Eiterbeule der Erde, den Abschaum der Menschheit in Soldatengestalt, das erste Regiment der Fremsdenlegion aus Sidisbels Abbes, zum Kampfgegen Deutschland.

"Le Soleil! Glückwünsche des Zaren an Monsieur Poincaré zur Berteidigung der Zivilisation gegen den Teutonismus!"

Und eine zweite schrille Jungenstimme von der Gasse: "Le Betit Marseillais . . . Aufruf des Boeten

Ripling! Deutschland der tolle Hund Europas! Ehrenpflicht, ihn zu erschlagen!"

"Mr. Roofevelt gegen die Bilden in der Bidels haube . . ."

"Alt werd ich hier nicht!" sagte der Seemann. "Wenn man das Kroppzeug sieht, das sie gegen Deutschland lossassen, da muß man sich in die Hände spuden, um noch zurechtzukommen!"

Er schraubte plöklich mit einem Griff die von ihm

längst durchfeilten Eisenstangen aus ihrer Höhlung und steckte sie lose wieder hinein. Hugo Martius saßte ihn hart am Urm.

"Nehmen Sie mich mit!"

"Na — Sie mit Ihrem Frieden . . . "

"Nur handeln...nur dreinschlagen... sich von diesem erstickenden Ekel vor der Menschheit befreien..."

"Ja . . . zu zweit wär's icon beffer - nich? . . . Der Doftor hat 'nen faput= ten Urm. Den haben fie auf dem Bahnhof hier Inn= chen wollen, weil er vermundeten deutschen Befangenen half. Mit Mühe haben ihn die frangösischen Offiziere gerettet. Und ber andere ift alt und frant. Die schlafen auch schon beide auf ihren Stroh= iaden. Aber Sie ... Ronnen Sie benn gur Not 'nen Menschen umbringen?"

"Ja. Ja. Ja."

"... auf die Gefahr hin, daß die uns so an die Wand stellen — nich?"

Die

Die

Die

Die

Roman

Roman

Richard Kuas

Ofiafiatischer Roman, der in Schanghai und Tsingtau spielt. Im Mittelpunkt das Geschick eines Deutschen, dessen Träume vom Weltbürgertum der Weltkrieg vernichtet,

Gebunden 4 Mart. Geheftet 3 Mart.

Begug burch ben Buchhandel und bie Gefchafisftetten von August Scherl & m. b &., Berlin.

"Ja. Ja. Ja."

"Die Bache muß ja wohl eins von hinten auf den Kopf friegen! Dann gehen wir ruhig ins Freie. Wir sind nicht im Fort selbst, mussen Sie wissen, sondern in einem Berwaltungsgebäude daneben für die eine Nacht eingelocht."

"Und dann?"

"Dann weiß ich schon Bescheid. Dunkel genug ist es auch. Wir muffen nur warten, bis der Posten absgelöst wird. Dann kommt die Schlasmüge von vor vier Stunden. Den kenn ich schon. Da . . . nehmen Sie mal die Friedensslöte — nich?"



Er drückte Hugo Martius den einen Eisenstab in die Hand und fragte etwas besorgt: "Na — wie fühlen Sie sich denn mit dem Ding in der Faust?"

"Ich fühl nichts . . . ich dent nichts . . . mag meine Frau zur Witwe werden und meine Kinder zu Baisen . . . Es ist mir alles gleich! Ich will nur zuschlagen . . . Der Grimm erstickt mich . . . "

"Dann ift's gut . . . pft . . . da draußen find fie . . . Sie wechseln den Boften . . . "

"Rangez=vous!"

"En avant . . . ."

Die Schritte der Ablöfung verhallten.

"Nu durchs Fenster. Herz in die Hand! Um die Ede! . . . Die Stangen hoch . . . nee . . man sixing damit an die Mauer! Igitt . . . igitt! . . . Der Hof ist ja leer . . :"

"Bo ift er benn?"

"Drin im Pförtnerhäuschen bei so'ner lütten Deern! . . Lacht nur, Kinnings . . . Immer ruhig daran vorhei. Sprechen Sie mal recht laut Französisch — nich? . . . So — das machen Sie ja wunderschön . . . Sie hätten Bolksredner werden sollen . . . Uff . . . "

Sie waren im Freien. Es schien Hugo Martius wie ein Traum, daß sie durch das schwüle Abendsgrauen der Gaffen hindurchgingen, auf einmal auf einer Schwebebrücke hoch durch die Luft über dem Eingang zum alten Hafen hinschwammen, sich drüben im Umeisengewimmel und Mastengewirr verloren.

"Ich tenn mich doch in so 'nem hafen aus!" sagte der Seemann. "Sie haben Geld bei sich? Geben Sie mir mal-nich?"

Er handelte in einem abenteuerlichen Spanisch Burft, Brot und ein paar Flaschen Bein ein und stedte fie fich in die Taschen. hier fiel teine Sprache außer der deutschen auf. Der Turmbau von Babel wogte durcheinander. Die indischen Göldner Ufiens schritten hochmütig an den bewaffneten Regern Afrikas vorüber, kanadische Offiziere Amerikas erwiderten faum den lallenden Brug betruntener Quartiermacher der auftralischen Milig. Die Mittel= meermenschen Europas ichrien bazwischen, und hoch oben von ihrem Hügel schaute als riefenhafter goldener Schatten die Heilige Jungfrau, Notre Dame de la Garde, auf diese Anglikaner und Buddhisten, diese Moslim und hindus und Fetischverehrer, diese weißen, gelben, braunen und schwarzen Menschen in Tropenhelm und Turban, im Käppi und Panama, die einander nie gesehen hatten, nicht kannten, nicht ansprechen konnten, einander haßten und fürchteten, fich voreinander ekelten und nur in dem einen einig waren, Deutschland aus der Reihe der Chriftenheit auszurotten.

"Hier muß es doch irgendwo sein!" sagte der von der Wassertante. "Ich hab doch gute Augen. Ich

hab es bei Tag deutlich von drüben gesehen . . . . Aha . . . da!"

Im bläulichen elektrischen Licht der Bogenlampen, dem Pfeisen der Kasenbahn, dem Rassell der Kranentetten lag am Lazarettkai ein großes Handelssahrzeug schon unter Dampsgekräusel aus den gelben Schloten. Der lange blaue Heimatwimpel spielte in der lauen Nacht. Die grünweißroten Querstreisen der italienischen Handelsslagge, die tagsüber daneben geweht, waren eingezogen. Aber der Name des Dampsers an der Bordwand: "Citta di Ravenna" zeigte den neutralen Boden dieser Schiffsplanken, die der Bremer Seemann über eine Lausbrücke bestieg, als ob sich das von selbst verstünde.

"Nehmen Sie einige Papiere in die Hand... So!" Und er begann plöglich sprudelnd, mit den Handbewegungen des Südländers, spanisch zu reden: "Le dije que se fuera sennor! Yo pensada: Cuanto más se da, más piden! No puede ser ... Eso no va ast come tu piensas!"...

Die herumhantierenden Schiffsleute schauten kaum auf. Der Dampfer war voll von Maklern mit ihren Konnossementen. Daß jemand auf kastilianisch die Mehrforderungen irgendeines Kommissionärs abslehnte, geschah alle Tage.

"Sier herunter . . . fcnell!"

Sie waren schon im Schiffsraum. Roch standen die Deckluken offen. Ein Frachtstück nach dem andern sank klirrend am Hebelarm in den eisernen Bauch. Dessen vorderer Teil schien schon ganz gefüllt.

"Noch ein Stockwerk tiefer! Fix, eh man uns sieht . . . So . . . In die Ecke kommt nichts mehr hin . . . Das ift ein ganz hübsches Plägchen — nich?"

Der Hanseate knipste vorsichtig in der hohlen Hand eine elektrische Taschenlaterne auf und las die Aufschriften auf den Kistenstapeln umber: Fratelli Ghirardini, Genova . . . Wieder die Fratelli . . . nagelneues, würzig duftendes Holz . . . . Überall auf französisch und italienisch darauf die Teerpinselzüge: "Borsicht! . . Leicht entzündlich! Nicht werfen!"

"Das wird alles in Genua ausgeladen — nich? Wir mit! Lütte Küftenfahrt! Nur schade, daß man nicht ein bischen smoken kann. Aber dann fliegen wir mit in die Luft . . ."

"Bas ift denn in den Riften?"

Ein Blig der Taschenlaterne: "Boudre. Polvere. Attenzione!"

"Wie denn? Die Italiener holen sich da aus Frankreich Munition?"

"Aber nich zu knapp! Der gange Steamer ift poll!"

"Aber gegen wen denn?"

"Ich werd 'nen Priem kauen — das gelit! . . . . Na . . . gegen uns und die Österreicher!"



"Ihre Berbundeten?"

"Na — die haffen uns doch — nich?"

Das Bort, das immer wiederkam, wie draußen, als der Dampfer längst die hohe See gewonnen hatte, der Bellenschlag an die Schiffswand. Das schwache, eintönige Gefühl des Hin- und Herschwankens im tiesen Dunkel. Haß. Haß. Haß. Haß. Haß überall. Haß der Menschen aller Farben und Erdteile, jeden Glaubens und jeder Sprache. Haß, bisher huschend im Dunkeln wie die leise pfeisenden Ratten zu Füßen. Haß, sorgfältig vorbereitet und zur Entscheidung aufbewahrt wie die stummen, todbringenden Kistenzgebirge um einen. Giftiger, verpestender, brütender Haß wie der ekle Gestank des saulenden Grundswasser im Schiffsbauch.

Ilnd in dieser achtundvierzigstündigen Nacht bis zum ersten Schimmer des Tageslichts von Genua durch die wieder geöffneten Luken dachte sich Hugo Martius immer wieder und grub es in seine Seele und in seinen Willen ein: Nie wurde Menschen ihre Liebe zur Menscheit so gedankt wie uns Deutschen. Nie empfing ein Bolk eine so furchtbare Lehre. Ist das wirklich die Menschheit und ihr Sinn, die mit Senegalnegern das Land Luthers und Goethes übersfällt, nun, dann sind wir Deutsche zu gut für diese Erde. Dann wollen wir auf ihr nicht weiterleben, aus Ekel an ihr. Aber die Menschheit ist nur krant durch unsere Güte und Schwäche. Die Menschheit muß durch Blut und Feuer an Deutschland genesen. Un uns und unserer Faust.

Er dachte es, und sein Herz wurde heiß von heiligem Jorn, und draußen sangen es die wandernden Wellen: "Wir haben lang genug gesiebt — wir wollen endlich hassen!" Und Hugo Martius sah in der Finsternis einen der ehrwürdigen deutschen Dome vor sich, aus deren Giebeln von allen Seiten der böse Feind in Uffen= und Bockgestalt, als Basilist und Fledermaus hinausschießt, und sagte sich: "So versiagen wir jetzt die unsauberen Geister der Fremde aus unseren Herzen und Häusern wie einen Sput dieser Nacht um mich: Deutschland, Deutschland — werde hart!"

Der Seemann neben ihm pfiff sich ganz leise eins. "Ich bin erst wieder froh, wenn ich in der Nordssee bin", sagte er, "und wir den lieben Kusängs auf den Kopf s—pucken! Aber nu still! Wir müssen noch warten. Das passiert den Makkaronis auch nich so bald wieder, daß sie jemand um Gottes Lohn s—pazierensahren!"

Es war im Hasen von Genua ein noch wilderes Geschrei und Durcheinander wie in dem von Marsseille. Mit dem Löschen der Ladung schien man, unsberusener Augen wegen, erst in der Nacht beginnen zu wollen. So war es ein leichtes, in der Dämmerung das fast menschenleer daliegende Schiff zu vers

lassen. Tief aufatmend standen die beiden auf der Bonte Adolso Barrodi. Gingen hinüber nach dem Bahnhof. Der Seemann setzte sich unter die Palmen des Columbus-Denkmals.

"Ich warte bei dem ollen Badding hier, bis Sie vom deutschen Konsulat zurücksommen!" sagte er und dann, nach kaum einer halben Stunde: "Nun? Sie strahlen ja!"

"Ich habe die Abresse meiner Frau! Sie ist in Mailand. Wir erreichen noch den Zug! Und mit Deutschland steht es gut!"

Während sie durch den Apennin dahinsuhren, erzählte er das Rähere dem Seemann. Der wunderte sich nicht. In ihm war die Überzeugung von Deutschlands Sieg so klar, wie sich das Meer in seinen blauen Augen spiegelte.

"Die englischen Geschichten — die sind immer lügenhaft zu vertellen . . .!" sagte er gelassen. "Jongs — warum schreit ihr denn so?"

"Das ift schon Mailand!"

"Da ift eine Dame und winkt Ihnen!"

"Ja. Ich hab meine Frau vom Konsulat telephonieren lassen!"

"Oh — da will ich nich weiter stören — nich?" Der Matrose und der Millionär drückten sich sest die Hand, und Hugo Martius drängte sich durch das Gebrüll der Facchini auf die kleine, zierliche Gestalt mit dem schwarzen Jungenköpschen zu, die die Arme auszstreckte und ihm entgegenstürzte.

Als fie sich nach einer Biertelftunde das Rötigste gesagt hatten und den Bahnhof verließen, fuhren ihnen die Droschken quer über den Weg.

"Signore! . . . Signorina!"

Aber Phila Martius hatte nicht wie sonst das nachsichtige südländische Lächeln auf dem zarten, klassisch geschnittenen Gesicht. Sie sagte so scharf und ungeduldig wie nur irgend sonst eine Norddeutsche: "Belästigen Sie einen doch nicht ewig! Das ist ja gräßlich . . .!"

Das alte Geschöpf auf dem Bod begriff, daß das deutsch mar.

"Abasso la Germania!" brüllte es hinter ihm her. Und noch aus der Ferne: "Evviva la Francia! Evviva l'Inghilterra!"

Bu Martius' Erstaunen machte das "Nieder mit Deutschland!" auf seine Frau gar keinen Gindrud.

"Wenn ich mich darüber noch ärgern wollte!" sagte sie. "Das ist das tägliche Brot in den sechs Wochen, da ich hier und in der Westschweiz an der Grenze nach dir bangte!" Sie gab einem Bettelbuben einen Stoß: "Willst du mich gleich loslassen, insamer Bengel?"

"Uber das find ja deine geliebten Ragaggi!"

"Dreckspagen find's! . . . Rein — lieber nicht burch die enge Gaffe! Der Gestant ift ja ekelhaft!"



"Nun ja: die Unichuld des Gudens . . . "

"Und wie diese Frauen freischen! Ich kann diese schrillen, heiseren Stimmen gar nicht mehr hören! Ob eine von den Trinen sich jemals ordentlich tämmt und ihre schwarzen Haarwuscheln nicht so liederlich ausstedt . . ."

"Aber Phila . . . "

"Liederlich find fie . . . betrügerisch . . . niedersträchtig . . . Es ift ein widerwärtiges Bolt!"

"I Secolo!" Ein Zeitungsverkäufer stürmte vorbei. "Neue Niederlagen der Deutschen! Die Preise für hundesleisch in Berlin schon unerschwinglich! . . . Die Ruffen ruden mit sicherem Schritt nach Berlin!"

"Uh — der Etel schüttelt einen!" sagte die kleine Frau. Sie war ganz bleich geworden.

"Dich auch?"

"Kennst du das Märchen von einem, der die Sprache der Bögel verstand? So ungefähr ging es die Zeit über jetzt mir! Fast alle Fremden sind doch weg! Ich sehe aus wie eine Italienerin, spreche es wie eine Toskanerin. Da glauben sie überall, ich gehörte zu ihnen, segen sich in meiner Gegenwart keinen Zwang auf . . . ich höre alles . . . schaue in ihre Seelen . . wie in einen Abgrund von Gemeinheit . . . "

Sie gingen über den Mercanti-Platz. Biele Hunberte von dunklen Gestalten standen in der Nacht wie die Berschwörer beisammen. Ihr dumpses Gemurmel glich dem Summen eines Bienenschwarms. Es war das alte italienische Bild. Aber Theophile Martius zog fröstelnd die Schultern hoch.

"Nur fort von hier! Nur nach Deutschland zurück! Wenn du mir eine Liebe tun willst, reisen wir gleich! Wenigstens die paar Stunden bis Lugano! Daß wir nur aus Italien heraus sind!"

Als sie bald darauf reisesertig und auf den Omnibus wartend vor dem Eingang des Gasthofs standen, kam noch einmal, zum Abschied, die alte, deutsche Sehnsucht über sie. Da waren noch die silbergrauen Paläste, da hallte träumerisch der Glockenklang vom Kampanile. Im Mondschein gligerten sern die Welelen der Marina. Die Gondeln Benedigs, die Wolke des Besuvs, die Palmen und Beilchenhaine der Rieviera — Rom . . . Du ewiges Rom . . .

"Le Corriere bella Sera!" Die heisere Stimme durchschnitt wie mit einem rostigen Messer die Luft. "Neue deutsche Geldpreise für die Tötung besgischer Kinder unter drei Jahren! Die Bewohner der Erde zerfalsen in Menschen und in Deutsche! Ein erhabener englischer Dichter sagt es!"

"A l'eau les boches!" heulte es um die Ede auf französisch. Der Schutzmann in der Mitte der Straße hörte es und lachte.

Theophile Martius warf noch einen Blick umher. "Leb wohl, du entzaubertes Land!" sagte sie. "Leb wohl für immer! Wir haben dich versoren."

Digitized by Google

Dann wiederholte fie, langsam und deutlich: "Ihr spielt palle o santi! Aber ihr werdet keins von beiden gewinnen — nicht die Heiligen und nicht die Kugeln — nur Schimpf und Schande!"

"Warum fo laut, Phila?"

"Der Ausländer soll es nur hören, der da den Kopf nach mir dreht . . . Der mit den großen, grauen Augen und dem unruhigen Gesicht, der da mit den beiden Italienern steht . . . Er kann Deutsch! Man merkt es ihm an!"

Innen, im Restaurant des vornehmen Mailander Hotels, setzten sich inzwischen zwei der Herren an den gedeckten Tisch.

"Nochmals: Ihr folltet euch rascher entscheiden! Warum warten? Ihr macht fie nur mißtrauisch . . . . "

Der Deputierte di Barocelli wies, als er das hörte, heiter die Zähne über dem schwarzen Spigbart und bewegte den Zeigefinger verneinend hin und her . . .

"Die Tedesci? . . . Niemals! Für sie ist Italien eine Theaterkulisse mit Hochzeitspärchen davor! Unser Lächeln ist das der Sphinz, Signor di Schjelting! Ienseit der Alpen enträtselt man es nicht!"

"Aber man befestigt die Alpen!" sagte Rikolai von Schjelting brüsker, als es sonst seine Art war. "Im nächsten Frühjahr habt ihr es schwerer!"

"Dafür gahlt man uns vielleicht auch mehr . . . "

Ein verständnisinniger Blid des Deputierten über die Oliven= und Sardinenschüffelchen. Schjelting suhr sich mit der Hand über die Stirn. Er sah bleich aus. Er sagte verbindlich und konnte dabei doch kaum einen Anklang von Verachtung unterdrücken: "Man zahlt schon jetzt! Ich habe Vollmacht aus Petrograd! Wiesviel? . . ."

"Zitto!" Der Onorevole legte ihm warnend die Hand auf den Arm, während sein Landsmann, der Herausgeber der Avvenire Italiana, herantrat. "Borssicht! Unter vier Augen! . . . Corsi darf davon nichts hören!"

"Warum nicht?"

"Er ist längst von Barrere in Rom für die Politik der Westmächte gewonnen. Er arbeitet heimlich auf dem Balkan gegen Serben und Griechen! Schade um das Geld! . . . Nun, setze dich, Agostino, mein Bruder! Was macht Donna Giacinta?"

Der Cavaliere dankte mit einer anmutigen Handbewegung. Ein Ordenskettchen schimmerte in seiner Fracklappe. Seine Lackschuhe glänzten ebenso wie seine spisen Nägel. Ein geschmeidiges Lächeln übersonnte sein faltiges und hageres Gesicht.

"Wir sprechen von unseren Feinden!" sagte-Schjelting. "Ich komme von der russischen Front. überall ist der Weltkrieg im Gang. Nur ihr fehlt! Wie lange noch? Eine Hilfe von Pisa" nutt uns nichts!"

"Beduld, Signor - Beduld!"

### Der lette Morgen.

In kalter Nacht am Orahtverhau Um mich die Sterne blinken; Ich dente der geliebten Frau Und seh ihr Tüchlein winken. Ihr Tüchlein, schleierweiß wie Schnee Und doch von Blut so rot! Mir ist's, herzliebe Oorothee, Uls winkte mir der Tod.

Wie heiß dein Ruß, wie rot dein Mund, Wie föstlich dein Umfangen, Alls noch im dunklen Erlengrund Die Nachtigallen sangen! Im jungen Korn, im roten Klee Wie selig war die Zeit! Und jest, herzliebe Dorothee, Wie liegt das Glück so weit!

Was frommt mir noch dein goldner Ring, Der edelsteinumtropfte, Der oft mit hellem Alimperling Ans Fensterlein dir klopfte,

Namur, im Mara 1916.

Bei dem ich einst in Lust und Weh Nur dir die Treue schwor . . .?! Und doch, herdliebe Dorothee, Das Vaterland geht vor.

Ihm gilt mein Schwur, ihm gilt mein Blut, Mein Stoßgebet und Amen; Und trifft mich eine Rugel gut, Es sei in Gottes Namen. Schon wogt der Nebel wie die See, Der Sternenglanz verblich; Mir naht, herzliebe Dorothee, Der lette Morgen sich.

Schon fällt der Tambour wirbelnd ein . . . Den Ropf emporgeriffen . . .!
Weiß Gott, Soldaten müffen fein,
Die brav zu sterben wissen.
Mich grüßt dein Tüchlein, weiß wie Schnee . .
Es fällt der erste Schuß . . .
Weh mir, herzliebe Dorothce,
Daß ich jest von dir muß.

Bofeph von Lauff.

"Ich war jest in Lemberg beim Generalissimus! Ehrlich gestanden: Man hat euch im Berdacht, daß ihr es heimlich mit euren Berbündeten haltet!"

Der Cavaliere legte mit einer Miene der gefränkten Unschuld seine lange, knochige Rechte auf die Herzgegend. Der Onorevole spreizte beide Hände in schmeichlerischer Abwehr.

"Beweist, daß es nicht der Fall ift! . . . Berft die Masten ab!"

Die beiden lächelten einander wie Geheimbündsler in die Augen und dann zu ihm. Sie erinnerten ihn plöglich an die leblosen, weltmännischen Wachstöpfe in den Schausenstern der Friseure. Er dachte sich ungeduldig: Was sphingt ihr euch hier überall an, jeder den nächsten? Wozu jetzt noch diese ölige Glätte? Die Welt wurde rauh. Braucht Taten. Ich will für Rußland nicht Aale kausen, sondern Vipernl Laut sagte er: "Diese kleine brünette deutsche Schönsheit, die da vorhin in den Omnibus stieg . . ."

"Eine Deutsche und schön . . ." Der Abgeordnete lächelte. Ein Lächeln vom Kapitol herab. Ein Lächeln des Größenwahns. Dann suhr er zusammen. So grimmig herrschte ihn plötzlich Schjelting an: "Waren Sie in Deutschland?"

Eine hoffnungslose Schulterbewegung als Antwort. Es hieß etwa: Frage mich doch lieber gleich, ob ich schon in eurem Sibirien war! Ich, ein Sprosse lateinischer Kultur, im Schnee bei Bier und Sauerstraut in Bettlerhütten . . .

". . . fonst würden Sie wiffen, Signore, daß Gote tes Wille selbst den Deutschen schöne Frauen gab . . . groß, blond, schlant, wie die Königinnen . . . "

Eine Setunde stieg Inge Tillesens Bild vor ihm auf. Er preßte unter dem Tisch die Faust wie in einem körperlichen Schmerz, einem Krampf von But und Grimm. Seine nervösen, länglichen Züge glätteten sich gleich wieder zu einer beinahe höhnischen und brutalen slawischen Gelassenheit. Er blies den Rauch der Papyros, die er zwischen den einzelnen Gängen des Mahles rauchte, durch die geblähten Nasenstügel.

"Ich verstehe Deutsch!" sagte er. "Diese deutsche Dame vorhin, die ich nicht kenne, nannte euch offen Berräter!"

Es hatte gar keine Wirkung. Die Italiener lachsten nur gutmütig. Er merkte: sie glaubten ihm kein Wort von der Geschichte. So wenig wie sie sich unterseinander etwas glaubten. Ein tieses, unbesiegbares Mißtrauen wohnte bei ihnen ganz hinten in jedem Blick, klang im Unterton jedes Wortes. Dann meinte der Onorevole di Barocelli, zärklich in der Schüssel voll gebratener deutscher Singvögel auf Risotto wählend: "Unser Gewissen ist so rein wie nach dem Stabstreich des Beichtvaters in St. Peter. Kann man dem Blinden die Madonna zeigen? Seit zwanzig Jahren bekämpsen wir Deutschland und Sterreich bei jeder Gelegenheit. Wenn sie es nicht sehen wollen, so trifft sie allein die Schuld!"

(Fortfegung folgt.)



# Das heim der Berliner Studentin.

Bon Dr. Ilfe Reide. - Sierzu 7 Spezialaufnahmen ber "Boche".

Der Dichter hans Chriftian Underfen preift einmal den schönsten Tag im Leben des Jünglings, den Tag, deffen Glud und Jubel den Frauen für immer verschloffen bleiben: den Tag nach dem Abiturientenegamen! Mun, heute tonnte unfer alter Märchenfreund fich mit eigenen Augen davon überzeugen, daß auch eine ganz stattliche Schar von jungen Mädchen alljährlich bei uns diefe Freude genießt.

Und doch: auch in diesem neuen, glücklich erreichten Lebenzuftand zeigen sich fehr bald ein paar Schatten= feiten. Das Großstadttind lockt es gewöhnlich zum Studium in einer tleinen Universitätstadt in den Bergen oder am Meere - das Landfind und die Rleinftädterin wollen natürlich in die große Stadt, um wie es ja fein foll — neben dem Studium auch die Belt von ein paar neuen Seiten tennen zu lernen;

haupt in der Großstadt mit all ihren Gefahren und häßlichkeiten gut aufgehoben? In einer Benfion ift man zu fehr gebunden, zudem ift fie meift fehr teuer, und die vermietbaren Studentenzimmer - ach, gegen die ist mancherlei einzuwenden! Die Zimmer sind oft flein, ungesund oder unfauber, draußen donnert die Stadtbahn, oder das Fenfter blidt in einen dunklen Hof, in dem die Strafenkinder lärmen, eine gewinnfüchtige Birtin ober ein spät heimkommender, lärmender Zimmernachbar macht den Aufenthalt unerträglich. Die befferen Zimmer find oft fo weit von der Univerfitat entfernt, daß unendlich viel toftbare Beit und Rraft durch das hin- und herfahren vergeudet wird. Und dann das leidige Reftauranteffen! Die einsamen Abende! Wie foll man da nur einen Ausweg finden? Der erfte bemerkenswerte Berfuch eines Studen-

Gemeinfames Wohnzimmer.

Da wünscht man sich Breslau oder München oder Berlin — Berlin, das durch feine miffenschaftlichen Institute, durch sein reiches musikalisches Leben, durch die Theater, die Geselligkeit, das als Residenzstadt und in noch taufend anderen Eigenschaften immer wieder anzieht. Aber bei feiner andern Universitätstadt erheben fich für die Eltern fo viele Bedenten wie, trop aller dieser Borteile, gerade bei Berlin. Nicht jeder hat Bermandte oder Freunde dort — wo foll nun das unerfahrene, einsame Studentlein wohnen, wo effen, mit wem zumgelen? - Beig man fie denn übertinnenheims in Berlin murde feinerzeit hier (1914, Rr. 13) schon gewürdigt, aber es handelte sich damals nur um die Tagesräume eines bestimmten Bereins, alfo nur um die Befelligfeit, nicht um die Bohnungs= und die Berpflegungsfrage — und überdies hat nicht jede Luft, sich so ohne weiteres einem Berein zu verschreiben! Es hat nun gerade mit diesem Semester ein Institut feine Pforten geöffnet, dem, fobald fie es einmal tennen, auch die beforgteften Eltern ihre junge Studiosa unbedentlich anvertrauen dürften: das Ottilie von Sansemann-Saus in der Berliner Strafe zu Charlotten-

Rummer 14.



Borraum jum Bortragfaal.



Gemeinfames Speifezimmer.



burg. Dies gang neue, schloßartige Bebäude, ein Bert der Urchiteftin Emilie Wintel: mann, ift eine Schöpfung des unter dem Brotettorat der Raiferin ftehenden Biftoria= Studienhauses(frü= her Biftoria = Ln: zeums) und wurde ausschließlich für die Bedürfniffe der Studentinnen geschaffen und ein: gerichtet. Drei

Straßenbahnen verbinden es in 20 Minuten mit der Universität, eine Fahrt quer durch den ganzen Tiergarten, die im Sommer eine Ersholung für sich ist! Ein freundliches



Der Bortragsraum.

Stud Garten mit schönen großen Bäumen, mit einem Teich und Tennisplag gehören zum hause.

Und nun das Gebäude selbst. An den hellen, luftigen Korridoren liegen nicht weniger als 96 Studentinnen-

zimmer, mit ver= schiedenen hellen und heiteren Tape= ten befleidet, mit linoleumbelegten Fußböden, mit neuen praftischen und doch fehr hüb= ichen Möbeln aus= gestattet. Jedes Bimmer enthält einen sogenannten Diplomatenschreib= tisch mit eleftrischer Tischlampe, einen verglaften Bücherschrant, ein breites, behaglich gepoliter= tes Sofa, (das, gleichzeitig als Bett gebaut, in ein paar Mugenblicken her= gerichtet ift) - und einen runden Tisch davor mit glafer= ner Platte. Bafcheinrichtung, die fo oft ein Bim=

mer ungemütlich macht, sowie Rleider- und Bascheschrank befinden sich an der Rückwand neben der Tür
und sind mit weißen Spiegeltüren abzuschließen,
so daß auch eine jede Studentin einen eigenen



Digitized by Google as Studienheim in Charlottenburg. Borderanficht. Original from PRINCETON UNIVERSITY

Stehfpiegel in threm 3immer hat. Man fieht, es murde ebenfo an ihre äußere Ericheinung wie an ihre Be= lehrfamfeit und an ihre Befundheit gedacht. Berade in diefer legten hinsicht ift es besonders erfreulich, daß fast alle Zimmer durch die Fenftertur birett auf eine große Terraffe ober einen um das ganze haus lau= fenden Balton führen. Man hat aber auch die Musitstudentinnen 50ch = nahegelegenen ichule nicht vergessen. In einem besonderen Blügel des hauses gibt es Zimmer mit Schalldämpfung. Telephonzelle, Haustelephon, Fahrftuhl, mit Racheln ausgelegte Baderaume - das hat fogar jedes einzelne Stodwert. Unten im Saufe aber breitet sich eine



Blid vom Borraum jum Gingang.

große, freundliche Halle aus, mit Klubsesseln ausgestattet, sodann gibt es einen in Gelbbraun gehaltenen Bersammlungs- und Musikraum und einen hellen Speisesaal, wo an kleinen Tischen von  $^{1}/_{2}1$  bis  $^{1}/_{2}3$  zu Mittag gespeist werden kann — usw. Die Hausverwaltung, die gewiß in dieser Kriegzeit keine leichte Aufgabe hat, ist vor allem darauf bedacht, möglichst die Freiheit des studentischen Lebens zu berücksichtigen und zu wahren, damit nicht ein Beigeschmack von Bensionatsluft sich hineinmischt — daher die versichiebbaren Mahlzeiten, die mit verschieden langen Kollegstunden, Theaterbesuch usw. rechnen.

Diese ganze, höchst gediegene, beinah schon liguriöse Ausstattung des Hause sowie die Preise — die Gesamtverpslegung kostet im Monat nur 65 Mack — zeigen auf den ersten Blick, daß es sich hier natürslich nicht um ein Geschäftsunternehmen handelt, sondern daß wir hier ein großzügiges, gemeinnüßiges Werk zum Wohle der Berliner Studentin vor uns haben, das auf den Grundlagen einer hochherzigen, großgesinnten Stistung ruht und jedem Mädchen aus gutem Hause, ohne besonderes Ansehen der Konssession oder der pekuniären Verhältnisse, zugängsich ist

Ein Einzelwohnzimmer.

Digitized by Google

# Nebelfrau.

Sfizze von Ingeborg Andrefen.

Frau Deichgraf Harring ging ruhelos von einem Bimmer ins andere. Immen wieder in turgen Abstanden hörte man das leise Zuschlagen einer Tür. In dem großen Befel ftand fie für Minuten ftill und regungslos an einem der Borderfenster, preßte ihr noch immer § schönes Gesicht, das durch einen leise hochmütigen Zug etwas Rühl-Ubweisendes hatte, an die Scheiben und ftarrte über die Berft fort auf den Beg, der fich weit unten zwischen den Wiesen hinzog. Noch immer auf dem Stud bis zu Broterhof tein Mensch darauf zu feben! Ihre hande fanten von dem Fenftertreuz herab, fie schloß für Sekunden die schmerzenden Augen, und dann ging fie hastig durch die Länge des Saals, über die Diele weg wieder in das Bohngimmer. Dort ftugte fie die Sande auf den Tisch, ihre Blide manderten auch hier unwillfürlich hinaus. Als sie aber die Baumkronen des Gartens unten am Fuße ber Werft ftreiften, ftrafften fich ihre Züge: nein, nein . . . nicht wieder hingehen und ben Beg absuchen. Hier wollte fie bleiben und ruhig warten, bis fie den Schritt Jan Ricerts, des Postboten, auf den Fliesen vor der Tür hören murde. Oh, sie murde ihn gleich kommen hören . . . so wie er nur um die Borberede bog. Die gange lange Nacht hindurch hatte fie fich das schon vorgestellt: der Klang des auf den Stein aufftogenden, eisenbeschlagenen Stiefels lebte schon zeitenlang in ihrem Ohr. Mitunter mußte fie fich mit aller Gewalt befinnen: ob fie es nicht doch schon gehört hatte heute? Ob Jan Rickert nicht doch schon hier war und wieder nur für die beiden Mädchen Briefe abgab . . . . und vielleicht auch für den Berwalter und den alten Rlaus Peters . . . und nur für sie wieder nichts in seiner Tasche hatte? Herrgott . . Herrgott . . . ob sie nicht noch wunderlich wurde von dem ewigen Warten?

Sie griff plöglich nach dem Strickzeug, das in einer Schale auf dem Tisch lag, und sant in einen Stuhl. Minutenlang arbeiteten ihre Hände sieberhaft — dann schleuderte sie mit einer haftigen Bewegung die Arbeit wieder von sich. Nein, das war nicht das Richtige, dabei liesen die Gedanken doch immer die alte Kunde. An die Rähmaschine wollte sie sich sehen, dei dem Surren des

Rades tonnte man nicht denken.

Und dann stand sie plöglich wie angewurzest und horchte: Was kam da . . ein Schritt? Ein Tritt? . .

Sie fank in sich zusammen wie plötzlich vom Alter gekrümmt. Ihre Mundwinkel zogen sich abwärts, ihre schweren Augenlider schlossen sich, die Bupillen darunter wie von tausend feinen Nadelstichen: nur ein Käderrollen. Ein Wagen kam die Werft herauf. —

Sie faß wieder in ihrem Stuhl und fah taum auf,

als die Tür fich nach turzem Rlopfen öffnete.

"Guten Tag, Ebba. Wie geht's? Haft du Nachricht?" Ebba Harring schüttelte den Kopf und stieß dann gequält ein: "Nein, noch nicht!" heraus. Doktor Mangels streichelte ihr leicht die zuckenden Hände: "So mußt du wieder auf morgen hoffen, Schwester. Nur die Hoffmung nicht sinken lassen."

"Der Postbote war heute auch noch nicht hier", sagte sie abwehrend, und es sag im Ton der Stimme etwas wie ein leises Ausbäumen gegen das Bemitleidetwerden.

Der Bruder hatte tein Ohr dafür, lebhaft wandte er fich vom Fenster her zu der Schwester um: "Ach meine

arme Ebba, heute kommt er nicht mehr. Heute mußt du's aufgeben, darauf zu warten. Ich traf Ian Rickert vorhin auf dem Kirchenweg — da war er schon längst am Heeshof vorbei."

Ebba Harring antwortete nichts, aber ihre Nägel gruben sich in die schmerzenden Handslächen, und eine große, lähmende Müdigkeit kroch bleiern und dumpf vom Herzen herauf und riß sie sekundenlang in ein tieses,

wohltuendes Bergeffen hinein.

Rlaus Mangels seufzte schwer. Wie manchmal hatte er die Schwester beneidet um ihren Jungen . . . aber nun konnte man fast froh sein, kein Kind zu haben, nicht Tag und Nacht diese bohrende, nie ruhende Sorge schleppen zu müssen.

Er ging eine Weile im Zimmer auf und ab und sah der Schwester, die noch immer mit geschlossenen Augen auf ihrem Stuhl saß, mit hastigem Forschen in das erschlasste Gesicht. Sollte er die Frage stellen, die ihm schon die ganze Zeit über auf den Lippen lag? — Plözlich blieb er am Tisch stehen: "Ebba . . . hat . . hat sie auch keine Nachricht?"

Ebba Harring zuckte zusammen und öffnete die Augen weit und starr. Dann erhob sie sich mit einem Ruck: "Was weiß ich? . . . Das geht mich auch nichts an."

"Na, du . . . da würde ich mich doch nicht lange bestanen . . ."

"Und sie um Auskunft bitten, meinst du? Und sie damit anerkennen als Frau meines Sohnes?"

Ebba Harring lachte hart und trocken auf. "Damit hätte fie denn ja erreicht, was fie will, nicht wahr? Dann fehlte nur noch, daß fie hier auf Heeshof einzöge mit Sack und Pack . . ."

"Dafür wird sie sich schon schönstens bedanken", gab der Bruder ängerlich Antwort. "Glaubst du wirklich, Ebba, sie weiß nicht, wie liebevoll du über sie denkst? Meinst du, sie hätte troßdem Lust, hier als Schwiegertochter zu landen? — Komisch, daß ihr Frauen immer so vorbeischießt in der Beurteilung eures eigenen Geschlechts!"

Die Schwester antwortete nicht, aber der seise höhnische Zug um ihre Mundwinkel reizte ihn zu einem schroffen Borwurf. "Übrigens weißt du ja, daß ich schon damals, als Kai sie heiratete, der Unsicht war, sie habe als Frau deines Sohnes ein Recht darauf, auf Heeshof zu wohnen. Sie kann es moralisch und rechtlich verlangen — du bist in ihrer Schuld, solange du es ihr weigerst!"

Ebba Harring erhob sich von ihrem Platz. Ihre Augen zeigten flackerndes Licht, auf ihren Wangen brannten rote Flecke, sie strich mit der rechten Hand unab-

lässig eine Falte des Tischtuches glatt.

"Du verzeihst, Klaus, wenn ich dir widerspreche. Oder nein: Wozu das? Für mich ist diese ganze Erörterung gegenstandssos... denn für mich gibt es nach wie vor keine Frau meines Sohnes. Ihr sagt es ja, daß Klaus sich mit dieser... dieser Katrin Khode kriegstrauen ließ. Wohl.. das sagt ihr. Gegen meinen Willen geschah das. Ich konnte es nicht hindern. Und als dann mein Junge fort mußte in den Krieg, da habe ich mich bezwungen, habe getan, als wäre die Heirat nicht geschehen. Habe all das Bittere und Böse, was voranging, aus meinem Gedächtnis gerissen, aus meinem Bewußt-

PRINCETON UNIVERSITY

fein gelöscht. Aber zugleich auch das andere: daß Kat verheiratet ist! Ich weiß nichts von seiner Frau. Will nichts davon wissen. Für mich gibt es nur meinen Jungen."

Doktor Mangels lachte ärgerlich auf. "Sehr bequem, Schwester. Benn du nur nicht doch einmal umlernen mußt! Ich fürchte doch, du wirst mit dieser kleinen Katrin Rhode als mit einem sehr lebendigen Besen rechnen

muffen . . .

Sie hob abwehrend die Hand. "Laß nur, Klaus, weiteres Reden darüber ift zwecklos. Wenn du den Namen nennst, nehme ich an, du redest von der sagenhaften Nebelsrau, die da an der Brücke auf dem Sandweg sitzt, der zu ihres Baters kleiner Kate führt. Ich habe sie noch nie gesehen . . . aber alte Leute, Waschfrauen und Kinder erzählen sich von ihr."

Bor des Bruders Blick verstummte sie. Als sie sich abkehrte, um das Zimmer zu verlassen, schlug noch ein Wort an ihr Ohr, das ihren Fuß stocken ließ: "Arme Schwester ... seid ihr nicht alle solche Nebelfrauen?..."

Und als sie ihn fragend ansah, fügte er mit leiser, trauriger Stimme, mehr sür sich selber sprechend, hinzu: "Ringsum die Frauen im ganzen Land — es ist das gleiche mit allen: ihre Gedanken . ihr Geist, das Sehnen und Suchen ihres Herzens . ist weit fort . draußen, wo der harte Männerkampf tobt. Was wir hier zu Hause saffen und halten von euch, ist nur eures Wesens Schein. Ruhelos seid ihr wie die Nebelsrau auf dem Sande zur Rhodenkate . . Alle miteinander: Mütter und Schwestern, Frauen und Bräute — alle, die ihr Liebstes hinausschickten . . . Und da wollt ihr nicht Schwestern sein? . . ."

Rlaus Mangels griff nach hut und Stod und ging

ohne Abschiedswort hinaus.

Seine Schwester ließ ihn gehen; ihr Ropf war tief auf die Bauft gesunten, und ihre hände umkrampsten die Stuhllehne, als musse sie umsinken. —

Als der Postbote Ian Rickert heute an der Vorderseite des Heeshoses vorbeistapsen wollte, um zur Rüchentür hineinzugehen, wurde die schwere Haustür ausgestoßen, und Frau Deichgraf Harring stand auf der Schwelle. "Rickert?"

Jan stieß seinen derben Anotenstod zwischen die gesprungenen Rotsteine des Steiges und wischte sich mit der einen Hand die Stirn ab, obgleich keine Schweißtropfen sie seuchteten. "Richts da, Frau Deichgraf! Hab

leider nichts für Sie! Rein . . . "

Jan Rickert schluckte und hustete. Dann saßte er sich ein Herz: "Frau Deichgraf, nichts für ungut, aber vielleicht ist es doch das Richtige, wenn ich Frau Deichgraf es sage: Für sie — er nickte dabei mit dem Kopf irgendwohin in die Weite — für sie hab ich heute was!"

Ebba Harring taumelte. Unwillfürlich streckte sie die Hände aus, ihre Lippen lallten etwas Unverständliches.

Der Postbote schüttelte den Kopf: "Nein, Frau Deichsgraf . . . geben tann ich Ihnen den Brief nicht, das dürfen Sie nicht von mir verlangen!"

"Aber sehen muß ich ihn, rasch, rasch! So zeigen

Sie doch, Ridert!"

Sie schrie es förmlich heraus. Es kam ihr nicht zum Bewußtsein, daß sie mit beiden Händen den Arm des Mannes umtlammert hielt, während ein wahnsinniges Hämmern und Bochen in ihren Schläsen brauste und vor ihren Augen wirre Funken tanzten.

"Es ift weiter nichts darauf zu feben", meinte ber alte Boftbote bedrudt, fuchte und framte aber boch in

seiner Tasche herum und hielt der Frau einen Feldpostsbrief hin.

Ebba Harring ergriff den Brief mit ihren zitternden Händen. Als Absender war eine Feldinspektion genannt.

Und sonst kein Anhalt für den Inhalt des Schreibens. D Gott, wenn doch ihre Augen die Hülle durchdringen könnten . . . darin lag die Gewißheit über das Schicksalihres Kindes verborgen. War Kai tot? Oder was sonst? Schwer verwundet vielleicht? Vielleicht maß sein Leben nur noch nach Stunden . . . o wenn sie es wüßte und diese letzte bange Frist nügen könnte! Zu ihm eilen . . ihn noch einmal sehen . !

Sie stöhnte verzweifelt auf und sah den Mann mit irrslackernden Blicken an. Jan Rickert nahm ihr behutsam den Brief aus den Fingern und barg ihn wieder

in seiner Tasche.

"Das geht nicht anders, Frau Deichgraf!" sagte er treuherzig. "Aber die junge Frau wird ja doch auch gleich Bescheid bringen, denke ich mir. Wolln zu Gott hoffen, daß es was Gutes ist."

Ebba Harring stand noch immer auf der Schwelle ihres Hauses. Endlich tastete sie sich wie eine Blindgewordene über den Flur zurück in ihr Zimmer.

So, nun brauchte fie nicht mehr warten. Nun war diese Qual, diese ewig bohrende, nagende Unruhe vorbei. Fast wie eine Art Erlösung war das.

Und doch wußte sie nicht, wie das Schidfal entschieden hatte. Das würde nur eine wissen . . . die, zu der Jan

Ridert jest ben Brief trug.

Um den Mund der Einsamen zuckte ein bitteres Lächeln. Sie dachte an Jan Rickerts Trost, daß Katrin Rhode kommen würde, um ihr Bescheid zu bringen. Nein, nein, die setzte keinen Fuß hier über die Schwelle . . . die wußte, daß der Heeshof ihr keinen Willkommen bot.

Bleiern und schwer drückten die Stunden dieses Tages auf Ebba Harrings Nacken. Als der Abend nahte und die Dämmerung aus allen Ecken und Winkeln ihr graues Geweb hervorholte, verdichteten sich ihr die tausendmal gedachten Wöglichkeiten der Entscheidung zu einer einzigen: Kai war tot, war gesallen. Mit Kameraden irgendwo fern in Feindesland in fremde Erde gebettet. Seine Mutter war kinderlos, sein Weib Witwe.

Sie mühte sich, es hinzunehmen wie eine unumstößliche Gewißheit. Sie wollte sich zurechtfinden mit diesem Schicksal — beide Arme dem großen Leid öffnen
und sagen: Komm! Ich trage dich. Ertrage dich. Es ist
das Letzte von meinem Kind, das ich damit halte. —

Und doch flackerte durch jeden Gedanken immer wieder züngelnd und brennend wie eine kleine, ruhelose Schlange das Bewußtsein: nur eine Wegstunde von dir getrennt atmet eine, die weiß es, ob du es nötig hast, schon so alle Bitterkeiten zu trinken . . . oder ob nicht doch noch . . .? Nicht doch irgendwo auf deines Herzens Altar eine kleine, wunderbare Flamme der Freude und Hoffnung brennen darf . . ?

Und schließlich mußte Ebba Harring es: fie mußte hin

und Katrin Rhode fragen.

In fieberhafter Eile zog fie sich einen alten dunklen Mantel an und knotete ein Tuch um den Kopf. Sie lief wie gejagt die Werst hinunter und auf den Weg hinaus. Flüchtig kam ihr der Gedanke, daß sie ja fahren könne . . dann wäre sie in einer halben Stunde spätestens dort. Doch schob sie das gleich wieder von sich: Nein, nein. Irgend etwas in ihr riß sie vorwärts. Zu Fuß mußte sie bei Katrin Rhode ankommen. Damit die gleich sah: arm war sie und betteln wollte sie! Betteln und slehen:



sag mir, was mit meinem Jungen ist! Sei barmherzig und habe Mitseid mit mir Armen . . . sag es mir!

Sie wird mich nicht anhören, dachte Ebba Harring. Sie wird an das Bergangene denken — an meinen Stolz und meine Härte . . . o wie hart und stolz ich war! Sie wird vergesten und mich von ihrer Schwelle weisen . . . wie ich ihr getan hätte, wenn sie sich dem Heeshof genaht hätte. Aber ich werde ihre Hände sassen und sie anslehen . . oh, ich werde vor ihr auf den Knien liegen und bitten, betteln . . . sie muß das andere vergessen, sie muß sich erbarmen und mit mir teilen das, was uns gemeinsam gehört: das Leid . . den Kummer . . die Sorge . .

Feiner, rieselnder Regen seuchtete ihr Aleider und Gessicht. Noch war es nicht ganz dunkel. Wie eine Uhnung vom Licht des Tages wob es sich noch um alle Gegenstände, schwelte es noch in trüben Streisen in den schwarzen Wolkenbänken. Borstige Weidenmännchen hocken an den Grabenrändern; das dürre, sahle Reth hielt heisere Zwiesprache, von den Hösen her kam das aufs

geregte Rläffen der hunde.

Ebba Harring schauerte zusammen. Sie mußte langsamer gehen; ihr jagender Herzschlag und ihre zitternden Füße ließen sie nicht weiter eilen. War das dort denn nicht auch endlich die Brücke, hinter der die letzte kurze Wegstrecke zur Rhodenkate abbog? Dort, wo die Nebelsfrau saß . . . Ebba Harring siel das Wort ihres Bruders ein, und wunderlich wirr überflog sie das Gefühl, daß sie es gar nicht selbst sein und verlassen Holze Frau Deichgraf Harring, die hier einsam und verlassen durchs Dunkel irrte. Nein, nur eine arme, ruhelose Seele . . . .

Ram ihr dort nicht jemand entgegen? — Eine Frau, wie es schien. Die mochte noch in den Koog wollen. Wie ein Trost überkam sie plötslich die Aussicht, gleich den Klang einer menschlichen Stimme zu hören, einen Grußtauschen zu können.

Aus den grauen Dämmerschleiern wuchsen die beiden Frauen einander entgegen. Am Brückenpseiser trasen sie sich. Die ältere verhielt zuerst den Fuß. Wie dürstend bog sie ihr Gesicht vor und starrte der jungen ins Antlig. Und dann falteten sich zwei zitternde Hände wie zum Gebet: "Katrin . . .? Katrin Rhode? . . ."

Da zuckte die andere zurück — aber nur für Setunden . . . dann suchten ihre Augen die andern schmerzdurchwühlten, angstverzehrten . . . und plöglich sakten Katrin Rhodes Hände die zitternden anderen, und ihre Stimme kam getragen von tapferer Güte und scheuer Zärtlichkeit: "Mutter . . . Mutter . . ?"

Ebba Harring schrie auf . . war es nicht ihr Junge, der sie rief? Ewigkeiten nicht hörte sie dies Wort, dies heilige . Nun kam es wieder zu ihr . . wie ein Gruß

von ihm. Bon bem geliebten Toten.

"Mutter . . . Kai lebt! Er ist schwer verwundet und liegt in einem Feldlazarett! Doch wir werden ihn behalten . . . glaub es nur, wie ich es glaube . . . . Mutter!"

Und zwei starke, junge Arme umschlangen schützend die Frau, der plötzlich unaufhaltsam heiße Tränen aus den Augen stürzten, während ihr Mund nur immer wieder in Jubel, in Dank und warmer Liebe das eine Wort sormte: "Kind . . . Kind . . . mein Kind . . . ."

Schluß des redaktionellen Teils.



wie in der Garnison braucht jeder Soldat ein zuverlässig wirkendes Mittel, dessen Anwendung ihn gegen Wundsein und Wundlaufen der Füße schützt. · Regelmäßiges Abpudern der Füße (Einpudern der Strümpfe), der Achselhöhlen sowie aller sonst unter der Schweißeinwirkung leidenden Körperteile mit

asenol-Sanitäts-Puder

belebt und ertrischt die Haut, schützt gegen Wundlaufen und Wundwerden und hält die Füße gesund und trocken.

Bei stärkerer Schweißabsonderung empfiehlt sich die Verwendung des Vasenoloform-Puders, der bei Hand-, Fuß- und Achselschweiß ärztlich und klinisch glänzende Anerkennung gefunden hat. Eingeführt in der Armee.

Zur Kinderpflege verwendet man das von Tausenden von Aerzten anerkannt beste Ein-streumittel Vasenol-Wund- u. Kinder-Puder.

In Original-Streudosen zu 75 Pt. in Apotheken und Drogerien.



Miemand hat gesunde Beine jetzt notiger als die Daheim-geblie- Schwere Leiden sind benen. Bei Haut-die Folge vernachlässigt. Krampfadern. Bei Hautmd Beineiden aller Art.
Rheuma, Gicht, Ischias
verlangen Sie Broschüre:
Lehren u. Ratschläge v. Sanit.-Rat
Dr. R. Weise & Co., Hamburg I W.

Gesichts-, Wangen-

sowie jeden Blutandrang nach dem Gesicht beseifigt sof, u. dauernd mein Entrötungs-papier. Kühlend u. beruhigend. Preis 2 M. ohne Porto. Hortense de Goupy, ohne Porto. Hortense de Goupy, Berlin-Halensee 41, Bornstedter Straße 8.



Krem Teras

der beste Ersatz für franz. Cremes bes. für "Creme Simon" macht die Haut samtweich, fettet nicht. Ist unerreicht! InTub. u.Töpf. M. 1.- u. 2.-. Krem-Teras Seife, aus d. besten Rokstoffen hergest. St. 1 M., 3 St. M. 2.75. Ueberall erhältt. St. I M., 3 St. M. 2.75. Ueberall erhälti. 

Nax Schwarzlese, Königi. Hofi., Berlin [ 2. | Versand überallhin. Prosp. gratis u. franko. Gebhard Schwell, Hängeneikengärtnerei, Traunstein 36, Oberb.

sind unstreitig meine

# Haarweg! Elektrischer



Etwas Sensationelles bringt das medizinische Warenhaus Dr. Ballowitz & Co., Berlin W 57, Abt. Hy. A. Lästige Haare mit der Wurzel kann man jetzt selbst beseitigen, indem man den Apparat durch Knopfdruck in Funktion setzt. Durch konzentrierten galvanischen Strom trocknet die Wurzel ein, das Haar fällt sofort aus, und ein Wiederwachsen ist unmöglich. Hierfür bürgt die Firma und verpflichtet sich andernfalls, das Geld zurückzuzahlen. (Keine Elektrolyse.) Der Preis ist M. 5.50 u. M. 8.—. Gebrauchsfertig. (Per Nachnahme.)

Ziehung am 11., 12. u. 13. April 1916 Wohlfahrts-

Geld - Cotterie

zu Zwecken der Deutschen Schutzgebiete 10167 Geldgew. bar ohne Abzug

.00000

S. D. Guttermann

Hamburg 36, Stephansplatz In Oesterreich-Ungarn verboten.

### Starke Damen

Wollen Sie diegant a. hillig gekleidet gehen?
Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig getragene Kavaliersgarderoben. Risiko MUENCHEN, Buttermelcherstr. 5.

Wiener Sie kostenlos unseren Kavaliersgarderoben. Risiko MUENCHEN, Buttermelcherstr. 5.

Wiener Sie kostenlos unseren Kavaliersgarderoben. Risiko MUENCHEN, Buttermelcherstr. 5.

Wiener erhalten wieder schlanke Formen durch Reichel's Graziana-Entlettungstee, reines Pflanzenprodukt, dessen unschädich, natürl. Wirkung wissenschaftlich anerkannt ist. Ohne strenge Diät wird iede unschönen und beschwerliche Korpulenz, starker Leib, breite Hüften, Doppelkinn etc. beseitigt. 25 jährige glänzende Erfolge. Paket 250, 3 Pakete 7 M. Otto Reichel, Berlin 78, Eissnbahnstr. 4.

### Magerkeit

Schöne, volle Körperiormen durch uns. orient. Kraftpulver "Büsteria", ges. gesch., preisgekr. m. gold. Medaille. In 6—8 Wochen bis 30 Pfd. Zunahme, garant. unschädlich. Streng reell, kein Schwindel. Viele Dankschreiben. Kart. mit Gebrauchsanw. 2 M., 3 Kart. 5 M. Postamw. oder Nachnahme. Porto extra. D. Franz Steiner & Co., G. m. b. H., Berlin 22, Maallenstraße 20.

H. W. Voltmann Bad Oeynhausen 9 Spezialfabrik f. Hand-betriebsfahrräder (Invalidenräder). Kranken-iahrstühle für Straße und Zimmer Kataloge gratis.

KTIENGESELLSCHA GENEST TELEPHON- UND TELEGRAPHEN-WERKE BERLIN-SCHÖNEBERG

Klingelanlagen Telephonapparate für Haus und Post

Blitzableitermaterial

Galvanische Elemente Kaffenficherungsapparate gegen Einbruch und Feuer

Preisliste kostenlos!

Digitized by \

Von einem anstrengenden und aufregenden 4-Stundenflug frisch und munter zurückgekehrt, will ich Ihnen gern berichten, dass Ihre grossartigen DALLMANN'S Kola-Pastillen (DALLKOLAT) den bei uns gebräuchlichen Spitznamen

"Das Fliegerfrühstück"

vollauf verdienen.

Beobachter bei der Marine-Landflieger-Abteilung B .- I-

Es existieren "Kola-Praparate", die keine Spur Kola enthalten. Man fordere deshalb energisch Kola-DALLMANN (Dallkolat)

Hauptniederlagen in Berlin: Radlauer's Kronen-Apotheke, W. Friedrichstr. 160; Elefanten-Apotheke, SW., Leipziger Str. 74; Pelikan-Apotheke, W. Let ziger Str. 53: Aska i che Apotheke, SW., Bernburger Str. 3; Schweizer-Apotheke, W. 8. Friedrichstr. 173; Tauentzien-Apotheke, W., Tauentzienstr. 13a; N., Adler-Apotheke, am Weddingplatz; in Charlottenburg: Schlüter-Apotheke, Kantstr. 137.

Apotheken u. Drogenhdlg

KOLA

Schachtel

Mark 1,-

### Büchertafel.

Befprechung einzelner Werte verbehalten. Rudfendung findet in teinem gall flatt,

C. H. Beder: "Das Türtische Bildungsproblem". Bonn. Friedrich Cohen.

Prof. Dr. L. Langstein: "Gesunde Kinder in den Spiel-, Schul- und Entwickelungsjahren". Leipzig. May hesse. Dr. Hermann Kirchhoff: "Der Bismarcksche Reichseisenbahngedanke". Berlin. Stuttgart. I. G. Cotta. Prof. Dr. Udo Dammer: "Wie ziehen wir am besten Gemüse?"

F. Fontane & Co.

Dr. Möllers Diätet. Kuren Wirks. Heilvers. Sanatorium nach Schrolh i.chron. Krankt. Press. b. Brosch. fre. b. b. Brosch.

Abteilung f. Minderbemittelte: pro Tag 5M.

"Deutsche Bauzeitung". 50. Jahrgang. No. 7. Berlin.

Bilhelm Bachter: "Lala". München. G. Birt & Co. Ottomar Enting: "Monegund". Dresben. Carl Reigner. Dr. M. Mi-Bafchan: "Der arabifche Drient und der Rrieg". Burich. Drell Fügli.

Marie Diers: "Die Rinder von Sedendamm". Berlin. Rronen-Berlag.

Baul Klein: "Ibsens Brand". Mannheim. Dr. H. Haas. Dr. Albert Hellwig: "Wellkrieg und Aberglaube". Ceipzig. Bilh. Seims.

Erwin Beropaus: "Bier Monate mit Madenfen". Stuttgart. Julius Hoffmann.

Rudolf Dammert: "Der ferbifche Feldzug". Leipzig. Bernhard Tauchniß.

Zehn Mark mußt du sparen!

Registrier-Sparbüchse ohne Schloß

TRUSTFREI

Kleine Kios St. 21/2 Pt. Kurprinz

Fürsten Welt-Macht "

6 " Auto-Klub "

registrierende Sparbüchse

Echte Briefmarken billigst.— Preisliste A für Sammler gratis. August Marbes, Bremen.

registriert nur 10-Pfennigstücke, öffnet sich automatisch erst dann, wenn 10 Mark voll geworden sind Preis per St. M. 3. Zu haben in all. Spiel- u. Kurzwarengeschäften, evt. werden Bezugs-quellen nachgewiesen d. Jos. Süsskind, Hamburg 36 W. Man kaufe **nur** die E . 10 . Pex, automatisch

für die Fähnrichprüfungen. Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfrei-willige, die übertreten. Jede sachkundige Auskunft. 1915 bestanden 419, seit Kriegsbeginn bisher 646. BERLIN W 57, Bülowstr. 103, Dr. Ullea.

Militär-Vorbereitungs-Anstalt

Deutsche Fachschule Rosswein i.S. Eisenkonstruktion: Bau Kunst-u. Maschinen-schlosserei. Theorie-u. Maschinen-schlosserei. Theorie-u. Maschinen-schlosserei. Theorie-u. Maschinen-schlosserei.

Jena Pfeiffersches Institut. Inh. A. Sauerteig, Pensionat f. Oberralschler, 112 Einjährige seit 09. — Besond. Individelle Tezieland. Urterrichtskurse f. erholungsbed. u. schwache Schüler. Presp.

Praxis. Studienplan fret.

Gegr.1894.



Edle Formen u. rosig weiße Haut erhalten Sie durch meine langbewährte Methode "Tadellos". Bildet keinen Fettansatz in Taille u. Hüften. Linlache äußerliche Anwendung und völlig unschädlich. — Zahlreiche Originalbriefe freiwilliger Anerkennungen liegen bei mir zur Prüfung vor. — Laut dem jeder Sendung bei liegenden Garantieschein zahle bei Nichterfolg Geld zurfück. Diskrete Zusendung nur durch rack. Diskrete Zusendung nur durch

#### Firma Anna Nebelsiek Braunschweig 352

Postfach 273.

Der Preis meiner Methode "Tadellos" nebst nötiger Creme beträgt: 1 Dose 3 M., 2 Dosen 5 M., meist dazu er-forderlich. 3 Dosen 7 M., per Nach-nahme 30 Pt. mehr und Porto extra. Postlagernde Sendungen nur gegen Voreinsendung des Betrages u. Porto.

Bettnässen Befreiung sofort. schlechtsangaben. Auskunft ums. diskr. Margonal, Berlin, Fidicinstraße 38.



Alfred Luscher, Akkumulatorenfahrik, Dresden A., Grüne Str 18/20



Cehrpidne und Prospekte der hier angezeigten Unterrichtsanstalten vermittelt kostenios die Anzeigenabteilung der "Moche", Berlin SD 68.

### Dorm. Dr. Fischerice **Borbereitungsanftalt**

Beit. Dr. Sounemann, Berlin 20 57, Bieten-Str. 22-23, für alle Militar- u. Schulpruf. auch für Damen. hervorragende Erfolge. Empfehlungen aus erften Breifen. 3n 27 Jahren beftanden 4324 3öglinge, u. a.: 2857 Sahnenj., 515 Ginjährige etc. etc. Bereitet mit gutem Erfolge gu allen Rotprüfungen, auch beurlaubte od. invalide Offig. g. Reifepruf. vor.

Türkisch Fern-Unterr. im Fachbl.
Der Deutsche Kaufmann'. Drei Probehefte 1 Mark, Berlin-Grunewald.

### WEIMAR Harth-str. 30

mit Lehrprogramm einer Frauenschule gegr. 1874, staatl. beaufsichtigt,

Ergänzung des Schulunterrichts i. Ver-Erganzung des Schulunterrichtst, Ver-bindung mit hauswirtschaftl, gewerbl, u. künstl. Ausbildg. Gediegene Erzieh, zu tüchtig, Persönlichkeit in iröhl, Ge-meinschaftsleben. Großer Besitz mit Park. Waldmähe. Satzungen durch den Direktor Dr. phil. Curt Weiß u. Frau. 

Borbild ung z. Einj .. , Brim .. , Ubit .- Brufg. in Dr. Sarangs Anft., Salle/ S. 3.

Prakt. Töchterbildungs-Institut

### Marie Voigts Bildungsanstalt Erfurt in Thüringen.

A. Abt. Fach- u. Haushaltungsschule. Viertel-, Halbjahrslehrgang. Hauswirtschaftliche Frauenschule. Jahreslehrgang.

Ausbildung technischer Lehrerinnen (Hauswirtschafts-, Handarbeits-, Turnlehrerinnen).

Auskunftsheft kostenirei. D. Schülerinnenheim. Der rege Besuch der Anstalt hat sich während der Kriegszeit nicht vermindert.

# Städtlsche Polytechn. Lehranstalt Friedberg i. H. für zweckmäßige Ausbildung zum INGENIEUT Sonderkurse für invalide Offiziere.

Stottern : Broschüre frei!: Parkinstitut, Woltersdorf Erkner 2.

### Schwachbegabte

Kinder finden in der B. Wildt'schen Erzichungsanstalt in Nordhausen (Harz) die beste Ausbildung. Näheres durch Prospekt.

#### INIVERSITÄT JENA

Sommersemester beginnt am 1. Mai. Vorversendet koste... Universitätsamt. lesungsverzeichnis

#### Ingenieurschule zu Mannheim

Städtisch subventionierte höhere technische Lehranstalt für

Maschinenbau, Elektrotechnik, Gießerei und Hüttenkunde.

Programme kostenios.



Institut Boltz Einj., Fähnr., Prim., Abitur. Jimenau L Thur.

Satzungen kostenios.

75 Einjährige bestanden Ostern 1914/15 in Dr. Kramers Institut, Harburg (Elbe). Prospekt mit Refer. frel





Thermal-Sol-Radiumbad

Die natürlichen Radium-Gasperl-u.Solbäder

heilen:
Gicht, Rheumatismus, Frauenleiden,
Herzkrankheiten, Rachitis. Skrofulose,
Ohren-Nasenleiden und

Kriegsverletzungen. Für Kriegsteilnehmer weitgehende Vergünstigungen

Lautana dicett auf der Haut!

Die elegante Damenwelt trägt



# Vom Pfingstfest zur Weihnacht

Der Auslese erste Folge

Herausgegeben von Hauptmann d. L. Hoecker.

Das vornehm gebundene Buch, 286 Seiten stark, mit 16 zweifarbigen Kunstbeilagen und zahlreichen Textbildern gibt den wesentlichen Inhalt der Nummern 41 bis 75 des ersten Kriegsjahres und der Nummern 1 Lis 40 des zweiten Kriegsjahres wieder. Das Werk ist in Lille selbst gesichtet und zusammengestellt, gesetzt, gedruckt und gebunden worden. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf dieses Buches fliesst der "Liller Kriegszeitung" zu.

= Preis 4 Mark. = Das Buch kann durch jede deutsche Buchhandlung oder durch Feldpostanweisung von der

Ausgabe

ler "Liller Kriegszeitung" Feldpost-Station 403, bezogen werden. der

# Gummistrümpfe,

Leibbind., Gradehalt. u. elektr. App. etc. etc. zu billig. Preis d. Josef Maas & Co. G.m.b.H., Berlin 82, Oranienstr. 108. Offert. erbeten.

# ellen Angebote

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. I.— für die einspaltige Nonpareillezeile.

Vertreter für Neuheiten sucht



erate unter dieser Rubrik kosten M. 0.80 für die einspaltige Nonpareillezeile.

### Hausmädchen

(23 Jahre alt) sucht Stellung. Martha Hälsig, Waldheim-R. (Sa.), Ulbrichts Feldweg.



Petri & Lehr, Offenbach a. M. 3, vers.grat.Katal.A überSelbst-fahrer (Invalidenräd.), Kat.B üb. Krankenfahrstühlefür Straße u. Zimmer, K osett-Zimm.-Rollstühle, ca. 150 Mod.

### Wie neu geboren

fühle ich mich jest, benn innerhalb 4 Stunden murbe ich von einem 7 Meter langen Bandwurm ohne jegliche Beschwerben b. Reichels

### Bandwurmmittel

befreit, nachdem ich mich faft ein Jahr lang über mein ichlechtes Aussehen und häufige Schwächeanfälle gewundert habe. Einfachte Anwendung! Für Erwach! 2.—, Kinder (Altersang.) 1,25. Allein echt m. Warte, Medico-Otto Reichel, Berlin 76. Cifendahnftraged. Wo in Drogerien nicht erhältl. bistr. Jusend.

### 🛖 Magere Damen 📥

gegen Ruckporte diskret mit, wie reelles, empf., nicht ru teures Mittel volle For-Frau J. Krien, Köln 346, Maybachstr. 8.





### Teilzahlung

Uhren und Goldwaren, Photoartikel, Sprechmaschinen, Musikinstrumente, Kriegsschmuck

Kataloge gratis und franko liefern Jonass & Co. Belle-Alliancestr. 7/10

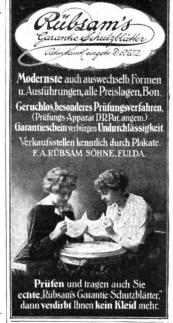

#### Artund Einfluß

spezieller brieflicher Charakter-Beurteilung nach Handschrift zeigen die Gutachten im Gratisprospekt Paul Liebe, München W. 12.



Fabrik: Ernst Schaufler, Stuttgart





# Hassia-Stiefel

das Eleganteste, Solideste, Preiswürdigste.

Schuhfabrik Hassia, Offenbach a. M.

rkaufsstellen d. Plakate kenntlich, Katalog b. Angabe d. Nr. 50 gratis.



Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

beseitigtin 1 Minute Haut-fettglanz und Mitesser! Pickel, Sommerspross., groß-porige, höckerige u. löcherige Haut meist über Nacht oder in wenigen Tagen. Er macht eden Telnt zart, weiß und rein. Preis 2 M. exkl. Porto. Hortense de Goupy, Berlin-Halensee 5, Bornstedter Str. 8.

SEIFE etc. zur Probe zirka 9 Pfd. aller nachtehenden Spezialsorten Mark 3,95 frei. Patentwaschpulver. Salmiak - Terpentinstellenpulver, echte Lilienmilchseite. P. HOLFTER, BRESLAUS. 394.



Beinkorrektionsapparat

Segensreiche Erfindung

den Verderkapparat, keine Beinschienen.

Unser wissenschaftl. feinsinnig konstruierter Apparat heilt nicht nur bei inngeren, sondern auch bei älteren Personen unschön geformte (O-und X-) Personen unschön geformte (O-und X-)
Beine ohne Zeitverlust noch Berufsstörung bei nachweislichem Erfolg.

Aerztlich im Gebrauch. Der
Apparat wird in Zeiten der Ruhe (meist
vor d. Schlafengehen) eigenhänd.
angelegt und wirkt auf die Knochensubstans u. Knochenzellen, so daß die Beine Verlangen Sie g. Einsendung von 1 M.
oder in Briefm. (Betrag wird bei Bestellung gutgeschr.) unsere wissen-schaft. (anatom.-physiol.) Broschüre. die Sie überzeugt, Beinfehl.z.heilen.

Wissenschaftl. orthopād. Versand "Ossale" Arno Hildner, Chemnitz 45.

# fougen bei Bind und Better vor Erfaltun.

gen und lindern Suften und Ratarrh. Alls durftlöfdendes Mittel leiften fie unfdagbare Dienfte. Genden Gie baber 3bren Angebo. rigen an die Front Bybert-Tabletten. Diefe find unferen Rriegern eine hochwillfommene

# 81160g01

Feldpoftbriefe

mit 2 ober 1 Chactel Bubert-Tabletten toffen in allen Apotheten und Drogerien Mart 2 .- pber Mart 1 .-

unarreichtes trockenes abona unerreichtes trockenes
Haarentfettungsmittel

entfettet die Haare rationell auf trockenem Wege, macht sie locker und leicht zu frisieren, verhindert das Auflösen der Prisur, verleiht feinen Duft, reinigt die Kopfhaut. Gesetzl. geschützt. Aerztlich empfohlen. Dosen zu M. 2.50, 1.50 u. 0.80 bei Damenfriseuren, in Parfümerien oder frko. von Pallabona-Geschützt. sellschaft, München Post 39. Nachahmungen weise man zurück,

Kriegs-Briefmarken

Deutsche Post in Beiglen, 3, 5, 10, 25 C.
65 Pt., gestempelt 35 Pt., Briefstücke M. L.—
50, 76 C., 1 Fr., 1 Fr. 25 C. 2 Fr. 50 C.

Deutsche Post in Russ. Polen,
3, 5, 10, 20, 40 Pt. M. 1.10, auf Brief M. 1.50
Deutsche Post im Osten (Litauen, Kurland),
3, 5, 10, 30, 40 Pt. M. 1.10, auf Brief M. 1.73
Contracted Krienshiller

3, 5, 10, 30, 40 Pf. m. I.IU, aut Brei m. I.79 Cesterreich, Kriegshiff, Jestempelt 35 Pf. 1915 3, 5, 10, 20, 35 Heller M. I.-7, gest. M.-95 Cesterreich-Ungarn für Russ. Polen 1, 2, 3, 5, 6, 10 Heller 45 Pf., gestempelt 50 Pf. 1-25 u. 30 H, 10 Werte M. I.80, gest. M. I.75 Ungarn, Kriegshiffe, 1914 5, 10 Filler 40 Pf., gest. 45 Pf. 1915 5, 10 Filler gest. 39 Pf. gest. 45 Pf. 1915 5, 10 Filler gest. 39 Pf.

24 Türkei 80 Pf., 30 Persien 1.50 40 deutsche Kol. 2.75 Zeitung und Liste

Albert Friedemann LEIPZIG, Härtelstraße 23./18.

Charakterdeutung aus der Handschrift Voreinsendung oder Nachn. (zuzügl Porto) von M. 2.— pro Skizze, M. 5.— pro Essay. M. 20.— pro voller Expertise. E. Jellineck, Berlin - Wilmersdorf, Landhausstraße 17.

Krankenselbstfahrer, Krankenfahrstühle

liefert die Spezialfabrik Rich. Maune

Dresden-Löbtau 9.

Katalog gratis.

Wer säet

und swar auf gutem Boden, kann auf eine reiche Ernte rechnen. Das gilt für den Landmann sowohl wie für den Geschäftsmann. Undenk-bar 3. B. ift ein geschäftlicher Erfolg ohne Reklame in guten Zeitungen. Wer in der "Woche" inseriert, der

wird ernten!



🛖 Magerkeit 🛖

Schöne, volle Körperformen, imponierendes Aeußeres bei Herren u. Damen durch unser preisgekröntes "Abundin". Bestes Nervennährpräparat. Goldene Medaille. In kurzer Zeit bis 30 Pfund Zunahme. Unschädlich. Garantieschein. Zahlreiche Dankschreiben, Preis 2 M. 3 Kartons (z. Kur erforderlich) nur 5 M. Diskrete Zusendung. Dr. Schäffer & Co. G. m. b. H., Berlin 50, Friedrichstraße 2.

Briefmarken, 30,000 verschiedene seltene gar. echt, auch Postkarten, versende auf Verlangen zur Auswahl ohne Kaulzwang mit 40—60 % unter allen Katalogpreisen. Prof. Max Hauser, Wien II, übere Donaustr. 45.



Kein Leser versäume, meine neue Preisliste zu verlangen. August Dürrschmidt, Musikinstrumente u. Saitenfabrik, Markneukirchen i. S. 625. 

FELDPOST-

Karten u. Briefe sendet kostenfrei ins Feld

Gea Verlag G.m.b.H., Berlin W 35

Echte Briefmarken 10 versch Deutsche Kriegsmarken 3 Mark 75 verschiedene Balkan . . . nur 2 Mark 30 verschiedene Altdeutsche nur 2 Mark 22 verschiedene Deutsche Kolonien 2 Mark

1000 g. gem. aller Erdteile "nur 1 Mark Preisliste gratis Paul Siegert, Hamburg 36.

und lästiger Haarwuchs kann einzig und allein nur durch Anwendung der neuen amerikanischen Methode, ärztlich empfohlen, radikal und für Immer beseitigt werden. Deutsches Reichspatent Nr. 196 617. Prämiiert Goldene Medaille Paris, Antwerpen. Sofortiger Erfolg durch Selbstanwendung und Unschädlichkeit wird garantiert, sonst Geld zurück. Preis M.5.—geg, Nachn. Nur echt durch den alleinigen Patentinhaber und Fabrikanten Herm.

Wagner, Cöln 24, Blumenthalstr. 99

Damenbar

Weltberühmter Bartwuchs-Förderer!

Nur eine extrastarke Qualität! Erfolg in wenigen Tagen. Preis des Präparates 2 M. Bei Nichterf. Geld zurück.

Versand ,SIRIUS' Chemnitz I. Sa. 600.

PRINCETON UNIVERSITY

— Wenn durch große körperliche oder geistige Anstrengungen der Körper heruntergekommen ist und Mattigkeit, Abspannung, Erwordeng. Appetitlosigkeit sich eirstellen, dann ist die Darreichung von "Maltocrystol" geradezu ein Erfordernis. In zahllosen, von Aerzten und von Laien bestätigten Fällen, hat es seine althewährte Wirkung gezeigt. Ermüdeten und überanstrengten Kindern und Erwachsenen kann man nichts Besseres geben als Maltocrystol. Zu haben in allen Apotheken und Drogenen oder beim Fabrikanten

Dr. Chr. Brunnengräber, Rostock.

— Es liegt im Vorteil jeder Dame, sich die echten "Rübsam-Garantie-Schutzblätter" mit Garantie- und Gutschein, welche jedes

bessere Geschäft in verschiedenen Größen und Ausstattungen führt, zu kaufen. Näheres aus den Anzeigen in dieser Zeitschrift ersichtlich.

Annahme von Inseraten bei August Scherl (1. m. b. H., Berlin SW 68, Zimmerstraße 36—41, sowie in den folgenden Filialen: Bremen, Obernstraße 38 I. Breslau, Ohlauer Straße 87 II, Cassel, Königsplatz 53 I. Dresden-A., Prager Str. 35. Elberfeld, Kaiserstraße 10, Halle a. S., Sternstraße 13, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrafplatz 2 I. Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breite Weg 1841, München, Theatinerstraße 3 I. Nürnberg, Karolinenstraße 51 II. — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3,50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.

Wasser (Kränchen) Emser Pastillen (Königi, Ems) Emser Quellsalz

der Atmungs-, Verdauungs- u. Unterleibsorgane u. der Harnwege, gegen Rheumatismus, Gicht, Asthma, Influenzafolgen. Herz- und Kreislaufstörungen.

Weitgehende Vergünstigungen für Kriegsteilnehmer. Druckschriften kostentrei durch die Kurkommission.

Trink-, Inhalations- und Badekuren. - Natürliche kohlensaure Bäder.

#### BAD EMS Der Fürstenhof Hotel I. Ranges am Kurpark. Kgl. Badehaus u. Inhalat. nahebei. Druckschr. unentg.

Dankbare Liebesgabe! Kriegsteilnehmer finden sicher Nerven-beruhigung durch

,Ohropax"-Geräuschschützer D.R.W.Z. 158 909 D.R.G.M. 520 908

welche den Gehörgang egen lästige Geräusche u. Lärm abschlieregen lastige berausens u. Larm abschle-ben; besonders anzuwenden während des Schlafes, bei der Arbeit, auf Reisen, auf dem Kramkenlager, vor allem im Kriege, Schachtel M. 1.—, 7 Sch. M. 6.—. Zu haben an Apotheken, Drogerien, Bandagen- und Gummigeschäften. Alleinfabrikant Apoth. Max Negwer, Berlin 121. Billowstr.56.

Senfs Briefmarken-Journal

Kriegsmarken: 20 40 Verschied. 8.25

Katalog

## Enthaarung!!

Gesichtshaare und alle häßlichen Körperradikal "Depilator" durch Absterben der Wurzeln allmählich und für immer. Barantiert unschädlich. 2 Mark. Für starken Wuchs 3 Mark. Otto Reichel, Berlin 76, Eisenbahnstr. 4.



Erneuern Sie Ihre Gesichtshaut mit Schröder-Schenkes

# Schälkur



Aerztlicherseits als das Ideal aller Schönheits-mittel bezeichnet.
Mit dieser Schälkur beseitigen Sie unmerk-lich in ca. 10 Tagen die Oberhaut mit allen in und auf ihr befindlichen

und auf ihr befindlichen Teintfehlern, wie Miterseser, Pickel, Sommersseser, Pickel, Sommersprossen, gelbeFlecken, Nasenröte, großporige Haut usw., welka, schlaffe Haut.
Nach Beendigung der Kur zeigt sich die Haut in blendender Schönheit, jugendfrisch und rein, wie die eines Kindes. Ausführung bequem zu Hause und unmerklich für Ihre Umgebung. Preis M. 10.— (Porto 50 Pfennig).
Inatitut Schröder-Schenke, Berlin W 14, Potsdamer Straße O. 26b, in Wien: Wollzeile O 15.

### Louis Krause Leipzig-Gohlis 20

Spezialfabrik moderner Selbstfahrer

u. Krankenfahrstühle aller Art, Erstklassige

Ausführungen. Maßige Preise.

Jllustrierter Katalog gratis und franko.



5 Albanien 1.20 Alb., mont. 10 S.Marino 1.-0 21 S.Marino 6.50

verd. seiten:

1.— Alleia 1.— Alegeat. verd. Seiten:

2. Seiten:

serb. u. kret. Post eingeg., werd. selten!

#### gefährlich! Bruch 121



Wohltat u. Hilfe, Auf Hei-jung hinwirkend. Viele Dankschr. Aufklär, Broschüre G. geg. 30 Pl.i. Mark. durch Schlevekamp's Bandagen-Versandhaus, Duisburg 113, Königstr.38.



Der Mensch und sexuel Entwicklung

Nörperbau, Fortpflanzung) wird besprochen im "Buscha Menschenkunde". 83 Abbildg. Gegen Voreins, von M. 3. zu bez. von Strecker & Schröder, Stuttgaart)

Ziehung am 11., 12. u. 13. April 1916 Wohlfahrts-Geld - Cotterie

zu Zwecken der Deutschen Schutzgebiete 10167 Geldgew. bar ohne Abzug

**400 000** 

LOSE à M. 3.30 Porto u. Liste 30 Pf. extra H. Schröder & Co.

Hamburg 13 W, Bornstr. 2 In Oesterreich-Ungarn verboten.

Für Zeichnungen und Fotografien, die den Verbrauch von, Müller Extra'im Felde darstellen, werden folgende Preise ausgesetzt: 50 Preise von je M.100 = M.5000 KRIEGSANLEIHE und 200 Trostpreise von je 1 Fl, Müller Extra Verlangen Sie Zusendung der Bedingungen durch die Sektkellerei Matheus Müller \*Hoflieferant \*Eltville

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers", Berlin SW 68. Zimmerstr. 36—41. sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G.m.b.H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich.

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

#### Norddeutschland.

Bad Polzin (Moorbad in Pommern). Kaiserbad Sanatorium, physi-kalisch-diätetische Heilanstalt. Sanitätsrat Dr. Hölzl.

#### Brandenbura.

Berlin Pension Steinplatz Rudolf Sendig fr., Charlotten-burg, Steinplatz 4, am Zoo.

Buckow Kr. Lebus (Märk, Schweiz). — Sanatorium u. Erholungsphysik, diät. Kuren unt. ärztl. Leitg. Empf. v. D. Offiz.-Ver. Tel. Nr. 55.

Falkenhagen Seegefeld-A. Sanatorium 6–9 M,

San.-Rat Dr. Straßmann. (Einzelzimmer 7–9 M.)

Saarow-Pieskow Landhaussiedelung am Scharmützelsee.

See- und Moorbad. Stat. Saarow-Ost und
Pieskow. Post Saarow (Mark). Tel. Fürstenwalde 102. Kurhäuser. Pens.

#### Schlesien.

Bad Landerk

i. Schles. Stärkstes Radium-, Schwefel-, Thermalbade. Radium - Emanatorium, Mineralbäder, Frequ: 15 200 Pers.

Medikomechan. Institut. Sais.: April-November.

Bau Langenau Grafsch. Glatz. Frauen- u. Herzheilbad. Natürl. kohlens. u. Moorbäder. Prosp. d.d. Kurverwaltz. Blittengruf d Sanat. Blitzengrund vor Görbersdorf (Schles.) Heilanst, f. Leichtlungkr. Eig. Spezialarzt i. H. Prosp. Bresiau Nord-Hotel (Hotel du Nord). I. Ranges, Elektr. Licht, Zentralhzg., Aufzug, Zimmer v. M. 3.— an. Bes. Gust. Riedel. Obernigk b. Breslau, Waldsanator. f. Leichtlungenkr. Zim. inkl. Kur u.Verpfl. 6-10 M. Kriegsteilnehm. Ermäß.Dr.Kontny.

#### Westdeutschland.

Bad Neuenahr Heilanstalten für Zuckerkranke. Sommer- und Winterkuren. Prosp. d. Dr. Külz.

#### Teutoburger Wald.

**Ead Lippspringe** unübertr. Lungen- u. Halsleiden. Arminiusbad Frequenz 8000. Kriegstelln. Vergünstig. Prosp. d. d. Brunnen-Administration. (Man beachte die Adresse)

Bad Pyrmont San.-Rat Wichmann. 

Sanatorium, Saline f. Nervenleiden. Erholungsheim. Geöffnet.

Hotel zur Krone, altren.Kurpensionsh.I.Rg. ElLicht, Ztrlhzg. Tel.14.C.T. Prosp.

#### Mitteldeutschland.

Bad Eilsen b. Bückeburg. Fürstl. Schlamm- u. Schwefelbad geg. Rheuma, Gicht, Ischias usw. Herrschaftl. Logierhäuser. Elektr. Licht Idyll. Lage a.Wesergebirge. Besond. geeign. u. Vorzugspreis f. Kriegsteilnehmer. Kurzeit: 15. 5.—15. 9. Näh.d. Fürst.Bade-Kommissariat.

Bad Wildungen für Nieren- und Blasenleiden. Pürstliches Badehoft I. Ranges.

"Der Quellenhoft bisher: Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus. Im Kurpark.

Reelle Preise. Das ganze Jahr offen. Prosp. postfr. M. Möbus.
"Der Kalserhoft". Vornehm. Hotel I. Rgs. Mäß. Preise. Beste Lage. Brunnen-Allee. W. Schober.

Bad Elster Sanatorium San. Rat Dr. P. Köhler. Vornehm. Einrichtg Moor- u. Stahlbäd. Zander-Inst. Diätkuren. Palasthotel Wettiner Hof. — Pension Sachsenhof, Dir. Bretholz.

Bad Reibolusgrün L. Vogtl. 100 m. Heilanst. f. Lungenkr. Vorzugenr f Offiz Hofrat Dr. Wolff.

Dresden UNION HOTEL

a. Hauptbhf. Offiz.-Verein. Zim. v. 3. M. an, m. Bad 6 M., ruh, Gartenzim.

Elsterberg Sanatorium für Nerven- u. Stoffwechselkranke, Herzu. Nierenleiden, Entziehungskuren u. Erholungsbedürftige. Prospekte frei. San.-Rat Dr. Römer.

**Leipzig** Hotel Astoria Neu Am Hauptbahnhof. Neu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke.
Nur 1 Klasse. Eigene Behandlung.

Weisser Hirsch

Oberlosschwitz, Dr. Teuschers Sanatorium,
Phys. diät Kurmethoden. Im Kriege offen.

Zöbisch - Waldschuster Ideal, Aufenth. f. Erbolbed. Hot. u.
Villen, Prosp. d. BadReiboldsgrün i.V.

#### Sächsisches Erzgebirge.

b. Wolkenstein. 458 m ü. M. 29° C. radioaktive Quelle geg. rheum. u. nervöse Leiden. Badedirektion. Warmbad

Bad Harzburg Badekommissariat sendet frei ill. Führer m. all. Preisen. Kriegsteilnehmer Vergünstigungen.

Hahnenklee Sanatorium Hahnenklee, Oberharz, 600 m. Prosp. San.-Rat Klaus, Nervenarzt u. Arzt f. inn. Krkheit. Hasserode Villa Daheim, Erholungsh. u. Sanator. Diät. Bäd.-, Liegek. Ia. Ref. Mäßige Preise — Haus Clara. Heim C. Giraud. Dr. Morgenroth.

Sülzhayn
Süd-Harz. Heilanstalt f.Leichtlungenkranke. Sanatorium
"Hohentanneck". Zimmer inkl. Kur u. Verpfl. 5,50—7,50
Mark. Eig. Anstaltsarzt. Prosp. frei.

Am Goldberg

Bad Blankenburg, Thür. Wald. Vernehm. Kurb.
f. diåt.-phys. Heilw. Winter- u. Sommerkuren.
Tel. 44. Dr. med. K. Schulze.

Bad Köstritz i. Thür. Heiße Sandbäd., Rheumat., Gicht, Ischias. Nierenleid. Auskunft d. d. Badeverwaltung.

Friedrichroda Dr. Lippert-Kothes Sanatorium Friedrichroda. Unvergl. herrl. Lage. Mustergült. Einrichtungen. Friedrichroda Waldsanatorium Tannenhof Dr. med. Bieling. Mod. Kuranst. für Herz-, Nerven- und innere Leiden, Erholungsbedürftige.

Tannenfeld Kurhaus für Nerven- und Gemütskranke, bei Nöbdenitz S.-Alt. Prospekt durch Dr. Tecklenburg.

#### Süddeutschland.

Bad Nauheim

Sanat. Kurh. Walzer. Herz- u.Nerv.-Leid. Tabes, v.10 M.tägl.an inkl.Behdlg. Offiziersh. Dr.Walzer. W. C., mäß, Pensionspr. A. Spöth.

HESSISCHER HOF (ENGL. HOF). Frankfurt am Bahnnof Zentrum HOTEL FRANKFURTER HOF. am Main.

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof-piatz.

Bad Soden a. T. Bewährt. Heilb. f. Erkrankg. d. Herzens u. d. Atmungsorg. 26 Heilquell. Trinkkur. Badekur. Neues Badehaus. Größt. Inhalatorium d. In- u. Auslandes.

**Wiesbaden** Kuranstalt Dr. Schloss wieder eröffnet u. dem vollen Betrieb übergeben. Allermodernster Komfort. Prospekte.

#### Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

Freudenstadt Höhen- u. Nervenkurort. Württb. Schwarzw. 750 m ü. M. Hotel "Waldlust". Herrl. Lage, dir. a. Palmenwald. Zim. m. Bad. Ermäß. Pensionspr. Ganz. Jahr geöfin. Prosp. d. Bes. Ernst Luz.

St. Blasien Pension Waldeck, f. Leichtlungenkr., gedeckte Liege-halle. Währ. d. Krieges geöffn. Mäß. Preise. A. Peltz. **Wehrawald** bei Todtmoos (Schwarzwald), 861 m ü. d. Meer. Höchstgelegene Heilanstalt Deutschlands für Lungenkranke. Ausführ. Prospekte kostenlos. Dirig. Arzt: Dr. Lips.

Lindau im Bodensee, auf einer Insel schön gelegen, herrliche Alpenaussicht. Hotel Bayerischer Hof. I. Ranges, alle neuzeitl. Einrichtungen. Pension. Stets geöffnet. Bes. W. Spaeth.

#### Hotel Leinfelder München

Partenkirthen Dr. Wigger's Kurheim, Klin. geleit. Sanator. f. innere, Stoffwechsel-, Norvenkranke und Erhol.-Bedürft. Während des Krieges in vollem Betrieb. Kriegsteinehmer Ermäßigung. Prospekt.

#### Oesterreich-Ungarn.

Tátra Széplak (Ungarn) Wezterheim, 1010 m ü. M. Höhen kurort, Touristenstat., Wasserheilanst. Sanator. f. Nerv.- u. Basedowkranke, ganzjähr. Betrieb. Wintersport. Prospekt.

Clarens-Montreux Grand-Hotel Clarens, Familienhaus. Vorzügl. Küche. Herrl. Aussicht. A. Frey. Direktor. Davos-Platz Waldsanatorium. Leitender Arzt: Prof. Dr. Jesses Näheres d. Prospekt.

Dr. Dannegger's Sanatorium "duMidi", Sonnig. Ia. Hyg. v. 12Fr. an tägl. Prosn.

Sonn-Matt bei Luzern Sanatorium I. Ranges. Ruhe- u. Er-Spezialbehandlung von Herzleiden, Gicht, Rheum., Neuralgien., Fettsucht. Diabetes. Prosp. Dr. H. Hotz.

Tarich Grand Hotel Eden au Lac. I. Ranges, modern, Familien-Hotel, Mäß, Preise, Pens.-Arrangement. Ed. Kleber.

Dolder-Zürich Waldhaus Dolder, I. Rg. Famil.-Hotel u. Pension. Prächt. erhöhte Lage. Blick auf See. Ruhe.

Drud u. Berlag von August Schert G.w. b. D., Berlin SW. Zimmerstr. 36/41. — Für die Redattion verantwortlich: Chefredatteur Paul Dobert, Berlin. in Oesterreich-Ungarn für die Redattion verantwortlich: B. Bir (b. WiemVI. Theodologalie 17, jür die Herausgabe Robert Mohr, Wien 1, Domgasse 4. — Für den Anzeigenteil veräntwortlich: A. Bieniat, Berlin.

PRINCETON UNIVERSITY

Nummer 15.

Berlin, den 8. April 1916.

18. Jahrgang.

### Inhalt der Nummer 15.

| Juguit vet Rummet 13.                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Tie fichen Tage ber Woche                                         |     |
| Letter Ritt. Bon Rittmeifter Frhr. v. Ompteda                     |     |
| Frühlingfturm. Gedicht von Joseph v. Lauff                        |     |
| Mus vergangener Beit. (Dit 6 Abbildungen)                         |     |
| Em Ausgud. Bon Asmus Ctehfeft                                     |     |
| Ter Weltfrieg. (Mit Abbildungen)                                  |     |
| Tilder vom Tage. (Photographische Aufnahmen)                      |     |
| Wicder an die Front. Bon A Defar Klaugmann                        |     |
| Eratternder Frühling. Gedicht von 3lfe Samel                      |     |
| Kriegebilder (Abbildungen)                                        |     |
| Tae beutiche Bunber. Roman von Rudolph Etras. (20. Fortiegun;     |     |
| Sin Befuch im türfiften Genat. Bon Thea v. Buttfamer. (Mit 10 Abb | ).) |
| Ginfamtitt Rovelle von Gunn Karin                                 |     |
| Teutsche Kriegsfürserge in Wien Bon Ludwig Alinenherger (D        | it  |
| 4 Abbildungen)                                                    |     |



### Die sieben Tage der Woche.

27. Mär3.

Gegen die Front unter dem Befehl des Generalfeldmarichalls von Hindenburg erneuern die Ruffen die Angriffe mit befonderer Seitigteit. Gie ftiegen mit im Often bisher unerhörtem Einfag an Menfchen und Munition gegen die deutschen Linien nordweftlich von Jatobstadt vor und erlitten dementsprechende Berlufte, ohne irgendwelchen Erfolg zu erringen.

28. Mär3.

Bon neuem treiben die Ruffen frifche Maffen gegen die beutschen Linien bei Boftamp vor. Ein in vielen Wellen vorgetragener Ungriff zweier ruffifcher Divifionen zerichellt unter ichwerfter Ginbufe des Gegners.

In Berfolg der feindlichen Luftangriffe auf unfere Stellungen am Dojran-Gee ftieg geftern ein deutsches Luftgeschwader in die Gegend von Salonifi vor und belegte den neuen Safen, ben Betroleumhafen sowie die Ententelager nördlich der Stadt ausgiebig mit Bomben.

29. Mär3.

Auf dem linken Maasufer fturmen unfere Truppen mit geringen eigenen Berluften die frangösischen, mehrere Linien tiefen Stellungen nördlich von Malancourt in einer Breite von etwa 2000 Meter und dringen auch in den Nordweftteil des Dorfes ein.

30. Mär3.

Beftlich der Maas haben wiederholte, durch ftartes Teuer vorbereitete frangofische Angriffe die Biedernahme der Baldftellungen nordöstlich von Avocourt jum Biel. Gie merden ab-

31. Mär3.

Bestlich ber Maas werden das Dorf Mulancourt und die beiderseits anschließenden französischen Berteidigungsanlagen im Sturm genommen.

In Solland werden vorläufig teine Urlaubsgefuche der Land- und Seeftreitfräfte mehr erteilt und die ausstehenden Urlauber gurudberufen. Die höchsten Behörden der Landund Seemacht sind miteinander in ständige Konferenz getreten. Der Minister des Innern hatte eine Konferenz mit dem Direttor des Rabinetts der Ronigin und mit dem Mir.ifter des Meußern.

#### 1. Upril.

In den Argonnen und im Maasgebiet finden heftige Artillerietampfe ftatt. Die Berlufte der Ruffen bei der Offenfive im Often werden

Die Berluste der Russen bei der Offensive im Osten werden auf 140 000 Mann geschätzt. In der Nacht vom 31. März zum 1. April greist ein Marinelustschiffgeschwader London und Pläge der englischen Südosttüste an. Die Eith von London zwischen Londonund Towerbrücke, die London-Docks, der nordwestliche Teil von London mit seinen Truppenlagern sowie Industrieanlagen dei Ensield und die Sprengstossachen det Waltham Abben — nördlich von London — werden mit Bomben belegt. Trog überaus hestiger Beschießung kehren alle Lustschiffe die zug "L. 15" zurüss. Luftichiffe bis auf "Q. 15" gurud.

#### 2. April.

3m Unichluß an die am 30. Marg genommenen Stellungen werden die französischen Gräben nordöstlich von Haucourt in einer Ausdehnung von etwa 1000 Meter vom Feinde gesäubert.

Auf dem öfilichen Maasufer haben sich unsere Truppen am 31. März nach sorgfältiger Borbereitung in den Besit der feind-

März nach forgfältiger Borbereitung in den Bestig der seindlichen Berteidigungs- und Flankierungsanlagen nordwestlich
und westlich des Dorfes Baur gesetz.
In der Nacht vom 1. zum 2. April sindet ein erneuter
Marinelustschiftigungriff auf die englische Ostfüste statt. Die Hochösen, großen Eisenwerke und Industrieanlagen am Süduser des Tees-Flusses sowie die Hasenanlagen bei Middlesborough werden mit Spreng- und Brandbomben belegt.
Der englische Panzerkreuzer "Donegal" ist, wie jest berichtet
wird, Mitte Februar aus eine Wine gelausen und gesunken.

3. Upril.

Ein dritter Nachtangriff unseres Marineluftichiffgeschwaders ist gegen den nördlichen Teil der englischen Oftseekufte gerichtet.

# Cetter Ritt.

Bon Rittmeifter Frhr. von Ompteda.

Die beiden Offiziere hatten eben ihren Auftrag befommen. Bahrend die Ulanen die Gurte anzogen, fah ber Bachtmeifter noch einmal das Beschläge nach und wechselte ein paar Leute und Pferde aus. Gine braune Stute mit Bleffe ichob er ein, frifch wie fein anderer Baul in der Schmadron, dazu den Oftpreußen ohne Abzeichen, der am ersten Tage in Frankreich den Fleisch= schuß in die linke Kruppe erhalten hatte und davon noch die Narbe trug. 3m gangen: Mann und Bferd die beften, die er zu verfenden hatte. Der Befreite fpudte in die Sand, verftoblen, denn fein Leutnant fonnte das nicht leiden, und ftrich feiner Stute den widerfpenftigen Schopf glatt. Burde freilich nicht länger badurch. Giner ber Ulanen hatte eine Rleiderbürfte hervorgeholt, stäubte fich die feldgraue Manta ab und fummelte über die Stiefel, an denen im Grunde, nach Märschen und Freilagern, nach Regen und Sonnenschein, nach Dreck und Staub, nicht viel mehr zu verschönen war, als wollte er sich zum Schwadronsball pugen, um etwa mit Rittmeifters Marie zu tanzen, denn mit der ging er.

Bährenddeffen hatten die beiden Offiziere die Rarte ausgebreitet und verfolgten noch einmal den Beg, ben fie eine Strede gemeinfam zu reiten hatten. Der Dber-



Geite 506. Mummer 15.

leutnant, flein, blond, mit fo garten, hubschen Bugen, daß er, hatte er nicht eine Angahl Schmiffe im Geficht getragen, in Frauenkleidern taum aufgefallen mare, follte füdlich gegen ben Feind auftlaren, ber Leutnant, beffen glattrafierte Bangen gleichfalls von ein paar Quarten aus der Studentenzeit durchschnitten murden, einen Flugübergang erfunden und fichern. Sie falteten die Blätter wieder zusammen und traten an ihre Bferde. Der Oberleutnant prüfte fein Tier, Zäumung, Sattel= zeug, etwa wie er es por langem Bege über schwere Hinderniffe zu tun gewohnt gewesen, wenn er sein Rennen geritten. Und er fannte alle Bahnen Deutschlands. Dann tlang das Rommando: "Auffigen!" fo turz und scharf, wie man es dem weichen Gesicht des jungen herrenreiters nicht zugetraut hätte, der doch ein ganzer Rerl mar. Im Kreise hoben sich Gestalten in den Sattel, Gäule drehten fich, Bügel murden aufgenommen, die Lanzen auf die andere Seite gehoben, und einen Augenblid flatterten weißgrune Fahnchen wie ein aufgescheuchter Taubenschwarm in der Luft. Dann ordneten fich beide Patrouillen und ritten an, die Offiziere an der Spige. Einer mit Uchselftuden rief ihnen nach: "hals= und Bein= bruch." Leutnant wie Oberleutnant winften. Sie waren aufgeräumt, ging es doch dem entgegen, darin alles beschlossen ift, mas einem jungen Reiter das Leben lebens= wert ericheinen läßt: eine Birich gegen den Feind, die Rechtfertigung endlich des Friedenseins und tuns des Soldaten: benn es war für Sieg und Ehre bes Baterlandes.

Die Berbftsonne beschien warm und hell ihren Beg. Die Pferde gingen mit langen Zügeln, ftredten die Sälfe, stießen in die Bügel, und hinten unter den dreifig, denn jeder der Offiziere hatte fünfzehn Mann mitbekommen, schüttelte fich wohl mal einer der Gaule wie ein hund, der aus dem Baffer fommt. Die Sufe flapperten auf dem harten Boden, bis weicher Rafen, am Balbe entlang, jeden Laut schluckte. Nun lag die weite, einsame, schon bräunlich gefärbte Beide vor ihnen. Auf fleiner Feldfläche träumte eine beschräntte Bahl graubrauner Solg= häufer wie Blodhütten, die Balten Rut in Rut gefügt. Begen den blagblauen himmel, an dem die volle Mittag= fonne marmte, ftand ein magrechter Strich: ber lange Urm eines Ziehbrunnens. Auf der mageren, dürftigen Seide verlor fich die Raderspur des Beges. Go ging es weiter Rarte und Rompag nach und jenem Gefühl für Richtung folgend, das, ein dunfler Drang, im Reiter lebt, gewoben aus Beobachtung, Strichhaltenkönnen, Inftinkt und Augenoffenhalten sowie allerlei ftiller Rennt= nis, die in den Untergrunden der Geele ichlaft.

Der Oberleutnant mar froh gestimmt. Sie ritten an ben Feind. Das höhte immer feine Laune. Glübend lebte in ihm alles, mas den Reiter treibt: fo Baterland als Liebe zum Beruf, vor allem jener Trieb vorwärts, der ihn viel hundertmal über hinderniffe zwischen den Flaggen dem Ziele entgegengetragen. Kurz vor der Kriegserklärung war er beim Rennen schwer gefturzt und hatte nicht mit ins Feld gefonnt. Das Regiment zog in den Krieg hinaus, und er, just er war nicht dabei. Als er nun wieder in den Sattel fteigen durfte, tonnte er die Stunde nicht erwarten, wo es hinausging, und es wurde der glüdlichste Augenblid feines Lebens, als der Rommandeur ihn gum erftenmal gur Erfundung gegen den Feind fandte. Für einen, der unzählig oft über den Karlshorfter Sprung gegangen mar, für einen, der die Urmee gewonnen hatte, gab es kein hindernis. So flopfte fein Berg in froher Erwartung, fein Muge umfaßte forfchend die graubraune Beibe, mahrend fein Mund lächelnd von Ritt und Rennen erzählte. Manch luftige Stunde nach heißem Rampf im Sattel ftieg in der Erinnerung auf. Frohsinn und Laune beherrschten ihn fo ganz, daß der Leutnant, ernfter neben ihm, mitgeriffen murde, und fie lachten, als ritten fie in blühenden Maienfrieden hinein.

Aber wie es ift, daß in Menschenseelen bisweilen die Stimmung umichlägt, etwa weil ein Blutstropfen in eine neue hirnzelle trat, oder gar nur, meil ein Böglein bange sang, furz der Oberleutnant, der noch eben so heiter gescherzt, verstummte jäh, wie eine Landschaft sich umduftert, wenn eine Bolte, die feiner beachtet, vor die Sonne tritt und aus himmelshöhen einen Schatten auf uns wirft. Roch vom Gedanken an feine Rennzeit beherricht, die nun beendet ichien, erzählte er: den großen herrlichen Goldpotal, Ehrenpreis der Grunewaldarmee, den die Rameraden als das schönfte Stud feines mit Gold- und Gilberpreifen blendend geschmüdten Zimmers fannten, habe er dem Regiment vermacht. Und feine geliebte Stute "Mofel" — er ritt fie heute zum erftenmal nicht - feinem Bater. Solche Todesgedanken hatten den Oberleutnant überraschend angeweht. Nun schwieg er jäh. Er wollte lachen, es sei ja Unfinn, aber er öffnete nicht die Lippen. Der helle Mittagfonnenschein des schönen Herbsttages schien mit einem Mal minder hell. Doch dem Manne, der fooft mit überlegener Runft in mörderischer Fahrt fein Pferd zum Siege gesteuert, lag Ropfhängen nicht, und bald gewann er die frohe Laune wieder. Bor allem nahm ihn die Pflicht gefangen, und er hielt die hellen Augen in dem jungen, garten und doch fo männlich ernften Gesicht spähend nach vorn gerichtet.

Inzwischen hob sich der Seideboden mit feiner braunen, ernften Berbftbede zu einer Unhöhe, barauf ein alter Bauer faß, drei magere Ruhe hütend, die friedlich um ihn graften. Das weite Land lag in tieffter Ruhe. Rein Ion klang, nicht ein Laut in der Mittagsonnenftille. Aber die beiden Offiziere fuchten immer wieder mit scharfen Mugen den Gesichtsfreis ab. Dann hub von ungefähr ein Befprach an mit dem Alten. Er redete Lettisch, oder ift es Litauisch gewesen? Man verstand nicht, verftand doch, denn die Ulanen fprachen nach ihrer Beife, mit Deuten, Fragen, malenden Gebärden, Zeigen, Drohen, Befänftigen, Bitten, Befehlen, Schmeicheln, Brummen, Knurren, in jener eigenen Sprache, wie Bilde, jener Sprache, die dumpf fühlen läßt, daß auch ftumme Tiere einander verfteben. Ja, das Dorf dort, hart am Balde, hieß M. . . . und jener weiße Rirchturm, der über die Bohe schaute, mar der von G. . . . Dort an der Windmühle aber lag B. . . .

Die Patrouille hielt breit auseinandergezogen am diesseitigen Sange. Rur die Leutnants oben. Gie fuchten mit den Blafern den Baldrand ab. Die Ferne ichwieg. Die Bäume dunfelten. In heller Sonne lag die Beide. Die Glafer murden abgefett. Bieder vor die Augen genommen. Etwas hatte fich bewegt. Irgend etwas. Ein Bufch im Bind. Nein, Menfchen. Reiter. Drei. Feindliche? Sie ftanden vor dem beschatteten Bald. Sie gingen zusammen mit ihm. "Wenn man nur . . . fagte der Oberleutnant. Ehe noch der Sat endete, ftanden die drei dort druben in der Ferne frei gegen den Simmel. Die Haltung der Pferde, langhin, nicht zusammengestellt, Mähne und Schweif . . . ein unbestimmtes Befühl . . . fo find wir nicht. Auch die Mügen schienen breiter. Und da: die Lanzen stehen länger im Bügelschuh: der Feind!

Mun fannten die Ulanen die Bepflogenheit des



Gegners, der nur in der überzahl aufzutreten wagte. Nie hätte er drei einzelne Leute ins Land geschickt. Irgendwo stand also mehr. Es hieß auf der Hut sein. So wurde denn eine seitliche Deckung hinausgesandt, und die ganze Abteilung ging auseinandergezogen, langsam in geöffneter Linie vor. Einen Landset hörte man sagen: "Den'n wern mir's mas weisen!" Worauf eine Stimme von irgendwo aus den Reihen der Ulanen klang: "Laß mich nur hinkumm'n mit mein Bohnenstengel!" (Lanze) Aber da pfifsen auch schon . . . Ssit! Ssit! ein paar Rugeln über den Köpsen. Brummt wieder ein Landser den Baß zur hohen Stimme der Geschosse: "Die Ludersch schießen eegal zu hoch!"

Da verschwand einer von den dreien vorn, also ging die Meldung über das Herannahen der deutschen Kavalleriepatrouille zurück. Nicht anders als bei uns! Da nun aber die Kugeln immer weiter pitschten und eine halbzersallene Scheune Deckung bot, so ließ der Oberseutnant ein paar Leute absigen und befahl: 600 Meter Visser. Die Illanen warfen sich nieder, gingen in Unschlog, nahmen gutes Korn, und ein paar Atemzüge darauf trachten die Karabiner, mit jenem Plauzen, das der fürzeren Schußwasse eignet. Die Keiter drüben sah man sich davonmachen, doch der eine Gaul brach, wie ein

Sirich beim Blattichuß, im Feuer zusammen.

Als nun dieses eben geschehen, begann es plöglich bei jenem Kirchturm, der über die Höhe sah, zu rauchen. Eine Staubwolke stieg auf, wie sie einer großen Anzahl von Pferden auf trockenem Boden zu solgen pslegt, dann verdünnte sie sich in der blauen Luft und verzog sich hinter der Anhöhe. Trot aller Geschicklichkeit der Russen, sich im Gelände zu verbergen, verriet der Staub eine starke Abteilung, vielleicht gar eine ganze Schwadron.

Run Schien es aber Beit für die beiden Batrouillen, die verschiedene Auftrage hatten, fich zu trennen. Ein Brug, ein fröhlicher, denn mit dem erften Schug mar die gange frohe Stimmung wieder da, und der fleine, blonde Oberleutnant verschwand mit feinen 15 Pferden hinter der Windmühlenhöhe. In geöffneten Reihen waren fie geritten, der Führer allein voraus, verhaltend, fpahend, mit dem Blid auf die Rarte wie durch das Blas, fichernd und suchend. Längft maren die Schuffe verklungen. Frieden lag über dem weiten Beideland, darin fein Menich mehr zu atmen ichien, denn als die Leutnants= patrouille dort, mo die feindlichen Reiter gehalten, einen Ruffen liegen fahen, atmete auch der nicht mehr. Er mar von der Bardefavallerie. Ein Rofat murde längft das Weite gefucht haben. Die Ulanen beugten fich nieder beim Borüberreiten, jeder einzelne, zu dem mit den glafernen Mugen am Boden neben feinem Pferde. Um tiefften der Lette, ein junger, blutjunger, der erft fpat herausgekommen war und noch nie einen Gefallenen gefeben hatte. Es mar totenftill, mahrhaft totenftill. Nicht einmal die Sufschläge hörte man mehr, denn die Seide mar hier weicher bemachfen. Un einem Baum ftand eine Ruh angebunden. Den Ropf gefentt, zeigte fie das Beiße des Auges und trat unruhig hin und her, bereit, fich loszureißen bei dem Borbeifligen der Pferde. Solzhütten, alt, zerfallen, verlaffen, lagen verftreut über das braungelbe Land, das fich hinunterzog zum Balde, der in Rilometerentfernung duntelte.

Als nun der Leutnant eben das Glas ans Auge setzte, rief einer der Ulanen: "Herr Leitnant, sichemol, dort! Dorten am Walde!" Ein paar Gestalten huschten hin, gelbbraun, russische Soldaten! Und wieder pfiff es Sss. Sississischen Die Patrouille ritt in Deckung

jurud. Der Offizier gab den Abgefeffenen das Bifier an: 900 Meter. Run war auch schon mehr zu erkennen: ein Dukend Schüken. Sogar ber helle Erdaufwurf eines Grabens. Der ganze Baldrand war befett. Go begann der Leutnant nach turzem Sinnen die Meldung gu ichreiben. Doch taum hatte er den Bleiftift angefest, als über die Bindmühlenhöhe, hinter der jener verräterische Staub fich erhoben, Reiter auftauchten. 3m Galopp. Es stiebte vom Boden. "Halt!" Feind? Ein Augenblid des Spähens. Rein, freundlich weißgrune Fahnchen flatterten fo heftig im Bind, daß man meinte, das Rnattern ber Wimpel zu hören. Die andere Patrouille mar es, die zurudtehrte. Doch ohne Führer? Den erften fragte ber Leutnant nach ihm, und der Ulan meldete rudwärts deutend: "Bermundet. Bert Oberleitnant liegt hinter der Sohe. De gange Schmadron fommt hinter uns drein!

Dem Leutnant schoß es durch den Sinn, sollte er abssitzen lassen zum Fußgesecht? Aber wohin die Handspferde hier auf freier Heide? Zurück? Zurück vor Russen? Rein. Nie. Röte stieg ihm allein bei dem Gedanken in die Wangen. Röte des Zornes aber auch, als er an den Kameraden dachte, hilflos dort vorn, einst des Einzjährigen Leutnant, der ihn zum Soldaten und Reiter erzogen. Heute konnte er es ihm danken. Er hob sich in den Bügeln: "Zusammenschließen!" Von selbst nahmen die Unterossiziere die Flügel. Da war auch schon der Gegner. Vier Züge. Eine Schwadron gegen einen Zug. Aber Russen gegen Deutsche. Der Leutnant legte die Schenkel heran. Hell klang sein Kommando: "Eskadron Galopp

Marich! Bur Attade Langen gefällt!"

Die drüben maren loder über die Höhe getaucht. Mur ein Bug? Sie mochten denten: Der greift doch nicht an. Bas wollte die handvoll deutsche Reiter? Bie fie nun die Sachsen im Galopp tommen sahen, 600 Meter mochten es fein, fühlte man ihr Staunen. Die Ruffen ritten mäßiges Tempo. In langem Galopp famen die deutschen Ulanen. 16 Pferde im erften Blied. Dazu die Flügelunteroffiziere. Boraus der Leutnant. Gefchloffen fturmten fie beran, wie fie es gelernt hatten dabeim auf dem Ererzierplat. Gie brullten Surra! Brüllten hell mit leuchtenden Augen. Und die braungebrannten Landfergefichter lachten. Gie fannten das Ruffenpad nur von Blanteln, Feuergefecht, Befangenen und Banjes, nicht aber bei der Attade. Die hatte noch feiner erlebt, denn die Ruffen ftellten fich ja nicht. Und nun tam fie endlich! Stolzer Tag! Den Ulanen flopfte das Berg vor Luft. Die Fuge glitten durch die Bügel. Der Langenschaft murde fest umfaßt. Giner drehte leife, wie zur Brobe, den "Bohnenftengel": "Stich!", wie er es gelernt hatte daheim. Rechts, links, zurud. Daß es ihm nicht ergeben follte wie der Biene, wenn fie fticht. Nein, rein — raus, rein — raus!

Der grauen Bolte drüben geht's brausend, flirrend, flappernd, schnaubend entgegen. Merkwürdig, immer wieder merkwürdig, eigentlich nicht anders als daheim auf dem Exerzierplat. Da, ein Graben. Des Leutnants edle ostpreußische Stute streckt sich, und im Sattel wendet er ein wenig den Kopf. Ihm ist's, als ob einer der Ulanen gefallen wäre! Uch was, hinter ihm blizende Augen, blanke Jähne, wie sie, ossen den Mund, hurra brüllen, hurra, hurra! Mit den Kerlen hat's keine Not! Die wissen, um was es geht. Die Fähnlein slattern, knattern. Die Hufe prasseln auf den harten Heideboden. Immer näher kommen sie an den Feind. Schärfer wird der Galopp. Die braven Gäule strecken sich. Schnauben. Prusten. Die Russenlinie, soweit sie aus der Staubwolke sieht, nur

cin Strich bisher, wächst. Aber nicht eine Mauer. Bügel en Bügel wie das Häuslein Sächsischer Ulanen, nein, eine lange, schwankende, slatternde Linie, durch die der Himmel leuchtet wie durch schütteren Wald. Die Russen drängen vom Flügel, und der Stoß pflanzt sich als Welle sort. Kaum ahnt man ihre Lanzen, ohne Fähnlein verschwinden sie grau in Grau. Kein Borderzug leuchtet, teine Schnalle blinkt. Eine graue Wand kommt daher in der Staubattackenwolke. Immer kürzer wird der Zwischenraum, immer größer die Pserde. Immer lauter tönt das deutsche Hurra. Schon sind die Gesichter wie Schattenmasken zu erkennen. Der rechte Flügelzug der Russen such ausgein Auge in Auge.

Der Leutnant, dreißig Fähnlein mit todbringenden Spigen hinter fich, dreißig junge Reiter, hat die Gabelfauft vorgeftredt. Ein ruffifcher Offizier jagt links heran. Ein blondes Bartchen fteht hell im fonnenbraunen, dunkeln Geficht. Er hat den Revolver erhoben. Das verfluchte kleine schwarze Loch droht dem deutschen Offizier. Der Ruffe pariert den Gaul, die Zügel bis zur Bruft angezogen, den Oberforper weit zurud, die Schenkel angelegt. Gein Pferd ichurrt bin. Gigt auf den Sprunggelenten. Staub fliegt. Die Mündung fteht juft auf dem Illanenleutnant. Begichlagen will er fie, doch Urm und Säbel find zu kurz. Da blitt es auch schon auf. Rauch ichießt vor. Der Schuß dröhnt. Dem Leutnant ift's, als habe er einen Schlag an den Ropf befommen. Schon find fie aneinander vorbeigeprellt. Einer taucht auf in dem Staub von irgendwoher, mit blondem Bollbart und sonnenrotem Geficht. Blaue Mugen. Sart. Stahl. Eindrud einer Setunde. Ein Unteroffigier. Seine Lange droht. Naht. Rigelt ichon. Aufgespießt? Nee. Warte, Luder. Ein Gabelhieb, und die Spige fliegt zur Seite. Ein hieb mit dem Gabel, pfeifend icharf, und der braune Ruffenarm fintt nieder. Blut irgendwo. Der Unteroffigier bricht mit feinem Pferde in die Rnie. Berfchwindet aus dem Gefichtsfreis. Da unten in Staub und Blut, denn dem Leutnant rinnt am Gabel nieder das helle Blut von Bferd oder Menich. Ginerlei. Ift feine Beit. Ber fragt danach in dem Betummel und Geschrei. Langen ichwirren, fplittern, fliegen in die Boh gefchlagen auf, bohren zur Seite durch Luft und Staub. Rlingen bligen, flirren. Schuffe plagen nah in das Gemirr hinein. Fluchen. Pferdefeuchen und Schnauben. Rrachend brechen Rog und Reiter zusammen. Überschlagen sich. Unten malzen fich duntle Maffen. Abgewette, blante Eisen bligen durch die Luft. Zwei Ulanen stehen neben ihren Pferden. Barhaupt. Einem rinnt der rote Saft tiber die Mugen, aber feine Lange freift brobend, abwehrend, wie er es gelernt hat daheim. Aus dem wilden Rnaul jagt ein Rappe feitwarts hinaus. Der Ruffe darauf hängt mit beiden Sanden in den Zügeln. Faft liegt er auf der Kruppe. Hoffnungslos jagt der Schinder da= von, toll geworden von Unprall, Toben, Schmerz vielleicht und Bunden, den ruffischen Linien zu, die nicht ichießen fonnen in die eigenen Reiter hinein. Ein Brauner fist am Boden und versucht vergeblich aufzuftehen. Er schleppt die Nachhand, die eine deutsche Lanze traf.

Da lösen sich die Massen. Die Ulanen sind hindurchgeprest gegen den Windmühlenberg. Sie parieren, ordnen sich, wenden, und wieder geht es in die Russenhausen hinein. Auch sie haben im Bogen kehrtgemacht. Ein Unterossisier rammt dem Feinde die Lanze durch und durch. Er stürzt. Sie bricht. Der Russe kauert am Boden. Die Lanzenspise steckt ihm in der Brust. Das Fähnlein hängt daran, weiß und grün, und das Beiß be- ginnt sich langfam rot zu färben.

Bieder Unprall. Stich. Hieb. Rein Schuß mehr. Pferde liegen ruhig am Boden. Daneben sächsische Ulanen. Ruffifche Garde. Regungslos. Um ihre toten Infeln wogt der Reiterkampf. Bon den Manen ift ichon mancher hingestredt, nahm aber immer anderthalben Ruffen mit. Tod einem, Lanzenftich dem anderen. Doch der Kampf des einen Zuges gegen vier ift zu ungleich. Das Gemenge mogt zurud. Und fie preschen durch. Stich. Bieb. Die Ruffen folgen nicht. Die Ruffen haben genug. Die Ruffen eilen gurud zu ihren Graben. Die tleine Schar, mehr als die Hälfte fehlt, reitet heim. Die Flanken der Pferde schlagen. Manch fröhlich Reiterherz nicht mehr. Rot ift auch manche Stirn, und es rinnt über manche derbe Hand. Auf blutendem Fuchs, den ab. gebrochenen Lanzenstummel noch wie ein Rleinod in der Fauft, hängt ein Landfer, bleich, unficher im Sattel, mitten auf der Bruft, mo ihn der feindliche Stahl traf, quillt es ihm aus der Ulanka. Hinten ift alles still. Totenftill. Pferde liegen ba und Reiter. Nur der Gaul, der nicht mehr auftann, fitt dort, als hielte er Totenwacht, und über die Beide läuft wiehernd im Stichtrab ein reiterlofes Bferd, daß die Bügel flimpern und die Sattel. blätter flatschen. Es verschwindet über der Sohe, wo jenseit der Oberleutnant ftumm allein im rotbetauten Heidegrase liegt.

Alles ist vorüber. Ein Traum, ein blutiger, herrlicher, ehrenreicher Reitertraum. Die Pferde schütteln sich, stoßen wieder in die Zügel. Und die Landser sehen sich schweigend an, bis einer spricht. Nur drei Worte. Drei Worte: "Heute hat's gehaun!"

Der Leutnant aber ruhte nicht. Er schrieb die Melbung. Nicht das stolze Reitererlebnis seines Schrentages, nur dienstlich: "Dicht westlich S. . . . feindliche Schützengräben. Im Gelände westlich S. . . . seindliche Kavallerie. Etwa 1 Eskadron."

Dann wifchte er den blutigen Gabel langsam im Grafe ab.

Bie nun der Abend fam, das Regiment Freilager bezog und in der Ferne am Himmel die Fackel brennender Gehöfte die Nacht erhellte, saßen die Landser am Feuer, sich ihr verdientes Essen zu kochen. Sie sprachen leise, wie das gewesen, als der Tod mit ihnen Attacke ritt. Und wußte keiner was Rechtes, so schnell war's gegangen. Sie waren aber zufrieden und stolz fürs Regiment. Machten aber nichts Wesens draus, sie hatten's ja alles so auf dem Exerzierplatz gesent. Nur einer saß abseits, der neue, weiche Junge, der dem toten Russen so lange in die gläsernen Augen gestarrt. Er stand bei seiner Stute, mit einem Lanzenstich im Hals. Wasser hatte er ihr geholt. Wie er es vorhielt, streichelte er das treue Tier und sagte leise immer wieder wie zu einem Menschen: "Meine arme Micke! Meine arme Micke!"

Leutnant H. . . . hielt die Tschapta in der Hand. Spielend glitten seine Finger über das Loch im Leder, wo die Russentugel hindurchgegangen war. Darum hatte ihm der Schädel so gedröhnt! Er dachte an den toten Kameraden, denn der Oberleutnant ritt keine Patrouille mehr, es sei denn, den Eingang zum Himmelstor sicher zu erfunden. Seine Leute erzählten, sein Pferd sei angeschossen zusammengebrochen, er selbst, verwundet, habe noch den Revolver gezogen und über dem Gaul stehend abgeseuert auf die seindliche Linie, die ihn überritten, erstochen, abgeschossen, wer mochte es sagen!

Um nächsten Morgen fand deutsche Infanterie acht





Altertümlicher Schmud.

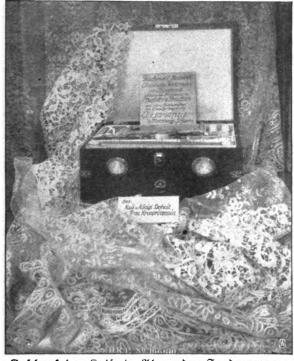

Geschent der Kaiserin Alexandra Feodorowna von Ruftand, etorene Prinzeisin Charto.te von Preußen, an ihre Schwester die Großherzogin Mexandrine v. Weckenburg-Schwerin. Bes.: Die Frau Kronprinzeisin.

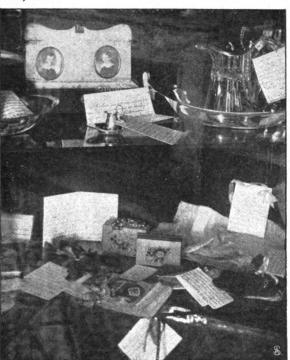

Sammlung Ulrife von Levehow (Goethes lette Liebe). Bes.: Frau Ulrife Haniel, geb. v. Levehow. Aus Goethes Zeit.



Eine Sammlung von Ohrringen. "Aus vergangener Zeit".

Ausstellung des Berliner Lyzeumtlubs zum Beften der "Cecilienhilfe" der Frau Kronpringeffin. (S. Artikel)



# Frühlingsturm.

Bon Bofeph v. Lauff.

Mir graut nicht mehr, mir bangt nicht mehr In diefem Bölferringen; Denn wer erprobt die starre Wehr Und kämpfen sah das deutsche Seer, Der muß dem Serrn lobsingen.

Und wer sie sah, die deutsche Frau, Ganz trauerschwarzverhangen, Und doch mit zukunftkfrohem Sau Verklärt der Alugen zärtlich Blau, Des Seele kennt kein Bangen.

Und wer gesehn, wie zorngeweckt Die Faust von sechzehn Lenzen Sich jest schon nach dem Eisen streckt, Das durch Westfalens Mart sich reckt, Spricht nur von Siegeskränzen. Ift auch das Flaggentuch zerfett Und stumpft sich ab die Schneide, Das Schwert, es wird aufs neu geweht, Und glerreich weht das Tuch zulest Luch im zersplissen Rleide.

Drum auf! — ben Bannerschaft umfaßt Und hoch die alten Fahnen! Die große Stunde nicht verpaßt . . .! Schon regt in Borke sich und Bast Das deutsche Frühlingsahnen.

Die Welt, auch noch so grimm umfrallt, Sie macht das Serz nicht grausen; Der Sieg wird dennoch mannigfalt, Wie Frühlingsturm den Frühlingswald, Das Deutsche Reich durchbrausen.

Gräber, die Einwohner den Manen gescharrt hatten. Acht Tschapkas lagen darauf. Acht Berwundete, auch voller Lanzenstiche, lasen sie auf, davon einer nicht weniger denn siedzehn Bunden trug. Bochen darauf brachte der Brief eines russischen Offiziers Gewißheit über des Oberleutnants Schickal. Darin stand: "Bis zum letzten Moment kämpsend mit der Basse in der Hand, sand, sand er den Tod, von uns bewundert wegen seiner Lapserkeit!"

Den Säbel knielungs gesenkt vor dem vornehm menschlichen Feind! Waren ja auch keine Rosaken! War ruffische Garde!

Den Säbel fnielängs gefentt vor den Rameraden, die folden Ritt gewagt!

Bum britten ben Gabel fnielangs lange gefenft vor bem toten Offigier!

Dieses ist der letzte Ritt des Oberseutnants von L., den mancher hat auf grünem Kasen den Sieg erkämpsen sehn. Er wurde der Glückliche, des höchsten Ehrenpreises teilhastig, den ein Bolk zu vergeben hat: des Todes fürs Vatersand. Und es soll feiner trauern ob des jungen versgossenn Blutes, sondern stolz sein, daß er ein Deutscher gewesen ist.

 $\nabla \nabla \nabla$ 

### Aus vergangener Zeit.

Eine Ausstellung von Rleinkunft und Runftgewerbe; im Dienst ber Frau.

Sierzu 6 photographifche Mufnahmen.

In der sehenswerten Ausstellung, die der Deutsche Lyzeumklub zugunsten der "Cecilienhilse" im Hohenzolle nkunstgeweibehaus Friedmann & Weber veranstaltet, sind erlesene Werke der Kleinkunst und des Kunstgewerbes, soweit sie im Dienst der Frau

fteben, gesammelt und zu einem einheitlichen Bild Mus dem Befig preußischer vereinigt worden. Abelsgeschlechter und alter Berliner Familien sind tünftlerische und wertvolle Erinnerungftude und Bebrauchsgegenftande zusammengebracht, die dem Beschauer einen Ueberblick über die reiche Rultur der neuen und neueren Zeit gewähren. Da fieht man viel taufend Dinge, die zu der Umgebung vornehmer und reicher Frauen gehören: herrliches altes Borgellan, reizende Zierfachen, allerhand ichones Berat, alte foftbare Spigen, Seide und Samt. Mus der Boethezeit finden sich Ueberzüge zu den Möbeln aus des Altmeisters Gartenhaus, die Ottilie von Goethe und ihre Schwester gestict haben, ferner ein Schrant m't perfonlichen Erinnerungen an Goethes lette Liebe Illrife von Levenow. Die Raiferin hat den Rronungsfächer der verftorbenen Raiferin Mugufta, die Kronprinzeffin einen Nähkaften ausgeftellt, den die Barin Alexandra von Rugland, geborene Bringeffin Charlotte von Preugen, der Großherzogin Allerandrine von Medlenburg-Schwerin gum Gefchent Der Großherzog von Medlenburg-Schwerin machte. hat zwei weiße Rleider der Königin Luife beigesteuert. Eine gange Flucht von Prunfraumen schließt alle die vielen Roftbarteiten ein, die in fleinen laufchigen 216teilungen fehr gut zur Beitung fommen.

 $\nabla \nabla \nabla$ 

### Am Ausguck.

Unsere Feinde haben bekanntlich Vertreter zu einer Konferenz nach Paris geschickt. Die Abgesandten entwickelten einen ausopfernden Eiser.

Nach der Unterbringung im Hotel scheuten sie keinerlei Anstrengung, um sich zu versammeln. Nachdem dies ihrer unverdrossenen Tüchtigkeit gelungen war, begannen sie ohne viel Zeitverlust sosort energisch den Begrüßungsreden zu lauschen.





Mus Goethes Zeit: Bilder und Stude der Erinnerung.

Nach diefer Beschäftigung, wobei auch der Bertreter des fleinften gegnerischen Boltes tein Erlahmen fannte, ging man

Bu dem täglichen Festmahl über.

Die besonders gefeierten Italiener, die nur turz, aber nachdrudlich erklärten, daß sie zu einer helbenhaften Mitwir-fung bei Saloniki durch keine Macht der Welt veranlaßt werden könnten, benutzten diesen Teil des Programms, um fich mit fturmifcher Leidenschaft zur Entschädigung für man-

ches daheim Bermiste vollzuessen.
Sie äußerten, sobald von dem griechisch-bulgarischen Kampfplat nicht mehr die Rede war, gern ihre Bereitschaft, zu einem Gang anzutreten, aber nur, wenn unter "Gang" ausdrüdlich Gebratenes zu verstehen sei. Immer deutlicher stellte sich heraus, daß der Fleischnot unter Italiens Bürgern burch Entfenden einer Ungahl davon gur Ronfereng wenigftens teilmeife abgeholfen werden follte.

Bahrend England und Frankreich ihr Augenmert auf die Sagrend England und Frankreig ihr Augenmerk auf die Schaffung einer gemeinsamen Zensurftelle richteten, und während sich Rußland — nach dem Grundsag, Politik sein wirklichung des Erreichbaren — an die Getränke hielt, wurde von anderer Seite der Bunsch geäußert, man möge nach dem Friedenschluß den Handel Deutschlands lieber doch nicht völlig zerstören . . weil damit England einen Kunden vers

lieren mußte. Die Konferenzteilnehmer bachten fich Deutschland ungefähr als handfesten Stlaven - und ihr Standpuntt mar: "Er darf nicht an hunger eingehen — fondern muß immer fo viel zu effen friegen, daß er für uns ichuften tann.

Der deutsche "Stlave", Schmidt geheißen, dentt: fie mird das Mäuslein beigen!

In den Gafthäufern soll die Speifekarte schlichter werden. Nur zwei Fleischgänge gibt es in Zukunft zur Auswahl — im Reichsamt des Innern ift es beraten worden.

Der Baft wird also fünftig feine Augen schonen, er braucht feine lange Lifte durchzulesen. Es findet mundliche Berhandlung ftatt.

Bielfach mar das mundliche Berfahren ichon früher. urwuchfigen Begenden fam auf die Rrage der Rellnerin "Bas schaffens?" (d. h. "Was wünschen Sie") eine Antwortfrage des Gastes: "Was hams?" Dann die lange Aufzählung: "Scheener Lungenbraten, Schweinskarree, Kalbszüngerl,

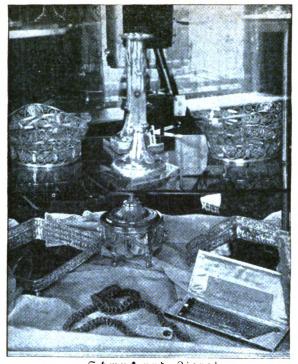

Schmud und Zierat. Unten rechts: Armband der Königin Luife. Bef : Grafin &. v Sochberg

Beuicht mit Anodeln. Ober: geschmortes Rinderhers, Saft-braten mit Rubeln, Tomatenfleifch, Paradeishuhn . . . " Die

Beiten find vorüber.

Auf die einsache Frage "Bas gibt's?" antwortet der Re!!-ner nur: "Sauerbraten und Schnigel." Punktum. Mancher Gast verfällt vielleicht in eine melancholische Stimmung, die man mit EB-Moll bezeichnen tonnte; barauf wird aber teine Rudficht genommen. Mit Recht. Wie viele leben unter uns, die, wenn man ihnen "bloß" zwei Fleifchgange zur Bahl ftellte, durchaus nicht ungehalten maren . . .

Die Fleischgänge werden in Zukunft bloß auf dem Teller, nicht auf der Platte gereicht. Ganz richtig. Es soll keine Bergeudung von Fettstoff eintreten.
Der Mensch ist seltsam — er läßt gern aus "Bornehmheit" was auf der Platte zurück, das nachher umkommt. Mancher schleckte so gern seine Tunke die zum letzten Rest — doch um die Hochachtung des Kellners nicht zu verlieren, läßt er sie stehen . . . mit autgesvielter Lässisafeit.

Dem hilft nun das Auge des Gesehers ab — welches über die bei uns vorhandenen Fettaugen Buch führt. Keine Platte wird im Speissfaal mehr sichtbar — nur der Gast darf noch eine haben.

In Frankfurt am Main, auch in Wien werden geröftete

In Franksurt am Main, auch in Wien werden gerostete Kartosseln auf der Straße verkauft.
In der Umgebung Berlins sahren sogenannte Gulaschstannen einher, welche die Ortsväter in Umlauf gesetzt haben. Die Hälfte der Dinge, mit denen wir uns besassen, sind Küchenangelegenheiten. Neue Mittel, um die Knappheit des Marktes zu besiegen, die Küche zu sördern, ersinnen Männerstöpfe. Das ist sehr verständlich. Die Leute, die von Kom aus das größte Weltreich der alten Zeit stifteten, gingen vormit das größte Weltreich der alten Zeit stifteten, gingen vormit dass gut den Markt und kauften ein — sogar mitten im tags auf ben Martt und kauften ein — sogar mitten im Frieden. Bare vollends Italien durch die Punier von der Zufuhr abgesperrt worden, so hätten Roms Männer die Leitung der Küche nie aus der Hand gegeben. Wir tun dasfelbe.

Möglich, daß hieraus fünftig neue Berufe entftehen. Bufunft gibt es nicht nur Rahrungsmittelchemifer und Boltswirte, sondern vielleicht ausgebildete Praktifer der öffentlichen Ernährung — womit ein Stück der sozialen Not beseitigt würde, salls nicht jeder kleinste Haushalt, der vielleicht nur aus zwei Seelen (und Mägen) besteht, umständlich für sich socien müßte. Jede Hausfrau weiß, daß es sich für zehn Bersonen viel billiger kocht als für zwei — also kämen diese zwei billiger fort, wenn sie den Anschluß an eine Küche für Tausende sänden.

Bielleicht gibt es einftens zwedmäßige neue Memter, die mit einem Titel verbunden murden: wie "Speiferat 1. Rlaffe" cder "Rgl. Rochführer" oder "Futterreferendar". Das klingt

zwar scherzhaft, es stedt aber ein Gran Ernst darin. Auf alle Fälle wollen wir unsre Ernährung auch weiterhin sichern — zur Enttäuschung der vielen, die uns selber, wenn auch nicht vor Liebe, freffen möchten.

Usmus Stehfeft.

### Der Weltkrieg. (Bu unfern.)

Bor Berdun rudt unfere Ungriffstätigfeit unerbittlich vor. Jedes abbrodelnde Stud ber Berteidigungs= mauer, welches diefes Befüge von dauernder Befeftigung und Feldwerten unter dem Drud unferer Ungriffe neu verliert, beweift, daß an ein Nachlaffen der überlegenen deutschen Rraft nicht im entfernteften zu benten ift. Das gange Aufgebot des frangöfischen Biderstandes vermag nicht die geringfte Abschwächung zu erreichen. Bermurbt und erschöpft unterliegt ein Blied des Berteidi= gungsförpers nach bem andern. Mit fleinlichen Mitteln, in denen das welsche Bolk nun einmal groß ift, verfuchen die Frangofen die Bertrummerung ihrer Stel-Dabei fpielen Raubtierfallen in lungen aufzuhalten. den Bafferläufen, Bilddiebichlingen im Gebuich, in Felswände eingemauerte Maschinengewehre eine Rolle, die, fo unbedeutend sie an fich ift, den Ausdrud der Dhn= macht des Unterliegenden bildet.

Der Angriffspunkt auf dem linken Maasufer hat naturcemäß als der empfindlichfte im gegenwärtigen Stande des erbitterten Ringens die ftartften Berfuche des Feinbes auf fich gezogen, dem Drud zu begegnen. Borbereitete und nach allen Regeln eingeleitete französische Ungriffe murden auf die von uns behaupteten Bald= ftellungen bei Avocourt gerichtet. Tag und Nacht fanten erbitterte Nahfampfe ftatt. 211 diefe Berfuche endeten mit der Niederlage der Feinde.

Bei Malancourt fturmten unfere Truppen die französischen Stellungen in einer Breite von etwa 2000 Meter. Richt nur diese Stellungen, die in mehreren Linien hintereinander gelagert waren, fielen, sondern unmittel= bar darauf auch das Dorf Malancourt und die beiderseits anschließenden französischen Berteidigungsanlagen. Das gab wieder einen tüchtigen Rud vorwarts gegen ben Rern von Berdun.

Ausdrüdlich wird hervorgehoben, daß gegenüber ben ftarten Berluften des Feindes unfere Berlufte gering maren. Die Ungahl der unverwundet Gefangenen mar wiederum groß; gleich in den erften Melbungen über bas Ereignis finden fich die Ziffern 436 Mann, 322 Mann ufw.

Um Oftufer des Maasabichnittes wurden die Stellungen bei Baur genommen. 720 Mann und 11 Offi-Biere murden dabei unvermundet gefangengenommen.

Obgleich auch von den übrigen Teilen der Beftfront Berichte über größere Rampfe nicht eingegangen find, fo ift doch ersichtlich, daß nirgend jene Ruhe mehr da ift, die in ihrer ftets bereiten Bachsamfeit die Geduld un= ferer Leute im weftlichen Grabenfrieg auf fo lange und harte Proben geftellt hatte. Seift es auch nur einmal, daß in vielen Abichnitten der Front die Artillerietätig= feit mertlich auflebte, ein andermal, daß heftige Sandgranatenkampfe ftattgefunden haben, fo ift doch ftets zu

rechnen mit der Möglichfeit, daß es auch an anderen Stellen einmal schwerer Ernft wird. Und wie fehr die Feinde mit dieser Möglichkeit rechnen, dafür liefert die gefteigerte Tätigfeit ihrer Flugzeuge deutlichen Beweis.

Die Rriegsbeute, die der Luftfrieg in diefen fritischen Tagen für uns ergab, findet in den Berichten natürlich nur so weit Beachtung, als besondere Einzelheiten vorliegen, im übrigen wird diefer Dienft mit demfelben Ernft versehen wie jeder andere. Aber daß der ausgezeichnete Rampfflieger Immelmann im Luftkampfe öftlich von Bapaume fein zwölftes Flugzeug und bald darauf fein dreizehntes abgeschoffen hat, wurde doch der Erwähnung wert gefunden!

Die Englander buften dabei drei Doppelbeder ein. Auf ihr Ronto tommen auch sonst neue, schwere Schädigungen durch unfere Luftwaffe. In der Nacht zum 1. Upril hat ein deutsches Marineluftschiffgeschwader London und Blage der englischen Gudoftfufte angegriffen. Man weiß, mas es bedeutet, wenn unfer Admiralftab berichtet, daß die Ungriffe durchweg fehr guten Erfolg hatten, wie von unseren Luftschiffen durch die einwandfreie Beobachtung zahlreicher Einfturze und Brande feftgeftellt werden fonnte. Benn er meldet, daß die City von London zwischen Londonbrude und Towerbrude ausgiebig bombardiert worden ift. Ebenfo find die London=Dods, der Nordweften von London mit feinen Truppenlagern, Sprengstoffabriten im Rorden von London, Induftrieanlagen bei Enfield, ferner Lowestoft mit Spreng= und Brandbomben beworfen worden. In den hafenanlagen des humber brachte unfere Luft= flotte drei Batterien zum Schweigen, eine bei Cambridge.

Satten auch die englischen Abwehrgeschütze eins ber Luftschiffe getroffen, so daß es vor der Themsemundung ins Baffer fant, fo tonnten fie den Erfolg unferes Ungriffes nicht abschwächen, geschweige denn seine Wirkun= gen irgendwie verhindern. Die Befatung des aufgeopferten Luftichiffes ift in englische Befangenichaft ge-

Diefer Schlag fist heftiger noch als die früheren, die wir hintereinander im Berbft gegen England mit der Luftwaffe führten. Gin zweiter Ungriff mit gleich schweren Folgen fand unmittelbar hinterher an der englischen Oftfüste statt.

Ein volltommener Migerfolg englischer Flugverfuche, der fich von Bord eines Rreuzergeschwaders gegen die schleswigsche Rufte richtete, war vorangegangen. Dhne Schaden anzurichten, buften die Engländer von den fünf Flugzeugen, mit benen fie diefen fummerlichen Berfuch unternahmen, schon an der Infel Sylt drei durch unsere Abwehr ein.

über das Scheitern der Maffenangriffe an der Oftfront find wenig Worte zu verlieren. Das Schicksal dieser ruffischen Maffen mar vorauszusehen. Wenn Sindenburg die grauenhaften Berlufte der Ruffen bei dieser Belegenheit schätzungsweise auf 140 000 bewertet, fo find es eher mehr als weniger.

Un der italienischen Front führten die öfterreichisch= ungarischen Truppen einen empfindlichen Schlag, indem fie nördlich Bodgora feindliche Stellungen fturmten und an die 1000 Italiener gefangennahmen. Cadorna mel= Dete, daß die italienische Artillerietätigkeit durch Blagregen behindert worden fei.

Der hafen von Saloniti und das englisch-französische Lager wurden durch ein Geschwader von fünfzehn deut= ichen Flugzeugen mit 800 Bomben belegt.

X.





Generaloberft von Keffel,

Oberbefehlshaber in den Marten.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

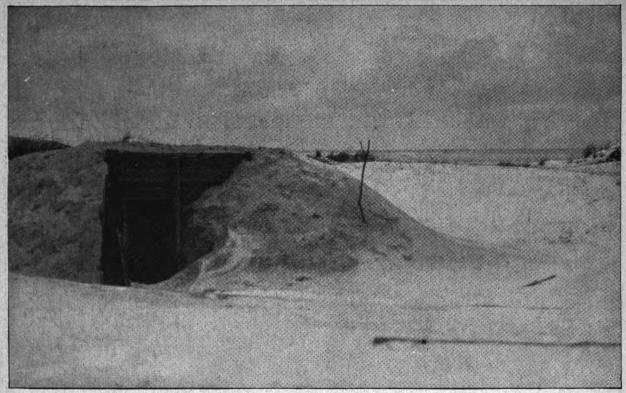

Ein Unterftand im Dünenfand.

Hofphot. Kühlewindt.

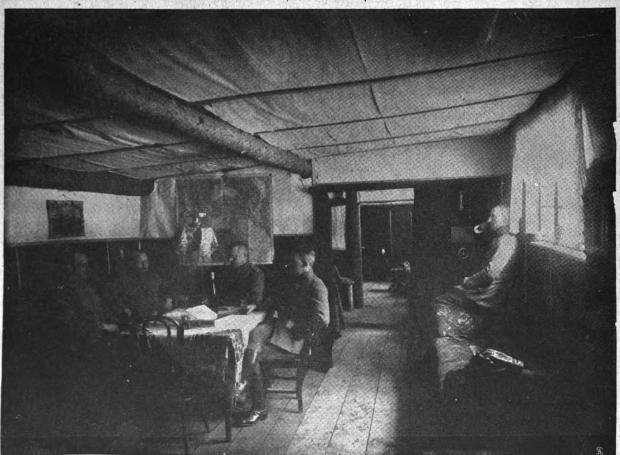

Wie die Winterquartiere (Erdhöhlen) unserer Truppen an der Düna aussehen. Unsere Truppen am Dünastrand



Hojphot. Rühlewindt.



Sichtung eines ruffifchen Patrouillenbootes auf der Offfee.

Sofphot, Rühlewindt.



Eine verlassene russische Stellung. Unsere Truppen am Dünastrand.

Ahol. Zennede.



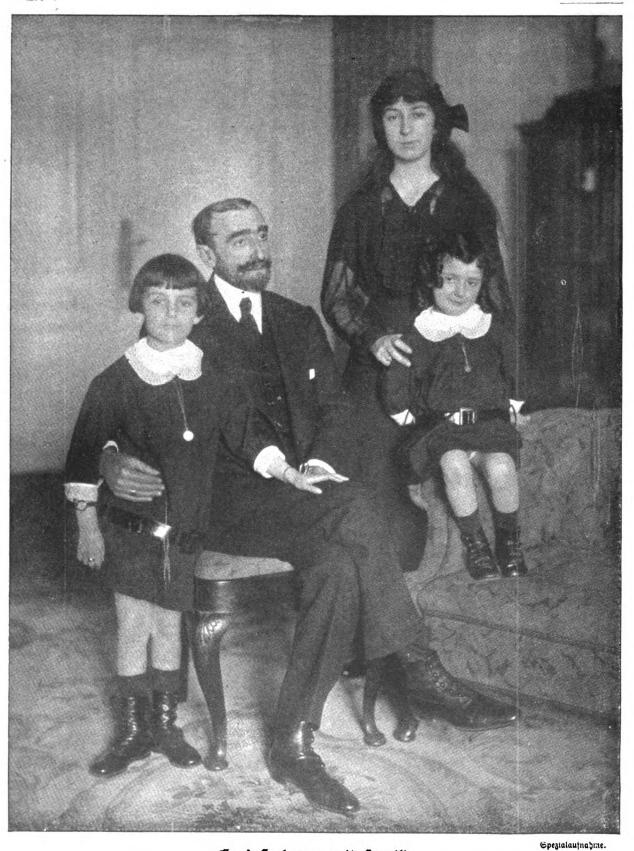

Graf Cadagua mit Samilie,

ber mit unserer Regierung handelspolitische Fragen erörtern foll.
Ein spanischer Sondergefandter in Berlin.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Eine Autotraintolonne unterwegs.

Ritoppot



Transport eines 30,5-Mörsers. Dom südlichen Kriegschauplatz.

Al'ophot.



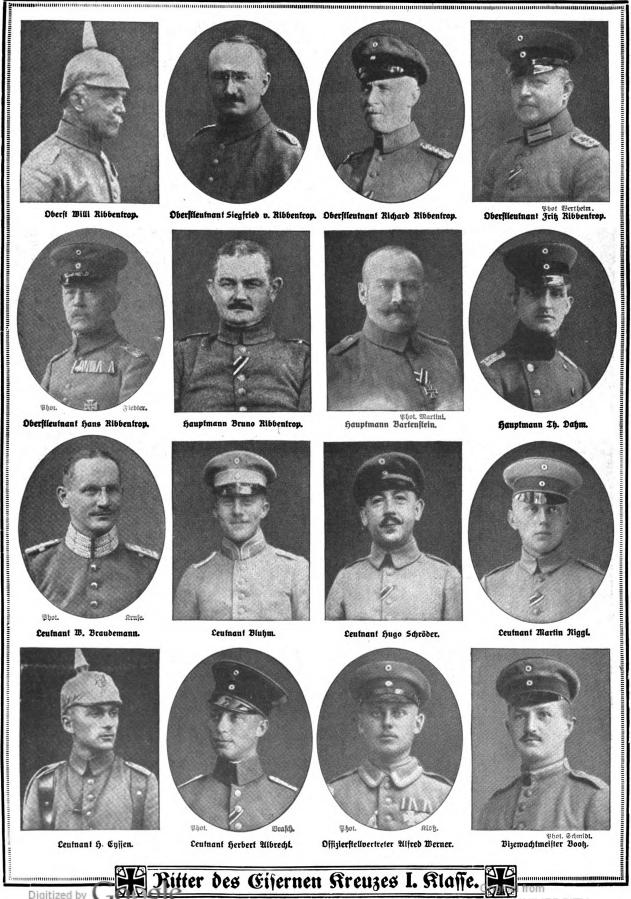

Digitized by

PRINCETON UNIVERSITY

Seile 519. Nummer 15.

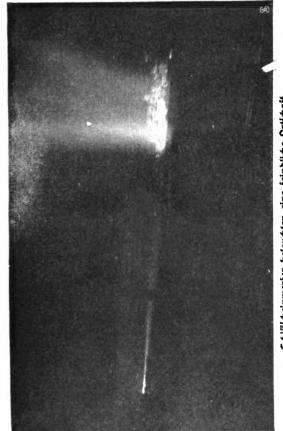

Schiffscinwerfer beleuchten eine feindliche Ortschaft.



Kohlenfaffung auf einem Kreuzer.

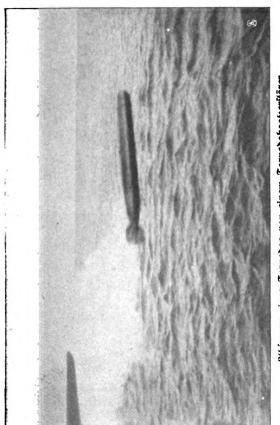

Abfeuern eines Lorpedos von einem Lorpedoboofgerfiorer.

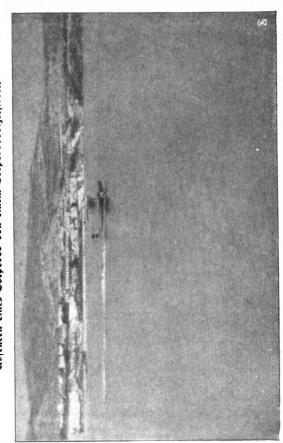

vom südöstlichen Kriegschauplatz: An der albanischen küste. Wafferflugzeug vor dem Aufffleg im hafen.

Die Ufritanerin. Bon Menerbeer. Reneinftublerung im Rgl. Orernbaus, Berlin.

Ufrikanerin (Frau Kemp).

Relusco (Schwarz).

Berontta (Minnte Raft). Bürgermeifter (Friebt, Plaichte). Die Schneiber von Schonau. Bon Jan Brandis-Buys. Uraufführung im Rgl. Opernhaus, Tresben.

Shot Sugo Erfurth.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

## Wieder an die Front.

Bon M. Ostar Rlaugmann.

Es ist in der Mitternachtstunde. Auf dem Fernschahnsteig in Charlottenburg steht ein D-Zug Berlin—Wilna, der nur militärische Urlauber nach der Oftsront befördert. Seit zehn Uhr sind sie angekommen, die Feldsgrauen, schwer beladen mit Gepäck, Decken, Schanzzeug, Ausrüftung, Gewehr. Mußten sie doch seldmarschemäßig die Urlaubsreise antreten, um für alle Fälle gerüstet zu sein, wenn sie zum Beispiel vom Urlaub nach einer anderen Front beordert wurden.

Sie tamen in Begleitung ihrer Ungehörigen, Die ihnen das Beleite gaben, fie tamen an mit allerlei Bepadftuden, mit Rartons, mit Schachteln, mit Bateten, mit Berpflegung für die Reife und für einige Tage an ber Front. Much allerhand notwendige Gebrauchsartitel find in diefen Bateten, aber auch allerlei nügliche Dinge, welche die Urlauber für die Rameraden da draußen angetauft haben. Mit mahren Urgusaugen behütet ber eine Feldgraue bas fleine Batet in feiner Tafche; es enthält zwei Schnurrbartburften für den Rorporalichafts= führer, der mit Sehnsucht diesem Berschönerungsapparat entgegenfieht. Und Tabatspfeifen für die Rameraden und Tabat und Tafchenmeffer und Laternen und Feuerzeuge und Bucher und allerlei Beug, bas wir hier taum achten, und das da draugen einen fo riefigen Bert hat, wird mitgenommen.

Ber um diese Zeit das Bahnhosgebäude betritt, wundert sich über die zahlreichen Gruppen, die immer mehr anschwellen, bis es eine wahre Flut ist, welche Bartesäle, Borhalle und selbst die Treppen erfüllt. Und immer wieder ein Feldgrauer als Mittelpunkt einer solschen Gruppe. Um Bahnsteig ist eine sehr strenge Kontrolle der Fahrscheine und der Urlaubspässe, und zwar ist diese Kontrolle eine militärische. Die Angehörigen dürsen mit Bahnsteigkarten natürlich auch dis an den Zug, in dem sich die Urlauber allmählich ihre Plätze suchen.

Die Stimmung ift gasgenhumoristisch — es ist ein bitterböser Abschied, dieser zweite! Beim ersten gab es noch Begeisterung, da stedte man mitten in der Masse der Abschiednehmenden, da war man sich noch nicht recht klar geworden über das Schreckliche dieses Krieges, über all das Furchtbare, das unsere Leute draußen durchmachen mußten, seelisch und körperlich. Der jezige Abschied ist schlimmer als der in den ersten Mobilmachungstagen, das sagen sie alle, die Feldgrauen und die Angeshörigen.

Je näher der Augenblick der Abfahrt kommt, desto nervöser werden die Leute, und mancher wünscht, es wäre vorüber. Man hat ja schon den großen Abschied zu Hause genommen, das hier ist nur noch ein Nach-Absschied, dieser zweie, viel, viel schlimmer als der Fenstern drängen sich die Urlauber, um noch einen letzten Gruß, einen letzten Blick zu tauschen.

Der Zug rollt aus der Halle. Stilles Weinen bei den Zurückgebliebenen. Ia, ja, es ist ein bitterböser Absichied, dieser zweite, viel viel schlimmer als der erste! Und das Schlimmste daran auszukosten has ben die Zurückbleibenden, denn die Absahrenden sind unter ihren Kameraden, die jeht ansangen, sich in den Wagen einzurichten. Das ist gar nicht so leicht. Die Wagen sind überfüllt, und auf den anderen

Fernbahnhöfen Berlins wird noch neuer Zumachs tom= men. Uber man weiß fich gu helfen. Das Bepad bringt man schon unter, und wenn auch einzelne von den Urlaubern - fagen wir vielmehr eine große Bahl ftehend die Fahrt zurücklegen muffen, so wissen sie doch schon im voraus, daß auch ihnen von den Kameraden fpater Blag gemacht wird, mahrend diefe fteben. In einem folden Bagen ift alles eine Familie, ob Unteroffizier oder Mann, es ift alles gleichwertig, es duzt fich alles. Es wird gefungen, absichtlich wird große Frohlichkeit gezeigt. Man will damit nicht nach außen bin demonstrieren, nein, man will fich nur felbft hinmegtauichen über die traurige Abschiedstimmung, man will sich zwingen, nicht an das zu denken, was einen bewegt, und was doch mit furchtbarer Macht und Gewalt über die Leute tommen wird, die jest fingen und fich luftig gebärden.

Das Gespräch ist allgemein. Sie haben zu erzählen von den Erlebnissen im Urlaub, sie erzählen einander, wie sie ihre Familie angetrossen haben, ihre Bekannten und Freunde, manch rührende Szene wird geschildert, aber auch viel zum Lachen.

Auf dem Schlesischen Bahnhof kommen die letzten Zuzügler von Berlin, dann geht es in voller Fahrt bis Frankfurt a. D., ohne anzuhalten.

Das Gespräch im Wagen wird stiller, das Singen hat ausgehört, der und jener drückt sich in die Ecke und heuschelt tiesen Schlaf, aber er denkt nicht daran zu ruhen, er "besieht sich inwendig", wie der Soldatenausdruck lautet. Er muß erst den Abschied verwinden und die Gedanken, daß er alles und vielleicht für immer zurückgelassen, daß er alles und teuer ist auf Erden. Auch die Sorge, die bittere Sorge mischt sich manchmal in diese Gedanken.

Es wird stiller und stiller in den Wagen, alles sucht eine Stellung, in der man schlafen kann, selbst in dem Gang und zwischen den Bänken kauern und sigen Urslauber, welche jenen Schlaf suchen, der den Daheimsgebliebenen nicht bekannt ist: den tiefen, todesähnlichen Soldatenschlaf, der sich einstellt an den unglaublichsten Orten und zu den ungewöhnlichsten Zeiten. — — —

Benn es Tag wird, wenn die Sonne durch die Fenfter des Wagens scheint, wird auch inwendig alles lebendig. Es beginnt ein gewaltiges Frühftuden aus den mitgenommenen Borraten. Man ladet fich gegenfeitig ein, man tauscht allerlei Lederbiffen aus, man rühmt die Rochtunft der Frau, der Mutter, der Schwester, die die Leibspeise zubereitet hat, die der Urlauber mitnehmen mußte. Dann qualmen die Bfeifen und glüben die Bigarren, "Rauchware" hat man ja in Masse mitgenommen; noch im legten Mugenblid haben die Bermandten und Bekannten fie auf den Bahnhof zum Abichiedsgeschenk gemacht. — Die Unterhaltung wendet fich jest gang anderen Begenftanden zu, wie auf Berabredung fpricht man nicht mehr von zu haufe und vom Urlaub. Man will das hinter fich haben, man entfernt fich mehr und mehr von der Seimat und muß wieder an die Begenwart und die allernächfte Butunft benten.

"Wie weit fährft du?"

"Bis da und dahin. Dann gehe ich auf die Seitenftrecke über und fahre noch bis spät abends. Dann muß



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ich bis Mitternacht warten und kann mit einem Kleinbahnzug weiter."

"Und du?"

"Ich bin drei Tage unterwegs. Ich muß zweimal umsteigen, dann habe ich noch vierzig Kilometer zu Fuß zu machen, bis ich an meine Front komme."

"Bierzig Rilometer?"

"Ja. Ich mache sie in zwei Tagen. Es wäre denn, daß ich ein Auto träse, dann wäre ich sein raus, wenn es mich mitnähme. Dann wäre ich einen Tag früher vom Urlaub zurück, aber ich mußte eben drei Tage auf die Rücksahrt rechnen."

"Und wo ichläfft du, wenn du fein Auto triffft?"

"Ich melde mich beim Wachhabenden in der fleinen Stadt, die ich passieren muß. Dort schlase ich auf der Wache. Ungenehm ist das nicht. Ich habe am nächsten Morgen sicher dann wieder Einquartierung. Nirgends holt man sich so viel Ungezieser wie auf den Wachstuben oder vielmehr in den Käumlichkeiten, die als Wachstuben eingerichtet sind."

"Drei Tage bist du hingesahren, und drei Tage fährst du zurück. Dann hast du also nur acht Tage von dem Ursaub gehabt. Sechs Tage mußt du auf die Fahrt rechnen."

"Ia, das ist wahr, es hat sich gar nicht gesohnt. Und überhaupt, man soll nicht nach Hause sahren. Der zweite Abschied ist der schlimmste und hundertmal schlimmer als der erste."

Jett ist endlich das Wort gefallen, das der Gemütssftimmung aller Ausdruck gibt, und von allen Seiten tommt die Zustimmung.

"Rie wieder auf Urlaub, und wenn der Krieg noch hundert Jahre dauert." — "Und wenn ich noch hundert Warf zubekomme und vier Wochen Urlaub, ich gehe nicht nach Hause, wenn ich nicht für immer dableibe und es Friede ist!" — "Die ersten Urlaubstage braucht man dazu, um sich wieder einzugewöhnen zu Hause. Man ist gar kein Mensch, man ist ja gar nicht mehr an geordnete

Berhältnisse gewöhnt. Ich habe drei Tage gebraucht, bis ich mich wieder zurechtgefunden habe." — "Mir ist es auch so gegangen. Drei Tage habe ich gebraucht, um mich einzurichten. Dann habe ich drei, vier Tage wirk- lich etwas vom Ursaub gehabt. Dann aber saß ich schon wieder auf dem absteigenden Ust, dann singen meine Angehörigen schon die Tage an zu zählen, die ich noch dablieb, und der Abschied rückte näher und näher." — "Wan wünscht sich immer das, was einem nicht bestommt! Hätte ich geahnt, was dieser zweite Abschied bedeutet, ich hätte nicht vier Wonate lang um Ursaub gebettelt, ehe ich ihn bekommen!" —

Sie irren sich alle! Alle diese Berächter des Ursaubs und des Aufenthalts in der Heimat! Und was sie fühlen und aussprechen, entspringt nur augenblicklicher Stimmung. Diese verschlechtert sich noch, wenn sie wirklich an der Front sind, wenn sie wiederum alles entbehren müssen, was sie zu Hause vorgefunden haben. Sie müssen sich auch eben hier an der Front, im Unterstand, im Schützengraben, draußen im Horchpostenloch, wieder eingewöhnen.

Den richtigen Gesichtswinkel zur Beurteilung dessen, was ihnen die Heimat gebracht hat, sinden sie aber erst, wenn einige Zeit nach dem Urlaub vergangen ist. Dann wird es ihnen allen doch klar, wie wertvoll es für sie war, daß sie wieder einmal untertauchen dursten in den Jungbrunnen, dessen Heiltraft die ganze Welt kennt und schätzt, in den Jungbrunnen, welcher heißt: Heimat und Familie. Gewiß hatten sie auf Urlaub viel durchzumachen, viel wechselnde Stimmung, viel Leid und viel schlimme Augenblicke. Aber sie sind innerlich gekrästigt zurückgekehrt, und wenn sie jetzt wieder an die Heimat zurückdenken, so erscheint ihnen dieser letzte Abschied als ein Stern leuchtend in weiter Ferne.

Sie vertrauen aber auf die Zukunft, sie glauben und hoffen, daß dieser Stern, der leuchtende Stern der Heismat, ihnen doch wieder näher und näher kommen wird, denn einmal, ja einmal muß es doch Friede werden!

#### Trauernder Frühling.

Holdes Lenzgeschmeide, Dunkles Aimmermehr — Geht im schwarzen Kleide Herzeleid einher.

Ueber Arieg und Grauen Lacht das Frühlingsblau, Durch die Todesauen Gungt's "Vielliebe Frau".

Weinen, Hoffen, Warten Veilchen, bleibt nur stehn, Schaffen still im Garten, Wissen kaum für wen. Huschen an den Hecken Vögel ein und aus; Abcht dem Lenz verstecken Sich manch leidvoll Haus,

Schen das Aachtgelänte In die Lüfte klingt, Weiß nicht, wem es heute Wieder Alage bringt!

Die voll Blüten stunden, Röten heut das Gras — Lenz küßt ihre Wunden Selber tränennaß.

Tife Samel.

Digitized by Google

PRINCETON UNIVERSITY



1. Oberft hoch. 2. Dr. Remal. Bei (Direttor des Lehrerseminars). 3. Geheimrat Schmidt, Beirat des turfischen Unterrichtsministeriums. 4. Brof. Dr. Giese. 5. Brof. Dr. Lend. 6. Brof. Dr. Urndt.

#### Befuch von Geheimrat Schmidt im Cehrerfeminar in Konftantinopel.



(X) Frau Bittor Schoeller, Borsigende des Baterlandischen Frauenvereins Düren (Rhib.). Borstand der Kriegsnähstube: 1. Frau Landrat Kesselfull. 2. Frau Gustav Renter. 3. Frau Kommerzienrat Rudolf Schoeller. 4. Frau Philipp Schoeller. 5. Frau Eduard Hinsberg. 6. Frau Hand Hander. 7. Frau Felig Schüll.

Die Damen der Durener Kriegsnähftube bei der Urbeit.





Stiftsdame Cecilie von Torman, Budapeft, ber von der Königlichen Ungarischen Atademie der Bissenschaften der Petöfp-Preis verliehen wurde.



Baronin Angela Friebach (3da Rußta) und Broni (Boldi Müller). **Ciebeszauber. Operette von Oscar Straus.**Aufgeführt im Wiener Bürgertheater.

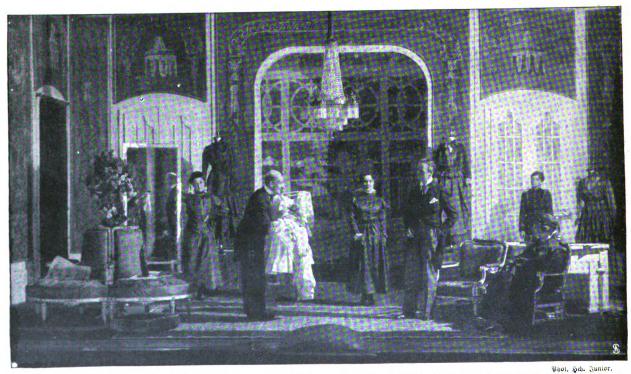

Bon links: Frl. Ida (Frida Korb), Offenthal (Paul Graeg), Lotte (Dora Tillmann), Der Dichter (Carl Marowsky), Helene (Maria Leito), Gustav (Helene Kallmar).

II. Uft: Im Modesalon von Offenthal u. Sohn.

Uraufführung der Tragikomodie: "Die Gliederpuppe" pon Baul Schirmer im Neuen Theater, Frankfurt a. M.

Digitized by Google



Rittmeister Graf Leopold Berchtold, wurde zum Oberhosmeister des österreichisch-ungarischen Thronfolgers ernannt



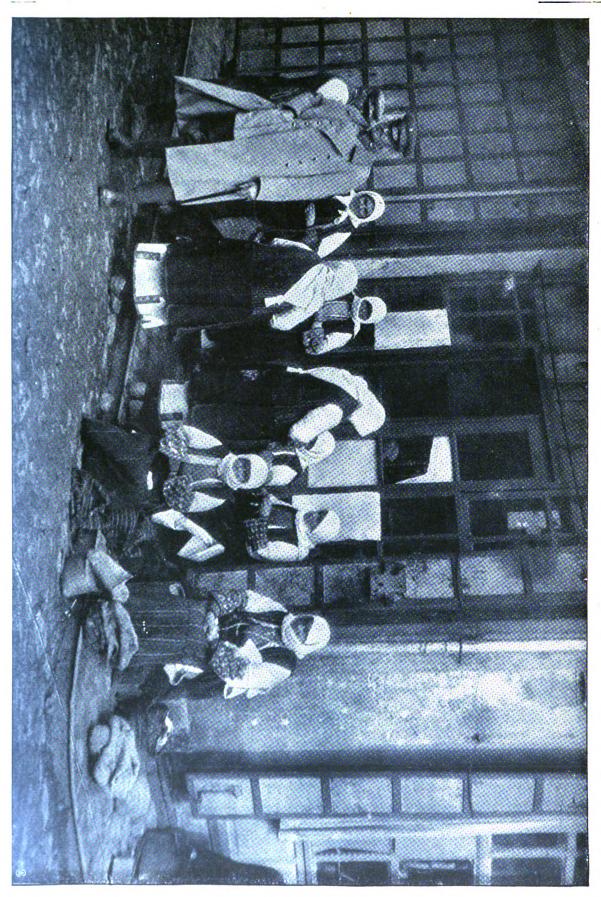



# Das deutsche Wunder.

#### Roman bon

Rachbrud verboten. 20. Fortfegung.

#### Rudolph Girak.

Umerifanisches Coppright 1916 by Muguit Scherl G. m. b. n., Berlin.

Ein Rellner rief den Onorevole an den Fernfprecher. Turin. In dringendster Angelegenheit. Kaum war er weg, so raunte der Cavalier, an seinem Nachtigallenflügel nagend: "Borsicht! . . ."

"Wie benn?"

"Bieten Sie ihm nicht zu viel! Es ift umsonst! Er bezieht bereits dreitausend Lire monatlich vom englischen Botschafter in Rom. Er intrigiert in der Dardanellenfrage gegen Rußland!"

"Dante."

"Unterstüßen Sie lieber unsere Gruppe. Ich werde Ihnen eine Liste meiner Freunde geben. Ich habe auch Berbindungen mit Bukarest! Nun . . . Paolo . . . was war?"

"Ah — 'es ist schamsos . . . Es geht eigentlich dich an . . . Es heißt, die Stampa wolle eine Liste aller von der französischen Regierung unterstützten Zeitungen in Rom und Mailand veröffentlichen."

"Uha . . . Giolitti . . . warte nur . . . "

"Draußen eine helle Anabenstimme: "Der Avanti'! Berzeichnis aller vestochenen Deputierten! . . . Das Bolf will den Frieden!"

"Es wird noch ein Handgemenge in der Kammer geben!" sagte zornrot der Onorevole.

"Man wird fie hindern zu erscheinen. Man wird bie Strafe organisieren. Tausende . . . "

"Aber jeder fünf Lire den Tag . . . "

"Bir brauchen Gelb . . . "

"Geld, Signore di Schjelting . . . Ihr Zar ist ja so reich . . . "

"Und was tut ihr für das Geld?" Nifolai Schjelting war aufgestanden. Er verhandelte jetzt mit ihnen wie mit Reapolitaner Droschkenkutschern.

"Wir bereiten uns auf den großen Augenblick des Baterlandes vor!"

Das heißt: Ihr wollt bis auf weiteres von allen Seiten erpressen! dachte sich Schjelting und sagte: "Das find Phrasen!"

"Das ist heiliger Egoismus, Signore!"

"Jett solltet ihr Farbe bekennen! Weshalb dies Versteckspiel bis zum Frühjahr? . . . Wan wird aus euch nicht klug . . . "

Ein pfiffiges, bligschnelles Lächeln auf den Gefichtern drüben.

"Sie find im Lande Macchiavells, Signore!... Wie . . . Sie wollen uns schon verlassen? . . . . "

Nitolai von Schielting gab dem Zeitungspolititer und dem Deputierten nachläffig die Sand.

"Eine Villa und einen Sad Lire kann ein Bater seinen Söhnen hinterlassen. Seine Klugheit nicht immer!"

"Was heißt das, Signore?"

"Das heißt: nichts schlimmer als ein dummer Macchiavell! . . . Run . . . schlafen Sie wohl!"

Draußen war die laue Sommernacht noch voll von Menichen. Es war tein Murmeln der Menge mehr. Bornige Schreie, beiferes Stimmengewirr, Betummel. Zwei nächtliche Demonstrationzuge maren aufein= andergeftogen. Der Führer des einen in phantaftifchem Garibaldiaufput und ber aus der Gifenbahnwerkstatt tommende Schloffer an der Spige des andes ren knufften und ohrfeigten fich. Um das rote hemd und die blaue Bluse herum mogten geschwungene Stode, Realichuler ichleuderten Steine gegen mefferbewehrte junge Arbeiter, Frauen freischten, eine Gruppe von Prieftern ftand migbilligend und topf. schüttelnd als Friedensfreunde auf den roten Granits treppen des Domportals. Schjelting hielt es für beffer, in fein Sotelgimmer gurudgutehren. Bon ba fah er durch das offene Fenfter auf den wirren Rampf aller gegen alle. Aber er hörte nicht den wildzerriffenen Lärm da unten. In feinem Dhr flang wieder die eine ungeheure Stimme jenfeit der Alpen, der Ruf des Riesen von Millionen Lippen, die eine Glut in vielen Millionen von Augen, diese furchtbare, selbstvergeffene, erdentrückte Ahnlichkeit aller deutschen Menschen miteinander, diese Bleichheit in allem, mas fie dachten, wollten, fagten, taten. Und von fern scholl es noch immer heiser: "Zu Silfe!... Zu Silfe!..." Belle Schreie . . . Schrille Pfiffe . . .

Und wieder dachte sich Nikolai von Schjelting mit schwerem Herzen: Es sehlt etwas! . . . Noch viel mehr als im heiligen Rußland. Wenn irgendwo, sehlt hier in diesem Land des heiligen Egoismus der Heilige Geist . . .

Dann eine neue Hoffnung: Bald bin ich in Paris. Im Herzen Frankreichs. Dies Herz schlägt stark und kühn. An seinem Mut werden wir alle uns beleben . . .

Im April war er zuletzt in Paris gewesen. Es war noch nicht ein halbes Jahr her und schien doch eine Ewigkeit. In weiter Ferne lag das Bild des Einzugs des Britenkönigs an der Seine und, im Sechsspänner hinter ihm, des eitel lächelnden Präsibenten der Republik. Ein Menschenalter war vergangen, seit damals die Frühlingsonne ihre goldenen Lichter durch das Grün der Elysäischen Felder auf



jubelnde Menschenmassen geworfen. Nikolai von Schjelting hatte Zeit genug, daran zu denken. Die Züge in Frankreich suhren noch langsam und unregelsmäßig, mit langem Aufenthalt auf den Anotenpunkten, dann wieder, auf anderen Strecken, in wilder Haft, daß die Stationen wie Farbenslecken vorübersslogen, mit ihrem bunten soldatischen Gewimmel, den roßschweisbesetzten Stahlhelmen, den verschnürten schwarzen Uttisas, den schiefen, graubsauen Tellersmügen der Alpensäger, dem schreienden Arepprot der Käppis und Hosen, ein Stück malerisches Theater für den, der draußen schwanze sentönige seldgraue und seldbraune Gewimmel der deutschen und russischen Millionen gesehen.

Dann dämmerte es wieder. Die Lichter im Zug wurden gelöscht. "Warum?" - - - "Ah - la "Taube", monsieur!" Die fleine frangofische Offigiersfrau neben Nikolai Schjelting stedte feufzend ben Liebessoden ein, an dem fie bisher, ohne aufzusehen, geftridt, und faß ftumm, die Sande im Schog. Der dide belgische Major gegenüber klappte seine "Dressage de l'infanterie française" zu, in der er bisher ftirnrunzelnd gelesen, der junge südfranzösische Refrut ihm gegenüber zündete fich, ohne fich viel um ihn zu fümmern, eine neue Zigarette an. Paris . . . Endlich Paris . . . Eine zögernde Einfahrt in tiefer Dunkelheit . . . immer nun neben den Scheiben das rote Rreuz in weißem Feld. Der Bermundetenzug, ber da auf den Schienen hielt, nahm tein Ende. Innen rührte sich nichts. Rote=Kreuz=Damen und ein Arzt schritten die Wagenreihe entlang. Ihre Tritte und Stimmen waren das einzige, was in dem Todes= schweigen unter der mächtig gahnenden, menschen-Ieeren Riesenwölbung des Bahnhofs widerhallte.

Baris . . . War das noch Baris — diese Stadt ohne Licht, mit gelöschten Bogenlampen, schwachem Schimmer durch festverschloffene Läden, flüchtigen, zudenden Mondicheinbahnen der Zeppelin fuchenden Scheinwerfer am dufteren herbsthimmel? Nifolai Schjelting fuhr fich mit ber Sand über die Mugen, mahrend er durch die fonderbar fremdartigen Stragen jum Sotel am Bendomeplat fuhr. Es mar beinahe das einzige, das nach der Flucht der Regierung offen mar. Ein Beschäftsführer begrüßte den Stammgaft. "Ah, c'est triste, monsieur!" Das Wort flang über= all. Es lag auf allen Lippen. Es raunte aus der Brettervernagelung der Juwelierläden in der Rue de la Paix. Es raschelte aus den Zeitungsblättern, die, statt der Menschenfluten, jest, um neun Uhr abends, im Bind über den verödeten Boulevard des Italiens dahinflogen, es war, als murmelte felbst der fleine Rorporal da oben auf seiner Säule ein: "c'est triste!"

Eine Hoffnung nur ... Der Geschäftsführer plauberte sie aus und schwatte ... Jet waren ja wenig Gäste im Haus, Engländer im Dienst und in Geschäften, ein paar vorwizige Amerikaner mit ihren Ladies, die ihren Generalkonsul so lange plagten, bis sie
einen Passagierschein für ihre Autos vor die Bannmeile hinaus bekamen, so weit, daß man den Ranonendonner vom Disethal her hören konnte. Aber das
waren ja nur die ersten Schwalben. Im Frühjahr,
wenn die Deutschen endgültig vertrieben waren, würde
halb Amerika herüberkommen, um die Spuren der
Barbaren und ihrer Schlachtselber zu sehen. Oh —
die Saison 1915 — die würde die glanzvollste seit
langem werden. Die Welt ohne Boches! Ein Jubel
auf der ganzen Erde!

"Alfo ihr werdet die Deutschen verjagen?"
"Wir halten hier aus, mein Herr, bis die russischen

Millionen Berlin befett haben . . . "

Nikolai von Schielting schloß nervös die Augen, er= widerte nichts und suchte sein Zimmer und die Ruhe. Aber am nächsten Morgen fagte ihm der greife Beneral du Rigolet de Mezenrac das gleiche. Er ftand mit ihm, nahe feiner Bohnung in einer der Querftragen des Sterns, am Eingang des Bois de Boulogne. Wenn das noch das Boulogner Gehölz mar — diese Beides fläche für Taufende von Rindern und hammeln da, wo fonft, auf der Fahrt zu den Rennen von Auteuil, der lette Luxus der Erde seine höchsten Blüten getrieben. Befällte Bäume vor den schimmernden Seeflächen, ein breiter Schütengraben quer über bas aufgeriffene Pflafter der Avenue du Bois de Boulogne, ihre Häuser zu beiden Seiten, soweit man fah, tot, mit geschloffenen Läden, auf der Bromenade feine phantaftischen Sute und Trotteurfleider mehr, feine zweibeinigen Modejournale von Stugern, feine Schoghundchen, teine Halbwelt, teine Urche Noah von Fremden aller Bölfer . . . nur ab und zu Frauen . . . Biele in Schwarz . . . immer nur Frauen oder ganz alte Männer wie der General du Rigolet.

Der kleine, dick Achtzigjährige mit dem schnees weißen Knebelbart und den seurigen Augen trug wiesder die französische Generalsunisorm. Er hatte darauf bestanden, sich irgendwie im Kriegsministerium nützlich zu machen. Bon seiner Tochter in Brüssel und von seiner Enkelin Ghislaine hatte er seit dem Kriegsausbruch nur Weniges und Unbestimmtes über England ersahren. Er wußte noch nichts von dem endzgültigen Bruch dieser Schjestingschen Sche.

"Hoho — dieser Papa Lambert!" sagte er kampfslustig und voll Berachtung seines Schwiegersohnes. "Er ist seige, nach Art der Krämer. Erst blieb er bei seinem Geldschrank in Brüssel, weil er nicht glaubte, daß die Preußen kämen. Dann, als sie da waren, sloh er nur bis Antwerpen, um gleich mit den Engländern nach Brüssel zurüczukehren . . ."

"Nun gut . . . "

"Mein Freund! Antwerpen ift vorgestern gefal-Ien. Die Öffentlichkeit darf es nicht wissen. Es ist

Digitized by Google

streng verboten. Aber die Lage ift ernft . . . Saprifti . . . "

Nitolai von Schjelting biß fich finfter auf die Lippen und schwieg.

"Zum Glück sind die Lamberts mit Ghislaine und beinen Kindern schon in der Woche vorher über die Schelde hinüber nach Holland. Da sind sie nun in Sicherheit — du kannst dich also ganz beruhigen. Weiter hab ich nichts mehr von ihnen vernommen!"

Schjelting machte eine Handbewegung. Genug davon . . . Es handelte sich um die großen Dinge.

"Wie fteht's draugen?"

"Man fämpft!"

"Schwer?"

"Napoleon selber würste in Berwirrung geraten. Leipzig war dagegen eine kleine Uffäre. Siebzig ein Aberlaß unter Freunden."

"Aber es geht gut?"

"Wie siebzig . . . " fagte der alte Rampe des zweiten Raiferreichs ftatt einer unmittelbaren Untmort. "Alles wiederholt fich. Gie find wieder un= versehens da! Sie ftehen wieder nahe vor Baris. Bir laufen wieder gegen fie an mit benfelben roten Sofen wie vor einem halben Jahrhundert. Ah dies Rot ift ein Berbrechen . . . Ich war drau-Ben . . . Meilenweit, am Abend, diefe Mohnfelder."

"Trogdem werdet ihr fiegen?"

Ein Uchselzucken des alten Kommandeurs der Ehrenlegion.

"Sie haben nichts vergeffen . . . parbleu . . . die drüben. Aber wir werden uns schon gegen euch behaupten, meine Herren Pickelhauben . . ."

"Nicht mehr . . .?"

"... bis der Einzug des Zaren in Berlin uns Luft macht! Ihr seid jest in Breslau — nicht wahr?" "Ja!" sagte Nikolai Schjelting kurz.

"Bemüht euch, daß ihr von jetzt ab schneller vorwärts kommt. Wir bluten! Ich habe seit dem Krimkrieg alle Feldzüge Europas mitgemacht. Aber es waren Spaziergänge gegen das da draußen . . ."



Di: Geschichte ber Liebe und jungen Che eines Secoffigiers. Aus ber lebendigen Wirflichteit vor Ausbruch bes Krieges. Wir lernen alle Topen unscrer Kriegsschiffe tennen, ben schweren Dienst an Bord, die Stählung zu ben tommenben Helbentaten.

Bebunden 4 Mart. Beheftet 3 Mart.

Bezug durch den Buchhandel und die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. h., Berlin.

Sie drehten um und schritten zuruck. Schjelting horchte. "Kanonendonner!" sagte er dumpf. Aber der Alte sachte. Der Pulvergeruch vor den Toren beslebte ihn trop aller Sorgen.

"Die Unfergrundbahn, mein Freund! Seit Jahrszehnten lebe ich hier und höre sie jeht zum erstenmal. So totenstill ist Paris geworden! . . . Hoho . . . halt da! Haltet doch —! Man passiert nicht ohne Wort und Gruß an seinem alten General vorbei!"

Sie Standen am Triumphbogen. Bon Beften her jagte über die Avenue der Großen Urmee ein offenes Auto heran. Es mar über und über mit Rot befprigt. Ebenfo die frangöfischen Offigiere in ihm. Ihre Käppis waren Boldftide= rei von Wind und Wetter gebleicht. Auf ihren hage= ren Befichtern wohnte noch die Front: der allen Goldaten aller Seere eigentümliche Ausdruck des wochenlangen Schügengrabenfrieges - die ftete, unruhige Spannung um die hart entschloffenen Lippen, die angestrengte Erwartung in dem fterren, faft leidenden Blid. herr du Rigolet stand ftill und begrüßte fie.

"Was Neues?"

"Man fampft, mein General!"

"Dumenil ift gefallen. Ihr alter FreundAgema!" "Bernard!"

"Kergolens zweiter Sohn. Armer Junge!"

Der alte General luf-

tete ftumm fein Kappi. Aus dem Auto heraus sagte der Oberstleutnant Gregoire zu Schjelting: "ha . . . wenn seid ihr endlich in Berlin, ihr Ruseien?"

"Bald! . . . . "

Es flang fast mechanisch.

"Schont euch nicht . . . hört ihr! Frankreich streitet mit der letten Energie der Nation. Ein Glück, daß Krakau sich euch gestern ergeben hat . . . ."

"Und wo fämpft diefer sympathische Leutnant Schouman?" fragte Schjelting, um abzulenken.

"Bei Mülhaufen gefallen!"



"Und unser Freund, Major Michelin?"
"Er liegt bei Wörchingen begraben . . . ."

Schjelting forschte nicht weiter. Der Oberstleutnant Grégoire beugte den gebräunten Kopf über den von Rugelspuren durchstanzten Blechrand des Wagens und sagte halblaut, damit es die Chaufseure vorn nicht hörten: "Ihr habt es gut im Osten! Hinter euch steht euer allmächtiger Zar. Hinter diesen Deutschen ihr nationales Symbol, Wilhelm der Zweite im Lohengrinhelm. Selbst die Belgier begrüßen ihren König im Schüßengraben. Aber wir: Wo sind die hinter uns? . . . Wo sind sie — diese Abvotaten — diese Minister — diese Rammerschwäher — dieser vierkantige Lothringer selbst? Ausgekniffen nach Bordeaux."

"Joffre befahl es!"

"Sehen wir zu: Er ist der Feldherr! Wir hier sind Frankreichs Urm. Aber hinter der Faust muß das Herz Frankreichs schlagen, so stark wie sie! Schauen Sie sich um: Ist dies noch Paris? Oder ist es Pompeji? Eine tote Stadt! Woher soll da uns die Wärme kommen? Vor zwei Stunden war ich noch im Feuer. Zu frösteln beginne ich erst hier!"

Der General du Rigolet de Mezenrac blidte hinüber nach der fernen Ruppel des Invalidendoms.

"Vive l'empereur!" (prach er. "Meinetwegen jest selbst: Vive le roi!"

"Ein Banner, um das fich Frankreich sammelt . . . feien es die Lilien oder die Bienen!"

"Nur nicht diese tauben Ruffe von Bordeaur!"

"Diese Geschäftsmänner!" murmelte einer der Generalftäbler, fiebernd in seinen Mantel gewidelt.

"Diefe Safenfuße . . ."

Und wieder ging es durch Rikolai von Schjeltings Kopf: Es fehlt etwas . . . Es fehlt etwas, auch hier . . . trog Mut und Zähigkeit . . . Etwas, was drüben, überm Rhein, mir jest noch wie ferner Donner nachhallt. Dort ist das Bolk die Wetterwolke. Sein Heer der Blig. Der Oberstleutnant Grégoire fragte ihn: "Kommen Sie mit? Wir sahren gleich wieder an die Front!"

 sich am Ganges und am Sinal, in der Kalihariwüste und am chinesischen Strand, im Indischen Ozean und im afrikanischen Urwald. Man schlägt sich in ganz Europa. Tausend Millionen Menschen sind miteinsarder im Krieg, mehr als die Hälfte dessen, was auf Erden atmet. Das Blut fließt in Meeren. Und das ist nur der Ansang...

Nitolai Schjelting schluckte unwilltürlich ein paarmal.

"Ich bin untröftlich . . . ."

"Uh bah . . . Sie werden es nicht bereuen. Ich zeige Ihnen auch durch das Scherenfernrohr die Preußen!"

"Bie gern folgte ich! Aber ich muß heute noch nach Bordeaux!"

"Das ift etwas anderes! Biel Blud! Abieu!"

Baris . . . du totes Baris . . . Rein. Es war nicht tot. Es war nur wo anders. Ausgewandert. Mitolai Schjelting fand es wieder, als er nach endlofer Fahrt vom Bahnhof die Gironde entlang die frummen, altertumlichen Strafen des inneren Bordeaug erreichte. Das war nicht mehr das verstaubte und verknöcherte Schattenleben frangösischer Provingftädte. Zwischen dem Komödienplag und den Alleen von Tourny waren auf einmal die Boulevards mit ihren fteptischen, trodenen Barifer Gefichtern unter Bylinderhuten, auf dem Richelieu= und Borfenplag ftanden jene pfiffigen, rundlichen, die Renten Frantreichs in ihren weiten Tafchen verwaltenden Geftalten, bie man fonft an der Seine zwischen bem Boulevard Sebaftopol und der Rue du Louvre fah, vor den altersgrauen, in engen Strafen gelegenen Balaften, in denen fich die hohen Burdentrager der Republit bleich und abgespannt vor der Außenwelt abschloffen, hielten wie in der Lichtstadt felbst die Reihen von Mutos, liefen geschäftige Polititer aus und ein, verhandelten Deputierte achselzudend und händefuchtelnd in der Borhalle, umdrängten Journaliften am Gingang die heraustommenden Diplomaten. Gelbft die weite, einsame Sandwüste der Quinconzes war belebt. Baris überall. Der Romet hatte seinen Schweif nach fich gezogen. Die Rleinen waren nahrungsuchend den Großen in die Berbannung gefolgt. Der fette Rellner von henry an der Madelaine lächelte einem an der Ede entgegen, die Balgengefichter der Camelots fchrien hier den "Mann in Retten" aus wie fonft die zweite Ausgabe des Soir, die Spieler der nächtigen Privatzirtel, die Schlepper, die fonft vor dem "Grand-Sotel" auf die Fremden warteten, die Blüdsritter, die Buchmacher, alles mar da. Die fleinen Frauen zu Taufenden. Es amufierte fie auch jest noch, die ehr= fame Bürgerschaft von Bordeaug durch ihre Sute und Toiletten zu verblüffen. Die großen Mimen promenierten majeftätisch gur "grünen Stunde", wenn die Cinemas aufzuleuchten begannen, die Bohemiens

grauen geöffneten Kabarette — selbst die Unisorm schien hier nur ein blaurotes Wappenschild des allgemeinen Lebens und Lebensassen. Nikolai Schjelting hörte auf seiner Rundsahrt bei den Ministerien und Missionen, wie im Nebensaal ein Abgeordneter erschöpft sagte: "Sie sind heute allein der Bierzehnte, dessen Sohn ich vor der Einstellung in die Front bewahren soll! Mein Gott: Man kann doch nicht alle jungen Leute als Schreiber in den Bureaus verwenden!"

Und der Dide vor ihm, halblaut und beftimmt: "Aber ich habe dreißigtausend Frank für Ihre Bahl gegeben, mein herr Deputierter!"

"Nun — ich werde sehen, mein Freund, was sich tun läßt!"

Und im Warteraum eines anderen Würdenträgers ein zorniger vornehmer alter Herr: "Bei Kriegsausbruch wurde mir mein Automobil genommen. Ich gab es dem Baterland umfonst. Ich gehe seitdem mit meiner Frau zu Fuß!"

"Bortrefflich, herr Marquis! Und weiter . . .?"

"Beiter? Ich tomme nach Bordeaug! Täglich sich ich hier meinen Wagen! Ein junger Mensch in Zivil fährt eine dieser Damen darin spazieren! Uh, das ist zu viel!"

"Ein junger Menich . . .?"

"Rlein und blond. Seine Begleiterin nennt ihn Gafton!"

"Ah — das ist der Neffe des Herrn Ministers! Nichts zu machen!"

Und in einer der Botschaften ein steinerner Pantee, um ihn ein Kreis aufgeregter Finanzmänner.

"Sie muffen den Ruffen den Kredit eröffnen. Bir garantieren Ihnen doch den Betrag der Gegenbeftellung in Gold!"

"Well! Fünfundzwanzig Prozent Ungahlung!"

"Und gehn Prozent Provifion für uns!"

"Reinen Dollar!"

"Saprifti! Man lebt nicht von der Luft, mein herr!"

"Aber von den Ruffen! Ihr nehmt von ihnen zwanzig Prozent!"

"Rein Streit unter Freunden! Siebeneinhalb!"

"Fünf Prozent! Sie verdienen noch genug!"

"Du bift gu icharf gegen beiste eigene Bartei!"

"... weil man mich zurücksett! Man intrigiert. Man verleumdet. Was soll ich meinen Wählern sagen? Das nächstemal lassen sie mich sallen! Dann bin ich ruiniert, mein Freund!" Nitolai Schjelting tehrte in das Südbahnhotel an der Station zurück. Er saß schon stundenlang in dumpfem Sinnen, als es klopste und de Massa, der große Pressemann und Ministervertraute zwischen Paris und Rom, eintrat, dick, lebhaft, jovial, mit lauter Stimme.

"Run — findet man Sie hier draußen! Ich habe die Reise nicht gescheut! . . . Man sehnt sich, von Ihnen Räheres von dem Marsch dieser unbesiegbaren Russen nach Berlin zu hören!"

"Ber?"

"Nun — ganz Baris ist ja hier versammelt! Sie werden-zufrieden sein! Wir sind en petit comité — unter Leuten von Welt! In der Fetten Poularde'. Drollig — was? Es ist die Vorschrift des Tags, dort zu dinieren — nicht weit vom Gambetta-Denkmal!"

"Schade, daß Bambetta felber euch fehlt!"

"Bohl verstanden: Madame de Marly wird da sein! Ferner diese reizende, tleine . . . ."

"Bafcholl!"

"Bas?"

Schjelting stand, die Hände in den Taschen, vor dem Besucher und blies ihm brutal den Zigarettenrauch mitten ins Gesicht. Aber er war dabei bleich vor Born.

"Bafcholl! . . . Ich hab genug gehört!"

"Uh — Sie find nicht in Rugland! Spricht man fo zu Berbundeten?"

"Mit euch sich zu verbünden, wäre nicht der Mühe wert! Euer Heer ist tapfer, euer Bürger patriotisch. — Aber ihr da oben taugt nicht mehr als unsre Tschinownits. Ihr seid saul bis in die Knochen. Da ist drüben, jenseit der Bogesen, ein anderer Geist!"

"Mein Gludwunsch! Sie find Bro-Boche, Mon-fieur?"

"Im Gegenteil!" sagte Nitolai Schjelting. "Ich suche den Geift, der allein imstande ist, den Deutschen zu überwinden. Auf dem Festland ist er nicht. Aber in England werde ich ihn finden!"

15

Der Herbststurm brüllte über dem nächtlichen, schwer donnernden Wellensturz des Kanals. Man hörte nur dies Heulen und Schwappen. Man sühlte fliegenden Gischt wie von Eiswedeln im Gesicht, schwecken Gischt wie von Eiswedeln im Gesicht, schwecken Gischt wie von Eiswedeln im Gesicht, schwecken Gerden Weer waren schwarz in Schwarz. Alle Leuchttürme gelöscht. Alle Schiffsluken abgeblendet. Man ahnte das Tappen von anderen dunkten mitzeisenden Gestalten auf dem schwankenden und glitschrigen Deck, vernahm Stimmen, die flüchtenden Belzgiern zu gehören schienen, Pankeegenäsel, schwelles Bazisfer Französisch, englisch gekaute Worte. Alles Berzbündete. Aber das Mißtrauen der Nacht machte dies Unsichtbare zum Feind, und wenn vor der Absahrt in Boulogne die Pässe auch zehnmal von den Briten, den

neuen Herren der gallischen Kalktüste, geprüft worden waren. Rifolai Schjelting vermied es, mit jemand zu sprechen. Er stand, mit der Linken sich an dem Stahlgestrick einer Wante festhaltend, und schaute unsverwandt vor sich in das undurchdringliche Dunkel, als wäre es die Zukunft selbst.

Er dachte sich: Sonderbar — man sehnt sich nach den Usern Englands wie der Schiffbrüchige nach der rettenden Insel — dieses England, das doch nur ein Stein im Petersburger Schachspiel sein sollte! Wie oft habe ich an der Newa meine These entwickelt: das umgedrehte Problem Napoleon. Bor hundert Jahren verband man sich mit England, um Frankreich zu ichlagen. Jest, um es zu retten. Das Rätsel von Waterloo hieß drei zu eins. Das Geheimnis von 1914 würde fünf zu eins heißen. Eine sichere Methode bot nur die Jahl.

Ein greller, prüfender Scheinwerferstrahl von hohem Mast im Finstern. Undeutlich drüben etwas wie ein schwer in den Wogen rollender Saurier der Urzeit. Grimmige Fühlerpaare von Kanonenrohren. Wieder dunkel. Zum zwanzigstenmal. Diese ganze Nacht lebte von sliegenden Holländern. Man fühlte die Geisterschiffe der Briten rings um sich. Duzende. Groß und klein. Keine Maus kam ungesichtet durch dies Schwarz.

Da endlich ferne, ängstliche Glühwurmchen in dem rauschenden und pfeisenden Nichts, zwei, drei, in weiter Ferne. Die Lichter von Folkestone. Ein Gebränge einer nassen, nächtigen Hammelherde von Menschen auf dem Landungsteg, der Schein elektrisscher Lämpchen auf entsalteten Bässen, ein Waten im Sand durch Sturm zum nahen Hotel. Wahrlich... unbehaglich und unwirtlich empfangen mich diese Inseln der Freiheit, dachte sich Schjelting. Er frösstelte auch jetzt in den Lustwirbeln zwischen sladernder Kaminglut und kalt durch das Fenster sprühender Salzbrise. Diese Zugluft war überall in England. Man konnte ihr nicht entgehen. Alle Türen zwischen den Orkney- und Scillpinseln standen jahraus, jahre ein offen. Man ging mit bloßem Kopf im Regen. Man fand es scherzhaft, wenn es in die Badewanne schneite. Es war ein furchtbares Land.

Dann aber sagte er sich: Gerade recht! So muß ein Land sein, um die da drüben zu überwinden. Diese Angelsachsen, die keine Belze und Gummischuhe kennen, keine Hamlekstimmungen und kein Zahnweh, das sind die wahren Widersacher der Teutonen. Sie werden diesen Riesen da drüben zwischen Maas und Njemen besiegen. Denn sie sind seines Stammes und Blicks — wir werden sie zum Schluß am Bosporus und Amur nicht so übers Ohr hauen können, wie es sich die breite russische Seele vorgesetzt hat. Dafür nehmen sie uns die schwerste Arbeit ab. Sie haben den langen Atem, die zähen Nerven, den stierstarken Willen. Sie werden ihr Bestes und ihr alles tun, um the Kaisers Macht zu zerschmettern.

(Fortfegung folgt.)

## Ein Besuch im türkischen Senat.

Ben Thea von Buttfamer (Ronftantinopel). - Sierzu 10 Aufnahmen.

Auf halbem Weg zwischen Neuer Brücke und dem Sultanspalast Dolmabagtiche sind die beiden geräumigen, aber einsachen Prinzessinnenkonake gelegen, in denen Senat und Parlament der Türkei nach dem Brande des Tichtraganpalastes ihre Unterkunst gefunden haben.

In einem Zimmer — es diente vor der Eröffnung des Parlaments dem Sultan zum Aufenthalt — finden sich noch einige wenige Kunstwerke aus dem traurigerweise zugrunde gegangenen Prachtbau: Eingelegte Schränke, eine kunstvolle Riesenuhr in maurischem Stil mit Stalaktitengewölben und Zwiedeltürmen, zwei enorme Silberkandelaber mit Phönizwedeln von äußerst seiner Arbeit, alles Prunkstücke, die eines Museums würkig wären.

Andere Reminiszenzen sind ebenfalls nicht erfreulicher Natur für ein stolzes Osmanenherz: so die Karten, auf denen einst besessen und im Lauf der Zeiten verloren gegangene Gebiete schwarz eingezeichnet wurden, ein Gemälde des unter soviel Opfern erworbenen und von England nie abgelieserten Kriegsschiffes "Sultan Osman". Allein in den Türken, die durch diese Käume schreiten, wohnt ein moderner Geist, der sich ganz richtig sagt, daß Leiden, wie die Bergangenheit sie mit sich brachte, nur durch energisches, zielbewußtes Zusammenshalten und Ausbauen des Borhandenen sur die Zukunst vermieden werden können.

Gar manchem, der es seit der Konstitution in noch jungen Jahren zu Amt und Würden gebracht hat, geht es mit dieser Erstarfung und Erneuerung des Staatswesens nicht rasch genug vorwärts; da ist es denn von Wert, daß durch die Einrichtung des Senats, der mit der Kammer gleichzeitig tagt, auch im Staatsdienst ergrauten Wännern gestattet wird, ein Wörtsein mitzureden.

Es heißt in einem Artikel der Verfassung: Der Senat prüft die ihm vom Abgeordnetenhause vorgeslegten Gesetz und Budgetentwürse; sindet er in diesen eine Bestimmung, die prinzipiell gegen den Glauben, die Souveränitätsrechte des Sultans, die Freiheit, die Bestimmungen der Verfassung, die territoriale Einheit des Staates, die innere Sicherheit im Lande, die zum Schutze und zur Verteidigung des Vaterlandes ergriffenen Maßnahmen oder gegen die öffentliche Sicherheit versstößt, so sendet er sie mit seinen Bemerkungen entweder desinitiv oder behus Verbesserung und Abänderung an das Abgeordnetenhaus zurück. Die übrigen Entwürse unterbreitet er nach Villigung dem Großwesir.

Bisher stand dem Senat auch das Recht der Interpretierung der Berfassung zu. "In der Absicht," so führt der Tanin darüber aus, "unstrer Berfassung eine demokratischere, nationalere und damit auch natürlichere und wissenschaftlichere-Form zu geben, hat man dieses



Uuslegungsrecht seitens des Senates, des Uppellationsgerichtes und des Staatsrates beseitigt."

Den Ernenner der Senatsmitglieder, deren Zahl ein Drittel der Rammerdeputier= ten nicht übersteigen darf, haben wir im Sultan zu sehen. Da es eine erbliche Aristo= fratie in der Türkei nicht gibt, da eine Plutotratie vorläufig noch nicht in Betracht fommt, fo finden wir fast ausschließlich ehe= malige hohe Staats= beamte, fowie geift= liche und militärische Würdenträger unter ihnen.

Unter den verschiedenen Persönlichseiten
aus dem Senat, deren
Bilder mir siebenswürdigerweise zur
Berfügung gestellt
wurden, finden wir
z. B. einen ehemaligen
Großwesir: Tewsis =
Pascha, einen ehemaligen Botschafter
Mavrogeny-Bei, zwei



Rifaat-Bei, Senatspräfident.

Phot. Phebus.

frühere Kriegsminister Izzet= und Salih= und Pascha ben früheren Scheich ul Islam. Außer husni= Pascha wurde mir noch General Riza= Pascha gezeigt, der so= genannte "Topdschi", d. i. Ranonen=Riza. Dieser hat ebenjo wie Haffan Riza= Pascha, ehemaliger Gouverneur pon Bagdad (aber nicht Senator), feine artilleriftische Ausbil= dung in Deutschland genoffen und die einschlägige Fachliteratur ins Türkische überfett.

Als besonders interfielen essant mir Größen zwei Wiffenschaft auf: ber elegante Weltmann Abd ul Hak Hamid, unftreitig unter ben Lebenden der bedeu tendfte Dichter und Bühnenschriftsteller ber Türfei, und ber mehr unferm älteren Belehrten= typus sich nähernde



Cheref Saidar-Bei, 1. Bigeprafident.



Abdurrahman Cheref Effendi, Bizepräsident.



Geschichtschreiber des Reiches, Abdurrahman Cheref Effendi. In der Sigung, der ich beiwohnte, hatte letterer als Bizepräsident den Borfit inne, mahrend ich Risaat-Bei, den als Unwärter auf hohe Regierungsämter vielgenannten Präfidenten, leider nicht zu Geficht befam. In schwieriger Zeit hat er den Posten des Finangminifters mit bewährter Zuverläffigkeit ausgefüllt,

nachdem er porher Bräfident Oberrechnungsho= fes gewesen mar.

Sehr feffelnd durch die arabische Tracht, das schloh= meiße, auf einer Geite herabhän= gende Turbantuch, vor allem aber durch die edlen Gesichtzüge und den gleichsam nach innen gewandten Blid erschien mir der Erfte Bizeprä= fident Cheref Sai= dar-Bei. (Den Bei= namen Cheref trägt er infolge der früher Scheich ul 3flam. Abstammung fei= ner Familie vom

ehe er nach Wien kam, den Botschafterpoften in Washington. Ferner der Kaukasier Prinz Copuletti, der wiederholt ein Mitglied des Ministeriums war, usw.

Alles in allem waren es fehr intereffante Röpfe in dem vornehm ausgestatteten Genat= faal, dem die hellgelbe Holzdede und das viele. großen Fenfter einfallende Licht einen durch die

früh. Gefandter i. Bruffel,

ber Türten.

fehr freundlichen Charafter geben im Gegensatz zu der etwas dufte= ren Kammer. Die schwarzen, gewal= tige Aftenbündel und fleine Ufchen= becher herein= bzm. heraustragenden Diener mit ihrer absoluten Lautlo= figfeit erhöhten noch den Eindruck Des Feierlichen, über das dem Ganzen lag.

Ihr fügte sich auch unwillfürlich die fonft qued: filberne Lebendig= feit des den Sit= zungsbericht sowie



Mbd ul hat hamid-Bei,

ber größte Dichter



Salih-Baicha, früherer Rriegsminifter.



Jzzet-Baicha, früherer Rriegsminifter.



husni-Pajda, Senator.

Propheten Mohammed.) Ich nenne gleich den in gemiffer Beziehung ju ihm ein Begenbeifpiel bildenden Uhmed Riza, befannt aus der Zeit feiner Rammer= präfidentschaft unmittelbar nach Ginführung der Ronstitution und heute noch als unverwüftlicher Polemiker und Univerfalpolitiker.

Bugehörige ber driftlichen Nationen find ber Urmenier Dilber Effendi - von 1862-68 in Deutschland - und die vorgenannte Erzellenz Mavrogenn, deffen direfte Borfahren als "hofpodare" regierende Fürften der Moldau und der Balachei maren. Er felbst befleidete, Telegramme aus Deutschland verlesenden Generalfefretars Ismaël Mufchtat-Bei ein.

Ihm verdanke ich die eingehende Bekanntschaft mit den beiden Säufern des türkischen Barlaments sowie einen ausgezeichneten Blat gelegentlich der Eröffnung der Rammer, in deren Innerem man leider an diesem Tage keine Dame zu sehen wünschte. Das Bureau des Generalsekretars veranschaulicht deutlich, in welcher Beise die heutige Türkei sich bereits modernisiert hat, und er felbst entpuppte sich mir als ein Mann von enormer Bielfeitigfeit, Bewandtheit und Arbeitsfreudig-

Digitized by Google

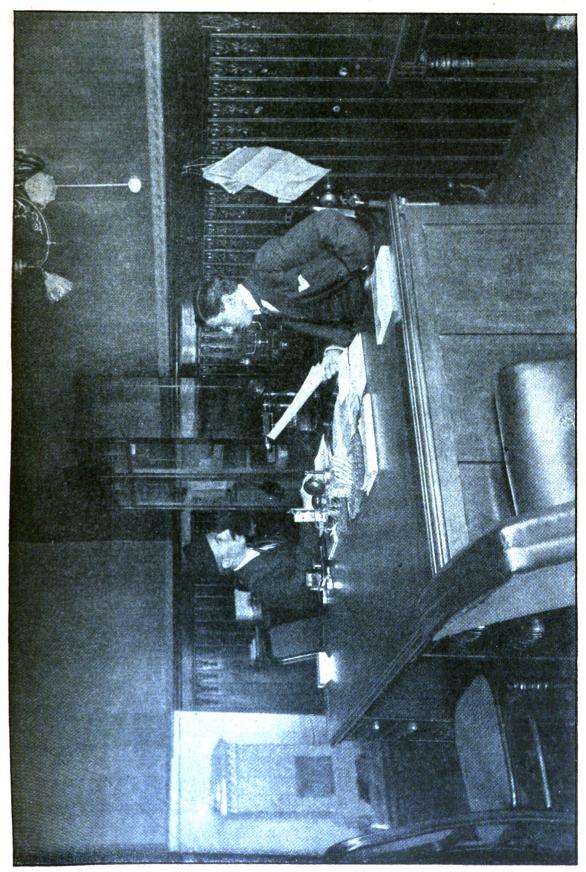

Ismaël Hiu'chtak=Bei, Generalfekretar des Senats, in feinem Arbeitzimmer.



Der Sigungfaal des Senats: Blid in das Innere.

feit. Bei ihm finden sich vor und nach den Sitzungen bedeutende Köpfe aus den Ministerien, dem Senat, der Rammer, der Presse und Finanzwelt zusammen, und sie

alle lassen es gern geschehen, wenn der eifrige Karikaturist Djemil-Bei einen oder den andern von ihnen heimlich aufs Korn nimmt.

## Einsamkeit.

Novelle von Ellyn Rarin.

Der alte Graf von Bierlandsweg sitt in seinem breiten, bequemen Armstuhl am Fenster. Im Ofen prasselt ein Feuer. Draußen ist der Schnee am Schmelzen. Die Bergtannen stehen dunkelgrun da und atmen sich die Binterkälte aus den starken Leibern.

Beit unten im Tal faugt die Sonne den letzten Schnee. Auf der Schattenseite ift der Bach noch vereift, und es gibt auf den Biesen weiße Inseln, die vom Winter reden.

Man kann das alles vom Fenster aus sehen. Gestern hatten die bleigesaßten Scheiben gezittert. Ein Dröhnen war es gewesen. Ganz anders wie das Rollen des Donners. Abwehr und Starksein redeten darin. Heute ist alles still. Sonnenschein legt goldenes Gespinst über das alte Gemäuer der Burg. Das Bappen der Bierslandsweg strahlt, als wäre es eitel Gold, und ist doch nur Stein. Bergfrühling will es werden. Der alte Herr hürt es dis in seine steisen Knochen hinein. Und dis dorthin, wo einst sein heißes, junges Herz stürmisch gestlopft hat.

Heute ist es kein Herz mehr. Ein Muskel mit etwas Psichtgefühl nannte er es.

Beit unten im Tale bewegt sich etwas. Er nimmt ein Fernglas und schaut hinunter. Ein Steirerwagerl kommt die Straße herauf. Besuch. Die von der Schlehenburg ift's. Alt, mit scharfen Kanten, aber sonst ein Frauenzimmer, das seinen Mann steht. Bielleicht, daß sie eine Neuigkeit bringt. Bielleicht weiß sie was. Er läutet. Ein alter Diener erscheint.

"Balthafar, die Gräfin tommt."

"Sehr wohl, Erlaucht."

Einige Minuten später hört er schon ihre Stimme. "Gruß Gott, Bolf."

"Gruß Gott, Benigna."

Er sieht ihr entgegen. Sie ist etwas über Mittelsgröße, starkknochig, mit einem frischen, gesunden, offenen Gesicht. Ihre Augen sind groß und blau. Das Haar sehr dicht. Grau wie lichter Schiefer. Die Nase ist samos geschnitten, der Mund gescheit. Sie zieht sich die wildsledernen Handschuhe von den schmalen Händen.

"Es ift immer noch recht frisch. Trogdem, am Frühlingwerden ist es doch."

"Beißt du mas Neues, Benigna?"

Sie geht an den Ofen und reibt sich die Hände. "Gestern haben die Unsern tausend Katzelmacher gesangen."

"Bravo!"

"Ja, bravo!"

"Haft du fonst Nachricht? Bon Chriftl vielleicht?"
"Weder von Chriftl noch von den andern. Wir

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

muffen uns ichon gedulden. Die haben jest teine Beit. Berftehen läßt fich's ja."

"Jung mußte man fein."

"Ja, aber man muß benten, daß man jung mar." "Für einen Mann ist's besonders schwer, in solch einer Beit an feinen Lehnftuhl gefeffelt zu fein."

"Und eine Frau? Glaubst du, ich möchte nicht auch

"Ha — du — du — bift eben — — —"

"... eine Ausnahme! Das willft du doch wohl sagen, lieber Better. Ich bin aber gar keine besondere Ausnahme. Ich hab, mein ich, bloß das herz an dem Fled, von dem man behauptet, es mare der richtige. Die Diri Engenberg dentt grad fo mie ich und ift fiebenfache Großmutter. Und die Leontin Attems und alle, wie fie da find - alle denten fie wie ich."

"Ja, ja - die Damen von heute."

"Brauchst gar nicht so spöttisch breinzuschauen. Ubrigens, Bolf, ich habe meinen befannten Schlebenburgichen Appetit, gefteigert durch die Fahrt in ber frifchen Luft, mitheraufgebracht.

"Der Balthafar weiß schon. Set dich doch, Benigna." "Laß mich doch ein biffel ftehen. Ich muß erft wieder riegelfam werden. Ja - richtig. Die Leontin hat geschrieben. Ihre Jüngfte wird heiraten. Ginen

Honos. Kriegstrauung natürlich."

"Glüdliche Menschenfinder."

"Ja — das sollen sie auch sein. Sie sollen ihre Jugend genießen. Und es sich zeigen, wenn sie einander liebhaben. Das ist Glüd."

"Glud. Ein verbrauchtes Bort. Benn man näher hinschaut, fieht an allen Eden und Enden die Ent-

täuschung heraus."

"Haft du notwendig, so pessimistisch zu sprechen?"

Der Diener tommt und bedt einen fleinen Tifch gum Raffee. Dann ichiebt er ihn an den Dfen. Dann bringt er das schwere, alte, filberne Tablett. Der Raffee duftet ftart und gut. Gin hauch von Behaglichteit ift in dem Raum. Benigna tritt zu dem Grafen und halt ihm ihren Urm entgegen. Schwer und hart werden ihm diefe wenigen Schritte. Endlich fitt er wieder. Er schaut mit feinen großen grauen Mugen die Brafin an.

"Glud - weißt du, Benigna, Glud ift ein Bort des

Mugenblids."

"Du bift heute fehr philosophisch geftimmt. Wir haben schon eine ftattliche Bahl von Augenbliden hinter uns. Dabei wird man bekanntlich ein bifferl alt, ein bifferl grau, ein bifferl fteif.

"Ich danke dir. Das fühle ich seit Jahren. Für einen Greis hat man tein Mitgefühl. Man ift erledigt."

"Ach - warum nicht gar! Man ift erft bann erledigt, wenn man fich felbft aufgibt. Es tommt alles auf die Bahrnehmung beiner eigenen Borftellungsfraft an. Und in welcher Richtung bein Bille fich bewegt. Wenn du dir immer wieder vorfagft, wie elend bich dein Bipperlein plagt - wie follft du da gefund merden?"

"Du haft gut reden mit beiner unvermuftlichen Be-

fundheit und beinem brillanten Sumor."

"Bolf - meinft nicht, daß auch ich ichon Zeiten fannte, mo ich in feinem Bintel meiner Geele einen Schimmer von humor hatte? Und in folden Zeiten zimmern wir uns irgendeine Lebensphilosophie gufammen. Die ift bann meiftens recht blobe. Dber man geht in feine Bibliothet, nimmt irgendeinen Band eines berühmten Philosophen heraus und ichludt feine verbitterte Beisheit wie eine Urznei hinunter. Bei fold;

einer mir unvergeflichen Gelegenheit tam mir ein Spruch Unafreons unter die Finger:

> ,Schlimm ift es nicht, zu lieben, Schlimm aber auch, zu lieben.

"Ich sage absichtlich unter die Finger. Ins Herz oder gar in mein hirn ift diese Weisheit mir nicht gedrungen. Mit der Zeit bin ich wieder gefund geworden. Aber lang hat es gedauert, und weh hat es auch getan."

"haft bu ungludlich geliebt, Benigna?"

"D - Bolf, du fragft ein bifferl fpat."

"Also ja."

"Bolf - lag mir die vergangene Zeit in Rube. Seute könnte ich grad so wie die Diri Engenberg Großmutter

"Bielleicht — ja — aber, fag mir einmal, Benigna grad ertra g'icheit muß bein Idol nicht gemesen fein. Sat er's denn gar nicht gemerkt, daß du ihn liebteft?"

"Er hat halt eine andere gern gehabt — damals."

"hat er denn diese andere geheiratet?"

"Nein."

"So — so."
"Ja — so — so. Er war, glaube ich, heute noch zu haben. Das heißt, heute dentt er gewiß nicht mehr an eine heirat. heute ift er eben auch alt und noch dazu gar nicht recht gefund. Bu bem fommt, daß ich um feinen Preis der Belt mehr mich an ein Beisammensein mit einem fremden Menichen gemöhnen fonnte."

"Fremd? Biefo denn fremd? Benn er doch bann

bein Mann mare!"

"Ja — weißt — Wolf — bas ist die Geschichte. Je älter wir Menschen werden, um fo mehr fühlen wir die Fremdheit, die doch nun einmal unter uns ift. Ift man jung, ftreben die Menschen zueinander. Ift man alt ftreben wir in die große Ginfamteit. Diese Ginfamteit buntt uns das allerköftlichfte. Die ift fo reich, weil mir alles, was uns das reale Leben aus irgendeinem Brunde verfagte - felbft hineintragen. Wir haben dann auch vielleicht einsehen gelernt, daß wir dem Leben gegen= über zu anspruchsvoll gemesen find. Nur immer befigen wollen wir. Freilich auch Liebe geben durfen, ift Blud."

"Um Bottes willen, Benigna, fei nicht gar fo aufopferungsvoll edel! Das Leben follen wir genießen! Jede Freude austoften! Diefe haarspaltenden Philoso= phien haben Belehrte hinter verftaubten Bandetten ausgehedt! Biffen die, mas und wie das ift, wenn man fich im Morgengrau an ben Sirich heranpiricht? Wenn die Erde beim erften Sonnenftrahl fich die Nachtfälte aus dem braunen Leib atmet? Oder - wenn - na -Benigna — es gibt noch fo manche schöne Sache — fura - gar nicht genug erleben kann ein Mensch in seiner Jugend!"

"Mannsbild - bu!" lacht die Gräfin. Bleich barauf ift fie tief ernft.

"Und - die - die draugen find? - - Bie leid ift mir um dieses junge Bolt, das noch kaum den Becher

an die Lippen gehoben hat."

"Glaub es mir, Benigna, beneidenswert find fie! Solch ein Erleben macht ftart! In diesen Stunden der Begeifterung werden fie ftart - erleben fie taufendfach jauchzendes Leben! In diefen Stunden schenkt ihnen das Schickfal braufenden Jubel, Rausch und Siege! In folch einem Aufwärtsschwingen jung fterben gu durfen, ift Bottesgeschent. Erbarmlich bagegen ift Altwerden und fühlen, wie einem täglich die Anochen steifer werden. Fühlen, wie einem das Stelett fozusagen durch die Saut modfen will. Fühlen, wie beine Saut immer abn-



licher wird einer gut gegerbten Eselshaut . . . nein . . . Benigna" . . .

Er schweigt. Er sieht auf seine mageren Hände hinab. Gräfin Benigna erhebt sich. Sie geht durch das Zimmer. Die ersten Dämmerschatten triechen zwischen der tiesnischigen Tür und dem schönen alten Tiroser Schrank hervor. Auf dem großen Tisch in der Mitte liegen ganze Stöße von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern. Drüben an der Wand schaut ein Gesicht in das Zimmer herein. Blaß, ernst mit den großen grauen Vierlandswegaugen. Oben rechts im Winkel seuchte tas Wappen auf. Der Tisch, auf den sich seine Rechte stügt, trägt Urkund mit schweren Siegeln und den Plan der Burg Vierlandsweg. Giselher Graf von Vierlandsweg hieß der Erbauer. Aus jeder Himmelsrichtung führen die Wege von diesem Verge ins Land hinaus.

Der Graf spricht nicht mehr. Er schaut vor sich hin. Benignas Blicke umfassen seine gebückte Gestalt. Ein heißes, bitteres Weh steigt in ihrer Seele auf. Nie hat er es gewußt, nie gefühlt, wie sehr sie ihn einst gesiebt. Nie würde er es erfahren. Niemals. "Leb wohl, Wolf. Ich will noch bei Tag zu Hause sein."

Er mertt nicht, wie gepreßt ihre Stimme ift. Sie reicht ihm ihre hand hin. Sie ift gang talt.

"Frierft bu denn, Benigna?"

"Ein bisserl. Doch das vergeht wieder. Gute Nacht, Wolf."

Sie geht. Er hört ihren festen, tapferen Schritt auf den Fliesen. Dann tönt noch einmal ihre Stimme auf. Dann ist es still um ihn. Ganz still. Sogar das Feuer ist still geworden. Erloschen. Die letzten Funken sind Alste. Die letzte Wärme wird Kälte.

Warum muß sie auch immer fort! Als ob es ihr etwas ausmachen würde, den Abend mit ihm zu verbringen. Bei Tag will sie noch zu Hause sein.

Ja — Himmel — warum — bei Tag — ben Tag seinen Tag — ja, den hat er stets allein für sich gelebt ausgenossen bis auf den letzten Funken seines hellen Schimmers! Und jetzt — jetzt — wo es Nacht geworden ist — jetzt möchte er sie zu seiner Gefährtin?

Benigna — ja — Himmel — wie ein Blitz leuchtet eine Erkenntnis in ihm auf. Borbeigegangen ist er an ihr. Achtlos — araufam — voller Selbitsucht.

ihr. Achtlos — grausam — voller Selbstsucht. Und nun sitt er da. Alt, einsam. Immer tiefer sinkt die Nacht. Innen und außen.

Die Augen an der Wand haben plöglich ein Bersftehen. Es ist, als ob dieser längst verstummte Mund lächeln würde. Traumhaste Erkenntnis lächelt er. Borbei bist du gegangen an Menschenleid und Sehnsucht. Nur an der Einsamkeit kannst du nicht vorbeigehen . . .

 $\textbf{dedeed opposition} \\ \textbf{dedeed opposition}$ 

## Deutsche Kriegsfürsorge in Wien.

Bon Ludwig Rlinenberger. - Sierzu 4 Aufnahmen.

In aller Stille hat sich gleich bei Beginn des Krieges ein kleines Häuslein wackerer Männer in Wien zussammengetan, um in werktätiger Weise die Kriegsnot der engeren Landsleute zu lindern. Ein Aktionskomitee von sechs rührigen Herren hat in uneigennütziger Weise, unterstützt von einigen Arbeitskräften, den freiwilligen Kriegshilssdienst auf sich genommen. In den geräumigen Lokalen, die ein angesehenes Mitglied der Wiener Keichsdeutschenkolonie zur Verfügung gestellt hat, amtieren die Herren vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Hauptsächlich wird das Augenmerk darauf gerichtet, Frauen und Kindern eingezogener deuts

scher Krieger die Sorge um das tägliche Brot abzunehmen. Jur staatlichen Unterstügung gibt das Komitee einen Juschuß, versorgt die Bedürstigen mit Milch, Kohle und sonstigen Naturalien, die Kranten mit ärztlicher Behandlung und freier Apotheke, stellt seinen Schükslingen Rechtschuß bei, erwirkt von den Hausherren sür die Familienangehörigen der Eingezogenen eine Ermäßigung der Zinsmiete, von den früheren Chefs der Soldaten Beihilsen, interveniert wegen Stundung von Zahlungen, sermöglicht es Frauen und Kindern, durch freie Fahrten die Kriegzeit bei Angehörigen in Deutschland zu verbringer, und lagert indes deren



Urbeitsraum des Uffionstomitees.



Möbel in Magazinen ein. In Fällen, in denen Kinder frant sind, wird für deren baldige Gesundung durch liebevolle Pflege in Spitälern, Kinderheimen, Säuglingsanstalten und die volle Krästigung in srischer Gebirgsluft gesorgt. Das deutsche Kriegshilskomitee in Wien schickt seine kleinen Patienten zum Beispiel in den herrlichen Luftfurort Haidenreichstein und andere schöne

andern Balkanländern ihren Wohnsitz hatten, von den Feinden versolgt, all ihre Habe einbüßten. Seit Februar kommen täglich solche Flüchtlingzüge in Wien an. Während ihres hiesigen Ausenthalts sind die Flüchtlinge Gäste des deutschen Komitees. Für die dauernd in Wien Ansässigen hat das Komitee im zehnten Bezirk in der Favoritenstraße ganze Gruppen



Bahnhofsdienft am Oftbahnhof jum Empfang der deutschen Flüchtlinge.



Abfahrt deutscher Flüchtlinge in ihre Beimat.

Gegenden Riederösterreichs. In der von dem Frauenfomitee geseiteten Rähstube werden reichsdeutsche Frauen
und Mädchen mit Räharbeiten beschäftigt. Das Komitee gibt außerdem noch 80 bis 100 Frauen,
denen es Rähmaschinen ins Haus gestellt hat, Berdienst. Die Kriegsfürsorge erstreckt sich auch auf die
deutschen Flüchtlinge und Rückwanderer aus Rußland, die über Rumänien ihre Heimat wiedergewinnen
möchten, auf die Deutschen, die in Serbien und von Häusern gemietet, in denen es die Bedürftigen in luftigen Wohnungen unterbringt. Die edlen Männer vom Aktionskomitee und ihre Helserinnen besuchen regelmäßig die in den Wiener Spikälern befindlichen verwundeten deutschen Soldaten, zeigen den Genesenden in Rundsahrten die Schönheiten unserer Stadt, führen sie zur Erholung in die waldzeiche Umgebung, lassen ihnen in der herrlichen Natur eine Wiener Jause verabreichen und veranstalten des

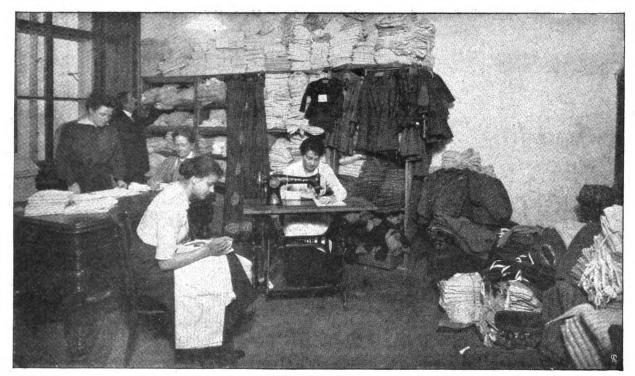

Blid in die Nähflube.

öfteren in den Lazaretten kleine Feste. Ruhmvolle und außerordentlich verdienstliche Kriegsarbeit leistet die kleine Schar des deutschen Kriegshilfskomitees in Wien, was ihr nicht hoch genug anzurechnen ist. Nicht nur eine materielle, sie ist ihren bedauernswerten Landsleuten auch eine frastvolle moralische Stüge und hilft ihnen in wahrhaft freundschaftlicher Weise über die schwere Zeit hinweg. Es sind die Taten des stillen Wohltäters im Hinterland.

Schluft des redaktionellen Teils.



## Eine wirksame Frühlingskur ist die Biomalzkur!

Wer stets mit der Natur gelebt, Von ihr beglückt, mit ihr verwebt, Wer dei dem ersten Frühlingssprossen Zur Stärkung Viomalz genossen, Sich an dem Wohlgeschmack entzückte Und durch den edlen Saft erquickte, Ist, wenn er diese Kur vollbracht, Zum Leben wie verjüngt erwacht.

Wenn Sie fühlen, daß Sie der Kräftigung bedürfen, wenn Sie nervöse Beschwerden haben, Appetitlosigkeit, blasse Geschwerden haben, Appetitlosigkeit, blasse Geschafte, unreinen Teint, müde Haltung, wenn Sie Genesender sind und durch eine Berjüngungs und Auftrischungskur Ihren Körper stählen und neu beleben wollen, so nehmen Sie Biomaly! Eingeführt in zahlreichen Königt. Kliniken, Reserve-Lazaretten und Krankenhäusern. Bon Prosessoren und Acrysen warm empfohen, Oose 1,20 Mt. und 2,30 Mt. in Apotheten und Orogenhandlungen.

Nähere Mitteilungen über Biomalz enthält der "Deutsche Gesundheitslehrer", der kostenlos von den Biomalzwerken in Teltow-Berlin 1 bezogen werden kann.

Original from

Ein Gesundbrunnen

für Nervöse, Genesende, durch Verwundung oder Strapazen Geschwächte

Pinosluol-

Fichtennadel-Kräuter-Bäder in Tabletten



12 Bäder M.3.-in Apotheken, Drogerien, Parfümerien Man verlange ausdrücklich Pinofluol in Tabletten

Gratismuster und viele Gutachten, durch die Pharmakon-Gesellschaft Chemische Frankfurtam.



# Dr. Sandow's Ersatz für Brausendes Bromsalz

Für 25 Trinkgläser oder 50 Weingläser.

Zwei Tabletten und etwas Trinkglase kohlensauren Wassers zu

Diese Tabletten können auch in gewöhnlichem Wasser genommen werden und eignen sich daher besonders für Lazarette und Krankenkassen:

Chemische Fabrik von Dr. Ernst Sandow in Hamburg.





(gesetzi. ge schützte



unschädlich! Jahrelang brauchbar, te Zusend, i. Brief. Stück M. 3.00. Rud. Hoffers, Kosmet, Laboratorium Berlin 6, Koppenstr. 9



Digitized by

Von einem anstrengenden und aufregenden 4-Stundenflug frisch und munter zurückgekehrt, will ich Ihnen gern berichten, dass Ihre grossartigen DALLMANN'S Kola-Pastillen (DALLKOLAT) den bei uns gebräuchlichen Spitznamen

"Das Fliegerfrühstück"

vollauf verdienen.

Beobachter bei de- Marine-Landflieger-Abteilung B.-I.

Es existieren "Kola-Präparate", die keine Spur Kola enthalten. Man fordere deshalb energisch Kola-DALLMANN (Dallkolat)

in Berlin: Radlauer's Kronen-Apotheke, W., Friedrichstr. 160; Elefanten-Apotheke, SW., Leipziger Str. 74; Pelikan-Apotheke, W., Leipziger Str. 93; Askanische Apotheke, SW., Bernburger Str. 3; Schweizer-Apotheke, W. 8, Friedrichstr. 173; Tauentzien-Apotheke, W. 10 ar lottenburg: Schlüter-Apotheke, Kantstr. 137.

PRINCETON UNIVERSITY



Bei einer Korpsmafcherei im Felde: Muf dem Trodenboden.

### Dies und das.

Eine Rorpswaschanftalt veranschaulicht unfer Bilb. Sie ift im Borjahr von einem unferer Refervetorps im Grundftude der Militarmafcheret eines frangofifchen im Grundstude der Williarwaschere eines franzospischen Kürasseinerts eingerichtet und nach und nach beträchtlich erweitert worden. Die Waschanftalt arbeitet für die Truppen an der Front, versorgt also Offiziere und Mannschaften mit reiner Wäsche. Sie dient zugleich auch als "Wäschelazarett", denn viele der eingelieferten Stücke müssen in der Flick- und Nähstube erst einer gründlichen Reparatur unterzogen werden, ehe fie wieder gebrauchsfertig find.

#### Büchertafel.

Der Siegeszug durch Serbien. Bon Wilhelm Hegeler. (Preis 1 M.) Berlag von August Scherl G. m. b. h. Der Verfasser, einer unseren nacht bestehen und erfolgreichsten Romanschriftsteller, durfte als Kriegs-berichterstatter den verbündeten Heeren folgen. Er schildert aus eigenem Erleben den glanzenden Siegeszus durch den unwegfamen Baltanftaat vom Fall der ftolgen

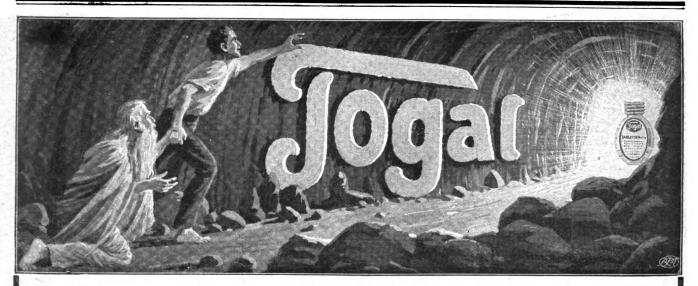

### Bei Rheuma, Ischias, Hexenschuß, Gicht, Nerven-u. Kopfschmerzen

Schmerzen in den Gelenken und Gliedern, sowie bei Influenza'ist "Togal" ein rasch und sicher wirkendes und vollkommen harmloses Mittel

Aerzte und Publikum bringen diesem neuen Präparate lebhaftes Interesse entgegen.

Hr.Dr.Kieschnick,Bautzen, schreibt:,,Ich bin über die grossartige Wirkung des «Togal» ganz erstaunt, Es ist das Beste, was ich gegen Rheuma und Nerven-leiden bisher gebraucht habe, und werde ich «Togal» in jed Weise empfehlen. Besond sei noch als äusser st angenehme Nebenwirkung des «Togal» die Steigerung des Appetits u. d. Anregung der Verdauung erwähnt.

Herr J. B. in Hildesheim schreibt: "Ich kann «Togal»-Tabletten als erstes Mittel ansprechen, welches mir in meinem seit 6 Jahren bestehenden Rückenmarkleiden Linderungvon den unsagbarsten Schmerzen gebracht hat, nachdem ich zahllose andere Mittel vergeblich angewandt hatte."

Herr Joseph Wilhelm, München, schreibt: "Seit 2 Monaten litt ich derart an Ischias, dass ich nicht gehen und nicht stehen und das Bett nicht verlassen konnte. Ich hätte aufschreien mögen ver Schmerzen. Kein Mensch glaubt, was ich geitten habe. Nichts half mir. Nachdem ich nur wenige «Togal»-Tabletten genommen hatte, war ich vollkommen wiederhergestellt."

Aehnlich berichten viele Hunderte über "Togal"-Tabletten. Togal löst die Harnsäure, das verheerende Selbstgitt des menschlichen Körpers, wodurch ebenso rasche wie anhaltende Erfolge erzielt werden. Ein Versuch wird jeden von der Vorzüglichkeit des Mittels überzeugen. "Togal"-Tabletten sind in allen Apotheken erhältlich.

Preis pro Packung M. 3,50, Probepackung M. 1,40.

Alleiniger Fabrikant: Kontor Pharmacia-München.



Carl Gottlob Schuster jun.
Bedeutende Musikinstr.-Firma
Markneukirchen Nr. 387. Katalog gratis.

Auskunftel Preiss-Berlin W1, Reiststräß 35 (Rochbahndr Mollendorfplatz). Beobachtungen (a. Reisen, i. Badeort, pp.). Ermittungen, spez. i. Zivil- u. Strafprozessen! Heirats-Auskünfte (Vorlebu, Lebenswand., Vermög, pp.) nn allen inländischen, österreichischen u. neutralen Prätzen. Distret. Größte Praxister Zuwe lässigst Welt-Detektiv"

Briefmarken, 80,000 verschiedene seltene, gar. echt, auch Postkarten, versende auf Verlangen zur Auswahl ohne Kaufzwang mit 40—60 % unter allen Katalogpreisen, Prof. Max Hauser, Wien II, über Bonaustr. 45,

SEIFE etc. zur Probe zirka 9 Pfd. aller nach-stehenden Spezialsorten Mark 3,95 frei. Patentwaschpulver. Salmiak - Terpentin-Seifenpulver, ochto Lilienmilchseite. P. HOLFTER, BRESLAUS. 394.

Beste Aussicht auf Erfolg gewährleistet die Behandlung des

# Heufiebers mit Graminol-Heufieber-nach Professor Dr. Weichardt, Erlangen.

Graminol - Schnupfpulver, Graminol - Creme

Zu beziehen durch alle Apotheken oder direkt durch

Serum-Laboratorium Ruete-Enoch, Hamburg, Ferdinandstr. 30. Fernspr.: Gruppe 4, 2674, 2675. Telegrammadresse: Serum-Hamburg. Prospekte zu Diensten.

Kriegs-Briefmarken

KIEGS-BIETMARKER
Deutsche Post in Belgien, 3, 5, 10, 25 C;
65 Pf., gestempelt 35 Pf., Bielettoke M. L.—
50, 75 C, 1 Fr., 1 Fr. 25 C, 2 Fr. 50 C.
M. 7.— gestempelt M. 8.50
Deutsche Post in Russ.-Polen,
3, 5, 10, 20, 40 Pf. M. 1.10, auf Bref M. 1.50
Deutsche Post im Osten (Litaven, Kurdand),
5, 10, 30, 40 Pf. M. 1.10, auf Bref M. 1.75
Oesterreich, Kriegshilfe
1914 5, 10 Heller 30 Pf., gestempelt 35 Pf.
1915 3, 5, 10, 20, 39 Heller M. 1.— gest. M.—82
Oesterreich-Ungarn (Mr Russ.-Polen, 1.75
Ungarn, Kriegshilfe, 1914 5, 10 Filler 40 Pf.,
gest. 45 Pf. 1915 5, 10 Filler gest. 30 Pf.

24 Turkei 80 Pf., 30 Persien I.50 40 deutsche Kol. 2.75 Zeitung und Liste gratie







# Dörflinger-Bein

bestes Kunstbein der Welt!

Verlangen Sie Katalog W gratis!

F. L. Fischer FREIBURG i. Breisgau

Zweigniederlassung: Berlin NW6, Luisenstraße 64.

## Schöne Büste

Die eigenartige (nur äußerliche) Anwendung meines Mittels "Juno" erzielt bei entschwundener oder unentwickelter Büste



cheller Büsie eine Vergrößerung der-selben, während bei erschlafter Büste die frühere Elastizität in kurzer Zeit wiederher-gestellt wird. Preis Mark 5.50. Garantie für Erfolg und Unschädlichkeit.

Unschadlichkeit.
Aerztlich empfohlen!
Versand diskret gegen
Nachnahme od. Marken.
Berlin W 14, Potsdamer Straße 0. 26b,
in Wien: Wollzeile 0. 15.



Lauten : Gitarren Mandolinen

sowie alle anderen Musik-nstrumente u. Saiten liefert in unübertroffener Aus-führung und preiswert

Vogtländische Musikinstrumenten - Fabrik

Hermann Dölling jr., Markneukirthen i. Sa. 410 Preislisten umsonst und portofrei.



Mitized by Google

Fragen Sie nach
Dr. Beckmanns Teintwaser
Sie werden eine verblüffende Neuheit
ekennen lernen. Das Beste für Nacken,
Brust und Arm. Sehr bewährt gegen
eglänzende Glatzen. Absolut unschädelich u. unauffällig. Ueberall zu haben. Max Schwarzlose, Berlin C 2, Königl. HofL

## 🛨 MagerKeit 🗬

Schöne, volle Körperformen, imponierendes Aeußeres bei Herren u. Damen durch unser preisgekröntes "Abundin". Bestes Kervennåhrpräparat, Goldene Medaille. In kurzer Zeit bis 30 Pfund Zunahme. In kurzer Zeit bis 30 Pund Zunanme. Unschädlich. Garantieschein. Zahl-reiche Dankschreiben. Preis 2 M., 3 Kartons (z. Kur erforderlich) nur 5 M., Diskrete Zusendung. Dr. Schäffer & Co. G. m. b. H., Berlin 50, Friedrichstraße 9.

#### Ratio

fachmännisch geprüfte Schleif- u. Abziehmaschine

macht jede Klinge für Rasier-apparate haarscharf! Kein Handabzug oder bisher bekannter Maschinenabzug wird gleiches erzielen



Arbeitet automatisch. Stets gleiche Winkelstellung und gleichmäßiger Druck, dadurch feinster Schnitt. An-schaffungskosten machen sich schnellschaffungskosten machen sich schnellstens bezahlt. Unverwüstlich gearbeitet, hält die Maschine fürs ganze Leben. 12 Gebrauchsmuster, 15 deutsche und ausländische Patente angem. Ratio Nr.1 mit Doppelriemen pro Stck. M. 7.50. Ratio Nr.2, etwas größer, mit Doppelriemen und Stein pro Stck. M. 10.—2 un haben bei allen Messerschmieden und Stahlwarengeschäften. Verlangen Sie ausdrücklich "Ratio". Garantie für jedes Stück. Wo nicht erhältlich, direkt frei Nachnahme von

Ratio-Rasierartikelfabrik Stock & Co., gesellschaft, Olingen So. Einzige Spezialität-Artikel für Rasier- und Haarschneidebedarf. Belehr, illustr. Preisliste über Abziehmaschinen, Rasierapparat, Rasiermess., Rasierklingen, Haarschneidemaschinen usw. postfr. Wiederverkäufer gesucht.



"fiiblers Eisenmildtzurker" gehört zu den besten u. beliebtest energisch blutbild. Stärkungsmitte Erhältl.i. all. Apoth. Orig.-Pack. M.1.50 u. 4.—. Schwan-Apotheke, Dresden N.

Das Alte stürzt!



Unsichtbar wird das Leiden durch den Beinverlängerungs -Apparat "NORMAL" Viele Anerkennungen. Prospekte frei durch E. Kompalla, Dresden 109.

Dom Mädchen zur Fra

Ein Ehebuch von Frauenä Cr. Em. Meyer. 55. Tausend. Ertert: Kindererziehung, E Gattenwahl, Brautze Sexualleben in der E Mutterschaftusw. SchönstesGesch buch! Fein geb. 3 M., mit Goldsd 3.60 M. (Porto 20 Pf.) Von j

Strecker & Schröder, Stuttgart W.

## Briefmarken

Auswahlen nach Fehllisten. Vorzugspreisliste gratis.

Paul Kohl G.m.b.H. Chemnitz 33, W.

rankenfahrstühle Rrankenmöbel jeder Art liefert die Spezialfabrik

**Richard Maune** Dresden-Löbtau 9

= Katalog gratis. = In jed. größ. Stadt w. Verkaufst, nacing

#### Unübertroffen an Formenschönheit



rospekte kostenios

Ist mein neuester ges. gesch Korsettersatz "Lupa"mit regulierbarem Busenformer und Rückenhalter in einem Stück vereint. Es läßt sich mit keinem Korsett eine solch formvollendete Figur erzielen wie mit meinem Korsettersatz "Lupa", nochdem er gleichzeitig volle Büste erzeugt. Nicht nur für schlanke Damen eignet sich Lupa" vorzüglich, sondern auch für starkleibige Damen. Der Hüftformer flacht starke Hüften ab und hölt den Leib zusammen. Durch den regulierbaren Busenformer wird eine korrekte Figur erzielt. Keine Stahlschienen. Kein Druck out Magen und Welchteile. Stremmer graziöse Heitung. "Lupa" ist eine absolute Neuheit auf dem Gebiete der hyglenischen Figurenverbesserung. Viele Anerkennungen: "Modell 3013 kompl. m. verlängertem Hüftformer, 4517 mph., Spitzen u. Stickereigarnitt. wie Abbildung oder mit ausgeschnittenen Hüften, weiß u. champognefarbig M. 18.50. Bei Bestellung Toll'enweite über dem Kielde angeben! Versond gegen Nochnahme. Ich taussche Maren um 00. sahle ßelö zurücht, preseden-A. 188, Bendemannstr. 15.

Nur bei Ludwig Paechtner, Dresden-A. 188, Bendemannstr. 15. Verkauf für die Schweiz: H. Hafner, Altstetten-Zürich.

Original from

PRINCETON UNIVERSITY

# KRONEN

# Die Kinder von dectendamm





Zu haben in allen Buchhandlungen auf allen Bahnhöfen

Kronen-Verlag Berlin SW 68

Kaisers

#### Die beste Gabe

Kaiser's Brust-Caramellen

BrustCaramellen
mit den 3 Tannen. Seit 25 Jahren bewährt bei Husten, Heiserkeit, Katarrh.
Verschleimung. Erkältungen.
fill Ondr. begl. Zeugn von Aerzten
sicheren Erfolg. Nur in Paketen zu
25 und 30 Pl., Dose 50 und 60 Pl.
und haben in Apotheken, Drogerien und wo Plakate sichtbar. Lassen Sie sich nichts
anderes aufreden.
Fr. Kalser, Walblingen.





Cehrpidne und Prospekte der hier angezeigten Unterrichtsanstalten vermittelt kostenios die Anzeigenabteilung der "Moche", Berlin 5W 68.

## wirtschaftlicher Aufschwung

unseres Handels und der Industrie wird die Folge dieses Krieges sein. Eine tief-greifende Aenderung unseres gesamten öffentlichen Lebens steht bevor, und un-zhlige Stellen werden neu zu schaffen sein. Es werden daher überall

#### geprüfte u. geschulte Kräfte gesucht

sein. Beamte, Lehrer, Angestellte des Handels u. d. Industrie sollten nicht versäumen, jetzt ihre Vorbereitungen zu treffen. Das beste Mittel, rasch und grindlich, ohne Lehrer, durch einfachen Selbstunterricht auf ein Examen vorzubereiten, die Einj-Freiw.-Prüfung und das Abitur.-Examen nachzuho'en und die fehlenden kaufmänn. Kenntnisse zu errängen oder ein vortreffi Kenntnisse zu ergänzen oder eine vortreffl Allgemeinbildung sich anzueignen, bietet die Selbstunterrichts-Methode "Rustin". Ausführl. 608. starkeBroschüre kostenios. Bonness & Hachfeld, Potsdam, Postfach 30.

#### Dorm. Dr. Fischerice **Vorbereitungsanftalt**

Beit. Dr. Schunemann, Berlin 20 57, Bieten-Str. 22-23, für alle Militar- u. Schulpruf., auch für Damen. hervorragende Erfolge. Empfehlungen aus erften Rreifen. 3n 27 Jahren bestanden 4324 Jöglinge, u. a.: 2857 Fahnen]., 515 Einjährige etc. etc. Bereitet mit gutem Erfolge gu allen Rotprüfungen, auch beurlaubte od. invalide Offig. 3. Reifepruf. vor.

Nismar a. d. Ostsee für Maschinen- u. Elektro-Ingenieure, Bau-Ingenieure, Architek-len. Spezialk, I. Eisenbetonbau, Kultur-u. koloniale Technik. Neue Laboratorien.

Städtische
Polytechn. Lehranstalt
Friedberg i. H.
für zweckmäßige
Ausbildung zum
Sonderkurse für invalide Offiziere.

Militär-Vorbereitungs-Anstalt für die Fähnrichprüfungen.

Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfre-willige, die übertreten. Jede sachkundige Auskunft. 1915 bestanden 419, seit Kriegsbeginn bisher 646. BERLIN W 57, Bülowstr. 103, Dr. Ulich

Institut Boltz Einj., Fähnr., Prim., Abitur. Prosp. frei.

Borbild ung z. Einj. -, Brim. -, Abit. - Brüfg. in Dr. harangs Anft., halle 6. 3.

Von der Regie-rung genehmigte **Minchner Schauspiel-Schile**, Otto König, Kgl.B. Hofschau-spieler, Ludwigstraße 17b. Zweig-schule: Berlin W., Augsburger Straße 11.

Stelle auf Büro können Sie annehmen nach 3—4monatig. Besuch der Buchhalterschule Jung, Stuttgart W.

#### Staatlich konzessionierte Vorbereitungsanstalt

iür alle Militär- und Schulprüfungen einschliesslich Abiturium (auch iür Damen!) Direktor **Hepke, Dresden,** Jchann Georgenallee 23. — Prospekt.

## StellenAngebote

inserate unter dieser Rubrik kosten M. I. -tur die einspaltige Nonpareillezeile.

## Frankfurter Schwesternverband

der seine Tätigkeit in den städt. Krankenanstalten ausübt, sucht bei günstigen Bedingungen gebli-dete Mädchen im Alter von 20 bis 30 Jahren, welche sich der Kranken-pflege widmen wollen, zum Eintritt

#### als Lehrschwestern.

Näheres bei Frau Oberin von Mässenhausen, Städt. Kranken-haus, Frankfurt a. M. I. Staatlich anerkannte Krankenpflegeschule.

Vertreter für Neuheiten sucht P. Holfter, Breslau. Hp. 131.

Verdienst durch eine guteldee. Wegweiser durch KLAUSER & Co., Berlin SW 11, Friedrichstraße 9.

Leichter Nebenverdienst! Leichter Rebenverdienst:
ff. Kriegspostkarten 100 St. schwarg.
franko geg. 1,90 Briefm., 100 Gold-Liebeskarten 2,30, 100 Tiefdruckkriegskarten 3,50,
300 aller Sort. gem. 7,50. Ferner: Frauenschönheiten, Blumen, Landsch., Tiere bill.
100 Oster- und Pfingst-Gratul-Karten 3,50.
Umtausch gest. 700 versch. Muster Kunstverlag Koros, Berlin 39, Sellerstr. 3.

#### ı Magerkeit ı

schöne, volle Körpertormen durch uns orient. Kraftpulver "Büsteria", ges. gesch., preisgekr. m. gold. Medaille. In 6—8 Wochen bis 30 Pfd. Zunahme, garant. unschädlich. Streng reell, kein Schwindel. Viele Dankschreiben. Kart. mit Gebrauchsanw. 2 M., 3 Kart. 5 M. Postanw. oder Nachnahme, Porto extra. D. Franz Steiner & Co., G. m. b. H., Berlin 22, Maaßenstraße 20

#### Gummistrümpfe,

Leibbind., Gradehalt. u. elektr. App. etc.etc. zu billig. Preis. d. Josef Maas & Co. G.m.b. H., Berlin 82, Oranienstr. 108. Offert. erbeten.



#### Auf 300 am Gemüseland den Bedarf eines fiaushalts zu ziehen

pon Arthur Janfon.

2. erweiterte Auflage. - Berlag bes "Brattifchen Begweifers", Berlin. Breis geb. 1.45 M. portofrei. Ru bezieb, burch alle Buchbanblungen ober gegen Boreinsendung bes Be-trages burch die Bucherabteilung bes Brattifden Beameifer Berlin SW 68, Bimmerftraße 36.41.

Gin guverläffiger Berater für jeden, der fein Sausgartchen felbft pflegt, und für Laubentolonisten.

Pädagogium Ostrau bei Filehne. Von Sexta an. Ostern und Michaelis-Klassen. Erteilt Einj.-Zeugn.

Jena Pfeiffersches Institut.

112 Einjährige seit 09. — Besond. individuelle Erziehung u.
Unterrichtskurse f. erholungsbed. u. schwache Schäler. Prosp.

113 Prosp. | 75 Einjährige bestanden
Ostern 1914/15 in Dr. Kramers Institut,
Harburg (Elbe). Prospekt mil Refer. frei.

Yalik das Einreibemittel

Rheumatische Schmerzen, Hexenschuß, Reißen. In Apotheken Fl. M 1.40; Doppelfl. M 2,40.

(Kränchen) Emser Pastillen (Königl. Ems) Emser Quellsalz (Königl. Ems)

der Atmungs-, Verdauungs- u. Unterleibsorgane u. der Harnwege, gegen Rheumatismus, Gidit, Asthma, Influenzafolgen, Herz- und Kreislaufstörungen.

Weitgehende Vergünstigungen für Kriegsteilnehmer. Druckschriften kostentrei durch die Kurkommission.

tions- und Badekuren. — Natürliche kohlensaure Bäder.

#### BAD EMS Der Fürstenhof Hotel I. Ranges am Kurpark. Kgl. Badehaus u. Inhalat. nahebei. Druckschr. unentg.

#### **Jialith** Physiologismes Nährsalz

zur Erhaltung der Jugend-frische des Körpers und Geistes. Für Nervöse, Rheumatiker, Zuckerkranke, bei Schlaf-losigkeit, Abspannung, Leber-arbeitung, Katarrhen, Blutarmut und Pickelbildung. Wissenschaftlich egründetes Nährpräparat. Flasche Mk. 3 .- mit Anweisung. Chem. Laborat. Hoffers, Berlin 6, Koppenstr. 9.

#### Senfs Briefmarken-Journal

Deterr.-Ungarische Feldpost 3, 5, 6 and 10 Heller • 50 Pfg., 0 64, 12, 20, 25 and 30 Heller, susammen 10 Werte o M. 12, 23, 5, 6, 10, 12, 20 a 25 H. 9 Werte • M. - 85, 0

Eriegsvehilligkeilsmarket von Osterreich 

Senfe großer Briefmarken Katalog Fine to Letter get. M. 3.80 feate. Jahrestechtrey feet I Med.
Gebrüder Senf in Leipzig.

# "Benefactor" verfolgt das Prinzip Schultern zurück, Brust heraus! bewirkt durch seine sinnreiche Konstruktion sofort gerade Haltung schwerte g. erweitert die Brust!

Beste Erfindung für eine gesunde militärische Haltur Für Herren und Knaben gleichzeitig Ersatz für Hosenträger. r neren und Maten guduzeng L'sart für nöbendiger.

Preis Mk. 8.— für jede Größe.
Bei sitzender Lebensweise unentbehrlich. Maßang.: Brustumfang, mäßig stramm, dicht unter
der Armen gemessen. Für Damen außerdem
Taillenweite. Bei Nichtgefallen Geld zurück!
Man verlange illustrierte Broschüre.

E. Schaefer Nchf., Hamburg P36

nonix-

Bielefelder Nähmaschinen-Fabrik Baer & Rempel



#### Echte Briefmarken

10 versch. Deutsche Kriegsmarken 3 Mark 75 verschiedene Balkan ... .. nur 2 Mark 30 verschiedene Altdeutsche nur 2 Mark 22 verschiedeneDeutsche Kolonien 2 Mark 1000 g. gem. aller Erdteile .. nur 1 Mark Preististe gratis Paul Siegers, Hamburg 36.

#### **Wollen Sie** elegant u. billig gekleidet gehen? Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig getragene Kavaliersgarderoben. Risiko ausgeschlossen! MUENCHEN. Diamand, Buttermelcherstr. 5.

#### Viele wissen es nicht!

daß die allein echte



#### Dr. Lahmann-Unterkleidung

die einzig gesunde, angenehmste Wäschef. Damen, Herren u. Kinder ist die weltberühmten

BleylesKnaben-Anzüge das dankbarste u. beste im Gebrau h.
Katalog vom Spezial-Depot und
Versandhaus Johannes
Jaenisch, Schönau an der
Katztach 18 i. Riesengeb. Geg. 1873. Feldpost-Versand!

## gegr. 1865. Vertreter in allen Städten.

und lästiger Haarwuchs kann und lästiger Haarwuchs kann einzig und allein nur durch Anwendung der neuen amerikanischen Methode, ärzt-lich empfohlen, radikal und für Immer beseitigt werden. Deutsches Reichspatent Nr. 196817. Prämijert Goldene Medaille Nr. 196617. Pramiert Gousine medianie Paris, Antwerpen. Sofortiger Eirfolg durch Selbstanwendung und Unschädlichkeit wird garantiert, sonst Geld zurück, Preis M. S.—geg. Nachn. Nur echt durch den allemigen Patentinhaber und Fabrikanten Herm. Wagner, Cöln 24, Blumenthalstr. 99. Echte Briefmarken billigst.— für Sammler gratis. August Marbes, Bremen.



and mustergülfige Erzeugnisse der deutschen Feinmechanik.

## Mitesserjäger

beseitigt in 1 Minute Haut-fettglanz und Mitesser! Pickel, Sommerspross., groß-porige, höckerige u. löcherige Haut meist über Nacht oder

in wenigen Tagen. Er macht JedenTeint zart, weiß und rein. Preis 2M. exkl. Porto. Hortense de Goupy, Berlin-Halensee 5, Bornstedter Str. 8.



## KALODONT-MUNDWASSER

antiseptisch.

Ueberall zu haben.

F. A. SARG'S SOHN & Co.

Wien.

Berlin. \*



# Maltocrystol

Unsern zur Genesung auf Heimatsurlaub weilenden Kriegern bestens empfohlen.

Maltocrystol ist erhältlich in allen Apotheken oder direkt beim Fabrikanten Dr. Chr. Brunnengräber, Rostock i. M.



#### Briefmarken

besonders Kriegsmarken, Warschau Hilfspost, Deutsche Kolonien, Balkanländer usw. liefern ganz besonders worteilhaft. Große illustr. Kriegsangebote kostenfr. Markenhaus Ferd. Redwi'z, Stuttuart 4.

#### SCHÖNSTER SCHMUCK für Veranda, Balkon, Fensterbretter sind unstreitig meine

Versand überallhin. Prosp. gratis u. franko. Gebhard Schnell, Hängenelkengärtnerei. Traunstein 36, Oberb.

Mane-Camascha

# Mars-Gamasche

D. R. Patent. Ausl. Patente.

Anerkannt beste und beliebteste Wickel-Gamasche

Offiziere besonders im Felde und für Sportleute

Vorrätig in den einschlägigen Geschäften.

Man kaufe keine minderwertigen Wickelgamaschen, da diese nachteiligeWirkungen haben.





# Bücherei des Praktischen Wegweisers

Auf 300 qm Gemüseland den Bedarf eines Haushaltes zu ziehen. Bon Arthur Janson. Ein Hausgarkenbesiger u. Laubentotonisten. Breis 1 M. 45 Bf. portofret.

Obstfulluren in Garten und Feld. Bon H. Beuß. Ein Handbuch für ben, welcher sich der Obstbaumpstege im tleinen oder im größeren Umsange widmet. Preis 2 M. portofrei.

Die Dreffur des Polizei- u. Sanitätshundes. Bon hofmaler 3. Bungary. Anleitung zur hundedreffur für Sicherheits. Grenz- und Kriegsdienstt. Breis 85 Bi. portofrei. Nuhhühner, ihre Jucht, Haltung, Pflege, Fütterung ufw. Bon Hofmaler 3. Bungarn. Aus ber Hattung von Hühnern die betten und sichersten Eriolge unter geringftem Kostenauswand zu erzielen. Breis 1 M. 50 Bf. portofrei.

Das neue Bienenbuch. Bon Alois Alfonsus. Ein mehrsach preisgefröntes Handund Lehrbuch der Bienengucht. Preis 1 M. 50 Bf. portofrei.

Bienenwirtschaftliche Buchführung. Bon Riniglidem Förfter M. Roltermann. Bertvolle Anleitung für Imter, bie nach modernen Grundfägen arbeiten wollen. Breis 50 Bf portoftei.

Begug burch ben Buchhandel ober gegen Boreinjendung des Betrages von der Bucherfielle des "Praftijden Wegweifers" Berlin SW 68, Jimmerftr. 36-41.

Original from

chwall die Wirklichteit in ihr Gegenteil verkehrt. Soviel ich auch bei ben Leuten umbergefragt habe, keiner wußte etwas von den Einfüffen ruffischer Kultur zu berichten. Selbst die Glaubenslehre hat nur oberflächlichen Boden gefunden."

#### Verschiedene Mitteilungen.

Verschiedene Mitteilungen.

— Sind die Nerven krank und matt, dann ist es auch der ganze Körper. Es ist daher durchaus verkehrt, wenn ganz einseitig nur auf die Pflege der Muskeln Wert gelegt wird, während man der Pflege seiner Nerven geringe Aufmerksamkeit schenkt. Der lebenswichtigste Bestandteil von Nerven, Gehirn und Rückenmark ist das Lezithin. Seitdem diese Tatsache wissenschaftlich festgestellt ist, verordnet der erfahrene Arzt zur Kräftigung und Auffrischung geschwächter und abgespannter Nerven das Biocitin mit vorzüglichem Erfolg, denn Biocitin ist das einzige Präparat, das 10 Prozent physiologisch reines Lezithin, hergestellt nach dem patentierten Verfahren des Herrn Professors Dr. Habermann, enthält. Aber nicht bloß die Nerven, sondern der ganze menschliche Körper wird durch Biocitin gekräftigt, weil dieses neben seinem hohen Gehalt an Lezithin auch noch andere wertvolle Nährstoffe in konzentrierter Form enthält, die Blut und Muskeln neu bilden und

den ganzen Organismus kräftigen. Die Biocitin-Fabrik, Berlin S 61, Gr. 2, stellt Interessenten gern ein Geschmacksmuster und eine Broschüre über rationelle Nervenpflege gratis zur Verfügung.

— Wer die Laufbahn eines Offiziers einschlagen will, erhält eingehenden und sachkundigen Rat bei dem Inhaber und Leiter der Militär-Vorbereitungsanstalt Berlin, Bülowstraße 103, Dr. Ulrich. — Reiche, gründiche Erfahrung und genaue Kenntnis der militärischen Verhältnisse, besonders während der Kriegszeit, stehen ihm zur Seite. Seine Anstalt beschränkt auch auf die Vorbereitung zur Fähnrichprüfung und hat im Jahre 1915 allein 419 Fahnenjunker und Kriegsfreiwillige, seit Kriegsbeginn 603 an ihr Ziel gebracht. Ziel gebracht.

Annahme von Inseraten bei August Scheri C. m. b. H., Berlin SW 68,
Filialen: Bremen, Obernstraße 381, Bressau, Ohlauer Straße 87 II. Cassel, Königsplatz 531, Dresden-A., Prager Str. 35, Elberfeld, Kaiserstraße 10, Halle a. S., Sternstraße 13, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Kölin a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breite
Weg 1841, München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolinenstraße 51 II. Stuttgart,
Königstraße 11 I. — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren
Raum beträgt 3,50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1.-, unter der
Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens vierzehn Tage
vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden





#### beliebteffer Frühjahrs-Kurort Mildes Klima . Herrliche Vegetation

Heilerfolge der bei Kriegsver-Nervenentzündungen, Rheumatismus und Gicht. letzungen,

Großherzogliche Hellanstalten mit allen Kurmitteln, Bäder und Kurhaus in vollem Betrieb. Inhalatorium. Ermäßigung. i. Gebrauch d. Bäder u. Kurmittel a Kriegsverwundete u.-kranke.

Konzerte — Theater — Vorträge — prachtvolle Spaziergänge. Bergbahn auf den Merkur (Höhenlutt- und Terrain-Kuren). Militärpersonen und ihre Angehörigen sind kurtaxfrei.

Auskunft und Prospekte durch das Städtische Verkehrsamt.



Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers", Berlin SW 68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl C.m.b.H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich.

Die Reshenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

#### Norddeutschland.

Bad Polzin (Moorbad in Pommern). Kaiserbad Sanatorium, physi-kalisch-diffetische Heilanstalt. Sanitätsrat Dr. Hölzl. Malente-Gremsmühlen Norddtschl. bedeut. Luftkurort. D-Zug Berlin-Kiel, Prosp. d. Verkehrsverein.

#### Ostseebäder.

Georgenswalde Ostseebad, Villenkolonie, Post u. Bahnstat. Neues Kurhaus, Kurtaxfr. Näh. Badeverwaltung.

#### Nordseebäder.

Südstrand - Föhr Dr. Gmelin Nordsee-Sanatorium m. Zweig-anst Jugen lheim u Pädagogium, (Einj. Ber.).

Butkow Kr. Lebus (Märk, Schweiz). — Sanatorium u. Erholungs-heim Waldfrieden. Vorzügl. Verpfleg. Gelegenheit zu physik. diät. Kuren unt. ärztl. Leitg. Empf. v. D. Offiz.-Ver. Tel. Nr. 55.

Falkenhagen Seegefeld-A. Sanatorium 6-9 M. San.-Rat Dr. Straßmann. (Einzelzimmer 7-9 M.)

Saarow-Pieskow Landhaussiedelung am Scharmützelsee.

See- und Moorbad.
Pieskow. Post Saarow (Mark). Tel. Fürstenwalde 102. Kurhäuser, Pens.

Wald-Sieversdorf (Märk. Schweiz). Märk. Sanat. Prosp. Wilsnack Eisenmoorbad, Berlin-Hamby, Bahn, Vorzügl.geg, Gicht, Rheuma, Nerv.- u.Franenleid, Prosp. d. Badovervaltung.

PRINCETON UNIVERSITY

#### Schlesien.

Bad Landetk i. Schles. Stärkstes Radium-, Schwefel-, Thermalbad. Radium - Emanatorium, Mineralbäder, Frequ. 15 200 Pers.

Medikomechan. Institut. Sais.: April-November.

Bad Langenau Grafsch. Glatz. Frauen- u. Herzheilbad. Natürl. kohlens. u. Moorbäder. Prosp. d.d. Kurverwaltg. Bad Reinerz Hert. Gebirgslage, über 100 000 Morg. Hoch-Hert. Nerven. Blutkrankheiten, Nieren., Blasen., Frauenleiden, Ka-tarrie, Diabetes, Rheuma. Ganzjährig geöffnet. Prosp. frei. Badeverwalig. Dr. Schoens Sanatorium Reinerz für Blutarme, Rekonvaleszent., Diabetiker und leichte Erkrankungen der Lunge. Leit. Arzt: Dr. Hirz.

Brückenberg I. Riesengb. oberh. Krummhübel. Hotel Franzens-höh'. Ziribz., el. Licht, Bäd., Wald. gr. Rest., gr. geschl. Ver. Autogar. Neuer Bes. W. Böthling. "Disch. Offiz.-Ver. 1916,"

#### Westdeutschland.

Bad Rathen
Palasthotel "Aachener Quellenhof". Eröffnung Mai
1916. Deutschlands vollkommenste Hotelanlage.

Bad Kreuznath
Alten. Hotel Kauzenberg.

Weftberühmtes Radium-Solbad.
durch Hot: Hotel Oranienhof.

Bes. Reichardt.

Bad Münster a. Stein, Thermal-Radiumsolbad. Zur Aufn. von Kurgäst. empf. sich: Hotel Baum, Hotel Kaiserhof (früh. Engl. Hof), Hotel Langmack, Hotel zum Schwan, Hotel Zipp.

Godesberg a. Rhein. Kurfürstenbad "Godesberg". Für Nervöse u. Erholungsbed. San.-Rat Dr. Stähly. Direktor Butin.

#### Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe unübertr. Lungen- u. Halsleiden.
Arminiusbad Frequenz 8000. Kriegsteiln. Vergünstig. Prosp. d. d.
Brunnen-Administration. (Man beachte die Adresse.)
Bad Lippspringe Kurbad a. Teutobg. Wald. — Bahnstation.

Kurbrunnen: radioaktive Heilquelle. Bestbewährt bei Lungen- und Inhalationen. — Ermäßigung für Kriegsrekonvaleszenten. — Briefadresse: Kurbad Lippspringe.

Sanatorium Lippspringe Priv.-Heilanst. f. alle Erkrank. der Atmungsorgane. Eig. mod. Inhalat. Erstkl. komf. Einricht. Prosp. fr. Bes. u. Leit. Dr. Brackmann, Badearzt.

Bad Oeynhausen Kurpension "Villa Schreibersruh". I. Rg. Prosp. Badearzt Dr. Lembeke.

Bad Pyrmont Kurhaus San.-Rat Dr. Otto Pohl spez. gegen Blutarmut, Frauen- u. Nervenleiden. Nur 20 Gäste. Kinder unter 12 Jahren werden nicht aufgenommen.

#### Mitteldeutschland.

Bad Eilsen b. Bückeburg. Fürstl. Schlamm- u. Schwefelbad geg. Rheuma, Gicht, Ischias usw. Herrschaftl. Logierhäuser. Elektr. Licht Idyll. Lage a. Wesergebirge. Besond. geeign. u. Vorzugspreis f. Kriegsteilneh. Kurzeit: 15. 5.—15. 9. Näh. d. Fürstl. Bade-Kommissagriat.

Bad Wildungen für Nieren- und Blasenleiden. Fürstliches Badehotel I. Ranges.

"Der Quellenhof" bisher: Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus. Im Kurpark. Reelle Preise. Das ganze Jahr offen. Prosp. postfr. M. Möbus. "Der Kaiserhof". Vornehm. Hotel I. Rgs. Mäß. Preise. Beste Lage. Brunnen-Allee. W. Schober.

Wilhelmshöhe -Cassel. Gossmanns Sanatorium. Erstklass.

Betriebe. — Sehr ruh. Lage. Arzt u. Aerztin. Prospekte frei.

#### Sachsen.

Bad Elster Sanatorium San.-Rat Dr. P. Köhler. Vornehm. Einrichtg. Moor- u. Stahlbäd. Zander-Inst. Diätkuren. Bad Lausick Stahl- u. Moorbad bew. b. Gicht, Rheuma, Ischias, Nerv. u. Frauenleid, Prosp. fr. d. Badeverwaltung Bad Reiboldsgrün i. Vogtl. 700 m. Heilanstalt f. Lungenkr. Vorzugspr. f. Offiz. Hofrat Dr. Wolff. Vornehmer Neubau, Deutscher Hof. am Hauptbahnhof.

**Leipzig** Hotel Stadt Rom — am Hauptbhf. Ausgang Neu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke Nur 1 Klasse. Eigene Behandlung.

Radebeul bei Dresden. Bilzsanatorium. Gute Heilertolge.

Tharandt Sanatorium f. Nerv.-, innere Stoffwechselkranke u. Er-holungsbedürftige. San.-Rat Dr. Haupt, Dr. H. Haupt. **20bisch-**Waldschuster Ideal. Aufenth. f. Erholbed. Hot. u. Villen. Prosp. d. BadReiboldsgrün i.V.

#### Sächsisches Erzgebirge.

Hue i. Erzgeb. San.-Rat Dr. Pillings Sanatorium f. Nervenkranke, Herz., Magon., Darmleid.-, Stoffwechselkr., Hydrotherapie, Diät., Massage. Elektr. Luft-Lichtk., Heilgymn., Röntgenkab.

Warmbad b. Wolkenstein. 458 m ü. M. 29° C. radioaktive Quelle geg. rheum. u. nervöse Leiden. Badedirektion.

#### Harz.

Bad Harzburg Badekommissariat sendet frei ill. Führer m. all.
Preisen. Kriegsteilnehmer VergünstigunganSülzhayn Süd-Harz, Sanatorium "Otto Stubbe" für Leichtlungankranke. Beste Lage im Südharz. Spezialarzt. Prosp.

#### Thüringen.

Am Goldberg Bad Blankenburg, Thür. Wald. Vornehm. Kurb. f. diät.-phys. Heilw. Winter- u. Sommerkuren Höchstzahl 50 Kurg. Prosp. Tel. 44. Dr. med. K. Schulze.

Schmücke bei Oberhof, 916 m ti. M., das ganze Jahr geöffnet, beste Verpflegung. Albert Wieprecht, Staatsgasthof.

Tambach i. Thür. Wald. Klimatischer Kurort. Nadelwald, 5 berrl. Täler. Prosp. d. Verschönerungs-Verein.

Tannenhof in Friedrichroda. Dr. med. Bieling's Sanaterium. Mod. Kuranst. für Herz., Nerven- und innere Leides. Erholungsbedürftige

#### Süddeutschland.

Bad Nauheim Villa Tielemann. I. R. a. Kurhaus. Wohn, u. Zim. m. u. ohne Privatbad. W. C. mäß. Pensionspr. A. Spöth. Villa Florida, Frankfurter Str. 39, Nähe Bäder u. Kurpark. Pension I. Rgs. Zentralbrg. Elekt. Licht. Vorzügl. Küche, Gr. Garten. Frau M. Forster. Villa Hupfeld, dir.gegenüb.d.Bäd. Zim.m.Frübst. 3 M.a. El. Licht. Ztrlbz. Gr. Gart.

HESSISCHER HOF (ENGL. HOF). Bahnhot Frankfurt 🚥 HOTEL FRANKFURTER HOP. Zentrum am Main.

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof-plats.

Wiesbaden Villa Rupprecht, neu erbaut, vornehm. Familienheim am Kurpark. Angenehm. Winteraufenthalt. Hotel-komfort. Thermalbäd, Vorzügliche Verpfieg. b. zivilen Preis. Prosp. Hotel Badhaus Goldener Brunnen, neues f. bürgerl. Haus, mod. Komf. Badhaus m. allen Etagen d. Fahrstuhl verb. Eig. Quelle. Pens. inkl. Bad u. Trinkkur von M. 6,50 an tägl. Auch f. Winterkuren besonders geeignet.

#### Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

Baden-Baden Giänz. Heilerf. d. Thermalbäder b. Kriegsverlets., Nervenentzünd., Rheuma u. Gicht. Bäder und Kurhaus das ganze Jahr geöffn. Ausk. u. Prosp. d. d. städt. Verkehrsamt. Pension Luisenhöhe, Haus I. Rg. Schönste Lage. Beste Küche. Auch Diätkur. Bes. Gust. Bazoche.

Hot. Messmer. Durchaus modernis. Fließ. Wass. in all. Zim., Pens. Bes. W. Schneider-Messmer.

Stuttgart 200-500 m ü. d. M. Schönstgelegene deutsche Residens- u. Großstadt. Klimatischer Frühjahrs- u. Herbstkutort. Erstklassig. Rubesitz f. Offiziere, Rentner u. Beamte. Schriften frei v. Verein für Fremdenverkehr, Schloßstr. 10, Hbbf.

Wildbad Württ. Schwarzwald, Altberühmt. heilkr. Thermen geg. Gicht. Rheuma, Kriegsverletzg. all. Art. Prosp. Kgl, Badeverwaltg.

Alexanders bad Fichtelgeb., 590 m. Kuranstalt, Stahl- u. Moorbad, Ruhigste Lage. Alle neuzeitl. Kurmittel. Leit. Arzt Dr. Haffner. Prosp. kostenlos durch d. Badeverwaltung. Bad Kissingen Winter 1915-16 vollst. Trink- u.Badekur, tagl. Konz. Kurtaxfrei b.1.April. HotelWittelsbach.

Bad Thalkirthen München - Isartal. Sanatorium für Er-holungsbedürftige, innere und Nerven-kranke. Prospekt durch den leitenden Arzt Dr. Karl Uibeleisen.

Königsse Oberb. Hotel u. Pension Schiffmeister. Beste Lage am See. Schöne Räume. Angenehmer Aufenthalt. Gute Verpflegung. Prospekt d. d. Bes. I. Moderegger.

Mittenwald 920 m. Familienpension Hoffmann, behagl. Auferkannt gute Verpfleg., bestens empfohl. Mäß. Preise, elektr. Lioht. Back. Münthen
Pens. Beckenbauer, Prinz-Ludwigstr. 5. Vornehm. Haus
I. Rgs. 72 Zimm. Lift. Erstkl. Küche. Offiziers-Verein.
Obersidorf 870 m. Neu erbaute Kuranst. f. alle inn. u. Nervenkrankh. Beste neuzelti. Einrichtg. Prosp. Dr. Saathoff.

Partenkirthen Bayr. Hochgeb. Hotel Haus Gibson, vornnehml. d. Neuz. Besond. z. läng. Aufenth. geeign. Gr. Park. Bes. F. Stanner.

Partenkirthen-Kainzenbad Sanatorium f.innerl.Kranke. Nervöse. Erbolungsbed. Frauenleid., Moor- u. Mineralbad. Jahresbetr. Leit. Arzt Bes. Dr. Behrendt.

#### Schweiz.

Clarens-Montreux Grand-Hotel Clarens, Familienhaus, Vorzügi. Küche. Herrl. Aussicht. A. Frey, Direktor.

Davos-Platz Dr. Turbans Sanatorium. Leit. Arzt Kaiserl. Rat Dr. van Voornveld. Prospekt.

**Zürich**-Dolder Waldhaus-Dolder, I. Ranges. Familien-Hotel u.Pen-sion. Prächt. erhöhte I.age Blick auf See Ruhe

Drud u. Berlag von Augul Sael C. n. J.S., Berlin SW. Zimmerftr. 36/41. — Für die Redaftion verantwortlich: Chefredafteur Baul Dobert, Berlin; in Defterreich-Ungarn für die Rebaftion verantwortlich: B. Birth, Bien VI, Theobalogaffe 17, für die herausgabe Robert Mohr, Bien I, Domgaffe 4. — Für den Anzeigenleil verantwortlich: A. Bieniat, Berlin.

Nummer 16.

Berlin, den 15. April 1916.

Ceite

18. Jahrgang.

#### Inhalt der Nummer 16.

| Tie fefen Tage ber Woche                                         | 5  |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Benagelte Bildmerte. Bon Geb. Sofrat Frof. Er. Cernelius Gurlitt | 5  |
| Bie ift ber Bermahrlofung ber Jugend gu fteuern? Bon             |    |
| Fr Lemble                                                        | 5  |
| Und ber Kangler iprach Bedicht von Joseph v. Lauff               | 5  |
| Ofterfuchen chne Mehl. Bon Gertraud Liefe                        | 5  |
|                                                                  |    |
| Baterlai bifche Gedenthalle ber Befte Boyen. Bon Belig Baumann   | 54 |
| Um Ausgud. Bon Memus Stehfeft                                    | 5  |
| Der Beltfrieg. (Dit Abbildungen)                                 | 5  |
| Bilder vom Tage. (Photographische Aufnahmen)                     | 54 |
| Sang ber Grauen. Gebicht von Marlene Marot                       | 58 |
| Gine Bergbefteigung in Comeben: Oftern auf bem Rebnefaiffe.      |    |
| Bon Lothar Loeff. (Dit 6 Abbildungen u to einer Karte) .         | 5  |
| Mus bem Theaterleben. (Abbildungen)                              | 56 |
| Ariegebilder (Abbildungen)                                       | 56 |
|                                                                  | -  |
| Las deutsche Wunder. Roman von Rudolph Strat. (21. Fortsetzung)  | 5  |
| Der Tag mar reich Gebicht von Gugen Stangen                      | 56 |
| Denticher Rlache Ben & C Urif. (Mit 10 Abbilbungen)              | 5  |
| Das beffere Recht. Efinge von Sans gr Blund                      | 5  |
| Der meberne grubjahremantel. (Mit 5 Abbildungen)                 | 5  |



## Die sieben Tage der Woche.

4. Upril.

In der Begend der Feste Douaumont haben unsere Truppen am 2. April füdweftlich und fudlich der Tefte fowie im Cail-lette-Balbe ftarte frangofische Berteidigungsanlagen in erbittertem Rampse genommen und in den eroberten Stellungen alle bis in die letzte Nacht sortgesetzten Gegenangriffe des Feindes abgewiesen. Mit besonderem Krasteinsatz und mit außerordentlich schweren Opfern stürmen die Franzosen immer wieder gegen die im Coillette-Ralde parlorenen Aratikian die im Caillette-Balde verlorenen Berteidigungsanlagen vergebens an.

In der Nacht vom 3. zum 4. April werden bei einem Marine-lufischiffangriff auf die englische Südosttüste Besestigungsanlagen bei Great Parmouth mit Sprengbomben belegt.

Das österreichisch ungarische Flottenkommando meldet, daß ein Geschwader von zehn Seeflugzeugen in Ancona Werste und Kasernenviertel der Stadt mit verheerendem Ersolge bom. bardiert hat.

5. Upril.

Der Reichskangler erörtert im Reichstage die Lage und die deutschen Friedenziele.

Die Artilleriefampfe in den Argonnen und im Maasgebiet bauern fort. Links der Maas hindern wir die Franzofen an der Wiederbesetzung der Mühle nordöstlich von Haucourt. In der Gegend der Feste Douaumont sind südwestlich der Feste und unseren Stellungen im Nordteile des Caillette-Waldes

Heste und unseren Stellungen im Noroteile des Eatlette-Wildes wiederholte Gegenangrisse des Feindes blutig zusammengebrochen. Das Ergetnis der Luftkämpse an der Weitkront im März war: Deutscher Verust: Im Luststamps 7 Flugzeuge, durch Moschuß von der Erde 3 Flugzeuge. Bermist 4 Flugzeuge. Im ganzen 14 Flugzeuge: Französischer und englischer Verlust: Im Luststamps 38 Flugzeuge, durch Abschuß von der Erde 4 Flugzeuge, durch unsreiwillige Landung innerhalb unserer Linien 2 Flugzeuge. Im ganzen 44 Flugzeuge.

Marineluftschiffe haben in der Racht vom 5. gum 6. April ein Gifenwert bei Bhitbn zerftort und die Fabrifanlagen von Leeds angegriffen.

Unfere Infanterie fturmt das Dorf haucourt und einen ftart ausgebauten frangofifden Stützpuntt öftlich des Ortes. Auf dem rechten Maasufer wird ein erneuerter Ungriffs. versuch der Franzosen gegen die Stellungen im Caillette-Walde

7. Upril.

Im Sauptquartier-Oft feiert Generalfeldmarichall v. Sinden-

burg fein Goldenes Militarjubilaum.

Feindliche Angriffsversuche gegen unsere Waldstellungen nordöstlich von Avocourt kommen über die ersten Ansähe oder vergebliche Teilvorstöße nicht hinaus. Auch östlich der Maas können die Franzosen ihre Angriffsabsichten gegen die sest in unserer Hand besindlichen Anlagen im Caillette-Walde nicht durchkühren nicht durchführen.

8. April.

Auf dem linken Maasufer erftürnen Schlesier und Bayern zwei starke französische Siühpunkte südlich von Haucourt und nehmen die ganze feindliche Stellung auf dem Rücken des Termitenhügels in einer Breite von über zwei Kilometer. Osterreichisch-ungarische Geschwader von Land- und Seeflugzeugen greisen die Bahnhöse von Casacsa und San Giorgio di Rogara mit deutsche erkennbarem Greise an

di Rogaro mit deuilich ertennbarem Erfolge an.

9. April.

Bier Marineflugzeuge greifen die ruffifche Flugftation Bapensholm bei Rieltond auf Defel an. Die Station wird mit zwanzig Bomben belegt, von vier zur Abwehr aufgestiegenen feindlichen Flugzeugen werden zwei zur Landung gezwungen.

10. April.

Auf dem Beftufer der Maas wurden Bethincourt und die ebenso start ausgebauten Stühpunkte "Alsace" und "Lorraine" südweiklich davon abgeschnürt. Rechts der Maas wurde eine Schlucht am Südwestrande des Psefferrückens gesäubert.

\*\*\*

#### Benagelte Bildwerke.

Bon Beh. hofrat Profeffor Dr. Cornelius Burlitt.

Nahe der gewaltigen gotischen Stefansfirche in Wien fteht ein alter Baumftamm mit fnorrigen Uften, der über und über von Nageln bededt ift: Der "Stod im Eisen". Bei einer Umgestaltung der Umgebung der Rirche hat man ihn von seinem Standort entsernt und an einer Hausecke des "Stock im Eisen-Plates" monumental aufgestellt. Erinnere ich mich recht, so gilt der Stamm als ein Reft des einft bis hierher fich erftredenden Wiener Baldes, und mar er eins jener Merfzeichen, wie fie früher jede Stadt befaß. Die mandernden Schmiede hatten die Bewohnheit, einen Nagel einzutreiben: Go fam es, daß er jest fein Studchen Rinde mehr erfennen läßt und zu einer fnorrigen Eisenmaffe umgewandelt erscheint. Bie die Ungelegenheit fich geschichtlich verhalt, wie weit zurud fich das Dafein diefes Merkzeichens verfolgen läßt, weiß ich nicht. Jedenfalls war es das Borbild für die Aufstellung eines "Gifernen Mannes" auf dem Schwarzenbergplat in Bien, den man gur Benagelung bestimmte, meines Wiffens dem erften Beifpiel der jest an vielen Orten üblich gewordenen Sitte, gegen ein fleines Beldopfer einen Nagel in ein holzgebilde einzutreiben und fo für einen paterländischen 3med Geld zu sammeln.

Der Wiener Giferne Mann ift mittelalterlich gerüftet, fo daß faft die ganze Beftalt in Banger gehüllt ericheint.



Ist die Benagelung fertiggestellt, so wird die Gestalt völlig in Eisen gehüllt sein. Das scheint mir eine gute, ästhetisch berechtigte Anordnung: Das Eisen wirkt hier fünstlerisch, seder, der sich mit seinem Geldopfer an der Fertigstellung beteiligt, hilft das Werk in die gewollte Form zu bringen, arbeitet mit an der Fertigstellung des Kunstwerkes.

Das kann man von ähnlichen Bersuchen an anderer Stelle nicht sagen. Es ist zwar schwer, gegen eine vatersländische Absicht das Wort zu erheben, da hier die Heiligung des Mittels durch den Zweck vorzuliegen scheint. Aber es ist doch wohl nötig, dagegen Stellung zu nehmen, daß ein an sich guter und eigenartiger Gedanke mißbraucht wird.

Es ift daber der Ginfpruch der Berliner Röniglichen Atademie der Runfte nur zu begrußen, der namentlich gegen die Nagelung von Porträtftatuen erhoben wurde. "Das Beispiel des Hindenburgfolosses in Berlin", fo fagt fie, "follte allen anderen Städten marnend vor Augen ftehen." Ich will mich nicht in die Kritik der bildnerischen Leiftung einlassen, die die Afademie an der Bildfäule übt, denn auch wenn diese nicht ein "minderwertiges Erzeugnis" einer "untergeordneten fünftlerifchen Kraft" mare, ja noch viel mehr, wenn es fich um ein hervorragendes Wert der Holzbildnerei handelte, würde ich die Benagelung hier für einen Miggriff halten, den auch ihr guter Zwed nicht entschuldigen könnte. Das Borbild in Wien zeigt vielmehr ben rechten Beg: Denn wenn es gleich durchaus im Geift der Kunft ift, Hofen und Mantel einer Statue in Bronze zu gießen, somit auch eine realistisch ausgeführte Gestalt in Metall auszubilden, so ist das Herumhämmern an Mantelzipfeln und endlich wohl auch an Händen und Gesicht des Dargestellten ebenso unfünftlerisch, wie es das Ergebnis mare, das unbenagelte Antlit unferes verehrten heerführers aus einer eifernen Uniform heraussehen zu laffen. Da werden fünftlerische

Unftimmigkeiten hervorgerufen, die man vermeiden follte. Auch fürchte ich fehr für die Haltbarkeit des großen Werfes: Holz schwindet, reißt, verfault. Gelbft wenn die Geftalt technisch mit größter Sorgfalt ausgeführt ift, würde sich bald in ihrer Bewegung zeigen. Die fabrikmä-Big hergeftellten Tapeziererftifte, die faft überall verwendet werden, find nicht jenen geschmiedeten Nägeln gleich, mit benen die mandernden Gesellen des ehrbaren Schmiedehandwerks den "Stock im Eisen" bedeckten. Solche werden zu regellosen hämmereien durch ungeschulte hände führen. Denn ein ftarter Ragel will von ftarter Sand geschickt eingeschlagen sein. Die Stifte aber werden leicht wieder ausfallen, sobald fich hinter ihnen Feuchtigkeit einfest. Und nach all dem wird der Zeitpunft nicht fo fern fein, wo man das dem Feldmarschall gefette Denkmal wird forträumen muffen, will man es nicht in Berfall ge-

Es handelt sich leider bei den ähnlichen Unternehmungen vielfach um die Leistung zwar durchaus wohlwollen= ber, aber fünftlerisch ungeschulter Baterlandsfreunde. Der Beg ins Große, der unserer Zeit eigen ift, die Fähigkeit, eine Sache gewinnbringend anzulegen - wenn diefer Gewinn auch gemeinnütigen Zwecken zu dienen hat — spielt dabei mit. Biele werden ja in der Erzielung einer ansehnlichen Geldsumme den Hauptzwed der ganzen Sache erbliden und werden für nebensächlich halten, ob heitliche Ergebniffe herauskommen. Schöner und würdiger mare es sicher, wenn man dafür forgte, daß echte Runftler bei jeder folchen Aufgabe zu Rate gezogen werden, die aus dem Bedanken, daß die Maffe des Bolkes sich an der Fertigstellung des Kriegsdenkmals in irgendeiner Form - es muß ja nicht gerade durch einen Ragel fein — betätigen will, zu einem auch für die Butunft unferem Bolt und feinem Runftfinn gur Ehre gereichenden Denkmal führt.

#### Wie ist der Verwahrlosung der Jugend zu steuern?

Bon Fr. Lembfe.

Diese Frage setzt voraus, daß die Jugend der Gesahr der Berwahrlosung ausgesetzt sei, jetzt in der Kriegzeit besonders. Das wird hier behauptet und dort bestritten. Jeder führt gute Gründe für sein Urteil an. Wo ist da die Wahrheit?

Bie fooft, liegt auch hier Recht und Unrecht auf beiden Seiten. Den Berteidigern der Jugend fann man ruhig zugeben, daß der Kern unserer deutschen Jugend gut sei — daß die große Mehrzahl der Jugendlichen manche Laft auf fich nehme und manches Opfer bringe daß es bedauerliche Ausnahmen seien, wenn Jugendliche fich zu Musschreitungen und Berbrechen hinreißen ließen, daß dem Alter oft das rechte Verständnis für jugendliche Art fehle, jest vor allem, wo der Krieg dem Leben weiter Rreise den Stempel unverkennbaren Ernftes aufgedrückt habe, mahrend die Jugend auch heute ihren Unspruch auf Freude und Luft erhebe. Das alles foll voll anerfannt werden. Aber dann bleibt doch die Tatsache beftehen, daß besonders in der Kriegzeit das Leben für die Jugend Formen angenommen hat, die Regierungen, Stadtgemeinden, Generaltommandos u. a. bewogen haben, icharfe Beftimmungen gegen den Berkehr Jugendlicher in Wirtschaften und Kinos, gegen Altohol und Nikotingenuß zu erlaffen, es bleibt beftehen, daß die Bahl

der verurteilten Jugendlichen in der Kriegzeit stellenweise in erschreckender Weise zugenommen hat, daß die Anstalten für Fürsorgeerziehung sich mehr füllen als früher in Friedenzeiten, und daß ernste Jugendsreunde, denen es an Verständnis für jugendliches Wesen wirklich nicht fehlt, in ernster Sorge um die Jugend sind.

Man braucht den Glauben an unsere Jugend durchaus nicht zu verlieren, darf aber auch die Augen vor offenbaren Schäden nicht verschließen. Man muß den Kampf um die Jugend ausnehmen. Jeht sind es Ausnahmen, die zu Klagen Anlaß geben. Leben wir weiter in Sorglosigseit dahin, frißt das Übel mehr und mehr um sich, bis ein unheilvoller Schade entstanden ist.

Weil die Sache aber so liegt, soll der Kampf um die Jugend kein Kampf gegen die Jugend sein. Richt weil diese in ihrem innersten Kern schlechter als früher wurde, zeigen sich so manche unerfreuliche Erscheinungen, sondern weil die Kriegzeit sie in Berhältnisse hineinsührte, denen sie nicht gewachsen war. Die Bäter stehen im Felde, und die Mütter sind mit Erwerbsarbeiten so in Unspruch genommen, daß sie sich nicht viel um die Halberwachsenen bekümmern können, und so sinkt der Einssuh der Eltern, der ohnehin nicht mehr allzugroß war, bedeutend herab. Dem Meister, Dienstherrn oder sonstigen Urbeitgeber ist



## Und der Kanzler sprach ...

Noch sollt ihr nicht vom Harfenstein Das hohe Lied vom Frieden singen; Noch ist die Zeit nicht der Schalmein, Der Anemonen und Syringen, Die Zeit nicht, daß beim Geigenstrich Das junge Volk zum Tanz sich schare — Noch legt das Schlachtroß wiehernd sich lus blanke Stahwerk der Kandare.

Das Schwert regiert so schlimm wie je, Doch wird der Atem uns beneidet, Und statt mit blütenfrischem Schnee Ist rings die Welt mit Blut umkleidet — Und bleibt von heißem Blut so rot In ihren Feldern, Tristen, Auen, Bis Deutschland sich durch tiefste Not Mit scharfer Klinge durchgehauen.

Bis sich das Deutschtum felsenfest Erhebt auf ragender Empore Und fern im Osten, fern im West Verrammeit sind die Einfallstore; Bis abgetan der Geist des Wahns Und frei und frank und sonder Lasten Das blaue Band des Ozeans Sich willig gibt den deutschen Masten.

Damur, den 7. April 1916.

Erst wenn durch Qualm und Pulverstor Sich neu verjüngt Europens Karte Und stolzer rauscht denn je zuvor Des Kaisers leuchtende Standarte, Dann mögen rasten Schwert und Sturm, Erst dann winkt uns das edle Manna. Erst dann wird ziehn von Turm zu Turm Der Glocken feiernd Hosianna.

Drum wollt noch nicht vom Harkenkein Das hohe Lied vom Frieden lingen; Noch ist die Zeit nicht der Schalmein, Der Anemonen und Syringen, Die Zeit nicht, daß beim Geigenstrich Das junge Volk zum Tanz sich schare — Noch legt das Schlachtroß wiehernd sich Ins blanke Stahlwerk der Kandare.

Erst freie Bahn der deutschen Faust, Erst Raum für die gequälte Enge . . .! Erst dann, vom Freiheitsturm umbraust, Fahrt jubelnd an die Glockenstränge; Erst dann allein winkt ehrenwert Uns die ersehnte Ruh hienieden; Erst dann zum Gurt das deutsche Schwert! Erst dann in Gottes Namen — Frieden!

Joseph v. Lauff.

ber Jugendliche eine wertvolle Arbeitstraft geworden, Die er nicht durch Strenge verlieren möchte. Much bier finft infolgedeffen der erziehliche Ginflug. Altere Mitarbeiter find auch in geringerer Bahl vorhanden, Fortbildungschule und Jugendpflege laffen fich nicht immer in vollem Umfang aufrechterhalten, geben bier oder da auch gang ein. Das alles bedeutet eine entschiedene 216= nahme der Jugenderziehung. Der Mangel wird dadurch noch verschärft, daß heute Jugendliche bei Behörden und Privaten oft als Mushelfer in Bertrauenftellungen bineinfommen, benen fie nicht gewachsen find. Man bente 3. B. nur an die jugendlichen Feldpoftrauber. Dem= gegenüber ift der Erziehungseinfluß unferer großen Beit nicht übermäßig boch zu veranschlagen. Er erfaßt bas Jungvolf mohl hier und da, aber doch nicht fo nachhaltig, wie man es munichen möchte, vielleicht nimmt er auch mit der Dauer des Rrieges an nachhaltiger Birtfamteit ab. Much den Ginfluß erheblich gefteigerter Arbeitsleiftung foll man ja nicht überichagen. Bohl muß die Jugend heute oft lange und schwer arbeiten. Aber das junge Blut läßt fich nicht fo leicht unterfriegen. Mancher findet auch nach ichwerem Tagewert noch Zeit und Rraft zu allerlei Treiben und Treibereien, die höchst unpassend und gefährlich find. Der reiche Berdienft begunftigt ein folches Leben. Es gibt Jugendliche, die heute mehr ver-Dienen als früher ihr Bater, die tropdem faum etwas jum elterlichen haushalt beitragen, über alles frei verfügen. Go tommen fie in Lotale und Befellichaften bin-

ein, die schwerste Gefahren für sie bedeuten können und leider oft auch bedeuten. Die Kriegsschundliteratur und die Schundfilms tun in Berbindung mit dem durch den Krieg geweckten Abenteuergeist ein weiteres. Es ist gar keine Frage, daß die Jugend sich heute vielsach in Erziehungsnöten befindet, von denen wir früher keine Ahnung hatten. In diesen Röten sollen wir der Jugend beistehen, mit den guten Trieben, die in unserer Jugend leben, zusammen ankämpfen gegen alles das, was auf Albwege zu bringen und in den Abgrund zu ziehen droht.

Daraus folgt, daß wir zunächft innigfte Berbindung mit der Jugend zu fuchen und zu unterhalten haben. Die Jugendpflege im weitesten Sinne barf nicht ftille fteben, barf fich auch nicht auf die Jugendtompagnien verlaffen, die nun doch einmal vorwiegend der förperlichen Erziehung dienen, wenn fie auch fo ausgestaltet werden tonnen und es teilweise auch schon find, daß fie auch auf die geiftige und fittliche Entwidlung tiefen Ginfluß gewinnen. Diefer muß auf jeden Fall ftart betont merden. Das geschieht unter den gegebenen Berhältniffen am besten und sichersten durch Ausgestaltung der Jugendpflege im weiteften Sinne. Bei diefer muß man vor allen Dingen trachten, fie aus ihrer Abgeschiedenheit herauszuheben. Jugendheime, Jugendabende und fonftige Beranftaltungen follen nicht nur von den Jugendlichen und ihren Pflegern besucht sein, sondern auch erwachsene Blieder der Gemeinde an fich heranziehen. Man fage nicht, daß es an Beit fehle. Roch find die Birtshäuser



lange nicht leer, und folange es noch Menschen gibt, die ein paar Stunden im Birtshaus zubringen tonnen, muß es auch folche geben, die ber Jugend einmal einen Abend opfern. Bielleicht läßt es fich hier oder ba leichter durchführen, die Jugend zur Teilnahme an den geselligen, unterhaltenden und erbauenden Beranftaltungen der Ermachsenen zu bewegen. Die Form ift ja Rebenfache, wenn nur die Jugend wieder mehr in enge Fühlung mit bem gefamten Boltsleben fommt. Berade dadurch, daß fie fooft gang für fich allein fteht, ift fie ja in die schwere Not hineingeraten.

Wenn man auf diesem Weg auch nur einen bescheis benen Unfang gemacht hat, muß man fofort versuchen, mit den gewonnenen Erwachsenen in engere Fühlung gu treten, um fo einen fleinen Rreis zu bilden, mit dem man die Jugendarbeit besprechen und beraten fann. Mur fo fann man in der Gemeinde allmählich eine feste Grundlage für weitere Urbeit gewinnen und im Bolt Ber-

ftandnis für fie ichaffen.

Auf folder Grundlage läßt sich dann auch ein besseres Busammenarbeiten zwischen haus und Jugendpflege erzielen. Wenn z. B. Dechant Sandhage in heft 2 (1916) der "Jugendführung" mitteilt, daß nach Schluß einer Jugendwehrübung 42 Jugendliche fich in einer verrufenen Sadgaffe (in ber fie alfo ficher nichts zu tun hatten) herumtrieben, fo fehlt es da unbedingt an der nötigen Fühlung zwischen Jugendarbeit und haus. Alle Abendarbeit ift für die Jugend gefährlich, wenn nicht eine gute Haus= ordnung darüber macht, daß die Jugend fofort ins haus zurudtehrt und fich nicht erft lange herumtreibt. Un dieser Hausordnung sehlt es sehr oft; sie läßt sich aber im Berein mit den Hausvätern, wenn nötig unter Mithilfe ber Polizei oder anderer gemeindlicher oder ftaatlicher Organe, wieder ichaffen. Aber auch in der Jugendpflege fehlt es zuweilen. Niemals darf eine Abendveranftaltung so lange ausgedehnt werden, daß Eltern oder Herrschaften schon schlafengegangen sind und somit ihrer Aufsichts= pflicht nicht mehr genügen tonnen. Und größte Buntt= lichkeit muß dafür forgen, daß die häuslichen Erzieher auf die Minute genau miffen, wenn das Burichchen ober Mägdlein babeim fein fann. Erft bann hat man ein Recht - und man follte fraftig davon Gebrauch machen - wieder von der Pflicht jedes einzelnen der Jugend gegenüber zu reden.

Was der Inhalt dieser Jugendarbeit sein soll, ist sooft erörtert worden, daß hier darüber hinweggegangen werden fann; der Raum murde für eine einigermaßen ausreichende Darlegung auch nicht annähernd genügen.

Man wird fich vielleicht mundern, daß bei einer fo bedeutsamen Frage, wie es die Bermahrlosung der Jugendlichen ist, zuerst mit einem "kleinen Mittel", wie es die Jugendpflege darftellt, begonnen wird. Run, einmal ift das Mittel fo flein nicht. Man febe fich doch 3. B. einmal die Arbeit eines Balter Clagen in Samburg oder eines Geheimrat Dr. hagen in Schmalfalden an - ober wen man fonft in feiner Nahe hat - und man wird bas Borurteil, das fei alles nur Rleinarbeit, bald verlieren. Und wo trogdem die Jugendpflege aus dem Kleinen nicht heraustommen tann, wird man meiftens finden, daß diese Urbeit durch faliche Sparfamteit und mangelhafte Unterftügung übehaupt fünftlich niedergehalten wird. Bie dem aber auch fei. Ein Recht zu fordern, erhalten wir nur durch eigene Arbeit. Und diefe muß innere Erziehungsarbeit fein. Mur mo diefe verfagt, darf zu äußeren Zwangsmitteln gegriffen werden. Das hat 3. B. in fehr feiner Beife der Rommandierende General

v. Haugwit in Kassel gezeigt, der sich mit einem ausgezeichneten Aufruf an die Jugend wendet, der hier wörtlich

angeführt merben möge:

"Eure Bater ftehen im Dienft des Baterlandes und vor dem Feind. Für euch opfern sie Gesundheit, Blut und Leben. Bollt ihr euch ihrer unmert erweisen und feine Opfer bringen? Deutschland erwartet Opfer von euch. Ihr sollt verzichten auf leere Zerstreuungen und rohe Bergnügungen, verzichten auf ungeeignete Bücher, wie fie eure Eltern euch nicht geben würden, verzichten auf alles unsaubere Treiben, das ihr vor den Augen eurer Eltern verheimlichen mußtet. Dafür follt ihr lernen und arbeiten, damit ihr euren Müttern eine Stuge, euren jungeren Beschwiftern ein Borbild, dem Baterland bermaleinft wertvolle Bürger werdet. Wenneure Bater heim= tehren aus dem Rrieg, sollen sie eine tätige und tüchtige Jugend vorfinden, nicht eine entartete und zuchtlose. Ihr aber, beren Bater den helbentod ftarben, ihr follt doppelt eingedenk bleiben, euch ihnen dankbar zu erweisen durch fledenlose Sittenreinheit, Willenstärke und Pflichttreue! Ich weiß wohl, daß es unter euch manche gibt, die nicht gehorchen, nicht arbeiten, nicht helfen, sondern nur gegen Meltere unehrerbietig fein, möglichft viel bummeln und fich großtun wollen. Gegen diefe habe ich heute eine Berordnung erlassen und strenge Strafen angedroht bei Zuwiderhandlungen. Ich hoffe jedoch, daß es dieser Strafen nur felten bedürfen wird. Deshalb wende ich mich an die Tüchtigen unter euch, an die, die ihre Eltern, ihre Verwandten, ihr deutsches Vaterland in Ehren halten wollen. Diefe find ohne jeden Zweifel unter euch in der überwiegenden Mehrzahl. Benn die Tüchtigften gufammenhalten, wird der Faule und Liederliche nicht auftommen.

"Haltet alfo felbft untereinander auf Fleiß und Bucht und Ordnung, dann leiftet auch ihr Jugendlichen Rriegs= dienfte für unfer deutsches Baterland! Ihr feid das tommende Beichlecht unferes Boltes!"

General v. haugwig wendet fich dann in einem zweiten Aufruf, den er gleichzeitig veröffentlicht, an die Erwachsenen und mahnt diese, sich der Jugend anzunehmen. Und für die, die durch folche Mittel nicht zu gewinnen find, erläßt er bann icharfe Beftimmungen. So follte es überall fein. Erft mit der Jugend arbeiten und nur für Ausnahmen icharfe behördliche Gingriffe, die dann ihre volle Berechtigung haben.

Bo Lehre und Ermahnung nicht ausreichen, muß der unerbittliche Zwang fommen, der die fchlechten Bege gründlich verbaut und nötigenfalls die Bode von den Schafen fondert. Aber nie barf man glauben, daß ein Polizeiregiment allein viel vermöge. Es halt den Bofen im Zaum, sondert ihn von den Guten ab, jagt mit feinen Strafen dem Menschen einen heilfamen Schred ein, halt im allgemeinen das Bofe nieder, tut aber felbft taum etwas zur Pflege des Buten. Deswegen ift es niemals echte Erziehung, fann diefer aber den Boden bereiten.

Bas für den angedeuteten Zwed von der Polizei etwa verlangt werden darf, zeigen die Erlaffe des ftell= vertretenden Generalfommandos: Ginichräntung bes Birtshaus= und Rinobesuches, Berbot oder ftarte Berminderung des Alfohol- und Nifotingenuffes, Berbot der Schundliteratur, Buruddrangen des abendlichen und nächtlichen Serumtreibens. Richt flar ift man fich über bie Abgrengung des Jugendalters nach oben bin. Meiftens schwanft man zwischen dem 16. und dem 17. Lebens= jahr. Oft werden perfonliche und örtliche Ginfluffe ben Musichlag geben.





Bas gegen ein polizeiliches Eingreifen, wie es hier ftiggiert ift, eingewendet wird, ift ja bekannt. Es ift eine Beidrantung der perfonlichen Freiheit, eine Ginengung des geschäftlichen Lebens; die Grenze läßt sich nicht mit Sicherheit ertennen, und beswegen find bald Schifanen und bald lage Durchführung der Beftimmungen taum zu umgehen. Es mag fein, daß in all diefem und noch anderem, das vorgebracht, hier aber nicht erft aufgegählt Bu merden braucht, etwas Bahres liegt. Demgegen= über fteht aber zweifellos feft, daß am Unfange und zu beiden Seiten der Berbrecherlaufbahn Jugendlicher 211= tohol, Nifotin, Schundbücher, Rino, Schlechter Umgang ufm. ftehen, daß diefe Fattoren die Entwidlung gum Berbrecher fehr ftart begünftigen. Und nun mag man noch fo hoch von der Freiheit des Menschen im allgemeinen und des Beichäftslebens im befonderen denten: Die Befundheit unferer Jugend fteht uns höher. Und wenn 3. B. ein Gaftwirt Jugendlichen Altohol im übermaß verabreicht, fie Bechen machen läßt, die felbft bei Erwachsenen ichon hoch, ihr schändliches Treiben gar burch allerlei Mittel begünftigt, so mag er als Beschäftsmann noch fo tüchtig fein, als Staatsbürger ift er minderwertig und bementfprechend zu behandeln. Ebenfo find Freiheitsbeschränfungen ber Jugendlichen nicht zu umgehen, wenn fich schwere Unguträglichkeiten zeigen, wie 3. B. beim abendlichen und nächtlichen Strafentreiben, benen man fonft nicht beitommen tann. Wo fich infolge folder Eingriffe Barten ober gar Schädigungen für bas perfonliche, gewerbliche ober berufliche Leben ergeben, bringt die Beit ichnell Linderung und Beilung. Die Schädigung ber Jugend ift dagegen nur ichmer und nur in langer Entwicklung wieder auszugleichen.

Belche Maßregeln im einzelnen zu ergreifen sind, mag strittig sein. Die Berhältnisse gestatten aber kein langes Erwägen und Probieren; sie verlangen ein schnelles Handeln. Deswegen sind die Misitärbehörden die gegebenen Stellen. Mögen sie sich ruhig einmal verzgreisen, ihre Anordnungen gelten zunächst ja nur für die beschränkte Zeit des Krieges. Die gemachten Bersehen lassen sich im Frieden wieder ausgleichen, und schon während des Kriegszustandes sind versehlte Ersasse eines Generalkommandos viel leichter zu beseitigen als versehlte Geses. Also bleibe man ruhig auf dem Bege, den man vielsach schon beschritten hat, sorge aber auch für militärische Strenge und Pünttlichkeit in der Durchs

führung. Einem Bunsche sei nur Ausdruck gegeben, der freilich schon an mehreren Stellen erfüllt ist: die militärischen Stellen mögen zu ihrer Beratung und Hilfe die berufsmäßigen Bolks- und Jugenderzieher, Bolks- und Jugendfreunde beranziehen.

Besondere Schwierigfeit bietet die Lohnfrage. Alles, was bisher vorgeschlagen und angebracht ist: überwachung der Lohnzahlung an Jugendliche, Berbote direfter Lohnzahlung an fie, teilmeife Burudhaltung bes Lohnes in Berbindung mit gesperrten Sparbuchern, und mas es fonft fei, läßt fich in der Regel fchwer durchführen und übermachen, ift felten fo ludenlos zu geftalten, daß nicht Abgefeimte durchschlüpfen, erschwert besonders den Beschäftsgang der Großbetriebe fo fehr, daß davon in ber Braris nicht viel zu erhoffen ift. Mir will icheinen, daß man mit einer allerdings fehr fraftvollen Förderung der Spartätigfeit noch am weitesten fommt. Bei allen Jugendveranftaltungen muffen Einrichtungen zum Sparen getroffen werden. Sparmarten, farten und ähnliche Dinge muffen im Bertehr mit Jugendlichen eine viel größere Rolle als bisher fpielen. Bor allen Dingen follte man davon beim Berabreichen von Trinfgeld und anderen Baben, die fich der Kontrolle der Eltern entgieben, Bebrauch machen. Much fonnte ber Lohn teilmeise in der Form gezahlt merden. Ift das Geld einmal in einer Spartaffe oder bei einer Benoffenschaft, fo ift es gegen Migbrauch viel mehr gesichert als in der Tasche der Jugendlichen.

Alle diese Mittel ftellen nicht das Sochfte und Befte bar, das fich erreichen ließe. Gie find aus der Rot der Beit geboren und tragen zum Teil die Beichen erheblicher Mängel an der Stirn. Es fehlt uns aber an Zeit, alles recht fein auszuflügeln. Bir muffen handeln und ichnell handeln. Das Lebensglud manches Rindes unferer Feldgrauen fteht auf dem Spiel. Wir halten es für unfere Pflicht, durch die Mittel der Kriegswohlfahrtspflege in umfangreicher und weitherziger Beife für die Aufrechterhaltung des äußeren Bohlftandes unferer Rrieger zu forgen. Bohlan, hier handelt es fich um das Roftbarfte, was der Feldgraue hat! Lieber wollen wir uns einmal vergreifen, lieber einmal eine Sarte oder auch eine fleine Ungerechtigkeit in den Kauf nehmen, als daß der heim= tehrende Rrieger uns mit dem berechtigten Bormurf entgegentreten tann: Für alles habt ihr geforgt, aber die Seele meines Rindes habt ihr verderben laffen.

## Osterkuchen ohne Mehl.

Bon Gertraud Liefe.

Das Kuchenbackverbot wird sich, nachdem es vorübersgehend für die Bäckereien angeordnet war, wohl wie Weihnachten auch Ostern auf die Haushaltungen ausdehnen. Das Brotmehl soll und muß in erster Linie gesschont und gestreckt werden. Die zugemessene Portion Wehl werden die meisten Hausfrauen auch zum Rochen brauchen, so daß für Kuchenbacken nicht viel übrigbleibt. Wenn nun aber für liebe Gäste — die Feldgrauen sind für draußen entbehrte hausbackene Kuchen besonders empfänglich — oder zur Ersparnis des knappen Brotzaufstrichs Ruchen gebacken werden soll, so helsen wir uns mit anderen Witteln. Butter und Wilch dürsen dabei auch wenig oder gar nicht in Betracht kommen, eher schon Eier, die ja zur Osterzeit auch zu erschwingen sind. In

erster Reihe sollten die noch vorhandenen Nüsse verbacken werden, die wegen ihres hohen Fettgehaltes auch gleichzeitig das Genuße zum Nährmittel erheben. Einen ganz delikaten, einsachen Nußkuchen kann sich jede Haussfrau leicht herstellen, wenn sie sich ein Pfund Nußkerne knackt. 6—8 Eigelb werden mit drei Biertel Pfund Jucker und etwas Banillezucker schaumig gerührt, zwei Lössel Rum, die sein geriebenen Nüsse und der steisgeschlagene Schnee dazu getan und in einer Springsorm 1 Stunde gebacken. Genau so verwendet man abgekochte und geschälte Maronen zu Maronenkuchen, der etwas trockener aussällt, aber sehr nahrhast ist. Ein anderer Rußkuchen ist sehr ergiebig und zur Ofterstorte geeignet. Zwischen süns bie sechs mit Zucker

Sette 546. Nummer 16.

gut gerührte Eigelb wird eine Taffe Brotfrumen und ein Pfund fein geriebene Ruffe gegeben. Schnee und zwei Teelöffel Bachpulver zulett bagu gemifcht und das Bange auf zwei Blatten gebaden. Gine Füllung streicht man auf die eine Platte, nachdem fie gebaden, und brudt die andere darüber. Ein ganges Gi mit einer halben Taffe Milch, Buder und einem Löffelden Kartoffelmehl wird im Bafferbade gerührt, bis es bidt, barunter noch eine Taffe geriebene Ruffe, und die Mijdung ift ftreichfertig. Much Mandeln tonnen vielfeitig gang ohne Mehl, Butter oder Milch gum Baden dienen. Mafronentorte, Mandelbogen, Mafronen find betannt. Eine deutsche Mandeltorte ift einfach und gang mühelos, da das dazu benötigte ein halb Pfund Mandeln nicht erft abgezogen, fondern mit der Schale gerieben wird. Erübrigtes Eiweiß, welches fich 8-10 Tage im haushalt fammeln läßt, wird mit etwas Bitronenfaft fteifgeschlagen und mit Buder nach Geschmad unter die Mandeln gerührt. In einer Springform gebaden übergießt man ben Ruchen mit einem von 6 Eglöffeln Buder mit drei Eglöffeln Rum geläuterten Bug. Der Buder muß troden aufs Feuer gefett und hell bräunlich gerührt werden - dann erft fommt der Rum dazwischen.

Rartoffeltuchen ift jest allgemein befannt, doch dürfte die Borichrift gang ohne Mehl am zwedmäßigsten fein. Dazu werden tags vorher getochte, recht mehlige Rartoffeln (etwa 11/2 Pfund) durch die Mandelmühle mit einer Sand voll Mandeln gerieben und mit vier bis fünf in drei Biertel Pfund Buder gut geschlagenen Gelbei vermischt. Der steife Gierschnee fommt wie üblich gulett dazu. Bitteres Mandelol oder Bitronenschale murgen ben Ruchen angenehm. Ein brauner Rriegsfuchen, ber fehr preiswert und ergiebig ift, fei hier noch erwähnt, wobei auch ein Erfagmehl zu verwenden ift. Taffentopf brauner Buder wird mit ebensoviel geriebe= ner Schotolade, zwei gangen Giern, zwei Eglöffelchen Butter, zwei Taffentöpfen hafermehl und einem halben Täßchen Milch verrührt, bis es Blafen wirft. Bulett zwei gute Teelöffel Badpulver gut durchgerührt und auf dem Blech gebaden. Daneben fteht ein weißer Ruchen von faurer Milch, welche fich auch allmählich zusammenfparen läßt, gut auf bem Oftertisch. 3mei gange Gier mit vier Eglöffeln Buder und etwas geschmadgebender Burge, wie Banille oder Bitronenichale, mifchen fich leicht mit zwei Taffen Erfagmehl, Brieg oder Reisgrieß. 4 Liter faure Milch und ein Teelöffelchen Bachpulver zulett dazu.

Bum Schluß fei noch eine aus dem Jahre 1836 ftammende Borfchrift zu einem gang vorzüglichen Mohrrübentuchen gegeben, bem jedermann mißtrauisch gegenüberfteht, folange er ihn noch nicht gegeffen. Wir tochen uns bagu 2 Bfund Mohrrüben im gangen und ungeschabt weich, ichalen fie bann erft und laffen fie bis gum anderen Tag gut abtrodnen. Mit 125 Gramm vorher etwas angeweichtem Schwarg- oder Rriegsbrot merden die Mohrrüben fein durch die Fleischmaschine gegeben. 5 Eigelb mit % Pfund Buder und 2-3 EB= löffeln Apfelfinenmarmelade werben gut gerührt, 1/4 Bfund Gultaninen und der Gierfchnee dazu gegeben und in einer Raftenform gebaden. Diefes Bericht hat ben Borzug, daß es auch als Budding für die fleischlosen Tage zu bereiten ift. Man muß nur ein bigehen mehr als die gu jedem Ruchen gehörende Brife Galg in den Teig geben und diefen im Bafferbade tochen. Obst = oder Beinschaumtunte vervollständigt das Bericht.

 $\nabla \nabla \nabla$ 

## Digitized by Google

#### Baterländische Gedenthalle der Feste Boyen.

Bon Felix Baumann (Giebe Mbb. auf Geite 556.)

In dem früheren Marstallgebäude des Schlosses in Lögen ist fürzlich ein Kriegsmuseum eingeweiht worden, das als "Baterländische Gedenkhalle der Feste Boyen" auf alle deutschen Patrioten eine große Anziehungskrast ausüben dürste. Birgt doch die von dem heldenmütigen Berteidiger der Feste Boyen, Oberst Busse, gegründete Gedenkhalle, vor deren Eingang schon zwei dort ausgestellte, in den Kämpsen um Lögen erbeutete russische Geschütze an den Russenstall gemahnen, eine Menge Erinnerungen an die zweimalige Belagerung Lögens.

Und gerade in dem Raume, der mit den erbeuteten ruffifchen Baffen und Ausruftungsgegenftanden jeder Urt eine beredte Sprache des Rrieges fpricht, hat, flantiert von Rosatenlangen, eine Bufte des Befreiers Dftpreußens, unferes hindenburg, als eine Erinnerung an feinen Aufenthalt in Löten Aufstellung gefunden. Alle Erinnerungen an die Belagerungen, wie die Aufforderung der Ruffen zur Ubergabe, die fernige Untwort Buffes, die deutsche Parlamentsfahne usw., find in bem Rrieggimmer, beffen Bande auch die Bilder des Raifers und unferer Beerführer mit eigenhändigen Unterschriften schmuden, untergebracht worden. Raifer Wilhelm hat ferner ein Bild gestiftet, das den Sohepunkt der Winterschlacht in Masuren, den Raifer mit feinem Stabe bei Grabnid, darftellt und die eigenhändige Bidmung trägt: "Bur Erinnerung an die Schlacht bei Lyd. Grabnid, den 14. Februar 1915." Much die Kriegsaquarelle des Runftmalers Rothgießer haben in dem Bimmer ein Beim gefunden.

Eine gute Idee war es, die Kriegsammlung mit den Ausgrabungen an der Kullabrücke auf dem Quassowstischen Grundbesitz du verbinden. Die von dem Kgl. Besirksgeologen Dr. Heß v. Wichdorf geseiteten Ausgrabungen — Urnen, Wesser, Bronzesibeln zum Schließen der Gemänder, Schildbuckel, Schmucksachen und andere Funde, wie ein Wisingerschwert mit Silbersund Kupfertauschierungen und Goldeinlage aus der zweiten Hälte des neunten Iahrhunderts, eine etwa 5000 Jahre alte Hornspeerspike aus Masurens Steinzeit und wertvolle Geweihe — geben ein anschauliches Bist aus Masurens alter Zeit. Ein Gemälde des Bersliner Landsturmmannes und Masers Neuendorff mit eigenhändiger Widmung Hindenburgs zeigt den Generalseldmarschall bei einer Beobachtung der Ausgras

Die Gedenkhalle ist, wie aus einer Inschrift im Borraum zu ersehen ist, "dem Kaiser, dem Befreier, den Führern, den Streitern Oftpreußens!" gewidmet.

Auch des Gründers der Feste, des Generalseldmarschalls v. Boyen, dem ursprünglich allein — vor dem Kriege — die Gedenthalle geweiht sein sollte, ist gedacht worden. Seine Bilder, sein Degen und andere Waffen sowie seine drei Bände persönlicher Erinnerungen haben im Kriegzimmer einen Ehrenplatz gesunden.

## 

Am Ausguck.

Die Sommertageszeit wird nächstens eingeführt, die Uhr zurudgestellt. Der Tag beginnt eine Stunde früher — und hört eine Stunde früher auf.

"Wacker! Wacker!" möchte man rusen. Denn auf solche Art genießen wir die Sonne länger, und alle Arzte wissen, daß dieses Bestrahltwerden gesund ist.

Robert Schumann fang in zuversichtlichen Durklängen ahnungsvoll: "D Sonnenichein, o Sonnenichein, Du leuchteft mir ins Berg binein!" und icon jener Schilleriche Anappe rief in angeregter Stimmung: "Es freue fich, wer ba atmet im rofigen Licht!"

Demgegenüber fteht allerdings Riegiche, welcher bie Mitternacht mit entschiedenem Nachdrud angesungen hat; ebenfo Fauft, infofern er eine Schmache für funftliche Beleuchtung zeigt, ba er die icharf unterftrichene Erflärung abgibt: "Benn in unferer engen Belle die Lampe freundlich wieder brennt, dann wird's in unfrem Bufen helle." Bewiß aber galt fein Bunich nur für Friedenguftande bei mäßigem Betroleumpreis.

Schwantend empfinden offenbar die Birte por der neuen Magregel - benn wenn um ein Uhr die Polizeiftunde ichlägt, ift es erft zwölf. Der Einwand: "Die Leute werden bann eine Stunde vorher zu Biere gehn" ftimmt nicht gang, weil aller Erfahrung nach erft das trauliche Dunkel zwar nicht ben Durft erzeugt, aber feine Dauerhaftigfeit erhöht, fichert, ver-

Böllig faffungslos merden aber die fputenden Beifter fein, falls durch behördliche Regelung die Stunde ihres fongeffis onierten Umgehens verandert wird. Uns erflart ein alteres, in feiner Umgebung hochgeachtetes Befpenft, bas einft in Cubbeutschland beimisch gemesen fein muß: "Ma tennt fich nimma aus, wann ma fputen foll! Dees is a Bfrett!"

Sierauf tann feine Rudficht genommen werden, folange burch Beleuchtungserfparnis Rugen winft. Jahrlich murde Diefe Erfparnis für uns 92 Millionen Mart bedeuten. Das ift ein Bagen - beffen ausschlaggebendem Ernft fich die Unlieger der vierten Dimenfion, wenn fie einigermaßen billigdenfend find, nicht entziehn.

Entichadigt merden die Beifter bafür in Rufland.

Durch die Bermittlung des Nebenregenten Rafputin wird thnen bort jedes irgendwie tunliche Entgegenfommen gemahrt - und ber Minifter Chwoftow mußte fein Umt aufgeben, meil er (allerdings neben einer Reihe von ernfteren Riedertrachtigfeiten) ein Attentat auf Die forperliche Gicherheit des regierenden Beifterfehers angeftiftet hat.

Benn Bismard fagte: "Ich habe nie behauptet, in einem befonderen Beheimratsverhaltnis zu unfrem Berrgott gu ftehn", fo behauptet Baterchen Rafputin das Begenteil. Er beherricht zwar das Tifchruden nur mäßig - aber die alchimiftifche Runft des Goldmachens ift ihm für feine Berfon

gelungen.

Rafputin, ber Bahrfager, führt eine lange Reihe ruffifcher Bunftlinge, unter benen Botemfin und Menichitow ihrem Land unvergeflich geblieben find, aus der Sphare munterer Bewalttätigfeit in ben Begirt ftillen Schwachfinns und hat fich, wie fo mancher handfefte Muftiter, einer emfigen Berehrung burch die ruffifche Damenwelt zu erfreuen.

Er murde bei uns einen angesehenen Boften innerhalb ber Schlaraffia oder eines ähnlichen Beheimbundes unter bem Schute Uhus friegen - falls er nicht in dasfelbe Befangnis fame, das die Berderber der armen Schaufpielerin Rufcha Bute nach ihrer Bauberfur mit Todeserfolg erwartet.

Lebensgefährlicher Sofuspotus! Dant feinen Begiehungen jum Jenfeits ift es ihm geglüdt, Millionen ruffifcher Landsleute borthin zu befördern.

Doch als Chwoftow ihn furgerhand felber nach feiner Sternenheimat gurudichiden wollte, brach er herrn Chwoftow den Sals.

Rafputin ift fein Minifter, aber doch fo gut wie einer und wenn Bargilai in Italien Minifter ber gu erobernden (aber nicht eroberten) öfterreichifchen Brovingen murde, fo behalt Rafputin ein Juchtenportefeuille für die vierte Dimenfion.

Wenn am 18. Upril die verschärfte Blodierung Deutschlands losgeht, werden wir uns zwar ferner einschränten - aber nicht nachgeben.

Um ein Linfengericht (felbft wenn zwei pralle Frankfurter Burfte daraus grußen) geben wir unfren Unfpruch auf felbftandiges Dafein beftimmt nicht ber.

Die Einwohner von Baris haben bei ber Belagerung gang andre Dinge verzehrt, als wir "Belagerten" bei unfrer immerhin erträglichen Fleische und Butterordnung uns traumen laffen.

Sicherlich ift manches bei uns knapp - wie in allen Sandern. Aber wir find noch nicht einmal fo weit wie die Spartaner, die, ohne burch irgendwelche Blodierungen gezwungen zu fein, andauernd eine helbenhafte Diat beobachteten. Richt daß fie Städte, fondern daß fie die fcmarge Suppe einnahmen, burgt für ihren geftählten Charafter.

Das Ginichnuren Deutschlands burch gewalttätige Fefterschnallung des Schmachtriemens bleibt erfolglos, meil unfre Liebe zur Heimat durch das Herz, nicht durch den Magen geht.

Wenn aber die am 18. April einsegende Schärfere Blodierung einftens überftanden ift, wird auch dem Magen fein Recht. Die Plattbeutschen haben ein schnurriges Troftwort: "Benn id mal Fru bun, feggt dat Maten, denn et id all Dag Klump un Badbeern." Das wollen wir tun, wenn die Beit getommen fein wird.

Bu den neulich geaußerten Borten über Stoffvergeudung fchreibt mir eine Dame: "Stoff= und Preisverschwendung ift nicht gar fo arg, wie es scheint, jumal ja die jum Rleid gehörige Jade recht turg ift und ber Rod felbft erft recht."

3ch laffe mich gern berichtigen. Die Dame fügt hingu: Betten, daß Gie gu Ihrer Frau Gemahlin fagen, wenn fie in dem besungenen schlichten Rleide por Gie tritt: Ranu? Bie fiehfte aus? Dentfte, ich geh fo mit bir? Bieh dir, bitte, mal was Anständiges an!"

3ch folgere aus diefen Gaten (wenn es ber Boftftempel nicht fagte), daß die freundliche Schreiberin in Berlin wohnt muß im übrigen aber ehrlich betennen, daß es eine Schlichtheit von geradezu herausfordernder Unmut gibt, die heute boppelten Bert hat. Und ich will das meiner Gemahlin mitteilen, sobald ich eine haben werde. Asmus Stehfest.

#### Der Weltkrieg. (Bu unsern.)

Die erfte Uprilmoche brachte etwas noch nicht Dagewesenes. Fünfmal hintereinander, also fast täglich, tamen unfere Luftichiffe über England.

Auf den erften Angriff, der London innen und außen der hafenanlagen, Induftriemerte, Magazine, Munitionsfabriten, Befestigungen bis nordwärts zum humber aufs Korn nahm, folgte der zweite ebenso schwere. Ihm folgten, all den gerühmten englischen Abwehrmaßnahmen zum Hohn, die weiteren. Jedesmal in großem Umfange wurden aufs neue militärisch wichtige Puntte nach Strich und Faden bearbeitet.

Fragen wir auch nicht viel nach Stimmen aus dem Aussande über unfere Erfolge, der Aufschrei unter dem Eindrud diefes Ereigniffes flingt boch zu uns herüber und läßt ertennen, wie hart die Schläge treffen. So hören wir u. a. Auslandstimmen über eine ganze aufgeflogene Bulverfabrit. Einzelheiten nachzuspuren, ift jest mitten in der Kriegsarbeit nicht am Plat, das findet fich alles fpater; es genügt vollftandig, daß in den Melbungen unferes Admiralftabes einwandfreie Beobach= tungen von schweren Einfturgen, umfangreichen Branden, zertrümmerten Batterien als Wirfungen unferer Luftbomben aufgeführt werden. Somit hat die deutsche Luftwaffe nicht nur das Tempo, sondern auch die Wirfungsfraft verftärft.



England spürt, daß wir unsere Kampsmittel auch auf diesem Wege so anwenden, wie es den Zwecken unserer Kriegführung entspricht, und mit ihm ersahren es die andern. Konnte es sich dagegen immer noch unempsindlich stellen, so hört das jeht auf. Dieser Feind, in dessen Schuldbuch die Urheberschaft des ganzen Weltkrieges

beutet für das ganze Berdun den Berluft einer Reihe von ftarken Stützpunkten und eine empfindliche Schwächung des Widerstandes. Daran schloß sich die Erstürmung einer Höhe, mit der uns nicht nur eine wichtige Straße zusiel, sondern auch ein bedrohlicher übergangspunkt zu weiteren Fortschritten. Beweis dafür

O Septsarges Brabant Haumont Montfaucon Forges @ Guisy Forges Béthincourt Samogneux B. de Mautfaucon Malancourt Very le Mort Cuinière euville @Champn Haucourt Louvemont G. dure Homme o Champ B. de 287 304 Malancourt acherauville B. de Chattan court en B.d'Avocourt Bras Marpes Charn & Avocourt Enes Bourcuilles Ftde Marre Ftde Bourrus Côte de Montzeville & Froide Terre B. de Bourrus Fide Choisel Belleville Foret de Hesse Bethelainville B. de Paroi VERDUN Fromerville & Ft des Chaum Sartelles Aubreville Récicourt Ft de Dambasle & Regret Brabant @ Brocourt Nixeville

Bu unferen Erfolgen weftlich ber Maas.

mit Blut und Flammen verzeichnet steht, ist ein zu guter Rechner, um nicht das Ergebnis dieses neuen Defizits vor Augen zu haben.

Bas verschlüge es auch, wenn England sich vor dem Gesolge seiner Berbündeten blind stellen wollte gegen die immer wuchtiger begründete Aussicht, daß das deutsche Bolk seinen Billen und seine Absichten durchsehen wird! Es ist schwer, zu glauben, daß es England heute noch gelingen sollte, mit Hilse von Leitartikeln im "Matin", dem bekanntlich in seinem Solde stehenden Pariser Blatt, seine Berbündeten über die wahre Bebeutung der im Reichstag in dieser Boche von unserm Kanzler zum Ausdruck gebrachten Willensmeinung zu verblenden. Klaren Köpfen, deren es doch manchen in den Reihen unserer Gegner gibt, muß der Unterschied zwischen den Künsten all solcher Spiegelsechterei und der tresssicheren Kriegsarbeit, die wir verrichten, um so überzeugender einleuchten.

Vor Verdun haben wir in der verslossenen Woche westlich wie östlich der Maas neue Fortschritte gemacht. Es klingt wahrlich nicht wie Stillstand oder Unsicherheit, wenn in den letzten Tagen gemeldet werden konnte: "Die besohlenen Stellungen wurden zur besohlenen Zeit mit sehr geringen Verlusten genommen und sind fest in unserer Hand."

Die Fortsetzung unseres Durchstoßes von Douaumont bildet über Baux hinweg die Niederlegung und Einnahme der mit unerhörten Mitteln zubereiteten Berteidigungsanlagen im Balde von Caillette und dem weiteren Zusammenhange. Westlich der Maas folgte auf unsern Einbruch in die Stellungen am Forges-Bach die Besitzergreifung von Haucourt und Umgebung. Das befind allein schon die frampshaften Gegenstöße, die mit schweren Berlusten des Gegeners in voller Sicherheit abgeschlagen wurden. Unter den 1600 Gesangenen an dieser Stelle sind zahlereiche Refruten des Jahrgangs 1916.

Satten wir fürglich in den Schlachtberichten von Berdun zu ermähnen, auf wie niederer Stufe gemiffe Mittel des Berteidigers ftehen, so bildet ein neues Beifpiel für die Entartung des Soldatengeiftes französischen Seere der jüngfte 3mifchen= fall, daß Mannichaften, die fich unfern fturmenden Truppen mit erhobenen Sänden ergeben hatten, hinter-

ruds versuchten, die niedergelegten Waffen aufzunehmen.

Englische Truppen ober vielmehr deren Stellvertreter aus Kanada wurden bei St. Eloi geschlagen. Nach amtlichem Bericht betragen die Gesamtverluste seindlicher Streitfräste in englischer Unisorm seit Kriegsbeginn jeht gering gerechnet etwa 700 000 Mann.

An der rufsischen Nordfront ist es still geworden. Aus und vorbei ist auch diese Offensive. Den Menscheneinsat der Russen an dieser Stelle bewertet Hindenburg, der doch gewiß vorsichtig schätzt, auf eine halbe Million, die Berluste an Toten, wie schon erwähnt, auf 140 000. Nichts haben sie erreicht.

Auch an der Kaukasusfront wendet sich das Blatt zugunsten der Türken, und im Irak erlitten die Engländer einen neuen Mißerfolg. Aber großartig wird aus Zarskoje Selo gemeldet, Bäterchen habe sich wieder einmal zur Front begeben.

In Italien ift zum Quartalsbeginn ein neuer Kriegsminifter angetreten.

Sonft ringsum nichts von Bedeutung X

m

Bon anderer Seite auf das Mißverständliche der Säte auf S. 472 des Aufsates "Das Kriegsgeschick unserer Handels-ssotte" auswerksam gemacht, möchte ich dieselben von Zeise 9 von unten an, wie solgt, berichtigen: "Ein einsaches Handelsschiff, auch Kriegsührender, ist in seinem Tun und Lassen in einem neutralen Hasen undeschränkt, solange es nicht am Kriege teilnimmt. Solche Teilnahme würde 3. B. darin gesehen werden können, daß es in der Nähe operierenden Kriegsschiffen eines Kriegsührenden dauernd militärische Bedürsnisse zuführt. Das braucht kein Reutraler zuzulassen, wenn ihm daraus der Borwurf entstehen kann, sein Hoheitsgebiet zum Ausgangspunkt riegerischer Operationen zu machen, also die Keutralität zu verletzen."

v. K.





Reichstanzler v. Befhmann Hollweg.

Bu feiner bentmürdigen Rede am 5. April 1916.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Sofphot Canban.



Pring und Pringeffin Alfons von Bayern mit ihren Kindern Pring Josef Klemens und Pringeffin Elisabeth. Bur Feier ihrer filbernen Hochzeit am 15. April.



Pring Friedrich Ceopold von Preugen (X) im Areise eines Generalsommandos



Mummer 16. Seite 551.





Eroberte frangölifche haubigen.

Don den kämpfen um Derdun.





Bon links: S. E. Halil-Bei, Dir ttor des K. Ott. Museums, Oberst Fahretdin-Bei, S. E. Fuad Saffet Lei, Zeremonienmeister, Kapitan Li Handar-Bei, Fregattenkapitän Hussei, Major Kussei, Major Kapitan Solban, Kapitan Solban, Ebhem Hamdi-Bei, Zweiter Direktor des K. Ott. Museums, Major Kramer, Wahld-Bei, Prosessor, a. d. K. Ott. Universität, kapitan Kruger.

Der Generalfeldmaricall im Kreife türfifcher Kameraden.



Generalfeldmarichall v. Madenjen und Beremonienmeifter Juad-Bei auf der Fahrt durch Konftantinopel. 





Pring Beinrich von Preugen (1) mit Generalfeldmarichall v. hindenburg (2) und Generaloberft v. Cichhorn (3).



Die Abordnung des III. Garde-Regiments und des 147. Regiments.
Die hindenburg-Seier im hauptquartier Oft.



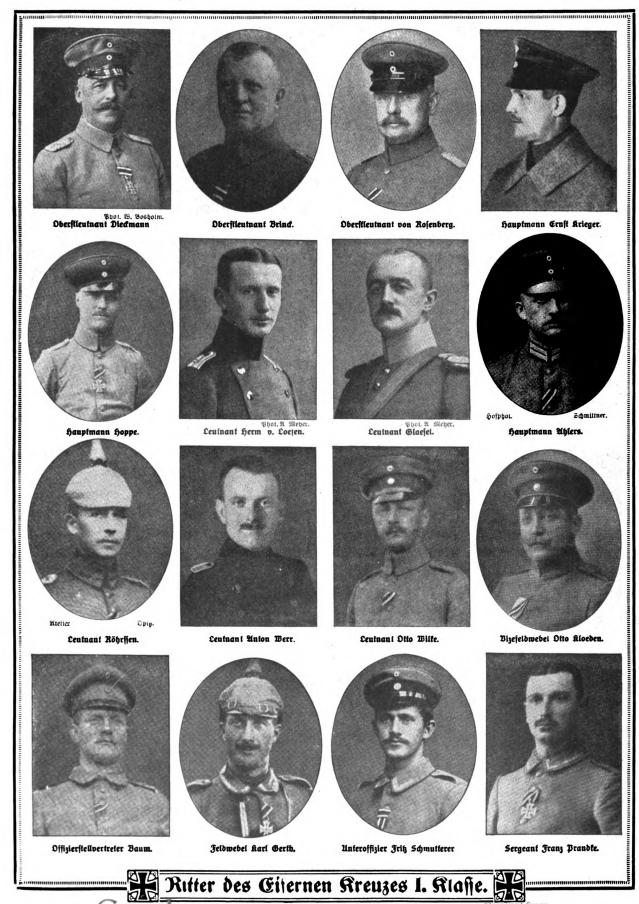

Digitized by Google

PRINCETON UNIVERSITY

Nummer 16.



Shot. Beder & Maak.

B. U. J. Baron Gevers, ber Gefandte ber Riederlande in Berlin.





Die Buffe-Sammlung, die die Ausgrabungen von der Kullabrude und andere Junde aus Masurens alter Zeit enthält.



Das Cohen-Jimmer.



Eingang gur Gebenthalle.



Die Eröffnungsfeier.

IL u. Rorr.B. B.

# Sang der Frauen.

Von Marlene Marof.

Tiefheimlich entlodert dem Mitternachtschweigen I ie Stunde, die unter Kronen geht.
Tief unsere glühenden Seelen sich beugen,
Unser Traum wie ein zitternder Schrei vor euch steht.
Wir fürchten die Nacht und die bluträtselnden Sterne,
Wir fürchten sie — Brennendes rif sie hervor,
Doch Wunder und Wunden verzaubern die Serne,
Und die Seuer nur tragen zum himmel empor.

Die Erde, in Strömen von Blut ertrunken, Don Donner umbrüllt und verröchelnd im Brand, In jühnenden Sintflutwassern versunken — Griff grimm des Todes vernichtende hand. Doch unsre Seele schaut zitternd in Träumen, Was Liebende und helden nur schaun: Ein Erden Neu-Eden in Blütenschäumen, Siegend entsteigen aus Grab und aus Graun. Die Wälder werden zu Tempelhallen, Aus Schrecken und Tod wuchs unser Geschick, Jur weißen Unsterblichkeit werden wir wallen, Unste Arme ertaften Alletzes — das Glück. Dort wollen wir unste Kniee beugen, Die neuen Menschen, allenzesjung, Und in heiligen Nächten küßt trunkenes Schweigen Don euch der Blutzeit Erinnerung.

Wir streuen auf euch rotpurpurne Rosen, Sie sind unstes Blutes so reich und so wund, Und hingerissen zum Namenlosen Sinkt Lotos und Lethe auf euern Mund. Und sernste Sonnen werden euch krönen Im Reiche der Freien mit Königsrecht, Aus Odem der Götter gezeugt, zu versöhnen: Mit neuer Liebe — ein neues Geschlecht.

Der friedlofen Schwerter Glut ist verglommen, Nehmt uns an das herz als ein stummes Gebet, Die Welt der Liebe will endlich uns kommen, Die Stunde, die unter Kronen geht.

## Eine Bergbesteigung in Schweden.

Oftern auf dem Rebnekaisse.

Bon Cothar Coeff. (hierzu 6 Abbildungen und eine Rarte.)

Biele Besucher Norrlands haben wohl schon Gelegenheit gehabt, bei Benutzung des Lappland-Expreß auf
der Strecke Gellivare—Riksgränsen die ewig mit Schnee
und Sis bedeckten nördlichsten Alpen Schwedens aus der
Ferne zu betrachten. Und in wie vielen Touristenherzen ist dabei nicht der Wunsch wachgerusen worden, den
Beherrscher dieser Alpenwelt, den Kebnekaisse, einmal zu
besteigen. Auch mir erging es so, und ich habe im
Gegensate zu vielen anderen mein Vorhaben glücklich
zur Ausführung bringen können.

Eines Märztages konnte man von der Eisenstadt Kiruna über den Luossajärvi hinaus drei mit schweren Rucksäcken beladene Stisahrer die Reise in den Urwald Lapplands antreten sehen. Der Lappe Sarri als Führer, Ingenieur Osson vom Erzbergwerk in Kiruna und meine Wenigkeit hatten sich auf den Weg gemacht, um dem Kebnekaisse mittels Ski einen Besuch abzustatten. Auch ein weibliches Wesen, Fräulein "Miß", der Hund des Herrn Osson, hatte sich uns auf der beschwerlichen Fahrt angeschlossen.

Heller Sonnenschein, mäßiger Wind, 12 Grad Celfius begünftigten unsere Fahrt; ber Schnee indessen zeigte nur geringe Gleitfähigkeit, da in der Nacht Rauhreif niedergegangen war. So war es denn kein Wunder, daß wir dis zu unserer ersten Station, Puoltsa, die in der Luftlinie gemessen 20 Kilometer von Kiruna entsernt liegt, drei Stunden benötigten. Puoltsa ist eine alte, am Eintritt des Kalizels in den großen See Kaalasjärvi gelegene sinnische Ansiedlung. Mehrere Familien wohnen hier in zerstreut liegenden schmuzigen Hütten unter einem Dach. Mit dem Kalizels hatten wir einen sessen Gesten Gesten Gement direkt aus dem Gebiet des Kebnekaisse, aus dessen gewaltigen Schneewassensen die Justüsse Kalizels gebildet werden.

Bon Puoltsa stierten wir über den zackigen Holmajärvi zum Laukujärvi, an welch letterem See die Residenz des Schneehühnerjägers Elias Anderssons, Laukuluspa, liegt. Die ganze Ortschaft besteht aus zwei Bretterhäusern und einer geräumigen Torshütte, in welcher es sich eine Herde Zwergschafe bequem gemacht hatte. Außer Jagd und Fischsang betreibt Andersson nämlich auch Biehzucht. Sein "Gut" wird durch eine stattliche Anzahl prächtiger Lapphunde bewacht, weil es ja nicht selten vorkommt, daß Füchse, Marder und sonstiges Kaubzeug in seine Ställe einzubringen versuchen. Da wir von dem Endziel des ersten Reisetages nur noch etwa fünf Kilometer entsernt waren, kehrten wir nicht erst bei Andersson ein, sondern setzten unseren Marsch direkt über den sischreichen Laukujärvi bis



Caufu.ufpa, Refideng des Schneehühnerjagers Undersfon.

Baitasluspa fort, wo wir äußerst freundlich von Familie Stalnade aufgenommen wurden.

Stalnade (Stahlnaden), ein wetterfester, sleißiger Mann, hat es, als armer Handelsmann ansangend, in diesen wilden Einöden zu Wohlstand und Ansehen gebracht, tresslich anterstützt von der rundlichen Frau mit den blendend weißen Zahnen und seinen neun kernzgesunden Kindern. In seinem aus starten Balten gezimmerten einsadenden Wohnhaus ist ein besonderes Zimmer für Touristen reserviert.

Bevor wir dieses Stübchen mit Beschlag belegten und uns häuslich niederließen, wollten wir uns einmal von dem Fischreichtum des Laukujärvi überzeugen. Raum hatten wir das etwa 70 Bentimeter dide Eis mit der Art durchschlagen und die Angel ausgesetzt, als auch schon ein prächtiger Barsch angebissen hatte. Nachdem wir noch fünf weitere Erfolge zu verzeichnen hatten, fehrten mir ber eintretenden bitteren Ralte megen in unfer "hotel" zurud. hier hatte Sarri inzwischen tuch= tig geheizt, einen großen Reffel Raffee getocht und das Nachtlager, welches für jeden Gaft aus einem Renntier= fell, einer dunnen Steppdede und einem fleinen Ropftiffen bestand, hergerichtet. Die gefangenen Fische, ein schönes Stud Renntierschinken und fonftige von "Muttern" mitgenommene Delitateffen murden schnell gubereitet und heißhungrig verzehrt und endlich gegen neun Uhr die Bettstelle ohne Fuße - mir schliefen auf dem Fußboden — aufgesucht. Die nach Burudlegung von über 45 Rilometer wohlverdiente Ruhe follten wir aber nicht finden, da einerseits der Sturm draugen in allen Ionarten heulte, anderseits die ausgefühlte, mit nur einfachen Fenftern versehene Stube nicht marm zu betom= men mar. Der größte Teil der Barme entwich durch den offenen Romin fofort ins Freie. Bis auf 41 Grad Celfius war das Thermometer in der Nacht gefunken, alle Getränfe und Speifen im Zimmer maren gefroren. Wir mußten erft diese und uns felbft auftauen, bevor wir am Rarfreitagmorgen unfere Stitour fortfegen fonnten.

Bon Paitasluspa führte unser Weg über den 20 Kilometer langen Paitasjärvi, von welchem wir schon das ganze Kebnekaissemassiv überblicken konnten. Skarzigakto und Savopakte zur Linken, Signetjakko und Saszbekaisse im Bordergrunde, Tarsalatjakko und Kasz

tassatio zur Rechten. Man brauchte nur zu sehen und zu staunen!

Gern hatten wir diefes reizende Panorama auf Blatte festgehalten, aber der ftarte Bind uns unabläffig hartgefrorene Schneeftude mehte ins Gesicht, und überdies waren noch immer 22 Grad Kälte, so daß wir in unserer Bewegung nicht die geringste Pause eintreten lassen durften, wollten wir uns nicht der Gefahr aussetzen, Frostverletzungen oder der= gleichen davonzutragen. Nach Zurücklegung von 25 Kilometer waren wir um 12 Uhr in Niffolahti glücklich eingetroffen. Der Besitzer dieser aus nur einer Torfhütte bestehenden Ansiedlung, der Lappi Sarri, ein Better unseres Führers, mar ausgeflogen, wir murden von einem 72 Jahre alten, noch fehr ruftigen Mütterchen empfangen. Dieses mar fehr erfreut über den unermarteten Ofterbesuch und machte fich fogleich daran, die übliche große Portion Raffee für uns zu tochen, welche uns auch trot der Durchfichtigkeit nach der zuvor überftandenen Abfühlung trefflich mundete. — Was ist und trinkt man nicht alles auf einer folden Tour mit Bohl= behagen?! -

In Nittolahti ließen wir uns die Schluffel zur Rebnefaiffestugan geben. Der Beg zu diesem im Jahre 1907 erbauten Steinhaus führt durch das romantische Tal des Ladtjojott, in welchem der von den angrenzenden Bergriefen aus allen Richtungen herniedersausende Wind sich so richtig auszutoben scheint. Der Schnee war hier gleich Meereswogen aufgetürmt, an ben Ufer= rändern forallenartig ausgezacht, stellenweise wieder, namentlich auf dem herrlichen Gebirgsfee Ladtjojaure, gang fortgeblasen, so daß das spiegelblanke Eis zum Bor= fchein tam und es großer Geschicklichkeit bedurfte, um fich auf den Stis halten zu können. Bum Glud hatte die am Bormittag herrschende eifige Ralte nachgelaffen und der Wind sich gedreht, wodurch uns unsere sich jest in steigender Linie bewegende 25 Rilometer lange Reise erleichtert murbe. Die Sterne erftrahlten bereits in ihrer gangen Bracht, der Bollmond hob fich majeftä= tifch von dem tief dunkelblauen Polarhimmel ab und ließ die nicht mehr weit von uns entfernt liegenden Bletscher in magischem Lichte erscheinen, als wir am Biele des zweiten Tages anlangten.

Das Rebnekaissehaus liegt auf einer Terrasse des



Der Berfaffer in Paitaslufpa, "hotel" Stalnade.

Rebnetjatto, etwa 600 Meter über bem Meere, und ist dant der Fürsorge des schwedischen Touristenvereins in jeder Beziehung äußerst praktisch eingerichtet. In der Mitte befindet sich die mit allen ersorderlichen Wirtschaftsgeräten ausgestattete Rüche, links liegt der Herrenssalon mit 10 Betten, rechts der Damensalon mit 8 Betten. Sämtliche Räume sind durch offene Herde heizbar. Auf dem Boden ist für Unterkunst für die Führer gesorgt, serner sind hier Sportgeräte und Konserven in reicher Auswahl vorhanden. Auch an Handwertzeug ist kein Mangel.

Seit bem Berbft hatte bie Rebnefaissehütte wohl weber von außen noch von innen einen Wärmestrahl



Station Nittolahti.

erhalten, und wir mußten daher erst die nötige Rahrung für die Ösen herbeischaffen. Mit Eimern, Art und Stricken ausgerüstet, huschten wir gleich Gespenstern in das nahe Birtengehölz, um losen Schnee und Holz zur Abkochung unserer Abendmahlzeit zu holen. Zwei volle Stunden mußten wir seuern, bevor es innerhalb der ausgefühlten, kompakten Steinmauern einigermaßen behaglich wurde und wir endlich die matten Glieder ausstrecken konnten. Die Uhr zeigte bereits ½12 abends, und es hieß, sich mit dem Schlasen beeilen, denn schon um 5 Uhr früh am nächsten Tage sollten alle Vorbereitungen für den eigentlichen Ausstelle getrossen werden.

Programmäßig erfolgte am nächsten Morgen ber Abmarsch von der Hütte. Da wir gelinde Temperatur und prächtigen Sonnenschein hatten, der deutlich die



Rebnetaiffehaus nach Sonnenuntergang.

Gipfel aller vor uns liegenden Berge erkennen ließ, zweiselten wir nicht daran, daß unter solch günstigen Borbedingungen der Aufstieg auf den König der lappländischen Alpen sicherlich glücken würde. Wir hatten aber die Rechnung ohne den launischen Wettergott am Kebnekaisse gemacht. Bald war alles in dichten Nebel gehüllt, zu welchem sich noch Schneetreiben gesellte, so daß wir bald jegliche Orientierung verloren und uns



Der Deutsche (stehend) und die schwedischen Touristen auf dem Gipfel des Kebnetaisse.



Wegetarte jum Mufflieg.



am Fuße des Rullevara auf Anraten Sarris zum Rückwege entschließen mußten. Wir hatten so etwa drei Viertel des Aufstiegweges vergeblich zurückgelegt und trasen, vom Sturm durchpeitscht, mit Schnee überschüttet, mittags wieder in der Hütte ein.

Um anderen Worgen erschienen drei Ingenieure vom Kraftwerk in Porjus, die unter Führung des bestannten sinnischen Stiläusers Tualanen von Kalixsors aus die gleiche Reise wie wir angetreten hatten. Nach dem gemeinsamen Souper wurden die Borbereitungen für die Besteigung am nächsten Tage getroffen. Da nicht genügend Steigeisen vorhanden waren, kamen wir überein, daß Sarri in der Hütte bleiben sollte. Ihm gesellte sich später Tualanen zu, da seine Steigeisen sich

etwa 300 mühsam erklommene Meter auf der entgegengeseten Seite des Rullevara erst wieder hinuntersteigen und dann auf dem Kebnekaisse wieder hinaufklettern. Letzteres wie überhaupt der ganze nun solgende Aussteig auf den Kebnekaisse ging ohne Schwierigkeiten vor sich, da der hier gesallene Neuschnee lose war,
der Wind immer schwächer wurde und die sich jetzt aus
dem letzten Nebelschleier herausarbeitende März-Mittagsonne für angenehme Temperatur sorgte. Mittag waren
auch die letzten drei Etappen des Kebnekaisse bezwungen.
Auf dem höchsten Punkt Schwedens — 2135 Meter
über dem Weere — angelangt, bot sich uns ein unvergleichlich schwes Bild, ein bezaubernder Unblick dar.

Unzählige, mit Schnee bededte, rofa glühende Berg-



Kastaffatjatto vom Südweftstrand des Tarfallajaure.

als untauglich erwiesen. Führerlos setzten wir also die Reise fort.

Den Kebnetjakto verlassend und auf den Tuolpagoria zusteuernd, trat insofern eine Anderung im Gebrauche unserer Kraft ein, als wir jetzt sast eine volle Stunde lang ununterbrochen, meist dis an die Knie im Schnee versinkend, vorwärts waten mußten. Um 9 Uhr hatten wir den Fuß des Rullevara, an welchem wir am Tage zuvor umgekehrt waren, erreicht. Der Rullevara, ein dem Kebnekaisse vorgelagerter, sehr steiler Berg, ist selbst für geübte Touristen eine wahre Geduldsprobe und ein Krastmesser. Auf der abschüssissen Seite mit einem Gemisch von hartgesrorenem Schnee und Eis bedeckt, konnten wir uns nur mühsam, auf allen Bieren kriechend, Steigeisen und Stab selt einschlagend, vorwärts bewegen.

Bevor wir an den eigentlichen Fuß des Kebnekaisse kommen konnten, hatten wir noch eine kleine Enttäuschung. Kebnekaisse und Kullevara sind durch einen tiesen Einschnitt voneinander getrennt, wir mußten tuppen, gewaltige, meergrün und saphirblau schillernde Gletscher, niedergegangene Lawinen mit dunklem Gestein vermischt, phantastische Grotten und Höhlen ringsumher, tiese, mit ungeheuren Massen von blendendem Schnee angefüllte Taleinschnitte, deren Fortsetung in vereisten Flüssen mit großen Seenketten besteht. Die unten in der Ebene besindlichen Birkenwäsder erschenen, je nach der Beleuchtung durch die Sonnenstrahlen, teils in Schwarz, teils in Lisa, teils wie abgesengt. Ein wunderbares Farbenspiel in Gold und glänzendem Weiß bietet sich den Augen in allen Richtungen dar. Den Himmel in all seinen Farbennuancen und Wolkensormationen zu beschreiben, wäre vergebliche Mühe. — Stumm standen wir da in Bewunderung dieser hinreißenden Pracht, dieser Erhabenheit und Schönheit der Natur! —

Ungefähr eine Stunde hielten wir uns auf dem Kamm des Kebnekaisse auf, um dann in schnellem Tempo in die etwa 10 Kilometer entfernt liegende Hütte zurückzueilen.



10.7



Hoot, Ronig.

1. Frau Aline Sanden. 2. Frau Apelt. 3. Frl. Marie Schlefinger. 4. Herr B. Steachahn. 5. Herr Schumann. 6. Herr Schachtebed. 7. Frau v. Bederath. 8. Frau Getr. Langfelder. 9. Frau v. Schönberg. 10. Dr. Mederom. 11. Frl. Lotte Liebernickl. 12. Frau von Rostiti-Ballwig. 13. Frl. Nora Nitisch. 14. Frl. Szegfi.

Ein Abend bei Friedrich dem Großen.

Bohltatigteitsvorftellung gum Beften ber Gauglingspflege Leipzig-Land.



Bon fints: Ratherin (Rementine Feifite), Utrite (Anna Satobs), Der alte Richter (Alfred Stephani), Josef (Josef Mann), Michael (Robert Bertins), Uraufführung von Otio Neihels Oper "Der Richter von Kafchau" im Hoftheater in Darmstadt.





Blid auf Mitau von den Gifenbahnbruden aus.



Blid in das Matal bei Mitau.

Winterstimmungsbilder aus dem Often.



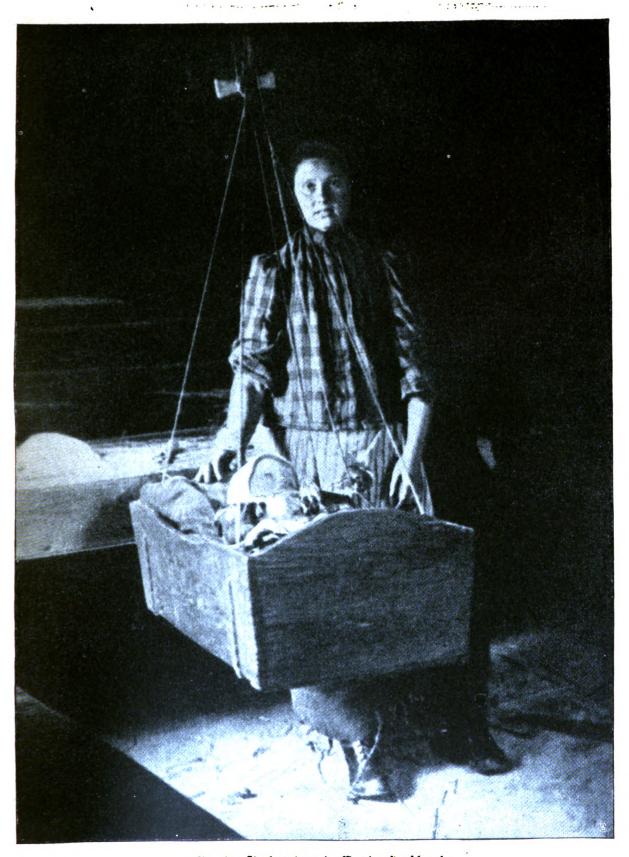

An der kinderwiege in Nordwestrußland.



Plasschendaele, das Schloß der Baronin Baughan.



Caufgraben mit Fernsprechleitungen in Flandern.
Aus dem besetz en Belgien.

Bhot. S. Lichte & Co.



## Das deutsche Wunder.

Roman bon

Rachbrud verboten. 21 Ferifegung.

### Rudolph Girak.

Ameritanisches Coppright 1916 ba August Scherl G. in. b. S., Berl n.

Nun freute sich Schjelting auf das gewaltige Schausspiel, das ihm die nächsten Tage bieten würden, dies Gegenstück zu dem deutschen Bulkan, dies Sichaufsbäumen des ganzen sees und weltbeherrschenden Insselvolks, ein einziger Schrei, ein Wille, ein Schlag, daß es auf dem Erdenrund durch die Jahrhunderte widershallte. . . .

Da unten, im Frühstücksraum des großen Hotels, saß schon, troß der frühen Morgenstunde, ein junger Gentleman. Offenbar ein Offizier. Das Antslitz gebräunt von der Front und bleich von Strapazen, aber freimütig und fröhlich. Er erzählte den Ladies um ihn seine Abenteuer: "Ein kolossales Trompeten . . . ein betäubendes Krachen — da stand er auf zehn Schritte vor mir . . . weiß Gott, ein stattlicher Bursche . . . stürzte sich wie ein Dämon auf mich . . . "

"Dh . . . oh . . . ."

"Aber ich tam noch jum Schuß Mitten in die Stirn. Er lag ba . . . "

". . . oh . . . in der Tat . . . . "

"Seine Bahne stehen in meinem Rauchzimmer!" "Sind fie lang?"

"Sechs Fuß. Es war einer der größten Elefanten, der je im Government Nairobi erlegt wurde."

"Und was machen Sie jest, Mr. Jadfon?"

"Ich bente, ich gehe für den Winter nach Aegnpten."

Am Nebentisch rieb sich Schjetling die Augen. Der Saal füllte sich allmählich mit Frühstücksgäften. Ausgeschlasenen, zufriedenen und hungrigen Menschen. Man brachte Haferbrei und Hungrigen Menschen. Weißsische und Schinken mit Eiern. Man aß und trank. Ein alter Herr in Reithosen meinte heiter: "Schlechtes Wetter heute!"

"In Torquan mar geftern anderthalb Stunden Sonnenschein!"

"In Bentnor zwei!"

"Ich glaube, daß es mittags eine Stunde hell wird!"

"Oh — fagen Sie das nicht, Mr. Thompson!"

"Bir haben seit acht Tagen rauhes Wetter, hier an der Sudseite . . . etwas Jam, bitte . . . danke."

Benige warfen einen Blid in die Zeitung. Nur ein junger Mann sagte zwischen zwei gerösteten Brotzschnitten zum andern: "Goldgeränderte Berte flau!" und legte das Blatt wieder weg. Nifosai Schjelting sand auf, zahlte und fuhr nach London. Bor den Bagenscheiben war das friedliche Bild der endlosen

englischen Barks. Grüne Wiesenslächen unter entblätterten Eichengruppen, weidende Herden, Schlösser und Städte und, trot der Vormittagstunden, schon überall alt und jung, groß und klein, hoch und niedzig auf den Hunderten von Spielplägen bei Golf und Kricket und Fußball. Überall zufriedene, sorglose Gezsichter. Tiesse Ruhe. Schjelting erschien es wie ein böser Traum. Da endlich riesen auf einer Junction die Zeitungsjungen: "Großer englischer Sieg!" Er griff hastig nach der Rummer.

.. 2Bo?"

"In Australien, Sir! Zwei Bence, Sir! Danke, Sir!"

In Australien? Er entsaltete und las: "Die Birmingham-Mannschaft schlug im Fußballmatch den Melbourne-Team mit 6:2." Er zündete sich nervös eine Zigarette an und fragte den einzigen Mitreisenden: "Bergebung, Sir: Kümmert man sich denn eigentlich hier gar nicht um den Krieg?"

Sein Gefährte war ein Londoner Geschäftsmann mit einem glattrasierten, roten Bulldoggesicht, dem man es förmlich ansah, daß er noch nie aus England herausgekommen war. Ein richtiger Cockney von der Surren-Seite. Er sagte: "Wohl: der Krieg wird nicht lange dauern!"

"Meinen Sie bas?"

"Man wird sie aus ihren Löchern herausgraben . . . haha . . . lassen Sie nur Mr. Churchill gewähren!"

"Gewiß . . . aber" . . .

"Man wird Wilhelmshaven besetzen, die Unlagen der Mrs. Krupp in die Luft sprengen. Der Frieden wird in Berlin diktiert. Der gute, alte Lord Beresford wünscht das ausdrücklich!"

"So?" . . .

"Unfere Siths und Gurtas werden fich auf den Banten von Botsdam fonnen" . . .

"Wer fagt bas?"

"Lord Curzon, Sir, der frühere Bizekönig von Indien!"

"Und Gie find davon überzeugt, Gir?"

"Ich möchte nicht klüger fein als die Lords, Gir!"

Der Geschäftsmann nahm sich ein Notizbuch vor. Es schien keine Handelseintragungen zu enthalten, sondern die Monatsabrechnung seiner Rennwetten mit einem Buchmacher, die er stirnrunzelnd prüfte. Zwei athletische junge Männer stiegen ein. Offenbar aus einem der nahen Schlösser. Sie lachten. Sie



hatten miteinander gewettet, ob Nevermore II väterlicherseits eine Enkelin von "Black Prince" oder des Derbysiegers Primrose sei. Sie reisten jetzt nach Lonbon, um das sestzustellen, und sprachen bavon die ganze zwei Stunden lange Fahrt.

Auf der Waterloo-Station in London änderte sich jäh das Bild. Es erinnerte plöglich an das siebernde Festland. Schjesting atmete auf. Da waren endlich wieder die tausendköpfigen Menschenmassen auf dem Bahnhof, das wilde Stimmengeschwirr und Geschrei der Extrablattverkäuser unter der rußigen Glaswölbung, da tauchten endlich die Khaki-Unisormen auf — eine Gruppe Offiziere, ärgerlich und ausgeregt im Wortwechsel mit dem Betriedsleiter: "Sie müssen uns Durchgang zu unsern Zug verschaffen!"

"Unmöglich" . . .

"Er fährt sonst ohne uns ab! Wir muffen hinüber nach Frankreich! Wir muffen an die Front!"

"Wie soll ich es machen? Ich bin dafür verantswortlich, fünfzigtausend Menschen in einer Stunde hinaus zu dem Fußballmatch zu befördern! Urteilen Sie selbst, ob ich mich da noch um einzelne kümmern kann!"

Nikolei von Schjelting hatte genug gehört. Er suhr über die Themse in den Westen. Es war da und in der City das alte London. Geschäftsgewimmel bis zum Temple, Bergnügungsbummel im Strand, vornehme Ruhe vom Trasalgar-Plat bis zum Hyde-Part. Jeder ging seiner Arbeit, seinem Richtstun, seinem Sport nach wie sonst. Nur zuweilen erinnerten große bunte Werbetaseln und Aufruse an den Krieg. Irgendeinen Krieg da draußen. England sührte ja immer an einer Ecke der Welt Krieg — den Krieg, den es seit achthundert Jahren im eigenen Lande nicht mehr gesehen.

Aber Lord Kitcheners brutaler Landsknechtlopf konnte lange lebensgroß von den Straßenecken herniederblicken und sein Zeigefinger auf den Beschauer weisen: "Kitchener braucht Sie!" Niemand ließ sich dadurch in seiner Ruhe stören... Schjelting merkte das wieder nachmittags in dem Klub in Piccadilly, dessen Mitglied er war. Ein alter, ausgedienter Oberst der indischen Urmee schnitt da barsch sede Erörterung ab.

"England gewinnt! Fertig!"
"Sind Sie deffen ficher?"

"Ich denke britisch, Sir! . . . Haben Sie von dem köstlichen Gymkhana des Malwa Bhil-Korps gelesen, Macdonald? . . . Hier . . . Unter den indischen

Meuigkeiten" . . .

Und Nikolai Schjelting dachte sich: dieser verstrocknete, alte Junggeselle gehört nicht zu Europa, hat nie dazu gehört. Er ist mit achtzehn Jahren nach Indien gegangen, hat seine Zeit dort abgedient, gesaen Afghanen, Aschanti, Boxer, Mahdisten gesochten.

Er ist mit seinem engen Kopf auf der ganzen Erdeugel zu Hause. Ihn beschäftigen die Fragen des Stillen Ozeans, Südafrikas, des Panamakanals. Europa kennt er nur von einem gelegentlichen Ausenthalt in der Schweiz. Europa ist ihm ein staubiger, altmodischer Winkel. Ein unbeträchtliches Ding. Man betritt die Rumpelkammer nur gelegentlich, um die Ratten zu scheuchen, damit sie einen draußen nicht stören . . . Ein kurzer Lärm. Nicht der Rede wert. . . .

Dieser Anglo-Inder schien vor Schjeltings Augen plöglich hundertsach in den Klubsesseln zu sitzen, durch Manfair zu promenieren, er verwandelte sich in jeden zweiten Menschen in London und im Bereinigten Königreich, er war der Geist dieser Inseln selbst. Nitolai von Schjelting verließ schweigend den Klub. Er zitterte, während ihm der Diener in den Mantel half, er sagte sich in einer grauenerfüllten Ungeduld: Es muß etwas geschehen! Man muß sie ausschrecken! Sie dämmern in ihrem Dünkel. Der Weltbrand vor ihren Toren ist für sie ein Kolonialkrieg — einmal ein wenig näher, einmal ferner . . . Sie kommen zu spät zur Erkenntnis . . . sie kommen für uns zu spät.

Ju spät . . . Es war Freitag abend. Wo er vorstuhr, waren Würdenträger und Machthaber schon zum langen Wochenende hinaus aufs Land. Bis Dienstag früh stockten jetzt alle Geschäfte. Stand die Welt still . . . still . . . Uuch Sir Higgins, der Presse könig, war nicht mehr in seinem Zeitungspalast in Oxford-Street zu tressen. Er hatte als leidenschaftslicher Jachtmann seinen Ruheplatz auf der Seeseite des Ostens, zwischen Feliztowe und Harwich, dicht am Meer.

Es war das alte, englische Bild. Bang England feste fich aus fünfzehn oder zwanzig folder Bilder zusammen. Eine ehemalige, zum herrenfig umgemandelte Abtei, por der man im Bart, wenn ber Mont aus den zerriffenen, über die nahe Gee jagenden Wolken heraustrat, das zahme Damwild auf breiten Biefenflächen afen fah, grune Efeuteppiche über die verwitterten grauen Mönchsmauern und drinnen, im grellen Gegenfat des britischen Lebens von Zopfigkeit und up to date, die glanzend helle Dinertafel, die weißen Fradwesten und hemdeinfäße der Gentlemen, die weißen Schultern der Ladies, lächelnde Gefichter, heitere Stimmen, Orchideens fträuße, altes Gilber. Man fprach lachend im frifchen Frohfinn des Sports vom Segelwetter morgen. Es mar das erfte, mas Nitolai von Schjelting hörte, als er am Tisch Blat nahm. Er war zu spät angefommen und hatte fich erft umfleiden muffen.

"Rauhes Wetter in Sicht" . . .

"Um fo beffer!"

"Lord Pierrepont ging heute abend in See!"
"Dh . . . ift er?"



Allgemeine Teilnahme. Wieder dies Frösteln des Grauens bei Schjelting, als wäre er unter Berzrückten. Und seltsam: Im selben Augenblick wandte sich die Lady links vor ihm, die bisher mit ihrem anderen Nachbar gesprochen, von dem ab und sagte halblaut auf englisch vor sich hin: "Ein wahnsinniges Bolt."...

Sie war mittelgroß, hellblond, von zarten Farben und fah doch nicht ganz englisch aus. Schjelting duckte zusammen. Dann lächelte er.

"Oh... Mrs. Higgins
– entsinnen Sie sich uns
feres letzten Zusammens
treffens? Bor Biktoria
Station?"...

Hannah Siggins, die Schwägerin des Saus. berrn, ichaute ihn unficher an. Gie mar etmas furg: fichtig. Ihre Buge zeigten nichts mehr von ihrem früheren Sumor, fondern einen fonderbar ftarren Musbrud. Er bachte fich: Mun ja. Eine Deutsche oder eine gemefene Deutsche - jest hier als Frau eines Englanders und im Rreife der Eng-Diefe Menichen länder. miffen ja nicht, mas fie in Diefer Beit tun und find. Plöglich ichien es ihm, als ob er und diefe Fremde aus dem feindlichen Bolt allein in diefer Tafel: runde das Stelett im bris Weltichrant ertischen blidten.

"Sie fuhren damals zur Rieler Woche!" fagte er. "Uuch ich ging später nach

Deutschland. Ich traf Ihren Bater. Auch Ihre Schwester! . . .

"Go . . . .

"Bie geht es Fraulein Tillefen?"

"Ganz gut. . . Aber fie ist nicht mehr Fräulein Tillesen. Sie ist vor zwei Wochen in Königsberg gestraut. Wir korrespondieren über Schweden."

Er schwieg. Dann fragte er: "Wo ist fie jett?"

"Wieder in Wiesbaden. Aber mein Bater wird voraussichtlich bald als beratender Hygieniker einer Armee tätig sein. Natürlich weit hinter der Front bei seinem Alter. Da wird sie ihn wohl begleiten!" Um fie ein heiterer Streit. Gine Dig hob be- fchworend die Sand.

"Oh — dear Mrs. Clarke . . . welch häßlicher Gebanke: Sie wollen nicht mit nach Spanien?"

"Wir reisen morgen abend von Liverpool, um den Indianersommer bei unseren amerikanischen Freunden zu haben. Wir wollen dann bis zur Baumblüte in Japan haltmachen!"

"Benn Gie Drs. Jebrint ichreiben," fagte

Schjelting mit einem sonberbaren Lächeln, "dann
grüßen Sie von mir! Es
ist ihr nicht gelungen,
mich in München verhaften zu lassen. Sie tat ihr
Bestes."

Es sollte nur blafiert und ironisch flingen, aber er fühlte, daß auch auf feinem angegriffenen und abgezehrten Geficht etwas von dem leidenden Musdrud feiner Nachbarin lag. Man litt unter diefem emig heiteren Bolt. Er dachte fich: Wenn ich der Mann diefer Deutschen a. D. mare, fo murbe mich die Starrheit ihrer Mienen beforgt machen. Uber er, diefer Orforder Brofessor, fist ba unten mit feinem glattrafierten, fcmammi= gen Chinesengesicht und ber goldenen Brille und glänzt von Wohlwollen und guter Laune.

Ein Aufschrei: "Dh — das mare schimpflich!"

"Was denn, Miß Li-

"Keine Regatta in Cowes im nächsten Jahr!"

"Großer Gott! Ich bitte Sie —! Warum nicht!" "Hier — der russische Gentseman aus Petrograd sagt es: wegen des Krieges!"

Eine allgemeine stürmische Heiterkeit. Sir William Higgins, der Hausherr, strahlte wie ein Schulzunge über das zerknitterte, faltige Gesicht. Er, der trockene, wortkarge Zeitungskönig der City, war hier draußen am Abend der liebenswürdigste und schalkhafteste Wirt. Er drohte aufgeräumt mit dem Zeigessinger: "Die Regatta wird sein. Glorreicher denn je. Man wird da kaum mehr an den Krieg zurückenken. Bor Weihnachten ist er zu Ende!"



Der Aufor ergählt in ichlichter, feffelnder Art vom eifernen Feststehen der öfterreichischen Front gegen den treubrüchigen Bundesgenoffen, von den trefflichen Führern und Truppen, der herzlichen Kameradichaft und dem fillen helbentum unserer Treuverbündeten.

### Preis 1 Mart

Bejug durch den Buchhandel und burch den Berlag.



"Dh . . . Dh . . . ."

"Wir werden alle hinkommen. Auch die Deutschen werden kommen, als sei nichts geschehen!"

"Sört! Sört!"

"Sie haben bis dahin ihre Lehre empfangen. Wir haben ihre Rolonien zwischen uns und Frankreich geteilt und ihre Flotte samt Helgoland in Verwahrung genommen. Es wird ihnen so gut sein. . . Sie werben uns noch dankbar sein, daß wir ihnen ihren Plats in der Welt anwiesen . . ."

"... ohne dies unchristliche Schwarzweißrot auf allen Meeren!" sagte emport ein alter Herr. Der Prosessor higgins neben ihm rudte an seiner Brille.

"Sie meinen, es sei ein rauhes Werk, Mr. de Schjelting? Oh — wahrlich nicht! Richts wäre kurzsichtiger, als das Säbelrasseln der preußischen Militärkaste zu überschätzen. Der Deutsche selbst ist weich und sanft . . ."

"Ihr werdet ihn kennen lernen!" sagte seine Frau wieder halblaut vor sich hin, und es war Schjelting neben ihr plöglich unheimlich zumut. In diesen halblauten, eisern ruhigen Worten aus Frauenmund klang seinem Ohr etwas nach wie der letzte, äußerste Widerhall jener furchtbaren millionensachen Stimme jenseit der Nordsee, die hier keiner vernommen.

(Fortfegung folgt.)

## 🞛 Der Tag war reich.... 🖫

Der Jag war reich an Rang und Ruhm, der Eisernen Rreuse viel belohnten das herrliche Heldentum . . . hent fanden viel Rageln ihr Jiel . . Tent hat die Alacht ihren ichwarzen Samt über das Feld gedeckt - das Buchenscheitfener ift ausgeflammt wer ift, den der Tod noch fcprecht? Reiner . . . . Moch Spannt fich die nervige Sand jo fest um des Schwertes Knauf . . . Aber einer - jum himmelsrand schlägt müde die Augen auf . . . Dort siehen die Wolken, dort glangt ein Stern, ein Beben durchrinnt feinen Leib, die Lippen flüstern ins Dunkel fern berginnig , "Mein Weib - mein Weib" . . . Und einer mit tropigem Rnabenmund Strecht Straff fich ju Raft und Rub, noch jugendstählern und urgefund . . Ein Murmeln — leis: "Mutter — du" . . .

Mutter! Weib! Daheim auf dem Pfühl, was habt ihr für sellsame Macht!

Aber das furchtbarste Kampfgewühl siegt ihr — über die Schlacht . . .

Allutter! Weib! The spornt an! The durchglüht! The bestügelt! The stegt! Fühlt ihr, wie ost eine Seele müd sich doch an das herz euch schwiegt?

Und das Heimweh nach Tag und Schlacht flattert nach Heimat und Glück . . . Mutter! Weib! Was habt ihr für Macht! The schickt die Sehnsacht zurück.

Mandmal scheint es, nun bricht das Kuie, oft ist's ju schwer fast, ju schwer — — aber ihr wacht ja und segnet sie und liebt sie ja täglich mehr ...

Tühlt ihr, wie innig nach Tag und Schlacht ein Heimweh sich an euch schmiegt? Mutter! Weib! Was habt ihr sür Macht! Thr bestügelt! Thr siegt!—

Eugen Stangen.

## Deutscher Flachs.

Bon G. G. Urff. - hierzu 10 Spezialaufnahmen des Berfaffers.

Im Hessischen, namentlich in der Schwälmer Gegend, war es in früherer Zeit Sitte, der Braut die Ausstattung nicht etwa in Geld, sondern in Flachs zu geben. De reicher ein Bauernmädchen war, desto größer und zahlreicher waren die Flachssuhren die ihren Brautwagen begleiteten. Bielsach tlieb binn der Flachsvorrat jahre-, selbst jahrzehntelang u.angetastet. Das in die Ehe eingebrachte Hausmacherseinen war unverwüstlich. Für das Verspinnen des stischen Flachses lag kein Bedarf vor.

Jett hat der Krieg auch an die Türen aller Flachsbesitzer geklopft, und die Lagerbestände sind gründlich ausgeräumt worden. Dabei haben die Besitzer ein gutes Geschäft gemacht und einen Gewinn erzielt, wie ihn die Stifter des Brautschaßes nicht im entserntesten abnen konnten.

Durch die gegenwärtigen Berhältniffe wird der Flachsbau in Deutschland wohl wieder einer mächtige Unregung ersahren. Gewiß ließe sich durch gute Samenauswahl und richtige Ausnutzung der züchterischen Erfahrungen viel erreichen. Jedenfalls sagt das deutsche Klima der Leinpslanze gut zu. Man kann sagen, überall, wo Kartosseln und Küben gedeihen, da sindet auch der Lein einen günstigen Standort. Nur verlangt er einen nahrhaften, aber nicht frisch gedüngten Boden.

Die Aussaat erfolgt im April. Spätere Aussaat liesert kleine, wenig ergiebige Pflanzen. Die Samen dürsen nicht zu dicht gesät werden. Man rechnet 150 bis 180 Kilogramm auf das Hettar. Am besten ist es, den Samen aus eigenen Züchtungen zu gewinnen, und zwar nur von solchen Pflanzen, die sich durch tadellosen Buchs auszeichnen. Die Leinpflanze soll nur einen einzigen, möglichst unverästelten Stengel auswien. Trotz der aussachnen Färbung der Blüte sinden sich nur wenige Insetten zum Zweck der Bestäubung



auf dem Flachsfeld ein. Deshalb ist es leicht, die Arten rein zu erhalten. Nach etwa drei Wonaten, von der Aussaat gerechnet, hat der Lein sein Wachstum abgeschlossen. Der Stengel wird von unten heraus gelb. Die Blätter fallen ab, und die Ernte beginnt.

Der mit der Burgel ausgeraufte Flachs wird entweder für turze Beit, etwa einen Tag lang, jum Trodnen auf dem Feld aufgeftellt, ober er wird gleich nach Saufe gefahren und geriffelt. Das Riffeln bezwedt das Entfernen der Samentapfeln. Frauen und Männer nehmen je eine Sandvoll Flachs nach der anderen und giehen fie burch ben Riffeltamm. Diefer befteht aus 15 bis 30 etma 15 3en= timeter langen, dicht beiein= ander ftehenden Gifenftaben. Beim Durchziehen fpringen bie Samenkapfeln ab und fallen gur Erbe. Sie merben bann fpater in der Sonne getrodnet und gedroschen. Die Samenkerne, soweit fie nicht zur Aussaat Ber-

wendung finden, wandern in die Delmühle, wo aus ihnen das Leinöl gewonnen wird. Das geriffelte Flachsftroh wird mit Strohseisen zu Bündeln zusammengebunden und hinausgesahren in die Röste. Die Röste

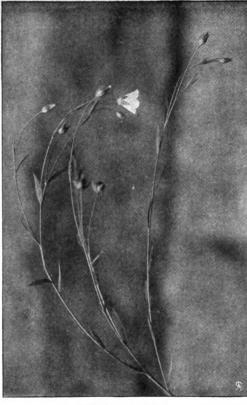

Blühender Cein.

hat den Zweck, die Bastsassen von dem Holzgewebe abzulösen, damit dieses später entsernt werden kann. Denn nur die Bastsaser ist der wertvolle Bestandteil.

der wertvolle Bestandteil.

Die Röste löst nur die Leinsubstanz, die den Bast mit der Holzsafer verdindet, aus. Die Entsernung der Holzselle geschieht durch versichiedene technische Bersahren: durch das Brechen, das Schwingen und das Hecheln. Bei dem Hecheln wird auch das furzsaserige Werg abgeschieden, das zu gröberem Gespinst und auch zu anderen zwecken recht wohl Berwendung sinden kann.

Unfere Abbildungen stellen die Flachsbereitung in kleinbäuerlichen Betrieben dar.
Mancher, der die Bollkommenheit der Maschinen
kennt, die wir für alle diese
Arbeiten besitzen, möchte
wohl jenen einsachen Borrichtungen, wie sie immer
noch hier und da Berwendung sinden, die Daseinsberechtigung absprechen,

da ihre Anwendung nicht mehr lohnt. Demgegenüber möchte ich doch darauf aufmerksam machen, daß sich der Kleinbauer zur Anschaffung kostspieliger Maschinen nur äußerst schwer entschließt, namentlich dann, wenn



Muf dem Flachsfeld.

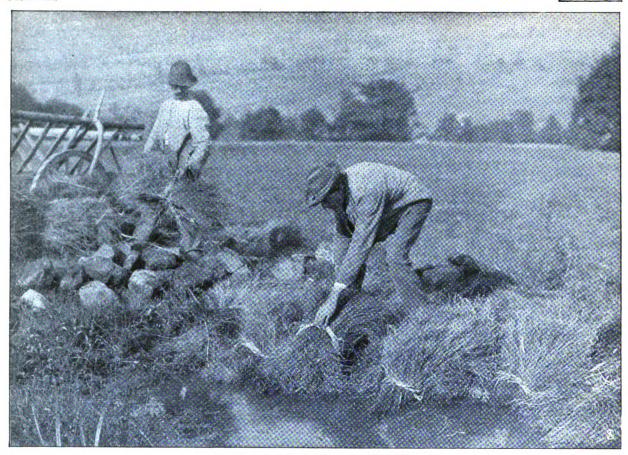

Einfegen der Flachsbundel in die Roffe.

er von ihrer Notwendigkeit nicht unbedingt überzeugt ist. Es ist richtig, der Berdienst ist sehr gering. Man berechnet z. B. den Stundensohn einer geschickten Spinnerin am Spinnrad auf zwei Pfennig. Aber

man muß auch bedenken, daß es sich hier durchweg um Arbeiten handelt, die im Winter erledigt werden können, wenn die Feldarbeit ruht. Das Ausdreschen des Getreides, das früher den halben Winter aussüllte,



Das "Riffeln" des Flachfes.







Um Spinnrad Daheim.

wird ja jest über= all durch die Dresch= maschine besorgt. Und das ift recht. Eine solch schwere Arbeit fann man gern der Maschine überlaffen. fieht fich nun Bauersfrau, die die den Müßig= gang nicht leiden mag, nach einer anderen Tätigkeit Da= um, um Zeit mit ihre



Das Brechen des Flachfes.



zu füllen. Diese Beschäftigung sindet sie in der Flachsebereitung. Es ist doch etwas Schösnes um den selbstegezogenen und selbstegesponnenen Lein, dessen Berarbeistung auf dem

Handwebstuhl man sortgesetzt überwachen kann. Allerdings ist die jegige Zeit für



Das hecheln des Flachies.

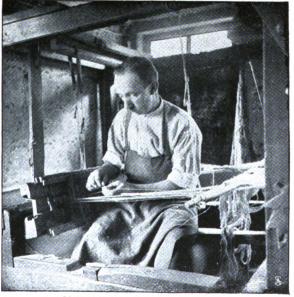

Undrehen der Kette im Webftubl.



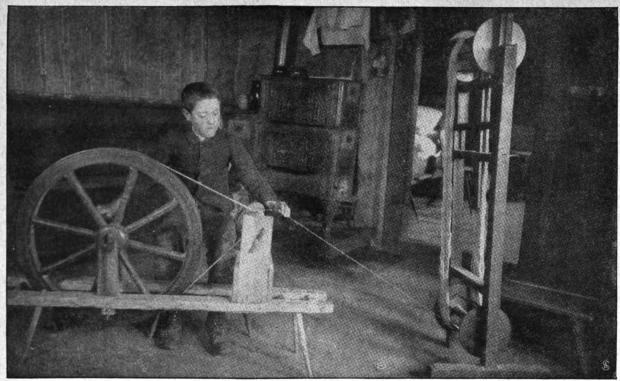

Das Spulen des Garns.

berartige stille Betriebe schlecht geeignet. Bon maß= gebender Stelle sind denn auch bereits alle notwendigen Borkehrungen getroffen, um den Flachsanbau in Deutschland und in den bisher besetzten Gebieten im großen zu betreiben und dann auch die Verarbeitung des Flachses geeigneten Großbetrieben zuzuweisen.

## Das bessere Recht.

=0000000000=

Stigge aus unfern Tagen. Bon Sans Fr. Blund.

Der Altfischer Jan Stürck stand auf und reichte Kätner Marys treuherzig die Hand.

"Die Sache mit Marie ift abgesprochen, Margs, ich will sie dir gut halten."

"Mannsleute sind selten im Krieg, Jan Stürck, Marie fann von Glück sagen!"

Der Altsischer blieb noch einmal in der Tür stehen, als hätt er etwas auf dem Herzen. "Du hast noch ein Haus voller Kinder, ich mein, dir muß es oft sauer werden!"

Der alte Kätner schüttelte abwehrend den Kopf und ließ den andern hinaus. "So wollen wir nicht rechnen, Jan Stürck, ich schaff's noch!"

Marfus Marys blieb noch eine Weile am Fenster stehen und schaute dem Altsischer nach. Die Fliegen summten durch das Zimmer, stießen gegen die Scheiben und sielen betäubt auf die Bank. Draußen stapsten ein paar Schuljungen in Fischerstiefeln und Ölrock über den Weg. Mußte alles arbeiten heutzutage, die Mannsleute sind knapp, Marie, und werden noch selkener, bis der Krieg zu Ende ist. Was hast du fürn Glück, Marie, daß einer für dich kam und sür dich sorgen will. Was gehn dich die jungen Burschen an. Jan Stürck, der Riese, ist der wackerste im Dorf; und er ist reich und braucht nicht mehr auf Fang zu gehen.

Jochen Sparck — wer war denn Jochen Sparck, der früher hinter dir herlief? Seit er davonfuhr damals,

Digitized by GOOGLE

zwei Tage vor dem Krieg, schrieb er dir nicht mehr, Marie!

Jeht kam er zurück, aber die Leute schweigen, wenn sie von ihm sprechen. Der Krieg ist grausam, Marie, er vergaß dich, und Gott hat ihn geschlagen dafür.

Der Kätner sah, wie der Altsischer mit langsamen Schritten drüben um die Ecke bog, er ging in den Krug. Hatte wohl Grund, sich seine alten Tage beschaulich einzurichten, Jan Stürck hatte genug durchgemacht im Leben. Zu Kriegsbeginn hatte er sogar noch einmal freizwillig gegen die Engländer wollen, hatte gesagt, der Staat hatte alle nötig, auch dich, Markus Marks. Aber Kätner hatte ein Nest voll Mädchen zu Haus, und Jan Stürck hatten sie nicht mehr gebrauchen können.

Jan Stürck war damals gerade rechtzeitig zurückgefommen, im Dorf hatte es Lärm gegeben wegen der Gemeindewahl. Da hatte er als Borfteher vom Bahlverein seine hitzigen Unhänger beschwichtigt und hatte es durchgesetzt, daß man im Krieg ohne Neuwahl auskam.

Und jest fragte der Alltsischer Markus Marxs um seine Tochter. Eine sonderbare Liebe war's, die den Alternden gepackt hatte. Biel Sehnsucht nach Kuhe, nach der hingebenden treuen Pflege Maries, viel Dankbarkeit und dabei eine sonderbar tiese und aufrichtige Hinneigung zu dem jungen Weib. Er dünkte sich krastvoll genug, noch einmal sein Leben zu erproben. Und wenn's nur ein paar Jahre waren. Er ließ genug zurück für Marie und ihr Leben.

Original from

Im Rrug führte Jochen Spard bas große Wort. Als Jan Sturd in die Baftftube tam, murbe er etwas fleiner, benn ber Altfifcher tannte die gange Belt und fuhr jedem allzu leicht in die Garne hinein.

Jochen Spards rechter Mermel hing in der Rodtafche. Die linke Fauft ftat in einem riefigen Sandichuh,

fie war aus Holz.

"Aber ich werd fie wieder bewegen fonnen, Jungens", prahlte Jochen Sparck, und feine Augen blitten vor Lebensluft.

"Der Dottor fagt, heut tonnen fie alles ichaffen, und wenn die linte fertig ift, tommt die rechte an die Reihe!"

Jochen Spard hatte eine handgranate, die ihm an der Pfer in den Graben fiel, in den Draht werfen wollen, aber er mar nicht gang so weit gefommen. "Ift immer noch beffer, als gang bin fein", lachte Jochen Spard wieder laut. "hat fo mancher gute Rerl dran glauben muffen. Zweihundertfünfzig Mann find ausgezogen, und als ich weggefahren wurde, waren's noch reichlich hundert in der Rompagnie."

"Jochen Spard?" tam Jan Sturds tiefe Stimme bom Rebentisch.

"So mahr, wie ich hier ftehe, hundertfünfzig Mann

waren's, nicht mehr!"

Da lachten die andern, nur der Altfischer wurde ernst und mußte an die hundert denken, die in Jochen Sparcks Rompagnie nicht mehr waren. Bar ein schwerer Blutverluft, die Zeit und gerade nach dem Rrieg hatte Deutschland jeden Mann nötig, jedes junge Beib, das dem Bolt Rinder ichenten tonnte.

Der Rröger gundete die Lampen an, in ber Stube treifte ber Dampf, die Stimmen murden lauter. Jemand begann von gutem Fang, von England und noch einmal von England. Dann leerte fich das Gaftzimmer langfam, die Ebbe tam auf dem Strom, die meiften Alten mußten

auf Fang gehen.

Nur der Krüppel Jan Stürd und der eine oder der andere Freund blieben zurud. Da begann Jochen Spard noch einmal von all den Rämpfen zu erzählen, die das Marineforps da draugen ausgefochten hatte, vom Sturm auf Untwerpen und dem langen schweren flandrischen Binter. Bis die handgranate feiner Rampfluft ein Ende fekte.

"Und was willft du jest, Jochen Spard?"

Der fah fich geheimnisvoll um. "Ich war beim Landrat, pordem ich hierhertam, der hat 'ne gange halbe Stunde mit mir geredet. Und feine Frau mar auch dabei und hat mir die ganze Tasche voll Ruchen gestedt. War'n luftiges Beib, und gelacht und gefreut hat fie fich, nur weil ich immer gelacht habe."

"hol mir mal den Brief aus ber Tafche, Jan Sturd, heut früh hat er mir geschrieben. Gollft mal Augen

machen!"

Aber noch ehe der andere so weit war, hatte Jochen

Spard ichon losgelegt.

"Alfo den Leuchtturm frieg ich, Jungs, richtig, ben Leuchtturm, wo ich als Jung schon immer rumgelaufen bin und gedacht hab: wenn bu ba mal rauftamft, ein einziges Mal. Er fagt mir neulich schon, vielleicht wollt er den Alten penfionieren, die Jungens, die draußen maren, hätten ein Recht auf Berforgung."

Jan Stürd hatte ben Brief gelesen, schob die Brille zurud und lehnte schweigend an der Band. Bas mar's noch, das ihm jah in den Sinn tam. hatten die Leute nicht gesprochen von Jochen Spard und Marie - da-

mals, vor bem Rrieg?

"Wie foll's benn werden, Jochen, mit ber Arbeit ba oben?"

"Saft nicht gelesen, Jan Sturd? Beiraten foll ich, schreibt der Landrat, und dann foll ich zu ihm tommen, und wenn's 'ne fraftige Deern ift, schlägt er ein."

Jodien pochte mit der Holzfauft auf den Tisch, daß es frachte. "Und nach dem Krieg frieg ich 'ne neue hand und 'n Frau frieg ich, und zum Kindelbier kommt's ganze Dorf, verstanden? Zu Jochen Sparcks Kindelbier!" Er lachte übers ganze Geficht, bis ihm die Tranen in

die Augen tamen.

"Ift das ein Blud, Jan Sturd — Blud im Unglud! Den Leuchtturm frieg ich, und 'n Frau frieg ich und Jungs, einen nach dem andern. Bag mal auf, Rröger, was die für vornehme Baten friegen. hauptmänner und Leutnants und Rapitane. Alle haben gefagt: Jochen Spard, wenn bu freift, tomm ich jum Rindelbier, ben Bengel möcht ich feben! Und lauter Jungs, verftehft bu, Jan Stürd! Die folln ben Englischen noch zu schaffen machen!"

Der Rröger flirrte vernehmlich mit den Glafern und drehte in den Eden die Lichter aus.

Jochen Spard ftand auf, und weil er Jan Stürd foviel erzählt hatte, ließ er Jan Stürck bezahlen. Und weil der Fischer sagte, er mußte noch vorsichtig sein wegen der Arme, war's ihm recht, daß der Alte ihn heimbrachte.

Die Nacht war unsichtig, es regnete fein und unaufhörlich. Der kleine, aufgeweichte Eschenweg, ber durch die Felder führte, war schlüpfrig, naß und lief dicht an der Gracht entlang, die bewegungslos in kalter, froftiger Dunfelheit lag. Bar gut, daß Jan Stürd babei mar und aufpaffen tonnte.

"Bas hat der Landrat geschrieben?"

"Ich follt heiraten, hat er gefagt!"

"Beißt du denn jemand, Jochen Spard?"

"Ja, Jan Stürd!"

"Wer ift es, Jochen?"

"Ich hab nur einmal eine liebgehabt, Jan Sturd, bent, du weißt wohl, wen ich meine.

Die Efchen trieben im Bind und schlugen mit Laub und Zweigen die Wandernden ins Geficht, daß fie blind murden. "Meinft du Marie Margs, Jochen Spard?"

"Siehft du, nun weißt du's auch! Sollft mal feben, was der Landrat zu der fagt!"

Das Baffer ichlug in dichtem Regen vor den Zweigen, ber Bind fuhr und rollte fchmer über die Felder.

"Bas fagt Martus Margs denn dazu?"

"Ich frag zuerft, was Marie dazu fagt!" "haft du Marie gefehn, Jochen Spard?"

"Ja, geftern abend, Jan, und wir find uns einig geworden. Wir hatten uns lange lieb, Jan, Marie ift ftart und verläßt mich nicht. Bar ja fürs Land, daß ich zum Krüppel wurde."

Der Fischer schwieg plöglich und atmete schwer. Eine tiefe, laftende Traurigfeit brudte ihn nieder. 211 bie Bilder, die er von Marie gefehen hatte, maren por ihm aufgestiegen und forderten und pochten, daß er hätte aufbrullen mögen. Ber war's, ber ihm, Jan Sturd, in feinen Willen fuhr? Riefenhaft mar er für die andern im Dorf gewesen, in allem, was er anpacte und burchfette, und riefengroß mar feine Rraft, heute wie einft. Ber wollte ihn, Jan Stürd, überwinden? Da ftreifte er den leeren Urmel des Jungen, und ploglich mar ihm, als ftande all fein Blut in feiner Rehle. Langfam, faft bittend tam's über seine Lippen. "Du haft viel gelitten fürs Land, Junge!"



nerated on 2019-06-07 22:42 GMT / http://hdl.handle.net/2027/njp.32101076056132

"Jett ift ja alles gut, Jan. Ich bin glücklich, so wie es ist!"

Sie waren auf die Steinstraße gekommen, drüben von Kätner Margs' Haus schien noch Licht, der Alte flocht Körbe dis tief in die Nacht hinein.

"Nun kannst ja allein nach Haus gehen, Jochen Spard!"

"Gute Nacht, Jan Stürd!"

Der Altfischer ging mit festen Schritten auf die Straße zurück. Als er vor Markus Margs' Tür kam, blieb er einen Augenblick stehen, als wollte er sich besinnen. Dann drückte er auf die Klinke und trat ein.

"'n Abend, Martus!"

Der sah erstaunt auf und nickte ihm zu. "Was willst du denn?"

Der Fischer marf feine Müge auf das Fenfterbrett,

fetste fich und begann langfam vor fich hinzufprechen, als fagte er ein Bekenntnis auf.

"Es ift, weil's nicht werden kann zwischen mir und Marie, Markus!"

Er hob den Kopf langsam und sah dem Kätner in die erschrockenen Augen.

"Wir Alten haben kein Recht auf die jungen Leben, das Land braucht neue Menschen für all die Toten. Ich bin ein sonderbarer Mensch, Markus, aber nach den Opsern derer da draußen scheint's mir weniger, was man von uns verlangt. Iochen Sparck hat Marie lieb, Markus, und Iochen Sparck ist jung und hat das bessere Recht."

Er stand langsam auf und reichte dem Kätner die Hand. "Für die beiden ist gesorgt, Markus. Und wir beide wollen Freunde bleiben, als wär nichts geschehen. Gib mir deine Hand, Markus Marys!"

# Der moderne Frühjahrsmantel.

hierzu 5 Aufnahmen von E. Schneider.

Den meiften modischen Erscheinungen liegt eine verständige Triebfraft zugrunde. Das trifft natürlich nicht für die Auswüchse zu, denen man bisher vielzuviel Beachtung schenkte. waren von ihren geiftigen Urhebern meift nur als Gen= fationen geschaffen, bestimmt, bei einer besonderen Belegenheit die Aufmertsam= feit auf die Trägerin zu lenken. Eine Berbreitung dieses Einfalls murde in den feltenften Fällen er= wartet. Sucht man hin= gegen nun einen Grund für die sich mit raschem, durchdringendem Erfolg ein= führende Mantelmode, fo wird man nicht fehlgehen, ihn in prattischen Ermägungen zu finden. Bang einfach, der Mantel, wie er heute ausgestaltet wird, erfest mehrere Barderoben= ftude, ohne unelegant ober vielleicht gar zu sparsam auszusehen. Neben den lediglich zwedmäßigen Regen= und Reisemänteln aus Lederföper (Covercoat) oder Flauschstoffen in ruhigen Farben, denn alle allzu lebendigen Karos paffen nicht in unfer auf Ruhe gestelltes Stragenbild, gibt es eine Reihe neuartiger Formen, wohl geeignet, als



2. Sofer Mantel aus Halbjeide.
Original from
PRINCETON UNIVERSITY



1. Mantel aus dunkeltariertem Taft.

Digitized by Google

tadelloser, sogar eleganter Anzug angesehen zu werden. Ueber seine neue Bezeichnung ist man sich in den maßgebenden Kreisen nicht ganz einig, da man unter Mantelleid, wie man sie vielsach nennt, auch eine besondere Gattung von Kleidern versteht, die ohne Jacke vollständig straßenmäßig wirken. Weniger aus dem Bunsche nach Eleganz als aus den verständigen Erwägungen, die Stoffvorräte zu strecken, vers



3. Silbergrauer Mantel mit Kettengürtel und rundgeschnittener Belerine.



4. Schwarzer Seidenmantel mit weiten Mermeln, farbig geftidter Borbure und weißem Batifitragen.

wendet man sehr viel Seide. Ein einsaches Modell dieser Richtung illustriert der Mantel aus dunkelkariertem Tast ohne jeglichen Ausput als die aus gleichem Material bezogenen Knöpse, die auch als Berschluß dienen (Abb. 1). Er zeigt eine schlichte, vorn gekreuzte Form mit gewölbtem Kragen und mäßig weiten Aermeln. Das Rockteil ist ziemlich stosschaft, jedoch in einer Weise mit dem Oberteil verbunden, daß die Figur nicht durch die Anhäusung unzgeschickt aussieht. Den Rocksaum durchzieht eine dicke Schnur. Sie macht ihn abstehend, wie man es augenblicklich vielsach hübsch sindet. Sehr graziös ist auch der bequeme, lose



Mantel aus einem halbseibenen Bewebe (Abb. 2). Im Rücken wirft die schleifenartige Raffung besonders originell. Mus den meiten Mermeln schaut eine breite Rusche aus weicher schwarzer Seide hervor, die auch als rundgeschnittener Rragen, an den sich Aufschläge reihen, Berwendung fand. Bemerkenswert find die Mermel, die nicht eingesett find, fondern mit bem Rücken ein Ganges bilben. Aus einem ähnlichen feibenartigen Stoff besteht auch der silbergraue Mantel mit ber rundgeschnittenen Belerine (Abb. 3). Die Belerine, die bereits vor einigen Jahren in Mode mar, ist jest wieder allgemein beliebt, wenn fie auch einige Menberungen erfahren hat. Sie beherricht augen= Modenbild blidlich das verleiht auch den eleganten Mänteln reizvolle Abmechflung. Ein Sohlfaum unterbricht diefen faltig fallenden Kragen, über den fich nochmals eine bichte Spigenrufche legt, die vorn befichenartig austlingt. Sehr beforativ wirft der funftvoll aus demfelben Stoff hergestellte ketten= artige Gürtel, ber gleichzeitig ben Rodanfat verbedt. Durch einen besonders ichonen Schnitt zeichnet



5. Mantel aus fandfarbenem Tuch mit Rragen und Auffchlägen aus Samt

sich ber Mantel aus schwarzer feiner Seide aus (Abb. 4). Seine ausge-zeichnete Wirtung, sein geschickter Fall beruht hauptfächlich auf seiner vorzüglichen Linienführung. und rudwärts ift der Mantel fürzer, an den Seiten fällt er zipflig. Un diesem Mantel sind die weiten Aermel eingesetzt. Eine farbig geftidte Borte halt fie zusammen, ebe fie fich in Eden ausfallen. Un dem Berichluß und den feitlichen Taschenteilen fand die farbiggesticte Bordure gleichfalls Bermendung. Dem geschloffenen Stehtragen gibt ein weißer Batiftfragen einen hüb= schen Ausputz. Einen kleidartigen Eindruck macht der Mantel aus fandfarbenem Tuch mit dem Kragen und den Mermelaufichlägen aus braunem Samt (Abb. 5.) Die anliegende Form ift von den Jadenfleidern übernommen, die fich jest vielfach an das frühere Schneiderfleid anlehnen, das lange Zeit hindurch fo außerordentlich beliebt mar. Eine hübsche Abwechslung erzielt der gefreuzte Gürtel, der mittels einer disfreten Stickerei dem Mantel eingefügt ift.

Schluß des redattionellen Teils.

# BERLINER LOKAL-ANZEIGER

Zuverlässig in der Berichterstattung über die Kriegsereignisse und alle Begebenheiten von Bedeutung / Beleuchtung politischer und nationaler Tagesfragen von berufenen Federn / Aufsätze über Kunst, Wissenschaft und Technik / Umfassender Handelsteil und eine wöchentliche Verlosungsliste / Tägliche Unterhaltungsbeilage mit guten Romanen und Erzählungen / Tägliche illustrierte Beilage "Bilder vom Tage" / Politisch und wirtschaftlich unabhängig / Erscheint täglich morgens und abends in sehr großer Auflage

### Erfolgreichstes Anzeigenblatt Deutschlands

Der "Berliner Lokal-Anzeiger" ist amtliches Publikationsorgan des Magistrats der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Berlin; der Ältesten der Kaufmannschaft von Berlin; der Zulassungsstelle an der Börse zu Berlin; der Justizverwaltungsorgane, Gerichte, Staats- und Amtsanwaltschaften des Kammergerichtsbezirks

Digitized by GOOGIE



### Gummistrümpfe,

Leibbind., Gradehalt. u. elektr. App. etc.etc. zubillig. Preis. d. Josef Maas & Co. G. m.b. H., Berlin 82, Oranienstr. 108. Offert. erbeten.

## Magerkeit

Schöne, volle Körperformen, imponierendes Aeußeres bei Herren u. Damen durch unser preisgekröntes "Abundin". Bestes Nervennährpräparat. Goldene Medaille. In kurzer Zeit bis 30 Pfund Zunahme. Unschädlich. Garantieschein. Zahlreiche Dankschreiben. Preis 2 M. 3 Kartons (z. Kur erforderlich) nur 5 M. Diskrete Zusendung.

Dr. Schäffer & Co. G. m. b. H., Berlin 50, Friedrichstraße 9.

### Haarweg! Haarzerstörer



Etwas Sensationelles bringt das medizinische Warenhaus Dr. Ballowitz & Co., Berlin W 57, Abt. Hy. A. Lästige Haare mit der Wurzel kann man jetzt selbst beseitigen, indem man den Apparat durch Knopfdruck in Funktion setzt. Durch konzentrierten galvanischen Strom trocknet die Wurzel ein, das Haar fällt sofort aus, und ein Wiederwachsen ist unmöglich. Hierfür bürgt die Firma und verpflichtet sich andernfalls, das Geld zurückzuzahlen. (Keine Elektrolyse.) Der Preis ist M. 5.50 u. M. 8.—. Gebrauchsfertig. (Per Nachnahme.)

Briefmarken, 30,000 verschiedene seltene, gar. echt, auch Postkarten, versende auf Verlangen zur Auswahl ohne Kaufzwang mit 40-60 % unter allen Katalogpreisen. Prof. Max Hauser, Wien II, übere Benaustr. 45.

H. W. Voltmann Bad Oeynhausen 9 Spezialfabrik f. Hand-betriebsfahrräder (Invalidenräder). Krankenfahrstühle für Straße Kataloge gratis.



# Eine Mutter

schrefbt: "... Gleichzeitig teile ich Ihnen mit, daß Ihr Vasenol-Puder bei meinen beiden Kindern die besten Erfolge erzielt hat; ich habe Ihr Fabrikat bei meinen Kindern vom ersten Lebenstage an angewendet und ein Wundsein überhaupt nicht kennen gelernt, trotzdem beide sehr empfindliche Haut haben."

Wund-Kinder- Puder

ist in ständigem Gebrauch zahlreicher Krippen, Säuglingsheime, Entbindungsanstalten usw. und wird von den hervorragendsten Aerzten als bestes Einstreumittel für kleine Kinder bezeichnet, das Wundliegen, Wundreiben, Entzündungen und Rötungen der Haut zuverlässig verhindert.

Unsern Kriegern leistet der "Vasenol-Sanitäts-Puder" zum Abpudern der Füße (Einpudern in die Strümpfe), der Achselhöhlen sowie aller unter der Schweißeinwirkung leidenden Körperteile gegen Wundlaufen, Wundreiben und Wundwerden unschätzbare Dienste, hält den Fuß gesund, warm und trocken. Bei Hand-, Fuße und Achselschweiß verwendet man als einfachstes und billigstes Mittel Vasenoloform-Puder.

In Original-Streudosen zu 75 Pl. in Apotheken und Dorgeriennel





Deutsche Infanteriften werden im Stilaufen ausgebildet.

In einem Waldlager im Often: Baumftamm als Litfaffaule.





Beinkorrektionsapparat Segensreiche Erfindung Kein Veideckapparat, keine Beinschienen. Unser wissenschaftl. feinsinnig kon-

Ein Friedrapprat, Reite Beinschiehe.

Inser wissenschaft, feinsinnig konstruierter Apparat heilt nicht nur bei jüngeren, sondern auch bei älteren Personen unschön geformte (O-und X-) be ne ohne Zeitverlust noch Berufsstörung bei nachweislichem Erfolg.

Aerztlich im Gebrauch. Der Apparat wird in Zeiten der Ruhe (meist vor d. Schlafengehen) eigenhänd.

angelegt und wirkt auf die Knochensubstanzu. Knochenzellen, so daß die Beine nach u nach normal gestaltet werd. Verlangen Sie g. Einsendung von I M. oder in Briefm. (Betrag wird bei Bestellung gutgeschr.) unsere wissenschaft. (anatom-physiol.) Broschüre. Wissenschaftl. erhöpld. Versad "Ossil?

Arno Hildner, Chemnitz 59.



Hervorragendes diätetisches Mittel, unübertroffen für die

## Nervenstärkung \* Blutbildung \* Kräftigung

Regipan ist ein vollkommen neuartiges, ärztlich glänzend begutachtetes Präparat. Es führt dem Körper in reichstem Maße die Stoffe zu, aus denen die Körperzellen und Nervengewebe gebildet werden. Es gibt daher nichts Besseres für die Stärkung des gesamten Organismus und wird mit sicherem Erfolg angewendet bei:

Appetitlosigkeit, Unterernährung, Blutarmut,

Tuberkulose, Rachitis, Diabetes,

Neurasthenie, Nervenleiden, Melancholie,

nach Blutverlusten, in der Rekonvaleszenz, nach schweren Krankheiten, bei zurückgebliebenem Wachstum, bei frühzeitigem Altern oder Kräfteverfall. Ein Versuch wird jeden von der Vorzüglichkeit des Präparates überzeugen

Regipan-Tabletten sind zum Preise von M. 3,50

in jeder Apotheke erhältlich

Sollten Sie über Regipan vorerst näheren Aufschluß zu haben wünschen, so teilen Sie uns solort Ihre genaue Adresse mit, und wir senden Ihnen ohne jede Verbindlichkeit

## ein belehrendes Buch umsonst

Schreiben Sie aber sofort, denn dieses Angebot ist nur kurze Zeit gültig. Kontor Pharmacia, München, Schillerstr.17

PRINCETON UNIVERSITY

## Der Tag wird zur Stunde die **Stunde** zur Minute

Sie Ihren Angehörigen Schützengraben ein

## altaspiei

schicken. Es wird nach neuer Anre-Es wird nach neuer Anregung aus dem Schützengraben mit Würfeln gespielt
und kann von jedem sofort
gespielt werden. Es ist so
interessant, daßkeine Langeweile und trübe Gedanken
aufkommen und die Zeit bei
diesem interessanten und anreizenden Sniel dahinfliert reizenden Spiel dahinfliegt. Würfel liegen jedem Spiele bei.

Salta-Versand, Hamburg 39

## Bad Homburg v. d. Höhe

Prospekt und Auskunft durch die Kurverwaltung

der beste Ersatz für franz, Crèmes, bes. für "Crème Simon", macht die Haut samtweich, fettet nicht. 1st unerreicht! lnTub. u. Toph. M. 1- u. 2-. Krem-Terasse. Seife, aus d. besten Rokstoffen hergest, St. 1 M., 3 St. M., 2 75. Ueberail erhalti. der beste Ersatz für franz. Cremes bes. für "Creme Simon", macht die Haut samtweich, tettet nicht. Ist unerreicht!
InTub. u.Töpt. M. L. u. 2.-. Krem-Terasse Seife, aus d. besten Rokstoffen hergest.
St. 1 M., 3 St. M., 2.75. Ueberall erhältl.
Max Schwarzlose, Königl. Hofl., Berlin C 2.

## SCHÖNSTER SCHMUCK

Zuckerkranke erhalten Gratis - Broschüre über diätlose Kur (nach Dr. med. Stein - Callenfels) d. W. Richartz, Cöln, Georgsplatz 2 b.

Dr. Möller's Diätet. Kuren Wirks. Heilverf. Sanatorium Dresden-Loschwitz nach Schroth i.chron. Krankh. Prosp. u. Brosch. Irek Abteilung f. Minderbemittelte: pro Tag 5M.

Senfs Briefmarken-Journal

Gross Hustr. Satspressister data gratis.

TiegSmarken. (Non 5 Ma. an franko

Verschied da 20 Verschiedene nu 1 37.

40 Verschied. 3.25 50

100 Halkanstanten 3.— (40 Beigien . 1.— 5 Septien . 1.— 80 Turkei . 1.25

80 Eupstehe Kolonien u. Anal Postsmire 4 50

80 detpoet Warchau . 1. (20 1.1 (Grossp. 7 - 50

80 detpoet Warchau . 1.6 (11 (Grossp. 7 - 50)

Senis Briefmarken - Katalog mit 65,000 norm Preisen ist für jeden Sammler unentbehrlich. Preis in Leinen gebd. 3.80 M. franko. Gebrüder Senf in Leipzig.

Runzeln, icharle Züge, Krähentüße, Stirnfalten verschweinden einzig nur nach biologisch. Beriahren durch Zusuhrung neuer, dem natürlichen hautiett innig verwandter Fettlubstanz, des homogenen Lecithinhautnährstoftes "Ereme Olana". Die weltende Haut und erschaftliche Besticksmusteln werden wieder getröftigt, glatt und elafüst gemacht und das Altern der Gesichtspüge weiterhin wirflam verhindert. Erfolge über Erwarten. Originaldose M. 4.50. Bertuchsdose M. 2.50. Die Kickel Bertin Z. Gesienhauftraße. Dito Reichel, Berlin 76, Gijenbahnftraße 4.

### Lebenswahr

hten Sachverständiger die Charak-r-Beurteilungen von P. L. Brief-ch nach Handschrift seit 1890. Prospekt frei. Paul Liebe. Minchen W. 12

Echte Briefmarken billigst.-Preisliste A für Sammler gratis. August Marbes, Bremen.



Fabrik: Ernst Schaufler, Stuttgart.



# assia-Stiefel

in Düsseldorf mit der Goldenen Medaille prämiiert

das Eleganteste, Solideste, Preiswürdigste.

Schuhfabrik Hassia, Offenbach a. M.

Verkaufsstellen d. Plakate kenntlich. Katalog b. Angabe d. Nr. 50 gratis.

### MIX & GENEST AKTIENGESELLSCHAFT TELEPHON- UND TELEGRAPHEN-WERKE BERLIN-SCHÖNEBERG

Klingelanlagen Telephonapparate für Haus und Post

Blitzableitermaterial

Galvanische Elemente Kaffenficherungsapparate gegen Einbruch und Feuer

Preislisfe kosfenlos!



Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



am Stein (Rheinprovinz) Thermal·Sol·Radiumbad

Die natürlichen Radium-Gasperl-u.Solbäder heilen:

Gicht Rheumatismus, Frauenleiden, Herzkrankheiten, Rachitis Skrofulose, Ohren-Nasenleiden und

Kriegsverletzungen. Für Kriegsteilnehmer weitgehende Vergünstigungen



## Vom Pfingstfest zur Weihnacht

Der Auslese erste Folge

Kerausregeben von Hauptmann d. L. Hoecker.

Dis vornehm gebundene Buch, 286 Seiten stark, mit 16 zweifarbigen Kunstbeilagen und zahlreichen Textbildern gibt den wesentlichen Inhalt der Nummern 41 bis 75 des ersten Kriegsjahres und der Nummern 1 tis 40 des zweifen Kriegsjahres wieder. Das Werk ist in Lille selbst
gesichtet und zusammengestellt, gesetzt, gedruckt und gebunden worden. Der gesamte Erlös
aus dem Verkauf dieses Buches fliesst der "Liller Kriegszeitung" zu.

= Preis 4 Mark. = Das Buch kann durch jede deutsche Euchhandlung oder durch Feldpostanweisung von der

Ausgabe der

ler "Liller Kriegszeitung"
Fe'doost-Station 403, bezogen werden.



sowie jeden Blutandrang nach dem Gesicht beseitigt sof. u. dauernd mein Entrötungs-papier. Kählend u. beruhigend. Preis 2 M. ohne Porto. Hortense de Goupy, Eerlin-Halensee 41, Bornstedter Straße 8.





Extension G.m.b.H. Frankfurt a. M., Eschersheim Nr. 264



### Kaufmännisches Personal findet man durch eine Anzeige im "EERLINER LOKAL-ANZEIGER"



Die Stiefel selbst beschlen ist spielend leicht mit Fehnel-Sohlen. D. R. G. M.

Patente angen. Absolut wasserdicht, elastisch, sehr haltbar. Unter zahlreichen Anerkennungen schreibt Herr Lel.rer K. in Posen: Bin 14 wochen täglich auf Ihren Sohlen gelaufen etc. 14 wochen täglich auf Ihren Sohlen gelaufen etc. 15 Probepaar gegen 85 Pf. Voreinsendung. 16 unsschneiden Mk. 3.30 franko Nachn. 16 Wiederverkäufer Rabatt. 16 Probes 2 M. Fehnels Neuchemie, Frankfurt a. M. - W.

Krankenselbstfahrer, Krankenfahrstühle liefert die Spezialfabrik Rich. Maune Dresden-Löbtan 9. katalog gratis.

Rasche Hilfe bei qualvollem, tejonders nachts unerträglich peinigendem

bringt der ficher wirfende, oli in datalsam",
ber auch in hartnärdiglen
jörm, bewährt ift, W. 3.Otto Reichel, Berlin 76, Eisenbahnstr. 4.

## Mars-Gamasche

Anerkannt beste und beliebteste Wickel-Gamasche

Offiziere besonders im Felde und für Sportleute

Vorrätig in den einschlägigen Geschäften.

Man kaufe keine minderwertigen Wickelsamaschen, da diese nachteilige Wirkungen haben

Lästige Haare im Gesicht und am Körper beseitigen Sie sofort schmerzlos mit der Wurzel mit meinem Enthaarungsmittel "hapidenth". Die haarbildenden Pa-pillen werden zum Ab-

sterben gebracht, so dass die Haare nicht dass die Haare wiederkommen. Reizung der Haut. Weit besser als Elektrolyse, Aerztlich empfohlen, Preis M. 5.50. Vers and diskret gegen Nachnahme oder Marken,



Institut Schröder - Schenke Berlin W 14, Potsdamer Straße 0. 26 in Wien: Wo:(zpile 0. 15.

Kriegs-Briefmarken
Deutsche Post in Belgien, 3, 5, 10, 25 C.
65 Pfr., gestempelt 35 Pfr., Briefstücke M. L50, 75 C. 1 Fr., 1 Fr. 26 C. 2 Fr. 50 C.
50 T. 1 Fr., 1 Fr. 26 C. 2 Fr. 50 C.
50 T. 1 Fr., 1 Fr. 26 C. 2 Fr. 50 C.
50 T. 20 T. 1 Fr. 26 C. 2 Fr. 50 C.
50 T. 20 T. 1 Fr. 26 T. 20 T.
50 T. 1 T. 1 T. 26 T.
50 T. 1 T. 1 T. 26 T.
50 T. 1 T. 1 T. 26 T.
50 T. 1 T. 1 T.
50 T. 1 T.
50 T. 1 T. 1 T.
50 T.
50 T. 1 T.
50 T.
5

3, 5, 10, 30, 40 Pf. M. Live, aut Brei M. Li<sup>2</sup>5 Oesterreich, Kriegshilfe 1914 5, 10 Heller 30 Pf., gestempelt 35 Pf. 1915 3, 5, 10, 20, 35 Heller M. L.—gest. M.—95 Oesterreich-Ungarn für Russ.-Polen 1, 2, 3, 5, 6, 10 Heller 45 Pf., gestempelt 39 Pf. 1–25 u. 30 H., 10 Werte M. Li<sup>2</sup>80 gest. M. 173 Ungarn, Kriegshilfe, 1914 5, 10 Filler gest. 39 Pf. gest. 45 Pf. 1915 5, 10 Filler gest. 39 Pf.



24 Türkei 80 Pf., 30 Persien 1.50 40 deutsche Kol. 2.75 Zeitung und Liste Albert Friedemann LEIPZIG. Härtelstraße 23./13.

### Dialith Physiologisthes Nährsalz ges. gesch.

zur Erhaltung der Jugend-frische des Körpers und Geistes. Für Nervöse, Rheumatiker, Zuckerkranke, bei Schlaflosigkeit, Abspannung, Ueber-arbeitung, Katarrhen, Blutarmut und Pickelbildung. Wissenschattlich begründetes Nährpräparat. Flasche Mk. 3. - mit Anweisung. Chem. Laborat. Hoffers, Berlin 6, Koppenstr. 9.



SEIFE etc. zur Probe zirka 9 Pfd, aller nach-stehenden Spezialsorten Mark 3,95 frei. Patentwaschpulver, Salmiak - Terpentin-Patentwaschpulver, Salmiak - Terpentin-Seifenpulver, echte Lilienmilchseife. P. HOLFTER, BRESLAUS. 394.

## Damenbari

und lästiger Haarwuchs kann einzig und allein nur durch Anwendung der neuen amerikanischen Methode, ärzilich empfohlen, radikal und für immer beseitigt werden. Deutsches Reichspatent Nr. 196 617. Prämitert Goldene Medaille Paris, Antwerpen. Sofortiger Erfolg durch Selbstanwendung und Unschädlichkeit wird garantiert, sonst Geld zurück. Preis M. 5.—geg. Nachn. Nur echt durch den alleinigen Patentinhaber und Fabrikanten Herm. Wagner, Cöin 24. Blumenthalstr. 390. und lästiger Haarwuchs kann



Nächtliche Schrapnellbeschießung von Flugzeugen vor Berdun.

## Sommersprossen

Die "Tonne". Im Eisenbahnverkehr ist die Tonne gleich 1000 kg, dem Gewicht eines Kubikmeter Flußwasser. Auch in der Kriegsmarine gilt diese Bezeichnung; ein Kriegsschiff von 10 000 Tonnen verdrängt 10 000 Kubikmeter Wasser und hat ein Gewicht von 10 Millionen Kilogramm. Bei den Handelsschiffen hat man dagegen als Maßeinheit die Brutto- und Rettoregistertonnen. Erstere beziehen stauf den ganzen Raumgehalt des Schiffes, letztere auf den Schiffsraum abzüglich der für Mannschaft-, Maschinen- und Kohlenunterbringung benötigten Käume. Die Ladefähigkeit eines Schiffes beträgt nun etwa anderthalb mas soviel 1000 kg wie die Jahl der Kettoregistertonnen.





### Mitesserjäger

beseitigt in 1 Minute Hautfettglanz und Mitesser!
Pickel, Sommerspross., großporige, höckerige u. löcherige
Haut meist über Nacht oder
in wenigen Tagen. Er macht
jedenTeint zurt, weiß und rein. Preis 2 M.
exkl. Porto. Hortense de Goupy,
Berlin-Halensee 5, Bornstedter Str. 8,

### Magerkeit

Schöne, volle Körperformen durch nus. orient. Kraftpulver "Büsteria", 38s. gesch., preisgekr. m. gold. Medaille. in 6—8 Wochen bis 30 Pfd. Zunahme, garant. unschädlich. Streng reell, kein Schwindel. Viele Dankschreiben. Kart. mit Gebrauchsanw. 2 M., 3 Kart. 5 M. Postanw. oder Nachnahme. Porto extra. D. Franz Steiner & Co., G. m. b. H., Berlin 22, Maalenstralle 20.

### Louis Krause Leipzig-Gohlis 20

Spezialfabrik moderner Selbstfahrer u. Kranken-

fahrstühle Erstklassige



## AUGUST SCHERL G.M.B.H KLISCHEE-ABTEILUNG

BERLIN SW 68, ZIMMERSTRASSE 36-41 Telegr.-Adr.: Scherl Jilustrationen Berlin - Telephon: Berlin Zentrum 9001-9034

# **KLISCHEES**

VERLANGEN SIE AUSFÜHRLICHE OFFERTE

Unsere langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Zeitungsillustrationen bürgt für beste Ausführung der eingehenden Aufträge



Original from PRINCETON UNIVERSITY

Digitized by Google

pplane und Profpekte der bier angezeigten Unterrichteanftalten vermittelt koftenios die Anzeigenabieilung der "Woche", Berlin SW 68.

ildung z. Einj. . , Brim. . , Abit. Brufg. | in Dr. harangs Anft. , halle . 5. 3.

ir-Vorbereitungs-Anstalt lie Fähnrichprüfungen.

nur Fahnenjunker und Kriegsfrei-die übertreten. Jede sachkundige ift. 1915 bestanden 419, seit it. 1915 bestanden 419, seit Kriegsbeginn bisher 646. LIN W 57, Bülowstr. 103, Dr. Ulich.

75 Einjährige bestanden Ostern 1914/15 in Dr. Kramers Institut, Harburg (Elbe). Prospekt mit Refer. frei.

Städtlsche Polytechn. Lehranstalt Friedberg i. H. für zweckmäßige Ausbildung zum INGENIEUT Sonderkurse für invalide Offiziere.

arie Voigts Bildungsanstalt Erfurt in Thüringen.

Abt. Fach- u. Haushaltungsschule. Viertel-, Halbjahrslehrgang.
" Hauswirtschaftliche Frauenschule. Jahreslehrgang.

Ausbildung technischer Lehrerinnen

(Hauswirtschafts-, Handarbeits-, Turnlehrerinnen).

Schülerinnenheim. Auskunftsheft kostenfrei. r rege Besuch der Anstalt hat sich während der Kriegszeit nicht vermindert. Ingenieurschule zu Mannheim

Städtisch subventionierte höhere technische Lehranstalt

Maschinenbau, Elektrotechnik, Gießerei und Hüttenkunde.

Programme kostenios.

Pädagogium Ostrau bei Filehne. Von Sexta an. Ostern und Michaelis-Klassen. Erteilt Einj.-Zeugn.

Institut Boltz Einj., Fähnr., Prim., Abitur. Jimenau L. Thür. Prosp. frei.

Jena Pfeiffersches Institut.
Inh. A. Sauerleig, Pensionat ("Überrealschüler,
112 Einjährige seit 09. — Besond. individuelle Erziehung u.
U.terrichtskurse f. erholungsbed. u. schwache Schüler. Prosp.

Dr. Fischerice **Vorbereitungsanstalt** 

Beit. Dr. Schunemann, Berlin W 57, Bieten-Str. 22-23, für alle Militar- u. Schulpruf., auch für Damen. hervorragende Erfolge. Empfehlungen aus erften Rreifen. In 27 Jahren beftanden 4324 Jöglinge, u. a.: 2857 Fahnenj., 515 Ginjahrige etc. etc. Bereitet mit gutem Erfolge gu allen Rotprüfungen, auch beurlaubte od, invalide Offig. 3. Reifepruf. vor. Stellen Angebote

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. 1 .für die einspaltige Nonnarciliezelle.

Vertreter für Neuheiten sucht P. Holfter, Breslau. Hp. 131.

Leichter Nebenverdiemst!

ff. Kriegspostkarten 100 St. schwarz, franko geg. 1,00 Briefm., 100 bunt la z. 10-Pfg.-Verkauf 2,80, 100 Sold.-Liebeskarten 2,30, 100 Tieldruckkriegskarten 3,50. 300 aller Sort. gem. 7,50. Ferner: Frauenschönheiten, Blumen, Landsch., Tiere bill. 100 Oster- und Pfingst-Gratul.-Karten 3,50. Umtausch gest. 700 versch. Muster Kunstverlag Heros, Berlin 39, Sellerstr. 3.

# Gelbsterlebtes

Rapitanleutnant v. Mücke











Tuhmreiden Soiffes, Das monatelang ber Schreden bes feegewaltigen England und feiner Berbundeten war. Beheftet 1 Mart Elegant gebunden 2 Mart.

21hefba. Bon Rapitanleutnant Bellmuth v. Mude. Badend ichilbert ber Berfasser seine abenteuerspoteiba durch bie arabische Buste. Geheftet 1 Mart. Elegant gebunden 2 Mart.

Emden Anefha. Beide Bucher bes Rapitanteut-nants hellmuth v. Mude als Geichentwert in einem geichmadvoll gebundenen Bande ver-einigt. Breis 3 Mart.

Bezug durch den Buchhandel und die Geschäftsstellen des Verlages August Scherle. m. b. f., Berlin

### Verschiedene Mitteilungen.

- Es gibt Dinge, zumal im Bereiche der Technik, die keines Anwaltes bedürfen, die sich von selbst durchsetzen, ohne besondere Fürsprache und Reklame. Zu diesen Errungenschaften, die sich einen ständigen Platz in jedem Haushalt sichern, gehören auch die "Hastick"-Artikel. Da ist zunächst der X-Hammer, der als Hammer, Brecheisen, Schräubenzieher, Büchsenöffner, Nagelzieher usw., nicht zuletzt als Messerschäffer zum unentbehrlichen Hauspart wird. Eine Erweiterung erfahren die vorerwähnten Verwendungsmöglichkeiten durch die beiden "Hastick"-Haushaltungsbeile sowie die überaus praktische "Hastick"-Haushaltungsbeile sow

schnürungen stattfinden. Sie gibt dem Bein und den Muskeln eine wesentliche Unterstützung und erhöht damit das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit. Bei Unfällen kann sie sogar als sehr zuverlässiger Notverband verwendet werden. Wir können die Marsgamasche warm empfehlen, speziell als Liebesgabe fürs Feld —

seie wird immer dankbar entgegengenommen.

— Graue Haare entstehen durch Verschwinden des Haarpigments. Das von der Parfümerie W. Seeger, Berlin-Steglitz, hergestellte "Nüancin" führt das Pigment den Haaren wieder zu und erhält ihnen die Jugendfarbe bis ins späte Alter.

Annahme von Inseraten bei Angust Scheri (2. m. b. H., Berlin SW 68, Zimmerstraße 36—41, sowie in den folgenden Filialen: Bremen, Obernstraße 381, Breslau, Ohlauer Straße 87 II, Cassel, Königsplatz 531, Dresden-A., Prager Str. 35. Elberleid, Kaiserstraße 10, Halle a. S., Sternstraße 13, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Kölin a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Bretieweg 1841, Müncherg, Theatinerstraße 31 II, Stuttgart, Königstraße 11 I. — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3,50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden



Bettnässen Erfolgreiche Be rei-ung. Alter- und Ge-schlechtsangaben. Auskuntt ums. diskr. schlechtsangaben. Auskunft ums. diskr.
Margonal, Berlin, Fidicinstraße 38.



TRUSTFREI -

Kleine Kios St. 21/2 Pt. Kurprinz Fürsten Welt-Macht " Auto-Klub " 6 "

Faltenloses Gesicht

und jugendliche Rundung bewirkt Charis, bei jüngeren um so schneiler. Charis, deutsches Reichspat, k. k. österr, und schweiz. Patent, beschigt unter Garantie: Runzeln, Tränenbeutel, Doppelkinn, unschöne Nasen- u. Mundform, hebt die herabsinkenden Gesichtsmassen, wodurch scharfe, welke Züge und Muskeln, unschöne Gesichtsform verbessert werden. Wer etwas wirklich Reelles auch ur Brustpliege anwenden will, verlange die Broschüre mit Abbild. Gie Frind. im 50. Lebens- und ärzit, Gutachten von der Erfinderin Frau B. A. Schwenkler, indrand Gebrach v Baril. Wid. Postsdamer. Strafe. 8-68. Berlin W 57, Potsdamer Straße 86 B.









Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers", Berlin SW 68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G.m.b.H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, Ierner in Wien u. Zürich.

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

### Norddeutschland.

Am Plauer See bei Plau i. Meckl. Pension Gesundbrunn. Erbolungsstätte u. Sommerfr. i. Walde. Seebad, Angeln, Rud. Sol. u. kohlens. Bäd. i. Haus. Preis mäß. Prosp. F. Böse. Bad Polzin (Moorbad in Pommern). Kaiserbad Sanatorium, physi-kalisch-diätetische Heilanstalt Sanitätsrat Dr. Hölzl. Bad Schwarfau & Min. v. Lübeck. 3½proz. Jodh. Quellen, Waldluftkurort. Beliebter Ruhesitz.

Ostseebäder.

Georgenswalde Ostseebad, Villenkolonie, Post u. Bahnstat. Neues Kurhaus, Kurtaxfr. Näh. Badeverwaltung.

Brandenburg.

Berlin Pension Steinplatz Budolf Sendig fr., Charlotten burg, Steinplatz 4, am Zoo.

Burkow Kr. Lebus (Märk, Schweiz), — Sanatorium u. Erholungsheim Waldfrieden. Vorzügt. Verpfleg. Gelegenheit zu physik, diät. Kuren unt. ärztl. Leitg. Empf. v. D. Offiz.-Ver. Tel. Nr. 55.

Falkenhagen Seegefeld-A. Sanatorium 6–9 M. San.-Rat Dr. Straßmann.

Saarow-Pieskow Landhaussiedelung am Scharmützelsee.
Pieskow. Post Saarow (Mark). Tel, Fürstenwalde 102. Kurhäuser, Pens.

Bad Flinsberg Gebirgskurort. natürl. arsen-radioakt. Koblens... Moor- u. Fichtenrindenb. Inhalat. Erstkl. Bade-anst. Prosp. Badeverwaltg. Kurhaus. I. Haus. Fabrstuhl. Waldumgebung. Bad Landeck

1 Schles. Stärkstes Radium., Schwefel., Thermalbad. Radium - Emanatorium, Mineralbäder, Frequ. 15 200 Pers.

Moorbäder. Trinkkuren, Medikomechan, Institut. Sals.: April-November.

Digitized by Google

Bad Langenau Grafsch, Glatz. Frauen- u. Herzheilbad. Natürl. kohlens. u. Moorbäder. Prosp. d.d. Kurverwaltg. Blitzengrup d Sanat, Blitzengrund vor Görbersdorf (Schles.) Heilanst, f. Leichtlungkr. Eig. Spezialarzt i. H. Prosp. Breslau Nord-Hotel (Hotel du Nord). I. Ranges, Elektr. Licht, Zentralbzg., Aufzug, Zimmer v. M. 3.— an. Bes. Gust. Riedel. Brückenberg i. Riesengb. oberh. Krummhübel. Hotel Franzens-höh'. Zitrlbz., el. Licht, Bäd., Wald, gr. Rest., gr. geschl. Ver. Autogar. Neuer Bes. W. Böthling. "Disch. Offiz.-Ver. 1916." Obernigk b. Breslau, Waldsanator. f. Leichtlungenkr. Zim. inkl. Kur u. Verpfl. 6-10 M. Kriegsteilnehm. Ermäß. Dr. Kontny.

### Westdeutschland.

Bad Neuenahr Heilanstalten für Zuckerkranke. Sommer- und Winterkuren. Prosp. d. Dr. Külz.

Godesberg a. Rhein. Kurfürstenbad "Godesberg". Für Nervöse u. Erholungsbed. San.-Rat Dr. Stähly. Direktor Butin.

### Teutoburger Wald.

Had Lippspringe unübertr. gegen Ungen- u. Halsleiden. Arminiusbad Frequenz 8000. Kriegsteiln. Vergünstig. Prosp. d. d. Brunnen-Administration. (Man beachte die Adresse.)

Bad Oeynhausen Kurpension "Villa Schreibersruh". I. Rg. Prosp. Badearzt Dr. Lembeke.

Bad Pyrmont San.-Rat Wichmann. \* Sanatorium, Saline f. Nervenleiden. Erholungsheim. Geöffnet. Hotel zur Krone, altren.Kurpensjonsh.I.Rg. El.Licht, Ztrlbzg. Tel.14.C.T. Prosp.

### Mitteldeutschland.

Bad Ellsen b Bückeburg. Fürstl. Schlamm- u. Schwefelbad geg. Rheuma, Gicht, Ischias usw. Herrschaftl. Logierhäuser Elektr. Licht ldyll. Lage a.Wesergebirge. Besond. geeign. u. Vorzugspreis f. Kriegsteilneh. Kurzeit: 15. 5.—15. 9. Näh. d. Fürstl. Bade-Kommissariat.

Bad Wildungen
für Nieren- und Blasenleiden. Fürstliches
Badehotel I. Ranges.
"Der Quellenhof" bisher: Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus. Im Kurpark.
Reelle Preise. Das ganze Jahr offen. Prosp. postfr. M. Möbus.
"Der Kaiserhof". Vornehm. Hotel I. Rgs. Mäß. Preise. Beste Lage, Brunnen-Allee. W. Schober.

### Sachsen.

Bad Elster Sanatorium San.-Rat Dr. P. Köhler. Vornehm. Einrichtg. Moor- u. Stahlbäd. Zander-Inst. Diätkuren. Palasthotel Wettiner Hof. — Pension Sachsenhof, Dir. Bretholz.

Bad Lausick Stahl- u. Moorbad bew. b. Gicht, Rheuma, Ischias, Nerv. u. Frauenleid. Prosp. fr. d. Badeverwaltung Bad Relboldsgrün i. Vogtl. 700 m. Heilanst. f. Lungenkr. Vorzugsp. f. Offiz. Hofrat Dr. Wolff.

Dresden UNION HOTEL a. Hauptbhf. Offiz.-Verein. Zim. v. 8 M. an. m. Bad 6 M., rub. Gartenzimmer.

Dresden

Deutscher Hof.

Vornehmar Naubau,

Dresden-Strehlen Sanatorium (außerhalb der Stadt) f. Nerven-Herz-, Stoffwechselkrankh. und verw. Zust. Mod. Komf., ganz neu erbautes Haus. alle neuzeitl. Einr. Individ. Beh. 20 Pat., 2 Aerzte, Josefstraße 12b. Tel. 18416. Chefarzt Dr. Curt Schmidt.



Elsterberg Sanatorium für Nerven- u. Stoffwechselkranke, Herzdürftige. Prospekte frei. San.-Rat Dr. Römer.

Leipzig Hotel Astoria eröffnet. Am Hauptbahnhof.

Neu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke. Nur 1 Klasse. Eigene Behandlung.

Rathen Sächs. Schweiz. Bahn- und Dampferst. Gasthaus Erbgericht, prachtv. gel. Warmwasserbzg., elektr. Licht Prosp. fr. Weisser Hirsch Oberloschwitz, Dr. Teuschers Sanatorium.
Phys.-diät Kurmethoden. Im Kriege offen. Zöbisch-Waldschuster Ideal. Aufenth. f. Erholbed. Hot. u. Villen. Prosp. d. BadReiboldsgrün i.V.

### Sächsisches Erzgebirge.

Warmbad b. Wolkenstein. 458 m ü. M. 29 Grad C. radioaktive Quelle geg. rheum. u. nervöse Leiden. Badedirektion.

Bad Harzburg Badekommissariat sendet frei ill. Führer m. all.
Preisen. Kriegsteilnehmer Vergünstigungen. Benneckenstein Erholungsheim Ebert. Oberharze Kurastalt. Lufthütten. Mäßige Preise. Prosp.

Hahnenklee Sanatorium Hahnenklee, Oberharz, 600 m. Prosp.
San. Rat Klaus, Nervenarzt u. Arzt f. inn. Krkheit. Hasserode Villa Daheim, Erholungsh. u. Sanator. Diät. Bäd.-, Liegek. Ia. Ref. Mäßige Preise. — Haus Clara. Heim G. Giraud. Dr. Morgenroth.

Sülzhayn Süd-Harz, Heilanstalt 1.Leichtlungenkranke, Sanatorium "Hobentanneck". Zimmer inkl. Kur u. Verpfl. 5,50—7,50 Mark, Eig. Anstaltsarzt. Prosp. frei.

### Thüringen.

Am Goldberg Bad Blankenburg, Thür. Wald, Vornehm. Kurh Höchstzahl 50 Kurg. Prosp. Tel. 44. Dr. med. K. Schulze. u. Sommerkuren.

Gotha Schloß-Hotel. Fließ, kalt. u. warm. Wasser i. jed. Zimmer. Wintergarten, mäßige Preise.

Bad Köstritz i. Thür. Heiße Sandbäd., Rheumat., Gicht, Ischias, Nierenleid. Auskunft d. d. Badeverwaltung.

Tannenfeld Kurhaus für Nerven- und Gemütskranke, bei Nöbdenitz S.-Alt. Prospekt durch Dr. Tecklenburg. Tannenhof in Friedrichroda. Dr. med. Bieling's Sanaterium.
Mod. Kuranst. für Herz-, Nerven- und innere Leiden.

Erholungsbedürftige.

### Süddeutschland.

Bad Nauheim Sanat. Kurh. Walzer. Herz- u. Nerv.-Leid. Tabes, v.10 M.tägl.an inkl. Behdlg. Offiziersh. Dr. Walzer. Villa Tielemann, 1. Rg. a. Kurhaus und Nähe der Bäder. Wohnungen u. Zimmer m. u. ohne Privatbad. W. C. mäß. Pensionspreise. A. Spöth.

HOTEL FRANKFURTER HOP. Zentrum Frankfurt im Bahnhof HESSISCHER HOF (ENGL. HOF). am am Main.

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof-

Bad Soden a. T.

Bewährt, Heilb. f. Erkrankg. d. Herzens u. d. Atmungsorg. 26 Heilquell. Trinkkur. Größtes Inhalatorium d. In- und Auslandes.

Wiesbaden Hotel Schwarzer Bock, Bader v. Kochbrung. beste Kurgelegenheit. 150 Zimmer. Prospekt. Hotel Alleesaal. I Rgs., beste Südlage a. Kochbrungen. Bes With Scheffel Kuranstalt Dr. Schloss ab Anfang März wieder eröffnet und dem vollen Betrieb übergeben. Allermodernster Komfort. Prospekte.

### Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

St. Blasien Pension Waldeck, f. Leichtlungenkr., gedeckte Liege-halle. Währ. d. Krieges geöffn. Mäß. Preise. A. Peltz. Stuttgart 200-500 m ü. d. M. Schönstgelegene deutsche Residenz- u. Berbstkurort. Erst-klassig. Ruhesitz f. Offiziere, Rentner u. Beamte. Schriften frei v. Verein für Fremdenverkehr, Schloßstr. 10, Hbhf.

Wehrawald bei Todtmoos (Schwarzwald), 861 m ü. d. Me Höchstgelegene Heilanstalt Deutschlands i Lungenkranke. Ausführl. Prospekte kostenlos. Dirig. Arzt: Dr. Lips.

Wildbad Württ. Schwarzwald, Altberühmt. heilkr. Thermen geg. Gicht, Rheuma. Kriegsverletzg. all. Art. Prosp. Kgl, Badeverwaltg. Hotel Klumpp und Klump's Quellenhof. Irther Hotel Bellevne. Höchstklassige u. größte Häuser v. alt. Ruf., geöffn. v. 1. Mai bis 30. Septbr. Im Früh. u. Spätsommer ermäß. Preise, außerdem f. deutsche u. verbündete Kriegsteiln. hesondere Vergünst. Frühzeitige Anmeldung empfehlenswert.

### Bayern.

Kuranstalt, Stahl- u. Alexandersbad Fichtelgeb., 590 m. Kuranstalt, Stahl- u. Moorbad. Ruhigste Lage. Alle neuzeitl. Kurmittel. Leit. Arzt Dr. Haffner. Prosp. kostenlos durch d. Badeverwaltung. KÖNIGSSE Oberb. Hotel u. Pension Schiffmeister. Beste Lage am See. Schöne Räume. Angenehmer Aufenthalt. Gute Verpflegung. Prospekt d. d. Bes. I. Moderegger.

Lindau im Bodensee, auf einer Insel schön gelegen, herrliche Alpenaussicht. Hotel Bayerischer Hof. I. Ranges, alle neuzeitl. Einrichtungen. Pension. Stets geöffnet. Bes. W. Spaeth.

Hotel Leinfelder München

Partenkirthen Dr. Wigger's Kurheim, Klin. geleit. Sanator. f. innere, Stoffwechsel., Nervenkranke und Erhol.-Bedürft. Während des Krieges in vollem Betrieb. Kriegsteilnehmer Ermäßigung. Prospekt.

### Oesterreich-Ungarn.

Tátra Széplak (Ungarn) Weszterheim, 1010 m ü. d. M. Höhen-kurort, Touristenstat., Wasserheilanst. Sanator. f. Nerv.- u. Basedowkranke, ganzjähr. Betrieb. Wintersport, Prospekt.

### Schweiz.

**HPOSA** Hotel u. Kurhaus Valsana, I. Rgs., vorzügl. Lage. Jahresbetr., Komf. Pensionv. Fr. 9.— an. Prosp. Bes. Jösler.

Clarens-Montreux Grand-Hotel Clarens, Famthenhaus. Vorzügi.

Rositzer M. Neubauer

Rosit Besitzer M. Neubauer.

Davos-Platz Waldsanatorium, Leitender Arzt: Prof. Dr. Jessen.

Süd. Höhenlage a.Dietschiberg (Drahtseilb.) Kurhaus für Ruhebedürftige u. Rekonvaleszenien. Sonn-Matt Luzern

Jahresbetrieb. Prospekte. Aerztl. Leitung Dr. H. Hotz.

**Zürich** Grand Hotel Eden au Lac. I. Ranges, modern, Familien-Hotel. Mäß, Preise, Pens.-Arrangement. Ed. Kleber.

Dolder-Zürich Waldhaus Dolder, I. Rg. Famil,-Hotel u. Pension Prächt. erhöhte Lage. Blick auf See. Ruhe.

Drud u. Berlag von August Scherl G. m. b. h., Berlin SW. Zimmerstr. 36/41. — Hür die Redattion verantwortlich: Chefredatteur Paul Dobert, Berlin; in Oesterreich-Ungarn für die Redattion perantwortlich: B. Wicro, Teodalogasse 17, für die Herausgabe Robert Wohr, Wien I, Domgasse 4. — Hür den Angeigenteil verantwortlich: A. Biert, Berlin PRINCETON UNIVERSITY

Nummer 17.

Berlin, den 22. April 1916.

18. Jahrgang.

### Inhalt der Nummer 17.

| Die fieben Tage der Woche                          |     |      |     |     |     |    |
|----------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|----|
| Befechtsordonnangen. Bon Balter Bloem              | •   |      |     |     |     | ·  |
| Bas Oftern will? Gedicht von Gugen Stangen .       | •   |      | •   |     | •   | •  |
| Smeite Griegenstern Wan & Grüttel Gambun.          |     |      | •   |     |     | •  |
| Bweite Kriegeoftern, Bon G. Brüttel, Samburg .     |     |      |     |     |     |    |
| Oftern 1916. Gedicht von Bauta Tehmet              |     |      |     |     |     |    |
| um Ausgud. Bon Asmus Stehfeft                      |     |      |     |     |     |    |
| Ter Beltfrieg. (Mit Abbildungen)                   |     |      |     |     |     |    |
| Filder vom Tage. (Photographische Aufnahmen)       |     |      | •   |     |     |    |
| Las Ofterlamm. Bon Greta Barneyer                  | •   |      |     | ٠   |     |    |
| Carles in March 1                                  | •   |      |     |     |     |    |
| Geethe im Burgtheater. Bon Ludwig Klinenberger     |     |      |     |     |     |    |
| bildungen)                                         |     |      |     |     |     |    |
| Tag beutiche Bunber. Roman von Rudolph Stran.      | (22 | 7. 5 | ort | ien | un  | a) |
| Las Auferftehungswunder. Bon Belene Boeichel. (Dit |     |      |     |     |     |    |
| Briegsgliid. Etigge von Alice Berend               |     |      | *** |     | 290 | ,  |
| friegefeit au (Offit aus aus)                      |     |      |     |     |     |    |
| friegebilder (Abbildungen)                         |     |      |     |     |     |    |



### Die sieben Tage der Woche.

11. Upril.

Im Rampfgelande beiderfeits der Maas bei Berdun ift die Befechtstätigkeit fehr lebhaft. Gegenangriffe gegen die von uns genommenen französischen Stellungen südlich des Forges-Baches zwischen Haucou t und Bethincourt brachen verlust-reich für den Gegner zusammen. Rechts der Maas versucht der Feind vergebens, den am Gudweftrande des Bfefferrudens verlorenen Boben wiederzugewinnen. Sudmestlich der Feste Douaumont muß er uns weitere Berteidigungsanlagen über-

Muf dem italienischen Rriegschauplat nimmt das Artillerie. feuer in einzelnen Frontabschnitten an Lebhatigkeit zu Die Rampfe bei Riva dauern fort.

Aus Mesopotamien wird gemeldet, daß ein englischer Angriff auf die Stellungen bei Sennoiyat nicht durch die türftschen Linien hindurchdringen konnte. Die Operationen wurden durch das Steigen des Wassers start behindert.

12. Upril.

Bestlich der Maas greisen die Franzosen vergeblich unsere Linien nordöstlich von Avocourt an, beschränken sich im übrigen aber auf sebhaste Feuertätigkeit ihrer Artillerie. Auf dem Ostuser brachten drei durch heftiges Feuer vorbereitete Gegen-Oftufer brachten drei durch hettiges zeuer vorverentete Gegenangriffe am Pfefferrücken dem Feinde nur große Berluste, aber keinerlei Borteil. Zweimal gelang es den Sturmtruppen nicht, den Bereich unseres Sperrseuers zu überwinden, der dritte Anlauf brach nahe vor unseren Hindernissen im Maschinengewehrseuer völlig zusammen. Im Caillette-Walde gewinnen wir der zähen Berkeidigung gegenüber schrittweise einigen Boden.

Bei Riva wird der Feind, der fich in einigen vorgeschobenen Graben und einer Berteibigungsmauer füblich Sperone festgesett hatte, aus Diesen Stellungen wieder vertrieben. Der italienische Ungriff ift somit vollständig abgeschagen.

13. Upril.

Beiderfeits der Maas, in der Boëvre-Ebene und auf der Cote füdöftlich von Berdun find die Artillerien lebhaft

Südlich des Narocz-Sees verstärkte sich das russische Artilleriefeuer merklich. Destlich von Baranowitschi werden Borstöße seindlicher Abteilungen von unseren Borposten zurück-

3m Monat Marg 1916 find 80 feindliche handelsschiffe mit rund 207 000 Brutto-Regifte tonnen durch deutsche U-Boote versenkt worden oder durch Minen verloren gegangen.

### 14. Upril.

Abgesehen von stellenweise lebhaften, im Maasgebiet bef. tigen Feuerkampfen ift nichts Befentliches gu berichten. Ungriffsverfuche auf dem linken Maasufer erstarben unter unserem Artillerieseuer schon in den Ausgangsgräben.

Bei der heeresgruppe des Generalfeldmarichalls v. hindenburg werden in der Gegend von Garbunota (nordweftlich von Dunaburg) und füdlich des Rarocz-Sees feindliche Borftoge

blutig abgewiesen.

Auf dem Balkan - Kriegschauplatz ist die gegnerische Artillerie östlich des Wardar zeitweise lebhaft tätig.

Die österreichisch ungarischen Linien an der unteren Strypa, am Dnjestr und nordöstlich von Czernowitz stehen unter heftigem Gefcugfeuer.

### 15. Upril.

Links der Maas konnten feindliche Angriffsabsichten gegen unsere Stellungen auf "Toler Mann" und südlich des Raben-und Cumières-Waldes, die durch große Steigerung des Artillerieseuers vorbereitet werden, in unserem vernichtenden, von beiden Maasufern auf die bereitgestellten Truppen vereinten Feuer nur mit einigen Bataillonen gegen "Toter Mann" zur Durchführung tommen. Unter schwerften Ber-luften brachen die Angriffswellen por unserer Linie zusammen.

### 16. Upril.

Deftlich der Maas entwickeln fich heftige für uns erfolgreich? Rampfe an der Front vorwarts der Fefte Dougumont bis zur Schlucht von Baur.

an

## Gefechtsordonnanzen.

, Bon Balter Bloem,

hauptmann und Bataillonstommandeur im Beften.

Gefechtsordonnangen - habt ihr eine Uhnung, mas das ift, und mas das bedeutet?

Eine Befechtsordonnang ift ein Soldat, der gur Berfon feines Kompagnieführers oder feines Bataillonstommandeurs ftändig tommandiert ift, um deffen Befehle an über- und untergeordnete Dienftftellen gu überbringen - por und im Befecht.

Was das bedeutet?

Das bedeutet unbedingte Buverläffigfeit, flare Rube und schärffte Beiftesanspannung in schwierigfter Lage, ftählerne Feuerfestigkeit, eisfalte Berachtung jeder Befahr - turg, Seldentum in feiner höchften Steigerung - das Wort held hier ohne jeden Schein von Phrofe

Soll ich euch ein paar diefer Brachtferle porftellen? 2115 Rompagnieführer in Belgien und Franfreich, das mals im mundervollen Bormartsfturmen des Feldzugs= beginns, hatte ich zwei folche eichenzähe Burichen gur Rechten und gur Linfen. Dieftramsti und Sauermann hießen fie - jener ein verschlagener, mortgemandter. lachender, tolldreifter Bole, diefer ein ruhiger, bedact: famer, fast finfter ernfter Marter. Beide fo lang mie

ich selber. Neben ihnen muß : nein Hornist genannt werden, Pohlenz, ein untersetzter, schnoddriger, frecher Berliner Junge, dem im tollsten Kuget auer die selbstgedrehte Zigarette niemals kalt wurde. Das waren meine drei Getreuesten.

Die mörderische Engländerschlacht bei Mons. Die Kompagnie hat sich unter surchtbaren Bersusten bis auf hundertzwanzig Weter an die englische Waschinengewehrsstellung herangearbeitet, liegt nun platt in der nassen Wiese, von drei Wann immer zwei verwundet oder tot. Das englische Feuer rast haarscharf über uns hin. Wer den Kopf hebt, ist erledigt.

Bir fnallen wie besessen auf das weiße Haus da vorn. Was von Führern noch eine Hand regen kann, knallt mit. Aber schon liegen mein Leutnant Graeser tot, Grabert und die Bizeseldwebel Holder-Egger und Fischer alle drei mit schweren Bauchschüssen regungssos auf dem Rücken. Weine Patronen sind alle.

"Bohlenz, gib einen neuen Rahmen."

"herr hauptmann, id ha' felber teen' mehr."

"Was? Berflucht — und ihr andern?"

Keiner hat mehr als einen, höchstens zwei Rahmen . . "Stopfen!! Donnerwetter, stopfen, Kerls! Weiter» gen: feinen Schuk mehr! Bohlenz — zurück zum

sagen: keinen Schuß mehr! Pohlenz — zurud zum Bataillon — Meldung von der Zweiten: liege mit zwei Zügen — mit den überresten von zwei Zügen hundertundzwanzig Meter vorm Feind, schwerste Berluste, habe mich verschossen, bitte um Munition und Verstärkung!"

Pohlenz brennt sich gelassen eine neue Zigarette an, steht gelassen auf, schiedt die Anarre unter den Arm und schlendert nach rückwärts . . . In ganzen Garben flattert das seindliche Blei ihm um die Beine — es trisst ihn nicht . . . Er verschwindet in der nassen Wiese . . . Nach zwanzig Minuten kommt er ebenso zurück . . . es trisst ihn nicht . . . Er steht stramm neben mir, meldet: "Besehl ausgeführt! Wunition kommt nach!"

"Mensch, willft du runter?!"

Und gelassen legt er sich neben mich, zieht aus Brotbeutel und Hosentaschen ganze Haufen Patronenrahmen, gibt mir einen, wirft die andern nach rechts und links den wenigen Kameraden zu, die noch ihr erkaltetes Gewehr in Händen halten und aus blutunterlausenen Augen gierig nach ihm hinstarren — rollt sich eine frische Zigarette, zündet sie an, lädt und zielt gelassen auf das weiße Haus, Dachrand aussieht gelassen auf das weiße Haus, Dachrand aussieht gelassen.

Am Tage vorher hatte ich dem Schlingel acht Tage streng ausgebrummt, weil er ohne Erlaubnis aus der Marschkolonne gegangen war, um — nein, ich sage nicht, was er getan hat. Na, den Arrest habe ich ihm natürlich andern Tages schenken müssen — nach dem herrlichen Siege.

Wenn die Gesechtsordonnanz mal gerade für gar nichts anderes zu sorgen hat, so sorgt sie wenigstens für den Humor. Manchmal auch unfreiwillig.

Nach dem grimmigen Anprall von Mons hatten die Engländer fürs erste genug von uns. Sie rollten vor uns her und ließen hausenweise Autos, mit Munition beladen, umgestürzte Feldpostwagen, aus denen wir die sast wörtlich untereinander übereinstimmenden Liebessbriese angelsächsischer Weiblichkeit schmunzelnd herausslasen, brennende Berge Getreides am Wege zurück. Und überall waren Nachzügler versteckt. Im Ansang wühlten unsere samosen dritten Husaren noch die Getreidemieten um und um und suchten die Tommys einzeln hervor. Dann vereinsachten sie sich die Sache: sie ritten zu zweien oder dreien, Lanze eingelegt, mit schallendem Hurra auf

die Schober los: da famen die Rhafijungen schon von selber hervorgefrochen und noben die Hände hoch . . .

Die Patrouillen konnten sich natürlich nicht damit aushalten, die Gefangenen selber abzutransportieren. Sie lieferten sie bei uns ab. Die strammen Burschen mit den glattrasierten Physiognomien, von denen jemand behauptete: auf sedes Gesicht passe ein Steckbrief — mußten dann in unserer Kolonne marschieren, dis Geslegenheit war, sie zu sammeln.

Ein halt an der Landstraße, schon mitten in Frankreich. Husaren kommen herangaloppiert, melden: "Herr Hauptmann, in dem Bahnwärterhaus da hinten haben wir einen englischen Oberst gefangengenommen. Er ist

verwundet, fann nicht laufen.

Ich hin, finde einen sehr martialischen alten Herrn, zahllose Ordensbänder an der Schnalle, in der Tracht der Schotten, kariertes Mütchen mit schwarzen Seidensbändern, kariertes Knieröckhen, kurze Socken, dazwischen die hageren haarigen Beine nackt — Schuß durch die rechte Schulker. Ich raffe mein Ploetz-Englisch zusammen, melde dem alten Herrn sehr höflich, daß ich die Ehre habe, ihn als meinen Gesangenen betrachten zu dürsen, biete ihm meinen Arm, geleite ihn zu meiner Kompagnie, rezuiriere einen Bauernwagen, setze ihn hinein. So nett waren wir zu den Engländern — damals noch. Da war das Wort "Aushungerungskrieg" noch nicht ersunden. Da träumten wir noch von "ritterlichen Gegnern".

Meine Kompagnie hat, sprachlos staunend, den Aufzug des Schotten begafft. Wie ich wieder aufgesessen bin und der Marsch weitergeht, ist Niestrawski neben meinem Pferde; seine Kinnbacken zittern vor Empörung.

"Herr Hauptmann — bet is doch eine Jeme—inheit."

"Bas, mein Rerlchen?"

"Det haben doch nich Sufaren unferes jetan."

"Ja, was meinst du denn eigentlich?"

"Hat Herr Hauptmann nich jesehn?! Da haben doch Engländer verfluchtige ihren eigenen Oberst — die Boren ausjezogen!!"

Rachdem ich mich von meinem Lachanfall erholt, sage ich: "Du tust den Tommys unrecht, mein Guter. Die kurzen Röckchen und die nackten Beine, das wirst du wohl dieser Tage noch öfters zu sehen bekömmen. Das sind Schotten, die tragen das als Uniform."

Niestrawsti starrt mich verständnislos an: "Wie —

wie meint herr hauptmann?!"

Ich wiederhole meine Erklärung, mit zuckenden Mundwinkeln. Auf einmal fliegt ein Leuchten des Berständnisses über Niestrawskis Spitzbubengesicht: er tritt kichernd zurück, und ich höre, wie er hinter meinem Nücken, vor Lachen berstend, den Kameraden erzählt: "Hat Hauptmann jroßartigen Witz jemacht: hat jesagt, nackichte Beine haben Engländer als Unissorm . . ."

Und die ganze Rompagnie schüttet fich aus über den

jroßartigen Wig ihres Häuptlings . . .

Zehn Tage später hatten wir die Marneschlacht hinter uns, waren über die Aisne zurückgegangen, hatten uns an den Nordhängen sestgefrallt und trotten den grimmigen Anstürmen der Engländer in zähneknirschendem Widerstand. Hoch über Misse, am Borderrand der berühmten Waldnase, hatten mich zwei englische Augeln getroffen. Als ich wieder zum Bewußtsein gekommen, trugen vier meiner Braven mich aus der vordersten Gesechtslinie in die kärgliche Deckung der Reservestellung. Doch auch dort war unseres Bleibens nicht, denn die Engländer legten den ganzen Wald unter ein fürchterliches Schraps



nell- und Granatfeuer. Aber es miderftrebte mir, meiner Berfon megen vier Gewehre aus der arg gufammenge= schmolzenen Gefechtslinie zu ziehen. Ich schidte die zwei andern zurud und behielt nur Rieftramsti und Bohleng bei mir. Die Urme um ben Naden ber beiben maderen Jungen gehängt, humpelte ich rudwarts burch den vom Befchütfeuer zerflederten Bald, durch deffen Bipfel eintonig wie ein Berbftfturm der Schauer der zu hoch gehenden Gewehrgeschoffe rauschte. Dann tamen wir auf die table hochebene heraus, in deren Mitte das frangöfische Fort Conde lag, jest unfer Truppenverbandplag. Die Englander mochten hier unfere höheren Stabe vermuten, denn fie legten die Sochebene und vor allem bas Fort unter ein mahres Söllenfeuer. Rings um uns pafften die Boltchen der Schrapnells, baumten fich jahlings die Kraterausbrüche der einschlagenden Lydditgranaten mit ihrem infamen, agenden gelben Qualm. Und es mar für mich ein entfetlicher Bedante, daß mit mir, dem Behr-Tofen, zugleich die beiden pudelgefunden Jungen um meinetwillen in die Luft geben tonnten . . . Aber Rieftramsti und Bohleng lachten nur und machten fürchterliche Wiße, wenn ich das aussprach. Na, wir find ja durchgefommen. Aber nur mit einem Sandebrud hab ich euch danken können, ihr herrlichen Jungen.

Heute liegt Nieftrawsti an der Aisne begraben und Pohlenz fern in Rußland. Nur Sauermann lebt noch; er ift Unteroffizier geworden, hat bei Gorlice den rechten Arm entzweigeschoffen bekommen, ist als dienstunbrauchbar entlassen und in die Heimat und zu seinem Gewerbe zurückgekehrt. Auch hat er ein Weib genommen. Heil deinem Geschlecht, mein tapfrer Kampsgesell.

— In Rußland als Bataillonstommandeur hatte ich nun acht Gefechtsordonnanzen um mich, zwei von jeder Kompagnie. Es waren fast alles ganz junge Refruten — aber sie waren hart und lachten der Gefahr wie die alten Kerls.

Im Anfturm auf eine russische Feldbesetzigung hatten wir das in lichtersohen Flammen stehende Dorf Woronje gestürmt mit aufgepslanztem Seitengewehr. Aber wie wir uns inmitten der qualmenden Trümmer sammelten, waren wir nur noch sechzehn: mein tapfrer Adjutant, Leutnant Woedius, ein Offizierstellvertreter und dreizehn Mann. Und natürlich sing nun der Russe sofort an, uns von der Hauptstellung aus mit schwerem Geschütz zu bespucken, und streute außerdem das ganze Dorf mit Maschinengewehrgarben ab. Die Dämmerung kam: ein Gegenangriff hätte uns kleines Häuslein überrennen müssen. Also schriftliche Meldung nach hinten: "Woronje in meiner Hand, bitte um Verstärtung, sonst Gegenangriff zu erwarten." Na, und nun einen seuersesten Boten. Vesper, mein Junge, das ist was sür dich, Landsmann.

Und das junge Bürschchen stieselt gelassen wie Pohlenz bei Mons in den Hagelschauer hinaus. Nach einer halben Stunde ist er wieder da. Aber die Verstärfung bleibt aus, kommt nicht durch das Höllenseuer hindurch. Nach einer weiteren halben Stunde entschließe ich mich zu einer zweiten dringlicheren Meldung. Vesper, kann nichts helsen, mußt noch einmal zurück. Und er geht abermals und kommt abermals zurück, lachend hält er sich den blutüberströmten Arm: "Diesmal hab ich aber was erwischt, Herr Hauptmann . . ."

Und gleich darauf, bei tief herabgesunkener Dämmerung, kommt die Berstärkung. Weil das Maschinengewehrseuer slach über das nun völlig in Asche gesunkene Dorf hinstreicht, bilden sich die Anrückenden ein, die Trümmer seien noch in Feindeshand, und ktürmen fturmen mit aufgepflanztem Seitengewehr und marterfcutterndem Hurra!

"Jungens, nu macht euch aber klein, bis die andern ran sind — sonst schießen die uns glatt übern Haufen!"

Und dann empfangen wir, auf zwei Schritt Entsfernung, die Stürmer mit knallendem Hohngelächter: "It bun all hier, fad de Swinegel!" —

Bespern schick ich später in der Dunkelheit, als etwas Ruhe eingetreten ist, zurück. Das Eiserne Kreuz wird ihn daheim im Lazarett erreicht haben.

— Unter meinen Gesechtsordonnanzen war auch ein ganz kleiner Landsturmrekrut, etwa fünfunddreißigjährig, mit Ehering. Ein besinnlicher, betulicher Mensch namens Hendenreich, so tapser wie unermüdlich. Eines Lages, wir lagen ausnahmsweise unter Dach und Fach in einem jener unsaßbar schmuzigen Panjehäuser, das wir aber mit Lysol, Insektenpulver und Schrubber zu einer annähernd menschenwürdigen Behausung umzuschaffen bestrebt waren.

Eine Zeitlang beobachte ich den raftlos schuftenben Sendenreich.

"Sag mal, mein Junge, du bist Landsturmrekrut, nicht wahr?"

"Jawohl, herr hauptmann."

"Wie alt?"

"Bierunddreißig, herr hauptmann."

"Bie lange Solbat?"

"Seit gehn Bochen, Berr hauptmann."

"Sieh mal an! Da kann man doch mal sehen, was für durch und durch brauchbare Soldaten auch aus euch werden können, die ihr erst auf eure alten Tage die Knochen habt langgezogen gekriegt. Was bist denn du im Zivilverhältnis?"

"Fabrifdirettor, herr hauptmann."

"- Fabr - -?!" Ich brauche einige Minuten, um

mich zu fassen.

"Es ist nicht so großartig, wie sich's anhört, Herr Hauptmann", lächelt das kleine Kerlchen bescheiden. "Eine kleine Werkzeugmaschinenfabrik. Ich hab mich emporgearbeitet — war früher Arbeiter, dann Werksmeister."

"Sm - wieviel Behalt befommft du?"

"Achttaufend Mart."

Immerhin - Donnerwetter, But ab.

— Am selben Nachmittag kommt mein Abjutant zu mir: "Ich habe eine Bitte. Herr Hauptmann wissen doch, daß mein Bursche versagt — ich möchte ihn ablösen lassen. Nun ist mein Auge auf die Gesechtsordonnanz Heydenzeich gefallen. Ich weiß, Herr Hauptmann legen Wert auf den Mann, und darum möchte ich ganz gehorsamst um Erlaudnis fragen, bevor ich mit ihm rede."

Na, dente ich, der herr Fabritdirettor als Buriche -

wollen feben.

"Bitte, mein Lieber, ich ftelle Ihnen den Mann felbft-

perftandlich gern gur Berfügung."

Am Abend, als ich ins Quartier kam, saß Hendenreich schon auf der Schwelle und putte die Reitstiebel "seines" Leutnants.

Aber das dumme Gesicht meines Abjutanten, als ich ihm erzählte, was sein neuer Bursche im Zivilverhaltnis

— Ein schweres Waldgesecht am Njemen. Ich liege, im Borstürmen inmitten meiner Kompagnie an der recheten Schulter leicht angekratt, dicht hinter der soeben erstürmten russischen Vorstellung platt an der Erde, unfähig, mich einzugraben, neben mir ein schreiender und stöhnens



der Schwerverwundeter. Um mich plitscht's und platscht's, und ich denke: Wann bist du dran?

Auf einmal ist mein Abjutant da: er wirft sich quer über den Berwundeten und beginnt ihn zu verbinden. Und zwei Gesechtsordonnanzen springen heran, zwei ganz neue, die ich noch kaum kenne, der Ersah für Besper und Hendenteich. Und die zwei Jungen, Liebte und Gerlandt hießen sie, beginnen stehend im wirklich grauenhaften Feuer uns drei einzugraben.

"Jungens, legt euch doch hin und grabt im Liegen!" "Nein, Herr Hauptmann, so fleckt's besser."

Und sie stehen und schaufeln wie ums eigene Leben. Für mich und für den Leutnant und den verwundeten Kameraden. Und langsam, absatweise rutschen wir in die Erde, türmt sich vor uns ein Sandwall.

Aber — der Russe liegt nur hundert Meter vor uns drinnen im dämmernden Wald und überschüttet uns mit unsinnigen Augelschauern. Und — auf die nahe Entsternung bietet der aufgeworfene Sand keine Deckung. Augel um Augel sprift durch die Böschung, schnarrt miß-

tönig an unseren Röpsen vorüber, knallt mit entsehlich nervenzerreißendem Klad an die Kiefernstämme.

Hinter mir, neben mir, mit der Haft und Krast der Berzweislung, schuften Gerlandt und Liebke — für mich, für den Leutnant, für den verwundeten Kameraden. Der Adjutant verbindet nun auch mir die Schramme. Der Russe schießt wie verrückt. Hinter uns im Walde wimmern gräßlich die Verwundeten.

Und plöglich seh ich, wie's dicht neben meinem Kopf durch die Böschung spritzt und quer durch unsern Graben schwirrt — dorthin, wo Liebke schauselt. Und ein ganz matter, weicher Ton summt an mein Ohr, ein schwerer Plumps — Liebke liegt regungslos auf der Grabensohle. Ich knipse mein Laternchen an, beleuchte die zusammengesackte Gestalt — zwei Löcher rechts und links am Hals, aus dem zähe, rote Güsse rieseln . . . Er ist schon tot, der gute Junge, sautlos gestorben — für mich, für den Leutnant, für den verwundeten Kameraden.

— So, meine Lieben, nun werdet ihr wissen, was Gesechtsordonnanzen sind.

### Was Oftern will?

Der Frühling spannt die goldnen Flügel aus Und schwingt sich durch die veilchenblauen Lüfte Und überglänzt das einsam sillste Saus Und deckt so lind mit seinem Grün die Grüfte.

Fanfarengleich läßt er ben Sturzquell sprühn . . . Im tiefften Sal — empor an Bergeshängen Drängt sich ein duftvoll wundersames Blühn Von üppig dichten wilden Beilchenmengen . . .

Feldgrauer Selden Augen leuchten auf, Der Lenz streicht lind und zärtlich ihre Stirnen . . . Bell wie der Gral blist fern ein Rirchturmknauf . . . Die Föhne stürmen talwärts von den Firnen . . .

In stillen Säusern geht ein Staunen still: "Ach — Oftern? Roch ein Oftern gibt's auf Erden?" Ba, Oftern ist's! Bött, was es sagen will: Es muß boch einmal — einmal — Friede werden.

Dann wird der Sieg so groß und herrlich sein, Daß sie nicht weh tun mehr, die Dulderkonen — Daß selbst aus trauertiefster Herzenspein Noch Blumen aufblühn . . . weiße Anemonen . . . Eugen Stangen.

# 3weite Kriegsostern.

Bon E. Grüttel, Samburg.

Sonst sprach man vom Frühling, wenn es Ostern werden wollte. Bon Sonne und Anospen und Bogelssang. Bon Reisen und Ausslügen, die man zur Festzeit machen, von hellen hüten und lichten Kleidern, die man dabei tragen wollte, von müden Nerven und Saisonschluß, von Mai und von Liebe und lachender Lust. heut spricht man vom Arieg, wie jeht alle Tage; ganz einerlei, ob es Pfingsten, Weihnachten oder Ostern ist.

Rriegsostern . . . es zittert ein Klang durch dieses Wort, das uns erbeben macht. Und ein Ton schwingt mit, der läßt jubeln und ausschluchzen zur gleichen Zeit: Kriegsostern, zweite Kriegsostern — was alles will das bedeuten. Wir lauschen genauer und wissen es bald: viel Herzeseid und Sterben, aber auch viel Freude und Auserstehen, viel Heldenmut, lauter und stiller, steht vor uns aus, und endlich ist daneben auch der ganz einsache

Alltag da wie zu jedem Oftertag, solange wir denken können . . . . ganz prosaisch und unheldenhaft, mit Weidentätichen und Oftereiern, mit neuen Aleidern und Frühlingshüten, mit Schulzeugnissen und Nachmittagsmusik und heimlichen Küssen hinter dem ersten, frühen Grün der Wiesenhecken.

Alles ift wie sonst und immer. Nur daß der Alltag mehr im Unterbewußtsein bleibt und die Stille Woche noch ruhiger verläuft als früher. Natürlich nur im persönlichen Leben des einzelnen. Das große Geschehen in der Geschichte der Welt geht seinen ehernen, dröhnenden Gang, unbekümmert um Feste, die leise und unscheinbar unter ihm hingleiten. Bon irgendeiner Stille wußte schon die Vorwoche zu den ersten Kriegsostern nichts. Was war doch damas? Ein Jahr erst verging, und schon müssen wir uns besinnen auf die vorjährige Stille Woche.



Damals, am Balmfonntag 1915, fampften wir in der Boevre-Ebene und auf den Maashohen. Bir vertrieben die letten Ruffen aus den Grenggebieten Oftpreu-Bens — das Land wurde frei. In der Stillen Woche mar es auch, als die Ofterreicher Belgrad mit Bomben bewarfen und auf den Rarpathenpäffen erbitterte Rampfe fampften. Roch am Oftersonntag mogte dort die heißeste Schlacht. Und mahrend in Deutschland in jenen Tagen pon ben gezeichneten neun Miliarden ber zweiten Unleihe ichon 31/2 Milliarden gezahlt wurden, verfündete England mit überlegener Miene, daß es das Unternehmen an ben Dardanellen durchführen werde, "tofte es, mas es wolle". Bir aber feierten um diefelbe Beit den hundert= ften Geburtstag des Mannes, der nicht mit Borten Siege zu gewinnen pflegte, fondern durch die Tat. Und wer Dabei gemefen ift an jenem fonnenwarmen Brundonnerstag, dem 1. April 1915, als auf dem Königsplatz Berlin die feidenen Fahnen der Studenten raufchten, und die unübersehbare Menschenmenge begeiftert das "Deutschland über alles" fang, als der Krang des Deutschen Raifers vom fleinen Bringen Bilhelm am Dentmal niedergelegt murde und Blumen über Blumen Das Standbild Otto von Bismards gang umfaumten ber wird auch jest, zu den zweiten Rriegsoftern, wieder den Suldigungsworten des Ranglers für den Rangler nachsinnen: "Er lehrte uns Furcht nur vor Gott, Born gegen ben Feind, Clauben an unfer Bolt." . . . Denn auch in diefer ameiten Prigester woche befteht jene Lehre für uns lebendig und glühend Bu Recht.

Much diesmal mird Rampf fein. Nicht mehr in Belgrad und in den Rarpathen wie damals, auch nicht an Der Oftpreußengrenze - das alles ift feit jenen Ofterschlachten längft fest in unserer Sand, und am Dardanellenufer fteht fein Englander mehr. Aber find es nicht piele, viele Rarmochen gemefen, die diefen Siegen vorausgingen, bange Bochen atemlofer Spannung; hat es nicht bei allen Rämpfen immer erft einen Karfreitag gegeben, bevor es Oftern werden fonnte? Bir fennen Die ichone Legende von den Rirchengloden, die in ber Stillen Boche schweigend nach Rom mandern und bas Land in bedrudender Rube gurudlaffen bis gur Bieder: febr am Ofterfeiertage. Go ftill und betlemmend mar auch die Ruhe vor unferen großen Erfolgen, da wir, mas mir liebten, draugen in Rampf und Todesnot mußten. Bis dann endlich jedesmal mit Balfuren- und Muferftehungsjubel alle Bloden jauchzend über die deutsche Belt dahinbrauften: "Beil euch, Siegern, heil dir, Land, heil dir, glorreicher Tag!" Much im Beften mird unfer Ditern tommen, des find mir gewiß.

Zwischen alsem Ringen aber brauchen Kämpfer und Nichtkämpfer Stunden, die etwas ganz anderes für sie bereithalten, als eben Krieg; Stunden, die nicht nur unbewußt da sind, sondern die mit vollem Bewußtsein erlebt werden. Berdient der einen Vorwurs, der einmal sachen und einmal die Sonne sehen möchte nach allen bitterernsten, dunklen Kriegswintertagen? Ostern schenkt solche Stunden, Ostern ist Frühling und Fröhlichkeit. Und deshalb: ja! Wir wollen dieses Fest seiern, trog allem.

Schmückt euch gern dazu, sofern ihr es sinnig versteht. Zierlich gekleidete Frauen und Mädchen gehören von jeher zum Frühlingssest. Und der Urlauber, der aus dem Felde kommt, ist sehr empfänglich dafür und würde gegen ein unschönes Gewand seiner Herzallerliebsten wahrscheinlich lebhaften und berechtigten Einspruch er-

heben. Modepuppen, mandelnde Kleiderständer will er freisich nicht; die vielsachen Antlänge an die Reisrocksmode erscheinen ihm im Zeitalter überfüllter Straßens und Hochbahnen recht lächerlich, und jede übertriebene Stoffverschwendung reizt ihn zu Spott und Erbitterung: "Laßt mich zurück in meinen Graben, laßt mich zurück in meinen Krieg." . . . Er soll sich nicht wegswünschen von uns, der liebe, mit soviel Sehnsucht eczwartete, seldgraue Urlauber; er soll herzinnige Freude haben an seiner Frau, an seiner Schwester, an den Kindern.

Oh, wir wollen ihm diese zweite Kriegsostern in der Heimat so schön machen wie nur irgend möglich. Wir wollen. . . .

Bir wollen ihm fein Zimmer mit Blumen fcmuden. Ein paar Beiden- und Safelnuftagen, ein paar Brimeln und Ofterblumen. Und wenn er dann ba ift und erzählt und gefragt hat, dann fommt die Reihe an uns. Die Schulzeugniffe merden hervorgeholt, die neue feld =graue Puppe von Beihnachten muß vor Bater ftramm fteben. Und die Rinder felber? Sie find gewachsen feit bem letten Urlaub, die Altefte hat der Bfarrer eingefegnet, fie mird nun die Sandelsichule besuchen; ben andern fieht man die fleischlosen Tage mahrhaftig nicht an, fo rofig und rund ichauen fie aus, und fo froblich ergablen fie von der letten Rriegsanleihe: ". . . haft bu auch gezeichnet, Pappi? Wieviel? Ich hab hundert Mart gezeichnet, Muttel hat's erlaubt!" Und endlich fraht ba hinten im Stubchen nebenan ein feines Stimmchen, der Rriegsjunge, den der Bater beim Ubichiednehmen das lettemal noch gar nicht fennen konnte, und ber nun, offenbar ichwer beleidigt, nicht begreifen will, daß es auch Stunden oder Minuten geben fann, in denen er einmal nicht die hauptrolle fpielt.

Draußen aber ist auch ein neuer Frühling angebrochen, und wir lausen in den Garten. An der Aisne blühten allerdings schon Ansang März die Obstbäume, und linde Lüste wehten an der Maas seit Wochen. Was aber bedeuten alle Obstgärten Frankreichs gegen das eigene kleine Stückhen Land hinter dem Haus in der Heinhalt . . . wo der erste Pfesserstrauch blüht und die Beilchen an der Buchsbaumhecke dusten, wo zu Ostern schon Goldlack und Stiesmütterchen und einige Büschel Bergismeinnicht ausgesetzt sind und im Gemüscgarten Kartosseln und Erbsen gelegt werden, wo die Abende so weich und die Lippen so brennend sind; wo Ostern ist nach allem Karfreitag des Schüßengrabens . . .

Bir wollen auch Gier verfteden und Gier suchen am Brundonnerstag, denn der Ofterhase fennt feine Brottarte. Butter, Reis, Fleisch, Kartoffeln, Brot, Mehl und Petroleum gibt es jest nur noch auf Rarten. Frische Gier jedoch find verordnungsfrei, und wir werden fie hinreichend haben, wenn das Wetter um Oftern einiger= magen marm ift. Rur hat Meifter Lampe in diefem Jahr feine Gugeierherftellung wefentlich eingeschränft. Dazu veranlaßte ihn die Renntnis von einer unbedingt erforderlichen Sparfamteit mit Ratao und Buder, und wie alle findigen deutschen Fabrikanten paßte auch er feine Induftrie den Bedürfniffen des Rrieges an. Metalleier mit Fullung find nunmehr feine Spezialität. Aber nicht von den Rirchengloden in der Legende, sondern von unserer Luftflotte follen fie in den Oftertagen ausgeftreut merden und nicht über deutschen, friedlichen Bauen, sonbern über Feindesland. Ber Riebigeier fennt und fie von den Giern der Befaffinen, Teichhühner und Boldregenpfeifer zu unterscheiden weiß, mag fich von feuchten

Biefen und Udern diefe Feintoft heimholen. Behört fie doch zu den menigen Delitateffen, die mir getroft auf die Tafel bringen dürfen, ohne unserer Baluta zu schaden. Bielleicht wird auch ein Maimein gebraut, und wir fingen Baterlandslieder und lachen und scherzen, als ob einen Abend lang gar fein Krieg ware, und freuen uns und find gludlich.

Da läuten ernfte Glocken den Karfreitag ein: Totenfeiertag. Und es wird ftill über der Belt. Mit verschleierter Stimme schluchzt eine erfte Nachtigall ihr Lied auf dem weiten Friedhof, zu deffen Grabern die lange, traurige Wallfahrt geht. Eine Fahne, ein Band, ein Rreug . . . mas blieb von dem frischen, foftlichen Menschen, der auszog wie alle andern auch, die zu diesem Diterfest auf Urlaub tamen, und der nicht gurudtehrte, oder den fie beimgeholt haben auf letter, ichmerglicher Reife, zum ewigen Urlaub, der fein Ende nehmen fann. Die Bloden läuten, Frauen schluchzen, in den kleinen Friedhofstapellen finden die Pfarrer manch troftendes Wort. Niemand aber will glauben, daß nun das Leben weitergeht; daß es Frühling und Oftern werden tann,

Und wenn es bann ichlieflich Oftermorgen wird und wir mit unferen Urlaubern die große, alte Rirche be-

und daß es über diefen Rummer hinaus noch irgend

etwas anderes gibt auf der Belt. Tief im Busch nur

fingt die tleine Nachtigall von Auferstehung und ewigem

treten, die wir aus Kindertagen so gut kennen, da finden wir ein volles Gotteshaus, und die Beilige Meffe wird gelesen, oder das Abendmahl wird ausgeteilt wie das mals bei der Mobilmachung, ehe fie ins Feld zogen. ". . . bitt für uns, bitt für uns" und "Gin fefte Burg ift unfer Gott". Oder wir gehen in die erwachende Frühlingswelt mitten hinein, das ift auch Andacht und Ofterfeier. Und find ernft und heiter, wie eben ber Mugenblid es gibt. Buvor aber gedenten wir der vielen, die vielleicht die erften Rriegsoftertage an der Front in Feuerstellung, auf Gee oder im Gefecht in den Luften zugebracht haben, und die nun in den ftillen Stuben unferer Lagarette warten muffen, bis Frühling und Oftern zu ihnen tommen. Wir wollen fie nicht vergeblich warten laffen. Bluten und 3meige und Oftereier und alles, mas ihre friegstrante Seele erfreuen tann, wollen wir ihnen hineintragen in ihre Abgeschloffenheit. Sie lachen ja fo gern und freuen fich fo herzlich. Und wenn wir langft ichon wieder unfere perfonlichen Bege geben und mit dem Liebsten irgendwo braugen im sonnigen Frühling ftehen, flingt noch die Ofterfreude aus den Lazaretten in uns nach.

Und wenn fich drum auch in die Baffionslieder diesmal noch das Singen der Kriegspropeller mischt, wenn auch die Oftergloden von 1916 noch teine Friedensgloden fein fonnen — Freudenklänge find es doch. Und fieges-

zuversichtlich wollen wir fie als folche grüßen.

Oftern 1916.

Of

Am Ausguck.

Rugland und Japan, die einander befampft haben, find wieder fnuppeldid befreundet. Gin japanifcher Staatsmann hat erflart, Rugland und Japan feien völlig aufeinander angewiesen, so daß ihr Bund etwas Selbstverständliches bleibe. England ift nicht erbaut hiervon.

Im Bolferleben geht es zu wie bei ben Rindern. Jungen haben einander schrecklich gehauen, der schlißtäugige und der barenftruppige. Der fleine Geschligte hat den Struppigen schlimm zugerichtet — aber beide sind heut ein Herz und eine Seele.

Der dritte Spielkamerad — ein blonder, hagerer mit firch= lichem Gefichtsausdrud und langen Fingern — hat nun Ungft, die zwei fonnten über ihn herfallen.

Sorgenvoll fieht fich der Blonde, hagere mit den auffallen-ben Fingern rings um. Er denkt schmerzvoll daran, daß er fünftig im Spiel nicht mehr Unführer fein foll.

Gein Ofterei ahnelt einer fleinen Beltfugel, feinem langjährigen Spielzeug — und es rollt ihm davon. Der Struppige wie der Geschligte schielt danach — und Michel, ein befonders handsester Junge, will ein Teil von dem Ofterei abbeißen; gefunde Bahne hat er.

Der hagere, Blonde fratt fich ahnungsvoll mit den langen Fingern hinterm Dhr; das Ofterei rollt über ben Rafen.

Biel Buder follen wir jum Ofterfest nicht verwenden ober verschwenden.

Hart nach dem Fest ist Zuderbestandsaufnahme. Wer an diesem Tag mehr als 20 Pfund besitht, muß sie angeben — nötigenfalls hergeben. "Die Würsel sind gefallen!" sagt er bann vielleicht betrübt.

Die Budertarte bient dem öffentlichen Bohl. Richt alle beutschen Bürger haben die Beransagung des Diogenes — der trank "Zuderwasser ohne Zuder und stippte etwas Aussicht ein", wie das ergreisende Lied erzählt.

Bir bedürfen des Buders, weil er Fett bildet, weil Fett wichtig für die Nerven ift, und weil wir die Nerven in diesem Kampf brauchen.

Zuder stählt auch die Muskeln. Ja, laut wissenschaftlicher Feststellung kann Zuder vorübergehend als eine Art Feischersatz dienen. Darüber hätte sich Richard Wagner gefreut (der als überzeugter Prediger des Begetarismus gern und nicht zu knapp Fleisch ah). Wagner grollte sogar, daß man den Sündensatz "nicht von einem verbotenen Genusse von Tierfleifch, fondern von einer Baumfrucht herleitet"

Er hatte gejubelt, daß die heimatliche traute Runkelrube gur Rot ahnliche Kraft geben fann wie "Tierleichen", und daß ber Staat die gerechte Berteilung Diefer mustelbildenden Pflanze behütet.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Der Rommandant S. M. S. "Möwe" Burggraf zu Dohna-Schlodien im Kreife feiner Familie auf Mallmit in Schlefien.

But bleibt es auf alle Falle, daß wir nicht mehr auf die Einfuhr des Zuderrohrs aus fernen Gegenden angemiesen find — sondern uns auf jene Erpressungen an der Rübe verftehen, sonst hätten wir die Freuden der Zuderkarte kaum, weil überhaupt nichts zu verteilen wäre. Die Engländer fün-den es süß, uns das Leben zu verbittern.

Staatliche Aberwachung hindert, daß die Leute sich mit allzwiel Borrat "eindeden", wie man höflich sagt — oder daß sie hamstern, wie es schlagender heißt.

Insolge der herrschenden Umstände ist heute der Hamster ein außerordentlich zeitgemäßes Tier, dem sich die brennende Ausmertsamkeit der Mitlebenden mit Recht zuwendet.

Wie ein Blick in die einschlägigen Werte der Kenner lehrt, heist die bei uns porsommende Gatung wissenschaftlich —

heißt die bei uns vorkommende Battung wiffenschaftlich ohne verlegende Rebenabsicht - "der gemeine Samfter".

Bewagt ift wohl die Behauptung, daß ein Samfter nur die Serbagt ift wohl die Seglapting, das ein Jamiter nir die Körperlänge von 27 Jentimeter erreicht; es gibt viel auszemachsenere! Richtig beobachtet aber scheint, daß, wie die Tierkunde lehrt, der Hamblet eine "Sommerwohnung" bezieht; der Bursche weiß zu leben!
Die Angabe, daß in Mitteldeutschland sast 100 000 Hamster vor einiger Zeit zur Strecke gebracht wurden, ist nicht zu

migbeuten, da fich diefes Raubtierchen vielmehr gleichmäßig über unfere heimat verteilt - fo daß jest in Bagern besondere Samfterverordnungen beraustommen mußten; Rorden und Guben haben einander nichts vorzumerfen.

Die Fortpflanzung der Samfter ift unerhört ftart: fie vermehren fich gleich dugendweise, wie ber Brehm scharfäugig beobachtet bat, so begreift man die Scharfe ber in München gefaßten Beftimmungen, das überhandnehmen diefer Schadlinge um jeden Breis zu verhüten.

Allen, nicht einzelnen soll das Borhandene zugute amen — damit wir der von den Feinden verhängten Nahfommen rungsnot ftandhalten.

Ein Bolt, dem es immer gut gegangen ift, murde da leicht erliegen. Beil mir uns aber befanntlich großgehungert haben, besitzen wir auch das Beug, uns durchzuhungern.

Zwei Jahre nach Baterloo war der Mangel in Deutschland fo fürchterlich, daß die Menschen Burgeln aus den Baldern holten, um sie zu essen; bennoch haben wir in den seither verstossenen hundert Jahren Starkes, sast Unglaubliches gesteistet. . . Es bestehen also hier physiologische Geheimnisse, die noch undurchleuchtet sind — da offenbar von der Ernährung alsein, so absonderlich es klinge, die Existenzsähigkeit eines Bolfes nicht abhängt.

In gemiffen Begenden Oftdeutschlands haufen mustelftarte Hinen, deren ganzes Geschlecht im wesenklichen von Kar-tossell, Lust und . . . Fusel seit undenklicher Zeit gelebt hat — und die doch Hünen geworden sind. Der deutsche Durchschnitt ist leiblich stärter als der Durchschnitt in den West-ländern — obschon die westlichen Böster stets besser gespeist haben!

Die vom Gegner beabsichtigten "Stockprügel auf den Magen" find eine von den vielen falschen Rechnungen dieses Kampses. (Aber deshalb brauchen wir sie doch nicht hinzunehmen.)

"Bom Gife befreit find Strom und Bache." . mundervolles Riesensterei bringen, in dem alles enthalten sein wird: Fleisch, Brot, Butter, Zuder, ungestrecktes Bier . . und eine heitere, wehrhafte, hoffende Geele.

Asmus Stehfest.

# Der Weltkrieg.

(3u unferen Bildern.)

Unfere Fortichritte nördlich von Berdun zeichneten fich im Laufe ber verfloffenen Boche mit ber ftetigen Beharrlichkeit einer steigenden Flut als Bellenlinie ab, die hier und da vordringt, einschnürt, von drei Seiten umfpult und dann mit einem Male wieder dem bedrobten Biele mertlich naher gerüdt ift. Es ift unmöglich, fich barüber zu täuschen, daß die beharrliche Durchführung der Angriffsmethode im weiteren Berlauf genau so unwidersstehlich wie von Ansang an den seindlichen Widerstand mehr und mehr aufzehrt. Ist die äußerste Berteidigungsslinie erledigt, so ist nun die zweite in genau derselben Weise bedroht.

Auf die Berschiebung der ganzen Front von Avocourt dis zum Pfefferrücken zu unsern Gunsten, auf
den Fall von Bethincourt, auf die Einnahme des
Waldgebietes von Walancourt—Avocourt folgte die Erstürmung des Termitenhügels und im Jusammenhange
mit all diesen Verschiebungen des Bildes die Einnahme
der starken Punkte, die als die Befestigungen von
"Alsace" und "Lorraine" bezeichnet sind. Damit ist die
bisherige Frontlinie zunächst auf die Linie Avocourt—
Esnes—Chattancourt zurückgewiesen und bleibt unaufhaltsam in zurückweichender Bewegung.

Schon ift die Bahnlinie Berdun-Baris in Gefahr, ichon fpurt der innere Rern des Feftungsgebietes den

Drud der Umfaffung von Nordweften ber.

Der Eingriff in den Körper der französischen Landesverteidigung an seiner stärksten und darum seiner empfindlichsten Stelle zieht alles auf sich, was an Kräften in ihm stedt. Der Krastverbrauch Frankreichs ist so stark, daß eine anderweitige Betätigung seiner kriegerischen Stärke nicht zur Entwickelung kommen kann. Darin allein schon liegt eine große Bedeutung der Riesenschlacht um Berdun bereits in ihrem ersten Stadium, daß unser überlegener Wille Frankreich an allem hindert, was es als Offensiwe bezeichnen könnte. Es steht derart im Schach, daß es an eine solche Bewegungsfreiheit gar nicht denken könnte. So kommt es also auch in diesem Frühjahr wiederum ganz anders, als unsere Feinde ansgefündigt hatten.

Des weiteren zeigt uns die Sicherheit und Ruhe, mit der unsere Heeresseitung die Kriegsarbeit der Berdunsschlachten und stämpse leitet, und mit der unsere Truppen sie ausführen, daß wir bei voller Fähigkeit den Feind niederzuringen, nur gerade so viel Kraft anwenden, als zur Erreichung des Zieles nötig ist, uns aber stets bei voller Kraft erhalten. In dieser Mäßigung, die uns zu immer neuer Steigerung unserer Leistungen sähig ershält, liegt die hohe Gewähr des vollen Erfolges. Unsere Borteile mehren sich von Tag zu Tag, ohne daß wir uns unnötigen Opfern aussehen.

Ein dritter wesentlicher Gewinn ist die Ausschaltung jeder Bedeutung, den die Festungsanlagen von Berdun als Stütpunkt und Rüchalt für Borstöße gegen uns bisher hatten. Auch diesen hochzubewertenden strategischen Borteil, durch den die deutschen Berbindungen geschützt sind, dürsen wir uns jest bereits an-

rechnen.

Eine schwere englische Niederlage im Irak ist erneut zu verzeichnen. Hatte schon am 9. April die türkische Heeresleitung einen vollen Erfolg nach zweitägiger Schlacht zu melden gehabt, so wurde diese Meldung bald darauf ergänzt zu einer vollen Siegesnachricht, die eine neue blutige Niederlage der Engländer bei Felahie bebeutet. Nach 1½ stündiger heftiger Artillerievorbereitung hatten die Engländer mit Einsatz aller Kräfte vom rechten Tigrisuser her die türkischen Stellungen angegriffen. Schon beim ersten Anprall erlitten sie ungeheure Berluste, kamen ansangs zum Teil in die türkischen Gräben hinein, wurden dort aber im Handgemenge zum Teil niedergeworfen, zum Teil zurückgesschmettert. Die Berluste an Toten werden aus über

3000 angegeben. Am meisten gelitten hat eine englische Division, welche, wie es scheint, diesmal ausschließlich aus Söhnen des Landes bestanden hat. Diese Truppen hatten seinerzeit an den Dardanellen getämpst und waren vor kurzem zur Verstärkung der englischen Fraksfront herangezogen.

Un der Kaufasusfront sind die Türken gleichfalls Herren der Lage, obwohl es von russischer Seite nicht

an Bersuchen zur Aenderung gefehlt hat.

Die öfterreichische Seeresleitung berichtet über Ungriffe an der ruffischen Front. Die öfterreichischen Linien an der unteren Strypa und am Djneftr wurden nach vorbereitendem Artilleriefeuer heftig angegriffen, ohne daß aber die Ruffen einen Erfolg gehabt hatten. Im Begenteil, fie murden im Gegenangriff zurudgedrängt. Auch an ihrer italienischen Front gab es heftige Kampftätigfeit. Die Tiroler Truppen bemährten ihre unerschütterliche Abstoßtraft. Besonders mar es im Sugana-Abschnitt, wo sich diesmal die Italiener blutige Köpfe holten, ebenfo am Stilffer Joch. Un der Ponale-Strage räumten die öfterreichischen Truppen die Berteidigungsmauer fublich Sperone und fetten fich in ber nächften Stellung feft. Möglich, daß die Italiener fich diefen bedeutungslosen Borgang als Berdienst und Borteil anrechnen. Zwar hat man in Italien reichlich zu tun, um all die Butunftsmufit zu erläutern, zu welcher die füdliche Phantafie sich durch die Parifer Konferenzen begeiftert fühlt. Bir mit unferer einfachen Dentart tonnen ihnen auf diesem Bebiet nicht recht folgen. Wir können es uns nicht recht vorstellen, daß noch so lebhafter Meinungsaustausch am grünen Tisch Ergebniffe zeitigt, die gegen die Tatfachen auftommen fonnen, die von unserer Rriegsarbeit geschaffen merden.

Soeben erichien

# Kriegstagebuch "U202"

Wahrheitsgetreue, glänzende Schilderung unserer geheimnisvollen Unterseebootswaffe in Tätigkeit vor dem Feinde. Kommandant: Kapitänleutnant Freiherr v. Spiegel. Inhalt: Borwort — Ins Kevier — Der erste Schuß — Rachtschrt — Gefährliche Begegnung — Der Pferdetransporter — Umstellt — Keiche Beute — Eine Nacht auf dem Weeresgrunde — Durch das Winenfeld — Ums Leben — Dem Feinde ins Netz gegangen — Stundenlang versolgt — Englands Uchtung vor dem Koten Kreuz — Lustige Jagd — Der liebenswürdige Franzose — Die englische Bullbogge und anderes — Sturm — Heimketr.

preis 1 mart

Bezug durch ben Buchhandel und ben Berlag Muguft Scherl G. m. b. g., Berlin





Spezialaufnahme.

Baron Burian (links) und Pring zu Hohenlohe-Schillingsfürst por bem Reichstanglerpalais in ber Bilhelmftrage.

Der österreichisch-ungarische Minister des Meußern Baron Burian in Berlin.
Original from PRINCETON UNIV Original from

PRINCETON UNIVERSITY



Eine typifche albanifche Candichaft mahrend der Schneefcmelze.



Bulgarischer Train bei den im Umfreis von Balona stehenden Truppen.

Zum Kampf um Valona in Albanien.

Digitized by Google



Strafenbild aus Doiran.



Bohnhäufer der Stadt Doiran auf den Sugeln am Ufer des Doiranfees.



Fifch- und Krebsmartt am Seeufer in Doiran.

Bhot. Sennede.

Die Stadt Doiran in Mazedonien an der griechischen Grenze.





Geidüttransport auf einem Tiroler Sochalpenpaß.



Desterreichisch-ungarische Infanteriegeschühe mit hundebespannung.

Dom sudlichen Kriegschauplat.





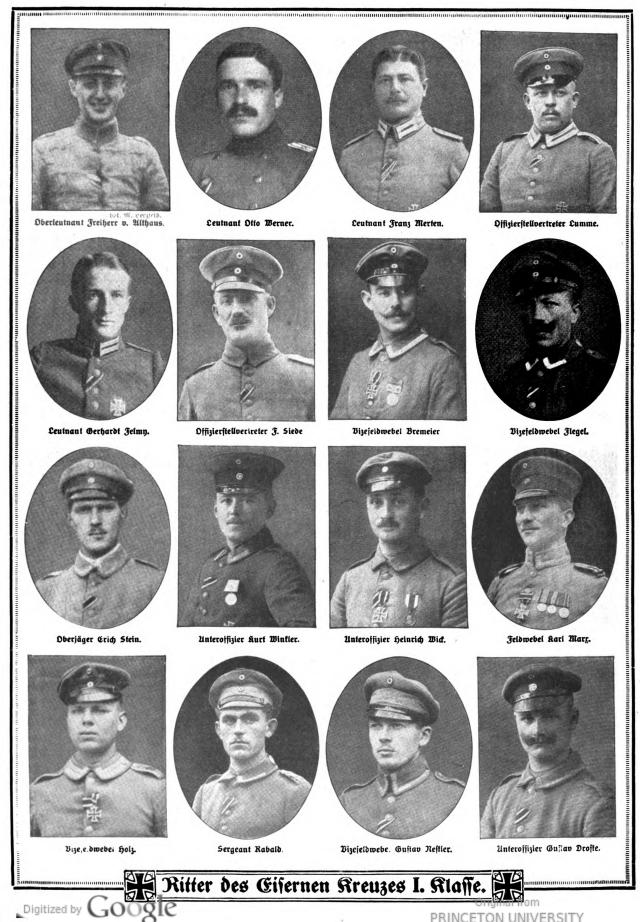



Bei der Musgabe von Effen.



Phot. Groß.

Kriegsfürsorge in Berlin: "Warmes Mittagessen" aus der "Gulaschkanone".



In voller Fahrt.



Um Sammelplat. Unrudern der Raffeler höheren Schulen auf der Fulda.

Sofphot. Cherth.



1. Dr. Seiner Kaiferlicher Konful; 2. Dr. Seld, Attache des Generalfonfulats als Bertreter des Kaiferlichen Generalfonfuls; 3. Biol, Borfigender des Deutichen Bereins in Amfterdam; 4. B. Bohme der die Anregung zur Gründung diese Gedentiteins gab; 5. Bfarrer Biefinger; 6. S. A. Batter, Bigetoniul in Pmuiden; 7. Bilmanns, Bertreter des Rordbeutichen Lloyd in Amfterdam; 8. Lobed, Borfiandsmitglied der Kaifer-Bilhelm-Schule in Amfterdam.

## Das Osterlamm.

Bon Greta Barnener.

Benn mir uns fragen, welche Bedeutung das Ofterlamm für unfern heutigen Speifezettel bes Ofterfeftes hat, muffen wir fagen, daß wie bei allen traditionellen Festspeisen auch hier an Stelle ber strengfirchlichen Borichriften längst perfonlicher Bunich und Bille getreten ift. Aber wie wir im großen und gangen gern alten Bebräuchen Folge leiften, fo fegen mir auch heute das Lamm auf unfern Speifezettel. Freilich merden wir unfern Festbraten nicht wie früher reichlich mit Sped fpiden und mit Aufwand an Butter anfeten tonnen, aber es geht auch fo. Wir legen vielleicht eine handvoll Schinten= oder Spedichwarten in die Bratpfanne, und ftatt der Butter benugen mir gum Bräunen etwas Talg ober Öl und gießen nachher ein menig Baffer oder leichten Bein unter ben Braten. Db man letterem burch Beifugen feiner Rralter, eingemachter ober frifcher Bilge einen besonderen Beschmad verleiht, bleibt jedem überlaffen, doch fei es als vorteilhaft und prattifch hervorgehoben, Bemufe, wie frifche Morcheln, gleich in dem Bratenfud mit garzuschmoren, fie bedürfen dann zu ihrer Fertigftellung feiner besonderen Fettbeigabe. Bumeift mird man wohl von einem im gangen gebratenen Ofterlamm abfehen und fich an einem Teil, wie Ruden, Reule ufm., genügen laffen; ift aber eine große Tifch= runde porhanden, und will man aus diefem Grunde das Ofterlamm in feiner gangen Beftalt auftischen, fo brat man es am fettfparfamften am Spieg ober auf bem Roft. Bon einer Füllung aus hartgetochten Giern, Mandeln, Rofinen, Ingwer, Honig, Buhnerfleisch und reichlich icharfen Gemurgen, wie bas Mittelalter fie liebte, merden mir mohl absehen, aber vielleicht machen wir es wie unsere Baffenbrüder, die Bulgaren, die das Ofterlamm mit Gruge füllen und bann am Spieg braten. Bar nicht unangenehm ichmedt ber Erftling ber Berbe auch auf die Beife, wie es der rumanische Schafhirte liebt, nämlich mit einigen Sanden voll Reis, Feigen, verschiedenen Rräutern, Relten und Bimt, alles gufammen in Baffer gargetocht. In Bulgarien und Rumanien ift die Sitte, das Ofterlamm zu verfpeifen, noch besonders volkstümlich, und wer um die Ofterzeit burch bulgarifche ober rumanifche Stadte und Dorfer fährt, fieht die griechisch-tatholische Bevolterung icharen-

weise mit dem lebenden Ofterbraten auf dem Urm vom Markt fommen.

Much unfere Bundesgenoffen unter dem Salbmond tennen das Ofterlamm. Ift doch das iflamitische Beiramfeft unferm Ofterfeft gegenüberzustellen. Spielt bas Sammel- und Lammfleisch in der türkischen Ruche an und für fich ichon eine große Rolle, fo ift es für ben Schmaus des Beiramfeftes völlig unerläßlich. Gelbft auf den Märtten und Blagen mird Spieggebratenes vom Lamm feilgeboten, und folgendes Bericht, das für jeden Türten eine Delitateffe bedeutet, durfte nicht ohne Intereffe fein: Lungen, Rieren, Berg und Leber vom Lamm werden in grobe Bürfel geschnitten, an einen Spieß geftedt, mit ben langen, fauber gereinigten Lammbarmen freuzweise umflochten und über ber Blut froß geröftet. Much sonft tennt die turtische Ruche die mannigfaltigften Bubereitungen des Ofterlamms; es wird 3. B. mit Biftagien gespidt, mit Oliven, Goldapfeln oder Rurbis gefüllt gebraten oder mit Urtischoden, Burten ufm. in Ol gefotten, immer mit der üblichen Beigabe icharfer Gemurze, deren etwas beigender Beichmad uns nicht zu dem Genug Diefes Feftgerichtes tommen läßt, den der Turte beim Berfpeifen empfindet. In ahnlicher Beise ift auch ber arabische Mohammedaner fein Ofterlamm, dem bagu noch die "Braunen der Bufte", wie er die aromatischen Truffeln nennt, zur Berfügung ftehen. Die arabische Ruche tennt außerdem noch ein eigenartiges, nationales Lamm= ober Schaffleischgericht, Kuss kussu, das, da es für unsere augenblicklichen wirtschaftlichen Berhältniffe von Borteil ift und fich zur Nachahmung eignet, hier gleichfalls folgen foll: Lammfleisch wird in Bortionftude gerlegt und in Baffer gargekocht; ebenfalls werden eine Anzahl Eier hartgekocht. Dann nimmt man etwas Maismehl, gibt fluffiges Fett hinein, frumelt es mit der hand durch und läßt es in ber Lammfleischbrühe, in die man die geschälten Gier legt, vertochen. Das Bange ahnelt einem Lammfritaffee mit fleinen Mehltlumpchen. Der Araber liebt es, Datteln oder Feigen, Tomaten sowie vielerlei und febr scharfe Gewürze hinzuzufügen, die wir bis auf Salz und Paprifa lieber fehlen laffen. Durch die Gier wird bas Bericht fehr ergiebig und eignet fich daber für unfere Rriegsfüche.

# Goethe im Burgtheater.

Bon Budwig Klinenberger. — hierzu 10 photographische Aufnahmen von Geger.

Innig sind die Beziehungen Goethes zu Österreich und Wien, und doch hat der Olympier die Kaiserstadt niemals betreten. Im Erzgebirge zog Goethe Steine klopsend umher. Die Gegend zwischen Marienbad und Eger und zwischen Eger und Karlsbad ist reichlich Goethe Rand. Er hat es wissenschaftlich ersorscht und beschrieben, seine Berge mit dem Hammer in der Hand durchwandert, seinen Bau und dessen Wachstum als Geologe, Botaniker und Mineraloge ergründet und zergliedert. Dreizehnmal war er in Karlsbad, hundertwierzehn Tage seines Lebens verbrachte er in Eger. Und in Marienbad wurde seinem Herzen zum letztenmal der Frühling. In Tirol

bei Mittenwald, an der Straße nach dem Balchensee, fand er Mignon. Seiner Begegnung mit dem Harsner und dem Mädchen verdanken wir Gedichte, die zu den schönsten Blüten der deutschen Lyrik gehören. So geslangte er voll Stimmung auf die Höhe des Brenners, von wo er die Fahrt in die hesperischen Fluren unternahm. "Zeugen allerschönster Zeit" nennt Goethe den Zwiegesang, der im Buche "Suleika" widerklingt, zu dem ihn eine Österreicherin, Marianne von Willemer, beseisterte, die als Maria Jung in Linz geboren, später den Frankfurter Bürger Willemer heiratete und selbst schöne Gedichte schus. Wie volkstümlich Goethe in Wien wurde, beweist, daß der berühmte Pyrotechniker Stuwer, dessen



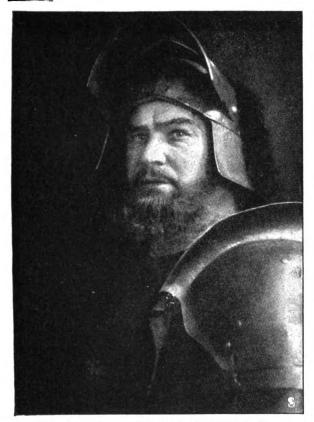

Georg Reimers als "Goh von Berlichingen".

Feuerwerke auf der großen Wiese im Prater die beliebtesten Schaustucke waren, des Dichters "Werther" ins

Bprotechnische "übersette und ordnete". Stets hat sich Goethe für Bien intereffiert. Er ließ fich vom Grafen Rarl harrach viel über die Wiener Stadt und ihr "freifelhaftes Treiben" berichten, und die Schilderungen "von der beweglichen Biener Lebensweise"verwirrten ihm wie er zugefteht, Sinn und Berftand. Bom Grafen Sarrach erzählt er: "Durch feine Unterhaltung riß er mich in den Biener Strudel, fo daß mir manchmal Sören und Sehen perging." Goethes Schwiegertochter, Ottilie von Boethe, hatte ihren Witwenfit nach Wien verlegt. Ihr haus war der Sammelpuntt einer mahrhaft erlefenen Befellichaft durch fast mehr als dreißig Jahre in Wien. Alma von Goethe, des Dichters frühverftorbene Entelin, lag lange in Bien begraben, bis ihre Gebeine nach Beimar übergeführt murben. Grillparger manderte

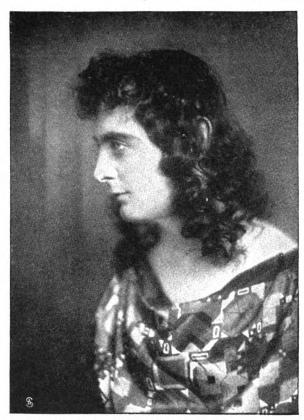

Eugen Frank als "Pylades" in "Iphigenie auf Tauris".

nach Weimar, um sich dort die Weihe zu dichterischem Schaffen zu holen. Franz Schubert hat seine



Cotte Medelsty als "Gretchen" in "Fauft".

Rompositionen nach Bei= mar geschickt. Und trog dieses regen Wechselverkehrs ift Goethe nie in Wien ge= mefen. Immer und immer wieder ergingen Ein= ladungen an ihn, er mare mie ein Gott gefeiert morden, er tam nicht. Schließ= lich flagt er felbst darüber. Ende 1812 schreibt er an Cacilie von Esteles: "Es schmerzt mich, wenn ich mir ben Berluft ver= gegenwärtige, ben ich mein ganzes Leben lang erleide, dadurch, daß ich die große Raiserstadt niemals gesehen habe." Die wenigen Worte find Goethes Lobfpruch auf Wien, die Huldigung Beimars an die hauptstadt der Monarchie.

Wien freilich hat es immer als eine heilige Aufgabe angesehen, dem Dichterfürsten von Generation zu Generation zu huldigen, und das Burgtheater ist die hehre Stätte, zu der die unübersehbare Gemeinde der Goethe-



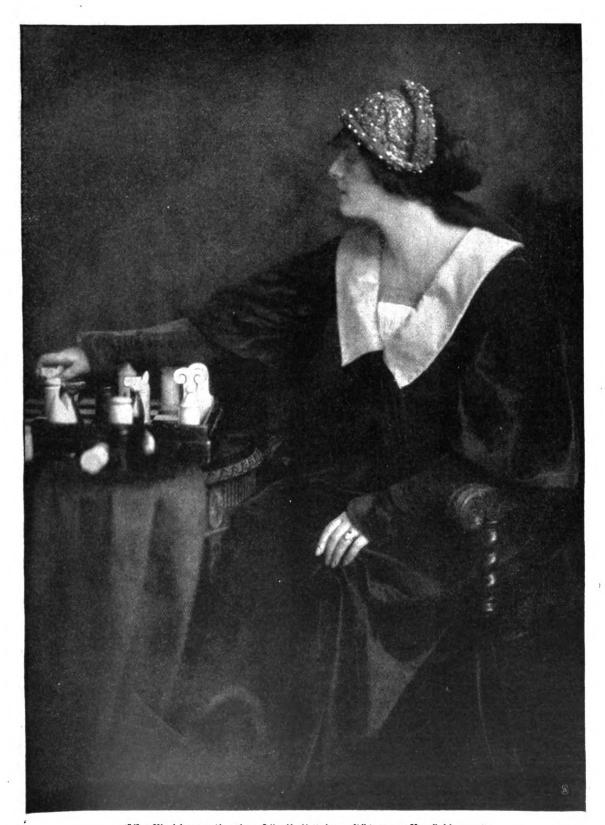

Elfe Wohlgemuth als "Abelheid" in "Gög von Berlichingen".



Jatob Tiedtte als "Wirt" in "Die Mitschuldigen".

verehrer, das ift gang Bien, mallfahrtet. Un der erften beutschen Buhne hat Goethe zu allen Zeiten eine liebevolle und verftändige Pflege gefunden, und man muß es den Großen des Burgtheaters zum Ruhme fagen. daß es wie eine weihevolle Andacht über fie tommt, wenn fie fich an eine neue Goethe-Rolle heranwagen. Bor einigen Jahren ift echte Burgtheatertunft vor der Fürftengruft in Beimar erschienen. Die Biener Meifter= fänger, der Biener Mannergesangverein, unternahmen im Sommer 1909 eine Fahrt nach Beimar. Der heimische Poet Alfred Freiherr von Berger hatte eine Dichtung, die huldigung Biens vor der jedem Deutschen geweihten Grabesftätte, verfaßt, und einer der Beften des Burgtheaters, der Regiffeur und hoffchaufpieler Georg Reimers, hat das Poem vorgetragen. Ber die Szene miterlebte, dem wird fie unvergeflich bleiben. Bleichen Untliges und in tiefer Ergriffenheit ftieg Reimers die Stufen zur Fürftengruft empor, deren Flügelturen geöffnet waren. Seiliges Bangen ergriff die Biener Ganger, die sich im Holbfreis aufgestellt hatten. Lautlose Stille trat ein, die nur durch das leise Rauschen der Baumwipfel unterbrochen murde. Reimers fonnte anfangs vor innerer Erregung das Wort nicht finden. Dann legte er alle feine Runft, fein hinreißendes Tem= perament und die wärmfte Empfindung in die schwung= vollen Berfe des Barons Berger. Der Biener bemach= tigte sich große Rührung, jeder empfand in seinem Innerften die Beihe des Augenblicks, und in faft aller Augen glänzten Tränen. Das war die Huldigung des Burgtheaters und der Biener Sangesfunft in Beimar.

Reimers ist nun auch der jüngste "Göth" des Burgstheaters geworden. Bor kurzem hat man dem "Göth von Berlichingen" eine neue Rüstung im Burgtheater

gegeben. "Göh" murde in ber neuen Bearbeitung des Regisseurs holz aufgeführt. Bisher murde er in der Dingelstedtichen Fassung gespielt, die im wesentlichen der Bühnenbearbeitung von 1834 folgte. Die jetige Aufführung im Burgtheater ift ein Mittelding zwischen dem Ur-Gög von 1771 und deffen erfter Umarbeitung für den Druck aus dem Jahre 1773. Es findet fich mohl taum ein Wörtchen, das nicht Goetheschen Ursprungs ware. Bon den einundfünfzig Bermandlungen, die das Original erfordert, bleiben jest immerhin sechsund= zwanzig übrig, während Dingelstedt mit vierundzwanzig auszukommen glaubte. Die Hauptstüße dieser neuen Infzenierung ift der prachtige Bog des herrn Reimers. Für das Gefällige und Liebreiche hat er den echten Ge= mütston, und das fröhliche Herz klingt immer hell und wohlig aus ihm heraus. Geinen Mann ftellt er auch, wenn ihn der Born der Rede entflammt. Den verfohn= lichen Ton seines helden trifft Reimers außerordenilich gut. Die Abelheid, die durch ihre Schönheit alle Männer auf die Rnie niederzwingt, fand in Fraulein Elfe Bohl= gemuth die überzeugende Bertreterin, eine siegreiche Herzenfängerin, die mit einem Lächeln den Mann überwindet, sich dabei zu beherrschen weiß, aber doch zuweilen an dem fünstlich genährten Feuer sich selbst die Sande verbrennt und beispielsweise in dem Liebesgetändel mit dem jugendlichen Franz die eigenen Sinne entzundet. Lotte Medelsky ftellt die Maria reizend dar, Gretchen= figur und Gretchenton, im letten Bild eine Geftalt von Albrecht Dürer. Sie nimmt auch den allererften Rang unter den Gretchendarstellerinnen ein. "Meine Ruh ift hin", diefes Bekenntnis einer Mädchenfeele, in welcher unversehens die Sinnlichkeit auflodert, wird jedem dau-



Otto Trefiler als "Vanfen" in "Egmont".





Cotte Medelsky als "Maria" in "Göt von Berlichingen."

ernd im Ohre bleiben, der es einmal von der Medelsky in ihrer Natürlichkeit und Innigkeit gehört hat.

Bor wenigen Bochen wurden nach langer Zeit "Die Mitschuldigen" in neuer Inszenierung wieder dem Respertoire einverleibt. Rosa Albach = Retty war eine

entzückende Sophie, die der Bersuchung mit Fassung u Würde widerstand. Eine ihrer anderen Goetherolle die sie nicht minder anmutig darstellt, ist die Egle in de Schäferspiel "Laune des Bersiebten". In den "Michuldigen" gab Alfred Gerasch den Alcest, der de



Maria Manen als "Umine" in "Die Caune des Berliebten".

jungen Goethe gleichsieht. Gerasch ist die Hoffnung des Burgtheaters. Auf seinen Schultern ruht ein großer Teil des klassischen Repertoires, er stellt aber auch seinen Mann ebenso tresslich im modernen, ernsten und heis

teren Stück. Aus dem Rollenschaft von Josef Kainz ist Gerasch ein reiches Erbe zugefallen. Zu seinen besten Leistungen zählt Tasso. Als Leonore von Este weiß Fräulein Wohlgemuth den Goetheschen Bers klug zu



Alfred Gerasch als Orest in "Iphigenie auf Tauris".

modellieren. Gerasch belebt als Orest in der "Jphizgenie" jene bereits von Schiller gerügte ethische U nossphäre des Werkes durch einen gewissen knabenhaften dramatischen Ungestüm. Herr Eugen Frank, der glücks

liche Gatte von Charlotte Medelsky, hat sich auch als Goethe-Darsteller großen Ersolg geholt. Seine Haupt-partien sind Pylades, Brackenburg, Eridon ("Laune des Berliebten") und Schüler im "Faust". In den "Mit-





Roja Albach-Retty als "Sophie" in "Die Mitschuldigen".

schuldigen" ergößt die geschäftige Drolligkeit des Herrn Jakob Tiedtke als neugieriger Wirt. Er spielt auch den Bischof von Bamberg im "Göß". Eine zierliche Amine in der "Laune des Berliebten" ist Fräusein Maria Mayen, eine der talentvollsten Bertreterinnen der holden weiblichen Burgtheater-Jugend. Eine recht behäbige und erheiternde Figur ist der Bansen ("Egmont") des Regisseurs Otto Treßler, dessen künstlerische Krast und Wandlungsfähigkeit von Rolle zu Rolle zu wachsen scheint. Durch seine geistreichen, wißigen Einfälle über-

rascht er nicht nur das Publikum, sondern auch seine Kollegen immer wieder aufs neue. Aber auch sonst versfügt das Burgtheater über eine ganz hervorragende Schar von Künstlern und Künstlerinnen, deren Domäne die Berkörperung Goethescher Gestalten ist, wie Hedwig Bleibtreu, Harry Walden, die genialen Regisseure Albert Heine, Max Devrient und andere. Jede kluge Neuinszenierung vertiest die Liebe zu dem Olympier, und man weiß dem Eurgtheater darum Dank, daß es sein Goethe-Repertoire von Zeit zu Zeit ausschild.

# Das deutsche Wunder.

Roman von

Rachbrud verboten. 22. Fortfegung.

### Rudolph Gtrat.

Umerifanijdes Coppright 1916 bn Muguft Scherl B. m. b. S., Berlin.

Jerome K. Higgins fuhr unbeirrt fort: "Der Deutsche liebt seine Ruhe, sein Bier, seine Musik. Wir werden sie ihm wiedergeben. Er wird gern Potsdam missen, wenn man ihm Bayreuth läßt. Wilhelmshaven für Weimar. Essen für Göttingen. Er wird, wie vor dem Fehler von 1870, glücklich bei den wahren Methoden seines Lebens sein, dem Ackerbau für das Bolk, der Philosophie für die höheren Stände."

"Dabei hast du in Deutschland gelebt und eine Deutsche zur Frau!" sagte Hannah Higgins zu ihrem Mann laut auf deutsch über den Tisch. Es war ein peinliches Schweigen. Frostige Gleichgültigkeit der Gentlemen, mißbilligende Augenbrauen der Ladies bei diesen fremden Lauten, die wie aus seindlicher Weite, aus sernen, fernen Schlachtseldern herübersstangen. Und noch mehr: "Ihr habt ja keine Ahnung, was Deutschland ist. Es wird sich rächen. Ihr werdet es surchtbar erkennen!"

"Was fagt die Ladn?"

Man übersetzte es der alten Dame. Sie tat sofort, als sei sie taub, und bat um etwas mehr Haddod. Jerome K. Higgins fühlte das Bedürfnis, seine Frau zu entschuldigen. "Mrs. Higgins ist seit Beginn des Krieges ernstlich leidend!" sagte er. "Sie legt mir Schweres auf. Sie sehen es. Täglich mehr!"

"Oh - oh . . . Mrs. Higgins . . . "

"Ihre Nerven versagen, weil meine Bernunftsgründe versagen! Nichts ist schwieriger, als Mrs. Higs gins begreiflich zu machen, daß dieser Krieg gar kein Ding von ernstlicher Bedeutung ist! Eine kleine Lektion für ihr Land. Weiter nichts!"

"Oh, bitte — hören Sie es doch, Mrs. Higgins!" "Tun Sie es uns zuliebe! Bald ift ja alles vorbei!"

"Sie brauchen doch keine Schiffe und nicht so viel Soldaten!"

"Ihre Landsleute werden viel ruhiger leben ohne die Sorgen der Seefahrt und die Plage mit den Ko-lonien!"

"Wie gut von Ihnen, wenn Sie das einsähen!"

Hannah Higgins schaute mit einem sonderbaren Ausdruck auf die lächelnden Gesichter. "Schauderhaft . . . diese Heuchelei . . . . fagte sie wieder auf beutsch. "Alles andere könnte ich eher ertragen!"

"Was? . . . Was?"

Aber die paar, die es verstanden, hatten keine Luft, es zu übersetzen, und nun wurde auch der Hausherr nachdrücklich. "Ich hege ernstliche Zweifel, ob man sich zurzeit in Deutschland in englischer Sprache unterhält. Ich wünsche, in meinem Hause kein Deutsch mehr zu hören. Wenigstens nicht bis zum Einmarsch dieser unwiderstehlichen russischen Riesen in Berlin! Wollen Sie mir das Vergnügen machen, ein Glas Wein mit mir zu trinken, Mr. Schjelting?"

Er hob lächelnd sein Glas. Nikolai Schjesting tat ihm Bescheid. Er wurde dabei den Gedanken nicht los: Ich und diese blonde junge Frau neben mir — wir bilden hier einen Geheimbund. Sie, die Deutsche, ahnt mit der Seele, wie es in Deutschland steht. Ich, sein Todseind, sah es mit Augen. Und um uns das frohe Alt-England. Er konnte sich nicht halten. Er sagte — und bei den ersten Worten des vornehmen Berbündeten aus Rußland trat Stille am Tisch ein: "Immerhin: die Heere Wilhelms II. sind zahlreich!"

"Die Euren noch mehr!"

"Wir brauchen große Unftrengungen!"

"Wir machen fie! Wir sind bereit, bis zu fünfhundert Millionen Pfund auf diesen Krieg zu verwenden!"

"Silberne Rugeln . . . . . fprach der alte Gentleman von vorhin beifällig, und ein anderer: "Wir und Deutschland im Kampf um die letzte Million! Das ist ein Rennen zwischen einem Derby-Crack und einem Poungster!"

"Der prominente Auftralier, den ich gestern traf, hatte recht!" sagte Sir William. "Der Match wird im wesentlichen durch die Kontrolle über Kupfer und Baumwolle entschieden!"

"Sie hätten das glorreiche Bankett in der Guildhall mitmachen sollen, Mr. de Schjelting! Da war ein wahrer Jubel: Geschäft wie immer!"..."

"Die Versicherungen bei Llonds sind um 73..." Schjelting unterbrach, mit einer ungeduldigen Handbewegung, den achtungswerten Stock-Broker. Man sah nur ihm, dem Russen, den Verstoß gegen Britensitte nach.

"Niemand kann zweifeln, daß man auf mechanisichem Weg zu unumstößlichen Formeln des Erfolges gelangt!" sagte er. "Aber ich bin bekümmert, ob dieser Weg nicht doch weiter ist, als man denkt! In der Tat: wir brauchen mehr!"

"Wir haben es!"

"Wiefo?"

Sir William Siggins fah ftrahlend umber.

"Wohl: Soll ich das große Geheimnis verraten?"



Ein Sändetlatichen.

"Jal Jal"

"Es ist ja gar keins mehr, Sir William! Man spricht ja davon schon in allen Klubs!"

"Dh . . . bitte! . . . bitte!"

Die Damen bogen sich neugierig vor. Der Hausherr zerlegte das mächtige Roastbeef und bat um die Bünsche der einzelnen Gäste.

"Der Gedanke ift nicht neu und wahrhaft einfach!" fagte er. "Wir hungern Deutschland aus!"

"Hört! . . . Hört!"

"Eine magere Scheibe, Mr. Usch? . . . Deutschland hat wenig Korn im Land. Wir sperren ihm jede Zusuhr. Binnen kurzem wird der letzte teutonische Laib Brot ein Schaustück für Barnum sein!"

Er strahlte und legte der alten tauben Dame auf ihre Bitte ein besonders braungebratenes Stud vor.

"Sie werden morgen in meinen Blättern bereits einen Artikel finden: "The Hungerkur in Germanyl" Er ist spaßhaft zu lesen . . ."

Die Damen lachten herzlich. Die Misses kicherten. Ein mit ihnen flirtender, athletenhafter junger Gentleman meinte hoffnungsvoll: "So ist bis zur Saison alles im Rechten?"

"Längst! Wenn die letzte Krume verzehrt ist — was sollen dann Wilhelms Grenadiere machen?"

"Die Daheimgebliebenen werden mit ihnen ihr Brot teilen!" sagte plöglich Hannah Higgins auf englisch. "Die Greise. Die Frauen — die Kinder . . ."

"Die haben doch selbst nichts!" Ihr Schwager lächelte freundlich. Er stand vor dem Braten, das blutige Wesser in der Hand. "Noch ein Stückhen, Mr. Lumlen? Bitte?"

"Die follen mithungern?"

"Unders geht es doch nicht!"

"Mitverhungern?"

"Deutschland braucht sich nur zu unterwerfen!"

"Und wenn es das nicht tut? Wenn es lieber ftirbt . . .?"

"... das mögen die Teutonen unter sich ent= scheiden!"

"... dann sterben doch zuerst die kleinen Kinder ... die zarten Frauen ... die alten Leute ..."

"Ja. Der Bedanke ift mahrhaft betrübend . . . "

"Und ihr fönnt das vor Gott verantworten? Ihr habt die Bibel oben auf jedem Nachtkasten und sprecht hier mit vollen Backen vom Hungertod von siebzig Willionen Christen! Könnt ihr den Aschantinegern noch in die Augen schauen? Denkt an den bethlehemitischen Kindermord . . . "

Ierome K. Higgins erhob sich halb. "Ich verbiete dir, weiter zu reden, Hannah!" sagte er scharf zu seiner Frau. "Diese Sprache ist nicht britisch. Sie gehört sich hier nicht!"

"Also auch du billigst das?"

"Bolltommen! Genug!"

Sobald es ging, gab die Dame des Hauses den anderen Ladies einen Wink. Alle erhoben sich. Die Herren überließen sie oben im Drawingroom sich selbst und rückten an der Tasel beim Portwein zusammen. Sir William sagte halblaut zu seinem Bruder: "Ich bin ängstlich, zu sehen, ob Hannah in dieser Stimmung bleibt! . . . Es wäre eine ernste Sorge für uns alle, Jerome!"

"Sie hat einen Briten zum Mann! Sie foll bristisch sein!"

"Aber ihr Beftes, es zu merben, tut fie nicht!"

"Sie wird es schon, je mehr das Baterland zusammenbricht! Sie wird den Herrn preisen, hier in Sicherheit und Freiheit zu sigen, wenn drüben die Kosafen und Turtos in Deutschland hausen! Es wird ein trauriges Schauspiel. Auch unsere Gurthas und Australier möchte ich lieber nicht am Werk sehen! Es ist höchst schwerzlich, daran zu denken!"

Jerome R. Higgins sprach bas, die Zigarre in der Sand, mit zurnender Strenge. Sein früheres, gonnerhaftes Wohlwollen für das Land Goethes und Beethovens war geschwunden. Erst mußte da Ordnung geschaffen werden. Er hatte ben Musdrud eines respettablen hausvaters, der mit der Rute in der hand den Erdball muftert. Er feufate und trank einen Schluck Porter. Es war ein unter Rennern feit einem halben Jahrhundert berühmtes Faß, das schon oft die Reise um die Erde gemacht hatte, häufiger noch als die, die es austranken. Sie waren schon wieder beim Dachting. Der Wind war ftarter geworden. Man hörte fein ftohnendes Seulen über der noch dunflen Gee. Schjelting schwieg. Sein Blut mar erstarrt. Er dachte fich: da draußen jagen die apokalyptischen Reiter über Länder und Meere. Wir haben fie entfeffelt. Wir haben einen Wellenfturm beschworen, von dem die Mensch= heit noch nach taufend Jahren fich mit Schreden erzählen wird. . . . Und diefe Beifter find ftarker als ihre Meifter. Sie machfen uns firchturmgleich über den Ropf. . . . Ihr aber sitt da im brennenden Haufe . . . schwatt . . . lacht. . . .

"Sie waren auf der Sunbeam", Mr. Lumlen?" "Sicherlich! Wir hatten den Tee bei Seiner Herrlichkeit!"

"Wie glorreich!"

"Gentlemen! . . . Die Ladies . . . "

Sir William Higgins, M.P., mahnte zum Aufbruch. Man stieg hinauf zu den Damen. Setzte sich mit ihnen um das knisternde Kaminseuer, genoß das warme Behagen des großen, hellen Kaums in dunkler Nacht, der die Unangreisbarkeit der alten englischen Insel selber inmitten der Stürme draußen in seiner Flackerglut widerzuspiegeln schien. Hannah Higgins war nicht da. Die anderen Damen hatten nicht auf sie



geachtet. Sie vermuteten, daß fie schon vor einer hals ben Stunde, gleich nach Tisch, gegangen sei, um nach Bob und Bill, ihren beiden Bons, zu sehen.

Sie kam nicht wieder. Bielleicht hatte sie es als Pro-Deutsche für besser befunden, sich an diesem Abend überhaupt zurückzuziehen. Man begriff das. Auch der Prosessor. Er unterhielt sich lebhaft mit einem weißhaarigen Reverend über die wahren Methoden der Lachssischerei in den norwegischen Flüssen.

Es gab da verschiedene, sich ernstlich besehdende Schulen. Nach einer Stunde ließ er das Ungeln sein und stutzte: "Ich muß doch einmal nach Mrs. Higgins schauen!"

Behn Minuten verftrichen. Man borte feine Stimme im Saufe. Treppauf, treppab. Erft leife, dann immer lauter, angitvoller, fragender. Untworten ber Dienerschaft. Rufe durcheinander. Mus dem Garten. Gir William hob ftirnrungelnd durre, befracte Beftalt aus den Abgründen des Rlubfeffels. Da stürzte fein Bruder herein, außer Utem, die Brille über die Stirn geschoben, ichreckenstarren, furgfich= tigen Augen. "Sie ift meg . . . "

"Wer?"

"Bill und Bob find meg! Alle drei!"

"Wann?"

"Bor zwei Stunden schon. Zu Fuß durch den Bark!"

"Bohin?"

"Auf die Straße nach harwich! Die Gartner faben fie!"

Sir William rif die Taschenuhr aus der Westentasche.

"Zehn Minuten nach zehn!" sagte er und dann halblaut vor sich hin: "Um zehn Uhr fährt der Dampfer nach Holland!"

Der würdevolle Haushofmeister in Kniehosen und Halskette wand sich durch die Gruppen. Er trug einen Brief auf silberner Schale.

"Soeben abgegeben, Sir! Ein Mann brachte ihn zu Rad. Bon Harwich!"

Jerome K. Higgins griff danach, riß den Umschlag auf, las: "An Bord der City of Vienna, 9.55 p.m.

"Bis heute habe ich es ausgehalten. Ich kann es nicht mehr, seit ich euch heute abend bei Wein und Braten über die Hungersnot deutscher Frauen und Kinder lachen sah. Ich glaubte, euch zu kennen, aber ich erkannte euch erst in dieser Stunde. Ich gehe jeht mit Bob und Bill, um in Deutschland mitzuhungern. Und mitzuverhungern, wenn es so sein sollte! Aber

ihr werdet uns nicht besiegen!

Hannah."
Professor Higgins zerstnitterte das Blatt. Ersprang auf. Erschrie in Todesangst: "Um Jesu willen! Meine Frau...
meine Kinder..."

"Komm zu dir!" "Helft mir! Rettet!" "Jerome . . . fei ein Mann!"

"O armer Mr. Higgins!"

"Erbarmt euch! . . . Telephoniert nach Harwich!"

"Bu fpät!"

Ein bläulicher Mondftrahl zuckte suchend über bas Meer. Er kam von den Scheinwerfern des Hafens, an dem sonst alle Küstenlichter gelöscht waren. In seiner Helle sah man draußen auf der See gleich einem Geisterschiff einen mächtigen Dampser.

Er stampfte schwer in den grauen Wellen. Schwarze Zerstörer umhuschten ihn wie Ratten der Nacht. Gin grüner Stern stieg auf. . . .

"Die City of Vienna . . . " fagte jemand halblaut. Es wurde draußen wieder dunkel. Jerome K. Higgins umklammerte das Fensterkreuz. Er lallte vor Schrecken: "Weine Frau . . . meine Kinder . . . Sie fahren nach Deutschland . . . dort sind ja die Kosaken. Sie morden und brennen!"

"Oh . . . jagen Sie das nicht vor Mr. Schjelting!"
"Dorthin kommen ja die Senegalneger . . . die Marokkaner . . . die Turkos . . ."



Die Schicksale junger Mädchen in einer Kleinstadt. Boll humor und Tragit zugleich. Bon der bekannten Berfasserin meisterhaft und spannend geschildert.

Beheftet 3 Mart. Runftlerifch gebunden 4 Mart.

Bezug durch den Buchhandel und den Berlag August Scherl G. m. b. S., Berlin.

"Beruhigt ihn doch!"

"Ich werde ja wahnsinnig! Das sind ja Bestien! Die läßt man doch nicht gegen Weiße los! Man läßt doch Frauen und Kinder nicht verhungern!"

"Oh — the Hungerkur in Germany!" Im Nebenraum lachte die aus der Nachbarschaft zum Besuch herübergekommene Miß herzlich. Ein junger Herr hatte ihr den Spaß erzählt.

"Sie kommen ja erst in acht Stunden nach dem Hook! Ein Funkspruch nach Holland . . . rasch rasch . . . Sir Francis Oppenheimer aus Franksurt tut dort für uns alles, um die Deutschen zu schädigen!"

"Er wird nichts machen können!" sagte Sir William kalt. "Eine freie Britin in einem neutralen Staat kann gehen, wohin sie will!"

Jerome K. Higgins brach auf einem Seffel zussammen. Er warf das Gesicht auf die Knie und schluchzte laut und hell. Die Miß von nebenan stand mit großen Augen auf der Schwelle. Sie fragte versduzt: "Oh — was ist das?"

"Ein Echowort aus Deutschland!" sagte Nifolai von Schjelting. Die Engländer schauten auf ihn. Sie verstanden ihn nicht. Er setze hinzu: "Ihr wißt hier nicht, gegen wen wir fämpfen! Und wenn ihr es wißt, wird es zu spät sein für uns alle!"

Wieder ein Kopfschütteln. Was wollte nur dieser bleiche Geisterseher aus Petrograd? Ein neuer Mondstrahl glitt draußen über die Wasserwüste. Die City of Vienna war schon weit hinaus. Das Licht um sie schwand, und sie arbeitete sich weiter durch Wind und Finsternis dem Festland zu.

Zwei Tage später sagte Hannah Higgins im Abenddämmern des deutschen Gisenbahnabteils zu Bill und Bob: "Da schaut!"

"What's the matter!"

"Wer Englisch spricht, friegt einen Klaps! . . . Da fließt der Rhein!"

"Buh - ber ift zu schmal zum Segeln!"

"Er ist nicht zum Segeln. Es ist ein heiliger Strom."

". . . fann man in ihm Fische fangen?"

". . . und die große Stadt dort drüben — die heißt das goldene Mainz . . ."

"Ift fie englisch oder schottisch, Mutter?"

"Gie ift nicht britisch, sondern deutsch!"

"Es ift doch alles britisch, Mutter! Ift es nicht?"

"Da irrt ihr euch gründlich, ihr Bengels!" sagte Hannah Higgins schon mit einem Anflug ihrer alten Tatkraft. "Das werdet ihr schon merken! Ihr heißt von jetzt ab überhaupt nicht mehr Bob und Bill, sondern Max und Morig. Berstanden?"

"Dh - wird das Bater recht fein?"

"... wenn es nur mir recht ist... Ihr werdet beutsche Jungen! Berstanden? . . . Und nun macht euch zurecht. Wir sind gleich in Wiesbaden!"

In der Halle des Hauses Tillesen in der Sonneberger Straße standen gepackte Koffer und Kisten mit wissenschaftlichen Instrumenten. Das Mädchen meldete, Ezzellenz reise als beratender Hygieniser morgen zum Heer. Ein bärtiger Landwehrmann kam hinter ihr lachend auf Hannah Higgins zu. Es war die letzte Abbröckelung englischer Gewohnheit an ihr, daß sie unwillkürlich bei der Unnäherung eines gemeinen Soldaten erschraß, bis sie in ihm ihren Schwager, den Reichstagsabgeordneten und Kriegsfreiwilligen Hugo Martius erkannte.

"Alt werde ich hier beim Ersattruppenteil nicht!" sagte er. "Man ist ja eigentlich gar nicht mehr Mensch, eh man nicht im Schützengraben war! . . . Dein Bater ist im Laboratorium!"

In einem sonst zu Berfuchzwecken dienenden Dien brannte ein Feuer. Geheimrat Tillesen faß davor und legte, ehe er morgen fein haus verließ, langfam die Dokumente in die Flammen, die ihm seine Töchter Inge und Phila reichten. Es waren die Ehrenmitgliedsdiplome all der miffenschaftlichen Bereinigungen der Welt, die jest die Deutschen aus ihren Reihen ausgestoßen hatten. Gein stilles, graubartiges Belehrtenantlig, über das der Fladerichein fpielte, mar fachlich und ruhig wie immer, mahrend er von der Grundlage feines Lebens und Forschens, der Bleichheit aller Menschen vor der Wiffenschaft, Abschied nahm. Nur einmal fagte er durch die Stille dieser Räume, in denen sonst die Bertreter aller Bolfer als Junger und Baft geweilt hatten, alle Sprachen des Erdballs erflungen waren: ". . . Röntgen, Ehrlich und Behring von der Pariser Akademie ausgeschlossen . . . " und lächelte. Es war ein deutsches Lächeln.

Dann stedte seine Uffistentin, Dr. Rathe Cornelius, den Ropf durch die Rebentur.

"Wir find fo weit, Erzelleng!"

Er erhob sich und ging in den anstoßenden Raum. Da standen zwei Offiziere und ein Chemiker im Bürgerkleid. In einem Glaskäfig saß leise winselnd ein dreibeiniger Spiß. Die eine Hinterpsote war ihm von einem Lastwagen abgefahren. Dr. Irma Enderlin kniete davor. Sie trug einen Respirator vor dem Mund und leitete den Inhalt eines Gasschlauchs in den Rasten. Die Luft innen särbte sich grünlich. Das Tierchen begann zu taumeln, fiel um. . . .

"Tot!" sagte der Geheimrat ruhig. Bon den Wandregalen blinkten Reihen von Gläsern mit Reinstulturen. Auf den Tischen lagen die Glasplättchen unter den Mikrostopen, die Tabellen der geimpsten Bersuchstiere. Die unsichtbaren Schädlinge des Seins wurden hier erkannt. Gift fand sein Gegengist. Eine Zwangschlacht zwischen Angreisern und Schutzruppen der Menschenzelle hatte da im stillen getobt wie jeht draußen in Europa die Riesenschlachten der Wenschen selbst. (Fortsehung solgt).





# Das Ruferstehungswunder

Don Geiene pocyci.... Hierzu 5 Abbildungen.

Die mittelalterliche Kunft Deutsch'ands hat vorwiegend firchlichen Charafter. Bon jeher haben sich deutsche Meifter mit besonderer Liebe der Darstellung religiöser Szenen gewidmet. In den Rlöftern maren es Monche, die mit unendlicher Sorgialt und Ausdauer die Beilige Schrift mit funftvollen Miniaturen verzierten. Sie folgten darin einem von alters her geübten Brauch und brachten es in ihren berühmten Schreibstuben zu großer Beschicklichkeit und zu Berten von hohem fünftlerischem Bert. 2111mählich aber, mit der Erfindung der Buchbruderei, ichien dies handschriftliche Berfahren zu langwierig. Man fügte den gedrudten Bibeln Solgichnitte bei, weil diefe den Borgug hatten, leicht vervielfältigt werden zu tonnen. Der Reiz des Unmittelbaren und Farbigen ging dabei freilich verloren. — Dem Holgschnitt gefellte fich dann bald der Rupferstich, der die Möglichfeit einer mehr malerischen Behandlung zuließ. Der hohen Runft aber blieb ftets das Tafel= und das Altarbild vorbehalten, das mit ichoner Zeichnung Farbenreichtum verbindet und zu monumentaler Wirfung gelangen fann.

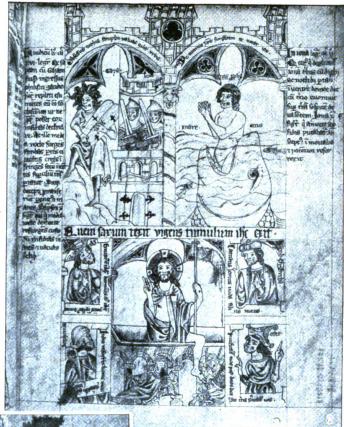

Beilag Rie n & Tiete, Münden

### 1. Auferftehungsbild.

Darftellung aus dem 14. Jahrhundert, die aus dem Rlofter Tegernfee hervorgegangen ift.

Bersuchen wir nun festzustellen, welche Geschichten der Heiligen Schrift besonders häufig gern dargestellt werden, so zeigt sich, daß es diejenigen Szenen sind, die das Bunderbare betonen. Go 3. B. im Neuen Testament "Jesus den Sturm stillend", "Die Speisung der 5000", die munderbaren Seilungen. Das alles sind Bilder, die dem Künftler am Herzen lagen. germanische Beift, der Märchen und Romantit liebt, hat hier Blüten ge= rieben. So hat es auch die Mnftit des Leidens und der Auferstehung Christi den frommen deutschen Rünftlern von jeher angetan, und gerade vom Wunder der letteren finden sich Darstellungen, die mensch= lich wie fünftlerisch von ergreifender Wirtung find.

Mach der lastenden Trauer über den Szenen vom Ölberg bis zur Kreuzigung und Grablegung geht es wie eine Befreiung und ein Aufatmen durch die Erzählung ber Evangeliften, wenn fie von der Auferstehung berichten.

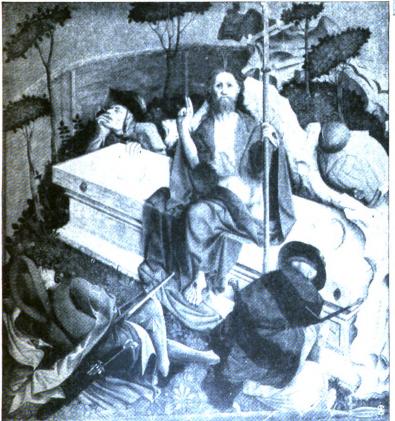

2. Schwäbischer Meifter Multicher: Muferftehung. Berlin, Raifer-Friedrich- Mufeum.

Mus dem Jahre 1437.



Frohlocken tönt das "Chrift ist erstanden", und Jubel liegt in den Worten des Engels zu den Frauen: "Er ist nicht hier; er ist auserstanden." Ist es doch das einzige Trostwort, das Menschen über herbstes Leid

hinweghelfen kann — das über das Grab hinausweist und Ewigkeit verbindet mit der leidvollen Gegenwart.

Und doch ist es ein gedämpster Iubel. Ostern das ist das Fest der Freude nach unendlichem Weh. Das Fest, das

Beh. Das Fest, das nur durch ein Bunder ermöglicht ist. Und der geheimnisvolle Zauber des Bunderbaren liegt wie ein Schleier über den Ausgerstehungsbildern.

Boll zarter Schön= heit ift eine Dar= ftellung vom 14. Jahrhundert, die aus Rlofter Tegernsee her= vorgegangen ift. (Abb. 1.) In der üblichen altertümlichen Urt, bei der auf demfelben Blatt entsprechende Szenen aus bem Alten und dem Neuen Testament wiederge= geben find, feben wir hier auf der oberen Sälfte Simon mit dem Efelstinnbaden und Jonas, der dem Maul des Fisches entrinnt - unten aber die Auferstehung Christi. In ganz primitiver Beife ent= fteigt der Erlofer dem geöffneten Grab. Halb sigend noch, so daß er mit dem einen Bein taftend den Erdboden fucht, mit dem andern noch im Sartophage, scheint er fast zögernd sich der Belt zu nähern. Feierlich ift fein Befichtsausdruck und teine Gebärde. Unten am Grabe, fehr flein, fehr unbedeutend, ne= ben Chrifti Beftalt die schlafenden Bach= ter. Alles faft ichuch= tern in andeutender Beife gegeben, doch von hohem Reiz durch die Echtheit der

Empfindung. — Tritt der Künftler der Handschriftensillustration so bescheisden hinter seinem Werf zurück, daß er in den meisten Fällen uns ein Unbekannter

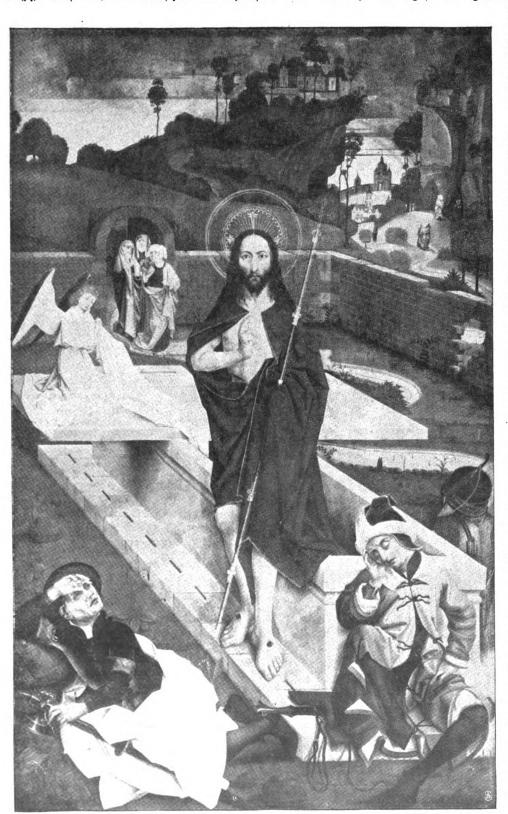

Bhot. Frang Sanfiraengt, Munchen.

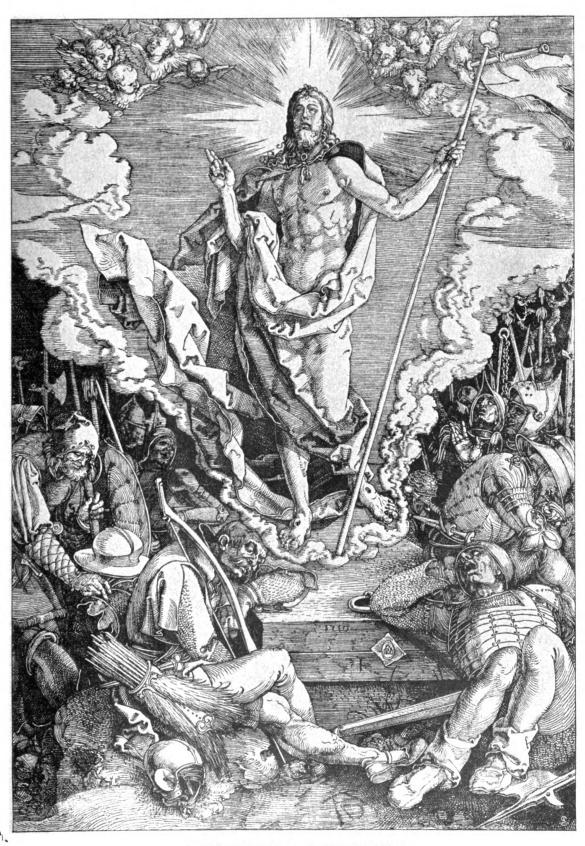

4. Albrecht Dürer: Holzichnittpaffion.



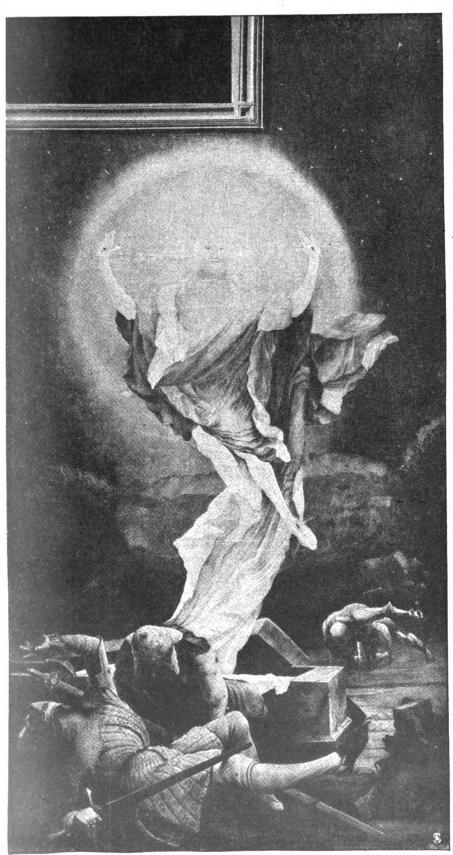

Berlagsanftalt Bruamann, Munchen.

5. Matthias Grünewald: Auferstehungsbild vom Jenheimer Altar. Digitized by GOOS

bleibt, so prägt sich der Name schmäbischen Meifters hans Multicher um fo leichter ein. (Abb. 2). Ihm verdanten wir neben andern ichonen Bildern die eindrucksvolle "Aujer= ftehung" aus dem Jahre 1437, die jest im Berliner Raifer= Friedrich-Museum ausbewahrt wird. Wie aus Stein gemeißelt fitt Chriftus auf bem mächtigen Sartophage. Eine urtumliche, elementare Bucht der Darftellung, die den Beichauer volltommen in ihrem Banne halt. Mit Nachdruck wird das Bunderbare der Auferstehung betont: trog des geschlossenen Sargbedels befindet sich ein Unterschenkel noch im Grabe. Die Bundmale an dem sichtbaren Fuß und den Sänden berichten von den überftandenen Leiden, der starre Blick der Augen weist ins Jenseits. Mit ber Schwere von Felsblöden liegen die Bächtergeftalten am Boden.

Birtt Multscher durch die Rraft und überzeugende Natürlichkeit seiner Darstellung, so liegt der Zauber der Wohlge= mutschen "Auferstehung" aus der Münchner Pinatothet im Feinen, Zierlichen. (Abb.3) Mit Unmut und gelaffener Gebarbe schreitet die hoheitvolle Be= ftalt des Erlöfers aus dem geöffneten Grabe. Richt mehr die laftende Schwere der figenden Chriftusgestalt, sondern die leichte Bewegtheit der schreitenden. Nicht mehr die in dumpfem Schlafe liegen= den Bächter, fondern die find= lich Schlummernden, geblendet Erwachenden. Und bei ihnen ein Engel, ber mit garten Händen das Leichentuch des Seilands erfaßt, mahrend durch einen Torbogen die drei Frauen dem Grabe zueilen. Bewegung, Leben in dem ganzen Bild — der Freude am Erzählen danken wir noch den liebevoll ausgestalteten 5 n= Wie das feine tergrund. durchbrochene Magwert eines gotischen Domes, dem der Architett all feine Liebe und Erfindungstraft gewidmet hat, mutet Wohlgemuts Darftellung an. - Gein großer Schüler Dürer fteht dem Leben und der

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Birklichkeit näher. Tief innerlich hat er die Welt geschaut und erfüßt und schenkt uns aus dem reichen Schaße seiner Kunst. Nicht weniger als 4 vollständige Folgen der Passion danken wir ihm und darin 3 verschiedene Darstellungen der Auferstehung, jede in ihrer Art von hersvorragender Schönheit. Hier erscheint Christus als Triumphator; eine Idealgestalt, die um so hoheitvoller wirkt, je mehr die Figuren der Wächter zusammengeballt in der unschönen Stellung der im Sigen Schlasenden wiedergegeben sind. Zweimal sehen wir den Auserstandenen wandeln, aber in der großen Holzschnittpassion erhebt sich Dürer zu einer höheren Aussassich in seierlicher Holzschaft ung über dem geschlossen Sarkophage.

Bon da ist es nicht mehr weit zu Matthias Grünewalds Auferstehungsbild vom Jenheimer Altar (Abb.5). Losges löst vom Irdischen und mit triumphaler Gebärde schwingt sich der Heiland zum himmel empor. Weit unter sich läßt er das Chaos des geöffneten Grabes, der voller Schrecken

durcheinanderpurzelnden Bachter und erhebt fich mit prachtvoll rauschendem Gewande, die ausgebreiteten Urme mit den Bundmalen an den Sanden emporgehoben, in das Licht, "in dem der Bater wohnet". Eine machtvolle Sprache redet hier der Rünftler. Wie die vollen Attorbe einer Sinfonie tont es uns aus diefem Berte entgegen: Chriftus, der fieghafte überminder, laft alles Irdische unter sich und fährt brausend empor in den geftirnten himmel. In einen Strom von Licht ift die Beftalt getaucht, einen Strom, ber von der ungeheuren Sonne um Chrifti Haupt auszugehen scheint und an den Bewandenden entlanglaufend im Sarkophage mündet. Eine mächtige Bewegung geht durch diefes Gemälde, bas wie fein anderes zu reden versteht von dem Ofterwunder und dem Ofterfieg. In feiner Urt bildet es den Sohepuntt deutscher Kunft — was später noch Großes und Bedeutendes auf dem Gebiet der Paffionsdarftellung geleiftet murde, vertnüpft fich mit Rembrandts Namen und gehört bem Beift einer meniger religios bewegten Beit an.



# Kriegsglück.

Stigge von Alice Berend.





Immer nur von der Liebe zu träumen, macht auf die Dauer auch nicht glüdlich. Daher hatte Unna Radebold an ihrem vierzigften Geburtstag beschloffen, nur noch an ihren Beruf gu benten. Diefer Beruf mar ein tleines Papiergeschäft, das zwischen zwei großen Schulen lag. Ihre befte Rundschaft mar baher die Schuljugend. Befonders die Rleinften, die noch nicht lange von Mamas Schof heruntergeruticht waren, forgten dafür, daß ihre Ladentur nicht aus dem Klingeln heraustam. Denn es gab im Ladentisch einen heimlichen Schub, deffen bunter Inhalt, wie die Schähe des Bergens, herrlich und unvertäuflich mar. Sobald man ein heft, einen Federhalter, einen Bleiftift oder einen Baden Lofchpapier erftanb, öffnete er fich. Und wenn man auch, felbit auf Behenfpigen, nicht bis auf feinen Grund fehen fonnte, fo mußte man boch, was er enthielt. Rleine, bunte Raftchen mit Anallerbsen, schwarzweißrote Lesezeichen, farbige Fische aus Gelatinepapier, die fich in der heißen hand gu bäumen begannen wie an einer Ungel, und Tinten= wifcher aus echtem Leder fonnten daraus zum Borfchein tommen. Manchmal, wenn man Glud hatte, fogar ein Chinese, der, wenn man ihn richtig anpuftete, felber feinen Schirm auffpannte.

In dieses Geheimsach wurde nach jedem Einkauf ein Griff getan. Borurteilsfrei und wahllos, wie die Schöpfung selber, verteilte Fräulein Anna ihre Gaben. An Blonde und Braune, an Mädchen und Jungen. Nur wenn einer gar zu hell aufjubelte über die kleine Gabe, sah sie ihn sich länger an. Und dann konnte sie es nicht hindern, daß ihr, besonders wenn der Kleine runde, rote Backen und ein Stumpsnäschen hatte, die begraben geglaubten Jugendträume wieder einsielen. Da konnte es vorkommen, daß sie noch einmal in den Wunderschub griff und dem Beglücken rasch noch eine zweite Gabe zusteckte, worüber sie sich dann später Gewissensbisse machte. Unnötigerweise, denn auch die Vorsehung hat ihre Lieblinge.

Davon allerdings hatte Fraulein Unna feinen perjönlichen Beweis. Sie hatte feine besonderen Jugaben vom Schicksal erhalten. Einmal hatte sie einen gemocht, den dann ihre einzige Freundin bekam, die zwar einen andern hatte haben wollen, aber die Einsicht gehabt hatte, daß man nehmen muß, was man bekommt. Sie hatte nun an einem andern Ende der Stadt den Mann, Kinder und viel Arbeit und keine Zeit für Bekannte vergangner Zeiten.

So waren für Anna die Jahre auf den ausgetretenen Sprossen der Leiter, die sie wohl hundertmal am Tage zu den Regalen auf und nieder eilte, still und einförmig davongeklettert.

Am Tage hatte Anna selten Zeit und Muße, darüber nachzudenken. Und am Abend war sie müde. Das heißt an den Wintertagen. In den Wochen der großen Ferien, wo die Ladentür weit ausstand und doch selten ein Fuß über die Schwelle eilte, wo es so ruhig in der Großstadtstraße war, daß man die Bögel singen hören konnte, kam sie sich oft recht unnötig und verlassen vor. In diesen Wochen räumte und ordnete sie beständig an ihrem Ladenbestand. Aber die Gedanken kramten mit. Sie slüsterten: Tausend bunte Karten hast du da mit Blumen, Herzen und den schönsten Sprüchen. Aber niemand, an den du eine zu schicken wüßtest. Auch nicht einmal in dieser schönen Sommerzeit.

Aus solcher Wehmut schreckte sie eines besonders weichen Sommerabends der Ariegsanfang. Da war sie auf einmal nicht mehr allein. Sie gehörte zu den andern. Nachbar und Nachbarin waren plöglich gute Bekannte. Wenn die Tritte der davonmarschierenden Soldaten auf dem Pflaster hörbar wurden, eilte Anna Radebold mit gefüllten händen aus der Ladentür. Feldpostbriese, Bleististe, Radiergummi, Signalpseisen und Jahnstocher stopste sie den erstaunten Baterlandsverteidigern in die Fäuste und Taschen.

Alber eiserner als alles ist der Alltag. Auch diese heißen Tage schneller Wirbelstunden flogen vorüber. Das Leben kam äußerlich wieder in das alte Gleis. Die Schulen begannen wieder. Mit ihnen auch Annas Tätigsteit. Trozdem alles in der Welt teurer wurde von Tag zu Tag, strozte der geheimnisvolle Geschenkschub in alter Fülle. Oder besser gesagt in neuer Fülle.



Andre Zeiten, andre Wünsche. Aus einem Chinesen machte sich ein echt preußischer Nonaner jetzt gar nichts. Aber Hindenburg, seldgraue Soldaten aus jeder Art von Metall oder Pappe wußte man mit voller Gebühr zu schäßen. Auch alle Sorten Fähnchen standen hoch in Ansehn. Und daß Fräulein Anna, sobald die Türten Bundesgenossen geworden, auch sofort das schöne rote Fähnchen mit der Mondsichel und dem Stern massenweise in jenem Schub zu steden haben schien, verschaffte ihr die Hochachtung Jungdeutschlands in zwei Bezirken.

Auch die Mütter, die es in dieser Zeit noch um manches schwerer hatten und dantbar für jede tostenslose Zerstreuung ihrer immer wunschbereiten Nachsommenschaft waren, kargten nicht mit ihrer Anerkennung. Wanche sagte, bevor sie mit dem beglückten Kind den Laden verließ, daß es schade sei, daß Fräusein Radebold nicht selber Familie hätte, da sie doch so gut mit Kindern umzugehen verstand. Andre wieder, meist solche, die drei oder vier Widerstrebende von den Ladenschäßen sort zur Tür hinauszuziehen hatten, meinten, daß sie zusstieden sein könne, in dieser Zeit nur für sich selber sorgen zu brauchen.

Und dann eilte jeder in fein heim, und Fräulein Unna blieb allein zwischen ihren bunten herrlichkeiten

zurüd.

Sie hatten alle gut reden. Es war nicht leicht, in dieser Zeit der Zusammengehörigkeit zu niemand zu gehören. Es gab jett Feldpostkarten, auf denen waren zwei rote Herzen mit einem Band aus deutschen Farben sest zusammengebunden. Diese Karten fanden reißenzben Absach. Bei den Fräulein, die die Kinder bei den Einkäusen begleiteten; aber auch selbst bei langjährigen Ehefrauen. Entsernung verschönt.

Es war erstaunlich, wie viele Berständnis für zusammengebundene Herzen hatten. Es war ein Riesenbedarf danach. Der Papieragent sagte, daß dies sein
bester Artifel wäre und es nur schade sei, daß man nicht
noch ähnliche Schlager habe. Fräulein Anna tauste ein
neues Tausend. Sie wog es in der Hand und seufzte.
Der Agent sagte, daß über diesen Artifel weiß Gott nicht
zu seufzen sei. Da gab es Rollegen, die hatten Tausende
von englischen Kunstdrucken liegen. Die hatten recht zu
seufzen. Die konnten lange warten, die sie die wieder
los wurden.

Trozdem seufzte Fräulein Anna noch einmal. Dann aber hatte sie mehr zu tun. Es war Mittag und Schulsschluß, und die Ladenklingel begann zu schwingen wie die Glöckhen der Dorstirchen, die Mittag läuten. Auch das neue Kartentausend begann sich rasch in Groschenstücke umzuwandeln.

Haufenweise gingen auch die Feldpappschachteln ab. "Da merkt man erst, wieviel Soldaten es gibt",

fagte fie icherzend zu einer Räuferin.

Diese antwortete, daß die Welt bald merken würde, wieviel und von welcher Art es gäbe. Dann aber kam sie auf ihn zu sprechen, für den dies Paket bestimmt sein sollte, und ihre Stimme wurde weich. Und sich die Nase puhend, sagte sie, daß es gewiß mehr als einen gäbe, der von niemand etwas erhielt. Dann ging sie, und Fräuslein dachte zuerst eigentlich nur, wie häßlich es doch sei, daß beim Weinen immer auch gleich die Nase in Aftion trete, die doch weiß Gott nichts mit dem Herzen zu tun hatte. Aber das Herz ist ein Tückebold. Es merkt sich Dinge, um die es sich anscheinend gar nicht gekümmert.

Erst am Abend, als sich Anna den Kaffee des heutigen Tages dura dritten- und letztenmal aufgewärmt hatte, siel es ihr bei dem ersten wärmenden Schluck ein, daß es da draußen viele geben sollte, denen niemand eine Freude machte. Und schon beim zweiten Schluck war sie sich klar, daß hier eine Pslicht auf sie wartete.

Schon am andern Tage machte sie Einkäuse. Die beste Dauerwurst, gute Zigarren, Schokolade. Rästchen hatte sie ja genug auf Lager, und auf ein paar Bleististe, Gummi und ein Pack gutes Schreibpapier kam es wohl auch nicht an, wenn man einen von aller Welt Vergessenen erfreuen wollte. Auf eine Karte schrieb sie ihren Namen und die Adresse. Nur der Ordnung wegen ——

Seitdem das Paket fort war, fühlte sich Anna ganz anders mit dem Baterland verbunden. Mit ganz anderen Gefühlen paßte sie auf der Landkarte, die eine Band des Ladens schmückte, die Fähnchen der sich stets verändernden Front an. In der Nähe jedes der Fähnschen konnte jemand sein, der gerade mit Behagen eine Dauerwurst kostete, die ihr nicht fremd war.

Mit ganz andrer Teilnahme folgte sie beim Verkauf der Pappschachteln den mancherlei Klagen über die Feldpost. Das Herz ist eben rascher als jedes andere Bestörderungsmittel. Wan glaubte manches verloren, was doch schließlich den rechten Weg genommen und in die rechten Hände gekommen war.

Auch Fräulein Annas Sendung hatte, obwohl fie sie längst für verloren hielt, ihr Ziel erreicht.

Bilhelm Fritsche hatte sich nicht wenig gewundert, als er mitten in einem Stück eroberten Frankreich plößlich eine Liebesgabe erhielt. Eigentlich war er mehr erschrocken als erfreut gewesen. Er war nie für seste Bräute gewesen und glaubte sich auch gänzlich frei davon. Sollte also doch eine Unsprüche an ihn zu haben glauben? Denn Berwandte besaß er nicht mehr. Außer einem kleinen Neugebornen, das seine Schwester mutterund vaterlos zurückgelassen hatte.

Immerhin biß er auf jeden Fall einmal in die Wurft. Und fand sie gut. Als sich seine gesunden Zähne dem zweiten Wurstende näherten, begann er weiter im Paket zu kramen. Da fand er zwischen Briefpapier und Gummi auch Annas Karte: Dem unbekannten Helden, verehrungsvoll Anna Radebold.

Fritsche rümpste die Nase. Solches Hochdeutsch schrieben nur die seinen Damen, und es schien ihm überschiffig, mit einer vornehmen Spenderin in Brieswechsel zu treten. Sein Feldwebel jedoch sagte: "Ehre, wem Ehre gebührt!" und besahl ihm einen hösslichen Dank.

Das war der Unfang gewefen. Raum daß Fräulein Unna diesen Gruß in Sanden gehalten und ihn, jedem Räufer fichtbar, an der Ladentaffe aufgestellt hatte, flog eine neue Burft nach Frankreich. Ihr folgte ein neuer gehorsamer Dant. Und in immer rascherer Folge wech: felten nun Burft und Dant und Brug. Der Feldgraue hatte nur Zeit für furze Worte. Unna begriff es und verlangte nicht mehr. Aber sie fand es unnatürlich, selber auch so mit Worten zu kargen. Konnte es etwas Schöneres für einen Einsamen geben, als ausführlich von der heimat zu hören? Go erzählte Unna von ihrem Laden, ihrer Rundschaft, von den Rartoffelpreifen und dem schönen Frühlingswetter. Immer länger wurden ihre Briefe, fie nahmen zu wie draußen die Tage. Um Mittsommertag ichob fie zwischen ein Zigarrenpad eine ber Karten mit den schwarzweißrot zusammengebundenen Bergen. Gie riß damit das fechfte Taufend an. Rein Wort schrieb fie darauf. Es gibt Dinge, die für sich selbst reden muffen. Original from

PRINCETON UNIVERSITY

Das tat die Rarte. Es war auch in Frankreich jett warm, und Wilhelm mußte bei dem Anblick der feuersroten Herzen plöglich an ein Räthchen denken, das manschen Sonntagnachmittag an seinem Arm gegangen.

Ein braver Soldat tut mehr, als seine Borgesetten von ihm verlangen. Fritsche schickte, ohne viel Besinnen, die Karte an Käthchen. Rasch kam ein freudiger Dank und eine reizende Photographie. So reizend, daß jeder Soldat aussührlicher geworden wäre.

Eine Zeit freudiger Erwartung begann für Fritsche, und aus einem Gefühl der Dankbarkeit heraus, und weil er ohnedies nie wußte, was er dem fremden Fräulein auf ihre langen Briefe antworten sollte, bat er auch Unna um ein Bildnis.

Sie glaubte seine Bitte nicht abschlagen zu können. Mit der nächsten Burst kam das Bild. Es war nicht von gestern. Denn Anna meinte, daß der Krieg nicht dazu da sei, um Lugusausgaben zu machen. Außerdem war nicht gesagt, daß die neuste Photographie auch immer die schönste sei. Aber wieder sag eine Karte, die auf graziöse Art zwei zusammengehörige Herzen vor Augen führte, dem Patet bei. Wozu hatte Fräusein Anna schließlich alles so reichlich auf Lager, wenn sie nicht einmal auch etwas für sich davon verwens den sollte?

Fritsche bedankte sich diesmal umgehend. Er schrieb, gerade so hatte er sich Fräulein Anna vorgestellt.

Diese Worte machten Anna viel Ropfzerbrechen. Sie wußte nicht, ob sie froh oder traurig darüber sein sollte. So war sie beides abwechselnd. Aber an diesem Tage bekam jeder kleine Käuser zwei Fähnchen als Zugabe. Denn Fritsche war diesmal wie auch sonst aussührlicher gewesen. Er hatte die bunte Karte eines langen, umständlichen Lobes gewürdigt, aus dem zu ersehen war, daß er erst seit kurzem dergleichen zu würdigen gelernt habe. Und deutlich war zu erkennen, daß er mehr davon zu bekommen wünschte.

Das war keine Berftellung. Alle Karten gingen sofort zu Käthchen. Und jede brachte einen süßen Gegensgruß.

Wie Schwalben schwirrten schließlich die Karten hin und her, denn Fräulein Unna sparte nicht mit ihrem Lagerbestand.

Fritsche war seiner Gönnerin ehrlich dankbar. Beschwerlich war ihm nur, daß sie so endlos lange Briefe schrieb, die stets von der Einsamkeit des Menschen handelten. Wenn man kompagnieweise ist, schläft und marschiert, sehlt einem für einsame Gefühle das rechte Verständnis.

Aber eines Tages tam Fritsche auf einen guten Gedanken. Er glaubte, einen Trost für die Einsamkeit der älteren Dame gefunden zu haben. So fügte er seinem nächsten Dankgruß die Bemerkung an, daß er vielleicht etwas wisse, das ihrem Alleinsein ein Ende machen könne. Er hofste, bald einmal Urlaub zu bekommen, und dann solle sie Näheres ersahren.

Diefer Gruß versette Anna in entsetzliche Unruhe. Nur einen Augenblick lang war es eine freudige gewesen. Dann hatten sie sosot die heftigsten Gewissensbisse gesplagt. Und am Abend des nächsten Tages schrieb sie furz entschlossen an Wilhelm Fritsche, daß er die volle Wahrheit ersahren solle: die Photographie sei zehn Jahre alt. Die nächsten Tage fragte manche Kundin, ob Fräusein Radebold jemand im Feld versoren habe. Und viele stumm bedauernde Blicke streisten ihre verweinten Augen.

Aber einige Tage später hatte Fräulein Anna eine rote Rose am Halsausschnitt, sie sang halblaut beim Sprossensteigen, und wieder bekam ein jedes Kind zwei Fähnchen.

Fritsche hatte geantwortet, daß ihn ihr Brief in seiner Hoffnung bestärft habe. Je ernsthafter sie gesinnt sei, um so mehr werde sie das rechte Verständnis für seinen Borschlag haben.

Benige Tage darauf war er selber da. Drei Nachmittage hintereinander trank er bei Fräusein Anna Kassee. Des Abends war er leider durch dienstliche Nebenangelegenheiten immer verhindert. Diese Nebenangelegenheit hieß Käthchen. Und da es die Jahreszeit war, wo die Abende sehr lang sind, kam er bald zu der Aberzeugung, daß es schade wäre, wenn der Staat an ihm, falls ihm da draußen einmas etwas zustoßen sollte, eine Witwenpension ersparen solle. Daher machte er Käthchen den Borschlag einer Kriegstrauung. Sie sagte nicht nein, obwohl ihren siedzehn Jahren nicht nur an der Witwenpension gelegen war.

Biele Bege führen gur Che.

Fräulein Unna wunderte sich, daß Fritsche, der auch genau so war, wie sie ihn sich vorgestellt hatte, gar nicht auf die Angelegenheit zurücktam, die er in seinen Briefen angedeutet hatte. Sie glaubte sicher zu sein, keinerlei Antipathie erweckt zu haben. Denn Fritsche verhehlte nicht, wie reizend er ihr Benehmen zu den kleinen Käufern sand.

Und eines Tages faßte sie einfach Mut und fragte, was er denn für einen Trost für sie bereit gehabt hätte.

Er sprang vom Stuhl auf und dankte, daß sie selber das Gespräch auf dieses ernste Thema gebracht. Gerade in diesen Tagen lag es ihm sehr daran, auch diese Angelegenheit des Herzens zu ordnen.

"Reden Sie", hauchte Anna und erschraf selber über ihre Worte. Denn plöglich fam ihr Wilhelm Fritsche und sein großer Schnauzbart doch surchtbar fremd vor. Seine Stimme schien ihr plöglich gräßlich laut durch das stille Stüdchen zu hallen, und der Tabakrauch, der sich dichtwolkig an den weißen Gardinen hinaufschlängelte, beizte ihr plöglich die Augen. Auf einmal wußte sie gar nicht, ob sie das alles lebenslänglich haben wollte. Sie war glücklich, daß ein kleiner Blondkopf, der lange nach der rechten Farbe eines Bleistiftes suchte, die Unterhaltung störte. Als er gegangen war, sah Fritsche mit Schreck, daß es Zeit für seine dienstliche Rebenbeschäftigung war, und so wurde das entscheidende Gespräch auf morgen vertagt.

In dieser Nacht schlief Fräulein Anna nicht. Sie dachte beständig an Wilhelm Fritsche. Sie sand ihn nett und heiter, und gewiß war er sehr tapser, aber so immer mit ihm zusammen sein? Das ganze Leben hindurch? Nie mehr so ganz in Muße allein seinen Kassee trinken können, wenn dieser böse Krieg endlich vorbei sein würde? Sie konnte nicht anders, aber sie mußte bitterlich weinen.

Am Nachmittag kam Wilhelm pünktlicher als je. Er war auch befangen und sagte sosort, daß es vielseicht doch eine große Zumutung sei, was er vorzubringen habe. Fräusein Anna sagte, daß er es ja auch ein andersmal sagen könne, und sragte, wann sein Urlaub abges sausen sei. Er sagte, daß dies sehr bald sein würde und er gerade darum reden wolse.

Fräulein Unna feufzte und fagte, daß fie fo gewohnt sei, die Bunsche von Kindern zu erraten, daß fie fich mit



Erwachsenen gar nicht mehr recht abzufinden verstehe. "Das ist es ja", ries Fritsche beglückt. "Das hab ich ja beobachtet. Das bestartt gerade meine Absicht. Ihnen sehlt ein Kind. Das ist alles."

Fräulein Anna war empört ausgesprungen und erinnerte Fritsche hestig daran, daß er hier nicht unter Zechgenossen sei Er tagte, daß es ihm nie einfallen werde, unter Zechgenossen von der einzigen kleinen Hinterlassenschaften damit heraus, daß er Fräusein Anna leinen hühschen, gesunden kleinen Netten kostenlos zusgedacht hätte. Käthchen sollte einstweisen noch gar nichts davon wisen.

Fraulein Unna mar gang vermirrt vor Berduttheit. "Ber ift benn Rathchen?" flufterte fie.

Bald hatte sie auch das erjahren. Sie gratusierte. Es war ihr auf conmal wunderleicht zumute geworden. Gläubig lachelnd horte sie zu, als ihr Wilhelm jett auseinandersetzte, wie sie auf diese Weise im Handumdrehen eine Familie haben werde. Denn er als Onkel würde, sobald es Frieden wäre, natürlich sehen Sonntag zu Besuch kommen und später auch Käthchen. Es hätte gar nicht soviel Überredungskunst gebraucht. Anna hatte nur einmal leise gefragt: "Ist er blond?"

Als ihr dies bejaht worden, war ihr Entschluß beinah gesaßt geweten. Wieder die alte, tote Einsamkeit nach soviel Hosen, ichien ihr unmöglich. Aber der Gedanke, ein kleines, zartes Weten besitzen zu können, ohne daß ein fremder, rauchender Wann hier im Hause sein müßte, Sonntagsbesuch zu bekommen und nicht mehr allein im Teltzewühl in den Wald wandern zu können, schien ihr so wundervoll verlockend, daß sie sich schon sagte, daß es schließlich auch kein Unglück sein würde, wenn der kleine Klaus abstehende Ohren oder ein Muttermal

haben würde. Denn auf ein vollendetes Glück hatte sie nie zu hoffen gewagt.

Sie fragte, wann sie den Kleinen einmal sehen könnte. Wilhelm sagte, daß er ihn morgen auf eine Woche oder zwei zur Ansicht schieden würde.

Das war eine Weisheit seines Zivilberufs. Er war Kaufmannsgehilse und wußte, daß die Leute fast immer behielten, was sie kostenlos ins Haus geschickt bekamen.

Als er fortging, nannte er Fräulein Radebold schon: Tante Anna und lud sie zur Kriegstrauung ein. — —

Wilhelm Fritsches Geschäftsprinzip erwies sich als richtig. Schon am dritten Tage mar Anna so fehr in ihre neue Mutterschaft hineingewachsen, daß fie jedem Räufer erklärte, daß fie, obwohl fie mehr Kinder zu feben betäme als die meiften, noch nie ein fo schönes Kind vor Augen gehabt habe. Aber von etwas fagte fie nichts zu den andern. Nämlich von ihrer heimlichen Bermunderung darüber, daß dieses schöne Rind laut aufjauchzte, wenn fie fich lächelnd zu ihm beugte; daß es die Armchen nach ihr ausstreckte, sobald es sie nur fah; daß es fein Röpschen nach ihr drehte, wohin sie ging; daß es lächelte, sobald sie zu sprechen anfing; turzum, daß es fich gang fo benahm, als mare fie alte, überfebene Berson das herrlichste Wesen. Sie brauchte sich nicht mehr jugendlich herauszupugen. Selbft im alten Morgenrod murbe fie angejubelt und angelacht.

Ihre bunten Schleischen wanderten darum an Kinderkleidchen. Trotzem sanden alle Nachbarn, daß Fräulein Anna viel hübscher und jugendlicher geworden sei.

Sie lächelte auf solche Komplimente errötend und sagte: "Ja, wenn einer Glück haben soll, dann kann er es auch im Kriege haben." Und mit dieser tröstlichen und gewiß wahren Ansicht hatte sie nun auch für die Ermachsenen eine hübsche Zusage bereit.

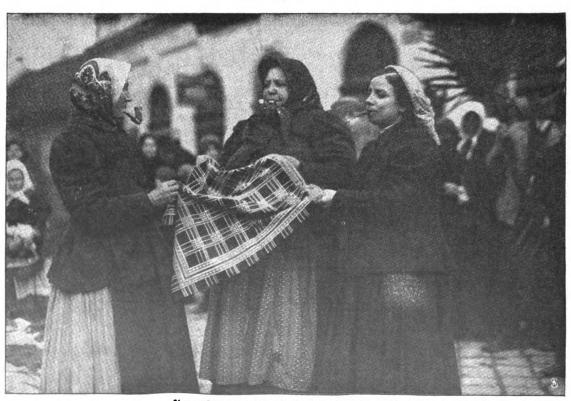

Ungarifche Bäuerinnen auf dem Martt.



Schluß des redattionellen Teils.
Original from
PRINCETON UNIVERSITY

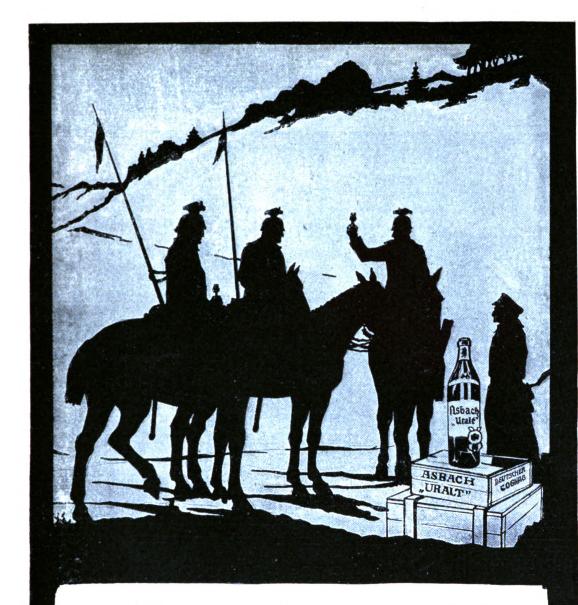

# Asbach, Ziralt"

alter deutscher Cognac

eine hochwillkommene Babe.

Weitere beliebte Marken: Asbach "Alt" und Asbach "Privatbrand"

Brennerei: Rudesheim am Rhein.

Verkaufsstelle für Defterreich:

Raiserlich königliche Hof-Apotheke, Wien I, k. k. Hofburg

#### Dies und das.

— Der Kriegsausschuß für Dele und Fette erläßt einen Aufruf an die deutschen Landwirte, in dem es heißt: Die Absperrungsmaßregeln unserer Feinde zwingen uns, die bisher aus dem Aussande eingeführten Rohstoffe im eigenen Lande zu gewinnen. Es ist die vaterländische Pflicht jedes Landwirtes, durch den Andau von Bodenfrüchten, die ihm durch die berusenen Stellen als für die heimische Wirtschoft besonders notwendig bezeichnet werden, dazu beizutragen, daß unser Vaterland den ihm ausgezwungenen Kampf auch wirtschaftlich siegreich besteht. An Delen

und Fetten herrich. Mangel, bem durch ausgedehnteren Anbau von Delfrüchten gesteuert werden tann Diejenige Delfrucht, die am meisten Del enthält und bemgemäß am höchsten bewertet wird, ift der Mohn. Sein Andau wird von dem Kriegsausschuß sowohl im vaterländischen Interesse als auch zum eigenen Borteil der Landwirte auf das wärmste empsohlen. Der Landwirt nügt durch den Andau von Mohn nicht nur seinem Baterlande, indem er unsere Bordsteil der Landwirt nur geinem Baterlande, indem er unsere Bordsteil der Landwirt nur geinem Baterlande, indem er unsere Bordsteil der Landwirt nur geinem Baterlande, indem er unsere Bordsteil der Landwirt der räte an Oel und Futterkuchen vergrößert, sondern er wird auch für seine Mühe und Arbeit reichlich entschäufigt. Saatgut wird vom Kriegsaussichuß für Oele und Hette, Berlin NW 7, Unter den Linden 68, zum Preise von 50 Pf. sür das Pfund zur Berfügung gestellt.







für Straße und Zimmer. Selbstfahrer, Tragstühle, Krankenmöbel, Kat. frei. Köhler Comp., Hofl., Heidelberg.



# Mars-Gamasche

Anerkannt beste und beliebteste Wickel-Gamasche

Offiziere besonders im Felde und für Sportleute

Vorrätig in den einschlägigen Geschäften.

Man kaufe keine minderwertigen Wickelgamaschen, da diese nachteilige Wirkungen haben.



Schöne, volle Körperformen, imponierendes Aeußeres bei Herren u. Damen durch unser preisgekröntes "Abundin". Bestes Nervennährpräparat. Goldene Medaille. In kurzer Zeit bis 30 Pfund Zunahme. Unschädlich. Garantieschein. Zahlreiche Dankschreiben. Preis 2 M. 3 Kartons (z. Kur erforderlich) nur 5 M. Diskrete Zusendung.

Dr. Schäffer & Co. G. m. b. H., Berlin 50, Friedrichstraße 9.

Auswahlen nach Fehllisten. Vorzugspreisliste gratis.

Paul Kohl G.m.b.H. Chemnitz 33, W.



## Enthaarung!

Gesichtshaare und alle häßlichen Körperdescrisinaare und alle habitenen kopperhaare vernichtet sofort schmerzlos und radikal "Depilator" durch Absterben der Wurzeln allmählich und für immer. Garantiert unschädlich. M. 3.—, verstärkt 4.— und 6.— M. Otto Reichel, Berlin 76, Eisenbahnstr. 4.

Palit das Einreibemittel

Rheumatische Schmerzen, Hexenschuß, Reißen. o Apotheken Fl. M 1.40; Deppett. M-2,40. Die Stiefel selbst besohlen

ist spielend leicht mit Fehnel-Sohlen. D. R. G. M.
Patente angen. Absolut wasserdicht, elastisch, sehr haltbar.
Unter zahreichen Anerkennungen schreibt Herr Lehrer K. in Posen: Bin
4 Wochen täglich auf Ihren Sohlen gelaufen etc.
Probepaar gegen 85 Pf. Voreinsendung.
Probetafel 4 Paar zum Selbstausschneiden Mk. 3.30 franko Nachn.
Fehnels Neuchemie, Frankfurt a. M. - W.



sowie jeden Blutandrang nach dem Gesicht beseitigt sof. u. dauernd mein Entrötungs-papier. Kählend u. beruhigend. Preis 2 M. ohne Porto. Hortense de Goupy, Eerlin-Halensee 41, Bornstedter Straße 8.

#### Gesichts-, Wangen- Deutsche Suchliste

Zeitschrift zur Auffindung vermißter Krieger. Verbreitung in Lazaretten, Gefan-genenlagern u. Nachweisestellen. Bewährt und empfohlen. Auzeigenfe d M. 2.— u. M. 4.— Man verlange Prospekt.

Königl. Hofbuchdruckerei Preuß, Berlin, Dresdener Straße 43 a.



Lehtpidne und Prospekte der hier angezeigten Unterrichtsanstalten vermittelt kostenios die Anzeigenabteilung der "Woche", Berlin SW 68.

#### Eine glänzende Zukunft

wird allen erblühen, die die Zeichen der Zeit richtig zu deuten verstehen und recht-zeitig ihre Vorbereitungen treffen, um teilunchmen an dem großen wirtschaftlichen Aufschwung, der die sichere Folge dieses Völkerringens sein wird. Es werden überall gebildete und leistungsfähige

Mitarbeitergesucht

sein. Beamte, Lehrer, Angestellte des Handels u. d. Industrie sollten nicht versäumen, ietzt ihre Vorbreitungen zu treffen. Das beste Mittel, rasch und gründlich, ohne Lehrer, durch einfachen Selbstunterricht auf ein Examen vorzubereiten, die Einj-Freiw-Pröfung und das Abitur-Examen nachzuholen und die fehlenden kaufmärn. Konstellisse zu ergängen oder eine vortreffli Kenntnisse zu ergänzen oder eine vortreffi. Allgemeinbi dung sich anzueignen, bietet die Se bstun-erri hts-Methode "Rustin", Ausführl. 60 S. starkeBroschüre Kostenlos. Bonness & Hachteld, Potsdam,

#### Dorm. Dr. Fischerice **Borbereitungsanftalt**

Beit. Dr. Sounemann, Berlin 20 57, Bieten-Str. 22-23, für alle Militar- u. Soulpruf. auch für Damen. Bervorragende Erfolge. Empfehlungen aus erften Breifen. 3n 27 Jahren beftanden 4324 Jöglinge, u. a.: 2857 Sahnenj., 515 Einjährige etc. etc. Bereitet mit gutem Erfolge gu allen Rotprüfungen, auch beurlaubte ob. invalide Offig. 3. Reifeprüf. vor.

Von der Regie-rung genehmigte Minchner Schauspiel-Schule, Otto König, Kgl. B. Hofschau-Schule: Spieler, Ludwigstraße 17b. Zweig-schule: Berlin W., Augsburger Straße 11.

#### Militär-Vorbereitungs-Anstalt für die Fähnrichprüfungen.

Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfrei-willige, die übertreten. Jede sachkundige Auskunft. 1915 bestanden 419, seit Kriegsbeginn bisher 646. BERLIN W 87, Bülowstr. 103, Dr. Ulich.

Pädagogium Ostrau bei Filehne. Von Sexta an. Ostern und Michaelis-Klassen. Erteilt Einj.-Zeugn.

Jena Pfeiffersches Institut. Inh. A. Sauerieig, Pensionaf f. überralschüler, 112 Einjährige seit 09. — Besond, individuelle Erziehung khrzichtskurse f. erholungsbed. u. schwache Schüler. Prosp.

Institut Boltz Einj., Fähnr., Abitut. Jimenau L Thur. Prosp. trei. Borbildung & Einj. . , Brim. . , Abit. Brufg. in Dr. Sarangs Anft., Salle S. 3.

75 Einjährige bestanden

Ostern 1914/15 in Dr. Kramers Institut, Harburg (Elbe). Prospekt mit Refer. frei.

Stellen Angebote

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. 1 .für die einspaltige Nonpareiliezeile.

Existenz durch Postversand. Prospekt gratis. Offerten unt. D. H. 3062 an Rudolf Mosse, Dresden.

Verdienst durch eine guteldee. Wegweiser durch Wegweiser durch KLAUSER & Co., Berlin SW 11, Friedrichstraße 9.

Süstenhalte aus elastischem Trikotgewebe dirett auf der Hauf zu tragen D.R.G.M Tedes Stück trägt den Namen , flautand MK: 3.50 + 5. + 6.25 + 9.73 pro Stück MIT MIEDERANSATZ MK: 8.50+12.75 Preise nur für Deutschland gültig Bezugsnachweis durch die allein Fabrikant: MECH TRIKOTWEB LUDWIG MAIER & CS. BOBLINGEN W& UND S. LINDAUER & CO. KORSETTFABRIK, CANNSTATT Z

"Nüblers Eisenmildzucker" gehört zu den besten u. beliebtesten, energisch blutbild. Stärkungsmitteln. Erhältl.i. all. Apoth. Orig.-Pack. M. 1.50 u. 4.—. Schwan-Apotheke, Dresden N. 6.

and mustergültige Erzeugnisse der deutschen Feinmechanik.

Bielefelder Nähmaschinen-Fabrik Baer & Rempel gegr. 1865. Vertreter in allen Städten.

Vertreter für Neuheiten sucht P. Holfter, Breslau. Hp. 181.

bei günstigen Bedingungen gebli-dete Mädchen im Alter von 20 bis 30 Jahren, welche sich der Kranken-pflege widmen wollen, zum Eintritt

#### als Lehrschwestern.

Näheres bei Prau Oberin von Mässenhausen, Städt. Kranken-haus, Frankfurt a. M. 1. Stattich anerkannte Krankenpflegeschule.

# N DER FRON

Für Zeichnungen und Fotografien, die den Verbrauch von, Müller Extra im Felde darstellen werden folgende Preise ausgesetzt: 50 Preise von je M.100 = M.5000 KRIEGSANLEIHE und 200 Trostpreise von je 1 Fl. Müller Extra Verlangen Sie Zusendung der Bedingungen durch die Schtkellerei Matheus Müller \*Hoflieferant \*Eltville

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Frankfurter Schwesternverband der seine Tätigkeit in den städt. Krankenanstalten ausübt, sucht

Pefrrechung einzelner Werte vorbehalten Rudiendung findet in teinem Fall ftatt.

Sermann Dorner. Walther Isendahl: "Flugsmotoren". Berlin. Richard Carl Schmidt & Co.
Dr. A. Mis Baschau: "Der arabische Orient und der Krieg". Zürich. Orell Füßli.
Otto Erich d. Wussen und serlagsgesellschaft.
gart. Berlin. Leipzig. Union Deutsche Berlagsgesellschaft.
Maior Tanner: "Frontberichte eines Reutralen".
(Bd. 1: Polen und Karpathen. Bd. 2: Galizien und Butowina.)
Berlin. Lugust Scherl.
Rarl Jünger: "Deutschlands Frauen und Dautschlands.

Rarl Jünger: "Deutschlands Frauen und Deutschlands Krieg". Stuttgart. Robert Luk. Alfred Maderno: "Seirocco". Dresden. Leipzig. Carl

Reigner.

Dr. Elemer Santos: "Die finanzielle Rraftentfaltung öfterreichifch = ungarifchen Monarchie". Barnsborf i. B. Eb. Strache.

Dtto Sefner: "Neue Bolfslieder für zweiftimmige Schülerchore beuticher Bolts- und Mittelichulen. Oberneudorf-Buchen (Baben). Otto Sefner.

#### BÜCHER KRONEN

# Die Rinder von Sectendamm





Zu haben in allen Buchhandlungen auf allen Bahnhöfen

Kronen-Verlag Berlin SW 68

#### Emser-Masser gegen Katarrhe Husten Heiserkeit Verschleimung, Magen Darmund Blasenleiden Influenza Gicht



in 1 Minute Hautfett-Er beseitigt in 1 Minute nautetteglanz u Mitesser! Pickel, Sommer sprossen, grossporige, höckerige u. löcherige Haut meist über Nacht der in wenigen Tagen. Er macht jeden Teint zart, weiss u. rein. Preis 2 M. exkl. Porto. Hortense de Goupy, Barlin-Hula se: 5. Dornstedler Strasse 8. Berlin-Hale se: 5, Bornstedter Strass

Fragen Sie nach
Dr. Beckmanns Teintwasser
Sie werden eine verblüffende Neuheit
kennen Iernen. Das Beste für Nacken,
Brust und Arm. Sehr bewährt gegen
glänzende Glatzen. Absolut unschädilch u. unauffällig. Ueberall zu haben. 6
May Chwarless Beilin [2] Königl Hoff Max Schwarzlose, Berlin C 2, Königl. HafL

SCHÖNSTER SCHMUCK Veranda, Balkon, Fensterbretter sind unstreitig meine

Versand überallhin. Prosp. gratis u. franko. Gebhard Schnell, Hängenelkengärtnerei, Traunstein 36, Oberb.

Senfs Briefmarken-Journal

Verbreitetste und einzige illustr. Brim. Zig der Weit, die in jeder Nummer eine Marke graße bringt zu monattlich aus weinan erscheiste. Habibahlich (2 Helte) M. 150 (Ausland M. 175), wirds Steinband 50 Pig mehr. Prebe-Br. mit Marken greitsbeigabe nur gegen Einsendung von 15 Tillig (20 Heilar) in Postmarken. – Groß Millustr Sattpreistlick davu graße. - Große 1 tonitting 1

Von 5 Mark an franko

Deutsche Post in Belgien
3,5,10 u. 25 Ct. + 50 Pt., -0.30 Pt.

50 "sessering to the total state of the total 3.5, 15 u. 17r, 17r 25, 27r 50 e M. 6.—, 5 m. 50, 75 (c., 17r, 17r 25, 27r 50 e M. 6.—, 5 m. 50 e M. 6.—, 6 M. 12 e M.

Deutsche Post in Russisch Polen 3, 5, 10, 20 and 40 Plg. • M. I.—, o M. I.25 Stadtpost (Rürger-Post) in Warschau
2, 6 und 10 Grossy • 75 Pfg., o 90 Pfg.

4, o und 10 Crossy e 19 Pfg., 0 90 Pfg.

\*\*Sterr.-Ungarische Feldpost
Anbib. Augste Boanten. M. mt. Aubus, z. K. Friquet
3, 5, 6 und 10 Heller e 50 Pfg. o 60 Pfg.
10, 12, 20, 25 und 30 Heller russammen 10 Werte o M. 3.—

\*\*Sing\*Ang.1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 20 u. 25 H. = 9 Werte e M. -85, o., -90

Türkei

10 Verschiedene

• 85 Pfg.

• 04 0 M. 2 25

• 85 Pfg.

• 85 Pfg.

- 5 Werte • 85 Pfg. 0 75 Pfg. Senfs großer Briefmarken- Katalog int 65.000 normalen Preisen. 6000 Abbliden Katalog int für jed. derskanden Stemmer unenflahrlich. Nach Preise in Leisen geb. M. 380 franks. Jahranachtrag datu i Maik.

Gebrüder Senf in Leipzig.



### Wollen Sie

elegant u. billig gekleidet gehen? Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig getragene Kavaliersgarderoben. Risiko ausgeschlossen! Diamand, Buttermelcherstr. 5.



wie Gilette usw. patentamtlich geschützt, er-möglicht in einfachst. Weise ohne jede Übung d. Schärfen u. Abziehen der Rasierklin-gen. Der Apparat hat ver-stellbare Walze u. ist unbe-grenzt haltbar. Preis M. 4.50. Vorzügliche Rasierapparate

Bester Abzieh-

apparat für alle

M. 4.50, gute Rasierklingen p. Dtz. M. 2.50.
Versand gegen Voreinsendung od. Nachn.
Ins Feld Nachnahme nicht zulässig. Alleinvertrieb durch

M. Winkler & Co., München Sonnenstraße 10 W.



Seife Schnellwaschseile Ztr. 55.— Mk. Nachn. P. Holfter, Breslau St. 394.

#### Gummistrümpfe.

Lelbbind., Gradehalt u. elektr. App. etc.etc. zu billig. Preis. d. Josef Maas & Co. G.m. b.H., Berlin 82, Oranienstr. 108. Oifert. erbeten.



Beinverkürzung unsicht-bar, Gang elastisch und leicht. Jeder Ladenstielel verwendbar, Gratis-Broschüre senden Extension G.m.b.H.

Frankfurt a. M., Eschersheim Nr. 264



Briefmarken, 30,000 verseltene, gar. echt, auch Postkarten, versende auf Verlangen zur Auswahl ohne Kaufzwang mit 40-60 % unter allen Kataiogpreisen.



**Richard Maune** Dresden-Löbtau 9

= Katalog gratis. = In jed. größ. Stadt w. Verkaufst, nachgew.



Carl Gottlob Schuster jun. Bedeutende Musikinstr.-Firma Markneukirchen Nr. 387. Katalog gratis.



Neben unsern seit Krieg-ausbruch 1.00 fach bewährten Taschen- u. Armbanduhren bringen wir ein Präzisions-Anker-Taschen-Uhr, Werk 15 Rubine, Spiral Brequet, Kriegs-Reliel-Genäuse M. 22.5 Kleine zierl. Armbanduhr mit hell leucht, Radium-Zahl, M. 9.73, Uhren-Marke "Eis, Kreuz" u. "Kriegsflagge" M. 22.50

Uhrketten in den Pre slagen M. —50, 1.—, 1.40 u. höher, Zelluloid u. Metallikapseln für Taschenuhren M. —50 u. M. —75.
Nachnahmen sind ins Feld nicht zulässig. wir bitten daher den Betrag vorher einzusenden.

Schwarzwald-Industrie-Ausstellung G. m. b. H.

Freiburg i. Br. 41.







#### Dies und das.

Das erfte Torpedoboot auf der Spree mar in Das erste Lorpedoboot auf der Spree war in Berlin gerade vor 25 Jahren zu sehen, und das große Interesse, das man diesem seltenen Besuch entgegenbrachte, lieferte den Beweis, daß die Berliner für alles, was mit unserer Flotte zusammenhing, schon damals Sinn und Berständnis hatten. Dazu hatte in erster Linie der Kaiser durch seine Bestrufe beigeragen, der nun auch am 3. Osterseiertag 1891 an Bord des von Kiel eingetrossenen Torpedobootes "V 6" von Polsdam nach Berlin suhr. In Begleitung des Kaisers, der die Admirasunisorm trug, des sah sich ein höherer Seeofsizier, ein versönlicher Ministant und der fand sich ein höherer Seeoffizier, ein personlicher Abjutant und der mit dem Rommando betraute Rapitanleutnant; außerdem waren 7—8 Matrofen an Bord. Ein Bolizeidampfer fuhr voraus und hielt

# Sommersprossen

gelbe Flede, Leberflede, unreinen Teint bejeitigt "Chloro". Sautbleicherne. — Tube 1 . . . . . . . . . . . . . Dn Upotheten, Drogerien, Barfümerien.

die Fahrstraße frei. Diese führte durch die Beibendammbrude, worauf das Torpedoboot an einer Ausladestelle am Bollwert, gegenüber dem Montierungsdepot, haltmachte. Danach unternahmen die drei älteften Söhne des Kaifers an Bord des Torpedobootes eine Spreefahrt. Man kann sich denken, wie die User von Lausenden belagert maren, als das tleine, ichlante Rriegsfahrzeug die Futen oer

friedlichen Spree durchtreuzte. Spaiert hr'e bas Boot nach Riel aurud. Forberung ber Biegen zucht. Da mit ber Fortbauer ber Milchenappheit im nächften Winter gerechnet werben muß, ift







Unsichtbar wird das Leiden durch den Beinverlängerungs -Apparat "NORMAL"

Viele Anerkennungen. Prospekte frei durch E. Kompalla, Dresden 109

Tausende befreit!

Bandwurm

E'nfaoiste Anwend I F. Erwach-sene 2.-, Kinder (Altersang) 1.25 Allein eoirt m. Marke "Medico"u. Firma Otto Reichel Berlin 76, Eisenbahnstr. 4 Woi. Drogerien nicht erhältl. diskr. Zus.

nit Konf beseitigt It. zahlreicher

dankbaren Anerkennungen au unschädliche natürliche Weise

Reichel's Bandwurmmittel

San.-Rat Dr. F. Friedlaender's

## Sanatorium Friedrichshöhe

für Nerven-u.innere Kranke. · Speziell Gehstörungen. 

Ueber 1/2 Million Im Gebrauch: Haarfärbekamm



(gesetzl. ge-schützte Marke "Hoffera") färbt graues od. rotes Haar echt blond. braun oder schwarz.

Echte Briefmarken billigst-Preisliste A

und lästiger Haarwuchs kann einzig und allein nur durch Anwendung der neuen amerikanischen Methode, ärztiche empfohlen, radikal und für immer beseitigt werden. Deutsches Reichspatent Nr. 196 617. Prämiiert Goldene Medaille Paris, Antwerpen. Sofortiger Erfolg durch Selbstanwendung und Unschädlichkeit wird garantiert, sonst Geld zurück. Preis M.S.—geg. Nachn. Nur echt durch den allenigen Patentinhaber und Fabrikanten Herm. Wagner, Coin 24. Blumenthalst



Fabrik: Ernst Schaufler, Stuttgart







Solche Nasenfehlerkönnen Sie mit

Nasenformer "Zello" verbessern. Mcdell 20 übertriift an Vollkommenheit alles und ist soeben erschienen. Besondere Vorzige: Doppelte Lederschwammpolsterung, schmiegt sich daher dem
anatomischen Bau der Nase genau an, so daß die
beeinflußten Nasenknorpel in kurzer Zeit normal
geformt sind. (Angenehmes Tragen.) 7 fache
Verstellbarkeit, daher für alle Nasenfieller geeigne
(Knockentlehler nicht). Einfachste Handhabung 1

chenbarkett, daner iur auc Nasentener geeignet chenlichter nicht). Einfachste Handhabung. III. Beschreibung umsonst. Bisher to Zelle versandt. Preis M. 5.—, M. 7.— und M. 10.— mit Anleitung und Spenialist J. M. Baginski, Berlin W 25, Winterfeldtstraße 34, bigitized by Google



Wirkungen er Hauskur:

Die außerordentlich wichtige und folgen-schwere Nierenarbeit wird erleichtert und angeregt, die Zylin-der, welche die Nierenkanälchen verstopfen, werden her-

aus espült, der Eiweißgehalt des Harns verliert sich, Beklemmungen und Atemnot nehmen ab, die überschüssige Harnsäure, welche die Ursache zu allen rheumatischen und gichtischen Leiden ist, wird abgetrieben. Grieß und Nierensteine gehen ohne besondere Schmerzen ab, das Drücken und Brennen beim Urinieren fäll weg, die Blase wird gereinigt, und der Urin wird klar. Es tritt ein Wohlbefinden ein, welches früher nicht vorhanden war. — Man i age den Arzi. — Ueberall erhältlich oder direkt. — Literatur versendet gra is die Rofinhardsquello G. m. b. H., Post Bad Wildungen 1.

THE PERSON AND THE PARTY OF THE PERSON

# **Maltocrysto**

Unsern zur Genesung auf Heimatsurlaub weilenden Kriegern bestens empfohlen.

Maltocrystol ist erhältlich in allen Apotheken oder direkt beim Fabrikanten Dr. Chr. Brunnengräber, Rostock i. M.

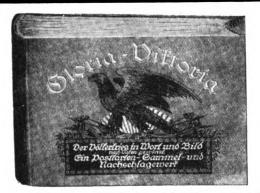

#### DAS GLORIA - VIKTORIA - ALBUM!

Ein 400 Seiten starkes Nachschlage- und Postkarten-Sammelwerk des Völkerkrieges nach besonderem zum D. R. Patent angemeldeten System. Es einet in erster Linie der Unterhaltung und Belehrung, in-besondere auch der Jugend, durch das Sammeln der Kriegspostkarten und das dadurch bedingte jedesmælige Studium der beigegebenen sohr interessanten Kriegsschauplatzkarten. Die Höheren und Mittel-Schulen Bayerns wurden seitens des Kgl. Bayr. Kultusministeriums, laut Erlaß vom 2. Dezember 1915, auf das Erscheinen des Werkes autmerksam gemacht. Wir sind bereit, das Werk gegen Vergütung der Portospesen Mk 1,— (für Hin- und Rücksendung) zur Ansicht zu senden. Sonst verlangen Sie kostenlos Prospekt. Das Werk kostet mit den Karten von sämtlichen Kriegsschauplätzen (46 × 51 cm), einschließlich Serie (6 Stück) künstlerischer Gloria-Viktoria-Postkarten, irei Haus Mk, 5,—. Jede weitere erschienene Serie (bis jetzt 6 Serien) 30 Plennig. Erhältlich in jeder Buchhandlung, die Postkarten (tührt, auch in jedem Papiergeschäft, sonst direkt von der Kriegskarte" zu 25 Plennig, von der bis jetzt weit über sienen M.liionen Exemplare abgesetzt wu den.

# Wo siehen unsere Beere?

#### Die wöcheniliche Ariegsichauplakfarte mit Chronif

vom Berlage der Kriegshilte München. Man erfieht aus ihr allwöchentlich den mutmaglichen Stand der Secresftellungen auf allen Rriegs hauplagen, mo und mann Schlachten gefchlagen und welche Erfolge gur Gee erzielt murden, wo und mann Flieger und Beppeline Bomben marfen, furg die gefamte Rriegstätigfeit unferer und der feindlichen Streitfrafte. Mut der Rudfeite find alle vorberfeits graphifch bargeftellten Ereigniffe an Sand der Beneralftabsberichte beichrieben und mich: tige politische Radrichten vermertt. Bon ber vierfarbigen, wöchentlichen Rriegs. ichauplattarte mit Chronit find bisher über fieben Millionen abgefest worden.

Einzelpreis 25 Df. frei ins Saus

Bezug durch den Buchhandel und die "Ariegshilfe".

## München NW 19, durch die Poft vieteljährlich 3 M. 30 Bf.

## Bücherei des Praktischen Wegweisers

Muf 300 qm Gemufeland den Bedarf eines Baushaltes zu ziehen. Bon Arthur Jaufon für jeben Sausgartenbestiger und Laubensolonifien. Preis 1 Mart 45 pf portofret.

Obftfulturen in Garten u. feld. gin Sandbuch für ben, welcher sich ber Obstbaumpslege im Neinen ober im größeren Umfange widmet. Breis 2 Mart portofrei.

Aughühner, ihre Bucht, Baltung, Pflege, Sutterung uiw. Bon hofmaler 3. Bungars Bus bei bei ficherften Erfolge unter geringliem Roftenauswand zu erzielen. Breis 1 Mart 50 Bf. portofrei

Die Dreffur des Polizei- und Sanitatsbundes. Bon Sofmaler 3. Bungars. Anleitung gur Sunbebreffur für Sicherheits, Greng. und Ariegsbienft. Breis 85 kfennig portofrei

Das nene Bienenbuch. Bon Alois Alfonfus. Ein mehrfachtreisgetröutes hand-und Lehibuch ber Bienenzucht. Preis 1 Mart 50 Bf. poriofret.

Bienenwirtschaftliche Buchführung. Bongt. Förster M. Roltermann. Bertbolle Anleitung für Infer. Die nach niobernen Grundfähen arbeiten wollen. Breis 50 Bfeinig portofrei.

Bezug durch den Budhandel cder gegen Voreinfendung des Betrages von der Bucherftelle des "Frattifchen Wegweifers" Berlin SW 63 3immerftraße 36 - 41.

Rreise gerade der ärmeren Bevölkerung können in wirssamster Beise vor einer Milchnot durch die Haltung der verhältnismäßig wenig Hutter beanspruchenden "Ruh des kleinen Mannes" bewahrt werden. Deshalb mussen die Fleinen Mannes" bewahrt werden. Deshalb müssen die Ziegenzüchter die Mutterlämmer möglichst alle aufziehen. Um dies zu ermöglichen oder doch zu erleichtern, hat der Landwirtschaftsminister eine Reihe von Mahnahmen vorgesehen, die durch die Landwirtschaftskammern in Jusammenarbeit mit den Ziegenzüchtervereinen zur Ausstührung gelangen werden. Hierher gehören insbesondere die Gewährung von Aufzuchtsprämten sur Ausstührung von Aussebsträmten sur zweite und dritte Lämmer, die Bermittlung von Ausgebot und Nachfrage bei Ziegenlämmern, die Abhaltung von Ziegenmärken in den Kreisstädten, die Unterbringung von Ziegen auf Weiden (Genossenschafts-, Kreisweiden). Die Landwirtschaftskammern, denen hiersür Mittel zur Versügung stehen, werden sich in Kürze mit entsprechen-

es geboten, schon jeht dafür Sorge zu tragen, daß sie durch möglichste den Mitteilungen an die Ziegenzüchter wenden. Da im übrigen mit Bermehrung des Bestandes an Milchziegen gelindert wird. Weite äußerst hohen, steigenden Preisen und auter Bestäuslichsteit der Mutterlämmer gerechnet werden kann, liegt es auch im eigenften Nuten der Ziegenhalter und ist wirtschaftlich richtiger, das Berlangen nach Ziegenmilch zeitweilig zurückzustellen und möglichst viel Mutterlämmer durchzuhalten.

Annahme von Inseraten bei August Scherl (1. m. b. H., Berlin SW 68, Filialen: Bremen, Obernstraße 38 I. Breslau, Ohlauer Straße 37 II. Cassel, Königsplatz 531, Dresden-A., Prager Str. 35. Elberfeld, Kaiserstraße 37 II. Cassel, Königsstraße 10, Halle a. S., Sternstraße 13, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breite Weg 184 I, München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolinenstraße 51 II. Stuttgart, Königstraße 11 I. — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3.50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.

Wasser Emser Pastillen (Königl, Ems) Emser Quellsalz (Königl, Ems) der Atmungs-, Verdauungs- u. Unterleibsorgane u. der Harnwege, gegen Rheumatismus, Gicht, Asthma, Influenzafolgen, Herz- und Kreislaufstörungen.

Weitgehende Vergünstigungen für Kriegsteilnehmer. Druckschriften kostenfrei durch die Kurkommission.

Trink-, Inhalations- und Badekuren. - Natürliche kohlensaure Bäder.

#### BAD EMS Der Fürstenhof Hotel I. Ranges am Kurpark. Kgl. Badehaus u. Inhalat. nahebei. Druckschr. unentg.

#### Welt-Detektiv"

Auskunftei Preiss-Berlin W1, Kleist-straße 35 (Hochbahnhof Nollendorfplatz). Beobstrata 35 (fischaahand follenderijalz). Beobrachtungen (a. Reisen, "Badeort, pp.),
Ermittlung., spez. i. Zivil- u. Strafprozessen! Heirats - Auskünfte
(Vorleb., Lebenswand., Vermög. pp.)
an allen inländischen, österreichischen u. neutralen Plätzen, Diskret Größte Praxis! — Zuverlässigst!

#### Edelgeformte Büste

erhält i. Dame d. Methodo Damenlob, äußerl. Anwendung, glänz. Dankschrei . Garantie Gel u zurück.

unschädl. 2 Dosen 5 M. erforderl. Diskrete Zusen erforderl. Diskrete Zusen ...ur Dr. .up. Grote, Berlin, Friedrichstr. 216, 68/17, kein Laden. Außerd empf. Büstenformer, belicb. regulierbar, 5 u. 7 M. Beschr. grat.

#### Schlanke Figur

Reichel's "Graziana" - Entjettungstee, reines Pflanzenprodutt, beffen unfchabt. marurt. Birtung wiffenichaftl. anerkannt ift, befeitigt ohne firenge Diat jebe unfchone und beschwertiche Korpulenz, starten Teib, breite Hüften, Doppelfinn 2c. 25 jährige glän-zende Erfolge. Batet 2.50, 3 Katete T M. Otto Reichel, Berlin 76, Eisenbahnstraße 4.

#### Dom Mädden zur Frau.



Ein Ehe buch von Frauenärztin Dr. Em. Meyer. 55. Tausend. Er-örtert: Kindererziahung. Ehe, Gatteowahl, Brautzeri, Sexualleben in der Ehe. Mutterschaft usw SchönstesGeschenk-buch I fein geb. 3 M., mit Todischnitt 3.60 M. (Parte 20 Pr.) Von jeder Voreinscendung des Refraues von

Buchhandlung u. gegen Voreinsendung des Betra Strecker & Schröder, Stuttgart W.



Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenios entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers", Berlin SW 68. Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl C.m.b.H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich.

Die Reshenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

#### Norddeutschland.

Bad Polzin (Moorbad in Pommern). Kaiserbad Sanatorium, physi-kalisch-diätetische Heilanstalt. Sanitätsrat Dr. Hölzl. Bad Schwartau <sup>8</sup> Min. v. Lübeck. <sup>8</sup>½proz. jodh. Quellen, Beliebter Rubesitz.

Malente-Gremsmühlen Norddtschl. bedeut. Luftkurort. D-Zug Berlin-Kiel. Prosp. d. Verkehrsverein.

#### Ostseebäder.

Georgenswalde Ostseebad, Villenkolonie, Post u. Bahnstat. Neues Kurhaus, Kurtaxfr. Näh. Badeverwaltung. Kahlberg Station Elbing. Ostseebad u. Luftkurort auf d. Frischen Nehrung. Gegenüber d. Kaiserl. Herrschaft Cadinen. Mediz. Bäd. Mäß. Kurtaxe. Kriegsteilnehm. frei. Näheres d. d. Direktion.

#### Nordseebäder.

Südstrand-Föhr Dr. Gmelin Nordsee-Sanatorium m. Zweig-anst.Jugendheim u.Pädagogium.(Einj.Ber.).

Buckow Kr. Lebus (Märk, Schweiz). — Sanatorium u. Erholungs-heim Waldfrieden. Vorzügl, Verpfleg. Gelegenheit zu physik, diät, Kuren unt. ärztl. Leitg. Empf. v. D. Offiz.-Ver. Tel. Nr. 55.

Falkenhagen Seegefeld-A. Sanatorium 6-9 M. San-Rat Dr. Straßmann. (Einzelzimmer 7-9 M.)

Digitized by Google

Saarow-Pieskow Landhaussiedelung am Scharmützelsee.
Pieskow. Post Saarow (Mark). Tel. Fürstenwalde 102. Kurhäuser, Pens. Wald-Sleversdorf (Märk. Schweiz). Märk. Sanat. Prosp. durch Leiter u. Bes. Dr. med. Friedrich. Wilsnack Eisenmoorbad, Berlin-Hambg. Bahn. Vorzügl.geg. Gicht, Rheuma. Nerv.- u.Frauenleid, Prosp. d. Badeverwaltung.

#### Schlesien.

Bad Flinsberg Gebirgskurort, natürl. arsen-radioakt. Koblens. Moor- u. Fichtenrindenb. Inhalat. Erstkl. Bade-anst. Prosp. Badeverwaltg. Kurhaus. I. Haus. Fahrstuhl. Waldumgebung.

Bad Landeck i. Schlos. Stärkstes Radium-, Schwefel-, Thermalbad. Radium - Emanatorium, Mineralbäder, Moorbäder. Trinkkuren, Medikomechan. Institut. Sais.: April-November. Frequ. 15 200 Pers.

Bad Langenau Grafsch. Glatz. Frauen- u. Herzbeilbad. Natürl. kohlens. u. Moorbäder. Prosp. d.d. Kurverwaltg.

Bad Reinerz Herrl. Gebirgslage, über 100 000 Morg. Hochwald, Kohlensäuresprudel, Moorlager. Heilt:
Herz., Nerven. Biutkrankheiten, Nieren., Blasen., Frauenleiden, Katarrhe, Diabetes, Rheuma. Ganzjährig geöffnet. Prosp. frei. Badeverwaltg.
Dr. Schoens Sanatorium Reinerz für Blutarme, Rekonvaleszent., Diabetiker und leichte Erkrankungen der Lunge. Leit. Arzt: Dr. Hirz.

Germanenhad Waldsanatorium b. Landeck, Schles. Leit. Arzt S.-R. Dr. Monse. Beste Heilerf. b. chron. Krankh.

Bad Kreuznach

Alten. Hotel Kauzenberg.

Weltberühmtes Radium-Solbad.

durch Hot.: Hotel Oranienhof.

Bes. Reichardt.

Prospekte
Bes. H. D.

Bad Münster a. Stein. Thermal-Radiumsolbad. Zur Aufn. von Kurgäst. empf. sich: Hotel Baum, Hotel Kaiserhof (früh. Engl. Hof), Hotel Langmack, Hotel zum Schwan, Hotel Zipp.

Godesberg a. Rhein. Kurfürstenbad "Godesberg". Für Nervöse u. Erholungsbed. San.-Rat Dr. Stähly. Direktor Butin

Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe unübertr. Lungen- u. Halsleiden.
Arminiusbad Frequenz 8000. Kriegsteiln. Vergünstig. Prosp. d. d.
Brunnen-Administration. (Man beachte d. Adresse.)
Bad Lippspringe Kurbad a. Teutobg. Wald. — Bahnstation.

Kurbrunnen: radioaktive Heilquelle. Bestbewährt bei Lungen- und Inhalationen. — Ermäßigung für Kriegsrekonvaleszenten. — Briefadresse: Kurbad Lippspringe.

Sanatorium Lippspringe Priv.-Heilanst, f. alle Erkrank. der Atmungsorgane. Eig. mod. Inhalat. Erstkl. komf. Einricht. Prosp. fr. Bes. u. Leit. Dr. Brackmann, Badearzt.

Bad Oeynhausen Kurpension "Villa Schreibersruh". I. Rg. Prosp. Badearzt Dr. Lembeke. Bad Pyrmont Kurhaus San.-Rat Dr. Otto Pohl spez. gegen Blutarmut, Frauen- u. Nervenleiden. Nur 20 Gäste. Kinder unter 12 Jahren werden nicht aufgenommen.

Fürstl. Bad Meinberg (Lippe), altberühmt, Schwefel-Schlamm- u. Kohlensäurebad geg. Gicht, Rheum., Nerv., Herzkr. usw. Neue Badehäus. Tägl. Konzerte. Sex Vergünstig. f. Kriegsteilnehmer.

Fürstl. Bad Salzuflen (Lippe). Kohlensäurereich. Sol-Thermalbad u. Inhalationskur., bes. geeign. f. Herz- u. Nervenkr. Herrl. Umg. Teutoburger Wald. Kriegsteilnehmer genießen weitgehende Ermäßigung. Prosp. Pürstl. Badeverwaltung.

Mitteldeutschland.

Bad Ellsen b Bückeburg. Fürstl. Schlamm- u. Schwefelbad geg. Elektr. Licht Idyll. Lage a. Wesergebirge. Besond. geeign. u. Vorzugspreis 1. Kriegsteilneh. Kurzeit: 15. 5.—15. 9. Näh. d. Fürstl. Bade-Kommissariat.

Bad Wildungen für Nieren und Blasenleiden. Fürstliches Badenleiden bisher: Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus: Im Kurpark. Reelle Preise. Das ganze Jahr offen. Prosp. postfr. M. Möbus. Poer Kalserhoff. Vornehm. Hotel I. Rgs. Mäß. Preise. Beste Lage. Brunner-Allee. W. Schober.

Wilhelmshöhe Cassel. Gossmanns Sanatorium. Erstklass. Kuranstalt f. natürl. Heilweise. — In vollem Betriebe. — Sehr rub. Lage. Arzt u. Aerztin. Prospektė frei.

Bad Elster Sanatorium San.-Rat Dr. P. Köhler. Vornehm. Einrichtg. Moor- u. Stahlbäd. Zander-Inst. Diätkuren.

Bad Lausick Stahl- u. Moorbad bew. b. Gicht, Rheuma, Ischias, Nerv. u. Frauenleid. Prosp. fr. d. Badeverwaltung Bad Reibold sgrün i. Vogti. 700 m. Heilanst. f. Lungenkr. Vorzugsp. f. Offiz. Hofrat Dr. Wolff. Vornehm.r Neubau, Deutscher Hof. Dresden am Hauptbahnhof

Neu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke. Nur 1 Klasse. Eigene Behandlung.

Radebeul bei Dresden. Bilzsanatorium Gute Heilertolge.

Tharandt Sanatorium f. Nerv., innere Stoffwechselkranke u. Er-holungsbedürftige. San. Rat Dr. Haupt, Dr. H. Haupt. Zöbisti - Waldschuster Ideal. Aufenth. f. Erholbed. Hot. u. Villen. Prosp. d. BadReiboldsgrün i.V.

Sächsisches Erzgebirge.

Hue i. Erzgeb. San.-Rat Dr. Pillings Sanatorium f. Nervenkranke, Herz-, Magen-, Darmleid.-, Stoffwechselkr., Hydrotherapie, Diät., Masselektr. Luft-Lichtk., Heilgymn., Röntgenkab.

Warmbad b. Wolkenstein. 458 m ü. M. 29 Grad C. radioaktive Quelle geg. rheum. u. nervöse Leiden. Badedirektion.

Bad Harzburg Badekommissariat sendet frei ill. Führer m. all. Preisen. Kriegsteilnehmer Vergünstigungen Bad Lauterberg/Harz geschützt gegen alle rauhen Winde Modernste Einrichtungen. Neuer Kursaal, Herrliche Buchen- und Tannenwaldungen. Prospekte durch die Badeverwaltung.

Sülzhayn Süd-Harz, Sanatorium "Otto Stubbe" für Leichtlungen-kranke. Beste Lage im Südharz. Spezialarzt. Prosp.

Am Goldberg Bad Blankenburg, Thür. Wald. Vornehm. Kurh. Höchstzahl 50 Kurg. Prosp. Tel. 44. Dr. med. K. Schulze.

FINSTERBERGEN i. Thüring. Wald. Ruh. nervenst. Höhenluftkur-ort nahe Inselberg—Rennstieg. (500 bis 600 m). Kein Fabrikrauch. Arzt Kriegsteiln. bes. Vergünst. Prosp. Verkehrsverein.

Frankenhausen (Kyfih.) Radioakt. Solbad u. Inhalator., sebr günst. Heilerf. f. Kriegsrekonvalesz. Badedir. Schmücke bei Oberhof, 916 m u. M., das ganze Jahr geöffnet, beste Verpflegung. Albert Wieprecht, Staatsgasthof.

Tambath 1. Thür. Wald. Klimatischer Kurort. Nadelwald, 5 herrl. Täler. Prosp. d. Verschönerungs-Verein.

Tannenhof in Friedrichroda. Dr. med. Bieling's Sanatorium. Mod. Kuranst. für Herz-, Nerven- und innere Leiden. Erhloungsbedürftige.

Süddeutschland.

Bad Nauhelm Villa Tielemann. I. R. a. Kurhaus u. Nähe W. C. mäß. Pensionspr. A. Spöth. Villa Florida, Frankfurter Str. 39, Nähe Bäder u. Kurpark. Pension I. Rgs. Zentralhzg. Elekr. Licht. Vorzügl. Küche, Gr. Garten. Frau M. Forster. Villa Hupfeld, dir.gegenüb.d. Bäd. Zim.m. Frühst. 3 M.a. El. Licht. Ztrihz. Gr. Gart.

Bahnhof HESSISCHER HOF (ENGL. HOF). Zentrum HOTEL FRANKFURTER HOP. am Main.

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof-

Wiesbaden Hotel Badhaus Goldener Brunnen, neues f. bürgerl. Stuhl verb. Eig. Quelle. Pens. inkl. Bad und Trinkkur von M. 6,50 täglich an. Auch f. Winterkuren besonders geeignet.

Wiesbaden-Sonnenberg Promenadenweg 90. Wilhelmsheim. Kur- u. Erholg. f. Damen, eig. Park. 8-4 M. tägl, Prosp.

Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

Baden-Baden Glänz. Heilerf. d. Thermalbäder b. Kriegsverletz.

Kurhaus das ganze Jahr geöffn. Ausk. u. Prosp. d. d. städt. Verkehrsamt.
Pension Luisenhöhe, Haus I. Rg. Schönste Lage. Beste Küche. Diätkur.
Bes. Gust. Bazoche.
Hot. Messmer. Durchaus modernis. Fließ. Wass. in all. Zim., Pens. Bes.
W. Schneider-Messmer.
Saur's Hotel "Bellevue". 12 000 qm eig. Park. f. Ruhe- u. Erhlgsbed. Prosp.

Freudenstadt Höhen- u Nervenkurort, Württb. Schwarzw. 750 m ü. M. Hotel "Waldlust", Herrl. Lage, dir. a. Palmenwald. Zim. m. Bad. Ermäß. Pensionspr. Ganz. Jahr geöffu. Prosp. d. Bes. Ernst Luz.

St. Blasien Pension Villa Kehrwieder, schönste, ruhige Lage a. Waldsaum. Pens. v. 6.50 M an. Prospekt.

Alexandersbad Fichtelgeb., 590 m. Kuranstalt, Stahl- u. Moorbad. Ruhigste Lage. Alle neuzeitl. Kurmittel. Leit. Arzt Dr. Haffner. Prosp. kostenlos durch d. Badeverwaltung.

wittel. Leit. Arzt Dr. Haffner. Prosp. kostenios durch d. Badeverwaltung.

Wildbad Württ. Schwarzwald. Altberühmt. heilkr. Thermen geg. Gicht. Rheuma. Kriegsverletzg. all. Art. Prosp. Kgl. Badeverwaltg. Hotel Klumpp und Klumpp's Quellenhof, Irdher Hotel Bellevue. Höchstklassige u. größte Häuser v. alt. Ruf. geöfin. v. 1. Mai bis 30. Septbr. Im Früh- u. Spätsommer ermäß. Preise, außerdem f. deutsche u. verbündete Kriegsteiln. hesoudere Vergünst. Frühzeitige Anmeldung empfehlenswert. Hotel Concordia, I. R., gegenüb. Kuranl., Theat., Kurh. n. d. Bäd. C. Kempf. Hotel Post, I. Rg., Pension, Zentralheiz., Lift. Prosp. W. Großmann, Bes. Bad Steben is. Mal. Prosp. gratis. Kgl. Badeverwaltung.

Bad Kissingen Hotel Wittelsbach, mit all. Vorzügen der Neuzeit ausgestattet. Ausk. d. d. Bes. B. Schmidt. Bad Thalkirthen München Isartal. Sanatorium für Erhenneke. Prospekt durch den leitenden Arzt Dr. Karl Uibeleisen.

Königssee Oberb. Hotel u. Pension Schiffmeister. Beste Lage am See. Schöne Räume. Angenehmer Aufenthalt. Gute Verpflegung. Prospekt d. d. Bes. I. Moderogger.

Mittenwald 920 m. Pamilienpension Hoffmann, behagi. Auterkannt gute Verpfleg., bestens empfohl. Mäß. Preise, elektr. Licht. Bad. München
Pens. Beckenbauer, Prinz-Ludwigstr. 5. Vornehm. Haus
1. Rgs. 72 Zimm. Lift. Erstkl. Küche. Offiziers-Verein. Oberstdorf 870 m. Neu erbaute Kuranst. f. alle inn. u. Nerven-Beste neuzeitl. Einrichtg. Prosp. Dr. Saathoff.

Partenkirchen Bayr. Hochgeb. Hotel Haus Gibson, vorn-nehml. d. Neuz. Besond. z. läng. Aufenth. geeign. Gr. Park. Bes. F. Stanner.

artenkirthen-Kainzenbad Sanatorium f.innerl.Kranke.
Nervöse. Erholungsbed. Frauenleid., Moor- u. Mineralbäd. Jahresbetr. Leit. Arzt Bes. Dr. Behrendt.

**AFOSA** Hotel Rhätia und Villa Germania, I. Rg. Modern. Komf., beste Lage am Wald. Deutsches Haus.

Clarens-Montreux Grand Hotel Clarens, Familienhaus. Vorzügl. Küche. Herrl. Aussicht. A. Frey, Direktor. Davos-Dorf Neues Sanatorium. Alle hygienischen Einrichtungen. Gr. Vestibül. Terrasse. Arzt. Prospekte.

Besitzer M. Neubauer.

Davos-Platz Dr. Turbans Sanatorium. Leit. Arzt Kaiserl. Rat Dr. van Voornveld. Prospekt.

Zürim-Dolder Waldhaus Dolder, I. Ranges. Familien-Hotel u. Pension. Prächt. erböhte Lage. Blick auf See. Ruhe.

# DIE-WOCHE

Nummer 18.

Berlin, den 29. Upril 1916.

18. Jahrgang.

| Tie sieben Tage der Wocke.  Tie Schu' truppen im Weitfriege. II. Teutsch-Züdwestastrifa. Bon Major 3. T. C. von Ferbandt  Der Afrikander. Gedicht von Rudolf Herzog  Tie gewonnene Stunde. Bon Alexander Woefdowsti  In Nüsgud. Bon Asmus Siehseft Bertstung des grünen Salats. Bon Wilhelmine Lird  Licker vom Tage. (Photographische Aufnahmen)  Lie Hoofpitalisterung erholungsbedürftiger Kriegsgesangener in der  Schweiz. Bon Tr phil. C. Torno-Tavos  Ueber Anhau und Berwertung der Brennessel. Bon Fros. Tr. Jos.  Schlier-Wien  Im Frühltingsturm. Gedicht von Kurt Engeldrecht  Tie Kellnerin. Bon Beinheld Gronheim  kriegsbilder (Abbildbungen)  Tas deutsche Wunder. Koman von Rubolph Straß. (23. Fortsehung)  Triegsgeschligteit. Bon Dla Allen. (Wit 5 Abbildbungen)  Ter Rechrer Stizze von A. Tichker  Strum. Gedicht von Kaul Tohm | Juliut det Kummet 18.                                         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| Tie Schu-truppen im Weltkriege. II. Teutsch-Tüdwestafrika. Bon Major 3. D. C. von Perbandt Der Afrikander. Gedicht von Audolf Herzog Tie gewonnene Stande. Bon Alexander Woefstowski. In Ausgud. Bon Usmus Stehfest Bereitung des grünen Salaus. Bon Wilhelmine Lird. Idder vom Tage. (Photographische Aufnahmen) Die Hofpitalisterung erholungsbedürltiger Kriegsgefangener in der Schweiz. Bon Tr pill. C. Torno-Tavos. Ueber Ambau und Berwertung der Brennessel. Bon Krof. Tr. Jos. Schiller-Wien. Im Frühlingsturm. Gedicht von Kurt Engelbrecht Die Kellnerim. Bon Reinfeld Cronheim Kriegsbilder (Abbildungen). Fasdeutsche Kunder. Koman von Kudolph Strats. (23. Fortsehung) Friegsgeschligteit. Bon Cla Alsen. (Wit 5 Abbildungen). Ter Rechrer. Stizze von A. Tiichler Sernm. Gedicht von Paul Tohm                                         | Die fieben Tage ber Woche                                     |    |
| Ter Afrikander. Gedicht von Rubolf Herzog<br>Tie gewonnene Stunde. Bon Alexander Woefelowsti<br>In Ausgauf. Bon Asmus Stehfelt<br>Bereitung des grünen Salats. Bon Wilhelmine Lird<br>Lieder vom Tage. (Photographische Aufnahmen)<br>Die Hohptalisterung erholungsbedürftiger Kriegsgefangener in der<br>Schweiz. Bon Tr pöll. C. Torno-Tavos<br>leder Anhau und Berwertung der Brennessel. Bon Krof. Tr. Jos.<br>Schller-Wien<br>Im Frühltingsturm. Gedicht von Kurt Engeldrecht<br>Die Kellnerim. Bon Reinheld Gronheim<br>Kriegsbilder (Abbildungen)<br>Fasd deutsche Bunder. Koman von Rubolph Strat. (23. Fortsehung)<br>Friegsgeschligteit. Bon Cla Alsen. (Wit 5 Abbildungen)<br>Ter Rechrer. Stizze von A. Tiichler<br>Errum. Gedicht von Paul Tohm                                                                                           | Die Schu truppen im Weltfriege. II. Deutsch-Gudwestafrifa. Be |    |
| Tie gewonnene Stunde. Bon Alexander Mosstowski.  In Ausgud. Bon Usmus Stehfest Bereitung des grünen Salais. Bon Wilhelmine Lird.  Lieder vom Tage. (Photographische Aufnahmen) Tie Hofpitaliserung erholungsbedürltiger griegsgefangener in der Schweiz. Bon Tr dill. Torno-Tavos.  Ueber Ambau und Berwertung der Brennessel. Bon Krof. Tr. Jos. Schiller-Wien. Im Frühlingsturm. Gedicht von Kurt Engelbrecht Tie Kellnerim. Bon Reinfeld Cronheim Kriegsbilder (Abbildungen). Tas deutsche Kunder. Roman von Rudolph Stratz. (23. Fortsetung) Friegsgefelligteit. Bon Cla Alsen. (Wit 5 Abbildungen). Ter Rechrer Stizze von A. Tiichler Strum. Gedicht von Paul Tohm                                                                                                                                                                               |                                                               |    |
| In Ausgud. Bon Asmus Stehfest<br>Bereitung des grünen Salats. Von Wilhelmine Lird.<br>Licker vom Tage. (Photographische Aufnahmen)<br>Die Hofpitalisierung erholungsbedürftiger Kriegsgefangener in der<br>Schweit. Von Dr. phil. (E. Torno-Tavos)<br>Ueber Anhau und Berwertung der Brennessel. Von Prof. Dr. Jos.<br>Schller-Wien<br>Im Frühlungsturm. Gedicht von Kurt Engelbrecht<br>Die Kellnerin. Von Weinhelt de Cronheim<br>kriegsbilder (Abbildbungen).<br>Tas deutsche Wunder. Roman von Rubolph Strat. (23. Fortsehung)<br>Friegsge clitzteit. Von Dla Alsen. (Wit 5 Abbildbungen).<br>Ter Rechrer. Stidze von A. Tiichler<br>Sern Mechrer. Stidze von A. Tiichler<br>Strum. Gedicht von Paul Tohm                                                                                                                                          |                                                               |    |
| Bercklung des grünen Salals. Von Wilhelmine Lird 2 ilder vom Tage. (Photographische Aufnahmen) Die Hohpitalisterung erholungsbedürftiger Kriegsgefangener in der Schweiz. Von Er phil. C. Torno-Tavos Leber Anhau und Berwertung der Brennessel. Von Frof. Tr. Jos. Schller-Wien Im Frühlungsturm. Gedicht von Kurt Engelbrecht Die Kellnerim. Von Reinhelb Gronheim Friegsbilder (Abbildungen). Tas deutliche Munder. Roman von Rudolph Straß. (23. Fortsehung) Friegsgefüligfeit. Von Ola Alsen. (Wit 5 Abbildungen). Ter Rechrer Stizze von A. Tichler Ernrm. Gedicht von Paul Tohm                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |    |
| Nicher vom Tage. (Photographische Aufnahmen)<br>Lie Hospitalisterung erholungsbedürltiger Kriegsgefangener in der<br>Schweiz. Bon Tr vill. E. Torno-Tawos<br>Ueser Ambau und Berwertung der Brennessel. Bon Krof. Tr. Jos.<br>Schiller-Wien<br>Im Frühlingsturm. Gedicht von Kurt Engelbrecht<br>Die Kellnerim. Bon Reinfold Cronheim<br>Kriegsbilder (Abbildungen).<br>Fas deutsche Bunder. Roman von Rudolph Strats. (23. Fortsehung)<br>Friegsgesclligteit. Bon Ola Alsen. (Wit 5 Abbildungen).<br>Ter Rechrer. Stizze von A. Tiichler.<br>Sern Mechrer. Stizze von A. Tiichler.                                                                                                                                                                                                                                                                    | m Ausgua. Bon Asmus Ciehjest                                  |    |
| Die Hospitalisterung erholungsbedürstiger Kriegsgefangener in der Schweiz. Bon Ar phil. C. Torno-Tavos<br>Ueber Anbau und Berwertung der Brennessel. Bon Kros. Tr. Jos.<br>Schiller-Wien<br>Im Frühlungsturm. Gedicht von Kurt Engelbrecht<br>Die Kellnerin. Bon Keinheld Gronheim<br>kriegsbilder (Abbildbungen).<br>Tas deutsche Wunder. Koman von Rubolph Strap. (23. Fortsehung)<br>Friegsgefüligfeit. Bon Dia Alsen. (Wit 5 Abbildbungen).<br>Ter Rechrer Stizze von A. Tichsker<br>Sern Kechrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |    |
| Schweiz, Bon Tr phil. C. Torno-Tavos Ueber Andau und Berwertung der Brennessel. Lon Fros. Tr. Jos. Schiller-Wien Im Frühlungsturm. Gedicht von Kurt Engelbrecht Tie Kellnerin. Bon Reinheld Gronheim Friegsbilder (Abbildungen) Tas deutliche Wunder. Roman von Rudolph Straß. (23. Fortsehung) Friegsge clitzteit. Lon Ola Alsen. (Wit 5 Abbildungen) Ter Rechrer Stizze von A. Tichler Ernrm. Gedicht von Paul Tohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |    |
| Neser Ambau und Berwertung der Brennessel. Bon Krof. Tr. Jos. Schiller-Wien Im Frühlingsturm. Gedicht von Aurt Engelbrecht Tie Kellnerin. Bon Reinheld Cronheim kriegsbilder (Abbildungen). Fas deutsche Wunder. Roman von Rudolph Strats. (23. Fortsetzung) Kriegsgesclitzteit. Bon Dla Alsen. (Wit 5 Abbildungen). Ter Rechrer Stizze von A. Tiichler<br>Strum. Gedicht von Paul Tohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |    |
| Schiller-Wien Im Frühlingfurm. Gedicht von Kurt Engelbrecht Die Kellnerin. Bon Reinhelb Cronheim Kriegsbilder (Abbildungen). Tas deutsche Wunder. Roman von Rubolph Straß. (23. Fortsehung) Friegsgeschligfeit. Bon Dia Alsen. (Wit 5 Abbildungen). Ter Rechrer Stizze von A Tichler Senrm. Gedicht von Paul Tohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |    |
| Im Frühlingsturm. Gedicht von Kurt Engelbrecht<br>Die Rellnerin. Von Reinhelb Gronheim<br>Friegsbilder (Abbildungen).<br>Tas deutliche Wunder. Roman von Rubolph Straß. (23. Fortsehung)<br>Friegsge elligteit. Lon Ola Alsen. (Wit 5 Abbildungen).<br>Ter Rechrer Stizze von A. Tiichler<br>Sturm. Gedicht von Paul Tohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C + 10 - 001                                                  |    |
| Tie Kellnerin. Von Reinhich Cronheim<br>Friegsbilder (Abbildungen)<br>Fas deutliche Wunder. Roman von Rudolph Strat. (23. Fortsehung)<br>Friegsgesclligfeit. Von Sla Alsen. (Wit 5 Abbildungen)<br>Ter Rechrer. Stizze von A. Tiichler<br>Sturm. Gedicht von Paul Tohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |    |
| Kriegsbilder (Abbildungen)<br>Las deuticke Wunder. Roman von Rudolph Straß. (23. Fortseyung)<br>Friegsge: elligkeit. Von Ola Alien. (Wit 5 Abbildungen)<br>Ter Rechrer. Stizze von U. Tichler<br>Stirm. Gedicht von Paul Tohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tie Rellnerin. Ron Reinheld Cronheim                          | •  |
| Tak deutick Wunder. Roman von Rubolph Straß. (23. Fortjehung)<br>Friegsge (elligfeit. Bon Sla Alfen. (Mit 5 Abbildungen)<br>Ter Rechrer – Etizze von U. Tiichler<br>Stirm. Gedicht von Paul Tohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | riegebilder (Albildungen)                                     |    |
| Ter Rechter Stizze von A. Tiichler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tae deutsche Wunder. Roman von Rudolph Strat. (23. Fortsetzun | g) |
| Sturm. Gedicht von Paul Tohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | riegsge elligfeit. Bon Ola Alfen. (Mit 5 Abbilbungen)         |    |
| Sturm. Gedicht von Paul Tohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ter Rechrer Stigge von A Tischler                             |    |
| Hi har oud affar Waft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | turm. Gedicht von Paul Tohm                                   |    |
| Short und unti getti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bilder aus aller Welt                                         |    |

Inhalf has Mummas 10



## Die sieben Tage der Woche.

17. April.

Oberleutnant Berthold ichieft nordweftlich von Peronne fein funftes feindliches Fluggeug, einen englischen Doppeldeder, ab.

18. Upril.

Im Rampfgeb'et beiderseits der Maas spielen sich sehr hestige Artilleriekampse ab. Rechts des Flusses entreißen niedersächsische Truppen den Franzosen im Sturm die Stellungen am Steinbruch 700 Meter südlich des Gehöstes Haudromont und auf dem Höhenrücken nordwestlich des Gehöftes Thiaumont.

Un der Karntner und Tiroler Front halten die Geschütz-kampfe mit wechselnder Starte an. Um heftigsten waren sie am Col di Lana, wo sich das seindliche Feuer zum Trommel-feuer steigerte. Es gelang dem Feinde, die Westtuppe des Col di Lana an mehreren Stellen zu sprengen und in die gänzlich zerstörte Stellung einzudringen. Der Kampf dauert sort.

Im Suganatal wurde ber Feind durch einen Gegenftoß aus feinen vorgeschobenen Stellungen zurudgeworfen.

19. Upril.

Deftlich der Maas nehmen unfere Truppen den Steinbruch füdlich des Behöfts Saudromont.

Heldmarfchall v. d. Golg-Pascha im Hauptquartier seiner türkischen Armee † (Portr. S. 621).

20. April.

Im Ppern-Bogen gelingt es deutschen Patrouillen, an mehreren Stellen in die englischen Gräben einzudringen, so an der Straße Langemard-Ppern, wo sie etwa 600 Meter der seindlichen Stellung besetzen und gegen mehrere Handgranatenangriffe sest in der Hand behalten.

Im Maasgebiet richtet der Feind heftiges Feuer gegen die ihm auf dem Oftufer entrissenen Stellungen. In der Wösverschen und auf der Cote südöstlich von Berdun wird der Artilleriekampf mit großer Lebhastigkeit fortgesetzt. Der Gipfel des Col di Lana ist im Besitz der Feindes. Im

Sugana-Abichnitt greifen die Italiener unfere neuen Stellungen pergebens an.

Der amerikanische Botschafter in Berlin überreicht die Note ter amerikanischen Regierung, in der Präsident Wilson die Aufgabe der jezigen Urt des Unterseebootkrieges verlangt.

21. Upril.

. Im Maasgebiet tommt es im Zusammenhang mit großer Kraftentfaltung beider Artillerien zu heftigen Insanterietämpfen. Rechts der Maas bleiben Bemühungen des Feindes, den Stein-bruch südlich des Gehöstes Haudromont wiederzunehmen, völlig ergebnislos.

Unfere Flieger greifen mit frangösischen Truppen belegte Orte im Bardar-Tal und westlich bavon an.

Sieben italienische Flugzeuge werfen 25 Bomben auf Triest ab. In Marseille werden rufsische Truppen gelandet.

22. Upril.

Beftlich der Maas wiederholen die Frangofen ihre Unftrengungen gegen "Toler Mann". Zweimal werden sie durch Artilleriesperrseuer von beiden Usern zusammengeschossen, ein dritter Angriff bricht mit schweren Berlusten an unserer Stellung zusammen.

23. Upril.

Links der Maas werden südöstlich von Haucourt und westlich der Höhe "Toter Mann" feindliche Gräben genommen. Ein Geschwader von zehn deutschen Flugzeugen hat die russische Flugstation Papenholm auf der Insel Desel angegriffen

und mit 45 Bomben belegt.

Am Col di Lana haben die österreichisch-ungarischen Truppen den Stützpunkt auf dem Grat nordwestlich des Gipsels wieder besetzt und gegen einen seindlichen Angriff behauptet.

24. 2(pril.

3m Maasgebiet merden fleinere frangofische Sandgranaten. angriffe gegen unfere Balbftellungen nordöftlich von Avocourt zurüdgeschlagen.

### Die Schuftruppe im Weltfriege.

II. Deutich = Südweftafrifa.

Bon Major 3. D. C. von Berbandt.

Es ift ichon wiederholt und an verschiedenen Stellen ausgeführt worden, daß auch Deutsch=Sudmeftafrita mie unfere anderen Rolonien in feiner Beife für einen Rrieg gegen einen europäischen Gegner oder gegen die füdafrifanische Union vorbereitet war. Die Truppe, welche mir bort hielten, genügte gerade gur Riederhaltung eventueller Eingeborenenaufftande und gur Aufrechterhal= tung der Ordnung in ber Rolonie. 21s daher am 2. August 1914 von Nauen über Ramina in Togo ber Funtspruch im Schutgebiet eingetroffen mar, daß heer und Flotte mobilgemacht hätten, rückten wohl die einzelnen Truppenteile vom Manoverfeld, auf dem fie fich gerade befanden, etwa 150 Rilometer füdöftlich von Windhut, schnellftens in ihre Standorte ab, der erfte Mobilmachungstag der Truppe aber mar erft der 8. August, nachdem befannt geworden mar, daß die Union fich mit Ungriffsgedanken gegen unfere Rolonie trage. Im Bertrauen auf das Solidaritätsgefühl ber weißen Bölfer gegenüber den schwarzen und braunen Raffen, hatten wir bis zulett angenommen, daß ber Rrieg vor der Rolonie haltmachen und wir den afrikanischen Eingeborenen nicht das gefährliche Schauspiel darbieten murden, daß die Rulturbringer fich felbft gegen-

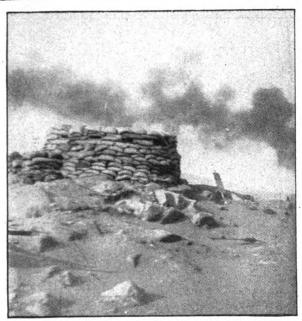

Bon Englandern errichtetes Blodhaus.

seitig zerfleischten und vernichteten und sich zu diesem Zwed sogar der Mithilfe Farbiger bedienten.

Bie unser Glaube an die Interessengemeinsamkeit der weißen Rasse gegenüber kulturell tiefer stehenden sarbigen Rassen nicht allein im schwarzen Erdeil, sondern ebenso in Ozeanien und im fernen Osten, ja sogar auf den europäischen Schlachtseldern getäuscht wurde, ist ja heute nur zu bekannt.

Muf Engländer und Franzosen fällt die Schmach, europäische Rultur und Gesittung ben Farbigen aller

Schattierungen gegenüber mit Füßen getreten zu haben, eine Schmach, deren Folgen sich erst in der Zukunst ganz zeigen, und unter welchen diese beiden Nationen ebenso wie alle andern europäischen kolonissierenden Bölker zu leiden haben werden. Und wenn sich die Franzosen in dieser Richtung noch maßloser und selbstentwürdigender benommen haben, so gibt es dasür keine andere Erklärung, als die perversen Instinkte, die den Galliern, wie es scheint von jeher, angehaftet haben. "Halb Affe, halb Tiger", hat sie einst ihr Landsmann Boltaire genannt. Sitel und blutgierig. Zwei Sigenschaften, von denen die Franzosen ja zu allen Zeiten in ausschweisendstem Maß Zeugnis abgelegt haben.

Aber hier in Südwest hatten wir es nur mit Engländern und unsern "lieben" Buren zu tun, die vom Renegaten Botha gesührt wurden, dessen Treiben allerdings durchaus nicht von allen seinen Landsleuten gebilligt wurde. Die Geschichte wird auch einst über diesen Berräter an seinem Bolk urteilen.

Unfere Truppe machte also in ihren Standorten mobil und bereitete sich, soweit sie dies konnte, auf alle Möglichkeiten vor. Gange 5000 Mann murden aufgeftellt, nachdem die Truppe alle nur irgendwie verfügbaren Manner herangezogen hatte. Sogar ein "Sudafritanisches Freikorps", hauptsächlich aus treugebliebe= nen Schutgebietsburen beftehend, mar hierin miteinbegriffen. Bie fich diese kleine Truppe fast ein Jahr gegen eine zwölf= bis fünfzehnfache übermacht, die mit allen erdenklichen Silfsmitteln für den Krieg ausgerüftet mar, gehalten hat, ift befannt. 60 000 bis 70 000 Mann find Buren und Englander ftart gemefen, fie befagen wohl 1000 Automobile aller Gattungen, vom schnellen Personenauto bis zum Panzer- und Lastautomobil. Wir hatten vier oder fünf leichte Bersonenwagen. Und gerade mit Silfe diefer Automobile ift es unferen Feinden gelungen, die fleine Truppe gur Strede gu bringen. Mit großer übermacht fonnten fie schnellstens da auftreten, wohin fich unfere Reiter auf ihren muden Roffen gurud.



Oberftleutnant Frante ( ), Kommandeur der Schuftruppe.





Ramelreiter der Schuttruppe.

Pserde, für die wir Haferrationen nicht mehr hatten — nur für Patrouillen bestimmte erhielten noch einige Pfund — waren teilweise so niedergebrochen, daß sie ihre Reiter nicht mehr tragen fonnten, sondern meist geführt werden mußten. Hatte man dann eine gunstige, vorher bestimmte Position bezogen, sand sich die



Englisches Lager bei Garub. (Artillerie beichieft den deutschen Flieger.)





Freiwillige Kanoniere, jum größeren Teil Farmer.

Truppe auch fast schon vom Feind mit seinen Autos wieder flankiert. So war es denn kein Wunder, daß es troß größter Ausdauer und Tapserkeit zur Übergabe kam. Die ehrenvollen Bedingungen, die dabei vom Feind gewährt wurden, zeigen nicht nur die Achtung besselben vor deutscher Tapserkeit, sondern auch den Bunsch, diesen Gegner, der so viel zu schaffen machte, loszuwerden.

Um 9. Juli 1915 ersosgte die übergabe bei Kilosmeter 500 der Bahnsinie zwischen Ottavi und Korab. Unterschrieben wurden die Bedingungen vom Kaiserslichen Gouverneur Dr. Seig, von General Botha, dem Oberbesehlshaber der Streitträfte der Südasrikanischen Union im Felde, von Oberstleutnant Franke, Kommandeur der Schutztruppe sur Deutsch-Südwestafrika, und einem englischen Obersten, der aber vorgezogen hat,

seinen Namen unleserlich zu machen. Nun, ein besonderer Ruhm war diese übergabe für die Engländer auch nicht, als die sie trozdem von ihnen in die Welt posaunt wurde. Ist es wirklich eine so gewaltige Tat, mit solcher übermacht, mit solchen Witteln und mit einem Kostenauswand von 300 Willionen Wark ein kleines Häuslein zum Erliegen zu bringen? Auch hier können wir getrost die Untwort der Geschichte überlassen.

über 20 Prozent seiner Offiziere und zirka 10 Prozent seiner Unterofsiziere und Mannschaften hat unsere Truppe bei den Kämpfen, die sich während dieses Jahres abspielten, verloren. Ehre sei auch diesen Streitern um Deutschlands Größe.

Daß aber troß aller erdrückenden übermacht ber Offensivgeist unserer braven Truppe auch bis zum Ende des Krieges nicht gelitten hat, möge folgende Episode



"Unichirren!" Die Station Otawacho wird verlaffen.



zeigen, die sich Ende April 1915 abspielte. Es war der 26. April, an dem der bekannte alte Südwester, Major Ritter, bei Trektopje den weit überlegenen Engländern

ein ichneidiges Ungriffsgefecht lieferte.

Trettopje liegt 80 Kilometer nordöstlich von Smatopmund an der Dtavi-Bahn. Sier befand fich damals Die ftart befestigte Gifenbahnbauspige des Feindes; diefe zu überrumpeln und womöglich den Englandern gu entreißen, mar Ritters Abficht, um fo den Bormarich bes Feindes aufzuhalten. Gleichzeitig mit Ritter follte Major Bauszus operieren, der die im Smatoprevier auf Otjimbingue marichierenden Buren = Englander beobachten und womöglich Fühlung mit Ritter be-tommen follte. Bur Bereinigung beider Abteilungen kam es leider nicht. Aber auch Bauszus hatte bei Otjim= bingue mit dem Feinde ein heftiges Befecht. Die Ubteilung Ritter, fünf Rompagnien und zwei Batterien (etwa 700 Röpfe ftart), ging in der Racht von Stintbant aus gegen Trettopje vor, wo fie bei Morgengrauen eintraf. Die Borbuttompagnie unter Sauptmann Scultetus tam auch alsbald mit dem Feind ins Befecht, empfangen von heftigem Infanterie- und Maichinengewehrfeuer. Da aber der überlegene Feind feine Reigung zu energischem Ungriff zeigte, ging biefe Rompagnie weiter vor und wurde mit dem Gegner, von dem fie einige Gefangene machte, handgemein. Bon amei Geiten murde beffen Lager angegriffen, und in 21-ftundigem schwerem Gefecht arbeitete fich die Abtei= lung teilmeife bis auf 200 Meter an die Berichanzungen heran. Dem Feind, der bisher etwa 1500 Mann ftart gemefen mar, gelang es jedoch mittels ber Bahn und Banzerautomobilen, große Verstärkungen heranzu-bringen, so daß seine Zahl auf etwa 3000 Mann wuchs und er nunmehr die Unferen in Flante und Ruden gu befchießen beginnen fonnte. Ritter mußte fich gurudziehen. Er tat dies völlig ordnungsgemäß und langfam die Otavi-Bahn entlang nach Rorden auf Raltfeld gu. Ritter und Bausgus tamen und blieben mahrend

dieses Rückzuges in Fühlung, mährenddessen bis zulett größere und kleinere Patrouillengesechte stattsanden. Der Angriff auf Trektopje hatte uns 50 Tote und Berwundete, Offiziere, Unterofsiziere und Mannschaften, gekostet. Teilnehmer des Gesechts erzählen, mit welch großem Schneid gekämpst und wie unsre Leute, die sich nur hinter vereinzelten kurzen Büschen decken konnten, aus den seindlichen Schützengräben zeitweise buchstäblich mit Gewehr- und Maschinengewehrseuer zugedeckt wurden. Doch auch hier gelang es nur der großen übermacht, unsere Truppe zum Rückzug zu veranlassen.

Der turge Auffat foll nicht ichließen, ohne zu erwähnen, wie selbst braugen Deutsche und Ofterreicher

treue Baffenbruderichaft hielten.

Bufällig befanden fich turg por Ausbruch des Beltfrieges zu Berfuchszweden zwei Flugzeuge, nicht gerade vom neuesten Inp, in der Rolonie. Diese beiden Flugzeuge, die vom deutschen Oberleutnant v. Scheele und dem öfterreichischen Leutnant Fiedler geführt murden, haben Musgezeichnetes mahrend des Krieges, fowohl in ber Aufflärung wie in Beunruhigung des Feindes, geleiftet. Es fei diefes auch deshalb ermahnt, meil eigentlich diese beiden Flugzeuge das einzige Moderne mar, mas mir dem übermächtigen Begner, ber über jedes Silfsmittel verfügte, entgegenzusegen hatten. Wenn unfere brave Schuttruppe nun auch in Ofanjande und Mus gefangen fitt, fo braucht fie fich diefer Befangenschaft wahrlich nicht zu schämen; sie hat gefämpft, folange diefes mit einiger Aussicht auf Erfolg möglich war, und auch als diefe Mussicht wich, hielt fie noch lange ftand.

Das lette Wort über Deutsch=Südwest und damit über das Beiterbestehen unserer afrikanischen Reiter wird erst später gesprochen, dann erst gesprochen, wenn wir die Meute unserer Gegner im Westen und Often, auf dem Balkan und in Kleinasien niedergerungen haben werden. Bis dahin heißt es auch dort draußen

- aushalten!



## Afrikander.



Uon Rudolf Berzog.

Uon der Küste löste das Schiff sich los,
Das euch trug in das ferne, das dunkele Land.
Kein Gestade so weit, keine Welt so groß,
Das Uaterland streckte die Schirmerhand.
Und ihr fuhrt über See, wie Männer es tun,
Mit der Axt auf der Schulter, in der Rechten die Saat,
Und aus Steppen schulter ihr ohn' Rasten und Ruhn
Rornschweres Neuland und spracht zu der Cat:
"Für Deusschland!"

Doch die Meere sind tief, und die Meere sind breit, Und die Brücke zerbrach, die zur heimat sich schwang, Und der himmel ist hoch, und die hilfe ist weit, Und die heimat im Kampf. Und wer zaudert noch lang? A: f Afrikas Poden, auf deutschem Gefild Singt schwirrend die Kugel, singt klirrend das Schwert, Stößt murmelnd Gebet durch die Zähne wild Den Spruch, den beim Abschied der Kaiser gelehrt: "Für Deutschland!" Erst war's eine Schar, und sie schwand vor der Flut. Und ein häuslein ward's, und die Flut schwoll an — Patronen, Patronen! Zum Ceusel die Brut! Dun langt noch das Blei sür ein Dutsend Mann . . . Gebt Feuer! Gebt Feuer! Das Sterben ist leicht, Wenn Bur ihr und Briten als Vorspann bestellt! Soweit unsre Büchse das Feld noch bestreicht, Ist dem Kaiser das Land: Ist dem Kaiser die Welt! "Für Deutschland!"

Und will es der Tod, daß der Letzte nicht lebt,
Deckt die Fahne auf uns stant des Sterbetalars.
Hoch über den Himmel ein Schatten schwebt —
Schaut empor — schaut empor! Die Schwingen des Hars!
Noch schwebt er im Blauen, dem Huge entrückt —
Er steht im Zenit — über Hirika —
Die Schwingen gespreizt, die Fänge gezückt —
Und kreist und kreist, bis die Stunde da
"Für Deutschland" . . .

## Die gewonnene Stunde.

Bon Alegander Mosztowsti.

Es ist eine "zeit"zgemäße Betrachtung, und hinter der Stundenfrage des für die Sommerdauer gestreckten Tages erhebt sich das alte, ewig junge, lockende und niez mals zu fassende Zeitproblem.

Bas ift "die Zeit"? Niemand weiß es. Seit eine Philosophie existiert — und das ift bekanntlich schon lange her - bildet die Zeit die geheime hoffnung und offene Ratlofigfeit aller Denter. Bon Xenofrates bis gu Nietsiche läuft eine Linie, die dem Ariadnefaden pergleichbar mare, wenn nur die mindefte Mussicht bestände, an diefem Leitfeil jemals aus dem Labyrinth heraus= zutommen. Und tief drinnen in der Sohle ftedt nach wie vor die dämonische Schreckgestalt "die Zeit" und lauert auf weitere Opfer des Intellekts. Man hat fie im Um= fang ganger Bibliotheten beschrieben, aber ihren Bauber nicht geloft. Und im Grunde genommen tam feiner weiter als vor anderthalb Jahrtausenden der vortreff= liche heilige Augustinus, der ebenso naiv wie erschöpfend bekannte: "Quid sit tempus? Si nemo me quaerit, scio; si explicare velim nescio." (Bas die Zeit ift? Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es; follte ich es ertlaren, bann weiß ich es nicht.)

Aber was mir mit der Zeit anfangen, mas fie für uns bedeutet, das miffen wir alle, und mieviel die eine taglich gewonnene Stunde im Berlauf von fünf Monaten für uns wert ift, das läßt sich, wenn auch nicht scharf berechnen, fo doch näherungsweise abschätzen. Eins ift ficher: ein Gefühl der Hochspannung wird über uns fommen, gewonnen aus der erhöhten Lebensanschmie= gung an die Natur, an den Sonnenlauf. Das Gold, das Morgenstunde im Mund hat, wird auf uns überströmen, ohne daß wir nötig haben, es auf die Reichsbant zu tragen; als unmittelbare Lebensmunze mird es den Wert des Dafeins erhöhen. Denn auch die Frühftunde mird gewonnen, nicht verloren, wie fo viele meinen, die nur an das gefparte fünftliche Licht des Abends denten; für die Sälfte der deutschen Menschheit wird der fanfte 3mang des vorgerudten Zeigers bewirten, daß fie fich überhaupt erft der Morgenftunde bewußt wird und der belebenden Berrlichkeiten, die fie fur uns in Bereitschaft

Borausgesett, daß die Sonne ein perfonliches Intereffe an uns nimmt — was man ja dem braven Helios und feiner Schwefter Aurora gutrauen tann - und ferner vorausgefett, daß fie ein Tagebuch über ihre Erlebniffe in Fühlung mit dem Menschengeschlecht führt, fo wird fie eine frifche Geite beginnen muffen. Und darauf kommt der Bermert: "Heute am 1. Mai 1916 ift mir etwas fehr Bichtiges paffiert, ein Ereignis, das fich nur mit dem von 1530 vergleichen darf. Damals ließ mir Nifolaus Ropernitus eine große Ehrung widerfahren, heute fommt mir die Unerkennung von der deutschen Reichsregierung; auch vom Bolt felber, benn die Regierung hat nur mit ftarkem Urm verwirklicht, was voraus= greifende Schriftsteller in Boltes Ramen drangend gefordert hatten. Ropernitus hat mich, die Sonne, in den Mittelpunkt der Naturbetrachtung gerückt, die neue Berordnung von 1916 bringt mich dem pulfierenden Strom der Menschengeschichte näher. Es lebe das Leben, das mich zu begreifen anfängt; das nicht mehr schlafmüßig Dahindammern will, wenn ich schon hoch am himmels=

bogen einherschreite; das den Tag für Tag nimmt und sich im hellen Sommerlicht nicht mehr nach der grämlichen Winteruhr richtet."

"Mutter, gib mir die Sonne!" fagt Oswald in Ibsens "Befpenfter". Grübler und 3meifler merden einwenden, daß Oswald nicht gang bei Ginnen war, als er jenen Ausruf magte. Wir benten anders barüber; wir fpuren, daß in jedem von uns ein Studchen des fehnfüchtigen Oswald lebt, und daß wir trübfinnig murden, weil man uns die Sonne nicht gab; weil man fie uns vorenthielt, obichon fie vorhanden mar, und den Unichluß an uns suchte, und gar nichts toftete. Nur ein tuhner Entschluß konnte darüber hinweghelfen, mitten im Rrieg, wo wir, abgetrennt von Internationalitäten, auf anderer Bölfer Einverständnis nicht zu warten brauchen. Wir produzieren alles innerhalb der eigenen Grengpfable. Wie mir im eigenen Land Stidftoff ichaffen und Salpeter und Eiweiß und Fette und neuerdings fogar Raviar, fo machen wir Zeit bei uns zu hause; verlängerte Sonnengegenwart, made in Germany. Bir rufen ber Sonne zu: "Bermeile doch, du bift fo schon!" und fie verweilt. Freilich, der arme Upril hat daran glauben muffen. Der arme? Nein, wenn wir uns ichon die Gentimentalitäten abgewöhnen follen, dann zu allererft dem Upril gegenüber. Seit grauer Borzeit hat er sich durch Betterfrevel unbeliebt gemacht, und er kommt noch fehr gnädig davon, wenn wir ihm legten Endes blog eine Stunde am Behalt abziehen.

Und ein wirtschaftliches Wunder begibt sich: diese eine dem April von Rechts wegen konsiszierte Stunde verzinst sich uns auf Wonate hinaus mit hundert Prozent täglich. Um eine volle Stunde, sagen die Beglückten. Aber in diesem Glück schwingt als Unterton eine Frage: Konnte es nicht mehr sein? Wenn der Prosit so klar am Licht liegt, warum griffen wir nicht herzhaster zu, um es noch zu steigern und den Zeitgewinn zu verstärken?

Die Frage ift berechtigt und wird in späteren Zeitläuften vielleicht eine prattische Untwort finden. Tatfächlich zeigt die neue Berordnung einen Schönheitsfehler, einen Mangel an Symmetrie, ber eine Unftimmigfeit mit dem natürlichen Zeitablauf darftellt. Rechnen wir doch nach: das Magimum des Lichtsegens erleben wir zur Sonnenwende am 21. Juni. Berteilen wir den überfcuß vorwärts gerechnet bis zum Oftober, fo zwingt uns die Gegenrechnung bis zum Lenganfang gurudgugreifen. Und die Frühauffteher miffen es auch, wieviel Connenfpende ichon im Frühjahrsbeginn von den andern verdrufelt und unnut vertan wird. Mit anderen Borten: die begnadeten Monate muffen in weiterer Butunft von fünf auf fechs gestrect merden, wie sich ja auch Proferpina bei ihrem Bandel zwischen Schatten und Licht ganz akademisch auf ein volles Gemester einrichtete. Freilich, wenn unfer Bunfch durchdringt, tommt der schlimme April mit einem blauen Auge davon, mahrend dem unschuldigen März fein lettes Stundchen abgezwift wird. Aber Ordnung muß fein, und fo wird eine rerbefferte Sommerzeit fünftig am 1. April mit Bismards Geburtstag einzusetzen haben.

Damit noch nicht genug: die bundesratliche Berordnung, die im Reichsgesethlatt knapp zehn Zeilen füllt, braucht sich nur um eine Zeile zu verlängern, um ein



höchft mohltätiges Mittelglied gu gewinnen. Sie befehle zum mindeften für Juni und Juli einen zweiftundigen Tageszuwachs! Un der Buftimmung Phobus-Apollos wird es nicht fehlen, und unfere Uhren werden nicht ftreiten, wenn fie noch einmal einen winzigen Rud durchmachen. Erft dann erscheint uns die mahre "Sommer"=Beit, mabrend mir uns bis jest nur gur Frühling- oder Berbftzeit durchgerungen haben. Die Mitternachtsonne bleibt uns zwar noch fern, aber eine Uhnung der weißen Rachte erblüht in unferen Breitengraden, und auf uns ergießt fich jener Bauber, der uns fonft magnetifch nach Norden zog. Bor Jahren hatten wir "Benedig in Berlin", Benedig aus Bappe; mir tonnen das echte, das lichtumfloffene Stodholm im abendlichen Berlin haben, wenn wir wollen. Die fleine Schwierigfeit, die durch die abermalige Rorreftur im Gifenbahnbetrieb auftritt, ift zu überwinden. Und die Bolfswirtschaftler mogen bann ausrechnen, um wieviel fich dann abermals die Erfparnis an fünftlichem Licht fteigert.

Sie rechnen immer zu kurz, auch wenn sie mit hundert Millionen Mark ihren großen Trumps ausspiesen. Denn der Gütezuwachs der durch die Sonne begünstigten Ursbeitsleistung und die Glückserhöhung im verlängerten Tag läßt sich vorerst nicht in Reichsmark umwerten. Sie werden sürs Bolk zu einem idealen Bankguthaben, das sich automatisch durch Zinseszins vermehrt. Aus irgendeiner Kontoseite des Nationalvermögens wird es dereinst zum Borschein kommen, und man darf annehmen, daß es dort im Glanz der Milliarden austreten wird.

Der erfte Schritt ift geschehen. In der fritischen Racht verfintt urplöglich eine Stunde in die Unterwelt, um an vielen Tagen eine freudvolle Auferftehung zu feiern, den Nachtschwärmern zu Trutz, den Lichtgeschöpfen zu Rutz. Es öffnet fich die Belt als Bille und Borftellung, aber in anderem Sinn, als Schopenhauer gemeint hatte: es ift ber Bille zur überwindung des Altgewohnten in Berbindung mit der Borftellung der Uhr; aber die Uhr ift ig nur ein Merkzeichen ber Beit, nicht die Beit felbft, und wenn wir die Zeiger vorftellen, fo ergibt fich für uns nur eine andere Lesart: Unfer Wille ift es, der das Beltbild ändert, eine neue Borftellung der Beschehniffe ichafft. Benn am dreifigften diefes Monats eine Theatervorftellung bis gur Mitternacht mahrt, fo wird vermutlich für die Dinge auf der Buhne von elf an wenig Mufmertfamteit übrigbleiben. Der Schwerpuntt bes Schaufpiels gleitet in die Buhörerschaft. Gine ftartere Stimmung als Bu Gilvefter überfällt fie, denn die Jahresmende liegt talendarisch fest, mahrend wir hier zum einzigen Mal aus eigenem Recht Zeitenwende hervorbringen.

Bis dann wieder, am letten Septembertag, die Nachtsalben hervortreten dürfen, um für erlittene Schmerzen einen Trostpreis in Empsang zu nehmen: den 25stünzdigen Tag, der sich gewaltsam in die Nacht hineinzreckt und den Gespenstern noch ihren Tanz verstattet, wenn des Türmers Glocke ihr mächtiges Eins donnert. Und manch einer von den Spätlingen wird sich dann mit dem Hochgesühl aufs Lager strecken: Ich denke einen lanzgen Schlaf zu tun, denn dieser letzten Tage Qual war groß!

## Am Ausguck.

Johann, der muntere Seifensieder, dem der Dichter Hagedorn seinerzeit ein so pietätvolles Denkmal geseht hat, wurde die frohen Lieder in unseren Tagen etwas zurüchhaltender schmettern — weil in seinem Fach der Umsatz eingeschränkt ift.

Bir selbst aber brauchen den Kopf darum nicht hängen zu lassen. Denn es ist gar nicht so wenig, wenn auf die Nase der Bevölkerung monatlich ein Fünftelpfund Feinseise fällt (hoffentlich schmerzlos fällt). Das sind ja zwei ansehnliche Stücke

Hierzu kommt ein Pfund Bafchseife, so daß in dem großen Weltreinemachen für die Privatwäsche noch einigermaßen gesforgt ift.

Unabhängig von der zum Ersah empfohlenen Soda, sowie von den "Burzeln der Lichtnelte" (die vielleicht manchmal umftändlich zu beschaffen sind) kommt mancher Baterlandsfreund möglicherweise zu dem Entschluß, das Rasieren aufzugeben. Eine Menge Seise würde damit erspart. Ob jedoch die Barbiere einverstanden wären, steht nicht fest. Bielleicht auch die Damenwelt nicht — des Krazens wegen.

Borläufig durfen wir uns unbeforgt einseifen laffen (blog pon der Entente nicht), weil das Borhandene noch genügt.

War es nicht Juftus Liebig, der gefunden hat, an dem Seifenverbrauch eines Bolkes zeige fich der Grad feiner Kultur?

Immer stimmt der Satz allerdings nicht. Auch der Philosoph Leibniz war gewiß ein sehr kultivierter Mensch — er hat aber so wenig Seise gebraucht, daß eine deutsche Fürstin in seiner Nähe wegen des Geruchs sast in Ohnmacht siel. Auch Michelangelo war ein Kulturmensch, hatte jedoch den Aberglauben, daß es schädlich sei, den Körper oft zu waschen. Er

tat es darum lieber fast gar nicht — und fcblief gur Sicherheit noch in Rleidern.

Die Sauberkeit ist eine neue Erfindung. Wer jemals nach Weimar kam, hat mit hohem Staunen bemerkt, daß sich zur Goethezeit der Hof, als es noch keine Wasserleitung gab, in winzigen Gefäßen wusch, die wir für Kompottschüsseln gehalten hätten. (Statt reichlichen Wassers mit Seife mußten damals wohl Essenzen und Kunstdüste heran.)

Dort blieb sogar ein Ausspruch im Schwange, ber taum wörtlich zu nehmen, aber trogdem lehrreich sein durfte: "Ein Bad nimmt man entweder, wenn man trant ift, oder bevor man Hochzeit macht."

Wir wissen, daß die Seife jenes Fett löslich macht, das mit Schweiß und Staub auf unserer irdischen Belle haftenbleibt. Wir müssen uns ja täglich schwern, wenn die Haut gut atmen soll. Ein Lacküberzug über unsern ganzen Leib würde bekanntlich den Tod zur Folge haben — wie die Wissenschaft seftgestellt hat. Ja, für nichts und wieder nichts hat jedem von uns die Ratur doch nicht zweieinhalb Millionen Schweißlöcher oder Verdunftungskanälchen gestistet! Sind sie verklebt (von der täglichen Schwußschicht), so schafft uns die Seife wieder Luft.

Es ift wirklich fehr gut, daß ihre gerechte Berteilung forgfam überwacht wird. Für die Sauberkeit der Gefinnung hat jeder felbst zu sorgen.

Steht man vor der Wahl, einen Minister wie Sonnino zu befigen oder teine Seife — dann ist dies Legte vorzugiehen.

Der Herr hat eine marterschütternde Rede gehalten, worin er mittendrein die schreckliche Drohung ausstieß, den Schutz des geistigen Eigentums, der vertraglich zwischen Italien und Deutschland verbürgt war, zu fündigen.



Die Buhörerichaft mar von diefer Mussicht auf toftenlofen Rachdrud fo beglüdt, daß es wilde Umarmungen zwischen Parlamentariern und Miniftern gab, mahrend die Bupillen por Rührung tropften.

Die Lofung: "Mit Nachdrud vormarts!" burchhallte ben

großen Mugenblid.

Buvor hatte Sonnino begeiftert von dem "tapferen Bortugal" gerebet. Diefer Sprachfunftler fnauferte bier in

verschwenderischer Stimmung nicht mit Lob. Das "tapfere Bortugal"! In Jutunft wird man logischer-weise Bendungen brauchen wie: "Der ritterliche Taschenbieb". Ober: "Der hochhergige Fledderer". Ober: "Der tapfere Bauernfänger". Ober: "Der charaftervolle Schieber".

Die Umeritaner benugen den Beltfrieg, um für ben Dienft nach Europa eine eigene Schiffahrtslinie zu gründen. Bie gerne möchten fie uns ruhmvoll Errungenes mitten

im Wirrwarr des allgemeinen Brandes abliften. Gelegenheit

macht Dampferlinien, glauben fie. Die Hapag oder Hamburg-Amerika-Linie ist die größte Schiffsgesellschaft der Belt; der altbewährte Blang des Rordbeutschen Llond ftrahlt glorreich baneben. Deutschland, obichon feine Seefufte gering an Musbehnung ift, hat bier die Sührung fraglos übernommen.

Unfer Stolz, die hamburgifche und die bremifche Flotte, barf nie von den Panfees dauernd abgelöft und ausgeschaltet werden. Riemals wird es dahin fommen — was auch für

Schwierigkeiten die nachfte Butunft bringen mag.

Mit jeder Schwierigfeit werden in Deutschland die Rrafte madfen. Ratfelhaftes und nie Beahntes wird hervorbrechen. Sölderlin fagt: "Mit ihrem heiligen Betterfchlag, mit Unerbittlichkeit vollbringt die Rot an Einem großen Tage, mas taum Jahrhunderten gelingt". Ein Bolt, das den Dreifigjährigen Krieg überftanden und nachher fo Ungeheures ge= leiftet hat (das, wenn ein Gleichnis erlaubt ift, nach Inphus, Abgehrung und Lungenentzundung ein Uthlet erften Ranges geworden ift) - ein folches Bolt ift unbefiegbar. Und mer fich heute zu unferen Widerfachern gefellt, begeht, auch rein rechnerisch, eine furchtbare Dummheit. Wir find erprobte Stehaufmanner.

Unfere Rauffahrtei, vor fünfzig Jahren ein dunnes Bflang= chen, ift heute ein gewaltiger Baum. Ber bas in turger Frift gezüchtet hat, läßt fich's nicht entreißen. Schiffe tonnen uns die Umerikaner, und wer fonft es vermag, wegnehmen - die Schiffahrt nicht!

Usmus Stehfeft.

 $\nabla \nabla \nabla$ 

## Bereitung des grünen Salats.

Bon Bilhelmine Bird.

Der grune Salat ift ba! Eine ber herrlichften Baben, momit uns die Bartenfultur beglüdt. Unbefümmert um Rriegenote fteht er voll und üppig por unferen Mugen wie in den beften Jahren, und unfer Begehren lacht ihm entgegen. Doch - wir befinnen uns und feben, daß felbft er nicht frei von Rriegenot ift. Wir millen ihm versagen, womit wir seinen Lebenslauf sonft fronten - das goldige Ol. Wie finden wir nun einen mürdigen Erfat dafür, ihm und uns zum Troft? Nun glüdlicherweise brauchen wir uns dem Blerfat nicht gu verichreiben. Muß es durchaus Ol fein, um den grunen Calat befommlich und schmadhaft zu machen? Mit nichten! - Wie ich an diefer Stelle ichon öfter betonte, ift ge= rade bei grunen Calaten das Ol nur fehr gurudhaltend

anzuwenden, da es von dem Blatt gar nicht eingesogen und bei dem geringften Zuviel dadurch dem Baumen lästig wird. Da der Genuß des grünen Salats nicht zu= rudgeftellt merden barf, fo muffen wir einen Erfat für das Öl suchen.

Bir finden einen folchen am beften in der Milt, d. h. in dem Fett der Milch. Nun wird man es im erften Augenblick vielleicht ungeheuerlich finden, der Milch in diefer Zeit die Sahne zu entnehmen. Db ich diefelbe nun aber mit der Milch oder dem Salat zu mir nehme, ift in feiner Wirtung, d. h. der Fettaufnahme, ja gang gleich. Rindermilch merden mir nicht dafür verwenden. Wir fönnen aber die allgemeine Haushaltsmilch hinstellen und anderen Tages die abgesette Sahne abnehmen, die für grünen Salat jedenfalls beffer als für Raffee angewandt ift. Die Magermilch ift für alles fehr gut verwendbar. Die abgehobene Sahne zu lange zum Säuern fteben zu laffen, ift nicht ratfam, fie nimmt leicht einen bitteren Geschmad an. Beffer ift es, wenn der Salat mit der Sahne gemischt ift, nach Geschmad etwas Zitronenfaure zuzusegen. Die Bugabe von Buder ift jedem überlaffen.

Die Unwendung von Salatfräutern foll aber nie verfäumt werden, fie heben ungemein den Geschmad. Die paffendften find Schnittlauch oder anderes fein zerschnittenes Lauch, Boretsch oder Burtenfraut, das dem Salat eine besondere Frische verleiht. Schließlich auch Beterfilie und Rreffe. Sie alle vertragen fich aufs befte.

Ift man nun aus dem einen oder anderen Grunde gegen diefe gewaltsame, aber jedenfalls gesundheitlich einwandfreie Ersatgewinnung, so tann man sich sehr gut damit bescheiden, nur durch Baffer verdunnte Bitronen= fäure, etwas Salz und dem Beschmad entsprechend Buder anzuwenden. Natürlich können ebenfalls dabei die Kräuter Blag finden. Der Salat schmedt auch fo zubereitet fehr gut, fehr erfrischend und ift fehr gefund. Bollen wir mutig noch eine Stufe abwarts ichreiten, indem wir einfach ftatt ber Bitronenfaure einen nicht zu berbschmedenden Effig unter Zugabe von Salz und Buder anwenden? Gelbst in dieser Form ift der Salat fehr annehmbar, fann aber durch Zugabe eines hartgefochten und durchgetriebenen Eigelbs und etwas in Baffer verrührtem Moftrich wesentlich gewinnen. überhaupt tann uns das Ei als Barnitur, felbft wenn in minimale Uchtel geteilt, fehr angenehm bei diefen Salaten unter= ftugen, und treten erft die Tomaten dazu in Erscheinung, bann vergeffen mir, daß ber Salat fein Ol fah. Dem Mangel ein Schnippchen zu schlagen, gehört nachgerabe zu den Bergnügungen der hausfrau, und fann es immer fo leicht gelingen wie bei bem Salat, dann fonnen wir uns des Erfolges ftolg freuen.

Dag wir auch die Burte in der Beife behandeln fonnen, namentlich mit Sahne, mas befannt ift, wird uns weiter zuversichtlich in die Bufunft bliden laffen. Much die Salatbohne wird fich ohne Beigerung diefer Behandlung anpaffett wie auch die Tomate, die unter Zugabe von Buder, ein wenig Pfeffer und Salg zu ihrer naturlichen Saure an fich schon einen Solat barftellt, auf DI leicht wird verzichten fonnen. Eine Bubereitung möchte ich, etwas schüchtern, noch erwähnen; ich mage taum, es auszusprechen — Specksalat. Mögen glückliche Besiger von Speck sich ihrer Bevorzugung im stillen freuen, um den Reid derer nicht zu erregen, die einen richtigen Specffalat zwar fennen, aber nicht haben

fönnen.

Digitized by Google



Feldmarschall von der Goltz=Pascha 🕇

Generalfeldmarschall von der Golts-Pascha ift nach zehntägigem Krankenlager am 19. April im Hauptquartier seiner türkischen Armee am Flecktophus gestorben.



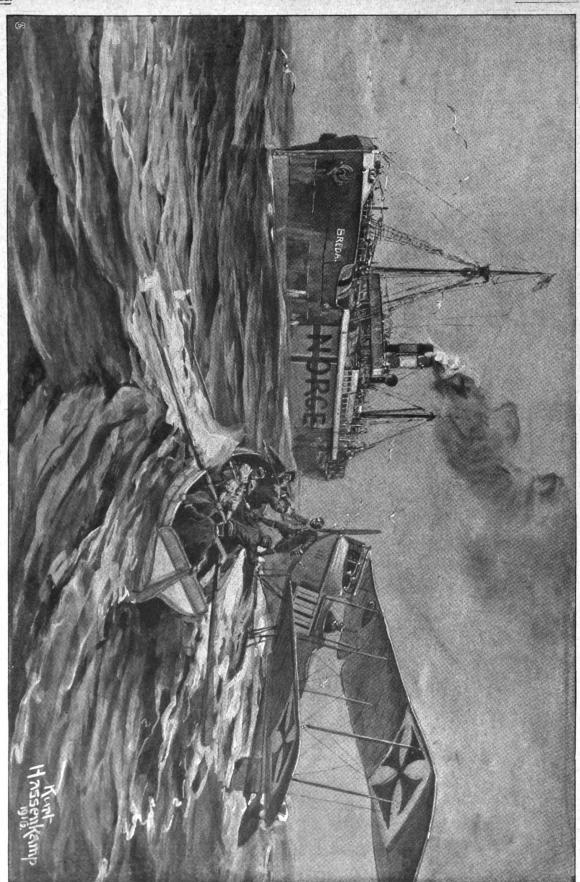

"Deutsches Marineflugzeug hält einen norwegischen Dampser an". Originalzeichnung von Kurt Hassentamp.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Erzellenz von Bernhardi,



Regierungstruppen: Infanterie.

#### Unficht der Stadt

# Die amerikanischen Wirren.

Siergu 7 photographische Aufnahmen.

Barral, auf dessen "Plaza" (Hauptplat) die Kämpse zwischen mexifanischen und ameritanischen Truppen, die letzteren unter dem Beschl des Majors Topkin, stattsanden, gehört zu den reichsten Minenplätzen Mexifos. Es war während einiger Tahre Wohnsitz des damaligen Metzgers Villa und ist, seitdem dieser sich einen Namen unter den mexikanischen Revolu-



Digitized by Google Enpische Candichaft aus der Umgegend von Barral. Original from PRINCETON UNIVERSITY



Parral in Megito.

tionären gemacht hat, schon mehrsach bessen Schlupswinkel gegen seine Bersolger gewesen. Topkin ritt gegen die Borschriften Wissons mit seinen Leuten am 12. April in die Stadt ein, da er glaubte, Billa hier fangen zu können, und wurde von dort stationierten Truppen (Regierungstruppen und Villistas) und der Zivilbevölkerung, die sich zum Kamps gegen die verhaßten "Gringos" mit dem Wilitär vereinigte, umzingelt und mit seinen Leuten anscheinend vollkommen ausgerieben.



Soldaderas, die Frauen der Soldaten.

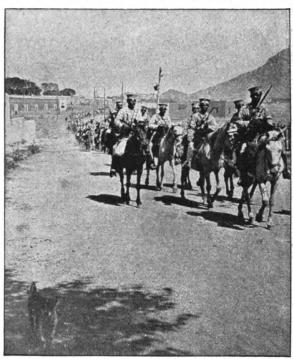

Regierungstruppen: Kavallerie.



Munitions- und Maschinengewehrabteilung der Regierungstruppen.



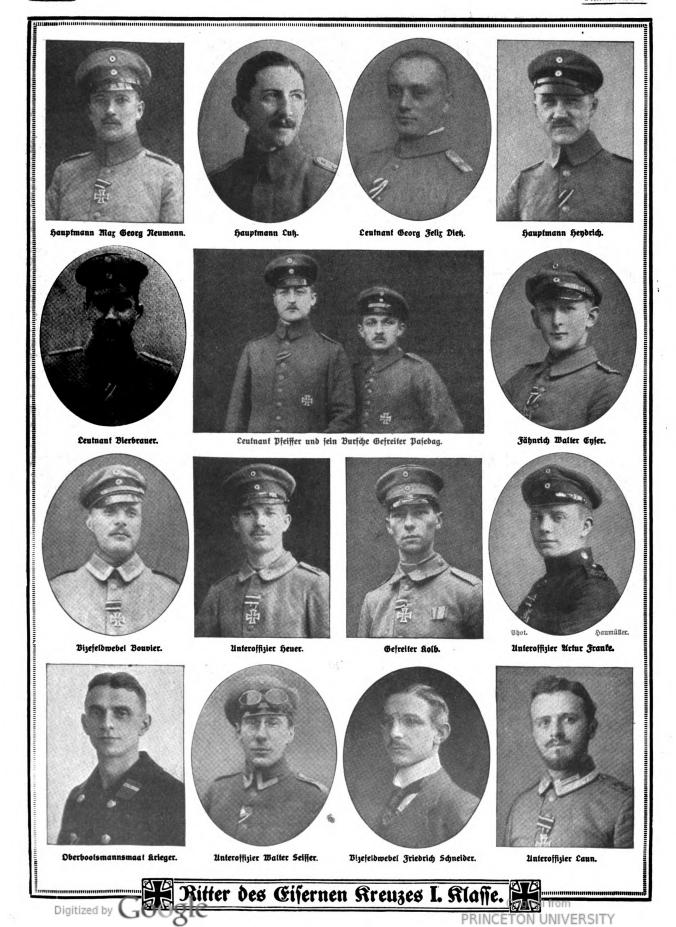



Deutsche Soldaten bei Brudengelbeinnahme an der neuen deutschen Brude in Grodno.



Bor einer Teeftube in Lida. Die vor bem Saufe stehenden Madchen bedienen die Gaste. In der Stadt Lida gibt es zahltreiche derartige Teestuben, in denen man Tee und Kaffee erhält Bilder von der Ostfront,



: . :

Digitized by Google



Geh. Juftigrat Ceonhard Friedmann, bekannter Berliner Berteidiger wurde am 27. April 60 Jahre alt.



Geheimraf Karl Zeiß, Dresden, übernimmt die Leitung der beiden städtischen Theater in Franksurt a. M.



1. Theodor Loos (Generalstäbler), 2. Hermann Ballentin (Husarnoberst), 3. Carl Clewing General).

\*\*Hufführung von Rudolf Herzogs dramatischem Gedicht "Stromübergang"

zum Besten der Kriegshilse des Bereins Berliner Presse im Deutschen Opernhaus in Charlottenburg.

PRINCETON UNIVERSITY

## Die Hospitalisierung erholungsbedürftiger Ariegsgefangener in der Schweiz.

Bon Dr. phil. C. Dorno, Davos.

In dem unermeßlich weiten Blätterwalde aller Erdteile ertönt seit turzem neben dem Sturmgebrüll der Kanonen ganz leise und lieblich, nur dem seinen Ohr verständlich, ein Friedensahnungslied. "Hospitalisation Kriegsgefangener in der Schweiz" ist sein Name, welches ist sein Inhalt? Die Frage ist nicht müßig, eine große Unzahl von bei uns eingelausenen Kückfragen beweist es uns. Es sei daher darauf hier eingegangen an Hand des Beispieles, wie es sich uns in Davos bietet.

Entsprechend ihren traditionellen humanitaren Beftrebungen hat, als alles, auch das internationale Bebaude von Runft und Biffenschaft, zusammenbrach, die Schweiz vom erften Rriegstage an treu banach geftrebt, das lette garte Band, welches feine großen Nachbarreiche noch miteinander vertnüpfte, vor dem Berreigen zu schüten. Den Mustausch der Evatuierten und der Schwerverwundeten hat fie veranlaßt; mas er bedeutet, weiß jeder, aber auch in vollem Umfang nur jeder, der die von ichwerften Leiden blaffen, gramdurchfurchten, jugendlichen Gefichter aus frangofifcher Rriegsgefangenichaft zurudtehrender Bermundeter bei ihrer Untunft in Ronftang im Freudenglang hat aufblinten feben. Der jungfte Erfolg ber Schweiz in der Pflege der Berbinbung amifchen ben feindlichen Staaten, ber Stillung von Leiden, der Erhaltung junger, zum Rufturdienft noch fähiger Menschenleben ift die hofpitalifierung der Rriegsgefangenen. Bieviel Berbienft bei diefem Erfolge allein die Schweiz hat und wie viel die geiftliche Macht des Papstes, das entzieht sich heute noch der allgemeinen Renntnis. Die hauptfache ift für beide Teile — das fteht feft — daß der erfte Berfuch gemacht und gelungen ift, porläufig nur wenigen hundert zu Rug und Frommen, aber, fo Gott will, in nicht ferner Zeit viele Behntaufende aus ichwerftem Leid herausführend in Freude, Freiheit und Befundheit. Jeder, der die Erbitterung, mit melder die beiden Bolter, fei es aus haß, fei es aus heiligem Born, miteinander um ihre und ihrer höchsten Büter Erifteng ringen, voll erfannt hat, jeder, ber die großen Entbehrungen, Unftrengungen, Befahren, Leiden, die vielen Toten und die vielleicht noch schwerer tragenben jugendlichen Rruppel mit Berftandnis gefehen hat, wird fich bei einigem Rachdenken fagen, daß zwischen folden Feinden zu vermitteln, folange noch die Baffen Mirren, eine faft aussichtslose Aufgabe war und eine gemiffe Befahr und größte Schwierigfeit für den Bermittler in fich trug. Beides hat die Schweig nicht gescheut. Der toftbare, burch die Jahrhunderte ehrende Unfangserfolg mar ihr vergönnt, der Enderfolg wird, fo Gott will, nicht ausbleiben.

"Wir glauben noch immer zu träumen", "wir können es noch gar nicht fassen", "vor acht Tagen noch in Alsgiers Masariasumpsen, dann in vieltägiger Eisenbahnsfahrt durch ein haßerfülltes Land in eine uns unbekannte Stadt, in ein unbekanntes Spital, 24 Stunden später mit uns unbekannten, gleichfalls kriegsgefangenen kransten Landsleuten in einem Juge mit unbekannter Bestimmung und dann 24 Stunden später in diesem Parasdies unter Menschen, die Güte und Freude im Auge sühren, Blumen und Grüße für uns haben, in ein wirkliches Bett, unter gütiger ärztsicher Pflege, bei voller Nahrung, in einer Fülle überirdisch reichen Sonnen- und Schneeglanzes, das kann nur ein Traum sein."

Anderes hörte man wochenlang kaum von den erlöften Offizieren und Mannschaften. Und der liebe Gott hatte es extra gut gemeint mit den viel Geprüften: Wolkenslos strahtte der Himmel wochenlang, als hätte er selbst seine Freude daran, Wochen vergingen, ehe die Neugeborenen das erste Wölkchen am Himmel erscheinen sahen. Dazu: Wiederkommen der jugendlichen Kräfte, sicheres Gefühl für die Andauer des Glückes, briestliche, dann oft persönliche Verbindung mit den Angehörigen, Freude und Stolz über die dis dahin unbekannten Ersolge und Leistungen des deutschen Heeres und Volkes, Aussicht auf volle Genesung, Hoffnung auf Frieden, Wiederkehr in die Heimat, friedliche Betätigung wie in der Vergangenheit!

Bie hat aber auch die Schweiz gesorgt! Uber ben freundlichen Empfang an den größeren Aufenthaltsorten, Genf, Burich, Landquart, haben die Zeitungen berichtet; die Rätische Bahn hatte es fich nicht nehmen laffen, einen Engadin-Erpreg erfter Rlaffe von Landquart nach Davos zur Berfügung zu ftellen, wie man ihn in Davos taum je fieht, denn er pflegt nur die oberften der oberen Behntaufend von Chur nach St. Morig gu befordern. Die mit weiten Fenftern verfehenen Musfichtsmagen, ber prächtigfte, die Landschaft widerspiegelnde Ladanstrich der Wagen werden auf den zahlreich in die Belt gegangenen Bildern auch dem flüchtigen Beobachter aufgefallen fein. Neben biefen Freundschaftsbezeigungen mar aber die hauptsache, die prattifche Silfe, nicht vergeffen: Der übergang von ber Urbeit des Rohlen- und Laftentragens auf den Dampfern im sublichen Marfeille ober von dem Ausgraben romis icher Altertumer in Algeriens Sige zu ben ichneebeded. ten Alpenhöhen mit ihrer trot aller Sonne fühlen, frischen Luft hatte den Lungenfranken fatal merden tonnen, maren fie in Rleidung fo abgeriffen, wie fie teilweise aus Frankreich tamen, in Davos angelangt. Mäntel, Stiefel, marme Deden murden ihnen daher bereits im Schweizer Niederland nach Möglichkeit zur Fahrt in die fühlen Sohen überreicht, und in Davos erwarteten fie aufs neue, vom ichweizerischen Roten Rreuz geftiftet, je zwei warme Deden, warme hausschuhe und alles, was nur eine fürsorgliche Mutter sich für ihr Kind ausbenten tann. Erftflaffige Sanatorien und Sotels in erfter Lage, in welchen die Rurgafte in Friedenzeiten wohl 15 bis 18 Frank täglich zu zahlen haben, öffneten fich in Davos den von folchem Lugus geblendeten einfachen Leuten, alle modernften fanitaren Ginrichtungen und Bequemlichkeiten ftehen ihnen ausgiebig zur Berfügung. Und wie treu und felbftlos forgen die schweizerischen Berren Urzte, alle als Lungenspezialiften einen Beltruf befigend und den größten Erfolg gemahrleiftend. Und die Ruranlagen, Ronzerte, die wohlgepflegten Tal- und Bergspaziergänge erschließen sich unter Zuwilligung der Gemeinde Davos den bei fortichreitender Befundheit bald zahlreich im Freien fich bewegenden Patienten, welche babei an ihre Befangen-Schaft burch Bewachung nicht erinnert werden. Die Startung bes Körpers durch ärziliche und klimatische Silfe ergangt die "Schweizerische Feldpredigergesellschaft" burch Erfrischung der von allem Erlebten muden Seele. und besonders hoch ift es berselben anzurechnen, daß sie den geiftlichen Bufpruch zwei beutschen Pfarrern übertragen hat, denn nur sie, die im tiessten Innern mittragen an des Baterlandes Prüfung, können zu den Leuten mit vollem Verständnis von dem sprechen, was ihr Herz bewegt.

Bas, wird man fragen, blieb bei allen diesen Liebes= beweifen und Silfen feitens des Schweizer Landes und Bolkes noch als Gebiet der Betätigung den zu Tausen= den am Orte ansässigen bzw. zum vorübergehenden Rurgebrauch sich aufhaltenden deutschen Landsleuten, welche doch - fonnte es anders fein? - darauf brennen, auch ihrerseits die zu erfreuen und zu fördern, welche ihre Gefundheit geopfert zum Schutze und Erhalt des Baterlandes und damit ihrer felbft. Much für uns deutsche Landsleute blieb und bleibt ein weites Feld der Betätigung, benn ber Schweizer ift weder fo furzfichtig noch so fleinlich, daß er eine zum Ausbau seiner Eigen= arbeit fähige Silfe, welche sich ihm bietet, zurudwiese. In der ftreng militarifchen, dem fcmeizerischen Urmeearzt unterftellten Organisation ber Internierung ift ein Plätchen eingeräumt auch der Beteiligung der innerhalb und außerhalb der Schweiz wohnenden Landsleute der Internierten, den Deutschen in Geftalt der "Rriegs= gefangenenfürsorge Bern", welcher geeignete Beschäfti= gung und Fortbildung der Internierten als Aufgabe zugewiesen ift. Bon gang besonderer Bedeutung ift diese Aufgabe für Davos; denn heute ift wohl nur noch wenigen in der Belt unbekannt, welche Geduldsprobe die zur Seilung nötige Rube und Liegefur den Lungenleidenden auferlegt, insbesondere nun erft jungen, im inneren Rern fraftigen, an Rrantheit nicht gewöhnten, im frifcheften Alter ftebenden jungen Mannern. Rur natürlich (und das Gegenteil mare nur von einem mart= losen, also wahrlich nicht deutschen Bolke zu erwarten) ift es, daß bei zurudtehrenden Rräften das Nichtstun unerträglich gefunden wird, und daß es, falls ihm nicht in gemiffen Grengen abgeholfen wird, zu dummen Bebanten und Streichen, zu Unartigfeiten und Ungehor= fam führen muß. Ber Erfahrung im Leben der Lungen= franken hat, der weiß, daß es schon nicht leicht ift, für einen einzelnen geeignete, b. h. feinen Rraften angepaßte und doch die langfam schleichende Beit ausfüllende Beschäftigung zu finden — wieviel schwerer nun bei Sunderten aus den verschiedenften Bildungstlaffen, Berufen, Provinzen Deutschlands stammenden Leuten recht verschiedenen Alters! Diefe verschiedenen Empfindungen, Anlagen und Reigungen zu erkennen und zu verstehen und ihnen in passender Beise Rechnung gu tragen, Organisationen zu schaffen, in welchen diese Sunderte von leidenden internierten Deutschen geeignet beschäftigt und für das weitere Leben fortgebildet merden, das ist für Gegenwart und Zukunft die sicherlich große und bedeutende hauptaufgabe der Davofer deut= schen Rolonie, und gut trifft es sich, daß dieselbe zahl= reich und ideell und materiell fraftig und für das Wohl ihrer franken feldgrauen Landsleute tatenfroh ift. Raum einen Monat nach ihrem Eintreffen mar mehr als die Sälfte bereits fleißig tätig in 13 Rlaffen bei Deutsch, Rechnen, Frangösisch, Buchführung und Kalkulation neben manchem anderen Spezialunterricht, bant - in erfter Linie - bem portrefflichen, pormarts ftrebenben deutschen Bolfsgeift, welcher nach allen Schreden, Aufregungen, Entbehrungen, Schmerzen, taum wieder gur Ruhe getommen, felbft im verwundeten und noch leiden= den Körper voller Betätigungsdrang die erfte Gelegenheit ergriff, Luden auszufüllen, welche aus der Jugend verblieben maren. Ber vermöchte zu fagen, mas ben

deutschen internierten Feldgrauen mehr ehrt: der Neuunterricht als Abc-Schüße zu einer Zeit, wo das eigene Kind daheim vielleicht denselben Unterricht genießt, oder der weitgehend geäußerte Wunsch zur Teilnahme am französischen Unterricht zwecks Ergänzung der in der herben Gesangenschaft gelernten wenigen französischen Brocken. Ob die aus deutscher Gesangenschaft nach Lensin gekommenen Franzosen wohl dort Deutsch zu lernen begierig sind?

Diefen erften Rlaffen werden, sobald die herren Wrzte bei fortichreitender Gesundheit mehr Arbeitzeit gewähren fonnen, andere theoretische Unterrichtsturfe folgen in Geographie, Staatsbürgertunde, Phyfit, Chemie und praktische Kurse in Holz- und Hobelbankarbeiten, Metallarbeiten, Maler-, graphischen und anberen Unterrichten, Garten- und Feldarbeit, mobei die beutschen Bermundetenschulen mit ihren Programmen und Erfahrungen in weiteftgehendem Mage als Mufter bienen follen. Beit ift die Aufgabe und ungeheuer viel schwieriger als in der deutschen Heimat, denn Kriegs= gefangene find es, an denen die Arbeit verrichtet werden foll, nicht den deutschen Lehrern unterftehen fie, sondern ber militärischen Gewalt des neutralen Staates, auch stehen teine organischen Fachschulen, tein einheitlicher Lehrförper, fein einheitliches Schulgebaude gur Berfügung, alles muß aus Privatleiftungen, nur im Billen zu nüglicher Arbeit einheitlicher, sonft fehr heterogen vorgebildeter Landsleute tonftruiert werden. Seute handelt es fich um 187 Internierte, Aussicht besteht aber darauf, daß sich die Zahl auf 500 erhöht. Rur der ge= schulte Badagoge tann nach dem gefagten den vollen Umfang und die Schwierigfeit der Aufgabe ermeffen, aber auch jeder Laie wird sich bei einigem Nachdenken fagen, daß fie etwas gang außerordentlich Schwieriges, Berantwortungsvolles und Umfangreiches in sich schließt - diefe der deutschen Rolonie zufallende Aufgabe bei der "hofpitalifierung deutscher Kriegsgefangener in Davos". Bott fegne bas Wert, welches dahin ftrebt, die körperliche Gesundung unserer Landsleute zu er= gangen durch Erhaltung ihres inneren Wertes und feelischen Beils um fie, in ihren Renntniffen gefordert, der Beimat wiederzugeben zu tatfräftiger, glüdbringender Friedensarbeit.

Neben diefer hauptaufgabe ergeben fich noch andere: Die Förderung des Besuches der Ungehörigen aus der heimat durch Fahrgelderfat und Beftellung von Freiquartieren, die Erichliegung von geeignetem Familienverkehr innerhalb der von den herren Urzten bewilligten Beit, welcher am beften vor Wirtshausbesuch bewahrt und den Bedanken wieder Friedensrichtung gibt, die materielle Silfe (außer der fehr bedeutenden, in die Taufende von Frank gehenden, zu Unterrichtzwecken nötigen) zweds schneller Lieferung doch etwa noch fehlender und unvollfommener Befleidung-, Rur- und Bequemlichkeitsmittel, denn der Inftanzenweg über bas Berner Rommando ober das schweizerische ober beutsche Rote Rreuz erfordert Zeit, und bisweilen muß, speziell bei ber Untunft, sofort geholfen werden. Go find z. B. von der deutschen Rolonie geliefert außer reichlichen, in natura weiter gegebenen Liebesgaben Stiefel für etwa 1500 Frant, Bafche für etwa 3000 Frant, Rur= und Bedarfsartitel für etwa 1000 Frant. Die petuniaren Mittel floffen reichlich von in ber Schweiz wohnenden und Reichsdeutschen, die wir aufmerksam gemacht hatten auf die Ankunft unserer kranken lieben Landsleute in feldgrauem Ehrenkleide durch

Digitized by Google

übersendung des zu deren Begrüßung herausgegebenen Merkblattes. Mehr als 24 000 Frank sind bereits gespendet, das deutsche Kote Kreuz beteiligte sich mit einer Summe von 3000 Frank.

Bohl gedacht sei auch der Mithilse der deutschen Damen, Seite an Seite mit den Schweizer Damen, bei Beschaffung, Instandsetzung und Unterhalt von Unterzeug und Bäsche, serner der Ermöglichung von Extraturen, welche in der allgemeinen ärztlichen Behandlung nicht vorgesehen sind, z. B. teuren Massagen, Röntgenzbehandlung, Pneumothorax, Zahnbehandlung in auszedehntem Maße, zu deren Ermöglichung ein ganzes, gerade täusliches Zahnatelier sur 850 Frank erworben wurde.

Alle diese Kleinarbeit ergibt insgesamt bei der glücklicherweise großen Anzahl aus der Gesangenschaft zur Kur hierher entlassener Deutscher ein erwünscht reiches Feld der Betätigung für unsere hiesigen deutschen Männer und Frauen.

Eine bange Frage kommt wohl jedem interessevollen Leser hier auf die Lippen: "Bohin kommen unsere Landsleute, wenn sie gesund geworden sind?" Beruhige dich, lieber Leser, keinessalls zurück in die französische Gefangenschaft — sie verbleiben abkommengemäß in der Schweiz.

Hoffentlich bringen diese Zeilen manchem Die erwünschte Untwort auf die Frage nach dem Wefen der "Hospitalisierung Kriegsgesangener in der Schweiz".

## Ueber Andau und Verwertung der Brennessel.

Bon Brof. Dr. Jof. Schiller (Bien).

Wenn man im Frieden eine Arbeit über die Brennessel, von der sich manch wissenswerte biologische Tatsache erzählen ließe, geschrieben hätte, so würde sie, salls die Schriftseitung sie annahm, vom Publitum gewiß überssehen worden sein. Die Brennessel, dieses lästige, bösartige Unkraut, das man zerschlug und auszurotten suchte, ist über Nacht zu hohem Ansehen gelangt, steht im Brennpunkte des Interesses einer der wichtigsten Industrien, der Textilindustrie, und Arbeiter und Arbeitzgeber erhossen sich Arbeit und Gewinn von ihr.

Hunderte von Anfragen, die der unlängst an dieser Stelle erschienene Artitel über die Lösung des Brennnesselproblems brachte, bezeugen das mannigsaltigste Interesse.

In Mitteleuropa wachsen zwei Arten von Nesseln: die gemeine Brennessel (Urtica dioica) und die kleine Brennessel (Urtica urens).

Die gemeine Brennessel besitzt im Boden einen krieschenden Wurzelstock, aus dem sie vom März oder April an mehrere aufrechte, kantige, bis zwei Meter hohe Stensgel mit gegenständigen grobgesägten Blättern hervorsbringt. Im Hochsommer erscheinen die kleinen, grünslichen Blüten in Form von achselständigen, hängenden Rispen. Staubs und Stempelbsüten sind auf verschiedesnen Pflanzen verteilt. Sie ist ein Windblütler.

Die kleine Brennessel ist ein einjähriges Kraut mit kleinen, ovalen, eingeschnitten gesägten, lebhaft grünen Blättern. Die Blüten sind einhäusig. Die Pflanze erzeicht nur eine Größe von ungefähr 60 Zentimeter.

Im laufenden Jahre muß es fich uns hauptfächlich barum handeln, die wildwachsenden Reffeln zu fammeln, wofür in Ofterreich-Ungarn alle Magnahmen getroffen find. Das Rriegsminifterium läßt durch Goldaten in den Garnifonen und in deren Umgebung fammeln; das Unterrichtsminifterium wendete fich an die Schuljugend, die ohne Entgelt in vaterländischer Arbeit zugunften ber Rriegsfürforge den Bildmuchs ernten foll. Damit aber ber Bildmuchs an Reffeln überall und an allen Orten in Bollftändigkeit eingebracht werde, wird gang allgemein zum Sammeln ber Neffeln aufgefordert und entfprechende Bergütung für die Stengel und für die Blätter geleiftet werden. Es wird fich beim Sammeln zeigen, daß die Reffel weit häufiger machft, als man glauben möchte. Un Mauern, Zäunen und Seden, an den Rändern der Dorfwege, da fennt fie jedermann; aber in weit größeren und hochaufgeschoffenen Mengen begegnen wir ihr an ben Userrändern unserer Bäche und Flüsse; in den Auwäldern bedecken sie weite Flächen, desgleichen an Waldrändern, auf Waldblößen, in Laub- und Nadelholzwaldungen. In Österreich-Ungarn rechnet man in diesem Jahr mit einer Brennesselrente im Trockengewichte von 7—9 Millionen Kilogramm. In Deutschland würde mit einer ähnlichen Menge gerechnet werden können.

Das Abschneiden der Brennesseln erfolgt nach dem Berblühen. Bevor noch der Samen ausreift, weil erst um diese Zeit die Faser voll entwickelt ist. Die Blütezeit hängt natürlich von dem Klima des Standortes ab, fällt aber im allgemeinen in den Sommer. Man schneidet die Ressel mit geschützen Händen unter Berwendung einer Sichel möglichst tief, also nahe am Boden ab und breitet sie zum Trocknen im Freien oder an einem trockenen, luftigen Raume aus. Die Blätter streist man am besten nach dem Trocknen ab. Sie sind wertvoll. Natürlich muß das gesamte trockene Stengelmaterial so ausbewahrt werden, daß es durch Schimmel und Feuchtigkeit nicht seidet

Für den Andau ift das Frühjahr die befte Zeit. Auf die Frage, wo man die Ressel andauen solle, kann die Antwort sein: dort, wo disher kein Bodenertrag durch umsere Kulturpslanzen angestrebt wurde oder zu erhalten war. Für die Ressellatur kann man Waldränder, Waldsblößen, brachliegende Flächen in Dörsern, in Obstbaumstulturen und alle jene obengenannten Standorte verwenden.

Die wisbe Nessel gedeiht auf den verschiedenartigsten Bodenarten. Bouche, der seinerzeit Inspettor des Berstiner Botanischen Gartens war, sand sogar üppigen, zwei Meter hohen Nesselmuchs an einem Torsmoor. Im Boden, in welchem der Sand vorherrscht, gedeiht sie porzüglich, wenn nur eine gewisse Bodenseuchtigkeit vorhanden ist. Allzu trockene Standorte geben nur kurze Pflanzen; die längsten und üppigsten gedeihen auf einem Mittelboden, wenn sie nicht während des ganzen Tages der Sonne ausgesetzt sind, also zeitweise durch Bäume, Hecken, Jäune und Gebäude beschattet werden.

Die näheren Angaben über die Kultur der Ressel vers danken wir Bouche, dem Borkämpser des Brennessels problems, für das er unermüdlich tätig war.

Der zur Unpflanzung beftimmte Boben foll am beften im Spätherbft ober zeitig im Frühjahr aufgepflügt ober mit dem Spaten umgeftochen werden, je tiefer, defto beffer, weil dann die Burzeln schneller in tiefere und



damit feuchtere Bodenschichten gelangen.. Hat man Dungftoffe gur Berfügung, foll man fie bem Boden geben, fei es Stalldunger oder Jauche. Die Reffel liebt Stidftoff außerordentlich, ift dafür durch reichlichen Ertrag fehr erkenntlich. Zum Unpflanzen verwendet man die Burgelftode, die man an den oben genannten Stellen überall reichlich findet. Man grabt fie zu diesem 3wede mit einem Spaten vorsichtig aus, damit möglichft die an den Burzelstöcken vorhandenen zarteren Bürzelchen namentlich bei schon vorgeschrittener Jahreszeit, wenn die Stode icon reichlich getrieben haben, unwerlegt bleiben. Dieje Burgelftode merden fodann in fleine Stude fo zerschnitten (mit einem scharfen Meffer), daß jedes Stud noch drei bis sechs Triebe besigt. Auf dem mit Reffeln zu bepflanzenden Boden zieht man durch einen Schnurftrich oder durch einen Reihenzieher 15 bis 20 Bentimeter von einander entfernte Reihen und fest darin die Resselpstanzen in einen Abstand von 20 Zenti= meter voneinander. Dadurch wird dem Bedürfnis der geselligen Pflanze Rechnung getragen, die bei dichtem Stand die für die Fasergewinnung schädlichen Seitenzweige nicht entwickelt und Unfraut nicht auftommen läßt. Die Burgelftodftude werden entweder mit der hand oder mit hilfe eines Spatens eingepflanzt. Natürlich kann man auch mit dem Pfluge Furchen ziehen, die Burzelftode einlegen, ähnlich wie dies mit Rartoffeln geschieht, und dann mit einer neuen Furche bededen. Die gemeine Reffel aus Samen zu ziehen, ift für dieses Jahr nicht möglich, da die Pflanze erft im zweiten Jahr einen zur Fasergewinnung brauchbaren Stengel liefert. Dies läßt sich bei der kleinen Ressel machen, da sie einjährig ift, doch liefert fie keine langen Stengel. Bielleicht läßt fich später aus ihr eine Rulturform ziehen, da fie als einjähriges Gemächs gegenüber der ausdauernden großen Neffel mehrfache Borteile bote, befonders bezüglich Fruchtwechsel. Der etwa von der gemeinen Neffel zu erntende Samen foll am beften ichon im Berbfte auf Beete ausgefät und die jungen Pflanzen erft im zweiten Jahre auf die Felder gebracht werden. Jedenfalls aber wird man schneller zum Ziele tommen, wenn man wild= machfende Bflanzen im Freien auffucht, oder wenn man aus feinen Reffeltulturen die an vielen Stellen bald in übergroßer Menge vorhandenen ftarten Burgelftode aussticht und damit die neuen Reffelfelder bepflangt.

Die alten Reffelfelder sollen im Berbft oder vielleicht beffer im zeitigen Fruhjahr mit Jauche frifch gedungt

werden. Da die gemeine Nessel ein ausdauerndes Gewächs ist, verlangt ein altes Nesselseld nach den dis jetzt vorliegenden Erfahrungen außer der Düngung und der etwa herauszustechenden zu zahlreichen Burzelstöcke keine weitere Behandlung.

Mehr noch wie für die Baumwollpflanze gilt für unsere Nessel, daß alle ihre Teile verwendbar und hochswertig sind. Denn neben der Faserausbeute, die 15 bis 20 Prozent des Stengelgewichtes ergeben dürste, kann das Stengelholz, das beim Brechen absällt, in den Papiersabriken benügt werden. So erzeugte eine Urnauer Papiersabrik bereits vorzügliches Briefpapier.

Aber diese Stengelüberreste sind ferner ebensogut als Biehsutter verwendbar, das überaus begierig nach den hier vorgenommenen Bersuchen genommen wurde, wobei Kühe einen sowohl qualitativ als auch quantitativ erhöhten Milch= und Butterertrag gaben, ein Resultat, das schon Bouché in seinem Buche erwähnt. Die Blätter sind nach den veranlaßten, von Prosessor Richter durch Prosessor B. Grafe vorgenommenen chemischen Unasigen über alles Erwarten reich an Eiweiß. Daher wird die österreichische Regierung für die getrockneten Blätter einen Preis von mindestens sechs Kronen pro 100 Kilogramm in diesem Jahre ansehen. Bisher zahlten die Apotheker, welche die Blätter zur Gewinnung des Blattgrüns verwenden, 30 bis 35 Kronen für das gleiche Gewicht.

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß das im vorigen Jahr gesammelte Nesselmaterial in Österreich und Unsgarn der Berarbeitung zugeführt wurde, und daß entssprechend den Bedürsnissen der Heeresverwaltung mancherlei Stoffe daraus erzeugt werden. Neben groben Stoffen, die den höchsten Ansorderungen bezüglich Strapazsähigkeit entsprechen, wurden überaus seine leinenartige Weben von hoher Schönheit hergestellt. Das Gewebe nimmt leicht und reichlich die Farbstoffe an, wobei die an und für sich schon die Leinensaler bezüglich Zugsseltigkeit übertreffende Nesselfaser noch beträchtlich sester wird. Auch Verbandwatte mit hoher Absorptionssähigsteit wurde aus Faserabfällen hergestellt.

Wenn nun schon die wisd wachsenden Nesseln in allen ihren Teilen sich als wertvoll erwiesen haben, was dürsen wir da erst von der veredelten Kulturpslanze in der Zutunft erwarten, sobald sich ihrer die deutsche Wissenschaft. Gärtnereitunst und Landwirtschaft angenommen haben werden!

## Im Frühlingsturm.

Nun stampfen die Stürme wieder Lieber das graue Meer; Sturmriese reckt die Glieder Lieber den Acker her;

Und rüttelt an allen Türmen Und drängt in Tür und Tor; Ein gärendes Geisterstürmen Glutet göttlich empor. Du hörft fein Wehen und weißt es, Woher es kam und quoll: Vom Frühling deutschen Geistes Sind Sinn und Seele voll!

Das ist ein Sarren und Soffen In gläubigem Sturmesdrang; Weit stehen die Tore offen, Die der Weltensturm bezwang!

Rurt Engelbrecht.

## Die Kellnerin.

Bon Reinhold Cronheim.

Pohtausend — eines Tages war es geschehen: ein ungeheuerlicher Wandel hatte sich vollzogen. Selbst in die verbrieften und verbürgten Rechte des Stammtisches hatte der Krieg mit rauher Hand gegriffen, der alte Kellner, der die Wünsche, Bedürfnisse, Eigenarten eines jeden seiner Gäste tannte, vorahnte und erfüllte, war troß seines X-Beines Schipper geworden, und statt seiner Serviette sührte er nun die Schausel irgendwo im Osten. Selbstverständlich begleiteten ihn die wärmsten Wünsche, und als später von ihm eine Feldposttarte an den Stammtisch eintras, wurde ihm mit Einstimmigkeit eine Liebesgabensendung votiert.

Sein Bertreter oder vielmehr Ersat war ein schlantes, blondes oftpreußisches Mädchen mit blanken, lustigen Augen, nicht mehr ganz jung, aber gefällig, freundlich und ausmerksam. Schwarz gekleidet, mit weißer Schürze, weißem Halskragen. Und durch das ganze große Lokal flatterten ähnliche Erscheinungen, brünett und schwarz, aus allen Gauen des großen Baterlandes. Münchnerinnen, Schwäbinnen und auch aus Baden waren manche, verschiedene auch aus Berlin.

An dem Stammtisch knurrte man zuerst, und es schien, als ob man zunächst eine desensive oder trozende Haltung gegen diese Neuerung beobachten wollte. Denn in Berlin ist die "Damenbedienung" seit unerdenklichen Zeiten mit einem unaussöschbaren Stigma, um nicht von vornherein "Makel" zu sagen, behaftet gewesen. In vielen anderen Gegenden Norddeutschlands, besonders an der Waterkant, auch.

Lieber Himmel, was soll ich davon hier viel erzählen! Es hat, wie jedermann weiß, Zeiten gegeben, wo große Bereinigungen männlicher und weiblicher Zusammensetzung gegen die "rote Laterne", die Animiertneipen und wie das Zeug alles heißt, mit scharfen, schärfsten und allerschärfsten Maßregeln und Mitteln Sturm liesen, und es ist gewiß richtig, daß dort viele Existenzen und junge Blüten geknickt wurden.

Man muß das anführen, um die innersich tiese Absneigung des Berliners und gewiß auch anderer Bewohner der großen und größeren Städte des Nordens unseres Baterlandes gegen "weibliche Bedienung" erklärlich zu machen. Ganz anders im Süden und im Westen unserer Heimat. Schmeckt die Waß von einer Münchner Kellnerin mit ihrem "Wohl bekomm's" nicht ganz anders, als wenn einem im Norden das Glas Bier sozusagen im missverstandenen Frack mit dem sleckigen Hemd oder im speckigen "Smoting", der Hinterlassenschaftenschaft des siebenten Eduard, förmlich hingeschmissen wird?

Aber tehren wir zu unserem Stammtisch zurück. Nach wenigen Tagen ließ das Anurren nach. Biese der Herren waren schon in den Schützengräben im Osten, Westen und Süden gewesen, der Ton war daher ein triegsmäßig rauher. Es sies auch wohl mal ein Wort, dessen man sich im Sason geschämt hätte. Über man mäßigte sich, wenn die blonde Ostpreußin mit den vollen Gläsern erschien und nie irgend etwas hörte. Wertwürdigerweise schinpften die aufgeregtesten Herren nicht, wenn ihnen thr Leibgericht vor der Nase gestrichen wurde. Wenigstens nicht so, wie sie es immer bei dem alten Stammtellner, der nun schippte, getan hatten, bei dem sie eine solche Untat sür persönliche Gemeinheit erklärten. Schließ-

lich nimmt man am fleischlosen Tage auch einen Rollsmops für einen Schellsisch. Der stärkt den Durst, wenn das überhaupt noch erforderlich wäre.

Und nun, ernfthaft gesprochen, hat ber Rrieg gerade mit diesem ärgften Borurteil, das namentlich der Berliner hatte, in der dentbar gründlichften Beise aufgeräumt. Ueberall haben wir und mußten wir uns das Eingreifen weiblicher Arbeitsträfte in den allgemeinen Betrieb gefallen laffen. Not bricht Gifen - mohl uns, bag wir folche Frauen haben. Die Schaffnerin auf der Stragenbahn, die Beamtin in allen fonftigen Betrieben wird heute schon überall als selbstverständlich betrachtet und vom Bublitum mit außergewöhnlichem Bohlwollen behandelt. Es ift, als ob eine allgemeine Liebe sie umfinge. Mit allen Beamtinnen ift es fo. Meinem alten, borftigen Brieftrager habe ich den Morgengruß ebenfo teilnahmlos erwidert, wie er ihn mir bot, wenn ich ihn auf der Treppe traf, an seine Nachfolgerin mit der Boftmuße und der Armbinde um den Arm richte ich ein paar freundliche Worte, weiß ich doch, daß ihre rechte Hand zwei Ringe schmuden — ja, der Krieg! Beiß man doch, daß fie fünf Stiegen emportlimmen muß, um eine bedeutungslofe Dructfache in einen Brieftaften zu fteden.

Mächtig hat der Krieg mit gewaltsamer Hand Wandel geschaffen in allerlei Unschauungen einer friedlichen Zeit. Statt wortreicher Verhandlungen hat er Tatsachen gestellt, die mächtiger und machtvoller sind als alle Theorien.

Aber wir kommen wieder auf unseren Stammtisch zurück, um nicht vom Thema abzuirren. Schon lange gibt es keinen mehr, der mit der Bedienung "von zarter Hand" unzufrieden wäre. Man ist ja jest auf den Einlhr-Schluß angewiesen. Berspätungen und längeres Sizenbleiben sinden nicht mehr statt. Im allgemeinen macht sich ja in den größeren Restaurants in Berlin schon vor dieser Zeit eine gewisse Nervosität bei dem Publikum bemerkbar. Bei den verminderten Berkehrsmöglichkeiten ist jeder besorgt, noch einen Plat in der Straßenbahn zu erhalten. Natürlich wird die Rellnerin in solchen Augenblicken ganz besonders in Unspruch genommen — aber man hört nie, daß irgendwelche Streitigkeiten entsstehen.

Nun würde ja das alles hier nur wenig beweisen, man könnte sagen: ein Stammtisch, ein Lokal — was will das sagen! Gewiß, es ist keine Frage, daß man in dieser Beziehung recht hat. Denn die Einzelbeobachtung beweist in der Tat nichts, sie ist so wertvoll wie die bekannte Geschichte von dem reisenden Engländer mit dem buckligen und rothaarigen Kellner. Es ist aber auch eine große Berliner Bereinigung "Der Berein der Gastwirte Großberlin" für die weibliche Bedienung in den Gastwirtschaften in slammender Einmütigkeit eingetreten. Sämtliche Gastwirtekorporationen Großberlins hatten eine Konserenz im Berliner Polizeipräsidum, in der die Borstände um ihre Meinung über die Bewährung der weiblichen Hilskräfte befragt wurden. Das Urteil sautete allgemein "ganz vorzügssich".

Unser mehrsach erwähnter Stammtisch hatte sich dies sem Bekenninis übrigens "voll und ganz" angeschlossen. Allerdings wurde dann noch das "Einstellungsalter" ersörtert. Der Dezernent im Polizeipräsidium war für ein



Alter von 25 bis 30 Jahren. Die Vertreter der Gastwirte überzeugten ihn aber, daß diese Altersstusen nicht immer die geeigneten Kräfte in genügender Zahl bieten dürsten, und so erreichten die Gastwirte, daß ein Anstellungsalter von 21 bis 35 Jahren gewährt wurde.

Die Gastwirte hatten recht, sie sollen gepriesen sein. Denn ein Kind von einundzwanzig Jahren — mein Gott, man müßte ja hier einen ganzen, ganzen Almanach von Soldaten=, Studenten=, Jägerliedern abdrucken, in denen diese Jahresklasse besungen wird — na, jeder weiß es ja. Und eine reise Schönheit von fünfunddreißig sollte nach

Polizeiansicht nicht mehr den schäumenden Becher fredenzen sollen? O heiliger Beit von Stasselstein — lieber ist sie mir immer noch wie der podagrasche Oberkellner des "erstklassigen" Restaurants mit dem Quadratmeter weiße Wäsche, mit dem nervösen Klappen der Fußspize, wenn ein harmsoser Mensch sich nicht gleich in den blödssinnigen Preisen seines "Menüs" zurechtsindet, und mit dem hochnäsigen Lakaienausdruck im Gesicht.

Nein, dann schon lieber an den vielfach erwähnten Stammtisch zurud und: "Lena, es ift erft einhalbein Uhr, dann noch eine Maß."

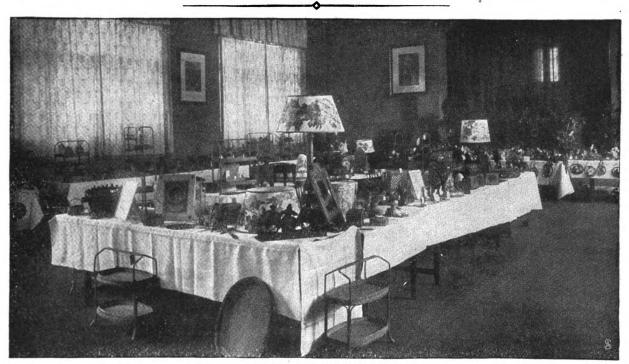

Ein Tijch der Musftellung.



Ein fünftlerifches Schachfpiel.



vhot, Lil, Sannover.

#### Der Gotifer C. W. Safe.

Conrad Bilhelm Hafe, dessen Dentmal am 16. April in Hannover eingeweiht wurde, war der größte und berühmteste Gotifer des 19. Jahrhunderts. Die Renaissance beherr, chte damals die ganze Welt, und grauer Put und nur horizontaler ab chuß der Haufternonten unter Ausschluß eines jeden Giedeswerts und der Berwendung der Farbe bei den Häuserfronten gaben den Städten zu großen Teilen das Anzehen der Eintönigseit. Dem machte Hage bas Genie, der 1818 in Einbed gedorene Riedersache, ein Ende. Er baute in mehrsardigem Backtein sür die Flächen und in Marksein für die Architektur. In diesem Sinne ichus er sein berühmtes, der Aunitgeschichte angehörendes Museum in der Sophienstraße in Hannover, noch ein romanilcher Bau von höchster Schönheit. Später vermied er die Farben und ging zum reinen Sandstein — Mariendurg, das hannoveriche Königschloß bei Hannover — und zuletzt zum reinen Backsein über, wodurch die Haselsche oder Hannoversche Schule begründet war. Hale war auch berühmt als Lehrer der Gotit, und viele Schüler aus dem Aussande tamen, ihn zu hören. Auch als Wensch er groß da und war überall der Mittelpunkt seiner Umgedung. Seine Lehren bildeten die Grundlagen für die heutigen Kunstelseltredungen. Das Dentmal, ein großes Marmor- und Tufssteltungt, ist ein Werf der bekannten Kunschleft Gundelach und Architekt Otto Lüer.



Bor einer deutschen Bertaufsstelle für Petroleum in Polen.



Die Kaufluftigen.

Betroleumvertauf der deutschen Berwaltung auf dem öftlichen Rriegicauplag.



# Das deutsche Wunder.

Roman von

Rachdrud verboten. 23. Fortfegung.

#### Rudolph Girat.

Ameritanisches Coppright 1916 by Muguft Scherl G. m. b. S., Berlin.

Auf einem Stuhl lag eine englische Zeitung. Sie war anonym aus der Westschweiz gekommen. Ein Bild im Text blau angestrichen: Alle Bölker des Erdballs dis zum winzigen Japaner und vierschrötigen Buren hin schlugen blindwütend auf eine zähnesteischende Doyge ein, die eine Pickelhaube trug. Darunter stand: "Hallo! Alle Mann ans Wert! Man muß den deutschen Werwolf niederknütteln!"

Und es war, als spräche aus diesen Retorten und Reagenzgläsern und Mitrostopen eine Geisterstimme zur Antwort: "Der Erde geschehe, wie sie gewollt! Deutschland war das Licht der Welt. Es kann auch seine Nacht sein. Deutschland gab den fremden Bölskern blühendes Leben. Nun sendet es ihnen ebenso den Tod. Es ist start in einem wie im andern. Schöpfung, Sein und Vernichtung, die geheinnisvoll dreisache Gottheit vom Ganges, wohnt auch hier am deutschen Rhein in der angewandten Wissenschaft, die hinter dem Furor Teutonicus steht..."

"Menschen werden durch diese chemischen Mischuns gen selbstverständlich nur betäubt, nicht erstickt!" sagte Geheimrat Tillesen ruhig. "Genügt Ihnen diese Gassentwicklung so?"

"Ich dente ja, Erzelleng!"

"Wir werden weiter daran arbeiten. Man muß praktische Bersuche in leeren Schützengräben machen. Ich schreibe Ihnen noch. Oder vielmehr: ich diktiere es meiner Tochter. Sie begleitet mich nach Posen."

"Sehr mohl, Erzelleng!"

Nun erst, nachdem die Bersuchskommission sich versabschiedet, kam Geheimrat Tillesen aus der Wissenschaft zur Gegenwart zurück und sah, daß da auch seine dritte Tochter mit ausgebreiteten Armen stand. Und die sagte nach der ersten Begrüßung nur: "England liegt hinter mir!"

Ihr Bater nickte. Es war wie ein: Und hinter mir die internationale Gelehrtenrepublik!

Und ebenso lag es auf dem Antlitz seines Schwies gersohns: Und hinter mir das Traumland des ewigen Friedens!

Und auf dem seiner Frau: Und hinter mir die alte deutsche Sehnsucht, die Inseln der Seligen im Süden!

Und auf dem ihrer Schwester Inge: Und hinter mir die Luftspiegelung angelfächsischer Freiheit überm Meer!

"Du fannst dich nüglich machen, Phila, und mahrend des Krieges auch auf meine beiden Bengel aufpassen!" sagte Hannah Higgins. "Ich melde mich morgen als Pflegerin!"

"Morgen ift das Haus hier leer . . . "

Und doch fühlten alle: Wir sind in unser Haus zurück. Was deutsch war, gibt die Fremde wieder. Alles kehrt heim. Bon allen Seiten rauschen die Wasser. Tausend Bäche sprudeln und eilen. Fluß an Fluß slutet dahin und ergießt sich in den einen heizligen Strom. Feierlich, in mächtigem Schwall, wälzt dort drüben der deutsche Rhein seine Wogen zum sernen Ziel.

16.

Die Schneefloden, die stromend dicht in diefen legten Januartagen des Jahres 1915 von dem eisgrauen Simmel des öftlichen Oftpreugen herunterwirbelten, erreichten taum die breiig fliegende, mit verschlammten Laufbrettern belegte Sohle der ruffiichen Schützengraben. Sie ichmolzen ichon beinahe in der Luft zu Baffer, fo beiß mar der ftinkende Brodem, der aus den holzüberdachten und marm überichneiten Unterftandtunnels in die offenen Laufgraben quoll. Es mar in diefen geschütten Unterfünften dammerig wie in einem Barenlager zur Binterzeit. Belgig behaarte Geftalten tappten aufrecht im Zwielicht, brummten tief, schnarchten in ben sargahnlichen Seitenverschlägen. Gin icharfer, suflicher tierischer Beruch laftete gah unter dem Baltengewölb, das die Urt feldbrauner ruffischer Muschits gezimmert. Der Staatsrat Morstoi blies, um fich davor zu schützen, ein Zigarettengemirbel durch die Nafenlocher, blieb furgatmig und wohlbeleibt, wie er mar, ftehen und fagte: "Feldwebel! . . . Fragen Gie wieder, wo der General eigentlich ift!"

Er war in der Uniform eines hohen Ziviltschinownits mit übergehängtem Mantel. Sein Begleiter,
der Panslawist Korsakoff, trug die Genfer Binde auf
dem Armel seines Waschbärpelzes. Eine Ottermütze
dis über die Ohren. Filzstiefel dis über die Knie.
Man sah von dem hageren, blonden Mann wenig
mehr als die sanatisch starren, hellblauen Augen unter
der angelausenen Brille.

"Der General Schiraj? Beiter vorn! . . . In der ersten Schügengrabenstellung! . . . "

Ein kalmüdisch ausschauender Hauptmann murmelte es. Er saß auf einem Empiresosa, das halb eingesunken war, und hatte die Füße auf den Seidendamast hinausgezogen, um sie vor dem Urbrei von Wasser, Schlamm, Kohlstrünken, Hühnersedern,



Anochen und menschlichen Auswurfftoffen am Boden zu schützen.

"Ah — voild un courant d'air!" Der Hofmeister Morskoi atmete draußen zwischen den engen Wänden des nach vorn führenden Sappengangs auf und machte sich mit der Hand Luft in das rote, von schwarzen Bartkoteletten umrahmte Gesicht. "Daß sie nicht krank werden in diesen verpesteten Höhlen."

"Sie sind's gewohnt, die Seelchen! . . . Diese Falken. . . . Sie haben es im Winter in ihren Dörfern auch nicht anders!"

Der Professor Korsatoss hatte, während er das sagte, keinen weiteren Ausblick als dicht vor sich die steten Winkel des Weges und über sich, zwischen den verschneiten Grabenkämmen, einen Streisen slocken-wimmelnden himmels. Der Feldwebel, der den beisden Woskauer Politikern als Führer diente, drehte sich mit breitem Lachen um: "Belieben Sie, herren! . . . Dies ist doch kein Winter. . . . Für uns Sibirier!"

Auf dem Auftritt des Schügengrabens, in den fie eintraten, hielten die langen, fehnigen Rerle diefes fibirifchen Korps Bacht. Ihre Belgmüten - daheim in den Urwäldern erbeutet oder Liebesgaben aus den Muffen der vornehmen Betersburger Damenwelt waren fo boch, daß fie bei einer unvorfichtigen Bewegung des Tragers bis über die Bruftung ragten. Aber es hatte feine Rot. Es war überflüffig, daß man die eingebauten Maschinengewehre durch Deden gegen Sicht schütte. Der Schnee beforgte das felbit. Er fiel immer noch in dichten Strahnen. Man tonnte taum hundert Schritte weit feben. Rein Schuf fiel in diefem gaben Grau und Beif der Luft. Der Rrieg fchlief. Beithin längs der endlosen Front hörte man nichts als ab und zu das Gefrächze der Krähen. Der General Schiraj mar, wie er felbft von fich fagte, feiner von diefen Betersburger herrchen. Er mar ein Feldsoldat. Er hatte im Frieden im Rautasus und in Transtafpien geftanden. Die beiden Befucher trafen ihn am Fernsprecher in einem vorn in den äußerften Schützengraben hineingebauten Bretterunterftand. Er redete felbft mit feinem ruhigen, tief durch feinen verichneiten Bollbart grollenden Bag nach hinten mit der Divifion feines Abschnitts. Reben ihm ftand fein Adjutant. Auf einem Bantchen hodte ein blaffer judifch-ruffischer Einjähriger mit um die Ohren festgeichnalten hörrohren, die ihn mit der Beobachtungftelle verbanden. Ein Unteroffizier fag neben ihm, bereit, durch das zweite Telephon Anfragen nach dortbin zu übermitteln.

Digitized by Google

Er lachte tief und befriedigt, hängte ab und bes grüßte mit Wangenküffen die beiden Gesinnungss genossen.

"Nun, ihr hier . . . das deutet auf wichtige Dinge . . . folch seltener Besuch . . ."

"Sie werden heute noch einen anderen Besuch erhalten, Pawel Antonowitsch!"

"Und wen das?"

"Schjelting!"

"Bortrefflich! Warum habt ihr ihn nicht gleich mitgebracht?"

"Wir fommen lieber allein!"

"Und er auch!"

Rorsatoff hatte, während er das sagte, die Brille abgenommen. Nun war der Glanz seiner blauen Augen noch unheimlicher. Unerbittlicher. Schiraj dachte sich, wie schon oft bei seinem Anblick: Gut, daß du Panslawist bist, Bruder! Sonst wärst du Nihilist geworden mit deinem Fanatismus! Er schaute von dem einen zum andern.

"Ihr feid so feltsam . . . Bas ift . . .?"

"Man kann es nicht hier sagen! Gehen wir hinaus!"

"Einen Mugenblid!"

Der sibirische General erledigte noch einige Dienstbesehle. Als sie dann aus dem Dämmern in das Freie traten, hatte das Schneetreiben aufgehört. Die Lust war für einen Augenblick dieses Spätnachmittags hell. Sosort zwitscherte es oben in ihr von den huschenden, unsichtbaren Bögelchen. Schiraj hielt das schwere Schweigen seiner Freunde für Kanonensieber.

"Es kann euch nichts geschehen!" sagte er. "Sie sind mehr als eine halbe Werft von hier! Stedt nur nicht den Ropf über den Graben!"

Der hofmeister lehnte mit einer Schulterbewegung ab.

"Nicht das! . . . Du glaubst, der Feind sei eine halbe Werst von dir. Rein: Er ift hinter uns . . . "

Schiraj wandte unwillfürlich seine breitschultrige Pelzgestalt in jähem Schrecken nach rüdwärts. Er bachte an die masurischen Seen.

"Schon wieder? . . . Chindenburg . . .?"

"Nicht Chindenburg! . . . Der Feind, von dem ich spreche, ist ein russischer Bruder . . ."

"Erbarme dich . . . ."

". . . und heißt Nikolai Baffiljewitsch Schjelting!"

über ihnen, hoch im Grau, zog ein durchdringens des Heulen, verlor sich. Dumpf trug die Winterluft den Knall des Abschuffes hinterher, dann, wie ein Echo von irgendwo hinten, den Einschlag.

"Gleich fangen sie doch an . . . ." sagte der General vor sich. Un der Front begann es zu plackern. Es tönte in unregelmäßigen Raumabständen und Zwischenzeiten von hüben und drüben: "Peng" und wieder kurz und scharf: "Peng", wie bei einer Treibs

jagd im Binter. Dann manbelte fich Schiraj wieder bom Militar zum Allruffen.

"Schjelting . . . fagt ihr . . . ."

"Ja. Er."

"Er ift doch einer der Unferen . . . "

"Nicht mehr."

"Jeder ichentte ihm doch fein Bertrauen . . . öffnete ihm fein Berg . . . "

"Das eben ift ja die Befahr . . . "

"Bie benn Befahr?"

"Er meiß zuviel!" fprach Korfatoff zwischen ben Bahnen.

"Biel zuviel . . ."

"Er hat unfer aller Freundichaft migbraucht!"

Der General Schiraj schüttelte den Ropf.

"Traurig ist es! . . . Und mir das zu melden, feid ihr gefommen . . .?"

"Um Schjeltings Unfunft zu melben . . ."

"Bas machen Sie für ein Geficht, Bladimir Timofeitich?"

Rorfatoffs hageres, pon der Ralte bleiches und echt ruffifches Untlig ben porftebenden Badenfnochen, den meiten Majenflügeln, dem mirren und dunnen, blonden Bart mar leidend vor Entichloffenheit. Rrant= lich, unruhig, aber fanatifch ftarr. Er verfette: "Gie fagten eben felbft, daß es hier gefährlich ift. Mancher geht an die Front, aber er fehrt nicht zurüd!"

"Go ift es! Gott allein weiß das."

"Buweilen auch der fündige Menich . . . "

"Ich verftebe nicht, Baffili Undreitich!"

"Er meint," fagte Rorfatoff halblaut an Stelle des Sofmeifters, "mancher bestimmt fich felbst fein Schickfal! Ber heißt Schjelting, fich hier herauszubegeben? Er ift nicht dumm. Er weiß recht mohl, daß hier überall der Tod ift . . . "

"Aber nicht für ihn! . . . Ich werde ihn schon fchüten . . . "

Morstoi fah fich um, ob niemand in nächster Mahe fei, trat dicht an den General heran und murmelte ihm etwas ins Dhr. Der prallte gurud und befreuzigte fich rasch zweis, dreimal über der Bruft, wo er, unter der Uniform, das Heiligenbild trug, das ihm feine Frau mitgegeben.

"Wie denn? . . . Baffili Undreitsch . . . . "

Wieder ein paar geflufterte Borte. Schirajs gefundes und derbes Untlig murde bleich. Er ftredte abwehrend die Hände aus.

"Lagt mich . . . Mit Bott: Beht!"

"Sore doch!"

"Ich hab's vergeffen! Es ift genug gesprochen!"

Das schwärzliche Bewimmel ber Rrahen hob fich hundertfach von dem Schnee des Bodens und flatterte frächzend zu dem id)ügenden Beaft des Riefernmaldes. Schirai fannte die Flucht der Tiere por dem, mas fie für einen fürchterlichen, riefengroßen Bogel Breif hielten. Er schaute rasch jum Simmel. Un beffen Nebelmölbung entstanden furg hintereinander garte, weiße Federwölfchen, bilbeten ein unregelmäßiges, raich herauffteigendes Spalier.

"Raum ift die Luft rein, ba ift er fchon ba," fagte er und mufterte finfter die furrende Libelle. Man mußte geübte Mugen haben, um fie und das Kreuz auf ihren Tragflächen zu erfennen. Dann lächelte er grimmig. Er fpurte die erften neuen Schneeflocken im Geficht. Immer mehr ...

"Rehr du nur um, du Berwegener da oben — sonst findest du trot roter und gruner Lichter nicht mehr Heimweg und Landungsplag . . . aha . . . Er dreht ab . . . steigt . . . verschwindet . . . gesehen hat er doch wieder genug . . . "

"Nochmals . . . Mit Gott . . . . "

"Pawel Untonowitsch: Rufland will es!"

"Uber nicht von mir . . ."

"Berade Sie mählte Bott . . . "

"Ich bin Soldat. Ich ftehe im Feld . . . "

... . gegen alle Feinde ruffischer Erde! Much hinter uns fteht das apotalpptische Tier . . . "



Die Beichichte einer Jugendliebe. Rach Leiden und Freuden, nach Entfremdung und Trennung endlich die Bereinigung.

Ceheftet 3 Mart. Rünftlerifch gebunden 4 Mart.

Bezug durch den Buchhandel und den Berlag Muguft Scherl G. m. b. S., Berlin. "Der Untichrift des Rleinmuts . . . "

"Des Berrats!"

"Er weiß zu viel!"

"Bielzuviel!"

"... weil er Gönner hat ... bis hoch ... hoch da oben ... Hütet euch ... Er ist gefährlich ... "

"Berade den Sochsten murde er laftig . . . "

"Denen, die zu belohnen wiffen, Pawel Untono- witsch . . . "

"Geben wir heim!" sagte er. "Hier ist nicht der Ort . . . ."

Sie schritten wieder durch das endlose Grabengewirr des unterirdischen Misthausens, stiegen ins Abendlicht hinauf, wanderten im Gänsemarsch und der Borsicht halber mit zwanzig Schritt Abstand eine halbe Stunde lang finster und stumm durch den Schnee dis zu einem einsamen Bauernhaus. Da wohnte der General. Die Stude eines geflüchteten ostpreußischen Besitzers mit einem Bett, einem Gotteszbild in der Ecke und einem Kartentisch genügte ihm. Er wusch sich zuweilen an der Pumpe draußen im Hos. Er setzte sich schwer und müde und sagte: "Erzählt!"

"Da ift nicht viel zu erzählen, Pawel Untonowitsch! Die Deutschen haben Schjelting verhert!"

"Eine Deutsche!" sprach Korsakoff höhnisch. "In Wiesbaden. Man weiß es jett!"

"Nicht sie! Was gehen uns jest die Weiber an? Nein: die Deutschen — begreifen Sie wohl: alle Deutschen zusammen haben Schjelting verhert. Er war während ihrer Mobilmachung in Deutschland, entkam . . ."

"Ich weiß es . . ." sagte der General. "Nun entsfinn ich mich: Schon damals, im September, erschien er mir verändert . . ."

"Er wurde tiefsinnig, zog sich auf seine Güter im Twerschen zurück. Wir dachten: Bleibe du da! Es geht auch ohne dich! . . . Aber als um Weihnachten die gefährliche Schwenfung in unserem heiligen Ruß-land kam . . ."

"Uh . . . die Friedensfreunde . . . diese West- lichen . . . . . . fprach Schiraj grollend.

"... da tauchte er plöglich wieder auf ... gesfellte sich eben zu ihnen... entwickelte neue Thesen... verwirrte die Köpfe der Unwissenden... machte die Gutgesinnten irre ... nun ... ihr kennt ja seine glänzende Urt ..."

". . . und was predigt er nun?"

Digitized by Google

"Deutschland ist anders, als wir dachten! . . . Berstehst du wohl, Bruder! Nie werden wir es schlagen, ehe wir nicht selber anders werden! . . . . Es sind dort Mächte, die uns sehlen . . . . . . .

"Das begreife, wer mag . . . "

"Diese Mächte sollen wir in uns gewinnen. Ohne sie stürzen wir in den Abgrund. Bis wir sie besitzen, sollen Eure siegreichen Heere aus dem eroberten Feindesland zurudt..."

"21h . . . "

"Man wird fich vertragen . . . man wird Euch verabschieden . . . ."

"Das erlaubt Gott nicht . . ."

"Erwägen Sie, wie gefährlich solch ein Mensch ist . . . Er hat viele Anhänger . . . er kennt alle Wege . . . bis hoch hinauf . . . "

"Wahrlich . . . ."

"Er verrät Euren Eifer. Alle ruffischen Mühen. Ein deutscher Teufel wohnt in ihm . . ."

"Bielleicht ist er klüger als wir! Bielleicht weiß er besser, was man neuerdings hoch da oben beliebt!"

"Ich werde Ihnen zeigen, was man oben will!" Morskoi zog ein Blatt Papier hervor und hielt es dem General im Halbdunkel vor die Augen. Der las die Unterschrift. Diesen Namen kannte er. Den kannte jeder im Heere des Zaren. Unwillkürlich wurde seine Haltung straff und dienstlich, und er sagte dumpf, als wäre jener selber anwesend: "Ich höre . . ."

Es war ichon gegen Mitternacht, als ber Staats= rat Morsti weit hinter der Front auf dem verschneiten Marttplat des oftpreußischen Städtchens ftand, in dem die hohen Stabe der vorn tampfenden ruffischen Urmee lagen. Im Schein der eleftrischen Stragenlaternen ragten rechts und links die Giebel und Brandmauern rauchgeschwärzter Ruinen. Das eingeäscherte Landratsgebäude. Das zerftorte Boft. amt. Ein zuderhutartiger Rirchturmftumpf in dunkler Nacht. Granatenlocher in den oberen Stodwerten pon Säufern, in deren Erdgeschof noch Menschen wohnten und Raufmannswaren hinter ben Schaufenftern feilhielten. Dagwischen unversehrte Stragenzeilen mit lichthellen Scheiben. Beschrei und Belächter . . . Rlaviergeklimper und Beigenfpiel. Befang von ruffifchen Zigeunerinnen aus einem Sinterzimmer des Gafthauses.

An den Fenstern daneben waren die Läden gesichlossen. Aber man sah durch die Spalten russische Offiziere um einen Tisch. Alte und junge. Alle ernst und gespannt. Auf dem Tisch die Spielkarten. Der Hosmeister runzelte die Stirn und stieg die Treppe hinauf. (Fortsetzung solgt.)

# Kriegsgeselligkeit.

Bon Dla Alfen. Sierzu 5 photographische Aufnahmen von E. Schneiber.

Bu Beginn des Weltfrieges und besonders im ersten Jahre der großen Geschehnisse gab es weite Kreise, denen der Begriff "Geselligkeit" aus dem Gedächtnis gelöscht schien. Ja, die Geselligkeit von einst, die großen, gleißenden Feste stimmen nicht in den ernsten Rahmen, in die ruhige Lebensweise, die alle willig und gern wie etwas Selbstverständliches auf sich nehmen. Dennoch wäre es vollständig versehlt, zu glauben, jeder wolle nur noch sich, seinen persönlichen Interessen, seinen Reigungen, seinen eigenen Sorgen leben und sich vollständig abschließen. Gerade die gleichen bebenden

Sorgen führen mehr benn je zusammen, verstärken das Bedürfnis nach Gedankenaustausch. Es gibt keine anderen Interessen mehr als den Krieg, alles gruppiert sich um dieses eine, dieses Gewaltige, neben dem alles nichtig und bedeutungslos geworden ist.

Darum mußte auch unsere Geselligkeit einen anderen Charafter annehmen, aber sie hat darum nicht an Wärme und Tiese verloren. Ihr sind neue Ausgaben gestellt. Was in den Jahren früherer Sorglosigkeit Neigung und Laune entsprang, hat sich zu liebevoller Anteilnahme und Fürsorge sür die Freunde gewandelt.



Bei einem Glas Wein.



Bas man früher Geselligkeit nannte, hatte fraglos manchen Reiz und seine Freuden, es war viel ach lebendig, lustig, allzu häusig konventionell und lang-weilig, vor allen Dingen aber sorglos heiter. Die materiellen Genüsse, der Uebersluß, scheint er uns nicht wie ein Märchen aus tausend und eine Nacht?

Heiz baut sich der Reiz der Zusammenkunste wahrlich nicht mehr auf eine reich besetzte Tasel, auf tostliche Delikatessen in besonders gut ausgedachter Darbietung auf. Selbst in bezug auf die Ausschmückung der Berichte muß haushälterisch umgegangen werden.

ander sind und die Sorge um die lieben Grauen draußen einmal nicht zu Worte tommt, beherrscht nur ein Thema die Runde. Das sind die Rezepte, die ausgetauscht und besprochen werden. Dort, wo man früher nur musikalisch und literarisch war, ist man ebenso zur kritisch wägenden Haussrau geworden wie in dem Lager der stets praktisch Sorgenden. Der Krieg ist ein Gleichmacher auf allen Gebieten.

Eine der seinsten Formen der Ariegsgeselligkeit sind die Einsadungen, die an seldgraue Genesende ergehen. Es ist ein nur zu verständlicher Wunsch, daß



Der Feldgraue ergählt . . .

Denn was gibt es, womit man heute sorglos und unbekümmert wirtschaften, das nicht auf irgendeine Weise zu einem nüglichen Gegenstand gemacht werden könnte? Aber gerade jett bewährt sich haussrauliche Tüchtigkeit. In der Beschränkung erweist sich die kluge, umsichtige Meisterin. Was zur Zeit des Ueberslusses nicht gewertet wurde, plöglich besitzt es Qualitäten von schätzenswerter Bedeutung.

Wenn man es auch als stillos, durchaus dem Zeitempfinden zuwider ansähe, den gastlichen Tisch zu überladen, so gibt es dennoch eine große Menge von Speisen, von Süßigkeiten, die man geheimnisvoll beinache aus dem Nichts zaubert. Wenn Frauen beieindigitzed by

die Daheimgebliebenen den Gesundenden diese schwere Zeit zu verfürzen suchen. So laden sie aus den Lazaretten einige unserer tapseren Streiter ein, spielen mit ihnen Gesellschaftspiele, musizieren und sind nur zu gern die gespannt horchenden Zuhörer. Nicht sellen sindet sich unter den fremden Gästen einer. der geschickt, sessend und belehrend das Wort zu sühren weiß, so daß ringsum das Geplauder verstummt und alles der einen Stimme lauscht, die in immer neuen Tönen von dem einen Thema zu berichten weiß, das unser garzes Vaterland beschäftigt, das in unserer aller Seelen schwingt und stündlich Herz und Gemüt erfüllt.

Gibt es benn eine Gefelligteit, beren Sinn nicht

PRINCETON UNIVERSITY



Eine Partie Schach.



Mufitalifde Unterhaltung.



im Zeichen des Krieges steht, und die nicht letzten Sinnes in dem Bunsch ausklänge, anderen wohlzutun, andere zu erfreuen. Jedes kleine Talent, das bisher bescheiden im verborgenen blühte, drängt heute zum Licht, singt im Freundeskreis sein Lied und greist mutig zur Sammelbüchse. "Für die, die darben und leiden." Schnell süllt sich die Büchse, denn jeder im trauten Freundeskreis sühlt sich reich im Bergleich zu all den vielen, denen das große Kingen ihr Herzblut und vielleicht mit ihm den Vater, den Ernährer nahm.

Haus den arbeitsamen Frauen öffnete, nahm man jede fünstlerische Darbietung, die die Zeit bestügelte, dankbar an. Nicht genug kann die Bereitwilligkeit gepriesen werden, mit der sich ausnahmslos Künstler und Künstlerinnen von Rang und Ruf der Kriegsgeselligkeit und zwohlsahrt zur Bersügung stellen. Zahllos sind die Tees, die durch die freudig gespendeten tünstlerischen Darbietungen manches zage Herz aufrichteten, den Zuhörern Gutes taten und auch manchem Künstler aus augenblicklicher Not halsen. Aber nicht



Fünfuhrtee.

Früher wetterte man mit Recht gegen den üppig wuchernden Dilettantismus und bot alles auf, die Spidemie der Klavier- und Biolinenmißhandlung zu dämmen, der Masse der sich berusen fühlenden Bortragstünstlerinnen ihr überflüssiges, hilsloses Mühen klarzumachen. Man sieht dies alles jest wohlwollender an. Fühlt man doch, daß die Zeiten vorüber, in denen sich die heranwachsende Jugend zu diesen brotsosen Künsten drängte, um sie zu ihrem Lebensberuszu machen. Die hohe Zeit hat Ernst und Verständnis in den jungen Menschen erschlossen, auch sür die Ansorderungen des Lebens. Heute jedoch wird jede Darbietung, von guten Absichten geleitet, wohlwollend entgegengenommen.

Besonders im vergangenen Jahr, als sich alle Hände fleißig stradend mühten, jede und jeder sein nur mit fünftlerischen Darbietungen wurzt man die Stunden der Rriegsgeselligkeit. Säufig ergreift ein berufener Redner das Wort und fpricht in tief schürfender Beife von jenen Dingen, denen unfere Beit gehört. Und da gibt es so unendlich vieles auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege und der Nationalötonomie, der Bolterfunde und neuer Rriegsgefete für alle mehr oder weniger von Bedeutung - deffen Renntnis den Blid erweitert und hilft, die Pflicht und Berantwortung mit Berständnis zu tragen, die ausnahmslos jeden trifft. Go erfüllt die heutige Beselligkeit den mahren und tiefen Sinn, der jeder Befelligfeit von Wert eigen sein sollte — nämlich Geift und Gemut zu bereichern und im Rreife Bleichgefinnter Erholung und Ablenfung von allem Schweren zu finden, ohne das fein Leben gelebt werden fann from



Erwin Imhof saß hinter der gründeschirmten Kontorlampe und stellte Rechnungen aus. Mit wunderbarer Regelmäßigkeit entstanden die Zahlenreihen auf dem weißen Bapier. Erwin Imhof war ein tüchtiger gewandter Rechner. Als er die weißen Bündel beiseiteschob, sprang ihn jäh ein wunderlicher Gedanke an. Glich nicht alles im Leben diesen Blättern? Das Leben selbst war eine Rechnung, eine höchst einsache sogar. Und der Tod stellte zuletzt jedem die Quittung aus. Erwin Imhof überdachte sein Leben, ein Durchschnittseleben ohne Glanz, aber auch ohne Not.

Bon den Fabriten tam das Pfeifen der Girenen, das den Feierabend fundete. Erwin Imhof griff nach Sut und Stod und trat auf die Strafe hinaus. Da waren die jungen Mädchen aus den Beschäften, Beitungsverfäufer, überfüllte Bahnen und Omnibuffe. Taglich zur felben Stunde dasfelbe Bild. In einem Unfall plöglicher Müdigfeit ichloß er die Mugen. Bie, wenn er diefes alles einmal nicht mehr fah, nicht mehr zu fehen brauchte? Bon merfwürdiger Unruhe erfaßt, betrat er ein burgerliches Speifehaus. Bor ben Fenftern flutete das bunte Leben der abendlichen Stunde. Mit feltsam gespannten Bügen ftarrte Erwin Imhof hinaus. Sie alle, die da vorübereilten, trugen irgendeine Laft, eine heimliche Sorge, auch die, deren Saupter fpiegelnde Inlinder und toftbare Federhute fcmudten. Bielleicht gerade die. In ihren Augen ftand ein unruhiges Flimmern, um ihre Lippen grub fich ein scharfer Bug. Ein Befühl leifer Bermunderung füllte Ermin Imhof. Barum Schleppten sie Jahr um Jahr geduldig ihre Laften? Barum zogen fie nicht felbft das Fazit ihres Lebens? Bielleicht gehörte Mut dazu. Möglich. Ermin Imhof mußte ploglich lächeln. Rein, gar fo ichmer tonnte es nicht fein. Er ftand auf, zahlte und ging beim. Bas eben noch taum bewußt, fpielerisch fast fein Sirn burchzuckt, nahm plöglich in ber Stille des fleinen Manfardenzimmers fefte Form an. Er felbit wollte die Quittung feines Lebens Schreiben. Bas hatte ihn davon zurudhalten follen? Die Fron eines nüchternen Berufes? Ein altes, in dörflicher Enge lebendes Elternpaar? Berblafte, erfaltete Befühle für ein Madchen, das die Reigung feiner Jünglingsjahre befeffen? Wie aber? Allerlei Borftellungen durchzudten fein Sirn. Der Sprung über ein Brudengelander, das Niederwerfen por einen heranbrausenden Bug? Rein, nicht fo. Nicht Diefe laute, aufdringliche Urt, Die nach Zeitungfensation ichmedte. Ein fleines geheimnisvolles Lächeln umfpielte Ermin Imhofs schmale bartlofe Lippen. Er dachte an feine Ersparniffe. Sie gestatteten ihm für turge Beit Bewegungsfreiheit. Er murde reifen, die Berge auffuchen oder die Gee! Man ftieg empor in die Regionen ewigen Schnees - er erinnerte fich gelefen zu haben, daß der Tod des Erfrierens munderbar fanft und schmerzlos Oder man schwamm hinaus ins blaue Meer meit, weit, bis es einen nicht mehr losließ. Mit einer fast heiteren Belaffenheit ging er am nächften Tag in Das Bureau. Bei feiner Beimtehr fand er ein Schreiben, feine Einberufung zum heeresdienft. Ungläubig ftarrte

er darauf. Mein Gott, draußen vor den Toren des Landes stand der Krieg. Beinah gewaltsam mußte er sich daran erinnern. Aus der Fülle wechselnder Bilder, die mit raschem Pulsschlag an ihm vorübersluteten, stieg wie etwas Körperliches eine zornige Enttäuschung. Ließ sich der, dem er den Griffel aus der Hand nehmen wollte, dies Recht nicht nehmen?

Bas nun fam, mar ein munderliches, zwiespältiges Leben. Da ftand durch nichts unterschiedlich von den anderen der Refrut Imhof auf dem Exergierplag und tat Dienst. Der andere aber, der Erwin Imhof farger Mußeftunden, hatte einen fremden, fühlen Blid, ein leises, hochmutiges Lächeln, das ihn aus der Gemein= famteit hob, unsichtbare Schranten um ihn aufrichtete. Diefer Ermin Imhof ging mit gefteiftem Naden in Reih und Blied zwischen ben andern, als fie ausrudten. "Rommt wieder." Ein junges, blondes Mädel ließ das tranenfeuchte Tüchlein mehen. Wie ein elettrifcher Schlag durchfuhr es Erwin Imhof. Das war's. Sie alle ließen hoffnungen, Buniche, Sehnfüchte zurud, die ber Erfüllung harrten. Er nicht. Er wollte nicht wieder= kehren. Feindselig tropige Linien furchten sein blaffes Gesicht. Tausend Tode standen da draußen bereit. In den Stunden der Raft, da Ermin Imhof betäubt pon dem fremden, ungeheuerlichen Erleben auf feuchter Strohfdutte lag, tam ihm duntel jum Bewußsein, wie viele ftill geworden von denen, die dem blonden Mädel beim Ausmarich zugelächelt. Das harte, gespannte Befühl der letten Wochen umichloß ihn nicht mehr wie mit eisernen Klammern. Leben und Tod hier draußen waren unpersönliche Dinge. Das gab all diesen Menschen eine munderbar unerschütterliche Rube. Da einmal, fie hatten in einem frangösischen Dorf Quartier bezogen, verirrte fich ein feindliches Beschoß. Ermin Imhofs scharfes Dhr vernahm das leife Gurren. Jett!

Mit einem Schrei marf er ploglich die Urme in die Luft. Aus der Dunkelheit, die ihn jah umflutete, tauchte als lettes Zeichen der Umwelt das rote Kreuz auf der Müge des Krantenpflegers. Und wieder mar es das Zeichen barmherziger Liebe, das ihn grußte, als er er= Er mußte nicht, ob es Tage oder Bochen wachte. maren, die er im Fiebertraum gelegen. Benug, er lebte. Barum benn aber mar er nicht braugen bei den andern? Ein unbewußtes Befühl der Busammen= gehörigkeit ersüllte ihn. Tastend suhr er sich über die Stirn, hob die Arme. Ja, was denn, wie denn — tödliche Blässe überzog plöglich sein Gesicht — das rechte Bein ein gazeumwickelter Stumpf . . . dumpfem Stöhnen ichloß Erwin Imhof die Augen. Go nur, wenn man nichts fah, nicht das gutige Untlit des Arztes, nicht das tröftende Lächeln der Schweftern, war es möglich, den wilden, rasenden Schmerz zu ertragen. Tag und Nacht diefes Berfinten in uferlofer Trauer und doch nicht reftlos darin untergeben. Denn das war das feltsame, unbegreifliche: irgendeine geheimnisvolle Lebensenergie wehrte fich, das Studwert bes Todes zu vollenden. Richt fterben. Die Gegenwart mar dunkel, wefenlos, aber die Bergangenheit -

Digitized by Google

über ihr lag ein mild versöhnlicher Glanz. Kindheitserinnerungen stiegen auf. Die Ettern — er war über ihren Kreis hinausgewachsen lange, lange. Ach ja, und die Susanne Ott. Die trug wohl schon einen glatten Goldreif an der Hand oder gar die Witwenhaube auf dem blonden Haar. Und waren doch alle reicher als er.

Seine Wunde heilte gut. Der Arzt fragte ihn, ob er Heimaturlaub haben wolle. So kam es, daß Erwin Imhof an einem frühen Märztag auf dem Bahnsteig stand. Stärker als in dem stillen Hause mit der Kreuzsahne riß es und zerrte es an seiner Seele. Nur nicht die mitteidigen Blicke der Reisenden sehen müssen. Bis ihn die Augen schmerzten, starrte er auf ein Zeitungsblatt. Dann endlich hob er doch scheu und slüchtig den Blick. Der Zug suhr durch Flachland. Nicht im Goldglanz wogender Felder prangte die Ebene, braune Ackerfrume säumte den Fahrdamm. Der sonnenhelle junge Frühlingshimmel aber umfloß die Fernen mit veilchenfarbenem und rötlich schimmerndem Glanz, daß es aussah,

als läge ein leises Blühen über ihnen. Und plöglich schwoll es Erwin Imhof heiß zum Herzen. Das war das deutsche Land, dieses Land, das still und weit in einer Flut strömenden Lichts der Zukunst entgegenharrte. Dafür hatte er gekämpst, dafür gelitten.

Der Zug fuhr ganz langsam. Das verwitterte Dach eines kleinen Stationsgebäudes tauchte auf. Ein feuchter Schimmer stieg Erwin Imhof in die Augen. Wie oft hatte er als Kind hinter der Sperre gestanden und dem rollenden, sauchenden Ungetüm nachgestarrt. Eine Weile später hielten ihn zitternde Hände umsaßt. Wunderbar leicht und zart waren sie, diese arbeitrauhen Hände. Und plößlich, kaum hörbar, ging die Tür, und die Susanne Ott stand im Zimmer, ein tieses, wunderbares Leuchten in den blauen Augen. "Wilstommen daheim!" Wie eine Glocke klang ihre Stimme. Da wußte Erwin Imhof plößlich, daß in dieser Stunde der höchste Posten seiner Lebensrechnung beglichen wurde.

## Sturm.

Trompeten ichmettern im Morgenrot:

Trara!

Auf tohlichwarzem Roffe ritt jauchzend ber Cob — Erara!

Ihr Jungens, nun zeigt es, ihr fürchtet ihn nicht, Ihr lachet dem Tode noch teck ins Gesicht. Trara! Trara! Trara!

Run faßt das Gewehr, laßt blinken den Stahll Zum Sturm!

Es leuchtet so herrlich die Sonne zu Cal Zum Sturm!

Laßt pfeisen die Rugeln! Laßt ftrömen das Blut! Sura! Das wedt in den Serzen die Glut Bum Sturm! Zum Sturm! Zum Sturm!

Und hat's dich geworfen, mein tapferer Freund — Leb wohl!

Nicht darf ich verweilen — da vorn ist der Feind! Leb wohl!

Wer weiß, wie bald trifft auch mich das Geschoß — Leb wohl, du mein wackerer Rampfgenoß! Leb wohl! Leb wohl! Leb wohl! Erompeten schmettern durch Feld und Wald: Erara!

Der Feind ist geworfen, das Ganze halt! Erara!

Da liegt nun fo mancher auf blutiger Erd, Da irret umher manch reiterlos Pferd — — — Erara! Trara! Trara!

Da liegt auch mein Freund im feuchten Gras im Blut!

Was blickst du so starr? Was bist du so blaß voll Blut?

Da feufst er noch einmal so schwer und doch frei. "Wir siegen! Wir siegen!" Und dann ist's vorbei — Still liegt er in seinem Blut!

Es senkt sich die Nacht auf das blutige Feld ganz sanft

Und hüllt in den dunklen Schleier die Welt gang fanft --

Da plöblich — Da braust es zum Himmel empor, Aus rauhen Kehlen ein mächtiger Chor "Nun danket alle Gott!"

Trompeten fchmettern im Morgenrot:

Trara!

Auf tohlschwarzem Rosse ritt schweigend der Too —

Trara!

Orei Salven fnattern — und Trommelhall — — Da bringt man zu Grabe die Tapfern all — Die Sonne scheint hell darein!

Paul Dohm, Rriegsfreiwilliger.



enerated on 2019-06-07 22:46 GMT / http://hdl.handle.net/2027 iblic Domain in the United States. Google-digitized / http://www.



# Bilder aus



aller Welt.













Bon lints. Obere Reihe: Generaloberft von Moltte, Groß-admiral von Koefter, General-jeldmarichall Graf Haezeler.

In der Mitte: Generalfeldmarichall Graf Moltfe.

Untere Reihe Generaloberst Braf Schlieffen, Generalfeldmarichall v. der Boln, Generalfeldmarichall Graf Wal-der ee.



Cehrmeister und Erzieher des deut= schen Beeres.

Blatetten von Brof. Richard Rrufe.



Florenz Sartorius, Begründer der Sartoriuswerf? A.-G., Böttingen, beging einen 70. Geburtstag.



Dr. 21d. Koepfel, Berlin, bedeutender Bhnfiter, vollendete fein 60. Lebensjahr.



Frühlingseinzug in Rußland: Eisgang auf der Düna. Aufgenommen oberhalb Rigas.



Ria Reffel, Agl. Schaufpielerin, wurde ans Thaliatheater in Samburg verpflichtet.



Frl. Dr. Luife v. Winterfeld, wurde gum Archivdireftor in Dortmund gewählt.



Mus dem befehten Serbien: Unficht der Stadt Brigrend.

# Kranke Nerven Gesunde Nerven

sind die Quelle zahlreicher Leiden und Schmerzen, von denen der Kulturmensch nur zu häufig heimgesucht wird. - Nervöse Kopfschmerzen, nervöse Magenbeschwerden, nervöse Muskelschmerzen, nervöse Sehschwäche und zahlreiche andere Leiden haben ihren Grund darin. dass die Nerven, die die betreffenden Organe durchziehen, überanstrengt. überreizt und in ihrer Leistungsfähigkeit herabgesetzt sind. Dazu die grosse Zahl der auf allgemeiner Nervosität beruhenden Beschwerden, wie Reizbarkeit, Unlust zur Arbeit, leichte Ermüdbarkeit, Gedächtnisschwäche, Schlaflosigkeit, Unruhe und dergleichen mehr. Sie alle können nur dann erfolgreich bekämpft und beseitigt werden, wenn es gelingt, die Nerven zu regenerieren, aufzufrischen und dadurch ihre frühere Leistungsfähigkeit wiederherzustellen.

sind die Quelle eines wonnigen Kraftgefühls und ungetrübter Lebensfreude. Gesunder Schlaf, Arbeitslust, Ausdauer, Mut und Energie sind die Kennzeichen eines gesunden, in gutem Ernährungszustande befindlichen Nervensystems. Denn auch der Nerv bedarf ebenso wie alle anderen Organe des menschlichen Körpers einer ausreichenden und zweckmässigen Ernährung, um auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit zu bleiben. Unter normalen Verhältnissen reicht die tägliche Nahrung auch für diesen Zweck aus. Ist aber durch seelische Erschütterungen oder körperliche Strapazen und Entbehrungen, durch Aufregungen irgendwelcher Art die Nervensubstanz, insbesondere ihr wertvollster Bestandteil, das Lezithin, inhohem Maße verbraucht, dann muß dieser lebenswichtige Stoff dem Organismus wieder zugeführt werden.

# Biocitin ist die Nerven-Nahrung

die dem erschöpften Nerv seine Leistungsfähigkeit wiedergibt. Biocitin führt den Nerven das physiologisch reine Lezithin zu, jene Substanz, die zu den unentbehrlichen Bestandteilen des Gehirns, Rückenmarks und Nervs gehört, deren Verlust eine Zerrüttung des Nervensytems bedeutet, und deren Zufuhr das gesamte Nervensystem kräftigt und auffrischt. Biocitin ist deshalb zum Ersatz der verbrauchten Nervenkraft und zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit unentbehrlich. Aber auch bei jeder andern Art von Körperschwäche, ganz besonders für den durch Blutverlust geschwächten Verwundeten und Kranken, bildet Biocitin ein hervorragendes Kräftigungsmittel von unschätzbarem Werte. Biocitin ist das einzige Präparat, welches 10° Lezithin nach dem Verfahren von Professor Dr. Habermann enthält, wir bitten daher, minderwertige Nachahmungen und Ersatzpräparate zurückzuweisen. Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. Ein Geschmacksmuster nebst einer populär wissenschaftlichen Abhandlung über rationelle Nervenpflege sendet auf Wunsch kostenlos die Biocitin-Fabrik, Berlin S 61 W 4.





# MANA ESMANNES Motoriastwagen Motoromnibusse

AKT-GES: AACHEN

PRINCETON UNIVERSIT



**Bad Wildungen** 

Spezialbad für

Nieren-, Blasen- u. Stoffwechselleiden.

Frequenz 1915: 9306 Personen.



# zur Haustrinkkur

in 1915 = 1,800,738 Flaschen.

Im eigenen Interesse achte man auf die Namen der beiden obigen Quellen. Tatsächlicher Ersatz ist weder durch andere Quellen noch durch das künstliche sogenannte "Wildunger Salz" möglich.

Schriften frei durch

Fürstl.Wildunger Mineralquellen, A.-G.
Bad Wildungen II.

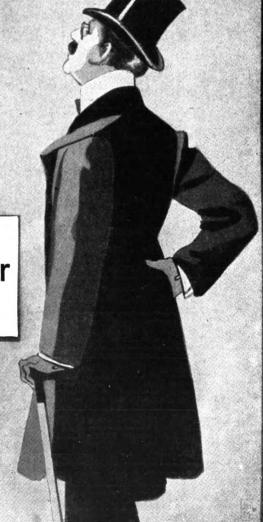

Comments in

Lang'ide Deifidampf-Lotomobilen. Deutschland darf für fich das Berdienft in Antpruch nehmen, einen Betriebsmafchinenthp, ben

iprich nehmen, einen Betriebsmaschinenthp, den es seinerzeit von England in der beldesdensten kom mibernommen hat, dis zur höchsten Bollstommendet ausgebildet zu haben: Es ist die Dampfmaschine im Zusammendau mit dem Reisel: Die Loto mo dite". Vis Betriebskrast für elettrische Zentralen wird nach wie vor die altbewährte Dampstrast als wirtschaftlich und betriebskechnisch unersehren und geschätt. Sind doch ihre Vorteile zu bedeutend und einschen die die Virrechterhaltung eines rentablen und insdesondere unter allen Umständen zwertässigen Betriebes. Daß sür fleine und mittler Zentralen ti bes. Daß für fleine und mittlere Bentralen und fonftige Betriebsanlagen bie Lofomobile und sonitige Betriebsanlagen die Lofomobile ein so ausgedehntes Unwendungsseld gesunden dat, ist vor allem durch ihre außerordentliche Birtschaftlickeit infolge des Wegfalls der Robi-leitungs. Wärmeverluste zwischen Keisel und Rachine begründet. Weiterhin spielen jedoch auch die Einsacheit und leberzichtlickeit der gangen Unlage bei Zusammenhang von Kessellel und Maschine sowie die Berringerung der Un-lage-, der Bedienungs- und der Betriebstosten



Cotomobil-elettrifte Jabritgentrate

Der Der Brazifions-Augellager-Werte Fichtel & Sachs in Schweinfurt a. M.
Neues Maschinenhaus (als Erweiterung der bisherigen Krajtanlage) mit 2 Lanzsichen Heißbampf-Berbund-Lofomobilen
mit Bentilsteuerung "Spikem Leng". Leistung 500—65.0 PS
bzw. 580—750 PS. Dirette und starre Kupplung mit
Wechselstromgeneratoren.

eine nicht unweientliche Rolle bei ber Bahl ber Lofomobile als Betriebstraft für eleftrifche

Bentralen.
Es darf als ein wertvoller Borzug b. Lanz'ich en Heißdampf Berbund. Land'ich en Heißdampf Berbund. Loto mobilen (mit Bentisteuerung Shstem Lent) angesprochen werden, daß die spezielle Virt ihrer Kurbelwellenlagerung auf besonderen Lagerstützen (bzw. bei Waschinen über 400 PS Leiftung auf besonderen Lagerständern) ohne weiteres die dirette, starre Auppelung von Maschine und Generator gestattet. Es ist also bei den Lanzichen Losomobilen nicht erforderlich, zwischen Generator und Maschine eine elastiche Kubbelung einnissallen. Dadurch wird wird wird einnissallen. Dadurch wird ind, zwichen Generalist und Mahalite eine einst sich state und bas ganze Aggregat wesentlich billiger und fürzer, außerdem kann das Gesamt-Schwung-moment von Dampsmaschine einschl. elektr. Generator für die Regulierung voll ausgenunt merben.

Die Heinrich: Lanz. Berte in Mannhelm, die 5000 Arbeiter und Beamte auf einem geschlossenen Fabrikareal von 410,000 qm beschäftigen. liefern jährlich über 2000 Lokonwobilen für alle Betriebszweige. Der Gesamtablat Lang. iber BetriebAzweige. Der Gesamtabsat Lang'ider Lofomobilen beträgt bereits über 1,400,000 PS

# ESBAD

San.-Rat Dr. R. Friedlaender's

# Sanatorium Friedrichshöhe

für Nerven-u.innere Kranke. · Speziell Gehstörungen. 🗏 

Dr. Möller's Diatet. Kuren Wirks. Heilverf. Sanatorium nach Schroth Chroschwitz

Abteilung f. Minderbemittelte: pro Tag 5M.



# Mars-Gamasche

D. R. Patent. Ausl. Patente.

Anerkannt beste und beliebteste Wickel-Gamasche

Offiziere besonders im Felde und für Sportleute

Vorrätig in den einschlägigen Geschäften.

Man kaufe keine minderwertigen Wickelgamaschen, da diese nachteilige Wirkungen haben

Zuckerkranke erhalten Gratis - Broschüre über diätlose Kur (nach Dr. med. Stein - Callenfels) d. W. Richartz, Cöln, Georgsplatz 2 b.

Gallensiein-, Nierenstein-, Griess-, Leber-Erfolg ohne Operation und ohne Diät: 4, Fl. 4.50, ½1 Fl. 8.50 unter Nachnahme. Antigallin-Werk, Friedrichshagen i. d. Mark. — Prospekte gratis.

Bettnässen Erfolgreiche Befreiung. Alter- und Geschlechtsangaben. Auskunft ums. diskr.
Margonal, Berlin, Fidicinstraße 38. beurteilt Wilhelm Kuebler, Ober-Dettingen (Württemberg).



Cehrpidne und Prospekte der hier angezeigten Unterrichtsanstalten vermittelt kostenios die Anzeigenanteilung der "Woche", Berlin SW 68.

## Dr. Jifcherice Borbereitungsanftalt

Beit. Dr. Schunemann, Berlin W 57, Bieten-Str. 22-23, für alle Militar- u. Schulpruf,, auch für Damen. Bervorragende Erfolge. aug par Damen. Hervorragenoe Erfolge. Empfehlungen aus ersten breisen. In 287 Jahren bestanden 4324 Zöglinge, u. a.: 2887 Fahnenj., 515 Einjährige etc. etc. Bereitet mit gutem Erfolge zu allen Rotprüfungen, auch beurlaubte ob. invalide Offig. g. Reifeprüf. vor. Borbild ung 3. Ginj. ., Brim. ., Abit. Brufg. in Dr. Sarangs Anft., Salle' S. 8.

Alle Un errichtsanzeigen finden hier erfolgreichste Verbreitung.

## Militär-Vorbereitungs-Anstalt für die Fähnrichprüfungen.

Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfre-willige, die übertreten. Jede sachkundige Auskunft. 1915 bestanden 419, selt Kriegsbeginn bisher 646. BERLIN W 57, Bülowstr. 103, Dr. Ulich.

## Marie Voigts Bildungsanstalt Erfurt in Thüringen.

A. Abt. Fach- u. Haushaltungsschule. Viertel-, Halbjahrslehrgang.
B. " Hauswirtschaftliche Frauenschule. Jahreslehrgang.
C. " Ausbildung technischer Lehrerinnen
(Hauswirtschafts-, Handarbeits-, Turnlehrerinnen).

D. Schülerinnenheim. Auskunftsheft kostenfrei Der rege Besuch der Anstalt hat sich während der Kriegszeit nicht vermindert.

## Ingenieurschule zu Mannheim

Städtisch subventionierte höhere technische Lehranstalt für

Maschinenbau, Elektrotechnik, Gießerei und Hüttenkunde.

Programme kostenios.

Leichter Nebenverdienst!

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. 1.—
für die einspaltige Nonpareiliezeile.

Vertreter für Neuheiten sucht
Vertreter p. Holfter, Breslau. Hp. 181.

### MIX & GENEST AKTIENGESELLSCHAFT TELEPHON- UND TELEGRAPHEN-WERKE BERLIN~SCHÖNEBERG

Klingelanlagen Telephonapparate für Haus und Post Blitzableitermaterial

Galvanische Elemenie Kassensicherungsapparate gegen Einbruch und Feuer

Preislistenkostenlos/ERSITY

Alkalisch-schwefelhaitige Kochsalzthermen (37 20 C - 73 40 C) Weltberühmt seit vielen Jahrhunderten als wirksamstes Heilmittel gegen

Rheuma - Gicht - Ischias - Katarrhe (Ansteckende Krankheiten werden nicht behandelt) Sommer- und Winterkuren / Musterhafte neue Kurund Badeanlagen

Xurhaus, Palasthofel "Aachener Quellenhof" mit anschließendem Badehaus. - Trink- u. Wandelhalle Eröffnung Mai 1916 Eröffnung



# "KAISERBRUNNEN"

bestes Taselwasser - Aachener Thermalwasser (Kaiserbrunnen) A.-G. Aachen.

# Dr. Sandow's Ersatz für Brausendes Bromsal

Für 25 Trinkgläser oder 50 Weingläser. Preis 80 Pfg.

Zwei Tabletten und etwas Zucker in einem Trinkglase kohlensauren Wassers zu lösen.

Diese Tabletten können auch in gewöhnlichem Wasser genommen werden und eignen sich daher besonders für Lazarette und Krankenkassen.

Chemische Fabrik von Dr. Ernst Sandow in Hamburg,

Hautand verbessert, die Figur



Der Mensch in körperlau, Fortyflanzung) wird besprochen in "Auschans Menschenkunde". 83 Ab bildg. Gegen Vereins, von M.3.— zu bez. von Strecker & Schröder, Stuttgart W

## Lebenswahr

und tief, nützich in spezieller Richtung sind nach wissenschaftlichen Gutachten Sachverständiger die Charak-ter-Beurteilungen von P. L. Brief-lich nach Handschrift seit 1890. Pro-spekt frei. Paul Llobe, München W.12.

Briefmarken, 30,000 ver-seltene, gar. echt. auch Postkarten, versende auf Verlangen zur Auswahl ohne Kaufzwang unter allen Katalogpreiser Prof. Max Hauser, Wien II, Obere Donaustr. 45.



## Die elegante Damenwelt trägt ubsams arantie Schutzblatter Meingelv. D. R.W.Z Modernste auch auswechselb Formen u. Ausführungen, alle Preislagen, Bon. Geruchlos, besonderes Prüfungsverfahren, (Prüfungs-Apparat DRPat.angem.) Garantieschein verbürgen Undurchlässigkeit Verkaufsstellen kenntlich durch Plakate F.A.RÜBSAM SÖHNE, FULDA Prüfen und tragen auch Sie echte Rübsam's Garantie Schutzblätter. dann verdirbt Ihnen kein Kleid mehr.

billige Serien mit lander prächtigen exotisch. Arten zu Dekorationszwecken. Idmetterlinge, Käfer, Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas, Dresden-Blasewitz.

Zehn Mark mußt du sparen!

Registrier-Sparbüchse ohne Schloß registriert nur 10-Plennigstücke, öffnet sich automatisch erst dann, wenn 10 Märk voll geworden sind Preis per St. M. 3. Zu haben in all Spiel- u. Kurz-

St. M. 3. Zu haben in all Spiel u. Kurz-warengeschäften, evt. werden Bezugs-quellen nachgewlesen d. Jos. Süsskind, Hamburg 36 W. Man kaufe nur die

Pex, automatisch registrierende Sparbüchse

Senfs Briefmarken-Journal

Kriegsmarken: 20 Ver 40 Verschied, 3.25

Senis Briefmarken - Katalog Gebrüder Sent in Leipzig.

der beste Ersatz für franz. Cremes bes, für "Creme Simon", macht die Haut samtweich, fettet nicht. Ist unerreicht! InTub. u.Töpf. M. 1.- u. 2.-. Krem-Teras-

et ille

 Seife, aus d. besten Rokstoffen hergest.
 St. 1 M., 3 St. M. 2.75. Ueberall erhält! Max Schwarzlose, Königl. Hofl., Berlin C 2.

## Die Stiefel selbst besohlen

ist spielend leicht mit Fehnel-Sohlen. D. R. G. M.
Patente angen. Absolut wasserdicht, elastisch, sehr haltbar.
Unter zahlreichen Anerkennungen schreibt Herr Lehrer K. in Posen: Bin
14 Wochen täglich auf Ihren Sohlen gelaufen etc.
Probepaar gegen 85 Pf. Voreinsendung.
ausschneiden Mk. 3.30 franko Nachn.
Fehnels Neuchemie, Frankfurt a. M.-W.

# Haarweg! Elektrischer Haarzerstörer



Etwas Sensationelles bringt das medizinische Warenhaus Dr. Ballowitz & Co., Berlin W 57, Abt. Hy. A. Lästige Haare mit der Wurzel kann man jetzt selbst beseitigen, indem man den Apparat durch Knopfdruck in Funktion setzt. Durch konzentrierten galvanischen Strom trocknet die Wurzel ein, das Haar fällt sofort aus, und ein Wiederwachsen ist unmöglich. Hierür bürgt die Firma und verpflichtet sich andernfalls, das Geld zurückzuzahlen. (Keine Elektrolyse.) Der Preis ist M. 8:50 u. M. 8.—, Gebrauchsfertig. (Per Nachnahme.)

# Unüberfroffen an Formenschönheif



ges, gesch.

ist mein neuester ges, gesch Korsettersatz
"Lupa" mit regulierbarem Busenformer
und Rückenhalter in einem Stück vereint. Es lößt sich mit keinem Korsett eine
solch formvollendete Figur erzielen wie
mit meinem Korsettersatz "Lupa", nachdem
er gleichzeitig volle Büste erzeugt. Nicht
nur für schlanke Damen eignet sich
Lupa" vorzüglich, sondern auch für
starkelbige Damen. Der Hüfiformer
flacht starke Hüften ab und hölt
den Leib zusommen. Durch den regulierbaren Busenformer wird eine korrekte
Figur erzielt. Keine Stahlschienen. Kein Druck
auf Megen und Weichteile. Stramme graziöse
Haltung. "Lupa" ist eine absolute Neuheif
auf dem Geblete der hyglenischen Figurenverbesserung. Viele Anerkennungen :: ::
Modell 3013 kompl. m. verlängertem Höffiformer, 4 Strumpfh. Spitzen u. Stickereigarnit.
wie Abbildung oder mit ausgeschnittenen
Hüften, weiß u. champagnefarbig M. 18.50,
Dei Bestellung Tail'enweite über dem Kleide
angeben! Versand gegen Nochnahme.
Ich tausche Daren um od., zahle Gelö zurüch!

"Dresden-A. 188. Bendemannstr. 15.

Prospekte kostanios Nur bei Ludwig Paechtner, Dresden-A. 188, Bendemannstr. 15. Verkauf für die Schweiz: H. Hafner. Altstetten-Zürich.

PRINCETON UNIVERSITY



am Stein (Rheinprovinz) Thermal·Sol·Radiumbad

Die natürlichen Radium-Gasperl·u.Solbäder

heilen: Gicht. Rheumatismus, Frauenleiden, Herzkrankheiten, Rachitis. Skrofulose, Ohren-Nasenleiden und

Kriegsverletzungen.

Hir Kriegsteilnehmer weitgehende Vergünstigungen

Miemand hat gesunde Beine jetzt nötiger als die Daheim-geblie-Schwere Leiden häufig die Folge vernachlässigt.
Krampfadern. Bei Hautund Beinleiden aller Art.
Rheuma. Gicht, Ischias
verlangen Sie Broschüre:
Lehren u. Ratschläge v. Sanit.-Rat
Dr. R. Weise & Co., Hamburg I W.

H. W. Voltmann Bad Oeynhausen 9 Spezialfabrik f. Hand betriebsfahrräder (Invalidenräder). Krankentahratühle für Straße Kataloge gratis.



# Vom Pfingstfest zur Weihnacht

Der Auslese erste Folge

Herausgegeben von Hauptmann d. L. Hoecker.

Das vornehm gebundene Buch, 286 Seiten stark, mit 16 zweifarbigen Kunstbeilagen und zahlreichen Textbildern gibt den wesentlichen Inhalt der Nummern 41 bis 75 des ersten Kriegsjahres und der Nummern 1 bis 40 des zweiten Kriegsjahres wieder. Das Werk ist in Lille selbst
gesichtet und zusammengestellt, gesetzt, gedruckt und gebunden worden. Der gesamte Erlös
aus dem Verkauf dieses Buches sliesst der "Liller Kriegszeitung" zu.

= Preis 4 Mark. ===

Das Buch kann durch jede deutsche Buchhandlung oder durch Feldpostanweisung von der

ler "Liller Kriegszeifung" Feldpost-Station 403, bezogen werden. Ausgabe der



## Wollen Sie

elegant u. billig gekleidet gehen? Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig getragene Kavaliersgarderoben. Rissiko ausgeschlossen 1 MUENCHEN, Buttermelcherstr. 5.







Borwerke Co

und lästiger Haarwuchs kann einzig und allein nür durch Anwendung der neuen amerikanischen Methode, ärzt-lich empfohlen, radikal und für immer beseitigt werden. Deutsches Reichspatent Nr. 196 617. Prämilert Goldene Medaille Paris, Antwerpen. Sofortiger Erfolg durch Selbstanwendung und Unschädlichkeit wird garantiert, sonst Geld zurück. Preis M. 5,— geg. Nachn. Nur echt durch den alleinigen Patentinhaber und Fabrikanten Herm. Wagner, Cöln 24, Blumenthalstr. 99. einzig und allein nur durch Anwendung





Er beseitigt in 1 Minute Hautfett-glanz u. Mitesser! Pickel, Sommer-sprossen, grossporige, höckerige u. öcherige Haut meist über Nacht der in wengen Tagen. Er macht jeden Teint gar, weiss u. rein. Preis 2 M. exkl. Porto. Hortense de Goupy, Erlin-Halensee 5, Bornstedter Strasse 8.



Gesichts-, Wangen-

sowie jeden Blutandrang nach dem Gesicht bescitigt sof. u. dauernd mein Entrötungs-papier. Kühlend u. beruhigend. Preis 2 M. ohne Porto. Hortense de Goupy, Berlin-Halensee 41, Bornstedter Strale 8.

## Louis Krause Leipzig-Gohlis 20

Spezialfabrik moderner Selbstfahrer

u. Krankenfahrstühle aller Art. Erstklassige Ausführungen. Mäßige Preise.

Ilustrierter Katalog gratis und franko

SCHONSTER SCHMUCK für Veranda, Balkon, Fensterbretter sind unstreitig meine Versand überallhin. Prosp. gratis u. franko. Gebhard Schnell, Hängenelkengärtnerei. Traunstein 36, Oberb.

# Kautmännisches Personal

Inserate haben im "Berliner Lokal-Anzeiger" großen Erfolg. Auch während des Krieges.



# Der Tag wird zur Stunde

wenn Sie Ihren Angehörigen im Schützengraben ein

# Saltaspie

schicken.
Es wird nach neuer Anregung aus dem Schützengraben mit Würfeln gespielt und kann von jedem sofort gespielt werden. Es ist so interessant, daßkeine Langewelle und trübe Gedanken aufkommen und die Zeit bei diesem interessanten und anreizenden Spiel dahinfliegt. reizenden Spiel dahinfliegt. Würfel liegen Jedem Spiele bei.

Salta-Versand, Hamburg 39

## Mein Gaarausfall hat vollkommen aufgebört

Es grenst an das Bunderbare! Seit Jahren gingen mir bide Strab. Seit Jahren gingen mir dide Strab-nen aus, u. dos wenigeshaar wor ganz dünn. Da hörte ich von Ihrem Haar-Kraftwasser, nach lurzem Gebrauch zeigte sich neues Wachstum. Berlin, Liddy Schw... Reichels Haar-Krass-wasser ist. 2.50. Spezialbroschütze "Die rationelle Haarpstege fosseniste. Otto Reichel, Berlin 76, Essenbahnitt. 4

## Gummistrümpfe,

Leibbind., Gradehalt. u. elektr. App. etc.etc. zu billig. Preis. d. Josef Maas & Co. G. m.b. H., Berlin 82, Oranienstr. 108. Oifert. erbeten



## Büchertafel.

Befprechung einzelner Werfe vorbehalten. Rüdfendung findet in feinem Rall ftatt.

Sanns v. 30 beltig: "Die herbe Grafin". Stuttgart. 3. Engelhorns Roff.

Frang Karl Endres: "Die Türkei". München. C. H. Bed (Ostar Bed).

Joseph Langhammer: "Belgiens Bergangenheit und Bukunft". Warnsborf i. B. Eb. Strache. A. von Gersdorff: "Lebenssessessellein". Berlin. Leipzig. Her-"Belgiens Bergangenheit und

mann Sillger.

Ostar Frei: "Strahlen ber Liebe". Rortheim (Sannover). Selbftverlag. Breitermeg 6. F. Grafin zu Reventlow: "Der Gelbtompler". München. Mbert Langen.

# Sommersprossen

gelbe Flede, Leberflede, unreinen Teint beietigt "Chloro". Sautbleicherne. - Zube 1 . - In Apotheten, Drogerien, Barfumerien.

Annahme von Inseraten bei August Scherl C. m. b. H., Berlin SW 68, Filialen: Bremen, Obernstraße 38 I. Breslau, Ohlauer Straße 37 II. Cassel, Königsplatz 53 I. Dresden-A., Prager Str. 35, Elberfeld, Kaiserstraße 10, Halle a. S., Sternstraße 13, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breite Weg 184 I. München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolinenstraße 51 II. Stuttgart, Königstraße 11 I. — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3,50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.

# – Magerkeit 🛖

Schöne, volle Körperformen, imponierendes
Aeußeres bei Herren u. Damen durch unser
preisgekröntes "Abundin". Bestes
Nervennährpräparat. Goldene Medaille.
In kurzer Zeit bis 30 Pfund Zunahme.
Umschädlich. Garantienenbein. Zahlreiche Dankschreiben, Preis 2 M.,
3 Kartons (z. Kur erforderlich) mur 5 M.,
Diskrete Zusendung.

Dr. Schäffer 2 Co. G. m. b. H.,
Berlin 59, Friedrichstraße 3.

Kleine Kios St. 21/2 Pt. Kurprinz

Fürsten

Welt-Macht " 5 "

Auto-Klub " 6

Fort mit Beinverkürzung unsichtbar, Gang elastisch und eicht. Jeder Ladenstie-tel verwendbar. Gratis-Broschüre senden

Extension G.m.b.H. Frankfurt a. M., Eschersheim Nr. 234

Spife Schnellwaschseife Ztr. 55.— Mk. 1/2 Ztr. 15.— Mk. Bin, freibl. ab Lag. Nachn. P. Holfter, Breslau Sf. 394.



Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers". Berlin SW 68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl Cl.m.b.H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich.

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

## Norddeutschland.

Bad Polzin (Moorbad in Pommern). Kaiserbad Sanatorium, physi-kalisch-diätetische Heilanstalt. Sanitätsrat Dr. Hölzl. Bad Schwarfau <sup>8</sup> Min. v. Lübeck. 3½proz. jodh. Quellen, Waldluftkurort. Bellebter Rubesitz.



Luftkur- u. Badeort. Sonntagsfahrk. von

Solbad Segeberg Stärkste Sole Deutschl. Moorbad. Kurb.

## Ostseebäder.

Georgenswalde Ostseebad, Villenkolonie, Post u. Bahnstat Neues Kurhaus, Kurtaxfr. Näh. Badeverwit. Kahlberg Station Elbing. Ostseebad u. Luftkurort auf d. Frischen Nehrung. Gegenüber d. Kaiserl, Herrschaft Cadinen. Mediz. Bäd. Mäß. Kurtaxe. Kriegsteilnehm. frei. Näheres d. d. Direktion. Rauschen Ostseebad u. Luftkurort b. Königsberg i. Pr. Offiz.-Genesungsh., selt.Naturschönh. Famillenbad. mod.Warmbad.

## Brandenburg.

Berlin Pension Steinplatz Rudolf Sendig fr., Charlottenburg, Steinplatz 4, am Zoo.

Budtow Kr. Lebus (Märk, Schwelz). — Sanatorium u. Erholungsheim Waldfrieden. Vorzügl. Verpfleg. Gelegenheit zu physik. diät, Kuren unt. ärztl. Leitg. Empf. v. D. Offiz.-Ver. Tel. Nr. 55.

Falkenhagen Seegefeld - A. Sanatorium 7—10 M. San.-Rat Dr. Straßmann. (Einzelzimmer 7—9 M.)

Saarow-Pieskow Landhaussiedelung am Scharmützelsee Stat, Saarow-Ost und Pieskow. Post Saarow (Mark). Tel. Fürstenwalde 102. Kurhäuser Pens Kurhäuser Pens

Bad Flinsberg Gebirgskurort, natürl. arsen-radioakt. Kohlens. Moor- u. Fichtenrindenb. Inhalat. Erstkl. Badeanst. Prosp. Badeverwaltg. Kurhaus. I. Haus. Fahrstuhl. Waldumgebung Bad Landeck i. Schles. Stärkstes Radium., Schwefel., Thermalbad. Radium - Emanatorium, Mineralbäder, Frequ. 15 200 Pers.

National Frankster Radium - Frankster Radium - Emanatorium, Mineralbäder, Frequ. 15 200 Pers.

Bad Langenau Grafsch, Glatz, Frauen- u. Herzbeilbad, Natürl. kohlens, u. Moorbäder, Prosp.d.d. Kurverwaltg. Blitzengrun den Bitzengrund vor Görbersdorf (Schles.) HeilBreslau Nord-Hotel (Hotel du Nord). I. Ranges. Elektr. Licht, Zenrichtg., Aufzur. Zimmer v. M. 3.— an. Bes. Gust. Riedel.
Waldsanatorium b. Landeck, Schles. Leit. Arzi
Breslau Nord-Hotel (Hotel du Nord). I. Ranges. Elektr. Licht, Zenrichtg. Moor- u. Stahlbäd. Zander-Inst. Diktkuren.
Palasthotel Wettiner Hot. — Pension Sachsenhot, Dir. Bretholz.

Bad Lausirk Stahl- u. Moorbad heyel ft. Gight, Rheuma, Ischias.

Görbersdorf i.Schles. Pens. VillaBuchberg, Kuraufenth.f.Leicht-lungenkr. m. ärztl. Behdl. Prsp. d. Bes. M.Beuchler Obernigk b. Breslau, Waldsanator. f. Leichtlungenkr. Zim. inkl Kur u. Verpfl. 6-10 M. Kriegsteilnehm. Ermäß. Dr. Koniny.

## Westdeutschland.

Bad Neuenahr Heilanstalten für Zuckerkranke. Sommer- und Winterkuren. Prosp. d. Dr. Külz.

Godesberg a. Rhein. Kurfürstenbad "Godesberg". Für Nervöse u. Erholungsbed. San.-Rat Dr. Stähly. Direktor Butin.

## Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe unübertr. Lungen- u. Halsleiden.

Arminiusbad Frequenz 8000. Kriegsteiln. Vergünstig. Prosp. d. d. Brunnen-Administration. (Man beachte die Adresse.)

Bad Oeynhausen Kurpension "Villa Schreibersruh". l. Rg. Prosp. Badearzt Dr. Lembeke.

Bad Pyrmont Hotel zur Krone, altren. Kurpensionsh. I. Rg. El. Licht, Ztrlbzg. Tel. 14. C. T. Prosp.

Fürstl Bad Meinberg (Lippe), altberühmt, Schwefel-, Schlamm- u. Kohlensäurebad Bes. Vergünstig. f. Kriegsteilnehmer.

Fürstl. Bad Salzuflen (Lippe), Kohlensäurereich. Sol-Thermalbad u. Inhalator. Trink-Bade- u. Inhalationskur., bes. geeign. f. Herz- u. Nervenkr. Herrl. Umg. Teutoburger Wald. Kriegsteilnehmer genießen weitgehende Ermäßigung. Prosp: Fürstl. Badeverwaltung.

## Mitteldeutschland.

Bad Ellsen b. Bückeburg. Fürstl. Schlamm- u. Schwefelbad geg. Rheums, Gicht, Ischias usw. Herrschafti, Logierhäuser. Elektr. Licht Idyll. Lage a. Wesergebirge. Besond, geeign. u. Vorzugspreis f. Kriegsteilneh. Kurzeit: 15. 5.—15. 9. Näh. d. Fürstl. Bade-Kommissariat.

Bad Wildungen für Nieren- und Blasenleiden. Fürstliches Badehotel I. Ranges.
"Der Quellenhof" bisher: Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus. Im Kurpark Reelle Preise. Das ganze Jahr offen. Prosp. postfr. M. Möbus.
"Der Kaiserhof". Vornehm. Hotel I. Rgs. Mäß. Preise. Beste Lage. Brunnen-Allee. W. Schober.

PRINCETON UNIVERSITY



Mus homburgs Geichichte: Erfte Begegnung des Raifers mit dem herzog von Cumberland.

Bad homburg, das berühmte Seilbad bei Frantfurt am Main (elettrische Bahn), erziell unvergleichliche Beilerfolge bei Magen=, Darm-, Leber= und Stoffmechfelfrantheiten, Bicht, Rheuma, Herz= und Frauenleiden usw. 12 Quellen. Alle Urten Bader. Alle Beilverfahren. Somburger Tonich!amm. homburger Diaten. Lufts furort I. Ranges hervorragende preiswerte Sotels und Benfionen. Profpette und Musfünfte frei durch die Kurverwaltung.

# Bad Homburg / RITTER'S PARKHOTEL / Bad Homburg

Bad Reiboldsgrün

i. Vogtl. 700 m. Heilanst, f. Lungenkr.
Vorzugspr. f. Offiz. Hofrat Dr. Wolff.

Bresden

Deutscher Hof.

i. Vogtl. 700 m. Heilanst, f. Lungenkr.
Vorzugspr. f. Offiz. Verein. Zim. v. 3 M.
an, m. Bad 6 M., rub. Gartenzimmer.
Vorzehmer Neubau, Deutscher Hof. Dresden am Hauptbahnhof.

Elsterberg Sanatorium für Nerven- u. Stoffwechselkranke, Herzu. Nierenleiden, Entziehungskuren u. Erholungsbedürftige. Prospekte frei. San-Rat Dr. Römer. Leipzig Hotel Stadt Rom — am Hauptbhf. Ausgang

Neu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke.
Nur 1 Klasse. Eigene Behandlung.

Rathen Säches, Schweiz, Bahn- und Dampferst. Gasthaus Erbgericht,
Weisser Hirsch Oberloschwitz, Dr. Teuschers Sanatorium.
Phys.-diät Kurmethoden. Im Kriege offen.

Hot. II. Klasse. Hot. III.

Zőbisch-Waldschuster Ideal. Aufenth. f. Erholbed. Hot. u Villen. Prosp. d. BadReiboldsgrün i.V

Sächsisches Erzgebirge.

Warmbad b. Wolkenstein. 458 m ü. M. 29 Grad C. radioaktive Quelle geg. rheum. u. nervöse Leiden. Badedirektion

Bad Harzburg Badekommissariat sendet frei ill. Führer m. all. Preis. Kriegsteilnehmer Vergünstigungen. Benneckenstein Erholungsheim Ebert. Oberharzer Kuranstalt. Lufthutten. Mäßige Preise. Prosp.

Hahnenklee Sanatorium Hahnenklee, Oberharz. 600 m. Prosp.
San.-Rat Klaus, Nervenarzt u. Arzt f. in. Krkheit.

Hasserode Villa Daheim, Erholungsh. u. Sanator. Dist. Bäd.Liegek. Ia. Ref. Mäßige Preise. — Haus Clara. Heim
für Alleinstehende. C. Giraud. Dr. Morgenroth.

St. Andreasberg Oberh. 650 m. Höhenkurort m. romant. Waldr. Umgeb. Sehensw. Zahnradbahn b. z. Oberstadt. Schwindsücht. ausgeschl. Kriegstln. Vergst. Prosp. d. Kurverw. Sülzhayn Süd-Harz. Heilanstalt f.Leichtlungenkranke. Sanatorium "Hohentanneck". Zimmer inkl. Kur u. Verpfl. 5,50—7,50 Mark. Eig. Anstaltsarzt. Prosp. frei.

## Thüringen.

Am Goldberg Bad Blankenburg, Thür, Wald. Vornehm, Kurh, Höchstzahl 50 Kurg. Prosp. Tel. 41. Dr. med, K. Schulze,

Braunfels Luftkurort, 300 m ü. M., reine Luft, Fabrikfrei, Frei-licht- u. Schwimmbad, El. Licht, Prosp. d. Bürgerm, Finsterbergen i. Thüring, Wald, Ruh, nervenst, Höhenluft-kurort nahe Inselberg-Rennstieg (506–600 m). Kein Fabrikrauch, Arzt Kriegsteiln, bes. Vergünst, Prosp. Verkehrsverein Tannenfeld Kurhaus für Nerven- und Gemütskranke, bei Nöb-denitz S.-Alt. Prospekt durch Dr. Tecklenburg.

Tannenhof in Friedrichroda. Dr. med. Bieling's Sanatorium.
Mod. Kuranst. für Herz-, Nerven- und innere Leiden. Erholungsbedürftige.

## Süddeutschland.

Bad Nauheim Villa Tielemann. I. R. a. Kurhaus u. Nähe W. C. mäß. Pensionspr. A. Spöth.

Herz-Sanatorium Alicenhof. Dr. H. Stoll.

HOTEL FRANKFURTER HOF. Frankfurt im HESSISCHER HOF (ENGL. HOF). Bahnhof Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof-

Bad Soden a. T.

Badekur. Neues Badehaus.

Badekur. Neues Badehaus.

Bewährt. Heilb. t. Erkrankg. d. Herzens
u. d. Atmungsorg. 26 Heilquell. Trinkkur.
Größtes Inhalatorium d. In- und Auslandes. Wiesbaden villa Rupprecht, neu erbaut, vornehm Familienheim am Kurpark. Angenehm. Winteraufenthalt. Hotel-komfort. Thermalbäd, Vorzügliche Verpfleg, b. zivilen Preis. Prosp. Hotel Alleesaal. I. Rgs., beste Südlage a. Kochbrunnen. Bes. Wilh. Schoffel. Kuranstalt Dr. Schloss ab Anfang März wieder eröffnet und dem vollen Betrieb übergebeu. Allermodernster Komfort.

modernster Komfort. Prospekte. Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

Freudenstadt Württ.Schwarzwald 740 m Höh.-, Nerv.- u.Wald-kurort I. Rgs., 12,000 Kurg. Berühmte Verpfleg. Schönste ebene Tannenhochwäld. 6 Aerzte. Prosp. d. städt. Kurverwaltung. Hotel "Waldlust". Herri. Lage, dir. a. Palmenwald. Zim. m. Bad. Ermät Pensionspr. Ganz. Jahr geöffn. Prosp. d. Bes. Ernst Luz.

St. Blasien Pension Waldeck, f. Leichtlungenkr., gedeckte Liegehalle, Währ. d. Krieges geöfin, Mäß, Preise, A. Peltz.

Wehrawald bei Todtmoos (Schwarzwald), 861 m ii. d. Meer.
Höchstgelegene Heilanstalt Deutschlands für
Lungenkranke. Ausführl. Prospekte kostenlos. Dirig. Arzt: Dr. Lips.

Alexandersbad Fichtelgeb., 590 m. Kuranstalt, Stahl- u. Moorbad. Ruhigste Lage. Alle neuzeitl. Kurmittel. Leit. Arzt Dr. Haffner. Prosp. kostenlos durch die Badeverwaltung. Bad Tölz Subalpin. Luftkurort. Größtes Jodbad Deutschl. 1½ Std. v. München. Kurm. Sais.-Theater, Tennis. Neues Kurhaus.

Königssee Oberb. Hotel u. Pension Schiffmeister. Beste Lage am See. Schöne Räume. Angenehmer Aufenthalt. Gute Verpflegung. Prospekt d. d. Bes. I. Moderegger.

Lindau im Bodensee, auf einer Insel schön gelegen, herrliche Zeitl. Einrichtungen. Pension. Stets geöffnet. Bes. W. Spaeth.

Hotel Leinfelder München

Partenkirthen Dr. Wigger's Kurheim, Klin. geleit. Sanator. f. innere, Stoffwechsel., Nervenkranke und Erhol.-Bedürft. Während des Krieges in vollem Betrieb. Kriegsteilnehmer Ermäßigung. Prospekt.

## Oesterreich-Ungarn.

Tátra Széplak (Ungarn) Weszterheim. 1010 m ü. d. M. Höhen-f. Nerv.- u. Basedowkranke, ganzjähr. Betrieb. Wintersport. Prospekt.

## Schweiz.

Hrosa Hotel u. Kurhaus Valsana, I. Rgs., vorzügl. Lage. Jahresbetr., Komf. Pensionv. Fr. 9.— an. Prosp. Bes. Jösler.

Clarens-Montreux Grand-Hotel Clarens, Familienhaus. Vorzügl. Küche. Herrl. Aussicht. A. Prov. Direktor. Davos-Dorf Neues Sanatorium. Alle hygienischen Einrichtungen. Gr. Vestibül. Terrasse. Arzt. Prospekte. Besitzer M. Neubauer.

Davos-Platz Waldsanatorium. Leitender Arzt: Prof. Dr. Jessen. Näheres d. Prospekt.

Pension Felsberg. Angenehmer Familien-Aufenthalt, prächt. Aussicht, Park, Tennis. Prospekte. Mäßige Preise.

Sanatorium

speziell für
Magen-, Darm- u. Gallenkrankh., Herzleid., Gicht,
Rheumat., Fettsucht, 3 Aerzte, Leitung Dr. H. Hotz. 600 m. ü. M.

Zurich Grand Hotel Eden au Lac. I. Ranges, modern, Familien-Hotel, Maß, Preise, Pens. Arrangement. Ed. Kleber.

Dolder-Zürich Waldhaus Dolder, I. Re. Famil.-Hotel u. Pension. Prächt erhöhne Lage. Blick auf See. Ruhe.

Trud u. Berlag von August Scherl G. m. b. f., Berlin SW, Zimmerftr. 38/41. — Für die Redattion verantwortlich: Chefredatteur Baut Dobert, Berlin; in Defierreich Ingarn für die

Nummer 19.

Berlin, den 6. Mai 1916.

18. Jahrgang.

## Inhalt der Nummer 19. €ette Lie sieben Lage der Moche. Sinein und Hinaus I. Bon Sans Ebhardt . Pflanzt nicht zu früh. Loon Prof. Er. Udo Tammer Im Ausguck. Bon Vismus Erehjest Der Weltkrieg. (Mit Abbildungen). 649 649 654 655 Beilder vom Tage. (Photographiche Aufnahmen) Mathematik im Krie e. Bon Hans Dominik Feldgraues Bolapik. Bon Bieter Lumann Kriegsbilder. (Abbildungen) Las deutsche Wunder. Roman von Rudolph Stray. (24. Fortseyung) 657 665 668 672 Unjere Feldzeugmeisterei im Kriege. Bon Sauptmann Felig Reumann. (Wit 12 Abbildungen)

Wie mar bas Leben fcon! Kriegsftige von G. Albrecht . Douffin



## Die sieben Tage der Woche.

24. Upril.

Bor ber flandrifchen Rufte ericheinen gabireiche englische Streitfrafte, aus Monitoren, Torpedobootszerftorern, größeren und kleinen Dampfern bestehend, die anscheinend Minen suchten und Bojen zur Bezeichnung von Bombardementsftellungen auslegten. Drei unferer in Flandern befindlichen Torpedoboote ftießen mehrfach gegen die Monitoren, Zerstörer und Hilfs-fahrzeuge vor, drängten sie zurück-und hinderten sie an ihren

In Dublin beginnt ein Mufftand, der gu blutigen Bufammenftößen zwischen den Aufständischen und den Truppen führte. Auf die Frage Carsons im Unterhause, ob es wahr sei, daß Dublin sozusagen in den Händen der Rebellen sei, antwortete der Staatsfetretar für Irland, Birrell: Die Rebellen befagen vier ober fünf Stadtteile, aber nicht die gange Stadt.

## 25. April.

Teile unserer Hochseestreitkräfte haben die Besestigungswerke und militärisch wichtigen Unlagen von Greath Parmouth und Lowestoft mit gutem Ersolg beschossen. Danach haben sie eine Gruppe seindlicher kleiner Kreuzer und Torpedobootszerstörer unter Feuer genommen. Auf einem der Kreuzer wurde ein schwerer Brand beobachtet, ein Torpedobootszerstörer und zwei seindliche Borpostenschiffe wurden versenkt. Eins der letzteren war der englische Fischdampser "King Stephen", der, wie erinnerlich, sich seinerzeit weigerte, die Besatzung des in Seenot besindlichen deutschen Lustschiffes "L 19" zu retten. Die Besatzung des Fischdampsers wurde gesangengenommen. Gleichzeitig mit dem Borstoß unserer Seestreitkräfte griffein Marine · Lustschiffgeschwader die östlichen Grasschaften

Marine . Luftschiffgeschwader die öftlichen Graffchaften Englands an.

Die Borpoftengefechte por der flandrifchen Rufte werden fortgesett. Dabet werden durch unsere Seestreitfrafte ein eng-lifcher Torpedobootsgerstörer ichwer beschädigt und ein englischer Hilfsbampfer versenft. Das englische U-Boot "E 22" ist in der füdlichen Rordse

burch unfere Streitfrafte verfenft worden.

## 26. Upril.

Deutiche Beeresluftschiffe haben die englischen Befestigungs. und Safenanlagen von London, Colchefter (Blad Bater)u b Ramsgate fowie den frangofifchen Safen und die großen englifchen Musbildungslager von Etaples angegriffen.

## 27. Upril.

Das deutsche Unterseeboot U. C. 5. wird an der englischen

Osttüste versenkt. Die Besatzung wird gefangengenommen. Drei deutsche Flugzeuge haben das russische Linienschiff "Slawa" im Rigaischen Weerbusen mit 31 Bomben beworfen. Mehrere Treffer und Brandwirkungen find beobachtet worden.

## 28. Upril.

Die englische Abmiralität teilt mit, daß das Flaggschiff "Russell", das die Flagge des Konteradmirals Freemantle führte, im Mittelmeer auf eine Mine gestozen und gesunken ist.

29. Upril.

Südlich des Naroc3-Sees machten unfere Truppen einen Borftog, bei dem bie ruffifchen Stellungen gwifden Sanarocze und Gut Stachowce genommen werden. 5600 Gefangene mit 56 Offizieren, darunter 4 Stabsoffizieren, 1 Geschüt, 28 Maschinengewehre, 10 Minenwerfer sind in unsere Hand gefallen. Die Russen erlitten außerdem schwere Berluste, die sich

bei einem nächtlichen, in dichten Massen gesührten Gegen-angriff noch start erhöhten. Die in Kut el Amara eingeschlossen englische Truppen-macht hat sich dem türkischen Besagerer ergeben müssen. Mehr als 13 000 Mann find friegsgejangen.

30. Upril.

Links ber Maas griffen ftarte frangofifche Rrafte unfere Stellungen auf der Höhe "Toter Mann" und die anschließenden Linien bis nördlich des Caurette-Balbchens an. Rach hartnädigen Rampfen auf dem Ditabfall der Sohe ift ber Ungriff abgeschlagen.

1. Mai.

Die Dubliner Rebellenführer ftreden die Baffen.

## hinein und hinaus.

I. Bon Sans Ebbardt.

Endlich follte fich mein lange gehegter Bunich verwirklichen, endlich follte ich die Beimat wiederfeben, die mir lange verichloffenen Brengen des Baterlandes überschreiten — und dazu nun in welch gewaltiger Zeit! Seit fast einem Dritteljahrhundert hatte ich "draußen" gelebt und gewirft, abgesehen von einem einzigen längeren, jest bereits Jahre gurudliegenden Aufenthalt und wenigen flüchtigen Erholungsbesuchen immer "draußen" und längst mit bem Bedanten vertraut, "braufen" auch meine Tage zu beschließen.

Bar ich benn noch ein Deutscher?! Bar ich es immer geblieben diese unendlich lange Zeit hindurch?! Satte ich mich stets als Deutscher gefühlt und als Deutscher gegeben unter Englandern und Sollandern, unter Fran-Bofen und Italienern, in beren Mitte, fei es in ihren Rolonien, ihren Einflußzonen, oder fei es in ihrem eigenen Lande, mir das Schidfal meine Arbeitftätte angewiesen? Der hatte das furchtbare, große Ermachen auch mich erft erweden muffen zu bem Bewußtfein meines Deutschtums, mich "da braugen", der nach dort leider nur allzusehr eingebürgerter Auffaffung fich vielleicht eher auf allerlei "mildernde Umftande" zu berufen berechtigt gewesen mare wie fo mancher babeim, von beffen undeutschem Befen und Treiben in der Offentlich=



nerated on 2019-06-07 22:47 GMT / http://hdl.handle.net/2027/njp.32101076056132 lic Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_u

teit, in Literatur und Kunst, genug und mehr als zu viel Kunde herausgedrungen war?

Bott fei Dant, ich tonnte die erfte Frage mit gutem Gewiffen bejahen, die lette verneinen! Gorgfam mar ich unaufhörlich darauf bedacht gewesen, deutsch zu bleiben im großen wie im fleinen, manchmal nicht ohne verftohlenem Uchfelguden oder offenem Spott von Schidfalsgenoffen zu entgehen, denen das "ubi bene, ibi patria" oberfte Richtschnur mar, und die es, wie der geläufige Ausdruck hieß: in ihrem "Adoptiv-Baterlande" damit auch zum großen Teil weiter gebracht hatten. Zu guter Lett aber follte es mir gar noch vergönnt fein, Zeugnis von meinem Deutschtum abzulegen in meinem bescheibenen Rreis und nach meinen bescheidenen Mitteln unfere gute Sache blodem und blindem haß gegenüber zu verfechten - jagenden Landsleuten ein wenig Silfe und Troft zu fpenden und dafür Unfeindungen und perfönlichem Ungemach ausgesetzt zu werden. Bor falschem Stola darauf hat mich der Bedante bewahrt an das Ungeheure, mas gludlichere, weil jungere und fraftigere Brider an wichtigerer und gefährlicherer Stelle für das gemeinsame Baterland leiften durften, und mogegen meine nur zu bald gewaltsam beendete Tätigkeit in bas Richts verfant. Aber froh mar und bin ich, im Innerften froh, wenigstens nicht so ganz überflüssig und nuglos gemefen zu fein in Diefer großen Beit auf meinem perlorenen Außenpoften, bis dann die Boge der But gegen alles, mas beutschen Namen trug und deutsches Befen zeigte, eine mahre Sintflut bloden und blinden haffes, auch mich mit fo vielen anderen hinwegschwemmte von meinem langjährigen Birtungsplag und irgendwo an den Strand warf als ein unnüges Brad, hinfort zum Stilliegen verdammt.

Neun Monate hatte ich ftandgehalten, so gut es ging, und so lange es ging. Run flappte ich zusammen. Mus diefer tiefen Erschütterung entsprang um fo drängender ber Bedante: Sinein! Sinein ins Baterland, in die fo lange nicht gesehene Heimat, hinein in die allseitig umftellte und befturmte Feftung! Und reichen beine porzeitig verzehrten Rrafte nicht mehr, fie mit verteidigen gu helfen - bu willft die Berteidiger doch menigftens einmal aus der Nähe seben, ihr graues Ehrenfleid, ihre blante Wehr, ihre bligenden Augen, du willft ihre drohnenden Schritte hören, womit fie, Schar auf Schar, binausziehen von ben Blagen der Ubung gu benen ber Bewährung. Und du willft jene ehrfürchtig von fern betrachten, die, von da zurückgekehrt, die höchsten Ehrenzeichen tragen: Bunden, fürs Baterland erworben. Und du willft die Stimmung fühlen und auf dich wirten laffen, bie Stimmung bes gangen Bolts, die ba "draugen" fo oft, fo dauernd verleugnet und verläftert murde, mohl die schwerfte Brufung für fo manches dem Zweifel leichter zugängliche deutsche Bemut in der feindlichen Fremde. Ein Blud, daß diefer dir erfpart geblieben! Und bu willst feben, wie fie schaffen und mirten auch hinter ber Front, in Saal und Wertftatt, mit dem Wort und ber Fauft - und bann, wenn fie dich denn daheim gar nicht gebrauchen fonnen, nicht zu bescheidenfter Sandlangerfchaft, dann willft du gefaßt, wieder "hinaus"gehen, um wenigftens nicht ben Schmaroger babeim zu machen, und von den empfangenen Eindrücken den Mut holen, untätig und beifeite ftehend weiter zu leben.

So viel mußte ich über mich selbst vorausschicken, so ungern ich von dem rede, der nun einmal in meiner ungesegneten Haut steckt, um zu begründen, weshalb ich so spät "hinein"- und so früh wieder "hinaus"ging, damit mir nicht zu allem andern noch üble Nachrede hinterbrein klingt, die ich nicht verdient habe, und die mir bitter wäre. Das Los des in freiwillig-unfreiwilliger Berbannung Lebenden ist heute wahrlich nicht leicht, der sehlende, unmittelbare Zusammenhang mit dem eigenen Bolte wird von jedem gut deutsch Fühlenden "draußen" start empfunden, und die wenigsten daheim, die an diesem Zusammenhang Stab und Stüze haben, machen sich ein Bild davon, in welchem fortwährenden Kleintamps (selbst wo Schlimmeres erspart bleibt)! unsereins hier sein bischen Krast zersplittert!

Also endlich war der lang ersehnte Augenblick dal Ich durste, notdürftig erholt, meinen stillen Zusluchtsort verlassen und klopfenden Herzens die heiligen Grenzen des Baterlandes überschreiten. Begleitet von meiner getreuen Lebensgesährtin (die mir ausdrücklich verboten hat, ihres tapseren Mitduldens und Mitsichwehrens in der hinter uns liegenden bösen Zeit weiter Erwähnung zu tun), machte ich mich, dankbar für das gefundene Obdach, auf den Weg.

Ein glänzender Hochsommertag war es, als uns über die leicht bewegte Fläche des schwädischen Meeres der Säntis und die anderen "ernsthaften Männer", mir von sernen Jugendtagen so vertraut aus Scheffels "Ettehard", die letzten Grüße des gastfreundlichen Schweizerlandes zuwinkten. Über meine Blicke slogen nordwärts, wo sich aus den Fluten ein liebliches und unendlich friedlich daliegendes Hügesland mählich deutlicher erhob. Und in meine Ungeduld mischte sich die leise Besorgnis: Würde es mich gastlich empfangen oder mißtrauisch an der Grenzschranke seischalten als einen Abtrünnigen, der, dem Baterlande in guten Tagen so lange sern geblieben, jetzt keinen Unspruch darauf hatte, mit offenen Urmen aufgenommen zu werden?

Anspruch oder nicht: — es nahm uns freundlich auf. Die vorgeschriebenen Bag- und Gepadprüfungen waren im Sandumdreben erledigt. Der erfte Trager einer deutschen Uniform — es war aber noch eine blaue — den ich feit Jahren gesehen — ber erfte vielleicht, mit dem ich zeitlebens dienstlich zu tun gehabt — denn schon den jungen Menschen hatte man als zu zarten Körperbaues von der Erfüllung feiner Dienftpflicht gurudgewiesen mar von einer Söflichkeit im Ton, einer freundlichen Buvortommenheit, die alle meine Erwartungen überftieg, die ich aber mahrend meines gangen Aufenthalts Daheim bei all meinen mannigfachen Berhandlungen mit Militär- wie Zivilbehörden ausnahmslos wiedergefunden habe. Eine leife Mahnung nur gab er uns mit auf ben Beg, die sich auch in Form eines Bermerts in unferen Baffen niederschlug: daß Grenzen in Rriegzeiten eben nicht offen, fondern geschloffen feien, und daß wir es uns nochmals überlegen möchten, bevor wir fie überschritten, benn einmal "hinein" fonnten wir nicht schon morgen wieder "hinaus"! Schriftlich war dann aus dem "morgen" - "innerhalb breier Monate" geworden, aber ich kann nicht behaupten, daß ich mir nun bedrückt als eine Urt Rriegsgefangener, wenn auch nur "auf Beit", in meinem eigenen Baterlande vorgetommen fei.

Und dann saßen wir in einem deutschen Eisenbahnzug, dem ich sogar das schmückende Beiwort eines "richtig gehenden", so abgedroschen es ist, nicht vorenthalten möchte, so pünktsich ging er ab, ohne troß der Grenzsormalitäten irgend jemand zurückzulassen, ohne daß es Geschrei, Gedränge und irgendwelche Aufgeregtheit zwischen Angestellten und Reisenden gab (die meines



Erinnerns von einer Zugabfahrt da draußen nun einmal unzertrennlich ift), ohne daß man sich um die Pläße schlug, und ohne daß später der Anschluß versäumt wurde. Im Gegenteil: wir wurden wegen großen Andranges anscheinender Marktbesucher aus der Umgegend auf unsere bescheidenen Fahrkarten "Dritter" zuvorkommend in ein Abteil zweiter Güte genötigt, dessen blißende Sauberkeit uns noch mehr ause und gesiel als seine schwellenden Polster. Denn letztere hatte man da draußen auch gehabt, wir waren aber meist nicht zum unbeeinträchtigten Genuß des "Besitzes" gelangt — von wegen. . . . .

Und hier in diesem wohlgehaltenen, freundlichen Abteil sollte ich nun gleich mein erstes großes Erlebnis haben, das wie ein Auftakt meinen Ausenthalt im kriegerisch gerüfteten Heimatland einleitete, und dessen Eindruck mich bis heute nicht verließ und nie verlassen wird.

Mein großes Erlebnis! Ob jemand darüber lachen wird, wenn ich es nun erzähle, eingerahmt wie es war von einem luftigen Anblick und einem harmlofen Scherz, und wenn ich dann wiederhole, daß es für mich wirklich ein großes Erlebnis war und bleiben wird? Es dauerte nur einen Augenblick und war auch nichts als ein Augenblick.

MIs mir das Abteil betraten, fanden mir es trog freundlichen Sonnenscheins ber hellen Nachmittagftunde verdunfelt durch eine gewaltige Soldatengeftalt, die fich por dem gegenüberliegenden Fenfter aufgepflanzt hatte, fo breit, daß fie den ganzen Raum ausfüllte und fich fo weit hinauslehnte, daß unter dem furgen Uniformrod das Rund eines ungeheuren hofenbodens hervorquoll. Diefer Hofenboden aber beftand aus ganz neuem, fauberem, braungrauem Stoff mit ftarten Rippen, einem Stoff, ber - hier muß ich mich auf meine Frau verlaffen -Mancheftersamt genannt wird. Die ftrammen Beinlinge ftedten in ebenfalls neuen, hohen Schaftftiefeln, und bas Bange mar ben fraftigen Bliedmaßen, die es umspannte, so vorzüglich angemeffen und sah ihrer so würdig aus, daß ich meine Begleiterin auf Diefen erfreulichen und Bertrauen erwedenden erften Unblid unferer Behrmacht mit einem luftigen Lachen aufmerksam machte, ber Uberzeugung Ausdrud gebend, es werde teinem Feinde jemals vergonnt fein, ihn unter gleichem Befichtswintel zu genießen.

Da aber fuhr ber Zug an. Der Soldat zog vorfichtig ben Ropf aus bem niedrigen Fenfterrahmen gurud, richtete fich halb auf, und den an der Spige gefaßten, mit einem frischen Busch geschmüdten, grau überzogenen Selm hinaus ftredend, bewegte er ihn zu einem letten Abichiedsgruß mit einem gang langfamen, feierlichen Schwung gegen feine uns unfichtbaren Ungehörigen. Und dann mandte er fich um, und fein Blid glitt über uns hinmeg - und mir ftodte der Utem, und das Lächeln auf meinen Lippen erftarb. Das war er ja, jener nach innen getehrte Blid des Rriegers, der den Schreden des Todes, bem Entfeten ber Bernichtung in die Augen geschaut und einen Abglang diefes Fürchterlichen in fich gurudbehalten hatte! Dir mar ber Musbrud verschiedentlich in beutichen Zeitungen begegnet und aufgefallen, aber ich hatte ihn halb und halb für - nun eben für eine Beitungsphrafe gehalten, ihm nicht glauben wollen. Jest mußte ich, er mar Bahrheit: es gab diefen Blid, und hier ftand ein Mann vor mir, ber jene Schreden ichon einmal burchgemacht hatte, der, wenn auch felbst bisher förperlich verschont, wußte, welchem Graufen er nun gum zweitenmal entgegenging - nach einem zweiten, doppelt schweren Abschied von allem, was ihm auf Erden lieb und teuer war!

Das Bild des echteften Germanen, fo ftand er vor uns, eine Sunengeftalt, Die breite Bruft mit dem Gifernen Kreuz geschmückt, darüber das, trop des tiefernsten Ausbruds, gutmütigfte Untlig zwifden duntelblondem Saupt. haar und hellerem Bollbart, und die Augen . . . die Mugen . . . . waren fie blau oder braun? Ich weiß es nicht. Sie schienen nur buntel, jener Blid nach innen, jene ratfelhafte Tiefe mochte ihnen biefes Duntel verleihen. 3ch tonnte die meinen nicht abwenden, und einen Mugenblid, in des Bortes vollfter Bedeutung, ruhten unfere Blide ineinander. Da ichien in bem feinen etwas aufzuglimmen wie eine Mahnung: Dränge dich nicht ein in das, was ich weiß, was ich fah, und was doch feine Sprache wiedergeben tann, drum frage nicht! Und beschämt wandte ich den Blid ab, der, umberirrend, unwillfürlich wieder an den fauberen, neuen, unvermuftlich icheinenden Manchefterhofen haften blieb. Der Träger bemertte es. Und fich fchwer auf den bequemen Bolfterfig zurudfallen laffend, fagte er langfam und bedächtig im breiteften Schwäbisch, indem er sich mit ber Rechten flatichend auf den gewaltigen Schenfel schlug: "Dees hammer in Antwerpe gfunne!" -

Ich sah wieder auf; statt des geheinnisvollen Blickes nach innen, statt der mahnenden Abweisung blitzte mir jetzt ein Fünkchen harmsosesten Humors entgegen, der natürlicher zu diesem gutmütigen Antlitz paßte. Mit einem tiesen Atemzug, wie um den hinter ihm liegenden Abschied wegzuwischen aus der Erinnerung und das Bevorstehende noch nicht wieder heranzulassen, fügte der Mann hinzu, sich wohlig zurücklehnend: "Ah, sell tuet guet! Morge rutsche mer wieder Biehwägese... im Besgische!"

Und damit schloß er die Augen, und binnen zwei Minuten schlief der Brave tief und fest, und wir ehrten seinen Schlummer. Und die Bedeutung des schönen, hehren Wortes "Landwehr" stand klar vor meinem Bewußtsein. — —

War das nun ein Erlebnis, oder war es feins? Mir war und ift es eins — — dem Auslandsdeutschen, dem es sogleich an des Baterlandes Schwelle begegnete. — —

Ulm. Umfteigen! Ein Infelbahnfteig, an ber einen Seite befett von einem unendlich langen Bug mit Urlaubern aus dem Felde, an der andern mit einem gleichen, der ein junges Regiment hinausführt. Sier Eichenreifer, Blumen an ben helmen, neue bligblante Uniformen, eine wie die andere, blutjunge, übermütige, von Tatenbrang glühende Befichter, an ben Bagen bie befannten Rreideinschriften. Dort in jedem Untlig ber Musdrud fatteften, unbefummertften Behagens über den Urlaub und dies, was mir vor allem ins Auge fiel, umrahmt von Barten, Barten jeder Urt und Form, aber ausgiebigen Barten und unvorschriftsmäßig langem Ropfhaar. Darüber Mügen in jedem Zuftand ber "Mitgenommenheit", verfarbt, zerfnüllt und verschliffen; barunter und soweit man tiefer bliden tonnte eine Mufterfarte von abgetragenen Uniformen in gewesener alter Farbenfreude, die wohl erft für die Heimfahrt angelegt maren, denn das Feldgrau mar wenig darunter vertreten. Inmitten aber - Tabatpfeifen! Alle Bagenfenfter voll von diefen fich drangenden, fich übereinan. ber ichiebenden, bartigen Ropfen und in jedem Mund die Tabatpfeife; die leichten blauen Boltchen daraus verdichteten fich zu einer schweren grauen Bolfe. . . . .



Singen, Lachen, Jubeln huben und druben, von Beit zu Zeit ein braufendes Surra, ein Winten und Schwenten von handen, helmen, Mugen und Pfeifen! Dazwischen der Bahnfteig voll von Menschen, buntem und grauem Militar, duntlem mannlichem Zivil und freundlich hell gefleideten jungen Damen, die zwischen ihren Tifchen und den langen Bagenreihen mit Erfrischungen bin und wieder eilten. Und dabei trot aller Bollheit kein Drangen, tein Sich-gegenseitig-in-den-Beg-Laufen, tein Schelten und Schimpfen, teine ohnmächtig fuchtelnden ober achselzudend tatenlofen Beamten - - Ordnung trog des Gemühls, Zielbemußtheit bei allem hin und her, Rücksichtnahme bei aller Gile. Die einzigen, die sich nicht zurechtfanden, maren wir, die wir aus dem gelobten Lande der Unordnung tamen, der Ropflofigfeit bei ben Behörden jedem ungewöhnlichen Bortommnis gegenüber und des sich nicht fügen wollenden Publikums, das feine heilige persönliche Freiheit zu nichts anderem zu verwenden verfteht, als fich und aller Belt im Bege gu fteben und dann immer dem andern die Schuld zu geben, und zwar weder zu knapp noch zu leise im Ausdruck.

Bir fragten uns zurecht und wurden höflich geleistet, ober wehe! Es ging mit den Urlaubern weiter! Das war nun freilich ein Unterschied gegen das verlassene Zügle! War es dort in der Dritten voll gewesen, so war hier kein Durchkommen, und noch mehr: man konnte kaum die Hand vor den Augen sehen. Die Tabakwölkschen, die wir den Fenstern hatten entquellen sehen —— hier drinnen füllten sie als undurchdringliche blaugraue Mauer Abteile und Gänge, in denen urwüchsigste süddeutsche Gemütlichkeit herrschte. Das wenige Zivil beiderlei Geschlechts zwischen all den Kriegern machte tapser mit, und niemand empfand den Mangel an Nichtraucherzund Richtsampserabteilen.

Sier mar, trop aller frifchen Begeifterung, unferes Bleibens nicht! Bir zwängten und brangten uns, mit handgepad reichlich beladen, durch unendliche Bange, nur um auch in ber zweiten Rlaffe alles befett zu finden, und waren schon darauf gefaßt, als "Standes-personen" gang bis "auf Minka" zu fahren, im steten Rampf um das bifchen Blag für uns felbft und unfere Sachen, als plöglich fraftige Sande eingriffen und beides in ein faft leeres Abteil rotbeplufchter erfter Rlaffe zogen. Wieder war es ein mächtiges Exemplar des Genus germanicum, in Muge, hohen Stiefeln und einer bunten Uniform, aber ohne Pfeife; dafür mit einem breiten weißen Bande, welches das Rote Rreuz zeigte, um einen Urm. Schuldbewußt ftammelte ich etwas von "Dritter", aber ber tatfraftige Sanitater brummte vergnüglich in seinen prächtigen Bollbart: 3 mas, fommen Sie nur rein! Es find Rriegszeiten, da tommt's nit drauf an, und 's fagt Ihnen tein Mensch mas! Ich hab auch nur ,Dritter'!

Und er saß so breit da, als habe er sogar ein Anrecht auf zwei Plätze Erster. Halb erleichtert, halb beklommen machten wir es uns bequem, doch nicht für lange: der "Gestrenge" erschien — sehr unähnlich dem väterslich wohlwollenden Schwaben von vorhin — und verlor doch etwas die Fassung angesichts unserer unerhörten Klassenunterschiedsüberspringung.

"Krrraus hier, rrrraus, sonst muß ich Sie melden! Sie gehören Dritter! Kein Plat? — Ich sind noch ein paar Duzend Pläze für Sie in Dritter!" Aber da besichwor ich den Königlich Bayrischen in Hellblau, das sehr leicht abgeschabt auszusehen scheint. Ich verlangte gar nicht ein paar Duzend Pläze in Dritter, sondern nur

zwei in Zweiter, Nichtraucher, und meinetwegen gegen Nachzahlung. Darauf einigten wir uns denn auch schließlich, die Pläge Zweiter fanden sich, und wir zogen wieder um. — Und unfer tatfräftiger Sanitäter? Ich weiß nicht, war es - hm! - Schüchternheit, bofes Gewiffen, schnell verrauchtes Interesse oder ins Blut übergegangene Difziplin? - Er rührte und regte fich nicht, und fein leifeftes Wort über Kriegzeiten entfloh dem Gebege feiner Bahne. Rur feine beiden Blage befaß er in murdevoller Ruhe weiter. Er mar ein prachtvoller Mann, und es will mir immer fo vortommen, als hatte ich später in Norddeutschland nie wieder solche Riesengestalten getroffen. Bielleicht mar es nur der erfte Begenfat gegen die fleinen Bappler und "Rateler" und Lungerer von da unten in ihren schmierigen Uniformen, an deren Unblid ich seit Jahren gewohnt war. -

München. Der helle Sommerabend fah uns in Befellschaft hierher verschlagener, lieber Schicksalsge= noffen von "draugen", von denen einer nun ichon mit ftolzer Befriedigung des Rönigs Rod trug, auf Ent= bedungsfahrten durch die Stragen der erften deutschen Grofftadt im Rriegzuftande, die mir berührten. Der Eindruck, den ich empfing, mar der großen Ernftes und großer Stille, weitgehender Burudhaltung ber Bevolkerung und auffallender Bertehrslofigfeit. Gine mahr= haft erschütternde Begebenheit, deren Zeugen wir merden follten — — diesmal freilich erschütternder für die unmittelbar Betroffenen als für uns Zuschauer — schien diesen Eindrud noch ju verftärfen, den weitere Beobachtungen jedoch, wie ich hier gleich einschalten will, fpater als burchaus irreführend erfennen ließen. 3ch tomme barauf noch zurud, nachdem ich zunächft unfer Erlebnis berichtet habe.

Bir waren, anfänglich fehr hochfliegende Plane, mo wir zu Abend effen wollten, im Umherwandeln immer bescheidener geftaltend, schließlich in einem gut burgerlichen Wirtsgarten gelandet, wo wir bei einfachem, aber durchaus reichlichem Imbig uns bis zu ziemlich fpater Stunde feftschwatten. Die uns "Muslander" für einen Augenblick beunruhigende Brotfrage murde dadurch befriedigend gelöft, daß einer unferer Führer mit ber Miene größter Gelbstverftandlichteit feine Brottarte aus ber Tafche zog, auf die hin uns bas Nötige perabreicht wurde. Unnötig zu fagen, daß wir dies uns noch fremde Beitdokument mit großem Interesse, ja mit einer Urt scheuer hochachtung betrachteten. Sonft ging's uns recht gut, und mir maren in angeregtefter Unterhaltung begriffen, als unfere Aufmerksamteit auf den Nebentisch gelentt murde, der soeben besett morden mar. Eine ein: heimische Familie ohne Zweifel, und zwar eine recht vollgablige! Mit der ihm eigenen Burde des altbefannten Stammgaftes gab ihr haupt ber, wie mir ichien, etwas läffig herannahenden Rellnerin feine Befehle, die im Flüfterton beantwortet murden. Ein längeres Schweis gen folgte, deffen Gifigfeit fich bis zu unferem Tifch herüber fühlbar machte. Dann erhob fich das Familienhaupt mit einem schweren, trot allen Willensaufwandes nicht gang unterdrudten Seufzer, ftumm folgte feine getreue Schar, und in langfamem Ganfemarich bewegte fich die fleine Befellichaft bem Musgang wieder gu. Bir winften verftändnislos dem Mädchen, das ihr achfel= und lippenzudend nachfah: "Was hat's gegeben?"

"Das Faß ist leer, und 's wird nicht mehr frisch angestochen!" — — Und geringschätig überflog der Blick der Kellnerin die Gläser "natürlicher" Zitronenlimonade auf unserm Tische, die uns ein so langes Berweilen er-



möglicht hatten. Wir aber ehrten die Gefühle der so bitter enttäuschten Münchner Bürgersamilie, die trotzdem klagsos und gesaßt der angestammten Kneipe den Rücken gewandt hatte. Hochachtung vor dem Bolk, das so die Lasten und Entbehrungen der Kriegszeit über sich erzehen läßt!

Mußte dieses Begebnis, verbunden mit der troß des schönen Sommerabends in den Straßen herrschenden, schon erwähnten Stille, dem flüchtigen Beobachter nicht den ernsthaften Eindruck vom Einsluß des Krieges auf das wirtschaftliche Leben Deutschlands machen? Wäre ich ein Neutraler gewesen — selbst ein wohlwollender Neutraler — ich hätte mich sofort hingesetzt und der Presse meines Landes einen entsprechenden Bericht gesliesert nebst den tiesstgehenden und weitestblickenden Schlußsolgerungen, wie unsereins sie ja draußen dußendsweise in jener noch nicht einmal böswilligen Presse zu lesen Gelegenheit hatte. Ich aber hatte derartige Ubssichten damals überhaupt noch nicht, und erst, nachdem ich

meitere Teile meines lieben Baterlandes durchftreift, Beobachtung an Beobachtung gereiht und mancherlei Bergleiche zu ziehen Belegenheit gehabt hatte, entftand in mir der Trieb, das rundere Bild, das sich mir dadurch im Beifte geformt, aufzuzeichnen und meinen Landsleuten daheim porzulegen, um ihnen zu zeigen, wie fich bie Dinge innerhalb der Grenzen einem Auslandsdeutschen darftellten, dem es vergonnt mar, in diefer großen Zeit wenigftens ein paar Monate in der alten Beimat zu verbringen. Dabei, foviel darf ich fagen, hat mir die Liebe ju ihr die hand geführt, wenn auch nicht den Blid verdunkelt. Und befto freudiger tann ich jest ichon fagen, daß das Besamtbild, das ich wieder mit mir hinausnehmen durfte, ein fo ftrahlendes ift, daß einige menige winzige Fleden darin völlig verschwinden. Bill ber Lefer meine Begleitung daraufhin annehmen und manche Dinge, die er gewohnt ift, nur von "innen" zu feben, auch einmal "von außen" zu betrachten, so erbiete ich mich gern zu feinem bescheibenen Führer.

# Pflanzt nicht zu früh.

Bon Brof. Dr. Ubo Dammer.

Biele Taufende haben in diefem Frühjahr zum erftenmal in ihrem Leben fich ein Studden Land gepachtet, mit bem Buniche, auf demfelben fich Bemufe beranzugiehen, um auf diefe Beife fich etwas von ben hohen Lebensmittelpreifen unabhängig zu machen. Um nur möglichft ichnell eine Ernte zu haben, pflangen und faen fie fo fruhzeitig wie möglich, in ber Meinung, auf diefe Beife auch fehr früh Gemufe erhalten gu tönnen. Das ist ein gewaltiger Irrtum. Die frühe Aussaat kann, wenn man Glück hat, etwas frühere Ernte ergeben, aber ebenfo ficher fann man damit rechnen, ja, die Bahricheinlichteit ift fogar größer, daß bie zu frühe Aussaat und bas zu frühe Pflanzen zu Digerfolgen führt. Dann ift nicht nur die Arbeit umfonft gemefen, fondern man hat auch bas Saat- und Bflanggut verloren, und ftatt Beit zu geminnen, bat man Beit verloren. Es ift beshalb dringend anguraten, mit bem Gaen und Bflangen nicht zu früh zu beginnen.

Jede Bflange braucht zu ihrer Entwicklung eine gang bestimmte Temperatur. Unter Diefer Temperatur machft die Bflanze überhaupt nicht, man nennt fie deshalb das Barmeminimum, das die Bflange braucht. Bon diefer Temperatur fteigert fich die Lebenstätigkeit ber Pflanze bis zu einer beftimmten Temperaturgrenze, welche man das Barmeoptimum nennt. Jenfeit des Barmeoptimums läßt bann die Tätigfeit ber Bflange ichnell wieder nach, bis bas Barmemarimum erreicht ift, bei welchem die Pflanze ebenfalls ihre Tätigfeit einftellt. Im Fruhjahr haben die Tage meift nur wenige Stunden, welche über dem Temperaturminimum liegen, fo daß die Pflanzen fich an diefen Tagen nur gang menig entwideln tonnen. Für die meiften Bflangen liegt das Minimum etwa bei ber Temperatur von 5 bis 6 Grad, das Optimum bei etwa 25 bis 30 Grad, bas Magimum bei 40 bis 45 Grad. Es leuchtet ohne meiteres ein, daß eine Bflange fich an ben Tagen, an welchen die Temperatur nur wenig über das Minimum erhebt, nur gang wenig machfen fann. Die Entwidlung geht fehr langfam vor fich. Diefelbe Bflanze murbe fich an folden Tagen, beren Temperatur sich dauernd dem Oplimum nähert, unvergleichlich schneller entwickeln. In der Tat holt eine später gepslanzte Pflanze die viel früher im Frühjahr gepslanzte Pflanze in ganz kurzer Zeit ein. Nun ist es aber eine alte Ersahrungstatsache, daß diejenigen Pflanzen die besten und zartesten Produkte liefern, welche sich schnell und ohne Unterbrechung ausbilden konnten. Es liegt also im eigensten Interesse des Züchters, die Pflanzen nicht zu früh auf das Land zu bringen, die Samen nicht zu früh auszusäen.

Die frühe Pflanzung und Aussaat hat aber noch einen anderen großen Nachteil. Unfere flimatischen Berhältniffe bringen es mit sich, daß wir sowohl um die Mitte des Mai als auch por allem zu Anfang Juni einen ftarten Ralterudfall haben, ber fo ftart fein fann, daß die Temperatur unter den Gefrierpunkt des Baffers finft. Diefe niedrige Temperatur ift aber imftande, eine gange Ungahl unferer jungen Gemufepflangen abzutöten, andere in arger Beife zu beschädigen. Bohnen, Burten, Rürbiffe, junge Rartoffeltriebe erfrieren unbedingt, wenn die Temperatur auf den Gefrierpuntt finft. Rohlpflangen, Rohlrabi, Ruben (Brufen) überfteben zwar einen leichten Froft, aber feine Birfung macht fich fpater bemertbar. Die Bflangen ichreiten fehr fruhzeitig zur Blutenbildung, fie "geben durch", wie die Gartner fagen. Scheinbar hat alfo biefen Pflanzen der Froft nicht geschadet; aber wenn man auf eine Ernte hofft, fo wird diefe Soffnung gufchanden. Das ift um fo ärgerlicher, als man fich mahrend bes Sommers mit den Pflangen abmuht, fie hegt und pflegt und nachher doch teinen Erfolg von feinen Arbeiten hat. So schwer es wird, so sollte man boch, wenn man zu früh gepflanzt hat, die genannten Pflanzen nach einem Nachtfroft herausreißen und durch neue erfegen.

Dann hat man wenigstens die Gewähr, daß man eine Ernte haben wird. Welche Ursachen der Erscheinung zugrunde liegen, daß alle solche Pflanzen, durch einen Nachtfrost in ihrer Jugend innerlich beschädigt wurden, wissen wir zurzeit noch nicht. Aber diese Wirkung des Frostes ist sehr verbreitet sowohl im



Tier- wie im Pflanzenreich. Durch vorübergehende tünstliche Herabsehung der Temperatur kann man Pflanzen dazu bringen, daß sie sich leichter und schneller treiben lassen. Durch Abkühlen von Schmetterlingseiern auf niedere Temperaturen kann man später durch Wärmezusuhr die Raupen zum schnelleren Ausschlüpsen bringen. Es scheint so, als ob durch die Abkühlung auf Temperaturen unter den Gestierpunkt des Wassers in den Organismen chemische Vorgänge beschleunigt werden, die unter normalen Verhältnissen sich viel langsamer abspielen.

Eine alte Bauernregel, die aus der langjährigen Erfahrung schöpft, sagt von dem Legen der Kartoffeln: Legst du sie im April, kommt sie, wenn sie will; legst du sie im Mai, kommt sie glei'. Die Regel gilt nicht nur sür die Kartoffeln, sondern sür sast alle unsere Gemüsepslanzen. Wer sich nun aber doch schon hat verleiten lassen, frühzeitig zu pslanzen und zu säen, der such diesen Fehler dadurch gut zu machen, daßer bei drohender Nachtsroftgesahr sür reichliches Deckmaterial sorgt, damit er die Pflanzen gegen den Nachts

froft ichugen tann. Das befte Dedmaterial ift Bapier, welches ein fehr ichlechter Barmeleiter ift. Mit Papier bedede man die in Reihen ftehenden Aussaaten, mit Papiertuten die einzelnen Bflangen. Die Arbeit ift amar etwas mubfam, aber fie ift im fleinen Barten immerhin noch auszuführen. Man bede des Nachmittags pon etwa fechs Uhr an und nehme die Deden erft am nachsten Bormittage wieder fort, forge auch durch Unwerfen von Erde, daß teine talte Luft an die Bflangen fommen fann. Und ba ein Rachtfroft oft gang plöglich eintritt, so scheue man die Arbeit in ber gefährlichen Zeit nicht, führe sie vielmehr täglich aus. Die Untenntnis der Lebensbedingungen der Pflanzen führen oft auf falfche Bege. Aus diesem Grunde habe ich in meiner tleinen Schrift: Wie gieht man am beften Bemufe? gang befonderen Bert barauf gelegt, ben Laien mit den Lebensgewohnheiten der Bflangen befannt zu machen. Rennt er diefe, fo wird er gang von felbst die richtigen Magregeln ergreifen. Mögen biefe Beilen bagu beitragen, recht viele Rleingartner por Schaden zu bemahren.

## Am Ausguck.

Ein Schiff mit ruffischen Rriegern ift neulich in Marfeille gelandet.

Rußland scheint also Truppen übrigzuhaben — dies ift das Allerneueste! Die Russen haben bis jett Niederlagen besehn . . . und ziehn jemandem zu Hils?

Es kommt einem vor, als ob ein Kaufmann, der vor dem Offenbarungseid fteht, ein andres Geschäft "sanieren" will.

Aber nein — die ausgeschifften Krieger sind so gering an Sahl, daß nicht von einer echten hilse, sondern bloß von einer "moralischen Unterstügung" die Rede sein kann. Rußlands Krieger sollen durch ihr gutes Borbild wirken — nachdem sie bekanntlich in Ostpreußen, Kurland, Galizien rückwärts geeilt sind.

Alfo ein merkwürdiges Borbild! Wenn ber Fleiß des Schülers Frig Krause belebt werden soll, gibt man ihm zum Spielgefährten als Borbild einen, der dreimal sigengeblieben ift.

Damit kommen wir auf den Kernpunkt des Falls — bie Russen wurden nicht zur "moralischen Unterstützung" nach Frankreich gebeten, sondern als warnendes Beispiel. Dann erklärt sich alles.

Den französischen Truppen soll gesagt sein: "Rehmt euch zusammen, sonst geht's euch ebenso! Aufgepaßt!"

Die Enihaltsamkeitsprediger (Bund der Selterwasserfreunde, E. B.) veröffentlichen mitunter zum Abgewöhnen ein Bild, worauf das zerrüttete Innere eines Trinkers dargestellt ist; es soll zur Mahnung dienen! Ein solches — lebendes — Wahnungsbild bedeuten die russischen, zur Abschreckung nach Frankreich geschicken Helden.

Den englischen Truppen aber darf seit den Rampfen in Dublin keiner mehr nachsagen, der Sieg sei nicht an ihre Fahnen geheftet.

Sie haben in Dublin — das steht sest — ein Postamt erobert. Es gelang ihrer entschlossenen Tüchtigkeit, ohne Berwendung von Kampsstugzeugen, nicht nur einen Briefträger als Gesangenen einzubringen — sondern Duzende von ausgesogenen und wildgewordenen Landsleuten hinzustrecken. Schließlich besetzen sie mit erfolgreicher Kriegskunst ein Telegraphengebäude — kurz, dem Jusammenbruch im Irak sieht die Eroberung Irlands gezenüber . . .

Die Iren sind ein komisches Bolt — es wurmt sie manchmal, daß sie seit ewigen Zeiten von England bis aus Mark ausgebeutet werden!

Sie haben sich in tiefster Armut für reiche und saule Bäuche Londons geschunden, ihnen den Lebensunterhalt geliefert . . . und weigern sich, auch noch das Futter für Kanonen zu liesern? Ein komisches Bolk!

Ja, die Iren schwärmen für die allgemeine Wehrpflicht nur, wenn sie gegen England geübt werden dürfte. Die Freundschaft zwischen diesen zwei Jusammengespannten ist so innig wie zwischen Kahe und Hund, zwischen Gans und Fuche, zwischen Hahn und Regenwurm.

Bernard Shaw, selber ein Sohn Irlands, hat lange vor dem Krieg folgenden Bergleich geäußert: "Unbekömmlich wie eines Engländers Essen, unmäßig wie sein Trinken, schmutzig wie sein Rauchen, liederlich wie seine Häuslichkeit, käuslich wie seine Wahlen, mörderisch gierig wie sein Handel, grausam wie seine Gefängnisse." Die herzliche Zuneigung der Iren für das "Mutter"-Land leuchtet aus diesen trauten Sägen.

Mutterland? Klio, die bekannte Schriftftellerin und Redafteurin der Beltgeschichte, wird das Bermandtschaftsverhälmis einst unter der Rubrit "Schwere Kindesmißhandlung" besprechen.

In Schlesien, Medlenburg, Thüringen bekommt man Fleisch für mäßiges (ober doch verhältnismäßiges) Geld. Warum ist nicht für alle Landesteile, auch für Berlin, ein durchschnittlicher Preis festgesett? Wir sollten sein ein einig Bolt von Brüdern, in keiner Fleischnot uns trennen und Gesahr — so ähnlich singt Schiller.

Der schlaue Leser wird einwenden: "Aber die Gegend, wo viel Fleisch wächst, muß doch einen Borteil davon haben."

Nun, man nehme sich die Norweger zum Borbild; dort haben manche Gemeinden gewaltige Wasserfälle, die Kraft spenden und schrecklich viel Geld einbringen, andere Gegenden haben keine Wasserstelle. Was tut aber das norwegische Geset? Die reichen Wasserstellen mussen ihren Ueberschuß in den Staatsbeutel absaden, damit der Segen auf alle Gemeinden, auch auf die wassersnen, verteilt wird.

So mußte man die Fleischfrage handhaben — unterbessen hat bereits das Oberkommando den Fleischwucherern und Fleischverhehlern zugesagt, ihnen die deutliche Borstellung von einer Harte beizubringen. Feste, sestel Asmus Stehfest.



# Der Weltkrieg. (3u unsern.)

Längere Zeit hatten wir nichts Sonderliches von der russischen Front gehört. Das bedeutet immer etwas Gutes. Nachdem russische Massenangrisse au Ende März von Riga dis zum Narocz-See unter schweren Berlusten abgeschlagen waren, kommt jetzt die Meldung von einem erfolgreichen deutschen Borstoß. Südlich des Narrocz-Sees sind russischen Berlungen erftürmt. Daß dieser Schlag wuchtig war, dassir spricht die hohe Zahl von 5600 russischen Gesangenen. Wütende Anstrengungen, durch einen in schweren Massen unternommenen nächtlichen Gegenangriff scheiterten vollständig, erhöhten vielmehr die blutigen Berluste des Feindes um ein beträchtliches. Ein harter Schlag für die Gesamtheit unsserer Feinde!

Besonders in Frankreich wird die Nachricht von dieser Niederlage ernüchternd und erkältend auf die erhitzten Gemüter wirken. Sie ist eine Antwort aus dem Reich der Wirklichkeit auf ein gewisses Ereignis im Reich der Einbildungstraft, das unter dem Titel "russische Truppenlandung" in Szene gesetzt wurde. Im Süden Frankreichs — wo, ist nebensächlich, es hätte ganz gut in Tarascon sein können — sind auserlesene Mannschaften aus Rußland eingetrossen. Biele waren es nicht, aber den phantasiebegabten Franzosen genügt schließlich auch eine kleinere Deputation, wenn nur die symbolische Handlung theatralisch gut durchgeführt ist. Es war ein großer Empfang, nur schade, daß unbesangene Juschauer

den Eindruck einer Maskerade hatten; teils vermutete man verkleidete Serben, teils noch weiter hergeholte Statisten sonstiger Rasse, für den Effekt nach Körpergröße ausgesucht.

Bor Berdun dröhnen die Geschütze meiter. Berdun felbft fintt in fich zusammen, ein Stadtviertel nach bem andern wird von deutschen Granaten zertrummert. Der Umfang feiner Befeftigungen ift von zwei Seiten ganglich, auf der dritten nun ichon bis gur Salfte umflammert. Täglich wird die Bewegungsfreiheit der Berteibiger mehr eingeengt. Much die letten Rampfe zeigen, daß an allen Angriffspunkten, auf die es ankommt, ber deutsche Drud unaufhaltsam durchgeführt wird. Deutsche Fortschritte links der Maas bei Haucourt, beim "Loten Mann" und fo fort, deutsche Fortschritte rechts der Maas in der Woevre-Ebene, auf den Combres-Sohen, das entnehmen wir den fnappen Meldungen unferer Seeresleitung. Unfer Bille mird bem Gegner aufgezwungen. Much bei gelegentlichen Schwantungen einzelner Befechtsmomente ift erfichtlich, daß die Unpaffung an die Bechfelfälle dem zielbewußten 3med des Bangen bienftbar gemacht wird.

Da hilft kein Drehen und Winden, kein noch so verzweiseltes Gegenstemmen. Im Gegenteil, um so mehr werden Frankreichs Kräfte aufgerieben. War kürzlich zu berichten, daß 28 französische Divisionen im Maasgebiet eingesetzt worden sind, so ist diese Zisser jetzt auf



Spazierfahrt der Feldgrauen auf dem Bierwaldstätterfee.

Ofterfeier für die in der Schweig gur Erholung weilenden deutschen Rriegsgefangenen.



38 angewachsen. So viel ift nach und nach auf eine Stelle herangezogen. Das bedeutet den äußersten Aufwand an Heeresreserve.

Diese Wahrnehmung bedarf teiner Bestätigung. Immerhin war es nicht zu überhören, daß aus Frankreich ein Schrei der Not an England erging. Clemenceau gestand in seinem Leibblatt unverhohlen, daß Frankreichs Streitkräfte vom jüngsten bis zum ältesten Jahrgang vor Verdun verbluten, zum Teil schon verblutet sind. Ob denn England dagegen blind sei, wieviel Franzosen tägslich hingeopsert werden. Käme nicht in letzter Stunde energische Hisse, dann sei es um Frankreich und England geschehen.

Hilfe von England? England hat mit sich selbst zu tun. England nimmt bereits seine entsernteren Geschäftsfreunde in Anspruch.

Fast sah es wie eine beabsichtigte Hilfsaktion aus, als am 24. April englische Seestreitkräfte sich nach der Rüste von Flandern hervorwagten. Es bekam ihnen schlecht, sie wurden von unsern an Zahl geringeren Torpedobooten verjagt, verloren dabei einen Hilfskreuzer, außer sonstigen Schädigungen.

Unmittelbar darauf haben Teile unserer Hochseftreitfräste wichtige Anlagen und Besesstigungswerke bei Narmouth und Lowestost energisch beschossen. Zwei englische Borpostenschiffe und ein Torpedobootzerstörer wurden versenst. Darunter der berüchtigte "King Stephen". Dessen Bemannung wurde nun natürlich, wie nicht anders zu erwarten, in gerechter Bergeltung ebenso der See preisgegeben, wie sie es mit unserer in Seenot vorgesunderzen Besatzung des als Brack treibenz den "L 19" gemacht hatte? Nein, sie wurde geborgen und gesangengenommen. Nach deutschem Seemannszbrauch.

Gleichzeitig griff in der Nacht zum 25. April ein Marineluftschiffgeschwader die östlichen Grafschaften Englands an.

Bleichzeitig hammerten beutsche Luftbomben auf Dunfirchen nieder.

Dazu kamen Meldungen von nachdrudlicher Betätis gung unserer Luftstreitfrafte aus dem Schwarzen Meer und aus Aurland.

Ferner erfolgte ein Luftangriff in der Nacht zum 27. April bei Margate und gleichzeitig ein Borpostengesecht an der Doggerbank, wobei ein englisches Schiff vernichtet und ein anderes als Prise ausgebracht wurde.

Ferner fam die Meldung von schweren englischen Berluften am Suezkanal. Bei Katia wurden vier Schwadronen aufgerieben, die Überlebenden, 300 Mann und 23 Offiziere, gefangen.

Im Mittelmeer wurde das Flaggschiff "Ruffell" des Admirals Freemantle versenkt und im Hasen von Saloniti ein großes Transportschiff.

llnd dann die Kunde, daß die englische Truppenmacht von Kut el Amara von ihrem Schickal ereilt ist: Eeneral Townshend hat sich mit 13 000 Mann auf Gnade und lingnade ergeben! Der ganze Orient steht unter dem Eindruck dieses Ereignisses. Nach dem Mißlingen der englischen Unternehmung gegen Gallipoli legt dieser neue Fehlschlag des mit aller Anmaßung ins Wert gesießten Vorstoßes auf Bagdad Englands Machtstellung derart lahm, daß die Folgen heute noch nicht annähernd abgeschäft werden können. Wit Recht seiern unsere tapseren türksichen Verbündeten diesen Erfolg ihrer Wassen als bedeutungsvollen Sieg und wir mit ihnen.

Das Mißgeschick Englands zeigt sich auch im kleinen an unserer Westfront. Im Ppernbogen konnten wir neuerdings eine Betätigung nach vorwärts zu unseren Gunsten vermerken. Bei St. Eloi war uns das Kriegsglück günstig.

Obenein ist nun auch im Innern Englands eine der drohenden Gesahren, noch nicht einmal die drohendste, zum vollen Ausbruch gekommen. In Dublin kämpst die aufständische Bürgergarde gegen die Regierungstruppen. Alle Kriegsmittel kamen bei diesen sehr heftigen Kämpsen zur Anwendung. Das ist kein Aufruhr, sondern eine wohlorganissierte Bewegung ganz Irlands.

So steht es um England und seine Berbündeten, während ringsum an all unseren Fronten die deutsche Beharrlichkeit in der Abwehr wie im Angriff das entscheidende Bort spricht. Bolle Sicherheit bei uns, volle Unsicherheit bei unseren Gegnern. Komme, was kommen mag, eine getroste Seelenruhe mit aller Kraft ist im deutschen Bolke genau so lebendig wie zu Beginn des Krieges.

Welche Fortschritte, welche Wendungen zu den bisherigen hinzukommen, bleibt den weiteren Weltkriegsberichten vorbehalten. X.

Unsere Leser machen wir hiermit darauf ausmerksam, daß die Zwischenscheine für die  $5\,^{\circ}/_{\circ}$  Schuldverschreibungen des Deutschen Reichs von 1915 (III. Kriegsanleihe) vom 1. Mai ds. Is. ab in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden können. Der Umtausch findet bei der "Umtauschstelle für die Kriegsanleihen", Berlin W. 8, Behrenstraße 22, statt. Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbankanstalten mit Kassenirichtung dis zum 22. Aug. d. I. die kostenstreie Bermittlung des Umtauschs. Näheres siehe Inseratenteil dieser Nummer.

# Der Giegeszug durch Gerbien

\* \* \*

Der Berfasser Bilbelm Segeler schilbert aus eigenem Erleben ben glänzenden Siegeszug durch ben unweglamen Balkanitaat vom Fall ber stolen Feste Belgrad bis zur weltge chichtlichen Zusammentunst des Deutschen Kaisers mit dem Jaren der Bulgaren in Nisch. Bunte Bilber aus dem Feldzugsseben, aus den eroberten Städten und Ortschaften, Etappen und Quartieren. Ein Buch voll starter Eindrück, zugleich die erste vollständige Darstellung des serbischen Feldzugsseben, Dreis i Mart. Bezug durch den Buchhandel und den Berlag August Scherl G. m. b. S., Berlin.

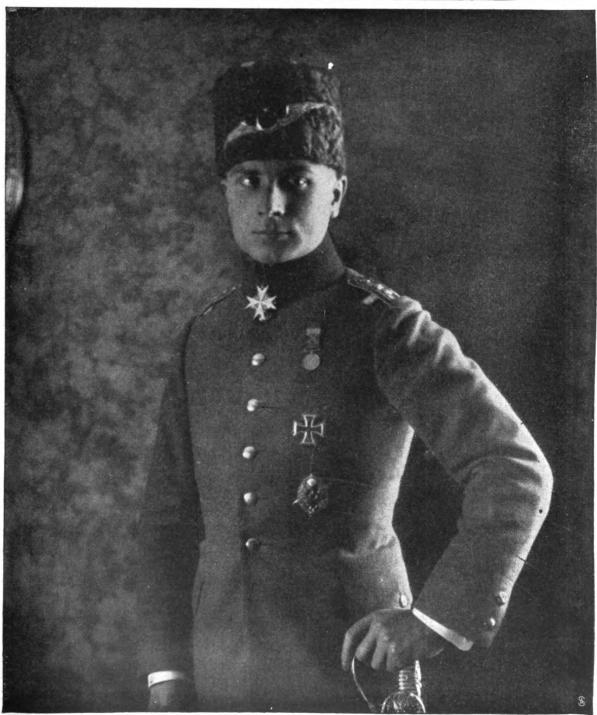

Phot. Abbie Ray

Oberleutnant Buddecke, zurzeit in tüftischen Diensten, erhielt den Orden Pour le Merite.





- 1. Eine französische 15 cm. Ringfanone, die por Berdun erobert murde.
- 2. Ein großes französisches Transportautomobil mit Truppen, die zur Berftärfung nach der Front beordert werden.
- 3. Gine Gruppe frangösischer Befangener darunter Zuaven.



schweren kampfen um die Sestung Derdun.

 $\nabla$ 

Photographische Aufnahmen.

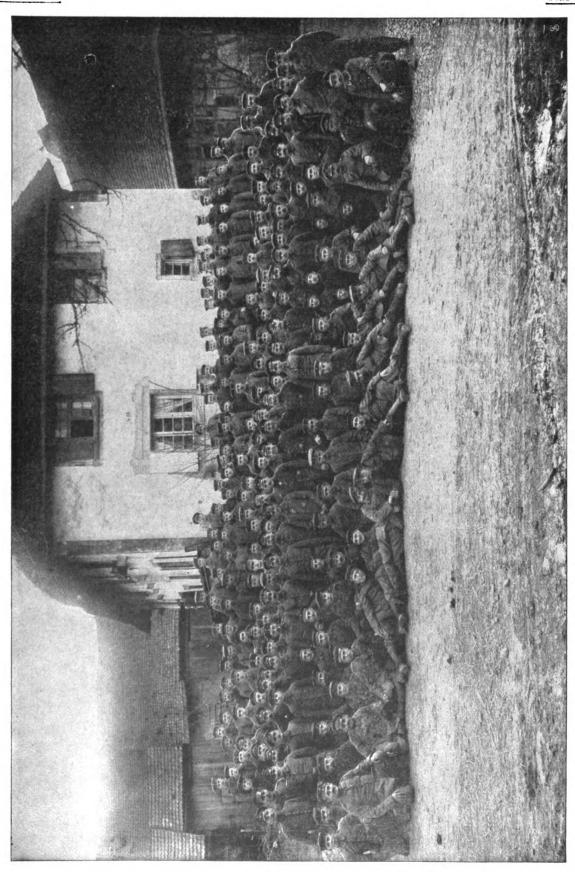

Dom Kampf um Derdun: Die Kompagnie, die Douaumont gestürmt hat (8. Komp. 24. Inf.=Regt.).

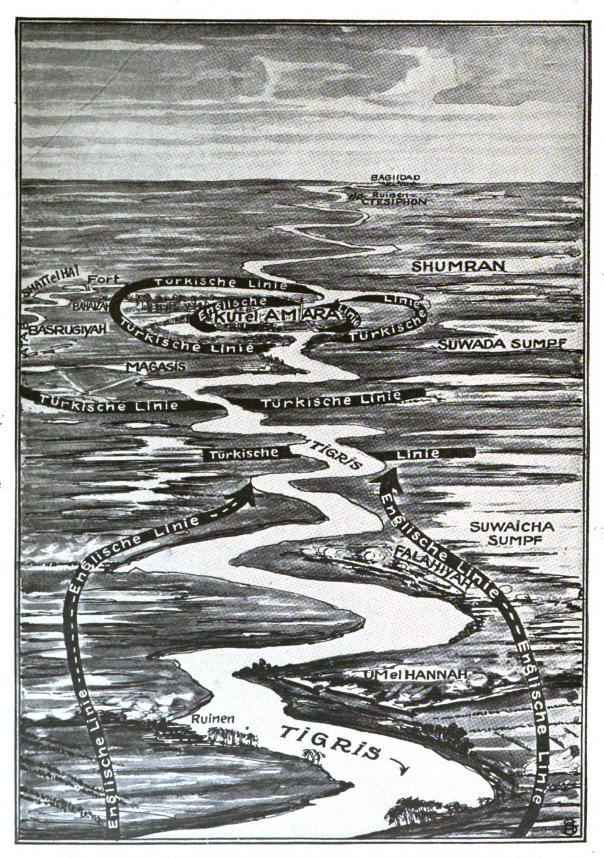

kut el Amara und das kampfgebiet im Irak aus der Vogelschau gesehen.

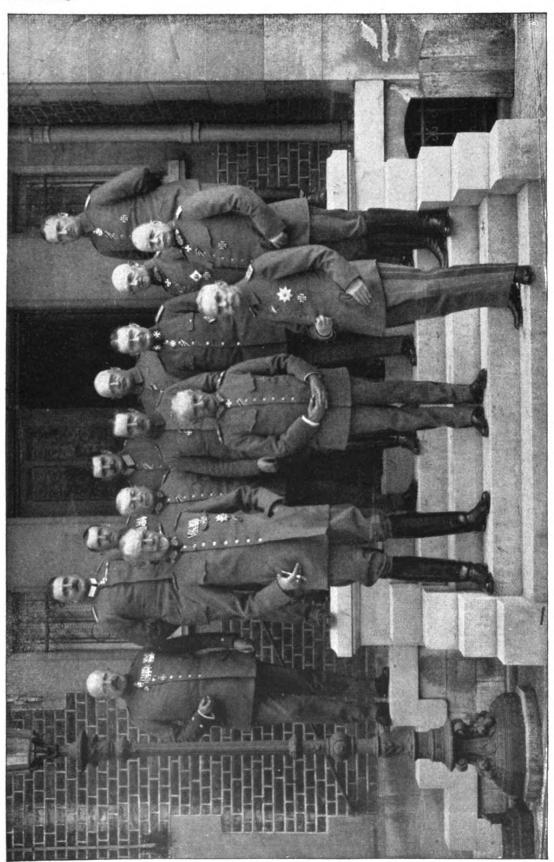

Erste Deihe von lints: Ezzellenz von Riistow, Oberbefehlsbaber Ezzellenz von Bedow, Herzog Bernhard von Scanbernisch. Oberit Frei. von Hammerhein, Filigelahjutant Haupim. Geger, Haupim. von Lrotha, Major Heufe, von Londernisch, Frei. von Hammerhein, Filigelahjutant Haupim. Geger, Haupim. von Lrotha, Major Heufer, von Losperer, Major Heufer, Major von Losperer.

Bon der Feier des 65. Geburtstages des Herzogs von Sach, en-Meiningen im Felde.





1. Professor Conrad Kiesel, 2. Mater B. Kuhnert, 3. Prosessor G. Sanenich, 4. Mater F. Muller-Muniter, 5. Bildhauer G. Schmidt-Cassel, 6. Prosessor A. Brosessor A. Brosessor A. Brosessor A. Brosessor A. Brosessor A. Boget. Die Jury der Großen Berliner Kunstausstellung 1916.



Prof. Bruno Schmit, Geb. Baurat, Dr. Ing. h. c., Erbauer des Bolterichlachtbentmals in Leipzig, †



Prof. Bruno Arufe, Schöpfer der Blatetten "Lehrmeister und Erzieher des deutschen Heeres" in Rr. 18 der "Boche".



Sofrat Dr. Paul Schlenther, betannter Schriftfteller und Rritter † in Berlin am 30. April.



Prof. Dr. Abolf Baginsty, Geh.Med. Rat, bekannter Berliner Arst. begeht am 7. Mai fein goldenes Dottorjubiläum.

## Kriegschirurgen= tag in Berlin.

Im Sigungssaal des Langenbeck Birchow soules in Berlin traten die deutschen Chirurgen unter Borsig des Generalstabsarztes der Armee Professor Dr. v. Schjerning zu ihrer zweiten Kriegstagung zusammen. Auch unsere Bundesgenossen hatten Bertreter entsandt, aus der Türkei waren der Militärbevollmächtigte Zektispascha sowie Professor. Suleiman Numan-Bascha (X) anwesend.





1. Die Bringeffin. 2. Oberichmefter Marie (Frau Geheimrat Rieder-Baicha). Prinzeffin Adolf zu Schaumburg-Cippe mit den Schwestern und Verwundeten des Cazaretts "Prinzeffin Bittoria", Bonn, bei der Nagelung der Urndt. Eiche.

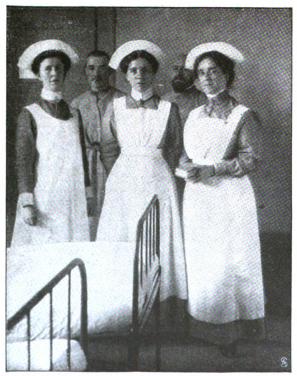

Bon lint's: Schwefter van ber Solt Ronbeet, Schwefter Johanna Rupper, Schwefter henriette Rupper,



Bon links: Augenarzt Dr. Holte, Generalarzt a. D. van der Moer, Dr. Hartlieb, Dr. de Gens.

# Mathematik im Kriege.

Bon Sans Dominit.

Bei unseren Gegnern, besonders aber bei den Franzosen, denen ja mathematische Begadung nicht abzusprechen ist, ersreut sich die Mathematik gegenwärtig besonderer Hochschung. Wieder und immer wieder zählen ihre Zeitungen die Jahlenstärke der Alliierten auf, vergleichen sie mit den Zentralmächten, schlußsolgern den sicheren Sieg und schließen triumphierend: "C'est mathématique!"

In Birklichkeit hat dies aber mit Mathematik gar nichts zu tun, sondern wird viel besser durch einen anderen französischen Ausdruck gekennzeichnet, die sooft zitierte und gerade von deutschen Fachleuten scharf betämpste "Rage de nombre". Solche Bergleiche lausen eben letzten Endes auf geistlose Gegenüberstellungen von Zahlen hinaus, und sast fühlt man sich versucht, an das berühmte Zitat aus Hagens Bösserbaufunst zu erinnern, welches Bittgenstein seiner Logarithmentasel voranstellte: In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischem Sinn so deutlich wie an einer maßlosen Schärse beim Zahlenrechnen. In der Tat ist Mathematik etwas wesentzlich anderes als niedere Algebra, die im günstigsten Fall in solchen Vergleichen steden kann.

Gehen wir mit unseren Betrachtungen hundertsfünszig Jahre zurück, in eine Zeit, die der unseren nicht unähnlich ist, so kann uns der Alte Friz als Schwurzeuge dienen. Er unterschätzte den Wert der Zahl nicht. Stammt doch von ihm das Wort, daß der liebe Gott gemeiniglich mit den stärksten Bataillonen zu sein pslegt. Aber niemand hat auch besser als er die Grenzen dieser Anschauung gezogen und gezeigt, daß Feldherrngenie sowie Truppendisziplin und Begeisterung den Mangel der Zahl im weitesten Maß ersetzen können. Es genügt, die Namen Roßbach und Leuthen zu nennen, um die Beweise für diese Behauptung zu geben.

Leicht verschieben sich die Begrifse bei solchen Bergleichungen und Betrachtungen, und besonders leicht gelangt man dabei von der reinen Mathematik zu ihrer praktischen Schwesterwissenschaft, der analytischen Mechanik, jener Wissenschaft, die mit wenigen plausiblen Boraussehungen und unter Anwendung rein mathematischer Schlußsolgerungen alle Erscheinungen des Gleichzgewichtes und der Bewegung, alle Wirtungen von Kräften und Widerständen ergründet. In diesem Sinn ist eine kleine Rechnung auszusassensche Eurzlich durch die Tagespresse ging. Es wurde dabei die Lage der Zentralmächte und der sie umgebenden Alliierten mit dem mechanischen Beispiel eines sogenannten Schlupfringes verglichen.

Die Zentralmächte bilden dabei etwa einen runden Stahlschaft von ganz bestimmtem Querschnitt. Um diesen Schaft legt sich mit starkem Druck ein mantelartiger Ring. Druck und Gegendruck zwischen Schaft und Ring halten sich die Wage, und es soll nun untersucht werden, welche Spannungen dabei sowohl im Schaft, also im Körper der Zentralmächte, und welche im Ringe der Alliierten auftreten. Die nach den einsachen Regeln der Festigkeitslehre durchgeführte Rechnung ergab, daß die Anstrengung im Ringe 2,4 mal so groß ist wie im Schaft, wenn Schaft und Ring gleiche Querschnitte haben, d. h., wenn beide Parteien über gleiche Heeresmassen verfügen. Soll dagegen die Spannung, d. h. Anstrensers

gung, bei beiden Parteien gleich groß fein, fo mußte ber Ring die dreifache Truppenmaffe des Schaftes befigen. Das Beispiel ift ganz amusant, beweisen tut es natürlich gang und gar nichts. Die Grunde dafür find leicht zu nennen. Erftens ift eine Truppe nicht ohne weiteres einer homogenen Stahlmaffe zu vergleichen. Zweitens aber handelt es fich hier in ber Rechnung um rein statische Erscheinungen, d. h. um Bleichgewichtserscheinungen, mahrend die Rriegführung, wenn fie überhaupt mit diefen Dingen verglichen werden darf, durchaus in das Gebiet der Onnamit fällt, in das Gebiet der lebendigen Rrafte und Bewegungen. Das gilt auch bort, wo icheinbar Stillftand und Ruhe herrichen. Das hat ja der Marichall von hindenburg einem Besucher gegenüber fo flar und überzeugend mit den furzen Worten ausgesprochen: Sich immer wieder an einer Stelle zusammenballen und bort gum Stoß ausholen.

Stehen die Dinge aber fo, dann ift die Frage gestattet, was denn die Mathematik überhaupt im Kriege zu suchen hat. Unfere Begner gitieren fie in erfter Linic als die unbedingt zuverläffige und ihrer Ergebnisse sichere Biffenschaft. Bie etwa der Aftronom mit Silfe der Mathematit und analytischen Mechanit Connen- und Mondfinfterniffe für die nächften hunderttaufend Jahre ficher angeben tann, fo wollen fie auf demfelben Bege ihren schließlichen Sieg, den berühmten "succès final", voraussagen. Aber schon zeigt sich ber tlaffende Unterschied. Es fehlt jede genaue Zeitangabe, durch die doch alle mathematisch=aftronomischen Berechnungen fo glan= gend gekennzeichnet find. Es ift eben nichts mit ber mathematischen Borausberechnung im Kriege, und fein geringerer als der alte Moltte hat dies flipp und flar ausgesprochen. Un einer Stelle feiner Dentwürdigfeiten tritt er einmal der weit verbreiteten Bolfsmeinung entgegen, daß er seine Feldzüge schon im Frieden gewisser= maßen bis zum fiegreichen Ende genau vorausberechnet habe.

Birklich mathematisch genau, b. h. nach Ort, Zeit und Menge scharf bestimmt, kann nur die Mobilmachung, der Transport und Ausmarsch der mobilen Heere und ihre Bersammlung im Kriegsgebiete vorbereitet werden. Das ist ja denn auch für diesen Krieg von unserem großen Generalstab in sleißiger Friedensarbeit geschehen, und Mobilmachung und Ausmarsch haben wirklich mathematisch genau geklappt. Darüber hinaus tritt nach Moltke eine neue Unbekannte in die Rechnung ein, und man muß seine Entschlüsse von Fall zu Fall und unter Berücksichtigung der neuen Lage stets neu sassen.

Ein drittes ist oft zum Bergleich herangezogen worden, nämlich das Schachspiel. In Friedenzeiten hat man Schach und Mathematit in Bergleich gestellt, im Kriege dagegen die großen Strategen gern mit starten Schachspielern verglichen. Jeder Bergleich hintt, und dieser nicht am wenigsten. Ein Turm ist ein Turm, und ein Läuser ist ein Läuser. Tote Figuren, deren Wert durch genaue Spielregeln ein sür allemal sestgelegt ist. Eine Truppe hingegen ist ein lebendiger Körper, dessen Wert und Kampstraft keineswegs dauernd gleichbleibend sind. Im übrigen aber ein Körper, der weder an Spielregeln noch an vorgeschriebene Wege und Gangarten ges



bunden ift, fondern vom Feldherrn durchaus nach feinem Ermeffen bewegt und verwendet merden fann. Betrachtet man die Dinge aber einmal fo, bann schwindet die Uhnlichfeit, und man fragt verwundert, wo denn überhaupt das Tertium comparationis dieses zuerst so einleuchtenden Bergleiches ftedt. Allenfalls noch barin. daß eben das Schach im Rahmen des Spieles den Rampf zweier heere geben will. Den gibt es freilich, foweit die Mathematif in Betracht fommt, gang gut. Denn auch beim Schach hört nach der Durchführung des Eröffnungspieles jede mathematische Berechnung fo ziemlich auf und wird erft wieder im Endspiel möglich, wenn der größte Teil der Figuren vom Brett verschwunden ift und die Berhältniffe fich vereinfacht haben. Im Mittel= spiel, welches dem Hauptteile des Krieges entspricht, ent= scheidet die Spielftarte des Spielers, die man mohl in mancher Beziehung mit der Begabung und dem Ronnen eines Beerführers vergleichen tann. Jene Fähigteit, die große Unbefannte, d. h. die Unternehmungen und Buge des Gegners, in ihren Wirtungen und möglichen Folgen rechtzeitig zu erkennen und Begenmagregeln zu treffen. Moltte fpricht wiederholt von den "Aushilfen" und verfteht darunter eben solche zwedmäßigen Magregeln, die in Rudficht auf die gegnerischen Unternehmungen ftets und ftändig neu getroffen merden muffen. Die Summe diefer Mushilfen bildet nun zwar gewiß eine Biffenschaft, aber mit Mathematit hat fie herzlich wenig zu tun.

So bleibt die Frage zu erörtern, wo denn überhaupt im Kriege Mathematif in ihre Rechte tritt. Berstehen wir unter Mathematif die genaue zeit- und zifferngemäße Borausbestimmung von allerlei Maßnahmen, so versbleibt ihr noch ein gewaltiges Gebiet. Der Rachschub von Proviant und Munition für die kämpfenden Heere muß mathematisch genau im voraus geregelt werden und kann es, von verschwindenden Ausnahmen abgesehen, auch fast stets.

Hier ist vor allem das große Gebiet, auf welchem die deutsche Egaktheit und Organisation dauernd schöne Ersfolge zu verzeichnen haben, während es bei unseren Gegenern weniger klappt, troßdem sie die Mathematik unznüglich im Munde sühren. Wan kann vielleicht am Morgen noch nicht wissen, wo die Kompagnie am Abend sein wird, aber man kann seine Maßnahmen recht wohl so treffen, daß die Gulaschkanone am Abend auch dort ist, wo sich die Kompagnie besindet. Ebenso wie für den kleinen Bereich der Kompagnie aber kann solche Borsforge auch für Korps, Armeen und ganze Fronten gestroffen werden und wird von unserer Seite getroffen. Wir können also vielleicht sagen, daß die Mathematik,

d. h. die mathematisch genaus Borausbestimmung der Dinge in der Feuerlinie, selbst nicht möglich ist, weil dort die stets und unvorhergesehen wechselnde Unbekannte der seindlichen Maßnahmen allzu stark in die Rechnung zu treten und störend zu wirken pslegt. Dagegen beginnt sie zleich hinter der Feuerlinie und reicht durch alle Etappen dis in das Herz des eigenen Landes, nur daß wir dies im allgemeinen nicht als Mathematik, sondern als deutsche Organisation und Exakbeit zu bezeichnen pslegen.

Der frangösische Mathematiter Laplace traumte von einer universalen Beltformel, mit beren Silfe man jedes vergangene und zufünftige Ereignis genau vorausberechnen tonne. Bir miffen heute, daß diefer Traum nur eine ichone, aber unerfüllbare Illufion ift. Wenn aber beispielsweise eine zurudgehende feindliche Urmee an irgendeiner Stelle I die Gifenbahnbrude über ben Fluß P fprengt, und wenn zwölf Stunden später in Deutschland bereits die fertigen Erfattrager verladen werden, ja wenn sie sich bereits auf der Eisenbahnreise befinden, bevor der Begner die Sprengung noch überhaupt ausführt, so werden wir doch leichthin an jene Formel erinnert. Denn wieviel Boraussicht und wieviel richtige Einschätzung tommender Ereigniffe ftedt nicht in diefem Borgange. Schon daß die Erfattrager für diefe Brude überhaupt vorrätig gehalten werden, daß die feindliche Sprengung mit gang beftimmten zerftörenden Folgen lange Zeit vorausgesehen wurde. Dann der Entschluß, rechtzeitig Erfat zu schaffen, und der weitere, diefen Er= fat bereits Stunden vor der erfolgten Sprengung gur Bahn zu bringen, nur weil man die Sprengung mit mathematischer Sicherheit tommen fieht.

So ift, recht verstanden, das Gebiet der Mathematik im Kriege nicht gering. Aber sie versagt, wo die lebensdigen Kräfte des Geistes und des begeisterten Heerestörpers in die Rechnung zu stellen sind. Ginge es hier nach den eintönigen Regeln der Algebra zu, dann hätte schon der Alte Friz in seinem Kampse gegen Europa unterliegen müssen, dann hätte Deutschland der zahlenmäßigen Uebermacht seiner vielen Gegner gegenüber seine Sache schon am 2. August 1914 versoren geben können.

Aber gerade hier wirken jene unwägbaren Dinge aussichlaggebend, die durch keine Rechnung zu fassen, durch kein Zahlenverhältnis zu bestimmen sind. Man kann sie wohl nennen, aber ihren Wert nicht ausdrücken. Doch sie führen zum Siege und führen um so sicherer dazu, wenn der Mathematik ihr natürliches Feld bleibt, und wenn sie hier voraussieht und voraussorgt, was immer vorausgesehen und vorausgesorgt werden kann.

# Zeldgraues Volapük.

Bon Bictor Ottmann.

Dieser Krieg, der wie kein anderer zuvor "alles zum Ungemeinen erhebt", läßt auch alle srüheren Borsstellungen von kriegerischer Abenteuerlichkeit verblassen, übertrumpst alles, was ein Grimmelshausen in seinem Simplizius Simplizisssimus oder ein Callot in seinen grausigen Radierungen der Nachwelt überliesert hat. Ist es nicht schon tollste Phantastik, wenn Willionen von Menschen in Wassen, wie sie die Welt bis dahin noch niemals, selbst in den Zeiten der Bölkerwanderung nicht, in Bewegung sah, die Länder übersluten? Man mache sich nur klar, wie unsere deutschen Soldaten im Strudel

der friegerischen Ereignisse oft umhergeworsen werden. Es gibt ihrer viele, die vorher über den engen Bezirk ihrer bürgerlichen Tätigkeit nie hinausgekommen sind, und die nun in 20 Kriegsmonaten abwechselnd folgende Länder zu sehen bekamen: Luzemburg, Belgien, Frankerich, Polen, Litauen, Kurland, Galizien, Ungarn, Altserbien, Mazedonien, die Türkei. Die "frommen" Landsknechte von ehemals, die ihre Haut in fremdem Sold zu Markte trugen, kamen gewiß tüchtig herum, aber haben doch nicht ein so großes Stück Welt durchwandert wie Tausende unserer wackeren Krieger von heute.

Digitized by Google

Diese außerordentliche Beweglichkeit stellt den schlichten Mann im seldgrauen Rock auch in geistiger Hinsicht oft vor Aufgaben, von deren Schwierigkeit sich der Weitgereiste, im Umgang mit Ausländern Geübte wohl nicht so ohne weiteres eine richtige Borstellung macht. Solange er sich in seiner Truppe nur unter seinesgleichen besindet und mit dem Bolk nicht in Berührung kommt, merkt der Soldat ja vom fremden Wesen nicht viel.

Unders bort, mo er mehr fich felbft überlaffen bleibt, in der Ruheftellung hinter ber Front, in den bäuerlichen und burgerlichen Quartieren in Dorf und Stadt. Da fieht er fich unter Menschen versett, beren Sprache er ebenfo fremd gegenüberfteht wie ihren Begriffen und Sitten. In Belgien und Frankreich mag er wohl noch viele Untlänge an heimische Berhältniffe finden, aber in einem entlegenen polnischen oder ruffi= ichen Dorf verliert er ichon den gewohnten Magftab der Dinge, und im Umgang mit Balkanbewohnern vollends laffen ihn alle fonft bewährten Erfahrungfage im Stich. Es gehört die gange deutsche Gemütsruhe dazu, um sich da zurechtzufinden, die ganze deutsche Anpassungsfähig= feit und nicht zulett ber gute beutiche Goldatenhumor, ber auch im Felde noch immer der befte Ueberwinder aller Berdrieglichfeiten und hemmungen ift.

Bu den ichwierigften Dingen des außerdienftlichen Frontlebens gehört die Berftandigung mit den "Eingeborenen". Da wird unferen braven Rriegern wirtlich ein bigchen viel zugemutet. Um auf allen Rriegschauplagen im Quartier bas Biel ihrer jeweiligen Buniche muhelos erreichen gu fonnen, mußten fie das Frangofifche, Flamifche, Ruffifche, Bolnifche, Gerbifche, Turtische und, ich weiß nicht, was alles sonst noch beherrschen - und fie haben doch nur ihre Muttersprache gelernt und auch diese mitunter auf fehr eigenartige, felbftherr= liche Beife. Die Schwierigkeiten ber Berftandigung fangen übrigens ichon innerhalb des deutschen Seeres= forpers an, benn die Berbande find häufig fo bunt gemifcht, daß die verschiedenften Landsmannschaften Schulter an Schulter beifammenftehen. Da fommt es nicht felten zu den ergöglichften Migverftandniffen und Museinandersetzungen. Man ftelle fich beifpielsmeife die gemutliche Unterhaltung eines Bagern, ber im burgerlichen Beruf allerlei herfulesarbeit mit der holzart zu verrichten pflegt, mit einem hamburgischen Schauermann, einem oftpreußischen Aderburger und einem Beber aus dem fachfischen Erzgebirge vor, alfo eine Unterhaltung zwischen Rameraden, die gewöhnt find, fo zu fprechen, wie ihnen der Mund gewachsen ift, denen aber der Mund außerordentlich verschieden gemachfen ift, und die felbft bann, menn fie fich mit erheblicher Mühe des Schriftdeutschen befleißigen, durch Tonfall und Ausdrudsmeife gegenseitig feineswegs immer ohne weiteres verständlich find. Noch größer waren die Schwierigfeiten ber tamerabschaftlichen Berftandigung bort, mo beutsche Soldaten aus den verschiedensten Bauen unseres Baterlandes mit den Baffenbrudern der öfterreichifch= ungarifchen Urmee gemeinschaftlich marichierten und fämpften, und wo fich zu ben deutschen Mundarten noch die reiche Sprachenmufterfarte ber Donaumonarchie

Und dann die zungenbrecherische Qual mit den polnischen Ortsnamen im Osten, besonders in Galizien! Mrzygsod, Koprzywnia, Pozdziacz, Bystrzyca und so fort mit Grazie. Tieses Mitleid packt uns bei dem Gedanken, daß unser hossnugsvoller Nachwuchs auf den

Schulbanten bereinft diese Wortungeheuer auswendig lernen foll. Rebenbei bemertt feben die galizischen Ortsnamen in ihrer fremdartigen Schreibweise nur fo fürchterlich aus; richtig ausgesprochen, wie ber Pole fie fpricht, klingen fie gang weich und annehmbar. Es ift nicht recht einzusehen, warum wir Deutschen uns die Qual nicht dadurch mefentlich lindern follten, daß mir biese Namen auch deutsch so schreiben, wie sie polnisch gesprochen werden, also z. B. Pschempst statt Przempst, Bodichas ftatt Bozdziacz. Im Besten herrscht der ver= nünftige Brauch, unsere Krieger die französischen Orts= namen möglichst Buchstabengetreu so aussprechen zu laffen, wie fie geschrieben merben. Saint-Quentin heißt einfach "Awentihn" und Berdun heißt "Werduhn"; bas flingt viel ichoner und anheimelnder, obwohl die frangösische Atademie der 40 Unfterblichen diese Ausfprache ichwerlich wird anerkennen wollen. Freilich läßt fich die übung nicht auf fämtliche Namen anwenden. Der einfache Mann hilft fich dann eben, fo gut es geht, und macht fich die fremden Borter nach Möglichfeit mundgerecht; die hauptfache ift ja, daß man verfteht, mas er meint.

Und wie ber durch feine höhere Schulmeisheit belaftete Feldgraue fich mit den fremden Orts- und Eigennamen auf feine Beife abfindet, fo macht er fich auch für die Berftandigung mit den Eingeborenen eine Urt pon Bolaput zurecht, das aus einem Sprachichat von etma einem Dugend der allernotwendigften Borter befteht und von einer eigens für diefen 3med erfundenen und geübten Mimit vorteilhaft unterftugt wird. Gerade auf die Mimit tommt es besonders an. Im allgemeinen liegt ja dem Deutschen jene Sprache der Gebärden nicht, die der Orientale oder mehr noch der zappelige Italiener fo meifterhaft ausgebildet hat. Das "mit den Sanden Reden" gilt bei uns im Alltagsgebrauch für auffällig und unfein, obwohl die "Sprache ohne Borte" die eigent= liche Ursprache ber Menschheit ift und, wie ber hochdramatische Stil der Schaubühne zeigt, oft genug zur Runft von großer harmonischer Schönheit erhoben merben fann.

Im Felde fragt man nicht nach fein ober unfein, fondern banach, ob eine Sache praftisch ift ober nicht. Jeder Bielgereifte weiß, wie erftaunlich leicht man fich im Berfehr mit lebhaften Boltern durch Beften verftandlich machen kann und es bei einiger übung schließlich bazu bringt, ganze Unterhaltungen nach der Urt der Taubstummen in der Gebärdensprache zu führen. 3m Umgang mit ben polnischen Juden oder der lebhaften frangösischen Bevölkerung machen sich auch die bedachtigften deutschen Landfturmer bald etwas von diefer Runft zu eigen. Die einfachen Buniche bes Golbaten, alles, mas Effen, Trinten, Schlafen betrifft, laffen fich mit oder ohne Zuhilfenahme einiger Bokabeln ohne Schwierigfeiten mimifch ausdruden und werden, wenn auf der Gegenseite nur ein bigchen guter Wille vorhanden ift, fcnell erfaßt. Oft genug fehlt es freilich am guten Willen. und der Eingeborene halt es dann für porteilhaft, ben Berftandnislofen zu fpielen. Schwieriger wird bie Sache bei etwas entlegenen Bunfchen, dann muß fich die Dimit zur pantomimischen Szene entwideln. Go wollte jum Beifpiel ein biederer "Schipper" einer ferbischen Bauersfrau begreiflich machen, daß er das lebhaftefte Berlangen nach Suhnereiern hatte. Er fpielte zu Diefem Bred die Rolle der eierlegenden henne, budte fich nieder, brach in ein lautes Freudengegader aus und machte feine Sache fo gut, daß die Bäuerin ihn verftand und -

die Federn des letten geschlachteten Suhnes vorlegte, ein erschütterndes Memento der Bergänglichkeit aller irdischen Dinge.

Nun wird vielleicht mancher denken: Wozu quälen fich unfere Soldaten mit ihrem Bolaput und ihrer Mimit? Es gibt doch genügend Sprachführer mit Botabularien in fleiner, handlicher Form. Das ftimmt, und fie find auch unter den Feldgrauen draußen ftart verbreitet. Aber mit diesen gedruckten hilfsmitteln ift es ein eigenes Ding, wie jeder weiß, der fie auf Reifen in Gebrauch genommen hat. Gelbft die beften von ihnen leiften nur fehr unvolltommene Dienfte. Sämtliche Sprachführer leiden an dem übelftand, daß fie mit einem gang un= nötigen Ballaft von Börtern und Redensarten beschwert find und ben Benuger vor grammatitalifche Aufgaben ftellen.

Es ift geradezu tomisch, in welcher verwickelten, weitschweifigen Beise in solchen Hilfsbüchlein die einfachften Dinge behandelt werden, z. B. ein Gang zum Friseur. Unftatt für solchen Fall nur die ganz notwendigen paar Wörter anzugeben, wie "Haarschneiden", "Rasieren", "Ropfmaschen", unter Berzicht auf jeden mühseligen Beijuch eines völlig unnötigen Sagbaues, bieten die Sprachführer ihrem Besiter Dugende von vermidelten Redensarten.

hat der Fremde einen derartigen Sat glüdlich herausgebracht, so stellt der andere ganz sicher eine Frage, die in dem Büchlein nicht vorgesehen ift und dem Fremben ein emiges Ratfel bleibt. Rein Bunder, daß die Sprachführer fehr ichnell beifeite gelegt merden. Der Sprachschatz einfacher Leute ift außerordentlich begrenzt, und wenn ein mutterwißiger Feldgrauer sich nur ein paar Dugend der meiftgebräuchlichen Börter einprägt, so wird er damit und mit der nötigen Mimit überall fein Mustommen finden.

In allen jenen Teilen Belgiens, die hauptfächlich von Flamen bewohnt sind, leistet die Kenntnis des Plattdeutschen gute Dienste, denn das Platt und die hollandisch-flamische Sprache sind ja eng miteinander verwandt. Im Often bilden die Juden, wie in allem, was handel und Bandel betrifft, auch im sprachlichen Berkehr mit den nicht Deutsch verstehenden Landesbewohnern die vermittelnden Bindeglieder. Muf dem Baltan leiften die überall zahlreich vertretenen Zigeuner durch ihre starte Unpaffungsgabe und angeborene Schlauheit unseren Soldaten oft wertvolle Dienste und erleichtern ihm die Verständigung. Diese verachteten, scheel angesehenen und sich dennoch vielfach nüglich machenden Parias, die tein Baterland tennen und denen alle abftratten Begriffe völlig fremd und unverftändlich find, halten es natürlich immer mit dem Stärferen und gehen gefügig jedem noch fo bescheidenen Berdienste nach, den ihnen der Feldgraue mit seinen Bunschen verschafft. Ein verheißungsvoll gezeigtes fleines Gelbftud, eine Zigarre, ein fräftiger Schlud — das find immer und überall die beliebteften Botabeln des feldgrauen Bolapüts, denn auch draußen im Felde gilt die befannte Regel: "Mann mit zugeknöpften Taschen, dir tut niemand mas zulieb; hand wird nur von hand gewaschen, wenn du nehmen willft, fo gib."



Bon ber Feier des 50 jahrigen Militarjubilaums des Generaloberften von Bonrich.





Umgug der Internierten, an der Spige Rommandant und Erster Offigier, um die Internierungsgrenze abzuschreiten.

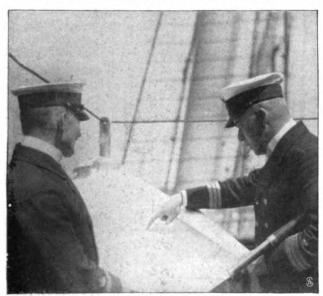

Thierichens (rechts) und Thierfelder, Die Rommandanten ber beiden Silfstreuger.



Schiffsarzt Dr. W. Sohler (fitzend) mit dem 1. Offizier Sespe.



Die Besahung ist angesteten: der amerikanische Admiral läht sich die Offiziere und Mannschaften vorstellen. Die Hilfskreuzer "Prinz Eitel-Friedrich" und "Kronprinz Wilhelm" in Amerika.



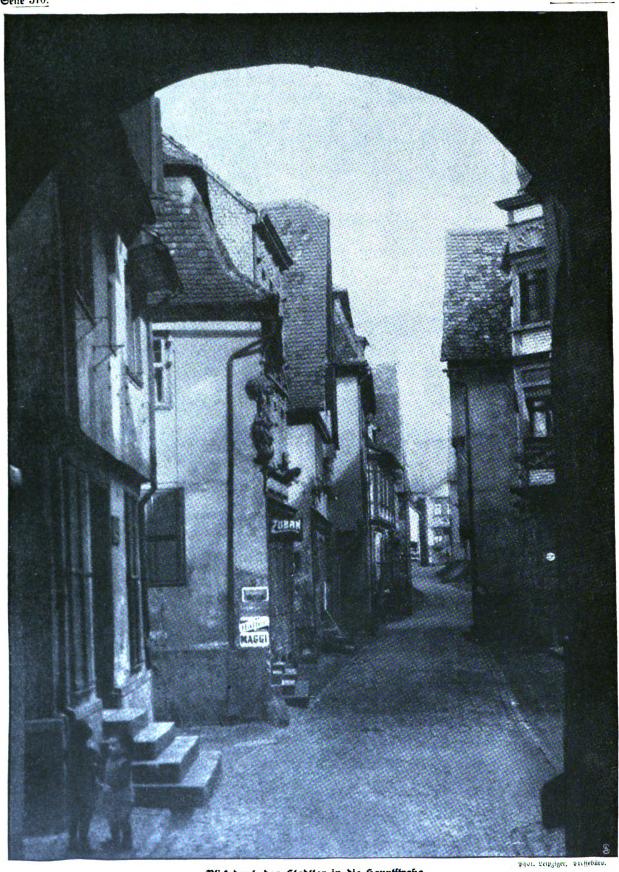

Blid durch das Stadttor in die hauptstraße. Das malerische Deutschland: Klingenberg am Main.

Digitized by Google

Rummer 19. Seite 671.



Gaffe an der Pfarrfirche.

Das malerische Deutschland: Rlingenberg am Main.



Phot. Leipziger Breifeburo.

## Das deutsche Wunder.

Roman von

Rachbrud verboten. 24. Fortfegung.

#### Rudolph Girak.

Ameritanijches Coppright 1916 by August Scherl G. m. b. S., Berlin.

Der Staatsrat Morskoi trat ein. Innen in dem Zimmer brauten dicke Zigarettenwolken über den Teegläsern und Sektkelchen. Russische Stimmen lärmten erregt durcheinander. Erhitzte slawische Gessichter. Ein Gedränge von Gestalten in Uniform und Zivil um einen einzigen in der Ecke herum.

"Du kommst gerade zurecht!" sagte mit der trockenen Skepsis eines alten Parisers der kleine, hagere, selbst hier im Felde stutzerhaft gekleidete Fürst Bulagin und zog die rechte Schulter nicht höher, als sie von Natur schon war. "Sie haben diesen Schjelting, diesen Fuchs, in die Enge getrieben! Ich glaube doch sonst an nichts, aber an ihn hätte ich geglaubt!"

Nikolai von Schjelting stand, die Hände in den Taschen, vor dem schreienden Halbkreis an die Tisch-kante gesehnt. Er war sehr bleich, mit tiefliegenden Augen. Aber er sprach gesassen wie sonst und hielt dabei die Zigarette schief zwischen den Zähnen.

"Wer wir sind, braucht man mir nicht zu sagen. Wie sollte ich es nicht wissen! Aber wer jene sind, das wist ihr nicht!"

"Wilhelms Windhunde sind es!" brüllte ein riesiger Gardeoberst. "Man wird sie schon verjagen!"

"Ich aber weiß es! Denn ich war unter ihnen. Als dies Bolf aufstand! Man trieb es nicht — begreift es nur — wie wir die Muschiks in die Viehwagen treiben. Es kam von selbst . . ."

"Das verstehe ich nun schon gar nicht . . ." brummte ein dicker, brutaler Petersburger Flügels adjutant neben ihm in den Bart.

"Es war da ein Geist . . . überall war er . . . wie der Heilige Geist! . . . . "

"Läftere nicht!" grollte es dumpf hinter ihm.

"Wir hatten ihn nicht erkannt! Ihn können wir nicht schlagen . . ."

"Er ist übergeschnappt!" sagte Bulagin seelenruhig zu Morskoi.

"Ich fürchte es ichon feit Wochen, Anjas!"

"... und darum sollten wir es zügeln, unser feuriges, russisches Dreigespann, ehe wir am Abgrund find!"

"Er hält es mit Witte!"

"Mit Bitte! Mit Bitte!" Biele Stimmen riefen ben verhaften namen. Schjelting gudte die Uchseln.

"Beliebt, zu antworten: Ist Graf Witte einer der übelwollenden, oder ist er durch die Gnade des Imperators Senator und . . ."

Digitized by Google

"Bah . . . Senator . . . . Die anderen lachten. Man wußte: der einst Allmächtige war in Ungnade. "Wann wurde es verboten, mit ihm zu sprechen?"

"Das tatft du also?"

"Ich trat in Konversationen mit ihm ein", sagte Schjelting kaltblutig. Ein neuer Aufschrei folgte seinen Worten.

"Witte will den Frieden mit Deutschland!"
"Ich auch!"

"Aha . . . da hat man dich!"

"Wie ist es denn mit eurer Zusammenkunft in Wilna nächsten Monat . . . Ja, leugnen Sie nur,

Nikolai Wassiljewitsch . . . Wir wissen alles!"

"Wie sollte ich es leugnen! Wir werden uns in Wilna versammeln! Wir wollen Rußland retz ten . . ."

"... indem ihr es verratet . . . "

"Witte verwirrt die breite ruffifche Seele . . ."

"Aber nicht mehr lange . . . ", sagte eine tiese Stimme. Man wußte nicht, woher sie kam. Man drehte sich um. Keiner gab sich den Anschein, als habe er gesprochen. Nur ein Nachhall blieb — eine Erinnerung . . . das Bild einer Betersburger Liste, die den Eingeweihten hier von Augenschein vertraut war. Eine lange Reihe von Namen. Und hinter vielen Berdächtigen ein Kreuz: das Todesurteil von unbekannter Hand . . .

"... In der Tat ... Nichts wird Rußland auf seinem Siegeszug hemmen!" sagte nach langer Pause der Hosmeister Morskoi. Ein schweres Schweigen antwortete ihm. Es war die Stille der Zustimmung, Schjelting war jetzt ganz fahl geworden. Er nahm die Zigarette aus den Lippen, um lauter zu reden.

"Tun wir es aus Liebe zu Deutschland? Wahrlich nicht! Wir haffen es!"

Morskoi sah ihn rasch und zweiselnd an und dachte sich: Solltest du doch noch am Leben bleiben, Bruder?

"Ich bin klüger als die meisten unter euch!" sagte Schjelting hochmütig. "Ich sehe sechs Monate weiter! Schreit nur! Ich weiß es. Deutschland ist unser Feind. Aber wir haben einen schlimmeren!"

"Wo? . . . Wo?"

"Soll ich ich ihn euch nennen? Aber erschreckt nicht . . . "

Die Tür ging auf. Baumlang, in Rhaki, mit frischem Lächeln um die blendend weißen Zähne, glattrasiert, guter Dinge stand da der britische Oberst=

Original from

leutnant der Garde, den Schjesting vom April her aus Paris kannte. Hinter ihm her schlüpfte wie der Mephisto hinter seinem Herrn ein gelbliches, steinern grinsendes Männlein in Feldgelb, der Japaner.

Der Lord drückte den Ruffen die Hand, daß ihnen die Finger trachten. Er strahlte von aufs munterndem Freimut.

"Gute Nachrichten!" fagte er herzlich. "Die Hungersnot in Deutschland wächst! Ernstliche Unruhen in Berlin!"

"21h . . . ah . . . . "

"Die deutsche Flotte entscheidend geschlagen. Selgoland por dem Kall!"

"Bott hilft!"

"Ernftliche Anzeichen deuten auf die Räumung Belgiens . . . "

"Es ist alles nicht wahr! Ihr meint, die Deutschen hätten mich verhegt. Nein — die da verzaubern die ganze Welt . . ."

Er wies auf den Briten, der ihn freundlich anlächelte, weil er sein Ruffisch nicht verstand.

"Mikolai Baffiljewitsch . . . dort ist Gott und die Tür . . . Fort mit Ihnen!"

"Es sind Lügner. Sie alle. Sie belügen Gott im himmel und die Menschen auf Erden. Sie belügen auch euch und unser heiliges Rußland . . ."

"Beh . . . ."

"Sört mich, Brüder . . . "

"Man will dich nicht hören . . . fort . . . "

"Bas will der Gentleman?" fragte der Brite und rieb fich lächelnd die vor Kälte ftarren Hände. Der Hofmeister Morstoi suchte sein Englisch zusammen. Er folgte mit starrem Blid der Gestalt Schjeltings.

"Nichts von Bedeutung, Eure Lordschaft. Unser Landsmann erkennt selber, daß er hier zuviel ist. Draußen reichen ihm schon die Soldaten den Pelz."

Rikolai von Schjelting trat vor den Gasthof. In der Nacht hielt da ein Schlitten. Ein Unteroffizier mit hoher sibirischer Kegelmütze stand daneben und grüßte.

"Schidt bich ber Beneral Schiraj?"

"Der Genral Schiraj, Euer hochwohlgeboren!"

"Dann fetze dich neben den Fuhrmann und fage ihm Befcheid!"

Der Schlitten fuhr in das sternenlose Dunkel der Winternacht hinaus. Die letten haustrummer blieben zurud.

Baumstümpfe und aufrechte Ulmen säumten die zerfahrene Straße. In schwarzer Ferne flackerten ein paar purpurne Irrlichter, blähten sich auf, duckten sich, spielten und blieben doch auf einer Stelle. . . .

"Unteroffizier . . . brennen dort Dörfer?"

"Dörfer, Guer Sochwohlgeboren!"

"So geht ihr zurud, weil ihr fie angezundet?"

"Man fagt, es sei eine Lift, Euer Hochwohlgesboren! Wir würden nächstens angreifen!"

Um sie herum lebte die Chaussee. Ein brauner Heerwurm kroch auf ihr hin, stumm, stumps und dumps. Kein lautes Wort siel zwischen den starrenden Gewehren. Es war, als hätte sich die russische Erde selbst auf die Wanderschaft begeben und riesele da in Gestalt von Tausenden und Tausenden von lehmsarbenen Menschenbrocken durch die Nacht. Es nahm kein Ende. Schjelting dachte sich, in seine Decken gewickelt: Seit Stunden fahre ich an der Insanterie vorbei. Wie viele mögen es sein? Zehntausend? Fünszigtausend? Wer kann es wissen? Wer kennt Rußlands Größe? Und doch . . . und doch . . . und doch . . . und

Er fröstelte. Der Schein der Schlittenlichter siel auf Reihen von rollenden Kesseln und Schornsteinen. Struppige Bonns vor den Feldküchen. Dann Wagen . . . zwölf . . . hundert . . . fünshundert hinterseinander . . . man konnte sie nicht mehr zählen . . . . Es knarrte und ächzte durch das Dunkel. Es schien, als würden sie von angespannten Rauchwolken gezogen, so dampsten die Pferde in der eisigen Racht. Man hörte ihr Keuchen. Niemand sprach . . .

"Was ift das, Unteroffizier?"

"Munitionstolonnen, Guer Hochwohlgeboren!"

Und immer weiter dies fonderbare Bandern der Schatten, dies geheimnisvolle Stampfen und Baten und Murmeln der Racht, dies Borübergleiten von Umriffen, die der Tag nicht fannte, diefe Ralte, die immer ichneidender durch die Sullen drang, und die die da draugen nicht zu fpuren ichienen. Es mar etwas Seelenlofes und Körperlofes in ihrem unbeftimm= ten Beifterzug nach vorn, etwas von einer blinden Naturgewalt, als flogen Bolten am himmel bahin, löften fich beim Morgengrauen, schwänden. Und jener einsame Offizier da am Grabenrand murde im Tageslicht zum Weidenftumpf und jene Maffen von Menschen dort auf dem Feld zum Binfenröhricht und Diefe Reitergruppe mit dem Blinten der eleftrifchen Laterne auf der Generalftabstarte zu einem Granits blod am Beg.

Unheimlich war das . . . Besser der Tag als die Nacht. Aber der Unteroffizier auf dem Bock drehte sich um und sagte: "Die Nacht ist gut! Niemand schießt. Man kommt leicht nach vorn. . . ."

Und Schjelting dachte sich: Wer bist du eigentlich da oben, der meine Gedanken errät? . . . Du hast so eine sonderbare Stimme . . .

Der Schlitten hielt an. Denn nun kam ihm auch von links ein Zug von Planwagen entgegen. Sie suhren ganz langsam. Ihre Laternen schaukelien.

"Was ift in den Rarren, Unteroffizier?"



"Berwundete, Euer Sochwohlgeboren!"

Hundert Karren . . . zweihundert . . . dreihunstert . . . Schjelting sagte sich: Still seid ihr da drinsnen . . . feltsam still. . . .

Beiter . . . weiter . . . Im Lichtstreifen ber Laterne Grabkreuze auf den Feldern. Immer mehr und mehr. Rehwild huschte zwischen den verwitterten Bidelhauben, den vergilbten Tannenfränzen auf den Ruffengrabern. Jest gange Reihen da, wo man die Befallenen früherer Rampfe in zugeschütteten Schützengraben beerdigt hatte. Die gange Leere umber ichien auf einmal ein weiter Rirchhof. Die Strafe war öde geworden. Nur ein Licht. Ein Leiterwagen wankte heran. Born, auf dem Stroh, ein Pope und eine Frauengestalt. Dahinter ein Sarg. Auf ihm ein Sabel und eine ruffische Generalsmuge. Borbei. Der Schlitten schwenfte ploglich wie erschrocken von der Hauptstraße ab und glitt seitwärts auf einen schmalen Weg in den Tannenwald hinein. Nun war es ftoddunkel. Rein Laut umber. Dann ein Rud. Halt.

"Belieben Sie, die Leiter hinunterzusteigen!"

Eine Lufe in dem beschneiten Boden öffnete sich. Ein vorsintslutliches Ungetüm wohnte in dem untersirdischen, elektrisch beleuchteten Raum. Ein Riesensmörser mit seiner dreisachen Auswölbung und seinen Schauselrädern, das gloßende Maul steil aus seinem Berstedt nach der Decke von verschneiten Fichtenzweigen gerichtet, die den Lindwurm vor Feindesaugen schützte und zurückgeschoben wurde, wenn er den Inhalt der halbmannslangen Geschoßtörbe neben ihm brüllend über die Wipfel des Tannenwaldes in den Hinaufspie. Ein Offizier saß auf einem Schemel, an die Lasette angesehnt. Schjesting hielt ihn für den General Schiraj und trat auf ihn zu.

Aber das Gesicht, das sich langsam nach ihm wandte, kannte er nicht. Es hatte den länglichen Schnitt der Ukraine, war abgezehrt bis auf die Knochen, mit in den Höhlen eingesunkenen Augen. Schjelting dachte sich: Der sieht ja aus wie der Tod! Er reichte dem bleichen, unbekannten Offizier die Hand. Die des anderen war kalt und bleiern.

"Der General Schiraj erwartet Sie vorn in der Stellung. . . . ."

Der Offizier fagte es dumpf und teilnahmlos.

"Ift es weit bis dahin?"

"Sie find hier dicht hinter der Front. Gine halbe Stunde zu Fuß."

"Rann ich nicht fahren?"

"Man wird Sie umwerfen! Es sind überall frische Granatlöcher im Schnee. Man muß den Fußtapfen dazwischen folgen."

"Und wie fommt man bei Tag zurud? Bald graut der Morgen. . . . "

"Burud? Mun . . . irgendwie — macht nichts."

Der Artillerieoffizier sagte es mit tieser Gleichsgültigkeit und schaute, den Rücken an die eine Auswulftung des Mörserschlunds gelehnt, geistesabwesend vor sich hin. Schielting fröstelte.

"Man fann dabei fallen . . . "

"Man fällt . . . man lebt . . . einerlei . . . " " . . wie denn einerlei? . . . Nun ja . . . wenn man nur fiegt . . . "

"Man fiegt . . . man fiegt nicht . . . Gott allein weiß es . . . "

Schjelting dachte sich: Nun, du Bruder mit dem Totenkopf . . . hast du Furcht . . . ? Da sah er auf dessen Brust das Georgskreuz, die Auszeichnung für Tapferkeit.

"Wie lange find Sie im Felde? . . . "

"Seit Mitte Juli alten Stils!" sagte der fahle Artillerist und blickte stumpf nach dem stählernen Gößen neben ihm, der, einem kleinen Elefanten an Größe nah, fast dis an die Decke aus beschneitem Tannenreisig reichte. "Wir haben viel zusammen durchgemacht . . . der Spizbube da und ich . . ." Er horschte mit seinem gespannten Geistergesicht in die Nacht und machte dann eine matte Handbewegung. "Noch ist es ja dunkel . . . ich höre immer die Flieger brummen . . . Macht nichts . . . "

Und Schjelting sagte sich: . . Der Krieg . . . In Betersburg . . in den Salons meiner Freundinnen . . . hatten wir ihn seit Jahren auf den Lippen . . . c'est ma guerre . . . der Krieg . . . Das war der Einzug in Berlin . . . Mütterchen Mosstau in Fahnenpracht . . . Glockenklang von der Isaak-Kathedrale . . . Das waren Orden . . Gelder . . . Erzellenzentitel . . . Nun ist dies hier der Krieg . . . diese unbestimmte Schwarz . . . diese Gradstreuze . . . diese weite Leere . . . diese surchtbare, erwartungsvolle Stille wie vor etwas Ungeheurem . . . dieser Mann da mit den niedergebrochenen Kerven . . . Er mußte sich zusammennehmen, um einen Schauer zu unterdrücken.

"Nun denn . . . ich gehe . . . "

"Mit Gott!"

Der Unteroffizier schritt im Finstern voraus, schwer, bärtig, im Belz, aufrecht wie ein Bär durch den Schnee. Schjelting folgte ihm. Er sagte sich: Wir führen Rußland nicht mehr! Ich folge diesem Stück russischer Erde da vor mir, die wir aufstehen und wandeln hießen — folge ihr in das dunkle Land vor mir hinein . . .

Ein Aufstöhnen des Winterwinds. Er hielt die Belzärmel schützend vor Mund und Nase. Ihm wurde beinahe übel. Das war wieder der schreckliche Geruch

"Unteroffizier . . . liegen hier irgendwo Leichen?"
"Überall, Euer Hochwohlgeboren!"

"Warum bergt ihr fie nicht?"



"Man findet fie nicht im Bald und Schnee, Guer hochwohlgeboren . . .

In der Ferne, über den deutschen Stellungen, ftieg eine Rakete auf. Eine märchenhafte, zauberweiße Lichtfugel ftand am himmel, erhellte mild die gange Gegend . . .

"Unteroffizier . . . halt . . . halt . . . . " "Was denn, Euer Hochwohlgeboren?"

"Der Hochwald da neben uns ist ja voll Menschen

. . . da . . . fie figen um das Loch im Schnee . . . ein hauptmann vorn . . . "

"Die Unfern, Guer Hochwohlgeboren!"

"Erfrieren die benn nicht?"

"Bie follten fie frieren? Sie find doch alle tot. Die Granate . . . Man wird fie morgen holen . ."

Uh . . . est ma guerre . . Schjelting bachte fich: Dein Leben mar diefer Nachtwanderung durch den Schnee geweiht. Durch gang Europa bift bu gefahren, in allen Bungen haft du gesprochen, an Menichen aller Urt haft du Rubel verteilt, du fauftest Geelen, die Druderichwärze und die Telegraphendrähte . . . prägtest, was da kommen follte, in Formeln und Methoden. But . . . Aber mer findet fie jest wieder. die große Rechenmaschine - mer bedient fie in diefer furchtbaren. bleiernen Nacht über Europa?

Er blieb ftehen. Durch bas Dunkel fam ein Laut,

der ihm die haare ftrauben machte. Nicht von Menschenstimmen . . .

"Unteroffizier . . . Bas ift das? . . . Nie vernahm ich es

"Der Schrei eines sterbenden Pferdes, Euer Hoch, wohlgeboren!"

Der Riefe im Belg vor ihm ging weiter, budte fich ploglich an einer duntleren Stelle des Bodens, befreuzigte fich, las etwas auf und legte es vorsichtig aur Seite. Es mar ein abgeriffener Menschenarm . .

"Unteroffizier . . . "

"Bormarts!" Es wird ichon hell!"

"Unteroffizier . . . ich will lieber umtehren . . . " "Nein, Euer Hochmohlgeboren . . . "

"Wie denn . . . "

"Doch nicht mit Gewalt . . . "

"Man befahl mir, Euer hochwohlgeboren nach vorn zu bringen . . . .

"Man befahl mir, Euer Sochwohlgeboren!"

Im erften Morgengrauen ftand der bartige, finftere Riefe vor ihm wie das heilige Rugland

> felber. Un Stelle der Urt, die er fonft als Waldarbeiter im meißen, heimiichen Birtenfumpf über dem roten Semd getragen, hatte et jest das vollgeladene Magazingewehr über ben Belg gehängt. Er fah düfter und brohend aus. Schielting bachte fich: Wenn ich umdrehe, ift er imstande und schickt mir, dem Ziviliften, den er vor den General führen foll, migverstandenem aus Diensteifer eine Rugel nach. Auf einmal begriff er, daß er in Lebensge= fpurte falten Schweiß unter dem Rand feiner Ich bachte, den Muschit Feind gegen den

> fahr mar - nach hinten fowohl, wo der Tag aufftieg, wie nach vorn, wo der Deutsche mar. Er Belgmüge. Er mertte, daß feine Merven ihn verließen. Er hatte feinen Willen mehr. Er tat, mas diefer Bauer in Feldbraun von ihm wollte. Er ging weiter und fagte fich: Die Welt verfehrt fich:

Breis 1 Mart. Gebunden 2 Mart. Durch ben Buchhandel und ben Berlag.

Front . . .

schicken. Statt deffen führt er jett mich

Man sah nun schon weithin die verschneite, leicht= gewellte Ebene. Sie lag völlig tot und leer. Eine ausgestorbene Obe wie die Tundren Sibiriens. Ein paar Rrähen das einzige, mas fich regte. Ihr Rrächzen der einzige Laut. Schjelting dachte fich: dabei haufen da, foweit das Auge reicht, Taufende und Zehntaufende menschliche Maulwürfe in ihren unterirdischen Bängen, huschen geschäftig hin und ber, graben, wühlen, scharren sich immer tiefer gegeneinander ein . . . leben in Löchern . . . das leise Rauchgefräusel



Bahrheitsgetreue, glängende Schilberung unferer gebeimnisvollen Unterfeebootswaffe in Tätigteit vor dem Feinde. Inhalt der Ipannenden Aufzeichnungen: Borwort — Ins Revier — Der erste Schuß — Rachfichtt — Gefährliche Begegnung — Der Pfetde transporter — Umftellt — Reiche Beute — Eine Racht auf dem Meetesgrunde — Durch das Minenield — Ilms Leben — Dem Feinde ins Netz gegangen — Stundenlang verfolgt — Englands Achtung vor dem Rochen streug — Luftige Tagdo — Der liebenswürdige Franzole — Die englisch Bulldogge und anderes — Sturm — Heinfebr

aus den gemauerten Kaminen ihrer Unterftände allein verrät das Dafein der Höhlenbewohner . . .

"Heute sind sie ganz still . . . die Deutschen . . ." sagte der Unteroffizier in seinem rauhen Brummbaß durch das Todesschweigen.

"Werden fie nicht noch ichiegen?"

"Warum schießen? Es ist Winter. Sie schlafen. Wie wir . . . "

Sie gingen durch den Schlammpfuhl des rufsischen Labyrinths von Schützengräben, immer weiter im Zickzack, ganz nach vorn. Der Tag wollte nicht recht fommen. Nebelschwaden strichen wieder über die unterirdische Stadt hin und hüllten sie in zähes Brau

"Bo ift ber General?"

"Bald, Euer Hochwohlgeboren!"

Schjelting bif die Zähne zusammen. Er dachte sich: Was ist das alles? Wohin geh ich? . . . Hier hat nun doch die Welt ein Ende . . . Da, wo der Sanitätssoldat mit dem Genfer Kreuz am Pelzärmel im Schutz des äußersten Grabens steht . . . Was hast du mich an der Schulter zu fassen? . . . Packe dich, Kerl! Er sah zwei sanatische blaue Augen auf sich gerichtet und erkannte im Rebel den Prosessor Korsakoff. Dieser zog ihn zwei Schritte zur Seite.

"Sie suchen Schiraj, Nikolai Baffiljewitsch?"

"Ja. Ihn."

"Sie wollen auch ihn für Eure Bilnaer Blane gewinnen!"

"Jeden, der noch in letter Stunde auf mich hört!" "Rehren Sie um, Nifolai Baffiljewitsch . . . ."

Mie?

"Man wird Sie geleiten! . . . Gehen Sie auf Ihre Güter! Warten Sie dort innen in Rugland den Gang der Dinge ab!"

über Schjelting fam ber Jorn. Er richtete fich in seinem früheren Hochmut auf.

"Habt Ihr ein Recht, mich zu verschicken — he?" "Man warnt Sie! . . . Sie sind uns hier im Wege . . ."

"Euch frage ich nicht! Wo ift der General?"

"Sie wollen trogdem zu ihm?"

"Ja!"

"Nun denn, mit Gott! Ich begleite Sie!" sagte Korsakoff ruhig. "Rommen Sie! Wir steigen hier herauf . . . !"

"Wie das? Bor dem Schügengraben . . . ?"

"Man sieht ja nicht zehn Fuß weit im Nebel! Wie sollte der Feind uns bemerken! Vorwärts . . . "

"Belieben Euer Hochwohlgeboren gut achtzusgeben. Der Weg durch den Drahtverhau ist eng . . ."

Der riesenhafte Unterofsizier stapste voraus. Es ging quer wie durch einen schmalen, tief verschneiten Weinberg, dessen Pfähle kahl aus dem Schnee ragten. Schnee hing auch von den Drähten, die sie freuz und quer verbanden. Dies seltsame, verstrickte Band verlor sich zu beiden Seiten ins Wesenslose des Nebels. Unwillkürlich dachte sich Schjelting: Es reicht vom Njemen bis zu den Karpathen. Es spannt sich von der Schweiz bis zur Nordsee.

Nie sah die Welt auch nur etwas Ahnliches... Und dann ein Schrecken in ihm: Was tue ich außershalb von ihm . . . da draußen . . . im unbetretenen Land . . . im schweigenden Reich des Todes zwischen Freund und Feind . . .

Ift da der Plat für einen General . . . ?

Sie waren einen Abhang hinabgestiegen. Bor ihnen endete die Böschung jäh in einem senkrecht an die Rückwand einer verlassenen Kiesgrube zehn Fuß tief abstürzenden toten Winkel. Ein paar Pelzzipfel von hohen Mügen bewegten sich unruhig dashinter, als lauerten da Wölfe.

(Fortsetung folgt.)

\_\_\_\_

### Unsere Feldzeugmeisterei im Kriege.

Bon Felig Neumann, hauptmann a. D. im Stellvertretenden Generalftabe der Urmee. - Biergu 12 Abbildungen.

Der glänzende Berlauf der Mobilmachung ift allgemein anerkannt.

Bei Beschaffung, Erzeugung und Bereitstellung des gewaltigen Bedarfs an eigentlichen Kampsmitteln, Gewehren und Geschüßen, Munition und blanken Wassen, Lasetten und Fahrzeugen ersuhr das Kriegsministerium durch die Tätigkeit der Feldzeugmeister und der ihr unterstellten staatlichen technischen Institute, Artillerieund Traindepots die beste Unterstüßung.

Aus den Artillerie- und Traindepots, den Sammelstellen des von staatlichen und privaten Werkstätten gese:tigten Heeresgeräts, wurden Geschütze vom größten ab, Gewehre, blanke Wassen, Munition, Fahrzeuge und nicht zu vergessen Feldküchen für alle Truppen und Kolonnen, herunter bis zum letzten Husnagel an die Truppen verausgabt. Nirgends fehlte etwas, nirgends die geringfte Stockung. --- Reine Anfrage fam, feine Anderung war nötig. Alle die Millionen fanden Wehr und Waffen blant und friegsbrauchbar.

Langjährige mühevolle Friedensarbeit! Alsbald schuf der Krieg neue Aufgaben.

Noch nie vorher waren solche Millionenheere im Felde zu versorgen. Niemals waren solche Massen von Geschossen aus modernen Schnellseuerwaffen verseuert worden, noch niemals standen Millionenheere auf Fronten von der See bis an die Alpen sast täglich im Kampf.

Die Munitionsfrage erhielt plöglich bei allen friegführenden Mächten eine ganz neue Bedeutung. Aus den Zeitungen ist bekannt, welche Rolle sie bei unseren Gegnern spielt. Eigene Munitionsminister!





Die Stanzerei.

Bei uns war feinerlei Gefchrei, aber Taten.

Im "Nowy Ctonomist" beschäftigt sich Prosessor Migulin eingehend mit dieser Frage. In einer Abhandlung schreibt er: "Im April ging Mackensen mit seiner Phalang zum Angriss über. Er wendete dieselbe Methode des Trommelseuers an, die zum erstenmale Josse in der Marneschlacht in größerem Umsange benutt hatte. Der Berbrauch einer unendlichen Jahl von Geschossen, den wir mit nichts Ahnlichem beantworten konnten, versetzte alle in Staunen. Woher haben die Deutschen so viel Munition? Haben sie sie vorher aufgespeichert, haben sie sie jetzt angesertigt — wo haben sie nur alle die Explosivstosse und Metalle, die sie früher doch einführen mußten, hergenommen? Das Geheimnis wurde zwar ausgedeckt, aber zu spät!"

Das Geheimnis foll auch jett nicht gelüftet werden, das kann für später vorbehalten bleiben. Es ist aber klar, daß es auch bei uns nicht "von selbst" kam, sondern daß es einer großen schöpserischen und organisatorischen Arbeit bedurite.

hier war das Feld der Tätigkeit der Feldzeugmeisterei.

Die dem Feldzeugmeister unterstehende Feldzeugmeisterei gliedert sich in vier Inspettionen, denen ganz getrennte Gebiete zur Bearbeitung überwiesen sind: 1. Die Inspettion der technischen Institute der Insanterie, 2. die Inspettion der technischen Institute der Artillerie, 3. die Artillerieinspeltion und 4. die Traindepotinspettion. Jede der Inspettionen untersteht einem Inspetteur im Generalsrang.

Schon aus dieser Gliederung kann auch der Nichtfachmann ersehen, ein wie umfangreiches Gebiet die Feldzeugmeisterei umfaßt. Heute, wo wir mit berechtigtem Stolz bas Lob unserer unermüdlichen Krieger auf allen Kampsichauplägen singen, sollten auch jene nicht vergessen werden, die in ununterbrochener Arbeit daheim, in oft nervenzerrüttender Tätigkeit nicht nur die Wassen unseres Boltes neu schäffen, sondern auch die deutsche Industrie in jener machtvollen Organisation zusammengesaßt haben, die die ganze Welt uns neidet und keiner unserer Feinde uns bisher nachzumachen vermochte.

Die Grundlage zu dem, was wir auf diesem Gebiet erreichten, war in dem Bestehen unserer Staats-, Wassen- und Munitionssabriken — den Königlich technischen Instituten der Insanterie und Artillerie — sodann aber in der mächtigen deutschen Privatindustrie gegeben; bei letzterer aber hätten sich ohne den leitenden Geist, ohne den sührenden Gedanken Können und guter Wille zweisellos zersplittert, und wir ständen nicht so stolz und unbezwungen da, wie es jetzt der Fall ist.

Die gesamte Gewehr= und Gewehrmunitionsansfertigung aus staatlichen und privaten Betrieben, die Herstellung von blanken Wassen und Fahrrädern unterssteht der Inspektion der technischen Institute der Instanterie. — Die Inspektion der technischen Institute der Artillerie dagegen leitet die Ansertigung, Instandshaltung und Beschaffung aller Geschütze, der Artilleriemunition, sämtlicher Fahrzeuge für Felds und Fußsartillerie. Auf die unzähligen, hiermit in engem Jusammenhang stehenden weiteren Dienstobliegenheiten kann gar nicht eingegangen werden. Der Raum gestattet nur, das eindrucksvolle Bild in großen Strichen zu stigzieren. Weiter: Der Artilleriedepotinspektion untersstehen die gesamten Artilleriedepotis, ebenso wie der Traindepotinspektion die Traindepots, bei denen nicht

nur die Riesenvorräte für das stehende Heer, sondern auch für die ganzen Reservesormationen ausbewahrt, verausgabt, neu beschafft und den Truppen zugeführt werden. Auch die Beschaffung der Feldfüchen half mit den Sieg erringen.

Um ben festen Kern ber staatlichen Institute, beren Leitung in ben Handen des technischen Offizierkorps und eines Stabes sachtundiger Ingenieure und Beamten ruht, gruppiert sich die gesamte Organisation.

Man kann also sagen, daß in der Hand des Kriegsministeriums unsere Feldzeugmeisterei eine gewaltige Küstkammer, die Kriegsschmiede Deutschlands verkörpert!

Es würde viel zu weit führen, auf Einzelheiten

deutsche Flieger, knatterten deutsche Maschinengewehre. Alle diese Ansorderungen zu erfüllen, war nur dadurch möglich, daß sich in Deutschland jeder Mann, jede Kraft willig an die Stelle stellte, wo sie am nötigsten gebraucht wurde. Das ganze Volk hat mitgeholsen.

Auch die deutsche Frau, die sich in diesem Kriege so hervorragend auf allen Gebieten bewährte, versagte nicht. Zu Tausenden strömten die weiblichen Arbeiter in die für das Heer tätigen Betriebe, sanden dort Beschäftigung und guten Verdienst, und wahrlich, unserer Feldzeugmeisterei waren diese trefslichen Hilfstruppen hochwillkommen. In edsem Wettbewerb mit den gelernten Arbeitern schusen die Frauen mit an der Wehr, die uns die heute unbesiegdar machte.

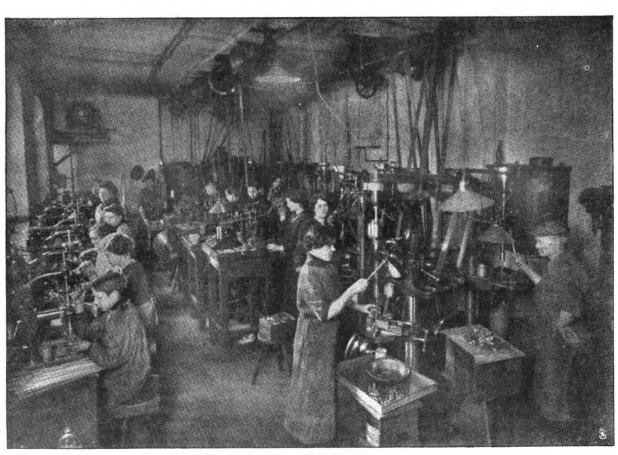

Blid in die Bohrerei.

einzugehen; auch gebietet es die Rücksicht auf die notwendige Geheimhaltung, uns nicht in spezielle Schilderungen einzulassen.

Benn aber einst chronologisch aneinandergereiht die Geschichte dieses Krieges geschrieben wird und dabei das Kapitel zur Sprache kommt, wie unsere leitenden Willitärbehörden die Privatindustrie dem Baterlande nuthar zu machen verstanden, dann wird der Feldzeugmeisterei ein Blatt besonderer Ehrung vorbehalten bleiben.

Kriegsmonat reihte sich an Kriegsmonat. Fortgejest schwoll der Bedarf an, und es galt, stets neue Quellen zu erschließen, damit der Strom der Lieserungen nicht versiege. Schon fämpsten wir nicht nur in Oft und West, nein, auch an den Dardanellen, auf dem Balkan donnerten deutsche Geschütze, betätigten sich Fremde, die Deutschland in der größten Prüfungzeit, die jemals einem Bolk auferlegt wurde, besuchten, staunten über unsere öffentlichen Anlagen und Parks, die in wechselndem Blumenschmuck prangten!

"Dafür habt ihr noch Kräfte und Geld übrig, um eure Beete zu bepflanzen und eure Denkmäler zu schmücken?" So hörte man vielerorts mit Bewunderung fragen.

Ja — wir hatten noch dafür Zeit und Geld und auch für Wohlfahrtseinrichtungen unserer Arbeiter und Arbeiterinnen, die dem Staate auf ihre Weise gleiche Dienste leisteten wie die Männer an der Front, wenn es auch unter anderen Verhältnissen geschah.

Nachdem wir so die große Organisationsarbeit in ben hauptsächlichsten Punkten berührt haben, wollen wir noch auf etwas eingehen, das, wenn es auch

Digitized by Google

Original from



Beneralmajor Coupette, Inspetteur ber technifchen Institute der Urtillerie.



Generalmajor Beife, Traindepotinfpetteur.



Oberft Kipping, Infpe teur ber Artilleriebepotinipeltion.

zulegt behandelt wird, an Wichtigkeit nicht hinter dem vorher angeführten zurüdfteht.

Es ift das die Ta= tigkeit des dem Feld= zeugmeifter unter= ftellten Beug= und Feuer wertstorps, von deffen Wirten man nur eine allgemeine Borftellung hat.

Den meiften Mitgliedernift es nicht ver= gönnt, vor dem Feinde den Lorbeer zu erringen; fie figen in Schreibstuben, den mandern durch die Laboratorien, gehö= ren den Brufungs= und Abnahmeaus= fcuffen an, und fein "Seldenlied" preift ihr Tun, die oft unter der Laft der Pflichten ebenjo zusammen= brechen wie der Rrie-



des Feindes traf.

ger, den das Geschoß

Alle Lieferungen für die Armeen, woher fie auch fommen mö= gen, um welches Be= biet es sich auch handelt, müffen ge= wiffenhaft geprüft und begutachtet werden, ehe der amtliche Ber= mert die Begenstände zum Berfand und Bebrauch freigibt. Um nur ein Bebiet her= auszugreifen, das am meiften in die Augen fpringt, fei hier die Munition genannt. Wir miffen, daß in manchen Zeiten, wo mit Hochdruck gear-beitet wurde, soviel Bünder Granaten, Ahnliches ge= und schaffen murden, daß die zur Ab= nahme fommandier=



Der preußische Seldzeugmeister und feine Mitarbeiter.



Generalmajor Siber †, Inspetteur Der technischen Institute Der Insanterie.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Befchofrevifion.

ten und die Versendung seitenden Männer Tag und Nacht, Nacht und Tag zu tun hatten, um nur das dringenoste zu erledigen. Unsere Artillerie, unsere Infanterie, unsere Maschinengewehre warteten auf Munition; sollte man sie zur Untätigkeit verdammen, weil die Kräste daheim nicht ausreichten oder erlahmten? Das ist das Große, was uns aus unseren Tagen

fast wie etwas Heiliges entgegenweht: das Gefühl der Zusammenarbeit auf allen Gebieten, die selbstlose Untersordnung unter den Allgemeingedanken und die selbstslose Ausgesterung um der großen Sache willen.

Wenn einst die Stunde schlägt, da die Glocken in Deutschland den Frieden einsauten, und das nachdenkliche deutsche Bolt zum vollen Bewußtsein kommt, was



Digitized by Google

Die Graferei.

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Dreherei und Fraferei in einer Jünderfabrik.

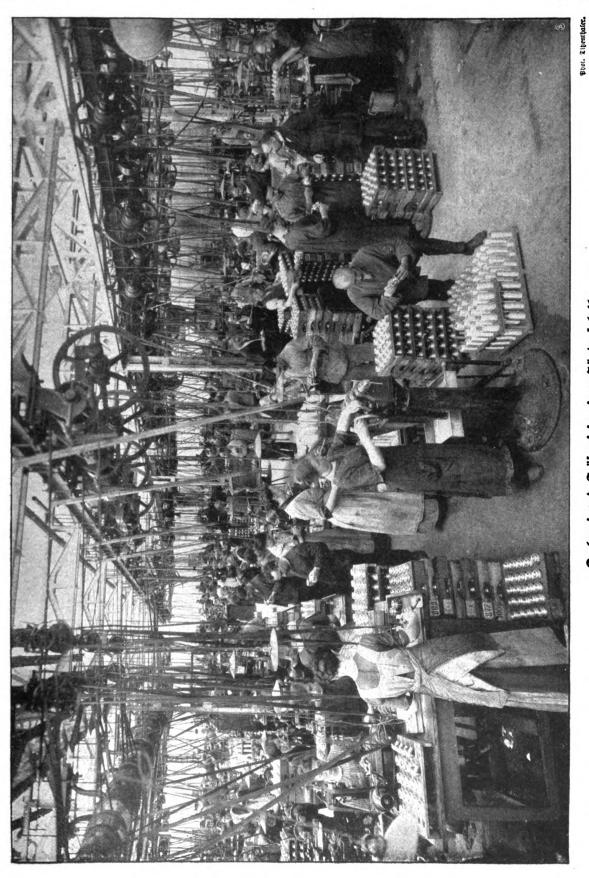

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Ubnahme von Beimarbeiten.

eigentlich geleistet worden ist, dann wird man auch dankbar der Tausende gedenken, die unter der sachgemäßen Leitung der Feldzeugmeisterei unser scharses "Gewaffen" brauchbar erhielten und das Berlorene ergänzten, unermüdlich, pflichttreu und unverzagt bis zur letzten Stunde! —

### Wie war das Leben schön!

Rriegsftizze von E. Albrecht=Douffin.

Alle drei Mädel hatten ihn lieb.

Alle drei träumten, hofften. Und von allen dreien wußte er es, Stonomierats langer, blonder Bolontär.

Es wunderte ihn nicht im geringsten, so gewöhnt war er daran, daß ihm alle Herzen zuflogen, Gott weiß, warum!

Wie war das Leben schön für Hans Tedemann! Bon der Tine nahm er die guten Schinkenbrote mit aufs Feld, den besonders süßen Erfrischungstrunk.

Bon der Gudela die schnippischen Worte, hinter benen sie ihre Liebe versteden wollte und nicht konnte.

Bon der Jüngsten, der mit den heißen Augen unter zusammengewachsenen Brauen in einem zartgeschnittenen bräunlich überhauchten Gesicht, die Blicke, nach denen man sich immer noch einmal wieder an der Gartenecke umsah.

Wenn die drei abends beim Auskleiden auf den braunen Stühlen vor den weiß aufgeschlagenen schmalen Mädchenbetten saßen, erzählten sich Tine und Gudela von ihm und nur von ihm.

Alles, was er zu ihnen sprach, wie er lachte, wie er sie ansah, was er tat oder unterließ.

Es war alles so schrecklich wichtig, jedes Wimperzuden eine Offenbarung.

Die Jüngste flocht stumm und langsam ihre diden buntlen Zöpfe und träumte dabei zum Fenster hinaus.

Die Grillen zitterten in den warmen Abend ein Klingen viel zu hoch und hellgestimmter Silbergeigen, die Pferdeburschen spielten hinten im Wirtschaftshof immer noch die Ziehharmonika, und rauhe Kehlen sangen dazu: "Und du mein Schah bleibst hier." Alle Rosen und der Phlor vor der Holzlaube dusteten herauf aus dem Gartendunkel.

Tine sagte: "Reine von uns darf ihn heiraten, keine, dann macht sie die beiden andern unglücklich, das bringt ihr keinen Segen."

"Reinen Segen, sondern Unheil und Reue und Tränen", befräftigte Gudesa. "Wir wollen uns versprechen, Hans Tedemann einen Korb zu geben. Gesobst du's, Tine?"

"Ja!" sagte Tine. "Gelobst du's, Eva?"

Die Jüngste brehte das Gesicht nicht. Ihre Augen hingen verloren in dem feinen, blassen Sternenschleier des Sommernachthimmels.

"Eva, hörft du denn nicht?"

"Was?"

"Gelobst du, Hans Tedemann einen Korb zu geben, salls er dich mählen sollte?"

Das "falls" und "follte" waren zweiflerisch unterftrichen.

"Nein," fagte Eva, "ich nehmenihm!"

PRINCETON UNIVERSITY

"Siehft du," zeterte Budela los, "immer ift fie ber quer, immer falich! Sie hat teinen Rorpsgeift und feine Schwefternliebe!"

"Rein, nie halt fie zu uns!" pflichtete ihr Tine argerlich bei.

Evas kleiner, üppiger, blühender Mund öffnete fich:

"hans Tedemann liebe ich mehr als euch." Einen Moment blidten die Schweftern ftarr zu ihr

hin, dann lachte Budela: "Ra, wollen hoffen, daß du nicht in die Berlegenheit tommft, schlecht an uns zu handeln."

"Nein, dich nimmt er bestimmt nicht, Eva! Wie nannte er dich doch?"

"Sege!" fagte er.

"Na alfo, und eine Sere . ."

Sie lachten luftig, ftiegen in ihre Betten und zogen fich die roten Steppdeden bis an die Rafe.

Evas Blid fiel in den Barten hinab auf ein im Phloggang glimmendes Feuerpunttchen.

Leuchtfäfer? Rein.

Feiner, aromatischer Zigarettenbuft zog ploglich mit dem Rofenloden herauf.

Rlapp, fiel die Jalousie nieder.

Satte Sans Tedemann gehört, mas hier oben gefprochen murbe? Gie freugte die feinen, nadten Urme über ber fnofpenben Bruft.

Das würde man ihm morgen anmerten. Morgen mar Sonntag, da mar man immerfort mit ihm qufammen. . . .

Wie war das Leben schön für hans Tedemann, befonders am Conntag!

Langes Schlafen.

Schneidig angezogen.

Reine Urbeit.

Rirchaana.

Berrlich zu Mittag gefpeift.

Dann die Zigarette zwischen die Lippen und mit ben Mabels in ben alten grunen Barten!

Bahrend fie mit Stiderei oder Buch in die Sola-Laube gingen, warf er fich lang ins Bras davor.

"Mädels, welche von euch heirat ich bloß mal! In alle brei bin ich egal verschoffen, ratet mir doch blog! Romm doch nur eine ber! Falle mir um den Sals! Ruffe mich! Das ift doch ganz einfact. Na, los! Belche?!"

Sie lachten. Sie murben aber rot alle brei.

"Belaufcht!" hauchte Tine zwischen ben Sanden am Mund.

"Ich warte!" sagte hans Tedemann und zog sich den Strobbut gegen die Sonne und ftredte fich behaglich auf dem Ruden aus. D wie die Blumendufte in der Mittagsglut vor der Laube ftanben! Und die Bienen im Phlog fummten.

"Ich murd mir erft das Monotel eintlemmen, Sans!" ulfte ihn Budela an.

Er tat's. Mit zwei Fingern langte er es aus ber Bef entafche, und ichon faß es im Muge!

"Ich warte", wiederholte er feelenruhia.

Reine tam. Gie fuchten fich mit ben Bliden.

Das ging doch nicht.

Was sich Hans Tedemann dachte! hans Tedemann dachte fich nicht viel.

Eine Beile blinzelte er durch die taufend mingigen Löchelchen feines Strohhutes, gahnte er ungeniert. Dann fiel erft die Bigarette ins Gras, barauf fant willenlos die hand nach. Er schlief. . .

Bie langweilig, dachten die drei enttäuscht und ftichelten bunt und träg in den Kanevas und blätterten zerftreut im Edehart. . .

"Ich bin auch mude von bem dummen Glas Bein heut", sagte Eva und legte den Ropf an die gegitterte

Holzwand und machte die Augen zu.

Aber fie wollte bloß träumen, träumen von einem Glud, das irgendwo ftand und auf fie wartete, von Brautfüffen, die ihr hans Tedemann einmal geben murbe. Gie wußte das! Jest freilich noch nicht, noch lange nicht, noch Jahre nicht. Er mar zwanzig und fie fechzehn, oh, fie hatten Zeit, auf das Aufblühen ihres Blüdes zu marten. Die würde sie einem andern als hans Tedemann ihr Berg ichenten! Die einem andern ihre beigen Lippen, ihr Leben! 3hm oder feinem!

Benn Budela fand, daß hans Tedemann nun gerade genug geschlafen hatte, ftieß fie Tine heimlich in die Seite, wintte ihr mit ben Mugen, nahm einen Grashalm, schlich auf den Fußspigen bin gu ihm und figelte ihn unter der Nafe, fuhr ihm facht in den hohen Rragen an den braunen hals und fogar ins Ohr hinein und fprang tichernd zurud, wenn er blind nach ihrem hellen Sommerfleid griff.

"Du, wenn ich dich frieg, bift du dran", tam es schlaftrunten unter dem hut hervor. Nach einem Beilchen mar er wieder eingedruffelt.

,Soll ich noch mal, Tine?"

Tine nicte aufmunternb.

Aber Eva hielt fie fchroff am Armel feft: "Lag ben Unfinn, du!"

"Warum denn?"

"Du willft bloß von ihm gehascht fein."

"Bift du gescheit?" entruftete sich Gudela. "Nu hör blog, Tine." Gie ftemmte die Urme in die rundlichen Suften; firschrot im Geficht, fand fie gar teine weiteren Borte, fie ichnappte nur die Luft ein.

"Die Eva will lieber selber gehascht sein", spottete

Der Bater der drei mar mit hans Tedemann meniger einverftanden.

Es feste manchmal ein gehöriges Donnerwetter. Schicte man ihn mit den Leuten ins Beu, mar man nie ficher, er flog mit feinem firen Rad davon gur Dder, ein fühles Bad zu nehmen.

Arbeitete man auf ben Chauffeeadern, flugs mar mein Sans im Städtchen beim Blafe Bier. Früh fonnte fich der Beder aus allen Fugen raffeln, hans hörte ihn gar nicht erft.

Die größten Bichtigkeiten mar er imftande gu ver-

bummeln.

"himmelbonnerwetter, Junge! Bas haben Sie benn blog im Ropfe! Doch nich etwa schon Beibsvolt!? Das laffen Sie man noch lange beifeite, Sie Dachs, Sie Grünschnabel, noch nichts nut auf der Belt!"
"Oho, herr Öfonomierat!" machte dann hans Tede-

mann und redte fich auf zu feiner ganzen, jungen, blond-

gescheitelten Höhe. "Ohol"
"Na mas, oho? Bitte, sprechen Sie, ich höre gern, bin fogar brandneugierig!"

hans Tedemann lachte aber nur fieghaft froh und mit bligenden Mugen und verfprach, es herrn Ofonomierat icon noch zu zeigen, zu mas er nut mar auf der Belt.

Bas follte da der alte herr dazu fagen?

"Junge," fagte er, "foll mich außerordentlich freuen, bloß machen Sie endlich mal Ernft damit."

Sans Tedemann machte Ernft. Machte bitteren, ichweren Ernft.



Und das fam fo.

Und tam aus einer Richtung, an die niemand auch nur im entferntesten gedacht hatte.

Und kam mit einem Sturmwind, der ungeheuerlich heimtückisch an Deutschlands Grenzen zu blasen anhob und dem deutschen Aar die stolzen Schwingen zu rupsen gedachte.

Krieg. Irgendeiner hatte das Wort gesagt.

Rrieg? Unmöglich!

Ein banges Laufchen auf das anschwellende Sturm- braufen. . . .

Ein dumpfes Barten. . . . . . . . . . . . .

Deutschlands Männer griffen zu den Baffen. Deutsch= lands Anaben murden Männer über Nacht.

Much hans Tedemann.

"Mobil!" schrie er und kam aus der Stadt gestürmt und die Treppe herauf an Eva vorbei, die er mit den Händen mit sich zog zum Bater.

"Herr Bkonomierat, ich geh natürlich mit, melde mich heut noch bei den hirschberger Jägern."

"Ja, ja, hans, du gehft natürlich mit!" Der alte herr

legte ihm fest die hand auf die Schulter.

Bie war das Leben schön für Hans Tedemann! Drei Herzen zitterten um ihn stolz und bang beim Abschied. Dreier Mädel erste, süße Liebe und Obhut zogen mit ihm ins Feindesland. Dreier Mädel Gebete. Die eine, die schenkte ihm zuvor das Wunder des ersten Kusses in der Holzlaube, als der alte Garten mit all seinem taugepersten Sommerblühen in Nachtdämmer wie unter Silber stand.

"Geh nicht!" schluchzte Eva wild in seinen Urmen.

"Ia, ja, ich gehel" jubelte er leise und bog ihren dunklen Kopf und sah ihr nah und selig in die heißen Augen: "Liebst du mich? Und könntest es wollen, daß ich allein nicht gehe, mitzutun am großen Werk? Ich nit meiner glühenden Vaterlandsliebe, ich mit meinem glühenden Haß gegen die Friedenstörer, könntest du es wollen?"

"Ja!" schrie fie auf, unbeherrscht, betäubt von Angst und Leid und einer dunklen, bosen Ahnung.

"Rein!" flang es hell und ftolg gurud.

Was wußte Hans Tedemann von der schweren Zeit wartender Liebe? Bon diesem einzigen, großen, immer erneuten erschöpfenden Warten?

Spärliche Nachrichten gab er.

Aber die Zeitungen fündeten die Siege, die er miterfocht. Wie ein goldener Freudenblitz zuckte es ins Haus. Hans hat das Eiserne Kreuz zweiter Klasse!

Hans Tedemann bekam das Eiserne Areuz erster für hervorragende Tapferkeit vor Berdun!

Aber dann — zwei Tage darauf — aus dem Lazarett die dunkle Trauerkunde seines Heldentodes.

Wie mar hans Tedemanns Leben ichon!

Drei Mädel weinten bitterlich, trauerten unendlich tief. In drei schmerzvereinten Mädchenherzen liegt sein Name wie gebettet auf dem weichen Samt eines töstslichen Erinnerungstästchens, das man nur in heiligen Feierstunden mit leisem Schlüssel öffnet, die tränenzuckens den Lippen darauf zu drücken.

hans Tedemann. . . .

Schluß des redattionellen Teils.



für Nervöse, Genesende, durch Verwundung oder Strapazen Geschwächte

sind

Pinosluol-

Fichtennadel-Kräuter-Bäder in Tabletten



12 Bäder M.3.-in Apotheken, Drogerien, Parfürmerien Man verlange ausdrücklich Pinofluol in Tabletten

Gratismuster und viele Gutachten durch die Pharmakon-Gesellschaft Cherrische Frankfurtam.





PRINCETON UNIVERSITY



Dies und das.

Ein Berfiner Stragenbilde

Gefangene Ruffen "Unfer den Linden".



## otterie Geheimniffe

mit "Brattischem Ratgeber", das sen-sationellste Buch. Bon einem langjähri-gen Fachmann. Garantiert 75% mehr Gewinnchancen. Anerkennungen, wonach mit diesem System 25,000 M., 12,000 M., 8000 M. usw. pro Jahr gewonnen wur-den, siegen vor. Für ein Los zahlen Sie manchmal mehr als für dieses wertvolle Buch. Einzig baftehend. Geg. Nachn. od. Boreins. v. M. 4.50. Verlag des Täglichen Costursberichts, Berlin NW 21, Abt. 6. =||=||=||=||=||=||=|

#### Das Alte stürzt!

Unsichtbar wird das Leiden durch den Beinverlängerungs -Apparat "NORMAL" Viele Andrkendunk in. Prospekte frei durch E. Kompalia, Dresden 109.

Gallensfein-, Nierenstein-, Griess-, Leuer-Leidende verwenden mit bestem Erfolg ohne Operation und ohne Diät: ,Anfigallin' 4, Fl. 4.50, ½1 Fl. 8.50 unter Nachnahme. ,Anfigallin' Antigallin-Werk, Friedrichshagen i. d. Mark. — Prospekte gratis.



## **Mars-Gamasche**

Anerkannt beste und beliebteste Wickel-Gamasche für Offiziere, Gebirgstruppen

besonders z. Gebrauch im Felde und für Sportsleute Vorrätig in den einschlägigen Geschäften.

Man kaufe keine minderwertigen Wickelgamaschen, da diese nachteilige Wirkungen haben. Schnellwaschseife Ztr. 55.— Mr. 1/2 Ztr. 15.— Mr. Bin. freibl. ab Lag. Nachn. P. Holfter, Breslau Sf. 394.



Hand-Näh-Ahle näht Steppstich wie die Masch., jedermann kann Schuhe, Geschirre, Segeltuch, Ledersachen u. dergl. selbst flicken. — Preis mit 3 verschiedenen Nadeln und Faden . . . Mk. 2.60, franko gegen Nachnahme, 2 Stück nur. . . . Mk. 5. E. Schneider, 3 Hinderspielgasse 3.

Schöne Augenbrauen

Wimpern lang und

nusdrudevolle Schönheit burch Reichel's Plantole Extratt, ichnelles Bachstum, bewirfender und gangich unschählicher Pflangensaft. Jiafche M. 2.50. Bertvolles Bud: "Die Gconheitspflege" ett 25 Jahren bewährter Raigaber foftenfle. Detto Reichel, Berlin 76. Eisenbahnitt. 4



Kriegs-Briefmarken

Criegs-Briefmarken

Deutsche Post in Beiglen, 3, 5, 10, 25 C.

55 Pf., gestempeit 35 Pf., Briefstücke M. L.

50, 75 C., 1 Fr., 1 Fr., 25 C., 2 Fr. 50 C.

M. 7.— gestempeit M. 6.50

Deutsche Post in Russ.-Polen,
3, 5, 10, 20, 40 Pf. M. L. 10, auf Brief M. L.50

Deutsche Post im Osten (Litsven, Kurland),
3, 5, 10, 30, 40 Pf. M. L. 10, auf Brief M. L. 75

Oesterreich, Kriegshilfe
1914 5, 10 Heller 30 Pf., gestempeit 35 Pf.

1913 3, 5, 10, 20, 35 Heller M. L.—, gest. M.—35.

Oesterreich-Ungarn (fr Russ.-Polen f.
1, 2 a, 5, 6, 10 Heller 45 Pf., gestempeit 50 Pf.

25 ungarn, Kriegshilfe, 1914 5, 10 Filler gest 30 Pf.

24 Turkel 30 Pf., 30 Persien L.50

40 deutsche Kol. 175 Zeihen und Litte

Albert Friedemann

Albert Friedemann LEIPZIG, Härtelstraße 23./18.

Petri & Lehr, Offenbach a. M.3, vers. grat, Katal, A über Selbstfahrer (Invalidenräd.), Katalog B üb.Krankenfahrstühle iür Straße u.Zimmer, Klosett-Zimm.-Rollstühle,ta.150Mod.

Aünftlerposttarten für Feld und Beimat

darunter von hans Thoma, Ernft Lie-bermann, Walter Jirle, Ludwig Richter, Theod. Schüz, Rob. hang, v. Jumbufch u. a. Weist. Wiederverkäusersüberall ges. Boltstunftverlag Stuttgart, Mpl. =

Büstenhalter direft auf der Hauf zu tragen Tedes Stück trägt den Namen Hautana Mk: 3.50 • 5 – • 6.25 • 9.75 pro-Stück MIT MIEDERANSATZ MK: 8.50 • 1275 Preise nur für Deutschland gültig. Bezugsnachweis durch die allein Fabrikant: MECH.TRIKOTWEB. LUDWIG MAIER & C., BÖBLINGEN WE S.LINDAUER & C. KORSETTFABRIK, CANNSTATT Z

und lästiger Haarwuchs kann einzig und allein nur durch Anwendung der neuen amerikanischen Methode, ärztlich empfohlen, radikal und für Immer beseitigt werden. Deutsches Reichspatent Nr. 196 617. Prämiiert Goldene Medaille Paris, Antwerpen. Sofortiger Erfolg durch Selbstanwendung und Unschädlichkeit wird garantiert, sonst Geld zurück. Preis M. 5.—geg, Nachn. Nur echt durch den alleinigen Patentinhaber und Fabrikanten Herm. Wagner, Cöln 24. Blumenthalstr. 99.

Dom Mädden zur Frau.

Ein E he buth von Frauenärztin
Dr. Em. Meyer. 55. Tausend. Ertriert: Kindererziehung, Ehe,
Gatienwahl, Brautzeit,
Sexualleben in der Ebe,
Muttershaftraws. Köhnsteßeschnethuch I Fein geb. 3 M., mit Goldschnitt
3.60 M. (Porto 20 Pf.) Von jeder
nunnangung u. gegen Voreinsendung des Betrages von
Strecker & Schröder, Stuttgart W.

Echte Briefmarken billigst.-Preisliste A für Sammler gratis. August Marbes, Bremen



Hassia-Stiefel

das Eleganteste, Solideste, Preiswürdigste.

Schuhfabrik Hassia, Offenbach a. M.





#### Büchertafel.

Befprechung einzelner Berte vorbehalten. Rudfendung findet in feinem fall flatt. Erfurt. Adler & Co.

Robert Wiesendanger: "Weltkrieg und Gottesglauben im Lichte der Apokalppse". Leipzig. Oswald Mutze. Dr. Kurt Schulke-Jena: "Der Kampf um Tsingtau".

Jena. Buftan Fifcher.

Roftradamus: "Die Frangofen, wie fie find". Freiburg i. B 3 Bielefeld.

Benno Sigte & Baul Magdorf: "Giferne Rreug-Ragelungen gum Beften ber Rriegshilfe und zur Schaffung von Rriegswahr-

Beichen. Leipzig. Urwed Strauch. "Der Beltfrieg 1914'15". Seft 17/19. Stuttgart. Levn & Müller.

Ernft Beinrich Bethge: "Ramerad, hört!" Leipzig. Urmed Strauch.

Buftav Schlein: "Erziehung jum Glud". Bien. Sartleben M. Sartleben.

Buftav Ritter: "Scherz und Ernft". Grabow in Medl. Selbitverlag.





## Keinige

Antlitz

Er beseitigt in 1 Minute Hautfettglanz u Mitesser! Pickel, Sommersprossen, grossporige, höckerige u.
löcherige Haut meist über Nach' cder in
wenigen Tagen. Er macht jeden Teint
zart, weiss u. rein. Preis 2 M. 50 exki
Porto. Hortense de Goupy,
Berlin-Halersea 5, Bornstedter Strasse 8



Carl Gottlob Schuster jun.
Bedeutende Musikinstr.-Firma
Markneukirchen Nr. 387. Katalog gratis.

Senfs Briefmarken-Journal Verbreiteitet und einige dlustr. Brim. Zig.
de Weit, die in jeder Nummer eine Mankeerenbelicht. Heilbahricht (22 Heite)
M 150 (Ausland M. 175), unter Streifband
D 150 (Ausland M. 175), unter Streifband
D 150 (Ausland M. 175), unter Streifband
D 157 (D 176), unter Streifband
D 157 (D



Setpressiste daru grat. Von 5 Mark an Iranko
Chte Briefmarken 500 aller Erdieile av M. 1—

riegsmarken 30 Verschiedert 40 Venduelens no H. 3.25

3, 5, 10, 20 and 40 Pig. e M. 1.—, o M. 1.25

Deutsche Post in Russisch Polen
3, 5, 10, 20 and 40 Pig. e M. 1.—, o M. 1.25

Stadtpost (Birge-Reg) in Warschau
2, 6 and 10 Grossy e 75 Pig., o 90 Pig. 

| Congress | Ungare | Congress | Senfs großer Briefmarken- Katalog Gebrüder Senf in Leipzig.



ohne unseren patentiert. Dampf-Wasch automaten, welcher Ihre Wäsche selbsttätig, also ohne jede Mitarbeit wäscht. Dauernde Ersparnis an Seife, Wasch-lohn und Feuerung. In jedem Raume benutzbar, da für Gas und Kohle. Preis von 36 Mark an, Anschaffung ohne fühlbare Ausgabe. Tausende im Gebrauch. Verlangen Sie per Postkarte illustrierten Prospekt D gratis und frei. Dampf - Waschautomat - Gesellschaft

Breslau II Postfach 167, 121



Cehrpidne und Prospekte der hier angezeigten Unterrichtsanstalten vermittelt kostenios die Anzeigenabteilung der "Woche", Berlin SW 68.

#### Jeder sei gerüstet

an dem friedlichen Wettkampfe teilzunehmen, der diesem Kriege folgen wird. Hierzu befähigt ihn am sichersten eine um-fassende Allgemein- u. fachliche Bildung.

Rasch und gründlich Rasch und gründlich
führt die Methode Rustin (5 Direktoren
höherer Lehranstalten, 22 Professoren
als Mitarbeiter) jeden Vorwärtsstrebenden ohne Lehrer durch Selbstunterricht
unter energischer Förderung des einzelnen
durch den persönlichen Fernunterricht.
Wissensch. geb. Mann, Wissensch. geb.
Frau. Geb. Kaufmann, Die geb. Handlungsgehilfin, Bankbeamte, Einj.-Freiw.-Prüf.,
Abit.-Exam., Gymn., Realgymn., Oberrealschale, Lyzeum, Oberlyzeum, Mittelschullehrerprüfg., Zweite Lehrerprüfg., Handelswissenschaften, Landwirtschaftsschule,
Ackerbausch, Präparand, Konservatorium,
Ausführliche 60 Seiten starke Broschüre
über bestandene \*Examen, Beförderungen im Amte, im kaufmännischen
Leben usw. kostenlos durch
Bonness & Hacchfeld, Potsdam,
Postfach 30.

Von der Regie-rung genehmigte Münchner Schauspiel-Schule, Otto König, Kgl.B. Holschau-schule: Berlin W., Augsburger Straße 11.

Postfach 30.

#### Militär-Vorbereitungs-Anstalt für die Fähnrichprüfungen.

Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfrei-willige, die übertreten. Jede sachkundige Auskunft. 1916 bestanden bisher 153,

seit Kriegsbeginn 710.

BERLIN W 57, Bülowstr. 103, Dr. Ulich.

Deutsche Fachschule

Rosswein i.S. Eisenkonstruktion: Bau Hunst-u Maschinen-schlosserei. The orie-u Praxis. Studienplan frei

Pfeiffersches Institut Jena Abt. A. Pensionat für Oberrealschüler. 120 Einj seit, 09. Leit. A. Sauerteig. Abt. B. Vorber. z. Einjähr. v. d. Kom. Leit. Direktor Miquet. Prospekt.

#### WEIMAR Harth-str. 30

Prakt. Töchterbildungs-Institut mit Lehrprogramm einer Frauenschule gegr. 1874, staati. beaufsichtigt.

gegr. 18/4, staatt, beautsichtigt. Ergänzung des Schulunterrichtsi, Ver-bindung mit hauswirtschaftt, gewerbl. u. künstl. Ausbildg. Gediegene Erzieh. zu tüchtig. Persönlichkeit in fröhl, Ge-meinschaftsleben. Großer Besitz mit Park. Waldnähe. Satzungen durch den Direktor Dr. phil. Curt Weiß u. Frau. 

#### Krankenselbstfahrer.

Krankenfahrstühle liefert die Spezialfabrik

Rich. Maune

Dresden-Löbtau 9. Katalog gratis,



## Stellen Angebote

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. 1.— für die einspaltige Nonpareiliezeile.

Leichter Nebenverdienst! ff. Kriegsposikarten 100 St. schwarz franko geg. 1,90 Briefm.. 100 bunt la z. 10-Pig.-Verkaul 2,80 100 Soldaten-Liebeskarten 2,30 100 Tiedruckkriegskarten 3,50, 300 aller Sort, gem. 7,50, Ferner: Frauenschöhn. Blumen, Landschaften Tiere bill 200 Beineitung. schaften, Tiere bill. 100 Pfingstkarten 3.50. Umtausch gest. 700 versch. Muster. Kunstverlag Heros, Berlin 39. Sellerstr. 3.

#### Frankfurter Schwesternverband

der seine Tätigkeit in den städt. Krankenanstalten ausübt, sucht bei günstigen Bedingungen gebli-dete Mädchen im Alter von 20 bis 30 Jahren, welche sich der Kranken-pflege widmen wollen, zum Eintritt

#### als Lehrschwestern.

Näheres bei Frau Oberin von Mässenhausen, Städt, Krankenhaus, Frankfurt a. M. 1. Staatlich anerkannte Krankenpflegeschule.

Vertreter für Neuheiten sucht P.Holfter, Breslau. Hp. 181

Verdienst durch eine guteldee. Wegweiser durch KLAUSER & Co., Berlin

## Stellen-Gesuche

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. 0.80 für die einspaltige Nonpareillezeile.

#### **Bekannter Jurist**

Junggeselle, z. Zt. Magistratshilfsarbeiter, sucht feste Anstellung. Offerten unter A. f. d. 27 Nebenstelle des "Berliner Lokal-Anzeiger", Berlin-Friedenau.

AUU das Einreibemittel

Rheumatische Schmerzen, Hexenschuß, Reißen. In Apotheken Fl. M 1,40; Doppelfl. M 2,40.

PRINCETON UNIVERSITY

Emser Wasser (Kränchen) Emser Pastillen (Königl. Ems) Emser Quellsalz

der Atmungs-, Verdauungs- u. Unterleibsorgane u. der Harnwege, gegen Rheumatismus, Gicht, Asthma, Influenzafolgen, Herz- und Kreislaufstörungen.

Weitgehende Vergünstigungen für Kriegsteilnehmer. Druckschriften kostenfrei durch die Kurkommission.

Trink-, Inhalations- und Badekuren. - Natūrliche kohlensaure Bäder.



## **Zahle Geld** zurück!

Prachtvolle edle Körperformen u. rosige. Prachtvolle edle Korperformen u. rosige, zarte Haut wie Alabasier erhalten Sie in kurzer Zeit nur durch mein "Allerbest" Einzig in seiner Wirdurch mein "Allerbest" kung Beeintrüchtigt weder Taille noch Höften. Leichte äußer Anwend. Großart Anerkennungen u. meine eigene Erfahrung beweisen die Vorzüglichkeit. Erjogen u. Unschädlichkeit wird durch Garantieschein u. Sieher der Stehen u. Wie weiter der Vorzielle von der Vorzielle von

# ähmaschinen

and mustergulfige Erzeugnisse der deutschen Feinmechanik.

dem

Beinverkürzung unsicht-bar, Gang elastisch und leicht. Jeder Ladenstielel verwendbar. Gratis-Broschüre senden Extension G.m.b.H.

Bielefelder Nähmaschinen-Fabrik Baer & Rempel gegr. 1865. Vertreter in allen Städten.

, hüblers Eisenmildzurker" gehört zu den besten u. beliebtesten, energisch blutbild. Stärkungsmitteln. rhältl.i. all. Apoth. Orig.-Pack. M. 1.50 u. 4.—. Schwan-Apotheke, Dresden N. 6 Fort mit



## Gesichts-, Wangen-

Letzte praktische Neuheit, Diese Uhr

wie jeden Blutandrang nach dem Gesicht besidigt sof. u. dauernd mein Entrötungs-regier. Kühlend u. beruhigend. Preis 2 M. ohne Porto. Hortense de Goupy, Serlin-Halensee 41, Bornstedter Strabe 8.

Radium - Armee - Uhr!



Uhren und Goldwaren, Photoartikel, Sprechmaschinen, Musikinstrumente, Kriegsschmuck

Kataloge gratis und franko liefern Jonass & Co. BERLIN A. 321 Belle-Alliancestr. 7/10

Weltberühmter

Bartwuchs-Förderer!

Nur eine extrastarke Qualität!

Erfolg in wenigen Tagen. Preis des Präparates 2 M.

Versand ,SIRIUS' Chemnitz i. Sa. 600.



schon.rorm and ...

Armband-Uhren mit Radium
Leuchtkraft Mk. 6.50, für Offiziere erstklassiges Werk Mk. 12. – u. Mk. 18. –
Taschenwecker-Armee-Uhren
mit Radium Leuchtkraft Mk. 20. – mit Radium - Leuchtkraft Mk. 20 Pür sämtl. Uhren 3 Jahre Garantie, Dire Versand ins Feld gegen Voreinsend da Nachnahme nicht zulässig durch

M. Winkler & Co. München, Sonnenstr. 10 W.

Welt-Detektiv"

Auskunftel Preiss-Berlin W1, Kleist-straße 36 (Hothbahnhof Mollendortplatz). Beob-achtungen (a. Reisen, i. Badeort. pp.). Ermittlung, spez. i. Zivil- u. Strafpro-zessen! Heirats-Auskünfte

(Vorleb., Lebenswand., Vermog. pp. an allen inländischen, österreichischen u.neutralen Plätzen. Diskret. Größte Praxis! — Zuverlässigst!



## Wollen Sie

gelragene Kavaliersgarderoben. Risiko ausgeschlossen! Diamand, Buttermelcherstr. 5.



## Beinkorrektionsapparat

Segensreiche Erfindung Kein Verdeckapparat, keine Beinschienen. Inser wissenschaft. feinsinnig kon-Unser wissenschaft, feinsinn struierter Apparat heilt nicht üngeren, sondern auch bei **ätteren** Personen unschön: eformte (O-und X-) Beine ohne Zeitverlust noch Berufs-störung, bei nachweislichem Friede Aerztlich im Gebrauch. Der

pparat wrd in Zeiten der Ruhe (meist or d. Schafengehen) **eigenhänd.** igelegt und wirkt auf die Knochensubangelegt und wirkt auf die Knochensub-stanz u. Knochenzellen, so daß die Beine nach u. nach normal gestaltet werd. Verlangen Bornal gestaltet werd. Verlangen Sie g. Einsendung von 1 M. oder in Briefm. (Betrag wird bei Bestellung gutgeschr.) unsere wissenschaft. (anatom.-physiol.) Broschure, die Sieüberzeugt, Bemiehl. z. heilen.

Wissenschaftl. orthopid. Versand "Ossale" Arno Hildner, Chemnitz 80



#### mit 40-60 % unter allen Katalogpreisen. Prof. Max Hauser, Wien II, Obere Donaustr. 45. Ueber 1/2 Million Im Gebrauch: Haarfärbekamm

Briefmarken, 30,000 ver-

seltene, gar, echt, auch Postkarten, versende uf Verlangen zur Auswahl ohne Kaufzwang

Frankfurt a. M., Eschersheim Nr. 234.

Bruch ist gefährlich!

Wohltat u. Hilfe. Auf Hei-

lung hinwirkend. Viele Dankschr. Aufklär. Bro-schüre G. geg. 30 Pf.i. Mark. durch Schievekamp's

Bandagen-Versandhaus. Duisburg 113, Königstr.38.

(gesetzl. ge-schützte .Hoffera'') färbt graues od. rotes Haar echt blond. schwarz

7

Jahrelang brauchbar unschädlich! Rud. Hoffers, Berlin 6, Koppenstr. 9.





Kauft Musikinstrumente von der Fabrik Hermann Dölling jr. Markneukirchen i. S. No. 410. Kataloge gratis und franko. Ziehharmonikas Extra-Katalog.

\* Für Zeichnungen und AN DER FRONT! Fotografien, dieden Verbrauch von Müller Extra im Felde dartellen, AN DER FRONT! werden folgende Preise ausgesetzt: 50 Preisevon je M100=M5000 Beding ungen durch die Sektkelle rei & 200 Trost preisevon je Pl. Muller Extra

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY Kräfteverfall, Erschöpfung, Ermattung nach langen Krankheiten oder nach schweren Anstrengungen behebt

## Maltocrysto

Unsern zur Genesung auf Heimatsurlaub weilenden Kriegern bestens empfohlen.

Maltocrystol ist erhältlich in alten Apotheken oder direkt beim Fabrikanten Dr. Chr. Brunnengräber, Rostock i. M.

#### – Magerkeit 📥

Schöne, volle Körperformen, imponierendes Aeußeres bei Herren u. Damen durch unser Aeußeres bei Herren u. Damen durch unser preisgekröntes "A b und in". Bestes Nervennährpräparat, Goldene Medaille. In kurzer Zeit bis 30 Pfund Zunahme. Unschädlich. Garantieschein. Zahl-reiche Dankschreiben. Preis 2 M. 3 Kartons (z. Kur erforderlich) nur 5 M. Diskretz Zusendung.

Dr. Schäffer & Co. G. m. b. H., Berlin 50, Friedrichstraße 9.

### Zuckerkranke. Mierenleidende

verlangen belehrende Bro-schüren von Dr. Julius Schäfer, Barmen.



allabona unerreichtes trockenes Haarentfettungsmittel

entlettet die Haare rationell auf trockenem Wege, macht sie locker und leicht zu frisieren, verhindert das Auflösen der Frisur, verleiht feinen Duft, reinigt die Kopfhant. Gesetzl. ge-schützt. Aerztlich empfohlen. Dosen zu M. 2.50, 1.50 u. 0.80 bei Damenfriseuren, in Parlümerien oder frko. von Pallabona-Ge-sellschaft, München Post 39. Nachahmungen weise man zurück.

#### Gummistrümpfe,

Gummistrümpfe, Leibbind., Gradehalt. u. elektr. App. etc. etc. zu billig. Preis. d. Josef Maas & Co. G.m.b.H., Berlin 82, Oranienstr. 108. Offert. erbeten.

#### Die Stiefel selbst besohlen

ist spielend leicht mit Fehnel-Sohlen. D. R. G. M.
Patente angen. Absolut wasserdicht, elastisch, sehr haltbar.
Unter zahlreichen Anerkennungen schreibt Herr Lehrer K. in Posen: Bin
14 Wochen täglich auf Ihren Sohlen gelaufen etc.
Probepaar gegen 85 Pf. Voreinsendung. Probetafel 4 Paar zum Selbstausschneiden Mk. 3.30 franko Nachn.
Fehnels Neuchemie, Frankfurt a. M. - W.

Auswahlen nach Fehllisten. Vorzugspreisliste gratis.

Paul Kohl G. m. b. H. Chemnitz 33, W.

sofort kerzengerade bei Gebrauchv. Progresso" ges. gesch. Das Neuste u. Vollkommenst. d. Jetztzt. Glänzende Dankschreib Prospekte gratis. Gust. Hern & Co., Magdeburg B. 122 Schönebecker Str. 99.



Frühling und Sommer



Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers".
Berlin SW 68. Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G.m.b.H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich

Die Reshensolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

#### Norddeutschland.

Bad Polzin (Moorbad in Pommern). Kaiserbad Sanatorium, physi-kalisch-diätetische Heilanstalt. Sanitätsrat Dr. Hölzl.

Bad Schwartau & Min. v. Lübeck. 3½proz. jodh. Quellen, Waldluftkurort. Bellebter Rubesitz.

Klüschenberg bei Plau i. Meckl. Sommerfr. Wald u. See. Angel- u. Rudergel. Ia Verpfl. Joh. Seyer. Malente-Gremsmühlen Norddtschl. bedeut. Luftkurort. D-Zug Berlin-Kiel. Prosp. d. Verkehrsverein. Solbad Segeberg Stärkste Sole Deutschl. Moorbad. Kurh. Herrl.Lage. Bahn Hagenow-Neumünster.

#### Ostseebäder.

Georgenswalde Ostseebad, Villenkolonie, Post u. Bahnstat. Neues Kurhaus, Kurtaxfr. Näh. Badeverwit Kahlberg Station Elbing, Ostseebad u. Luftkurort auf d. Frischen Nehrung. Gegenüber d. Kaiserl. Herrschaft Cadinen. Medis. Bäd. Mäß. Kurtaxe. Kriegsteilnehm. frei. Näheres d. d. Direktion.

Kolberg Ostsee. See., Sol. u Moorbad, 5proz. natürl. Sole Glänz.

Kolberg Ostsee. See., Sol. u Moorbad, 5proz. natürl. Sole Glänz.

Bechitis, Nervenschwäche, Herz. u. Frauenkrankh., daher besonders unseren Kriegern sowie Frauen u. Kindern bestens empfohl. Kurkonz., Theater.

Sport. Besucherzahl 1913: 30,230. Ausk. u. Prosp. frei d. d. Badedirsktion.

Rauschen Ostseebad u. Luftkurort b. Königsberg i. Pr. Offiz.-Genesungsh., selt.Naturschönb. Familienbad, mod.Warmbad.

#### Nordseebäder.

Südstrand-Föhr Dr. Gmelin Nordsee-Sanatorium m. Zweig-anst. Jugendheim u. Pädagog. (Einj. Ber.).

#### Brandenburg.

Buckow Kr. Lebus (Märk. Schweiz). — Sanatorium u. Erholungsheim Waldfrieden. Vorzügl. Verpfleg. Gelegenheit zu physik. diät. Kuren unt. ärztl. Leltg. Empf. v. D. Offiz.-Ver. Tel. Nr. 55.

Falkenhagen Seegefeld-A. Sanatorium 7—10 M. San.-Rat Dr. Straßmann. (Einzelzimmer 8—10 M.)

Wald-Sieversdorf (Mark Schweiz). Märk. Sanat. Prosp.

Wilsnack Eisenmoorbad, Berlin-Hamby, Bahn, Vorzügl, geg.Gick, Rheuma, Nerv.- u. Frauenleid. Prosp. d. Badeverwalts.

Bad Flinsberg Gebirgskurort, natürl. arsen-radioakt. Kohlens. anst. Prosp Badeverwaltg. Kurhaus. I Haus. Fahrstuhl. Waldumgebung.

Bad Landerk i. Schles, Stärkstes Radium., Schwefel., Thermalbad. Radium - Emanatorium, Mineralbäder, Moorbäder. Trinkkuren, Medikomechan. Institut. Sais.: April-November. Frequ. 15 200 Pers.

Bad Langenau Grafsch. Glatz. Frauen- u. Herzheilbad. Natürlkohlens. u. Moorbäder. Prosp. d.d. Kurverwaltg. Bad Reinerz Herri. Gebirgslage, über 100 000 Morg. Hochwald. Kohlensäuresprudel. Moorlager. Heut Herz., Nerven., Blukrankheiten, Nieren., Blasen., Frauenleiden, Katarrhe, Diabetes. Rheuma. Ganzjährig geöfinet. Prosp. frei. Badeverwallg. Dr. Schoen's Sanatorium. Für chron. Erkrankung d. Atmungsorgane, mod. Therapie, künstl. Höhensonne. D. g. Jahr geöfin. Leit. Arzt: Dr. Hirz.

Brückenberg i. Riesengb. oberh. Krummhübel. Hotel Franzens-höh'. Ztribz., el. Licht, Båd., Wald. gr. Rest., gr. geschl. Ver. Autogar. Neuer Bes. W. Böthling. "Disch. Offiz.-Ver. 1916."

Germanenbad Waldsanatorium b. Landeck, Schles. Leit. Arzt S.-R. Dr. Monse. Beste Heilerf. b. chron. Krankh.

#### Westdeutschland.

Bad Hathen Palasthotel "Aachener Quellenhof". Eröffnung Mai

Bad Kreuznach Weltberühmtes Radium-Solbad.
Alten. Hotel Kauzenberg. Bes. Reichardt. Prospekte Bes. H. D.

Bad Münster a. Stein, Thermal-Radiumsolbad. Zur Aufn. von Kurgäst. empf.sich: Hotel Baum, Hotel Kaiserbof (früb. Engl. Hof), Hotel Langmack, Hotel zum Schwan, Hotel Zipp.

Godesberg a. Rhein. Kurfürstenbad "Godesberg". Für Nervões u. Erholungsbed. Gan, Rai Dr. Stähly. Direktor Butin. PRINCETON UNIVERSITY & Selfe &

hanns Bächtold: "Mus Leben und Sprache des Schweiger Solbaten". Bafel. Schweizerische Gesellschaft für Boltstunde. Rudolf Dammert: "Der serbische Feldzug". Leipzig. Bernhard Tauchnig.

2. Baber: "Bier Ronige". Berlin. Leipzig. hermann Sillger.

#### Verschiedene Mitteilungen.

— Durch die Aufsehen erregende Erfindung des patentierten Dampfwasch-Automaten ist jedem Haushalte grosse Verbilligung und wirtschaftliche wie hygienische Erleichterung gewährleistet, denn der Dampfwasch-Automat wäscht die Wäsche unter denkbar grösster Schonung in kürzester Zeit selbsttätig, ohne jegliche Mitarbeit, spart dabei dauernd Arbeit, Zeit, Seife, Seifenpulver, Waschlohn, Heizmaterial und Wasser. Wir verweisen auf das heutige Inserat der Dampfwasch-Automat-Gesellschaft in Breslau II.

## ommersprossen

gelbe Flede, Leberflede, unreinen Teint bejeitigt "Chloro". Sautbleicheme. — Tube 1 .A. — In Apotheten, Drogerien, Parfümerien.

Annahme von Inseraten bei Angust Scherl C. m. b. H., Berlin SW 68,
Pilialen: Bremen, Obernstraße 38, Bresiau, Ohlauer Straße 37 il. Cassei, Königsplatz 33, Dresden-A., Prager Str. 35, Biberleid, Kaiserstraße 10, Halle a. S., Sternstraße 13, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Kölis a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breite Weg 1841, München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolinenstraße 31, Il. Stuttgart, Königstraße 11. — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3.50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1.— unter der Rubrik "Stellen-Oesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.



Edle Formen u. rosig weiße Haut erhalten Sie durch meine langbewährte Methode pa Tadellos\*\*. Bildet keinen Fettansatz in Taille u. hüften. Einfache äußerliche Anwendung und völlig unschädlich. — Zahlreiche Originalbriele frolwilliger Anerkennungen liegen bei mir zur Prüfung vor. — Laut dem jeder Sendung beiliegenden Garantieschein zahle bei Nichterfolg Geld zurfück. Diskrete Zusendung mur durch rück. Diskrete Zusendung

#### Firma Anna Nebelsiek Braunschweig 352 Postfach 273.

Der Preis meiner Methode "Tadellos" Der Preis meiner Methode "Tadellos" mebst hötiger Creme beträgt: 1 Dose 3 M., 2 Dosen 5 M., meist dazu er-forderlich. 3 Dosen 7 M., per Nach-nahme 30 Pl. mehr und Porto extra. Postlagernde Sendungen nur gegen Voreinsendung des Betrages u. Porto,



### Schlanke Figur

Reichel's "Graziana" - Entfettungstee, reines Pflangenprodutt, deffen unschabt, aufürt. Wirtung wissenschaft, anerkannt ist, befeitigt ohne strenge Diat jede unschöne und beschwertiche Rorpulenz, starten Beib, breite Huften, Doppeltinn z. 25 jährige glämgenbe Erfolge, Baete 2.50, 3 Katete 7 W. Otto Reichel, Bectlin 76, Cisenbahnstraße 4.

Ersies Moorbad der Welf. :: Hervorragendstes Herzheilbad. ::

Illustrierter Kurprospekt kostenlos durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeiger", Berlin SW. 68.

Kurbeirieb wie in Friedenszeiten.

Kurzeit: Mai – September. Vor- und Nachsaison fermässigte Bäderpreise. Vorzügliche Approvisionnierungs-Verhältnisse.

im Bau: Staatliche Herzheilanstalt für heimkehrende Krieger.



## Im osten mit ERNEMANN PREISLISTE KOSTENFREL heina Eanemann ag DRESDED 150





Die Perle der böhmischen Weitbäder. Auch in der Kriegskurzeif 1916 in vollem Betrieb wie in Friedenszeiten. Für ausreichende kurgemäße Verpflegung ist Vorsorge getroffen.

Ausschließlich natürliche Kohlensäure-, Moor- u. Stahlbäder. A Alle zeitgemäßen Einrichtungen, Institute und Heilbehelfe.  $\Delta$  13 Mineralquellen.

Kurzeit: 1. Mai bis 1. Oktober. Regelmäßige Kurkonzerte, Kurtheater, Veranstaltungen im Kurhaus usw. Vorzügl. Heilerfolge bei Kriegsfolgekrankheiten. Feldzugsteilnehmern d.verbündetenHeere weitgehende Vergünstigungen.

Auskünfte und Badeschriften bereitwilligst kosten-frei durch das Bürgermeisteramt, Abteilung W

Katarrhen der Hernrichte Blase und Harnröhre und Rheuma

Literatur kostenlos durch

Digitized by Google

Reinhardsquelle G.m.b.H. (Post Wildungen)

Original from PRINCETON UNIVERSITY Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe unübertr. Lungen- u. Halsleiden.
Arminiusbad Frequerz 8000. Kriegsteiln. Vergünstig. Prosp. d. d.
Brunnen-Administration. (Man beachte d. Adresse)

Bad Lippspringe Kurbad a. Teutoburg. Wald. — Bahnstation.
Kurbrunnen: radioaktive Heilquelle. Bestbewährt bei Lungen- und Kurbrunnen: Halsleiden. — Bäder und Inhalationen. — Ermäßigung für Kriegsrekonvalsszenten. — Briefadresse: Kurbad Lippspringe.

Sanatorium Lippspringe Priv.-Heilanst, für alle Erkrank, der Atmungsorgane. Eig. mod. Inhalat. Erstkl. komf. Einricht. Prosp. fr. Bes. u. Leit. Dr. Brackmann, Badearzt.

Bad Oeynhausen Kurpension "Villa Schreibersruh". I. Rg. Prosp. Badearzt Dr. Lemboke.

Bad Pyrmont Kurhaus San.-Rat Dr. Otto Pohl, spez. gegen Blutarmut, Frauen- und Nervenleiden. Nur 20 Gäste. Kinder unter 12 Jahren werden nicht aufgenommen. Kurhaus W. Sievers, zw. Hauputrink- u. Helenenquelle. Jagd- u. Fischgel, Prosp. Kurpension von Frau Dr. Dehnieke, Bomberg-Allee 11. Vornehm., mod. Haus I. herrl. Lage, nahe Quellen u. Kurhaus. Erstklass. Verpfleg. Mäß. Preise

Fürstl. Bad Meinberg (Lippe). altbefühmt. Schwefel-geg. Gicht, Rheum., Nerv., Herzkr. usw. Neue Badehäus. Tägl. Konzerte. Bes. Vergünstig. f. Kriegsteilnehmer.

Mitteideutschland.

Bad Eilsen b Bückeburg. Färstl. Schlamm u. Schweielbad geg. Elektr. Licht ldyll. Lage a. Wesergebirge. Besond. geeign. u. Vorzugspreis i Kriegsteilneb. Kurzelt: 16. b.—10. 9. Näh. d. Fürstl. Bade-Kommissariat. Bad Wildungen für Nieren- und Blasenleiden. Fürstliches Badehotel I. Ranges.

"Der Quellenhof" bisher: Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus. Im Kurpark. Reelle Preise. Das ganze Jahr offen. Prosp. postfr. M. Möbus. "Der Kaiserhof". Vornehm. Hotel I. Rgs. Mäß. Preise. Beste Lage. Brunnen-Allee. W. Schober.

Westend-Hotel, modernes Haus, freie Lage am Kurhaus. Bes.: E. Schäfer.

Wilhelmshöhe Cassel. Gossmanns Sanatorium. Erstklass. Kuranstalt f. natürl. Heilweise. — In vollem Betriebe. — Sehr ruhige Lage. Arzt und Aerztin. Prospekte frei.

Bad Brambath
Radiumbad, 576 m. Ges. Höhenl. Einzigart.
Einstmungshalle. Stärkste Radium-Mineralquelle Ueberrasch. Heilerf. 3 neuzeitl. einger. Kurhäuser, Schnellzugverbg.

Bad Elster Sanatorium San.-Rat Dr. P. Könler. Vort richtg. Moor- u. Stahlbäd. Zander-Inst. Palasthotel Wettiner Hof. — Pension Sachsenhof, Dir. Bretholz.

Bad Lausick Stabl- u. Moorbad bew. b.Gicht, Rheuma, Ischias. Nerv. u. Frauenleid. Prosp. fr. d.Badeverwaltung Bad Reiboldsgrün i. Vogil. 700 m. Heilanst. I. Lungenkr. Vorzugspr. f. Offiz. Hofrat Dr. Wolff.

Dresden Deutscher Hof. Vorzudshrhoft.

Leipzig Hotel Astoria "Neu Am Hauptbahnhof.

Neu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke. Nur 1 Klasse. Eigene Behandlung Radebeul bei Dresden. Bilzsanatorium Gute Heilerfolge.

Tharandt b. Dresden. Stahlbad m. gut. Moorbad. Groß. Wald. enthalt. Prosp. frei d. Bürgermeister. Sanatorium für Norven-, innere Stoffwechselkranke und Erholungsbedürftige. San.-Rat Dr. Haupt, Dr. H. Haupt.

Zöbisch - Waldschuster Ideal. Aufenth. f. Erholbed. Hot. u. Villen. Prosp. d. BadReiboldsgrün I.V.

Sächsisches Erzgebirge.

Hue
i. Erzgeb. San. Rat Dr. Pillings Sanatorium f. Nervenkranke, HerzMagen-. Darmieid.-, Stoffwechselkr., Hydrotherapie, Diät., Massage. Elektr. Luft-Lichtk., Heilgymn., Röntgenkab.

Warmbad
b. Wolkenstein. 458 m ü. M. 29 Grad C. radioaktive
Quelle geg. rheum. u. nervöse Leiden. Badedirektion.

St. Andreasberg Oberh. 650 m. Höhenkurort m. romant.
Oberstadt. Schwindsücht, ausgeschl. Kriegstin. Vergst. Prosp. d. Kurverw.

Bad Harzburg Badekommissariat sendet frei ill. Führer m. all. Preis. Kriegsteilnehmer Vergünstigungen. Gernrode Harz
Kurtaxe, niedr. Steuern, z. dauernd. Niedl. geeign. Ausk. d. Magistrat.

Jungborn Rudolf Just's Kuranstalt, Post Stapelburg (Harz), un-weit Bad Harzburg. Aelteste u. größte Naturheilanstalt ihrer Art. Aerztliche Leitung. Große Heilerfolge. Kriegst. Erm. Prosp. frei. Sülzhayn Süd-Harz, Sanatorium "Otto Stubbe" für Leichtlungen-krank" Beste Lage im Südharz. Spezialarzt. Prosp.

Am Goldberg Bad Blankenburg, Thür. Wald. Vornehm. Kurb. Höchstzahl 50 Kurg Prosp Tel 41 Dr med K Schulze Bad Köstritz i Thür. Heiße Sandbäd., Rheumat., Gicht, Ischlas, Nierenleid. Auskunft d. d. Badeverwaltung.

Frankenhausen (Kyfih.) Radicakt. Solbad u. Inhalator., sehr günst. Heilerf. f.Kriegsrekonvalesz. Badedir.
Friedrichroda Waldsanatorium Tannenhof Dr. med. Bieling.
Mod. Kuranst. für Herz-. Nerven- und innere Leiden, Erholungsbedürftige.

Friedrichroda Dr. Lippert-Kothes Sanatorium Friedrichroda. Unvergl. herrl Lage. Mustergillt. Einrichtungen.

Salzungen Thüringen. Solbad und Inhalatorium. Ausgezeichn. Heilerf. b. Ernährungsstörg., Katarrh. d. Atmungsorgane, Skrofulose, Rachitis, Frauenleid. Prosp. d. d. Badedirektion. Schmücke bei Oberhof. 916 m ü. M., das ganze Jahr geöffnet, beste Verpflegung. Albert Wieprecht, Staatsgasthof.

Tambach i. Thür. Wald, Klimatischer Kurort, Nadelwald, 5 berrl. Täler. Prosp. d. Verschönerungs-Verein.

Süddeutschland.

Bad Nauheim

Sanat. Kurh. Walzer. Herz- u. Nerv.-Leid. Tabes, v. 12 M. tågl.an inkl. Behdlg. Offiziersh. Dr. Walzer. Villa Tielemann, 1. Rg. a. Kurhaus und Nähe der Bäder. Wohnungen u. Zimmer m. u. ohne Privatbad. W. C. mäß. Pensionspreise. A. Spöth. Villa Florida, Frankfurter Str. 39, Nähe Bäder u. Kurpark. Pension I. Rgo. Zentralhzg.. Elektr. Licht. Vorzügl. Küche. Gr. Garten. Frau M. Forster. Hupfeld s Privat-Hol., direkt gegenüb. d. Bäd. Zim. m. Frühst. ab 3,50, mit Pension M. 8.—. Großer Garten.

Taunus.

HESSISCHER HOP (ENGL. HOP). Frankfurt am Bahnhot im HOTEL FRANKFURTER HOP. Zentrum am Main.

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof-platz.

Wiesbaden Hotel Schwarzer Bock, Bäder v. Kochbrunn., beste Kurgelegenheit. 150 Zimmer Prospekt.

Hotel Badhaus Goldener Brunnen, neues f. bürgerl. Haus, mod. Komf. Badhaus m. allen Etagen d. Fahrstuhl verb. Eig. Quelle. Pens. inkl. BaduTrinkkur von M. 6,50 an tägl. Auch f. Winterkuren besonders geeignet.

Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

Baden-Baden Glänz. Heilerf. d. Thermalbäder b. Kriegsverletz., Nervenentzünd., Rheuma u. Gicht. Bäder und hurhaus das ganze Jahr geöfin. Ausk. u. Prosp. d. d. städt. Verkehrsamt. Pension Luisenhöhe, Haus I. Rg. Schönste Lage. Beste Küche. Diätkur. Bes. Gust. Bazoche.

Bes. Gust. Bazoche.

Bot. Messmer. Durchaus modernis. Fließ. Wass. in all. Zim., Pens. Bes.
W. Schneider-Messmer.

Ballavant 12 0000 om eig. Park. f. Ruhe- u. Erhlgsbed. Prosp.

Saur's Hotel "Bellevue". 12 000 qm eig. Park. f. Ruhe- u. Erhigsbed. Prosp.
Terminus-Hotel, a. Bahnhof. Freie Lage. Moderner Komfort. Mäßige
Preise. Ganz. Jahr geöffnet. E. Bilharz, Besitzer.

Freudenstadt Württ. Schwarzwald 740 m Höh.-, Nerv.- u. WaldSchönste ebene Tannenhochwäld. 6 Aerzte. Prosp. d. städt Kurverwaltung.

Rotel Waldiust, I. R. i. herrl. Waldlage, immitten schönst. Waldspaziergänge.

Eig. gr. Milchwirtsch. Wobng. m. Bad. Prosp. d. Bes. Ernst Luz.

St. Blasien Pension Villa Kehrwieder, schönste, ruhige Lage a. Waldsaum. Pension von M. 6,50 an. Prospekt.

Stuttgart 200-500 m ü. d. M. Schönstgelegene deutsche Residens- u. Großstadt. Klimatischer Frühjahrs- u. Herbstkurort. Erstklassig. Ruhesitz f. Offiziere, Rentner u. Beamte. Schriften frei v. Verein für Fremdenverkehr, Schloßstr. 10. Hbhf.

Titisee Hotel Titisee. I. Ranges, m. mod. Komf. Bevorzugte Lage am See m. groß. Park. Eig. Jagd n. Forellen-Fischerei. Ganzes Jahr geöffnet. Illustr. Prosp. d. d. Besitzer R. Wolf.

Wildhad Württ. Schwarzwald. Altberühmt. heilkr. Thermen geg. Gicht. Rheuma. Kriegsverltzg. all. Art. Prosp. Kgl. Badeverwalts. Hotel Concordia. I. R., gegenüb Kuranl., Theat., Kurh. n. d. Bäd. C. Kompf. Hotel Post, I. Rg.. Pension. Zentralheizg.. Lift. Prosp. W. Großmann, Bes.

**Hlexandersbad** Fichtelgeb.. 590 m. Kuranstalt, Stablumittel. Leit. Arzt Dr. Haffner. Prosp. kostenlos durch die Badeverwaltung.

Bad Hibling Erst. sal. Moorbad Bayerns. Kurhaus, großer KurBad Kissingen Hotel Wittelsbach, mit all. Vorzügen der Neureit ausgestattet. Ausk. d. d. Bes. B. Schmidt.
Hofrat Dr. Leussers Sanatorium Villa Thea f. Herz. Magen., Darm. Stoffwechsel- u. Nervenkr. Mod. med. Appar. Erster Komf. Persönl. Leitung.

Bad Steben Kgl. bayer. Stahl- u. Moor-Bad. Saisonbegins
16. Mai. Prosp. gratis. Kgl. Badeverwaltung.

Berthtesgaden Hervorr. alpines Klima f. Erholungsbedürft. Grandhotel u. Kurhaus. Prosp. d.d. Direktion.

Königsse Oberb. Hotel u. Pension Schiffmeister. Beste Lage am Verpflegung. Prospekt d. d. Bes. I. Moderegger.

Lindau Alpenaussicht. Hotel Bayerischer Hof. I. Ranges, alle neuzeitt. Einrichtungen. Pension. Stets geöffnet. Bes. W. Spaeth.

Mittenwald 920 m. Pamillenpension Hoffmann, behagi. Auferkannt gute Verpfleg.. bestens empfohl. Mäß. Preise, elektr. Licht. Bad. München
Pens. Beckenbauer, Prinz-Ludwigstr. 5. Vornehm. Haus
I. Rgs. 72 Zimm. Lift. Erstkl. Küche. Offiziers-Verein.

Oberstdorf 870 m. Neu erbaute Kuranst. f. alle inn. u. Nerven-krankh. Beste neuzeitl. Einrichig. Prosp. Dr. Saatho'f. Partenkirthen-Kainzenbad Sanatorium f.innerl.Kranke. Nervöse. Erholungsbel. Frauenleid., Moor- u. Mineralbäd. Jahresbett Leit. Arzt Bes. Dr. Behrend

Oesterreich-Ungarn.

Marienbad Grand Hotel Klinger, Haus I. Rgs., schönste Lage.

Wergünstigungen f. erholungsbedürft. Kriegsteilnehm.

Schweiz.

Arosa Hotel Rhåtia und Villa Germania, 1. Rg. Modern. Komf., beste Lage am Wald. Deutsches Haus.

Clarens-Montreux Grand Hotel Clarens, Familienhaus. Vorzügl. Küche. Herrl. Aussicht. A. Frey, Direktor. Davos - Dorf Neues Sanatorium. Alle hygienischen Einrichtungen. Gr. Vestibül. Terrasse Arzt. Prospekte.

Besitzer M. Neubauer. Davos-Platz Dr. Turbans Sanatorium. Lei Leit. Arzt Kaiserl. Rat

Zuridi-Dolder Waldhaus Dolder, I. Ranges. Familien-Hotel u. Pen-

Drud u. Berlag von August Scherl G. m. b. S., Berl n S.W. Zimmerstr. 36/41. — Für die Redattion verantwortlich: Chefredatteur Baul Dobert, Berlin; in Desterreich-Ungarn für die Redattion verantwortlich: B. B. rth, Berlin; Destantwortlich: A. Bienlat, Berlin at, Berlin PRINCETON UNIVERSITY

Nummer 20

Berlin, den 13. Mai 1916.

18. Jahrgang.

#### Inhalf der Nummer 20. eeite Tie fieben Tage ber Boche Die Ginichrantung bes Seifenverbrauchs im gegenwartigen Ariege. Bon Geh Reg. Rat Prof Dr. Theodor Paul Frühling in der Mart. Bon Glie von Boetticher 658 Der Schuß Gebich von Joseph von Lauff Fileder Kon Bodo Wildberg um Ausguct. Bon Usmus Stehfest Der Weitkrieg (Mit Abbildungen) 691 Filder vom Tage. (Photographische Aufnahmen) Der außerordentliche Winter 1913-6 Bon Prof. Dr. W. Köppen Ter außerordentunge Knitter ist 30 on feb. Angebilder (Abbildungen). Aus Bod Riffigen (Mit Abbildung). Trina Groots Be mächtnis Roman von Wilhelm Peeck. Ter Walnußbaum. Von G S. Urff (Mit 6 Abbildungen). Tas deutsche Wunder. Roman von Rudolph Stray. (25. Fortiezung



Das rene Commerfleib (Mit 7 Abbildungen)

### Die sieben Tage der Woche.

#### 2. Mai.

Südlich der Feste Douaumont und im Caillette Balde wird ein französischer Angriff in mehrstündigem Nahkampf abgeschlagen.

#### 3. Mai.

Dberleutnant Frhr. von Althaus ichieft über dem Caillette. Balde fein fechftes feindliches Flugzeug ab.

Cheffetreiar für Irland, Muguftine Birrell, ift gurudgetreten.

#### 4. Mai.

Staatsfefretar v. Jagow überreicht dem amerifanifchen Botichafter Berard die deutsche Untwortnote auf die ameritanifche Note.

3m Maasgebiet erreicht das beiderfeitige Urtillerie,euer

zeitweise große Heftigkeit.
Ein Marineluftschiffgeschwader hat in der Nacht vom 2.
zum 3. Mai den mittleren und nördlichen Teil ber englischen Jum 3. Wai den mitteren und norditägen Leit ver engigigen Oftküste angegriffen. Alle Lu'stchiffe sind zurückgesehrt bis auf "L. 20", das insolge starken südlichen Windes nach Norden abtrieb, in Seenot geriet und bei Stavanger verloren ging. Ein i alienisches Lustschiff wurde auf der Rücksahrt von

Laibach von öfterreichisch-ungarischen Fliegern angegriffen und in Brand geschoffen, es stürzte als Wrad bei dem Görzer

Ererzierplag ab. Defterreichifch-ungarifche Geeflugzeuge haben Balona und

Brindifi bombardiert.

#### 5. Mai.

Bint's der Maas bringen unfere Truppen in vorfpringende frangösische Berteidigungsanlagen westlich von Avocourt ein. Der Feind hatte sie unter dem Eindruck unseres Feuers aufgegeben; sie wurden zerstört und planmäßig wieder geräumt. gegeben; pie wurden zerptort und planmazig wieder geraumt. Südöftlich von Haucourt wurden mehrere französische Gräben genommen. Ein gegen den Westaussäufer der Höhe "Toter Mann" wiederholter seindlicher Angriff brach völlig zusammen. Im Berlauf der Kämpfe sind im Monat April auf der Westfront 26 feindliche Flugzeuge durch unsere Kampsslieger abgeschossen, davon v diesseit der Frontlinie in unseren Besig

gefallen. Außerdem erlagen 10 Flugzeuge dem Feuer unserer Abwehrkanonen. Unsere eigenen Berluste besausen sich dem-gegenüber auf zusammen 22 Flugzeuge; von diesen gingen 14 im Lustkamps, 4 durch Richtrücksehr, 4 durch Abschuß von der Erde aus versoren.

#### 6. Mai.

Auf dem linken Maasufer fpannen fich die Artillerie- und Infanteriefampfe in Begend fudöftlich von Saucourt fort. Sie brachten uns wiederum einige Erfolge, ohne völlig gum Abichluß zu tommen.

Eine große Bahl frangöfifcher Feffelballons reift fich infolge ploglichen Sturmes los und trieb über unfere Linien; met,r

als 15 find bisher geborgen.

Eins unserer Luftschiffe ift von einer Fahrt nach Saloniti nicht zurudgelehrt. Es ift nach englischer Melbung abgeschossen und verbrannt.

#### 7. Mai.

Beftlich der Maas wurde die Gesechtshandlung auch gestern nicht zu Ende gesührt. Besonders war die Artillerie auf bei-den Seiten sehr tätig. Destlich des Flusses ist in der Frühe ein französischer Angriff in Gegend des Gehöstes Thiaumont

Das Luftichiff "& 7" ift von einem Auftiarungsfluge nicht zurückgekehrt. Nach amtlicher Beröffentlichung der englischen Admiralität ift es am 4. Mai in der Nordsee durch englische

Geeftreitfrafte vernichtet morben.

In Berlin treffen funfzehn bulgarifche Abgeordnete ein.

#### 8. Mai.

Die in den letten Tagen auf dem linken Maasufer in der Ne m oen letzten Lagen auf dem innten Maastyer in der Hauptsache durch tapsere Pommern un'er großen Schwierigseiten, aber mit mäßigen Berlusten durchgesührten Operationen haben Ersolg gehabt. Trot hartnäckiger Gegenwehr und wütender Gegenstöße des Feindes wurde das ganze Grabenssistem am Nordhang der Höhe 304 genommen und unsere Linie dis auf die Höhe selbst vorgeschoben. Der Gegner hat außerordentlich schwere blutige Berluste erlitten, so daß an unverwundeten Gesangenen nur 40 Ossiziere, 1280 Mann in unsere Kände fielen. in unfere Sande fielen.

#### am

#### Die Einschräntung des Seifenverbrauchs im gegenwärtigen Ariege.

Bon Beh. Reg. Rat Professor Dr. phil. et med. Theodor Baul in München.

Bie viele Menichen machen täglich ben ausgiebigften Bebrauch von Seife, und wie wenige nur miffen, aus welchen Stoffen und wie fie hergeftellt wird! Und doch ift die Sache fehr einfach, wie folgender Borlefungsverfuch zeigt. Man bereitet in einem Töpfchen durch Lösen von 6 Gramm Agnatron, wie es im handel vorfommt, in 60 Gramm Baffer eine schwache Natronlauge, fügt 60 Gramm Rindstalg hinzu und tocht eine halbe Stunde bei gelindem Feuer. Nun fest man zu der schwach fiedenden Flüffigteit nach und nach eine aus 6 Gramm Agnatron und 45 Gramm Baffer bereitete, ftartere Ratronlauge. Fett und Lauge vereinigen fich allmählich zu einer gleichförmigen Maffe (Seifenleim), die mit der Zeit did und schaumig wird. Wenn ein Tropfen davon,

Seite 686. Rummer 20.

zwischen den Fingern gedrückt, seste weiße Blättchen gibt, sett man 25 Gramm Kochsalz hinzu, kocht noch einige Minuten, läßt vollständig erkalten, und die Seise ist sertig.

Die Masse ist jest nicht mehr gleichmäßig, sondern sie bildet zwei Schichten. Die obere Schicht ist sest und besteht aus Seise; die darunter besindliche wässerige Flüssigsteit, die sogenannte Unterlauge, enthält das Kochsalz, noch etwas unverbundenes Lithatron und das beim Bersseisungsvorgang entstehende Glyzerin. Die auf diese Weise dargestellte Seise hat die gleiche Zusammensetzung wie die gewöhnliche Hausseise und heißt Talgseise. Wird bei vorstehendem Bersuch statt Kindstalz Baumöl angewendet, so erhält man ebenfalls eine seste Seise, die Ölsoder Marseillerseise.

Alle pflanzlichen und tierischen Fette bestehen im wesentlichen aus Berbindungen (Glyzeriden) von zwei Hauptbestandteilen: dem Glyzerin einerseits und den Fettsäuren anderseits. Bon letzteren gibt es eine große Anzahl. Die wichtigsten sind die Olsäure, Stearinsäure und Palmitinsäure.

Die flüssigen Fette (Öle) bestehen zum größten Teil aus ö!saurem Glyzerin (Olein) neben wenig stearinsaurem Glyzerin (Stearin) und palmitinsaurem Glyzerin (Palmitin, wie z. B. Baumöl, Rüböl, Leinöl, Lebertran. Die sesten Fette, wie z. B. Rindertalg und Schöpsentalg, enthalten Stearin und Palmitin neben wenig Olein. Zwischen beiden stehen die halbsesten Fette: Schweinesschmalz, Buttersett, Kofossett usw. Ganz anders zusammengesetz sind die aus dem Mineralreich stammenden Fette und Öle: Parassin, Baselin und Petroleum. Sie bestehen zumeist aus Kohlenstoffs-Wasserstellt werden.

Rocht man die tierischen und pslanzlichen Fette und Sle mit Natronlauge, wie dies bei der oben beschriebenen Seisenbereitung geschieht, so werden sie in jene beiden Hauptbestandteile, Glyzerin und Fettsäuren, gespalten. Letzere verbinden sich sogleich mit der Lauge zu settzaure Natrium, d. h. zu Seise. Der Verseisungsvorgang beruht darauf, daß die Lauge das schwächere Glyzerin verdrängt und sich der Fettsäuren bemächtigt. Man tann diesen Vorgang durch solgendes Schema versinnbildlichen: Natronlauge + settsaures In-eitsschen Gettsaures Natrium (Natron- oder Kernseise) + freies Glyzerin.

Das Glyzerin wird nicht weiter verändert. Es geht in die Unterlauge über und kann durch Destillation mit Basserdamps daraus gewonnen werden. Der Zusatz von Kochsalz nach Beendigung der Berseisung bezweckt die Abscheidung der gebisdeten Seise von der Unterlauge, da sie in Salzwasser nur schwer löslich ist.

Die mit Natronlauge hergestellten Seisen, mögen sie aus Olen oder sesten Fetten bereitet sein, sind sest und sühren den gemeinschaftlichen Namen Natronseisen. Alle sesten Haushaltungs-, Toilette- und Rasierseisen sind Natronseisen. Nimmt man an Stelle der Natronlauge bei obigem Versuch Kalilauge, die durch Auflösen von Ütztali hergestellt wird, so erhält man Kaliseise. In diesem Falle darf jedoch zum Schluß fein Kochsalz zugesetzt werden, weil sonst die Kaliseise in Natronseise übergessührt wird. Die so entstehende halbseste, salbenartige Masse, welche neben der Kaliseise das freiwerdende Glyzerin, e'was unverbundenes üksali und das gesamte Wasserin, e'was unverbundenes üksali und das gesamte Wasserin, e'was unverbundenes üksali und das gesamte Wasserin, e'kalbsesten Kaliseisen in Elyzerin erhalten.

Früher stellten sich die Hausfrauen und Seisensieder durch Aussaugen der Holzasche und Rochen der so ershaltenen Lösung unter Zusatz von gelöschtem Kaik die

Ralilauge selbst her. Durch Kochen mit tierischen Absallsetten erhielt man Schmierseise. Diese konnte durch nachträgliches Hinzusügen von Kochsalz (Chlornatrium) in die harte Natronseise (Kernseise) umgewandelt werden.

Begenwärtig wird die Seife faft ausschließlich fabritmäßig mit hilfe von Natron- und Ralilauge aus den aus überseeischen Ländern eingeführten wohlfeilen Rotos= nuß- und Palmölen unter Zusatz von einheimischen Fetten und Dlen dargeftellt. Insbesondere werden dazu die Abfallftoffe der Margarinefabritation benutt. Die Balmole haben außer der Billigfeit die Eigenschaft, bag fie fich fehr leicht und bei verhältnismäßig niedrigen Temperaturen verfeifen laffen (fogen, faltgerührte Geije), und daß die daraus hergestellten Seifen auch in Mischung mit anderen Geifen ftart ichaumen und fehr viel Baffer (bis 70 Prozent und darüber) zu binden vermögen. Dies wird von wenig gemiffenhaften Fabritanten zu Täufcungzweden benutt, indem fie nur mangelhaft ausgefalzene oder auf andere Beife hergestellte, start mafferhaltige Seifen (sogen. glatte Kernseifen, geschliffene Seis fen, Leimseifen) in den Handel bringen. Außerdem werden zur Stredung und Gewichtsvermehrung Rochfalz, Soda, Bottafche, Gips, Wafferglas, Rartoffelftarte, Rreide, Leim, d. h. Stoffe, der Seife beigemischt (gefüllte Seifen), die beim Baichen t ine oder iur geringe Birfung haben, oder dadurch ichadlich wirten fonnen, das fie die haut oder die Basche angreifen. Unders zu beurteilen find gemiffe Bufage, die mit Rudficht auf beftimmte Berwendungsarten gemacht werden: Farbftoffe, um der Geife ein gefälliges Mussehen zu geben; atherische Dle und andere Riechstoffe, um ihr einen angenehmen Beruch zu erteilen (Toiletteseifen).; Rarbolfaure, Ter, Schwefel u. a., um damit medizinifche Wirtungen zu erzielen (medizinifche Geifen).

Auch bei der gegenwärtigen Fettknappheit können gute Seisen hergestellt werden. Leider werden dem Publikum oft außerordentlich minderwertige Seisen angeboten. Insbesondere wird jest Schmierseise in den Handel gebracht, die den Namen Seise gar nicht mehr verdient.

Eine gute Waschseife (Kernseise), die nur 10—15 Prozent Wasser enthalten soll, wird daran erkannt, daß sie beim Ausbewahren nur wenig an Gewicht verliert, beim Waschen nur spärlich von ihrer Masse an den zu reinigenden Gegenstand abgibt, nicht übermäßig schäumt und die Hände beim Waschen nicht angreist.

Damit fommen wir gur Birtung der Geife beim Baichen. Der Borgang der Reinigungswirtung ift ebenfo augenfällig vom rein prattifchen Standpunft aus, wie schwierig zu deuten in wissenschaftlicher hinficht. Bis in die neuefte Zeit hinein war man fich darüber vielfach noch im unklaren und ift es zum Teil noch heute. Erft die moderne physitalische Chemie (Rolloidchemie) hat einige Mufflärung gebracht. Die beim Bafchen entftehende Geifenlösung vermag die meiften Stoffe ichnell und vollftändig zu benegen und daher in die Boren der Saut und ber zu reinigenden Stoffe einzudringen. Sie hat ferner die Eigenschaft, Fette und fettartige Stoffe und die darin eingebetteten Schmutteilchen zu emulgieren, b. h. im Baschwasser fein zu verteilen. Diese Wirkung wird noch dadurch unterftügt, daß fich die Seife im Baffer teilweise in fein verteilte Fettfäure und Lauge fpaltet. Durch wiederholtes Nachspülen mit dem Baschwaffer wird schließlich aller Schmut entfernt. Diefe Borgange finden in der Barme viel ausgiebiger ftatt als in der Ralte, und beshalb tann man in marmem Baffer viel beffer mafchen als mit faltem.



Nummer 20. Seite 687.

Bon großem Einfluß auf den Balchprozeß ift der Härtegrad des Baffers, d. h. fein Gehalt an Kalzium- und Magnefiumsalzen, weil fich die Ratron- und Raliseifen mit ihnen zu fehr ichwerlöslichen und daher unwirtfamen Ralzium- und Magnefiumfeifen umfeten. Erft menn jene Galze vollftandig ausgefällt find, tann ber eigentliche Baschprozeg beginnen. Die bis zu diesem Beitpuntt aufgelöfte Seife geht verloren. Man ertennt ein hartes Baffer daran, daß die Seife erft einige Beit nach Beginn des Bafchens zu schäumen anfängt, nachdem fich je nach dem härtegrad mehr oder weniger reichlich weiße Floden von Kalzium- und Magnefiumseife ausgeschieden haben. Brunnen: und Leitungsmaffer gehören meift zu den harten Baffern. Obwohl fie als Trintmaffer einwandfrei, ja fogar vorzüglich fein tonnen, eignen fie fich wenig für technische 3wede. In großen Städten, welche ein hartes Leitungsmaffer haben, wie 3. B. in München, geht infolgedeffen in den haushaltungen jährlich für mehrere hunderttaufend Mart Geife verloren. Go murden in einem großen Münchner Rrantenhaus die Roften für das Beichmachen, d. h. die Befeitigung der Ralzium= und Magnefiumfalze in 3600 Rubitmeter Baffer, die allein im Bafchhaufe verbraucht werden, mit einer Lösung, die in 1 Liter je 125 Gramm falzinierte Soda und Rernfeife enthält, auf jährlich über 1500 Mart berechnet. Burde nur Geife gur Enthartung benugt werden, fo ftellten fich die Roften mefentlich höher.

Bach: und Flußwässer führen meist weiches Wasser, ba jene Salze bei der ständigen Berührung mit Luft aussgefällt werden. Bolltommen frei von diesen Stoffen ist das Regen: und Schneewasser. Schon seit alters her war es den Hausfrauen bekannt, daß sich diese Wässer zum Waschen viel besser eignen als die harten Brunnenwässer.

Im gegenwärtigen Rrieg ift uns von unferen Feinben die Bufuhr von Fetten und Olen und von Olfrüchten größtenteils abgeschnitten worden. Bas dies bedeutet, geht daraus hervor, daß Deutschland aus dem Ausland im Jahre 1913 eingeführt bat: ungefähr 17 Millionen Doppelgentner Olfrüchte, 3,5 Millionen Doppelgentner Fette und Bflangenöle fowie 8,25 Millionen Doppelgentner Olfuchen. Da die verfügbaren Fettmengen in erfter Linie zur Ernährung dienen muffen, fo bieiben für die Berftellung der Geife im mefentlichen nur die Fette und Dle übrig, die zum menichlichen Benuf nicht geeignet find. Infolgedessen hat der Bundesrat in richtiger Bürdigung ber Sachlage ichon por einiger Zeit über die Berftellung ber Geifen besondere einschräntende Borichriften erlaffen. In letter Zeit find diese Borschriften noch dabin erganzt worden, daß die an eine Berfon in einem Monat abgegebene Menge Seife, Seifenpulver oder andere fetthallige Bafcmittel 100 Bramm Feinseife (Toilettenseife und Rafierfeife) fowie 500 Gramm andere Seife nicht überichreiten barf. Bei einer Einwohnerzahl von rund 70 Millionen Cedeutet dies für Deutschland immerhin einen jährlichen Berbrauch von 504 Millionen Rilogramm Seife. Diefe Seifenmengen find reichlich bemeffen und bleiben nicht viel hinter dem durchschnittlichen Berbrauch im Frieden gurud\*). Sierbei ift aber Borausfegung, daß cs fich um vollmertige und nicht um minderwertige Geifen

handelt, wie sie besonders jetzt vielsach im Handel vorstommen. Da sich die Güte einer Seise nach ihrem Gehalt an Fettsäuren richtet, so ist es notwendig, daß die zusständigen Behörden unverzüglich für die in den Vertehr gebrachten Seisen einen Mindestgehalt an Fettsäuren amtlich sestsen. Im Hindsich auf die noch nicht zu übersehende Kriegsdauer müssen wir mit der Seise mögslichst sparsam umgehen. Es ist daher jedermanns Pflicht, solgende Regeln zu besolgen:

1. Alle Bäscheftücke, besonders Laschentücher, Handstücher, Bischtücher, Servietten, sind nur zu den für sie bestimmten Zwecken zu benutzen. Grober und vor allen Dinsgen setthaltiger Schmutz ist überhaupt nicht mit Wäschesstücken, sondern mit Papier, Sägespänen oder Holzwolle auszunehmen.

2. Start beschmutte Wäschestüde sind von den übrigen getrennt zu waschen. Auffallende Schmutzlede sind
beim Einweichen mit Seife einzureiben.

3. Jum Einweichen und Waschen der Basche ift nur weiches Wasser, am besten Regen- oder Schneewasser, dam auch Bach- oder Flußwasser zu benüßen. Wenn weiches Wasser nicht vorhanden ist, ist das harte Wasser vorher weich zu machen.

4. Den hausbesigern ist es zur Pflicht zu machen, Borrichtungen zum Auffangen des Regens und Schneeswassers an den Abfallrohren der Dachrinnen anzubringen. Berunreinigungen durch Staub und Ruß lassen sich durch Absigensafsen oder Abseihen leicht entsernen. Das so gewonnene Wasser ist in großen, sauber zu haltenden Fässer im Baschhause vorrätig zu halten.

5. Zum Weichmachen wird das harte Wasser in einem großen Faß unter Umrühren mit soviel starker (konzenstrierter) Sodalösung versetzt, bis es alkalisch reagiert, d. h. ein Stüdchen sogen. rotes Ladmuspapier, welches in allen Apotheken und Drogenhandlungen zu kaufen ist, blau färbt. Den sich bildenden Riederschlag läßt man über Nacht absehen und benutzt das darüberstehende, nunmehr weiche Wasser.

6. Bor dem Einweichen der Wäsche löst man im Wasser Soda dis zur alkalischen Reaktion auf und setzt je nach Größe der Gesäße einige Etiossel voll Salmiakgeist und die gleiche Menge solgender settlösender Flüssigkeiten zu: Petroleum, Terpentinöl, Kienöl oder das in neuerer Zeit an Stelle des seuergesährlichen Benzins empsohlene Benzinosorm (Tetrachlortohlenstoff). Diese Zusätze lösen und lockern in ähnlicher Beise wie die Seise den settshaltigen Schmutz und bereiten die Wäsche in sehr wirksfamer Beise für das eigentliche Waschen mit Seise vor.

7. Der Gebrauch von Bafch- und Bleichpulvern ift zu empfehlen, sofern fie nicht zu teuer sind und keine für die Basche schädlichen Stoffe enthalten.

8. Die Rasenbleiche ift soviel wie möglich anzuwenden.
9. Beim Waschen von Hausgeräten und Fußböden ist überhaupt teine Seise, sondern Soda, Sägespäne oder Sand zu benuken.

10. Seife soll nie auf naffer Unterlage lange liegen bleiben; alle Seifenstückhen, selbst die kleinften, find zu sammeln.

Wenn diese Regeln besolgt werden, so können wir in Deutschland nicht nur bequem mit der einem jeden zusgeteilten Seisenmenge, sondern mit noch viel weniger auskommen. Auch in Friedenzeiten kann auf diese Weise viel Geld gespart werden, und der Krieg erweist sich wie auf vielen anderen Gebieten auch hier als ein guter Lehrmeister, der zur Sparsamkeit erzieht.

<sup>\*)</sup> Der jährliche Seisenverbrauch betrug vor dem Kriege für den Kopf der Bevölkerung in Deutschland 10 kg, in England 9,5 ks, in Frankreich 8 kg. Nach dem Ausspruch von Justus von Liebia: "Die Seise ist ein Mahstab für den Bohlstand und die Kultur der Staaten" steht Deutschland auch in dieser Veziehung an der Spike der Bölker.

## zrühling in der Mark.

Bon Elfe von Boetticher.

Die schwarze Postfutsche rollt klappernd durch das Städtchen - ein vorfintflutliches Gebäude mit grauen Samtpolftern, flirrenden Glasfenftern und hohem Borderfig hinter dem Bod. In den Strafen mit den holprigen Pflafterfteinen herrscht tiefe Stille. Ab und zu lugt ein Frauentopf aus dem Fenfter eines einstöckigen Saufes - ein Winken und hufchen - ein verftandnisvolles Halten. Und eiligen Schrittes nahen patetbeladene Bestalten, zu denen der Rutscher mit der schwarzen Leder= müge fich väterlich hinabbeugt, um Schachteln und Tüten aller Urt in Empfang zu nehmen. Aus der Apothete, dem Gewürzladen, der Schuhmacherwertstatt und dem Gafthof - überall werden ihm Sendungen für die Dorfer mitgegeben. Er fennt jedes Rind ber Stadt beim Namen und wird von jung und alt als Bertrauens= person angesehen, der man lächelnd und fnicksend naht.

Auch die Bost wird ihm anvertraut. Lange weilt er in der Boststube am Marktplatz, die mit Neuruppiner Bilderbogen geschmückt ist, um die Briefbeutel in Emp-

fang zu nehmen.

Ich benuse die Zeit zu einem Rundgang durchs Städtchen. Es ist uraltes Ordensgebiet. Schon um 1200 ist die Stadtmauer aus schweren Feldsteinen mit den runden und vierectigen Wehrtürmen erbaut, die noch heute den größten Teil der Stadt umgibt. Kleine viersectige Türen und schmale Steintreppen sühren ins Insere der Türme. Gotische Fensterblenden und Tors

öffnungen find ihnen als Schmud beigefügt.

über dem Stadttor, das aus drei nebeneinandersliegenden gewöldten Toröffnungen besteht, ragt hoch und steil ein dreistöckiger, sialenbekrönter Giebeldau auf—ein Bunderwerf der Backsteingotik. Ebenmäßig und reich gegliedert, schlant und doch drohend und stolz. Beit konnte man von oben in das Land schauen und den nahenden Feinden wehren. In ungezählten Fehden mußten die märkischen Städte ihre Daseinsberechtigung erkämpsen. Darum tragen auch all ihre Bauten das Gepräge der Abwehr. Darum wuchs in der Mark ein kampslustiges Geschlecht heran, das sich bis heute seine herbe Kraft bewahrt hat.

Unten spielen die Anaben Soldaten. Reihenweise durchschreiten sie das Stadttor mit "Hindenburgmützen" und Holzgewehren. Aleine Mädchen mit steif gestärften, weißen Schürzen und blank gebürsteten blonden Scheisteln schauen sie neugierig zu. über ihnen lacht der blaue Frühlingshimmel. Bom Dom erschallen die Ofters

gloden, die das nahe Fest verfünden.

Auch der Dom hat den Charafter einer Trußseste wie so viele nordische Kirchen. Ohne Fundament scheinen die starken Feldsteinmauern unmittelbar aus der Erde hervorzuwachsen. Berwittert und bemoost sind die Wölbungen der kleinen gotischen Türöffnungen. Bon den zwei mächtigen viereckigen Türmen trägt einer einen viereckigen, der andere einen sechseckigen Helm. Der hohe Giebel über der Apsis ist durch gotische Fenstersblenden reich gegliedert. Über den bunten Glassenstern zieht sich ein Backsteinfries hin, der ein sast anmutig wirkendes Blattmotiv in mannigsaltiger Zusammenssezung wiederholt.

Wie überragend wirft ber Dom neben ben fleinen Fachwertbauten am Lindenplat, bem Gafthaus mit ber

grünen Glocke über der Tür und den bescheidenen Wohnshäusern! Wie ein Sinnbild der allbeherrschenden Kirche, in deren Namen das Land erobert wurde, und die seinen Zusammenhang mit der Kulturwelt herstellte, einer Macht, der sich Leben und Sein des einzelnen blindlings beugte. Berwitterte Grabsteine unter efeuumrankten Bäumen erhalten das Andenken an alte Geschlechter lebendig. Geister der Bergangenheit gehen um im alten Städtchen.

Auf einem stillen Plat zwischen geraden Baumreihen ist der Königin Luise, die auf ihren Fahrten nach Stresit hier vorbeizukommen pflegte, ein Denkmal errichtet: Ein Sandsteinsarkophag unter gotischem Balbachin mit der Inschrift: "An dieser Stelle sahen wir jauchzend ihr entgegen — Wenn sie die Herrliche in milder Hoheit Glanz — Mit Engelsfreundlichkeit vorüberzog. — An dieser Stelle sossenschaften unsere Tränen — Als wir dem stummen Zug betrübt entgegensahn. — D Jammer, sie ist hin!"

An Potsdam und Rheinsberg wird man gemahnt; auch hier Hohenzollernerinnerungen zwischen altertümslichen Giebeln und stillen, baumgesäumten Straßen. Auch hier blühende Frühlingspracht unter verwitterten Mauern.

Eine Lindenallee umgibt die Stadt an Stelle des ehemaligen Wallgrabens. Bor den Toren sind moderne Landhäuser mit roten Dächern erbaut. In den Borgärten blühen Primeln, Narzissen und Hnazinthen. Zwischen lichtgrün schimmernden, zu Bogengängen verschnittenen Buchenhecken geht es hinaus in die Mark, immer in einer Lindenallee, die in weitem Bogen viele Kilometer weit das Land durchzieht.

Draußen bebauen die Frauen ihr Gemüseland. Sie jäten, haden, graben die Erde um, säen und pflanzen: Kohl, Bohnen, Erbsen und Mohrrüben. Jede ist bedacht, ihren Hausbedarf an Gemüse selbst zu ziehen. Weiterhin leuchtet das Frühgetreide hellgrün im Sonnenschein und verheißt eine gute Ernte. Die frisch gebrochenen Aderschinmern weich und warm wie brauner Samt. Auf den Wiesen blühen gelbe Sumpsdotterblumen. Fliegende Wolfenschatten huschen über den lichten Himmel. Die Bäume wersen lange bläusiche Schatten auf den Weg.

Unsere Post rumpest durch das Land, an Wegbiegungen und Haustüren von Dorftindern erwartet, denen Pakete und Kasten zugeworsen werden, die Briesbeutel in den Dörsern zurücklassend. Zwischen den Bauernshösen krähen die Hähne. Oben im Blau jubilieren die Lerchen. Konsirmanden in schwarzen Kleidern gehen gemessenen Schrittes spazieren. Der Frühlingswind weht würzige Herbheit über das Land, einen Dust von Kiesten stilken Erde und Frühlingsklumper

fern, frifcher Erde und Frühlingsblumen.

Mein Ziel ist das Forsthaus, das am Ende des Dorses unter Linden und Kastanien inmitten blühender Frühlingsbeete liegt. Hier gibt es trauliche Stuben mit Urväterhausrat. Morgens ist dis zehn Uhr der Kassestisch gedeckt. Der Brotkorb ist stehn Uhr der Kassestisch gedeckt. Der Brotkorb ist stehn Uhr der Kassestisch gedeckt. Und der Sonntagsbraten wiegt zwanzig Pfund. Am Ostermorgen klopsen die Dorstinder an die Haustür, sagen ihr Sprüchslein her und werden mit bunten Eiern beschenkt, und am Abend des Ostersonntags wird alter Gepstogenheit gemäß der Osterspaziergang aus Goethes Faust vorgelesen.



"Uch, zu des Geiftes Flügeln wird so leicht Kein körperlicher Flügel sich gesellen. Doch ist es jedem eingeboren, Daß sein Gesühl hinauf und vorwärts dringt, Wenn über uns, im blauen Raum verloren, Ihr schmetternd Lied die Lerche singt, Wenn über schröffen Fichtenhöhen Der Udler ausgebreitet schwebt Und über Flächen, über Seen Der Kranich nach der Heimat strebt."

Die Gehobenheit durch die Natur ist es, die die Tage in der Mark goldig durchleuchtet. Die Freude am Frühling, der selten so strahlend und siegesgewiß einzog wie in diesem blutigen Jahr. über Nacht hat er alle Knospen geöffnet, hat die kleinen Flieder- und Kastaniendolden inmitten der Blattwinkel plöglich aufschießen lassen. Die Buchen am See hinter dem Forsthaus werden von Stunde zu Stunde grüner, das goldige Blütengehänge der Birken hüllt sich in einen zarten Blätterkranz.

Fröhlich zirpend huschen die Schwalben am Seeufer hin. Im Wald rusen Amseln und Finken. Leise rauschen die Kiesern und Buchen. Schimmernd blau wie ein Türkis liegt der See zu meinen Füßen. Abends hingegen strahlt er wie Perlmutter in rötlichem Silbers glanz, und an den scharf umrissenn Kiesernwaldungen des jenseitigen Users scheinen violette Schleier emporzus

weben. Das Wasser der Seen mit seinem unendlichen Wechsel von Licht und Farbe bringt unerschöpfliches Leben in die ernste Waldlandschaft der Mark.

Birkenalleen durchziehen hell und gerade den düsteren Riesernwald in allen Richtungen. Eine führt zum Stechlinsee, der tief und geheimnisvoll im Waldesschatten ruht. Eine andere leitet zwischen einer Kette von Waldseen hindurch nach Rheinsberg, wo sich am Gestade des blauen Sees das alte Schloß erhebt: Eine Schöpfung märkischen Geistes. Die Stätte, wo Deutschlands größter Kriegsheld sich auf sein Lebenswert vorbereitete.

Heute wallsahren Scharen junger Wanderer dahin — mit Lauten und Rucksäcken. Einige sonnenverbrannt und zerzaust, augenscheinlich wilde Wandervögel. Undere den wohlgesetzen Ernst der Organisation mit der Freude an der Natur verbindend.

Der Balb hallt wider von Liedergesang und Manbolinengeklimper. In großen und kleinen Trupps durchstreisen ihn die Banderlustigen: Eine Jugend, die Ermüdung und Strapazen nicht kennt, die Bind und Better nicht scheut. Sie stählt ihre Krast in der herben Lust der Mark. Sie nimmt jenen Geist des Kampses in sich auf, der von den alten Bauwerken ausgeht. So wächst sie trotzig und sicher hinein in die Zukunst — der Frühling und die Hoffnung unseres Baterlandes.

#### Der Schuß.

So abendweit die Felder,
So nebelüberweht;
Es sprachen rings die Wälder
Ihr Frühlingsnachtgebet.
So feierlich die Stunde...
Der Rampf war hart und schwer;
Wir beide noch auf Runde,
Im Urme das Gewehr.

Das Berz der Erde klopfte, Best still und ausgeruht, Und an den Gräfern tropfte Noch deutsches Beldenblut "O Deutschland hoch an Ehren..." Wir summten's, du und ich, Uls sich von den Gewehren Das leste Leuchten schich. Du lächeltest so innig, Dann kam ce froh heraus: "Iwei Wochen noch, dann bin ich Bei Weib und Kind zu Haus. Behn Tage hat's gegeben, Behn Tage warm im Neit! Herrgott, gibt das ein Leben, Herrgott, gibt das ein Fest!

Dann brängt sich stolzgewachsen Ans Serz sich meine Welt; Mein Weib ist blond und flachsen, Mein Bub ein Springinsselb. Iwei Wochen noch... ba schwingt sich Ein Wölkchen übern Fluß, Und durch den Nebel ringt sich Ein knochenharter Schuß. Ein Rlingen icharf und helle, Wie Arthieb tief im Tann ..! "Galt's dir, mein Trautgeschle . . ? ." Er sieht mich lächelnd an. Und was er sprach soeben, Noch einmal tlingt's gepreßt: "Berrgott, wird das ein Leben, Berrgott, wird das ein Fest."

Bofeph von Lauff.

### Slieder.

Bon Bodo Bildberg.

Ein märchenhaftes Geschent dieses Kampsjahrs war der plögliche starte Frühling — ein Pflanzenfrühling, wie er in solcher Wärme, Triebkraft und ungestörten Entwicklung wohl nur einmal in hundert Jahren wiedertehrt. Denn in ganz turzer Zeit, um die Wende vom April bis zum Mai und in den ersten Tagen dieses Blütenmonats vollzog sich ohne Hemmung das Wunder, das sast in jedem andern Frühling die sprossende Natur allerhand Feindseligkeiten der Witterung erst mühsam abtrozen muß. Bon der Blüte der ersten Lenzsträucher, der gelben Johannisbeerstaude, unserer Kirschz. Birnen-

und Aepfelbäume sodann bis zur königlichen Herrlichkeit des voll entwickelten Flieders sind kaum mehr als acht Tage vergangen. Unter unsern Augen schien das Laub zu wachsen, zu leuchten in immer saftigerem Grün; gestern war es nur der zarte Schleier des Ulmenlaubs in Alleen und Hainen, heute brennt schon das seurigste Grün in allen Abstusungen, wie es der jeweiligen Art des Baumes eignet. Die Linde ließ nicht lange auf sich warten, die schlanke Pappel schießt in ihrem eigentwillichen Graugrün als mystischer Fackelbrand in das makellose Blau, und ein sestliches Wogen erfüllt jede



wedes Fleckhen Erde, dem die Baulust der Menschen noch Platz zur Entsaltung des Pflanzenwachstums gewährt hat.

Aber vor allem machte uns doch der Flieder glücklich, er war die größte Ueberraschung in dem Blütensest des Frühlings 1916. In gewöhnlichen Jahren durfte man zufrieden sein, wenn er seine blauweißen und purpurnen Fahnen um die Mitte des Wonnemonats entsaltet hatte; das war in unseren Breiten der normale Zeitpunkt für sein Erscheinen. In rauheren Gegenden und unsreundlicheren Jahren kam er noch später, manchmal wohl erst Ende Mai. Und dieses Jahr! Von der Knospe zur Blüte mit ihrem süß und geheimnisvoll beglückenden Dust schien es nur eine Nacht gewährt zu haben. Die große Feuchtigkeit des Winters und die außerordentliche, in ihrer heißen Zärtlichseit so beständige Sonnenglut des ausgehenden Uprils und des beginnenden Maien wirkte in seliger Stille diesen Zauber.

Da gibt es kaum ein Gärtlein, in dem wir nicht die untadelig entfalteten Blütentrauben mit den vierteiligen Blumentrichterchen bewundern könnten; wie oft möchteman stehenbleiben vor einem besonders üppigen und in seiner Schönheit vollendeten Busch. Un den Trichtern hängen in tieser Brunst die Zitronensalter, die Beißlinge, meist mit geschlossenn Flügeln, regungslos, ohne Furcht vor Bögeln und Nezen.

Und dieser herrlichste deutsche Strauch ist eine Gabe des Ostens; er fommt bei uns zwar verwildert, aber nicht eigentlich wild vor. Man spricht zumeist von türkischem Flieder, und aus der Türkei wird er wohl den Weg zu uns gesunden haben. In Ungarn wächst die eine Urt, die auch bei uns sehr leicht verwildert, in Wäldern und auf Bergabhängen. Es ist Syringa



Agl. bulgarifcher Militärbevollmächtigter im deutschen Broßen Sauptquartier

vulgaris, mit meist hellbsauen ober matt lisafarbenen Blüten und herzsörmigen Blättern. Auch bei uns, wie gesagt, strebt sie gern über die Gartenhecke hinaus;

Dberfleutnant Frante (1), Kommandeur ber Schu truppe fur Deutsch-Sudmestafrita, und fein Borganger Oberfleutnant v. Sendebred † (x). Unfere Schuftruppe im Bel.friege.



mohl entfinne ich mich noch eines Ruinenberges, deffen Ruppe im Mai von foldem Flieder blaute, überflattert und umtangt von den iconften Schwalbenichmangen und Segelfaltern.

D.efe mühelos gedeihende, bei uns heimisch gewordene Urt wird auch spanischer Holunder, in Defterreich vielach "Soller" genannt. In unferen Unlagen fieht man fehr häufig auch den perfischen Flieder, deffen Bluten tleiner, deffen Blatter fpiger find. Der edel-teufche weiße Flieder tann sowohl der einen wie der anderen Urt angehören. Die Farbentone des Fliederblaus find gar mannigfaltig. Die Farbe "Lila" hat ja von ihm, dem Lilat, ihren Ramen, ind der himmlifche Strauch felbft durfte ebenso wie fein Rame in Berfien die Urheimat

Es ift wenig tetannt, daß auch das Sol3 des Flieders geschätt wird, daß man es dem Delbaum, dem Sandelholz vergleicht, und daß ein feines Del aus

ihm gezogen mird. Doch wir möchten uns nur an der blübenden Schönheit bes Lilats erfreuen, ber in unferen Unlagen die foftlichften Bufamment.ange von fühlem Braublau, ftrahlendem Beiß, hartem Burpurblau mit der garten Urfarbe "Lila" zu erzeugen veimag.

Aber das ift eine der lieblichften Eigenheiten des Tlieders, daß er in danlbarer Freigebigkeit die Rate des Meimften ebenfo verschwenderisch ummuchert wie Die Bege und Terraffen fladtifcher und landlicher Bartgebiete.

Bas mare unfer deutscher Frühling ohne diefen Bunderbaum? Daß er in diefem Jahre fo überreiche Bracht über Stadt und Land ausgeschüttet, als ein gludverheißendes Bahrzeichen wollen wir alle es begrußen. Ja, diefer gange ftarte, ichnelle, in taufend= fältiger Ueppigfeit entbrannte Fliederfrühl ng von 1916 fei uns mehr als nur eine ichone, eine troftliche Naturericheinung!

Und nicht nur Freude für die Ginne, für bas Berg gebiert diefer beiße Frühling. Tiefe Fruchtbarteit ift feine Berheißung. In Feldern und Be nufegarten regt fich's ebenfo machtig, mit ebenfe viel Drang und Luft wie in Blu enmalbern und Bartenauen.

Sei denn willfommen, holde Springe! Strome dein lindes und mann'gfaltiges Blau durch Stadt und Land, ergiege es in unfere Geele, burchfattige Baffen und Strafen alle Wintel und Falten des Bergens mit deinem Duft!

#### Am Ausguck.

herr Birrell, der abgehalfterte Staatsfefretar für Irland, beift mit dem Bornamen Auguftin - und tann heut, wenn er unfre Bo'fslieder tennt, auf melodit,e Beife feftftellen, daß für ihn "alles bin" ift.

Er hat dem Barlament die vertrauliche Mitteilung gemacht, tag ibn lediglich feine geringen Berftandesfrafte hinderten, 3r. land intelligenter zu hemachen.

Das icharffinnige Bitonen diefes mildernden Umftandes fand bei den Mitgliedern des Barlaments, die tel er am beften miffen, wie verbreitet das von ihm ermahnte menschliche Bebrechen innerhalb des hohen Saufes ift, eine achtungsvolle Anerkennung — Birrell wird aber tropdem ausgechifft, weil Die gefeggebende Rorpericaft darauf befteh', ber Schein muffe gewahrt werden.

Der mit Unrecht aus ihrer Mitte verftogene Mann hat fich hinterher einer Luge bezichtigt. Er außerte mit staats-mannischer Begabung: "Ich habe mich um nichts in meinem Statthaltergebiet bekummert, weil ich den Anschein vollfter Harmonie Irlands vortäuschen wollte!"
Nachdem der Beamte diesen feinen Kunftgriff gang leife vor

Europa ausgeplauscht hat, icheint es, daß er etwas mit Gren Berwandtes in der Anlage des geistigen Wachstums besigt — und der Gedanke regt sich ihn zum Leiter der auswärtigen Politit von England gu ernennen.

Bir felber ftiften indes herrn Birrell eine Bedentiafel als einem guten Deutschenfreund. Wir danten es ja feiner Tüchtigkeit, wenn ein paar englische Regimenter aus Flandern jett dauernd in der Rähe von Dublin verwendet werden. Bir tonnten feinen größeren Orfordichüler finden. D du lieber, lieber Muguftin!

Das Oterkommando verbot in der letzten Woche mit Recht ein Eisbeinessen, das der Vorstand der Sterbeadse Berliner Regelklubs an der zum Genuße des Daseins lockenden Küste des Wüggelses geplant hatte.

Daß eine Sterbekasse ein Eisbeinessen veranstallet, ist ein gewinnender Zug, weil sie nicht nur die dunkten Nachtseiten ins Auge faßt, sondern auch die mit Sauerkraut verbundenen heiteren Zerstreuungen. Aber man soll es nicht am steischlossen kreitag tun wie es dier im Schilde geführt worden ist Freitag tun wie es hier im Schilde geführt worden ift

Bo blieben wir andern Bewohner Deutschlands, wenn die durch das Kegeln angereizte Ehlust sich planvoll und unausahalisam auslebt? Wir würdigen voll den Wahlspruch der Riederdeutschen: "Blat bi Disch un denn lewern Gericht mehr!" — und gerade deshalb lassen wir uns nicht gern alle Ucht um ben Ronig megeffen.

Ene gut geworfene Rugel foll "Bulljong im Leibe" haben aber der Regelnde nicht mehr Eisbein als wir. Gleiches Recht für alle! Dber famtliche Reune follen wie angeleimt ftehn

Richts für ungut. Wenn ber Bierverband erfahrt, daß in einem "belagerten Reich" manche Bewohner feine andern Sorgen haben, als für eine Landpartie mehrere hundert Gis. beine gu beschaffen, und daß ihr ernites Biel beinah verwatlicht - dann werden die Feinde ichwerlich behaupten, daß unfer Gemutzuftand an den altrenommierten "Rand der Bergweiflung" geraten ift.

Für gemiffe Rleidungftude merden, mas die Menge des dafür zu verbrauchenden Stoffs anlangt, Sochstmaße festge-

legt.

Dies beschloß in der Handelskammer Berlins eine Bessammlung der Konsettionsindustriellen (das im Deut chen entsprechende Wort Kieiderei-Gewerbler" hat sich trotz seiner ichlichten Annut noch nicht voll eingebürgert).

Wer bei Anfærtigung eines Kleidungstücks das erlaubte Höchstmaß überschreitet, wird gründlich bestraft Es ist durchaus in der Ordnung, daß nur, wer es lang hat, es lang hängen läßt — und heute ist in allen Ländern (nicht bloß bel uns) Stoffmangel.

Das Maßhalten im Stoff hängt ober von den Herstellern ab — nicht von den Berbrauchern. Eine Leserin aus Hagen mit einer siebenzackigen Krone auf dem Briefpapier, die aber trogdem einen ganz leutselicen Ton anschlägt, schrieb auf die unlängst hier veröffentlichte Gewändergrübelei den begründeten Seufger: "Man wird in den Gefchaften, wenn man Kleider mit ergen Röden fordert, mitleidig angesehn, sogar belächelt." Sie füg'e mit Recht hingu, dadurch laffe sich das vaterlandische Befühl aber nicht beircen.

Eine andre, deren Brief aus dem für die Heizung unseres Baterlandes so wichtigen Königshütte kam, hatze gleichsalls nach einem schmuckloseren Kleid Berlangen — "Aber vergeblich fuchte ich nach einem folden, und zu meinem Leidmefen

war ich gezwungen, eben ein modernes zu wa len." Bestfalen und Oberschlesien reichen einander also die Sande (gewiß ichlante, ichlicht beringte Sande), wenn fie ben Herstellern der Mode die Berantwortung zuschieben — darum war es ein so glücklicher Gedanke der Kleidereigeweibler im Sandelstammer. Feftfaal, fich nun gur Ginfchrantung und jum dratonifchen Sochftmaß zu betennen.

Und wenn ber Bericht fagt: "Mit lautem Bravo quittierte Die Berfammlung über die Erflärung des Bortreger den, er



tonne fich dafür verburgen, daß die gefamte Ronfettions. industrie bereit ift, im Interesse des Opfer zu bringen " - so freut man fi Durchhaltens jedes Opfer zu bringen " - fo freut man fich im Ernft biefes waderen und einfichtigen Standpunttes.

Ber alfo fünftig einen Mantel, eine Blufe, ein Schneibertleid, einen Frad machen läßt, wird, entsprechend seiner Körperlänge, eine bestimmte Meterzahl verbrauchen dürsen.

Selbftverftandlich findet Rudficht auf die Diden ftatt. Ber nachwe.ft, daß wiederholte Reifen nach Marienbad an ider Hartnäckgleit seiner Natur zerschellten, so daß er die Anie seit fünf Jahren (außer im Spiege!) nicht gesehn hat, erhält ben behordlichen Nachlaß zum Mehrverbrauch.

(Damit ift aber nicht gefagt daß jemand, der an Umfang einer Telegraphenstange gleichtommt, hierfür das allzemeine

Chrenzeichen friegt.)

Da ich von Buschriften gesprochen habe, fei noch eine

Eine migige Leferin und Beherricherin des Binfels (die fich nicht mehr "Paletteuse", sondern auf deutsch "Mastüre" nennen will) eisucht unbekannterwese: "Schreiben Sie doch auch mal gegen die hohen Hacken!" Da hat sie recht — bei diesen Lederzeiten.

Much hier folgt ber Schmerzensruf, im Laden fei ihr erflart worden: "Aur gang alte Damen ober folche, die ein Fußleiden haben, faufen niedrige Saden."

Romische Bett! Sollten sich die Schuherzeuger einst im Festsaal der Handelskammer zueinandergesellen, so bietet sich ihnen ein gesundheitsördernder und vaterländischer Programmpunkt: das Höchstmaß für Absätze.

Und soll ich für diesen Rat von einem Teil der Beiblichteit geteert, gesedert und angezündet werden, so wird mich die wuchtige Staffelei der Malkure wie ein Schild beschirmen.

Msmus Stehfeft.

### Der Weltkrieg. (Bu unfern.)

Mit gang besonderer Seftigfeit hat sich in der letten Beit der Lufttampf betätigt. Es ift, als ob unfere machtige Luftwaffe ein besonders gewichtiges Wort beim Mustrage ber allfeitigen Rampftätigkeit gerade jest zu fprechen berufen fei.

Canz abgesehen von dem moralischen Eindruck, den die unbeftrittene überlegenheit Deutschlands im Luft= tampfe in fämtlichen Heerlagern ausübt, ift das tatfachliche Ergebnis in militarifcher Sinficht zu unfern

Bunften fehr groß.

Derart aus der Bogelperfpeftive betrachtet, zeigt fich unfere überlegenheit allein schon aus der Berechnung ber Berlufte, die wir im Bergleich ju unfern Gegnern haben. Durchichnittlich haben unfere Feinde in den letten acht Monaten dreimal fo hohe Berlufte im Luftkampfe als wir. Außerdem fpielt fich die Tätigfeit der Flieger zum größten Teil jenfeit des von uns befetten Bebietes. alfo über feindlichen Stellungen, ab, nur zum fleinften Teil gelingt es den feindlichen Flugzeugen, hinter unsere Linien zu gelangen. Belchen Borteil für die Auftlarung und die Beobachtung dies bedeutet, leuchtet ohne weiteres ein. Und in jedem Gefecht hat der Angreifer den Borteil über ben, ber fich feiner Ungriffe nur mit Mühe ermehren fann.

Bas von den Flugzeugen gilt, gilt in noch vergrößer= tem Mafftabe von den Luftschiffen. In einer Londoner Berfammlung, die fich die Aufgabe gestellt hatte, die Beppelin-Frage zu erertern, ift unummunden zugeftanden worden, Deutschland sei weitaus die erfte Luftmacht. Es fei nicht nur imftande, feine Feinde an der Front gu schlagen, sondern habe auch noch genügend Macht, den Luftfrieg in die verschiedenen feindlichen Länder hineinzutragen.

Die Berichte von den jungften Ereigniffen vermehren die Einzelfälle, durch welche die Tatfache unferer überlegenheit bestätigt wird, um verschiedene Erfolge. Go griff ein Geschwader von Marineluftschiffen in der Nacht zum 3. Mai und im Laufe des nächsten Tages erneut die englische Oftfufte an. Rach den knappen Meldungen ift der Erfolg auch diesmal wieder recht ergiebig gemefen.

Daß unfere Luftflotte bei dem fühnen Ginfat ihrer Machtmittel auch Einbuße an Streitfraften zu erleiben hat, ift Kriegsgeschick. Wir haben neuerdings den Berluft von Luftschiffen zu verzeichnen. "L 20" murde burch midrigen Bind abgetrieben, geriet in Seenot und ichei= terte an der normegischen Rufte. Ein zweites Luftschiff opferte fich bei einem Angriff auf Saloniti auf. 3m Gesamtüberblick find diese Berlufte ganz außerordentlich gering und beeinträchtigen unsere Streitfrafte in ihrer Wirtsamfeit gar nicht.

Gegen Ende der Boche haben dagegen an der Beftfront die Feinde dadurch, daß fie es verfaumten, fich gegen das überraschende Auftreten von Windströmungen zu sichern, reihenweise Fesselballons verloren, die zu uns hinüber abgetrieben murden. Bon 15 frangöfischen Feffelballons, die auf diese Beife in unfere Sande geraten waren, berichten die fnappen Meldungen des Sauptquartiers, vermutlich hat sich manch einer nachträglich dazugefunden. Es ift aber flar, daß, abgesehen von den ftarten Berluften dieses feindlichen Rampfmittels, sich fofort für unsere fampfenden Truppen in den vorderften Stellungen ein bedeutender Borteil durch den Musfall fo vieler Beobachtungspoften ergab, der zweifellos auch mit aller Energie ausgenutt fein durfte.

Bor Berdun ift der Stand der Dinge nach wie vor zu unfern Bunften. Der Druck unferes Ungriffs fest fich ftetig fort. Der französische Gegendrud ift nirgends imftande, Einhalt zu gebieten, verftarft nur die Birfung auf den Kraftverluft Frankreichs. Es wird von heftigen französischen Gegenangriffen berichtet, die ohne die geringfte Einbuße unsererseits vollständig abgeschlagen worden find.

Auf der Oftfront wird der Hindenburg-Borftog am Narocz-See weiter ausgenutt. Auch dort mar der Luftfampf zulegt besonders lebhaft. Ein Beichwader unferer Seeflugzeuge unternahm einen energischen Ungriff auf die Infel Ofel. Ruffifche Luftftreitfrafte machten vergebliche Berfuche, unfere Unlagen zu schädigen.

Un der italienischen Front ift auf trampfhafte Unftrengungen, welche den Italienern beträchtlichen, aber wie immer erfolglofen Rraftaufwand verurfachten, eine schnelle Erschlaffung eingetreten, die von den öfterreichisch= ungarischen Truppen mit befannter Regfamteit jum Schaden des Feindes ausgenußt murde. Auch an diefer Front fpielte der Luftfampf eine große Rolle. Gin italie: nisches Luftschiff, das fich über Görz hinaus vorgewagt hatte, murbe abgeschoffen. Dabingegen find Balona und an der italienischen Rufte Ravenna und Brindifi von öfterreichischen Flugzeugen bombardiert worden.

Un der Raukasusfront ift augenscheinlich die türkische Führung der ruffischen überlegen.

Die Folgen des großen englischen Migerfolges in Mesopotamien laffen fich bereits in erhöhter Rührigkeit der mohammedanischen Streitfrafte fpuren. Meldungen, die noch der Erganzung bedürfen, laffen auf ein energisches Borgeben gegen die Englander im Sudan schließen. Der Iman von Dar Fur scheint im Berein mit ben Genuffi den Englandern ftart guzufegen.



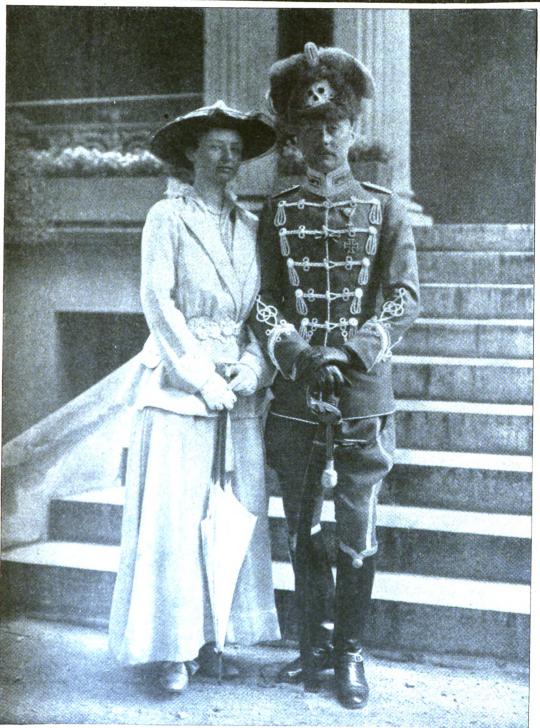

Pring Friedrich Sigismund von Preußen mit feiner Gemahlin Marie Luife, geb. Pringeffin zu Schaumburg. Lippe.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

è ezialaujuahme



Eroberter frangösischer Maschinengewehrstand.



Eroberter französischer Schützengraben. Don den Kampfen um Derdun.

Shot. Anebel.



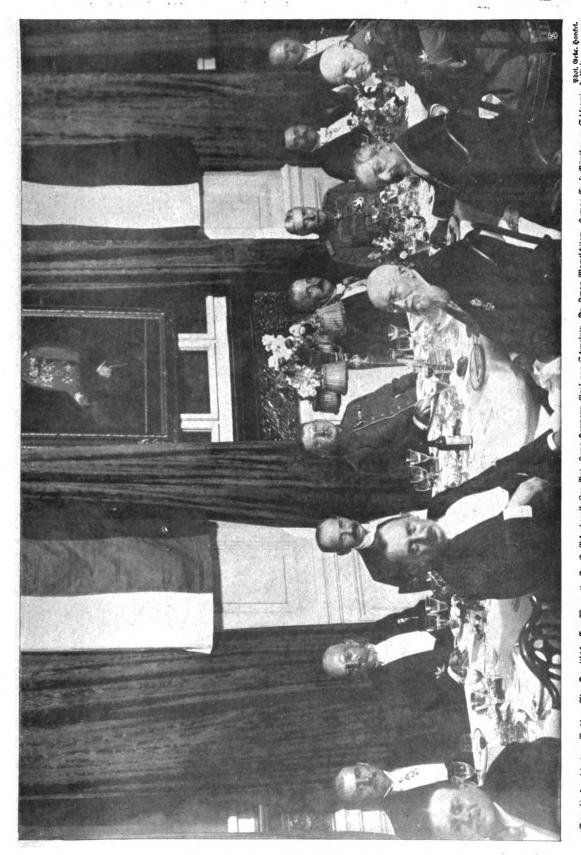

Begrüßungseisen der Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft zu Chren der bulgarischen Abgeordneten im Hotel "Kaiserhof" zu Berlin am 7. Mai 1916. Bon lints, bintere Reibe: Abg. Kosnifcht, Erg. Wermuth, Dr. S. Nitppboroff, Leg. Rai, Sans Hermann Graf von Schweinit, Dr. Jwan Womichilow, herzog Ernft Guntper zu Schleswig-holffeln, Abg. Dr. Chrifto Georgiew, Dr. Strefemann, M. d. R.; vord ere Reibe: Abg. Beter Daskalow, Konful Aunftmann, Erg. Dr. Kaempff, Abg. Chrifto Bonglodow, Gen. Dberft von Matte.

Seite 696.



Bon links: Hauptmann Ericsson, Oberst Bouveng, Gen-Major Munck, Führer ber Mission, Oberst Ummeen, Oberst von Hammarstjöld, Kittmeister von der Landen.

Die schwedische militärische Studienkommission in Berlin.



Bon links: Kammerjanger Gura, Frau von Woltowsty-Biedau, Hauptmann von Sect, helga Betri, Leipzig, Broteffor von Boitowsty-Biedau, Biojessor Balbemar Meger, Hoffchau pieler Balbed, Dresden, Mitiftin Charlotte Bolter, Major von Behr, Projessor Bachmann, Dresden.



der Berfasser unseres neuen Romans "Trina Groots Bermächtnis".





Die füdlich des Narocz-Sees gefangenen Ruffen in Wilna.



9tummer 20.



Die neueste Aufnahme der königin der Niederlande während einer Truppenbesichtigung.



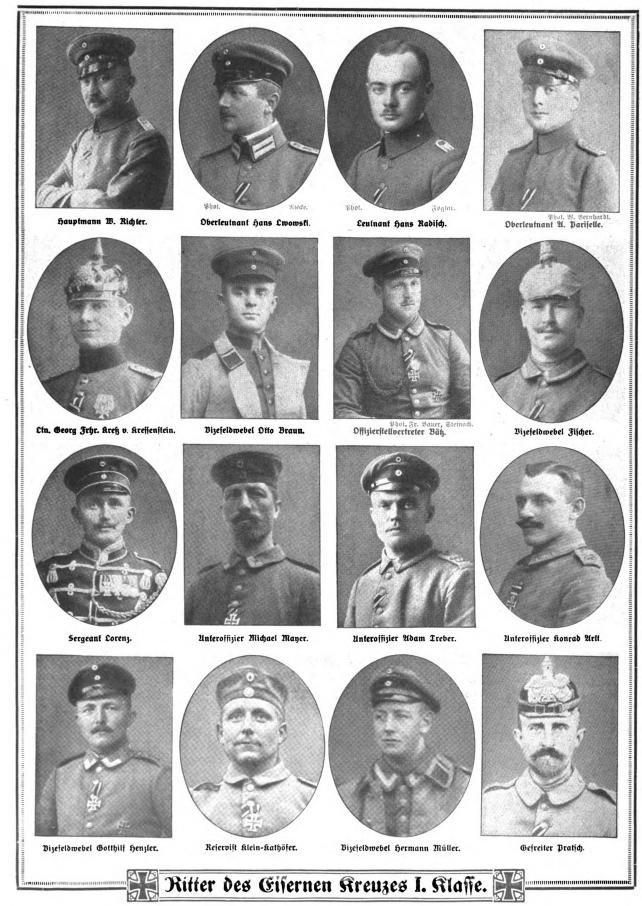

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Frl. Berger als Beafrig,



Nitolaus Albrecht als Roldan, in "Die beiden Plapperzungen".

Cervantes-Seier der deutsch-spanischen Vereinigung in Manchen: Aufführung des Jwischenspiels "Die beiden Plapperzungen" von Cervantes.



R. Raab als Alguazil,

Original from PRINCETON UNIVERSITY





Bon lints: (sigend) Architekt Dr. Fitcher (Danzig), Maler Heinrich Schulz (München), Maler Stanke (Graubenz), Maler Wildhagen (Berlin), Geh. Baurat Maler Gurlitt (München), Maler Kömme (Kiel), Architekt Schmidtmann (herne), Maler v. Kiben (Saarbrücken), Bildhauer Abt. — (sehend): Maler Stroßbach (Oresden), Maler Bodwa (Konstantinopel), Maler Baer (Oresden), Maler Otto Hundt (Berlin), Bildhauer Schäfer (Hamburg), Maler Nieze (Hannover), Architekt Wibbelmann (Thorn), Architekt Krüger, Maler Böhm (Königsberg), Bildhauer Lühnsdorf, (Berlin).





Blid in einen Musftellungfaal.

Phot. Sommonowicz.

Ausstellung von Werken seldgrauer kunstler im städtischen Museum in Graudenz.



## Der außerordenkliche Winker 1915/16.

Bon Brof. Dr. 28. Röppen (Samburg).

Der nun glücklich überstandene zweite Kriegswinter war nicht nur in der armen Menschheit, sondern auch in der Natur voll des Außerordentlichen. Er brachte uns einen beispiellos milden Januar und an der Nordseetüste Sturmfluten, die lange in der Erinnerung bleiben werden. Unsangs hatte er sich anders angelassen, denn er trat mit unzeitig scharfem Frost im November ein; und im März, wo man den Frühling erwartet, holte er etwas von dem seit Weihnachten Bersäumten nach.

Seit man regelmäßige Aufzeichnungen über die Lufttemperatur macht, ift ein fo warmer, namentlich fo gleichmäßig marmer Januar in Deutschland und Ofterreich nicht vorgetommen. In Wien, mo folche Beobachtungen 1775 begonnen haben, betrug bas Januar= mittel in diefem Jahre 4,8 Grad C, das nächstwärmfte im 3. 1834 4,2 Grad C; das vieljährige Mittel ift -1,7 Grad, alfo mar diefer Januar in Bien um faft 7 Grad zu marm. In Hamburg war er es um 5 Grad, nämlich +4,4 Grad ftatt — 0,6 Grad, in London um 4 Grad, nämlich 7,6 Grad ftatt 3,6 Grad. In Berlin ift nur der Januar 1866 ebenso warm gewesen. Un zahlreichen Tagen, befonders zwischen dem 3. und 8. Januar, erreichte die Lufttemperatur in vielen Gegenden Deutschlands um Die Mittagzeit 10 bis 13 Grad C. Aber auffallend warme Tage find auch in andern Jahren manchmal vorgefommen; mas diefen Bintermond auszeichnete, mar besonders die Andauer der Barme, die Abmesenheit von Ralteeinbrüchen, wie fie fonft auch milde Binter bei uns gewöhnlich burchfegen.

Die Bedingungen, unter denen solche Kälteeinbrüche bei uns stattsinden, kamen eben in diesem Januar wenig vor. Es sind das gewöhnlich: zunächst ziemlich kalte Winde, meist aus Nordwest und Nord, mit Schneesfall bei steigendem Barometer, dann Aufklaren des Himmels, während die Schneedede noch liegt. Durch die Ausstrahlung dieser Schneedede in den Weltenraum sinkt dann das Thermometer oft in einer Nacht um 10 Grad und mehr, nicht selken auf ganz beschränktem Raume, so weit die Schneedede reicht. Der vorhergehende kalte Wind hat dabei nur eine Temperatur nahe oder unter dem Gesrierpunkt zu schafsen, das weitere besorgt die Schneedede und der klare Himmel.

Dieser Borgang trat in einigem Umsang im Januar nur jenseit der Oder wenige Male auf, als bei den großen Stürmen in der Mitte des Monats der Nordosten mit Schnee überschüttet wurde. So gab es in Ortelsburg am 16. —22 Grad, am 18. und 19. dort und in Königsberg —18 Grad C, während die vorhergehende Nacht nur —4 Grad und der Tag Tauwetter gebracht hatte. Auch in Danzig zeigten diese zwei Nächte noch die starke Abkühlung dis unter —10 Grad, aber im übrigen Deutschland sehste diese Abkühlung, es stellte sich erst in den letzen Tagen des Monats, gleichsalls bei hohem Luftdruck und schwachen Winden, etwas Frost ein.

Derselbe Borgang war es aber auch, und zwar recht ausgeprägt und ausgebreitet, der uns den schon erwähnten Borwinter Ende November brachte. Um 25. November zeigte die Betterkarte ein "Tief" etwa in Livland, ein "Hoch" über England, nordwestliche, rasch abnehmende Binde mit in Schnee übergehendem Regen in ganz Deutschland, steigendes Barometer und auftlarens hem himmel und am 28. in ganz Deutschland Nachts

temperaturen zwischen —6 und — 18 Grad C. bei einer Schneedede, die im öftlichen Oftsegebiete 20 bis 30 Zentimeter dick war, aber schon am 30. in Westsbeutschland durch Südwind weggeschmolzen wurde.

Dagegen mißlang der Bersuch des Kältegottes, uns die erwünschten weißen Weihnachten zu bringen, schon im Keime: am 20. trat zwar, wieder unter der Herrschaft eines "Hoch" in England, mit steigendem Barometer und Schneesall in ganz Deutschland Frost ein, der auch am 21., als dieses "Hoch" sich zu uns verlagert hatte, stärker wurde; aber das vom Ozean nachrückende "Tief" sandte zum 22. einen Ausläuser ins Rheingebiet, südliche Winde mit fallendem Barometer breiteten sich über ganz Deutschland aus, und zum 25. Dezember war das Frostsgebiet bis nach Ostpreußen zurückgedrängt.

Die Kälterückfälle, die uns nach dem "Frühling im Januar" unsere geographische Breite und Jahreszeit wieder in Erinnerung riesen, spielten sich insofern etwas anders ab, als neben der einheimischen Kälteerzeugung durch Ausstrahlung auch deren Jusuhr aus Rußland oder Standinavien bei ihnen erheblich mitspielte, sowohl bei dem zum 21.—22. Februar als auch bei dem einen Monat später, zum 23. März. Hoher Lustdruck in Standinavien bedingte östliche und nordöstliche Winde in Norddeutschland, und diese verstärtten den Frost, der aber auch hier zum Teil durch Ausstrahlung, unter Mitwirtung einer frischen Schneedecke, entstanden war.

Aber trot dieser Unterbrechungen war die hervorstechende Eigenschaft dieses Binters Bärme, Trübung, Rässe und Sturmreichtum.

Bie tommt ein solcher Witterungscharafter zustande? Unter fich hängen die genannten Büge eng gusammen. Die Boltenbede verhindert im Binter ebenfo ben Barmeverluft der Erdoberfläche durch Ausftrahlung nach dem Beltenraum, wie fie im Commer die Barmezufuhr durch die Sonnenftrahlung abdämpft. Regen und Schnee find Berftartungen berfelben Borgange, burch die die Bolten entfteben - Borgange, die noch lange nicht genügend ertannt find, die aber am fraftigften in Sturmen vor fich geben, wenn diefe feuchte Luft vom Dzean bringen, der ihr mit dem Bafferdampf zugleich als gewaltiger Barmefpeicher feine Barme mitgibt. Das eben ift es, was Europa vor allem im Binter eine feiner geographischen Breite gar nicht gutommenbe Milbe gibt, daß es unter der Borherrichaft meftlicher und fudweftlicher, vom Dzean tommender Binde fteht, mahrend an der gegenüberliegenden Rufte von Rordamerita, mo ebenfalls meftliche Binde vorherrichen, diefe im Binter die Ralte des Binnenlandes an die Rufte bringen. In gleicher Breite ift darum z. B. die mittlere Temperatur des Januars in Bordeaug + 5 Grad, in Halifag (Neu-Schottland) - 6 Grad C, weiter nördlich fogar, 3. B. in Jerfen, +6 Grad, Unticofti im St. Loreng . Golf -11 Grad C.

Das Außerordentsiche in diesem Winter bestand also in der starken Steigerung dieser normalen Bevorzugung Europas durch den seuchtwarmen Luftstrom vom Ozean. Im Januar hatten an der deutschen Küste West- und Südwestwinde diesmal so sehr die Vorherrschaft, daß Ostwinde so gut wie gar nicht vorsamen. Und nicht nur an Häusigseit, sondern auch an Stärke übertrasen die Winde vom Ozean in diesem Winter das Gewohnke-kn



hohem Maß: eine Reihe großer Stürme brausten über uns hinweg, die gewaltige Massen ozeanischer Luft ins Land hineintrugen und durch Aufstau des Wassers Sturmfluten erzeugten, die als "historische" fortleben werden. Besonders der Nordweststurm vom 13./14. Januar und der vom 16./17. Februar brachten in der südlichen Nordsee ein Hochwasser, wie es noch fast nie gemessen worden war.

Ein weiterer Zusammenhang neben ben schon genannten zeigte fich felbstverftandlich auch diesmal ftrena ausgeprägt, nämlich ber zwischen bem Wind und ber Berteilung des Luftdrucks. Da in unseren Breiten ein mit dem Winde gehender Beobachter zu seiner Rechten und hinter sich hohen, zu seiner Linken und vor sich niedrigen Luftdrud hat und diefer Drudabfall um fo größer ift, je ftarter der Bind ift, fo entfprach dem verftartten Ubergewicht der Beftwinde in diesem Januar auch eine Berftärfung des Luftdrudunterschieds zwischen Gud und Nord. Das Barometer ftand im Sudweften von uns im Durchschnitt höher, im Nordosten niedriger, als normal ift. Die Mittelpunkte einer Reihe von großen Tiefdrudwirbeln zogen nördlich von uns nach Often oder auch, wie am 14. Januar, mitten durch Deutschland nach Gudoften. Sturm und Regen oder Schnee begleiteten biefe Birbel, besonders in der Nahe ihres Mittelpunttes, des barometrischen Minimums, das auf der Wetterkarte durch das Wort "Tief" kenntlich gemacht wird. Im Dezember, der bei uns bereits ebenfalls recht warm und feucht, aber ruhiger war, find fie mehr auf dem Dzean nordwärts gezogen.

Wenn wir so eine Reihe von Zusammenhängen unzweiselhaft erkennen, so bleibt doch die Frage noch offen: weshalb trat denn dieser in sich geschlossene Komplex von Erscheinungen eben jeht ein? Die Antwort müssen wir leider schuldig bleiben. Wir dürsen wohl sagen: es war trübe, warm und seucht, weil die Winde vom warmen Ozean so vorherrschten. Etwas weniger berechtigt ist schon der Sah: diese Winde herrschten vor, weil der Lustdruck im Südwesten sich so viel höher hielt als im Nordosten, mehr als dies sonst zu sein pslegt. Denn Wind und Lustdruckverteilung beeinslussen einander gegenseitig.

Barum aber die Druckverteilung in diesem Sinne vom Normalen abwich, können wir, trot aller darauf verwandten Bemühungen, noch nicht sagen.

Laien haben es darin viel leichter; fie find mit Erflärungen rafch bei ber hand. Um beliebteften ift die Unnahme, daß die Abweichungen vom Normalgang mit irgendwelchen periodischen Erscheinungen, also wohl mit bem Lauf ber himmelstörper, zusammenhänge. Das ware fehr fcon, benn bann fonnte man fie porausberechnen. Aber gerade für diefen Winter läßt fich eine folche Periode am wenigften anführen. Es ift bewiefen, baß zwar in allen Jahren auf der Erde gleichzeitig auf manchen Streden höhere, auf andern, entfernten, niedrigere Temperatur herrscht, als dem vieljährigen Durch= schnitt entspricht, aber in Jahren, wo die Sonne wenig Fleden zeigt, die zu warmen, in fledenreichen Jahren die zu talten Gebiete überwiegen, wonach auch für den ein= zelnen Ort die Bahricheinlichkeit, in das eine ober das andere zu geraten, mechselt. Die Menge ber Sonnenflede schwantt in einer etwa elfjährigen Beriobe. Aber deren lettes Minimum murde vor drei Jahren überschritten, jest maren wir ichon bem neuen Fledenmarimum naher und hatten fühlere Jahre zu erwarten. Der heiße

Sommer 1911 hatte sich dieser Beriode besser angeschlossen.

Ebensowenig paste die Barme dieses Binters in die etwa 35jährige von Brudner aufgestellte Periode; benn nach diefer sollten um 1914 herum vorwiegend tühle Jahre auftreten. Alle Berfuche, noch andere vieljährige Bitterungsperioden aufzustellen, haben bis jest nirgends zu bewiesenen Tatfachen geführt. Sie wurden einen Bahricheinlichkeitsanspruch betommen, wenn es gelänge, fürzere Perioden, für die mehr Beobachtungsmaterial vorliegt, etwa den fo oft behaupteten Mondeinfluß, zu beweisen. Aber fo nett diefer Ginflug häufig icheinbar hervortritt, wenn man ein oder wenige Jahre untersucht, so unheilbare Widersprüche findet man, wenn man die Untersuchung auf lange Zeiträume ausdehnt, wie wir es jest auf 100 und mehr Jahre tonnen und muffen. Der Traum also, mit dem aftronomischen Jahrbuch in der Hand das Wetter auf Jahre hinaus voraussagen zu tonnen, wird - leider! - mohl ein schöner Traum bleiben.

Damit soll natürlich nicht behauptet sein, daß nicht unsere Nachkommen nach hundert Jahren neue, heute noch nicht geahnte Gesetze kennen werden, die auch wohl einen wesenlichen Fortschritt in der Borauserkennung der Erscheinungen bedingen mögen. Es ist nur unwahrscheinlich, daß dieser Fortschritt in einer Richtung liegen werde, in der die jetzt alles Positive nur Behauptung und alles wirklich Bewiesene nur negativ war.

Diesem oder jenem unter ben Laien mag auch die Frage tommen, ob nicht der Rrieg irgendeine Mitschuld an der sonderbaren Witterung habe. Ift doch die Beeinfluffung des Betters durch Schießen ein Lieblingsgedanke vieler Röpfe, die fich mehr durch Rühnheit als durch Renntniffe auszeichnen. Bald foll das Schießen den hagel vertreiben, bald foll es den Regen erzeugen furgum, es foll das Gewünschte herbeiführen. Aber wie winzig klein ift selbst die gewaltigfte Ranonade den Naturvorgangen gegenüber! Nehmen wir die Bohe ber regnenden Bolte nur zu 1000 Meter an und die Beschwindigkeit der Luft zwischen ihr und der Erde zu nur 10 Meter in ber Gefunde, fo gehen über einen Erdftrich, der quer zur Luftströmung 1 Kilometer lang ift, an einem Tage 1000 . 1000 . 10 . 3600 . 24 = 8640 Milli= arden Rubitmeter Luft hinweg; in einem Sturm von 20 Meter in der Sefunde doppelt fo viel, und da der Borgang der Regen= oder hagelbildung, besonders bei Bewittern, in fünf= bis zehnmal größere Höhen als 1 Kilometer reicht, zehn= bis zwanzigmal fo viel. Glaubt man wirflich, fo große Luftmaffen irgend mertlich durch menschliche Mittel beeinfluffen zu tonnen? Man mache fich den Unterschied flar: gegen Nachtfröfte bei Windftille tann man antämpfen, weil es hier nur verhältnismäßig wenige Rubitmeter Luft zu beeinfluffen gilt, die ihren Ort taum andert. Bielleicht wird es bereinft auch gelingen, einen Rebel, der die Bewegung in einem hafen oder dergleichen hindert, bei ruhender Luft aufzulöfen. Aber ganz anders ift es, wenn die Wirkung auf so gewaltige Luftmaffen fich erftreden foll, wie wir oben berechneten. Und doch haben wir es erleben muffen, daß das Wetterschießen, das nach einem mit öfterreichischer Söflichkeit gefaßten Ausspruch "volkskundlichen Ursprungs" ist, nicht nur 1896-1900 wie eine Epidemie um sich griff, sondern sogar, nachdem es 1901—1902 burch eine umfassende und toftspielige Untersuchung von feiten der italienischen Regierung als wirtungslos erwiesen war, turz vor dem Rriege bennoch in Frankreich wieder auflebte. Go mas ift nicht totzumachen!





Bon links: Oberstadsarzt Dr. Gerber, Oberstadsarzt Dr. Lechseuthner, Oberstadsarzt Dr. Roctel. Die drei medizinischen Leifer des Gouvernements Antwerpen.



Bon links (vordere Reihe): Gräfin Franz Ceschi, Frau von Trotha-Scopau, Das Brautpaar, davor Wolf von Miglass, Erbprinzessin Verdinand Maximilland an Psendurg und Büdingen, Brinzessin Sinkere Reihe: Ezzellenz von Trotha-Scopau, z. It. tommandiert als Hosmarchass der Kaiserin, Friedrich Wilhelm Fürst zu Psendurg und Büdingen, Frau von Miglass, Fraulein Ada von Pagenhardt, Fraulein Limpert, Prinzessin Anita zu Psendurg und Büdingen.

Bermählung der Pringeffin Ida ju Pfenburg und Budingen mit herrn Thilo von Trotha-Scopau.





Regentenbau in Bad Kiffingen. Unficht vom Fluß aus.

### Aus Bad kissingen.

Vor dem Ausbruch des großen Weltkrieges zählte Kissingen, die Berle des Frankenlandes, wie es mit Recht genannt wird, zu den internationalen Weltbädern. Amerikaner, Engländer, Franzosen, Russen gaben in der Hochläsigen, Englischer, Franzosen, Russen gaben in der Hochläsigen. Amerikaner, Engländer, Franzosen, Russen geden in der Hochläsigen. Ausberlich des Gepräge, selbst der Turban eines Inders mitchte sich zuweilen in die Flucht der Erscheinungen. Alls mitten in das gesteigerte Badeleben der Alarmrus der Moditschied der Aussänder das Weltbad, und namentsich die Russen, denen es dort immer ganz besonders gut gesallen hatte, ergingen sich in der Behauptung, Kissingen werde bald russignden, denen es dort immer ganz besonders gut gesallen hatte, ergingen sich in der Behauptung, Kissingen werde bald russignden, die inch ersüllt. Kissingen ibe Begleichung ihrer Rechnung dis zu diesem Zeitpunkt aus. Diese Prophezeiung hat sich glücklicherweise nicht erfüllt. Kissingen ist deutscher denn je. Unser Reispublikum, das durch den Krieg Gelegenheit sand, sich darauf zu besinnen, welch kostene Schäße an sandschaftlicher Schönheit, an heilspendenden Gesundbrunnen die eigene Heimat besigt, hatte Kissingen in weit größerer Jahl als sonst besucht, der Süden und der Norden tressen hier zusammen, und wenn auch die Jahl der Besucher naturgemäß die des vorhergegangenen Friedensjahres nicht erreichen konnte, so ist sie bed stattlich genug, um all die Besürchtungen Lügen zu strasen, die manch ängstliche Gemüter bei Kriegsausbruch beschlichen hatten. Bad Rissingen, das seinerzeit schon dem Altreichstanzler, dem Schöpfer deutscher Macht und Bröße, so gute Dienste getan, konnte nun aber auch denen seine Wunder weisen, die mit Gut und Blut unser

Offiziere und Mannschaften haben in stets größerer Jahl in dem waldumschlossenen Saaletal Einkehr gehalten, auf der Kurpromenade begegnen sich der blutjunge Leutnant und die würdige Ezzellenz, glattrasierte blaue Jungen und bärtige Landsturmmänner, die hier entweder von erhaltenen Wunden oder von einem gesundheitlichen "Klaps", den sie draußen im Felde sich geholt, Stärkung und Krästigung suchen. Kissingen hat ja nicht nur Rafoczy und Kandur, dann den sür Magen- und Darmleidende so wundertätigen neuerschlossenen Luitpoldsprudel, hat nicht nur die herrlichen prickelnden kohlensäurehaltigen Solbäder, dei deren Gebrauch der Badende in Champagner zu sichen glaubt, es stehen ihm auch alle wissenschlichen und technischen Hissmittel zur Berfügung, die uns die moderne Therapie an die Hand zur Berfügung, die uns die moderne Therapie an die Hand zur Berfügung, heilgymnastit, Massage, und wie die Dinge alle heißen, durch die Menschengeist den Heilschaft der Natur zu unterstügen und bereichern wußte. Das Entgegenkommen, das die Badeverwaltung Offizieren und Kriegern zeigt, sührt dazu, daß der Besuch von Kriegsteilnehmern sich von Monat zu Monat steigert. Der große Ausstumm Kissingens, die Gestaltung seiner Umgebung mit reizvollen Anlagen und Spaziergängen. seine neueren Bauten, darunter das vornehme und in seiner Immenausstattung doch überaus behagliche Kurhaus, Wandelhalle und Theater, haben dem Beltbad zu alten Freunden weise neue gewonnen, die ihm auch in Jukunst die Treue bewahren werden.

Sermann Roth, München.



## Trina Groots Vermächtnis.

Roman aus der hamburger Elbmarich.

Nachdrud verboten.

Don Wilhelm Poeck.

Ameritanifches Coppright 1916 by Muguft Scherl B. m. b. S., Berlin.

1

Bei Krüger Jan Steen am Ellernbrack ging es verteufelt aufgeregt her. Das hatte seinen Grund. Das Jahr achtundvierzig wollte kommen, und die Wehen rüttelten sogar an der kleiigen Sodenerde der Hamburger Elbdeiche.

Das Bort führte Blutegelhändler Niklas Witt. Die andern: Kätner, Hausleute, auch ein paar Bauern, saßen mit dicken, heißen Köpsen um den Tranküsel, aus dem die Binsendochtslamme mit mürrischem Knistern gegen die Gewitterwolken des blauen Petumtabaks um ihr Leben socht. Man trank Grog, Heidmärker, Lütt un Lütt (Braundier mit Schnaps), scharrte mit den Stühlen, schlug mit den Fäusten auf den Tisch und grölte Beifall. Niklas Witt hatte recht. So konnte es nicht weiter gehen. Und wenn man in Paris und Berlin Revolution machte, so konnte man in Langendeich und Moorwisch auch eine machen.

In einer Ede auf der Sigkiste zwischen einem penfionierten Kater und einem betagten Spinnrad saß der alte Langendeicher und Moorwischer Arzt Dottor Gräfe, trank aus einem trüben, dicken Glas eine Flüssigteit, die Ian Steen als Kognak verkaufte, und hörte zu. Ab und zu streichelte er den Kater vom Schwanzende dis zum Kopf, immer gegen den Strich. Dann gab es Funken. Und dann lachte Dottor Gräfe jedesmas ein sonderbares knurrendes Lachen in sich hinein.

Riflas Bitt fagte: "Lud, fo geiht bat nich wieder. Wenn die verdammten Butenmenichen einem ehr= lichen Bierdörfer bas Brot megnehmen, mo foll bas Geld hertommen? Und die Bildung? Und die Befundheit? Denkt euch das mal nach! Bor zehn Jahren, als es in den Brads hinterm Elbdeich noch Blutegel gab, mas mar bas fürn Beichäft! 21s die ausgefischt maren, mußten mir fie aus Medlenburg bolen. Dann aus der Butowing. Dann aus Rugland. Und nun haben die verdammten Ruffen die Grenze augeschloffen. Rein Blutegel darf mehr nach Deutsch= Iand. Und feiner fteht einem bei, wenn bas Befchaft ruiniert wird. Die hamburger nicht. Die Breugen nicht. Und die Ofterreicher nicht. Bogu haben mir das hamburger Bürgermilitar? Bozu bezahlen wir unfere Steuern? Leute, ich frage euch, mogu be-Benn bas fo beibleibt, gehen wir alle zusammen banfrott."

Die Kätner, Hausleute und Bauern waren wie ihre Pferde Kaltblüter und vom schweren Schlag. Aber bei Niklas Witts Worten schlugen sie. unter dem Einfluß von Jan Steens Grog, Heidmärker und Lütt un Lütt wieder auf den Tisch und riesen: "Witt het recht. Boto betahlt wi unse Stüern!"

Ietzt sprang Zimmermann Maak, Niklas Witts Schwiegersohn, auf den Tisch: "Dann helsen wir Langendeicher und Moorwischer uns selbst. Wir drehen das Spitt um. — De Frömm' (Fremden) möt't ut 'n Lann!"

Die andern sprangen ebenfalls auf und stimmten wild in den Ruf ein: "De Frömm' möt't ut 'n Lann!"

Die Formel für die Langendeicher und Moorwischer Revolution mar gefunden.

Der Kater fprühte wieder Funten, und Dottor Grafe grunzte sein verhaltenes Lachen in sich hinein.

Man beruhigte sich, Jan Steen brachte neue Runden, und Niklas Witt redete weiter: "Also, Leute, so soll's sein. Morgen früh gehen wir mit Forken und Knüppeln nach Bergstädt und stellen beim Amtsverwalter unsere Forderungen. Wegen der Blutegel und der Fremden. Und Herr Dottor Gräfe muß unser Sprecher sein. Denn dessen schäft ist auch rungeniert. Wo soll er die Kranken mit heilen, wenn er keine Blutegel nicht hat?"

Dottor Gräfe strich den Kater und sagte über sein Rognatglas weg: "D ihr Bierdörfer Rundföpfe! D ihr dummes Bauernkorps! Ja, wenn ich Zeit hätte, ginge ich gewiß mit, bloß um zu sehen, wie der Bergstädter Amtsverwalter euch vierkant hinausschmeißt."

Da trat Trina Groot in die Tür. Sie war beinah sechs Fuß groß, viereckig wie eine gesägte Eichenbohle und sah eher wie ein Kerl aus als wie ein Frauenzimmer. Sie blickte unwillig auf die trinkende, ershiste Gesellschaft und sagte: "Wübbe, du mußt gleich nach Haus kommen. Eben ist Nummer drei bei dir durch den Schornstein geslogen. Und wieder ein Junge."

Dann wandte fie fich an den Arzt: "Und Sie, Herr Doktor, muffen auch mitkommen. Bei Bernd Wiek feiner Frau geht es nicht klar."

"Bernd Wiet? Ist das nicht Ihr Knecht, Wübbe?" fragte der Doktor.

"Jawoll, Herr Doktor. Der beste, den ich sein zehn Jahren gehabt habe. Bloß auf seinen überklugen Kopp bildet er sich einen mächtigen Staken ein. — Die Kosten steh ich", fügte er mit großtuerischer Handsbewegung hinzu.

Nun wollte Bubbe Trina Groot als Botenlohn schnell ein Glas Grog aufnötigen. Aber sie lehnte verdrießlich ab.



"Mich buntt, hier ift heute abend schon genug Brog und Rom getrunten worden."

"Der dritte Jung!" riefen Niklas Witt und die übrigen. "Beter, dann hilft es nichts. Darauf mußt du erst einen ausgeben. Dann sollst du auch morgen von der Deputatschon bei dem Alten in Bergstädt dispensiert sein."

"Glaubt ihr, ich habe Angst vor dem Bergstädter Amtsverwalter?" rief Wübbe. "Was ist der mehr als ich. Er ist Herr auf dem Bergstädter Schloß, und ich bin Herr auf dem Wübbenshof. Nein, jetzt geh ich gerade mit."

"Gut," rief Niklas Witt, "dann sollst du unser Sprecher sein, wenn Doktor Gräfe sich zu gut dafür hält. Wenn der erste Bauer von Langendeich unsere Forderungen stellt, dann soll der Alte wohl zu Kreuze triechen."

"Was ist das für 'n dummer Schnackfram, Witt", sagte Trina Groot ärgerlich. "Wübbe gehört heute abend ins Haus und bei seiner Frau, und ihr Trinker und Schwierbrüder gehört ins Bett."

"Die führt aber 'n scharfes Regiment", lachte Maat. "Bübbe, mir scheint, die hat auf Bübbenshof die Büren an und nicht du. Also geh nur nach Haus und laß sie an deiner Stelle hier. Sie kann mit uns trinken und uns morgen früh nach Bergstädt führen."

"Euch Bichelbrüder und Landstreicher?" sagte Trina Groot grimmig. "Lieber Uffen und Kamele. — Rumm, Buer!"

"Ich werde wohl wissen, wenn es Zeit ist, zu kommen", erwiderte Bübbe wütend. — "Jan, eine neue Runde, aber diesmal Portwein!"

Trina Groot schlug mit scharfem Schlag die Tür hinter sich zu.

"Wart sie doch, Trina," rief Doktor Gräfe hinter ihr her, "sie muß mir leuchten. — Viel Glück zur Revolution!" Er schob sich gleichfalls aus der Tür hinaus.

"Ja, diese Wübbes!" knurrte er vor sich hin. "Das will nun der erste Bauer von Langendeich sein und säuft mit Ian und Allemann. Bildet sich ein, er wäre Herr. Aber wenn Meß (Mist) sick söhren lett, et bliwt ümmer Meß. Wenn diese Trina Groot nicht wäre, wie's wohl um den Hof aussähe. Es ist doch eine wahre Regel: je bäter dat Land, je fuler de Buer."

Beter Wübbe hatte das schönste Haus und den größten hof in Langendeich. Wie ein trotiger Bulle, das Haupt zum Stoß gegen Wetter und Schicksal gesneigt, ragte es mit dem vorspringenden Dachwalm über die Deichkappe. In den grünen Fachwerksrahmen aus Eichenbohlen saßen die buntgemusterten roten Ziegelquadrate wie riesige Bauernrosen zwischen grünen Laubblättern.

Das haus konnte fich von außen sehen laffen, und wenn Maler von draugen nach den Bierdörfern hereinkamen, ftanden fie vor diesem am längsten still. Und die Bierdörfer Bauern mußten, daß es sich auch von inwendig feben laffen tonnte. Wenn an Wintersonntagen die "Freundschaft" zu Besuch tam, führte Beter Bubbe fie zuerft vom Flett auf die Grootbel (große Diele). Dort tauten an ber rechten Seite wo bei hochzeiten und högen die Manner fagen zehn ichwere Pferde, ausgesuchte Medlenburger Raffe, aus vollen Rrippen ihren hafer. Und auf der linken – der Frauenseite — schmausten vierundzwanzig Rühe vom beften Ungler Stamm ihr heu. Die bewunderte man. Dann ging man nach vorn in die Dons, die von oben bis unten mit prächtigen Intarfien getäfelt mar. Die bewunderte man nicht, denn die maren in den meiften großen Bauernhäufern der Bierdörfer zu finden.

Die Besucher traten, einer nach dem andern, an die blasse, stille Frau heran, die, mit einem Nähzeug im Schoß, durchs Fenster auf die Bäume des Obsthofes und über den Deich weg nach den segelnden weißen Wolken blickte, als suche sie dort etwas, das auf dem Wübbenshof nicht zu finden sei, und sagten: "'dag, Beeke. Sittst wedder in den grooten Stoobl. Will't ümmer noch nich mit de Been?"

Beete Bubbens war leidend. Raum ein halbes Jahr, nachdem Mett Meiersch ihr um Mitternacht die Brautkrone abgenommen und Trina Groot ihr mit der Schere die beiden langen Mädchenzöpfe abgeschnitten hatte, hatte es angefangen. Die Beine waren fteif und fpater lahm geworben. Aber es tam nicht vom heiraten. Es tam vom haus. Beter Bubbes Mutter mar auch schon in jungen Jahren gelähmt gewesen. Und auch seine Großmutter war ihr ganzes Leben lang mit ichweren, muden Beinen in dem großen Saus umbergeschlichen. Niemand mußte, woher es tam. Tanten und Bafchen meinten, das Saus fei in älterer Zeit gebannt oder verhert worden. Aber Dottor Grafe, der den Dingen gern auf den Grund ging, behauptete: es fomme vom Baffer. Das haus läge zu tief, und mahrscheinlich flöffe unten im Untergrund eine falte Quelle. Baffer, pflegte er bann fortzufahren, wenn er auf diefe Sache zu fprechen tam, Waffer sei überhaupt das tückischste Element der Belt, und der naffe Marschenboden im besondern zehre in den Leibern die Befundheit und in den Röpfen die Intelligenz auf. Aberhaupt mar die Intelligenz der Bierdörfer eine Urt miffenschaftliches Stedenpferd für ihn. Sie ließ nach feinem Dafürhalten viel zu munschen übrig, und er schob es auf die Abstammung.

"Sehn Sie," sagte er gewöhnlich, wenn er mit feinem Freunde, dem Apotheker Riechelmann, zusammenkam, der sich gleichfalls für solche Dinge in-



tereffierte, "die Urahnen der Bierdorfer Bauern, die erften Unfiedler in diefem Mift- und Dredlande, die ftammen nicht, wie fie felbft behaupten, von den alten Batavern der Nordfeefufte, fondern von den Benden ber Oftfeetufte ab. Wenn Sie's an den Schabeln nicht feben fonnten, fo faben Sie's an den Ramen. Jeder dritte Mann heißt Buttfarden, und die Urahnen der Buttfarden find im Lande der größten Didtopfe, in Medlenburg, zu Saufe. Und Buttfarden bedeutet nicht Topffertel, wie Baftor Luhmann behauptet, sondern es hängt mit Butbus zufammen, es bedeutet Butbusleute ober Sinterfaffen der Butbusfürften. Und die alten Fürften von Butbus maren majchechte Benden. Nun ift es aber notorifch, daß die Slamen, die Rundschadel, dummer find als die Germanen, die Langichadel, und baber find auch die rundföpfigen Bierdorfer Bauern bummer als meine überelbischen Landsleute, die langföpfigen hannöverschen Saibjer."

Dr. Grafe suchte die für schwierige Falle ber porliegenden Urt erforderlichen Sachen in feiner Ordinationftube zusammen, mahrend Trina Groot mit der Fungellaterne leuchtete und gleichzeitig auf Jan Steen und die liederlichen Bauern ichimpfte. Dann ging ber Marich über ben endlos langen tnupprigen, mit halb gefrorenen Pfügen bededten Deich weiter. Trina schwieg jest. Sie mar wegen des ichlechten Begs und der dunklen Racht beforgt um Beter Bubbe. Er mar ichon einmal mit blutiger Nafe und einem zerbrochenen Urm vom Wirtshaus nach Saufe getommen. Aber der Dottor ichimpfte und fnurrte in feiner felbstgesprächigen murrifchen Manier por fich bin. Er mar gewohnt, fich die einfamen, manchmal kilometerlangen Bege zu feinen Batienten burch menschenunfreundliche Betrachtungen abzufürzen. Es fei ein Standal, daß diefe didtöpfigen Bierdörfer Bauern, die von den hollandern abftammen wollten, nicht einmal fo viel von ber neuhollandischen Begfultur gelernt hatten, ihre Deiche gur Schonung von Menichen, Bieh und Fuhrmert gleichfalls mit Klinkern zu pflaftern. Endlich mar das Bubbeiche Saus erreicht. Dottor Grafe ichlurrte hinter Trina Groot über das Flett, trat in die Böchnerinnenftube hinein, erfundigte fich mit einigen unliebensmürdigen Borten, mie's gegangen fei, befah fich turg ben jungften Bubbe, den Mett Meiersch, die Sebamme, gerade unterm Schwamm hatte, betaftete feinen runden Schadel und fnurrte: "Giner von der echten Butbussorte. - Meiersch, wenn Sie ihn abgeichruppt hat, geb Sie ihn eine Sand weiter, tomm Sie nach der Wietschen hinüber und tue mir da Sandreichung."

Trina Groot langte wieder nach ihrer Funzel und führte Doktor Grafe über die große Diele an den zehn Pferden und vierundzwanzig Rühen vorüber

nach der Katenwohnung hinterm Hof. "Der Kerl hat eine Bauernstelle wie ein medlenburgsches Rittergut und Geld wie ein Lübscher Senator", nahm Gräfe seine brummige Kritikt wieder auf. "Und so was will Revolution spielen. D ihr Bierdörfer Rundköpfe!" —

"Revolutschon?" fragte Trina. "Wat is dat?" — "Wenn alle gleiches Recht haben und alles teilen wollen." - "De een halwicheed verjupen un de annere an Bracherlud verdidboon!" rief Trina Groot wütend und ichwentte die Fungel mit ihrem Eichenholzarm, als mare es eine feurige Rute. "Du Smierjoochen, tumm du mi man ant hus!" - "Dann ift es wohl richtig," sagte Grafe, "was die Leute ergablen: Auf dem Bubbeichen Sof ift nicht der Bauer ber Bauer und die Bäuerin die Bäuerin, sondern Sie, Trina, ift beides in einer Berfon . . . " - "Dummer Schnad", fuhr Trina Groot den Dottor an und ftampfte mit ihren Ruraffierfugen den Boden, daß Die Pfügen frachten. Gie ftieg die halbtur ber Rate unmirich auf, rief "Bernard Wiet, de Dotter!" in das Loch und rannte wieder gurud. Die Flamme ber Fungel tangte wie ein bojes, rotes Irrmischauge neben ihr her.

Ein mertwürdiges Ronzert empfing Dottor Grafe bei feinem Eintritt. Eine Blode hub mit tiefen, furrenden Tönen an zu schlagen, eine zweite hellere folgte, eine dritte, vierte, fünfte und fechste mischten fich ein. Dazwischen ein Schnarren, Pfeifen und Ruttudrufen. Das feltsame Konzert verstummte, als er die Tür hinter fich schloß. Ginen Augenblid ftand er zwischen einem Tisch mit Bertzeug, einem Schraubftod, Abendbrotreften, einer Bafchwanne und einem breiten Familienbett ftill und betrachtete topf. schüttelnd die Urfache diefer fonderbaren Mufit. "Rudud, Dompap un Snartendart (Bachteltonig)", fagte er mit einem brummigen Auflachen. "Biet, das ift ja, als wenn man ftatt in eine Bochenftube in einen Bald tommt - in einen Uhr-Bald. Ich meine. Sie beforgen für ihren Bas Bubbe das Rlutenpedden und Rleigraben. Sind fie benn auch Uhrenschufter?"

Damit stellte er die Perpendikel der Spektakelmacher ab. "Bei ihnen bereitet sich was Wichtiges vor, Wiek, und da muß die Zeit einen Augenblick Pause machen. Wo stammen Sie her, Wiek? Wie ich aus dem Hannöverschen? Ja, da sitzt 'ne Rasse mit 'ner sperrigen Schädelsorm — aber in den Röpfen steckt was drin. Drin steckt da was. — Na, Wieksch, laß Sie mal hören, was Sie bei der Geschichte anzumelden hat."

Stina Wiek stöhnte und sing an sich zu winden. "Na ja, das Erste. Sehn Sie, warum heiraten Sie 'nen Butenminschen und keinen Bierdörfer Knecht. Aber sein Sie man ruhig; dat treckt sich nah'n Liw, as de Snider to den Köster sä, as he em de Jack verpaßt harr. — Sehn Sie, und da ist ja auch Meiersch



schon. — Wiek, langen Sie mir den Reep mal von der Wand. — So, Wieksch, da saß Sie man an. Und halt stramm. — Weiersch, den Küsell"

Nach Dreiviertelstunden hielt Meiersch den ersten Wiet wie vorhin den dritten Wübbe auf dem Schoß und bearbeitete seine äußere Hülle mit dem Schwamm. Gräfe befühlte ihm, wie vorhin dem kleinen Wübbe, den Schädel und sagte: "Das ist ein richtiger Querkopp. Echt langobardische Rasse. Gute Nacht, Wiek. Und Ihre Uhren lassen Sie achtundvierzig Stunden Perpendikel lang machen. Es sind reichlich wenig. hier haben Sie meine alte Taschenspindel noch dazu. Die hat auch mit Nöten zu kämpsen. Nehmen Sie sie mal in die Mache. Menschendottor und Uhrendottor sind ja im Grunde Kollegen. Gute Nacht, Wiek, gute Nacht, Wieksch."

Zwanzig Stunden später saß Dottor Gräfe wieder hinter seinem trüben Rognatglas in der Ellernbrads wirtschaft und unterhielt sich mit Jan Steen.

"Bie ift es denn mit der Revolution abgelaufen, Steen?"

"De Bargstädter hebbt Ian Maak un de annern rutsmeten, Herr Dokter." Nun wartete Ian Steen, ob Doktor Gräfe mehr wissen wolle. Er wollte es. Und Ian Steen berichtete.

Da waren Blutegelhändler Niklas Witt, sein Schwiegersohn Jan Maat und die andern unter Tagesgrauen, bewaffnet mit Knüppeln und einem tüchtigen Brand, über die gefrorenen Felder hinausge= jegelt bis nach Bergftädt. Denn Blutegel verlangten ja einmal Blut. Das wäre ihre Natur. Und Blut geborte zu jeder ordnungsmäßigen Revolution. Das ware bei den Frangofen damals auch fo gewesen. So waren fie denn mit dreizehn Mann bis vor Bergftadt getommen. Eigentlich nur mit fieben; fechs maren unterwegs umgefehrt. Aber auch die andern maren von der Ralte unterwegs flau geworden. Da maren fie in den Bergftädter "Beichtftuhl" gegangen, um fich ihre gerechten Forderungen anzufrischen. Mit Luten Wermut seinem Rom. Na, der hatte gezogen. Aber das talte Better hatte in der Morgenfruhe gu= genommen. Fünf Mann hatten sich bis "Stadt Lübed" weitergefröppelt. Da hatten fie einen großen Rriegsrat gehalten, und drei Mann, Niklas Witt, Jan Maat und noch einer, maren aufs Schloß geschickt als Deputatschon. Da hätten sie mit dem Amtsverwalter geredet. Nicht gerade mit dem. Der mare noch nicht aufgestanden gewesen. Aber mit dem Umtsverwalter feinem Schreiber.

"Is et nich vel, so is et doch wat", brummte Dotstor Gräfe. "Und dem haben sie natürlich fräftig die Wahrheit gesagt. Wegen der Blutegel. Aber daß Bübbe mitgegangen sein soll . . . ?"

Digitized by Google

"Is he ja gar nich, Herr Dotter," rief Steen, "de mutt ja all Klock veer bi fin Hus kommen fin. Klock drei hat er gesagt: bit nah de Landscheed gah'k mit ju un geew ju veer Mark Hamborger K'rant, dat Niklas Witt to sin Recht kummt — denn bün ick wedder min eegen Bur op min eegen Hoff."

"Benn Trina Groot ihn darauf leidet?" hatte Gräfe erwidert. Steen erzählte weiter: Witt hätte Maak voraufgeschickt, und sie hätten sich mit dem Umtsverwalter unterhalten. Der hätte gesagt: "Wat wüllt jü?"

"We mulln den Umtsverwalter fpreten."

"De het teen Tid. Maatt dat man mit mi af."

"Djä, wenn dat geiht. Denn wüllt wi dat man seggen. Wi wüllt freen Handel hebben. De Blootegels schöllt wedder drin. Und denn schöllt de Frömm' utn Lann."

"Bi jo fünd ja gar teen Fromm'!"

"Da sünd dree Stück" — un denn noch de Frooens un Kinner. Und denn noch Hinnerk Wiek. De maakt uns dat Leben düer."

"Hinnerk Wiek?" fragte Gräfe. "Der macht ja nur die Uhren teuer."

Jan Steen erzählte weiter: der Schreiber habe gelacht und gesagt: Das wäre recht; damit müßten die Kerls nicht durch. Jeden Abend, hätte er gesagt, sollten sie von jest ab barfuß ins Bett. "Un wenn ji nu nich maakt, dat ji nah Hus kammt, kommt ji alltohoopen veeruntwitig Stünnen int Lock."

"So," sagte Gräfe, "das hat er gesagt? Und sind die Helden da nicht ausgerückt?"

"Ja, Herr Dokter, dat fünd se woll. De liggt nu all to Bedd."

"Das freut mich", fagte Grafe.

Da tat sich die Tür auf. Bernhard Wiek stedte seinen langen Langobardenschädel mit den zielbewußten braunen Augen in die Wirtsdöns.

"Biek," sagte Gräfe und langte in die Westenstasche, "geiht et nich klar?"

"Herr Dotter," sagte Wiek, "Se möten foorts tommen. Wi hebbt unsen Buern in den Kleigraben funnen."

3

Jan Steen mußte seinen Wagen hergeben, well es doch immer eine eilige Sache ist, wenn einer eine Viertelstunde im Rleigraben gelegen hat und im Gessicht grünlichgelb aussieht wie eine Quappe. Bernhard Wief band seinen Braunen, der wie ein kochender Ressel dampste, an den Wagen und kutschierte. Doktor Gräse schimpste sich diesmal im Sigen den Deich entslang über diesen verrückten Blutegelhändler Niklas Witt, über seinen bramsigen Schwiegersohn Jan Maak, über die dummen Vierdörfer Bauern, weil sie die Intelligenz aus dem Lande werfen wollten-

Nummer 20.

und über den Bergstädter Amtschreiber, weil er die Bauern aus der Amtstube hinausgeworfen hatte. Im besondern schimpfte er auf den Wübbeschen Hot, der ihm Abend für Abend Malesche mache, so daß er nicht mal mehr in Frieden bei Ian Steen seinen Kognat, der übrigens kein Kognak, sondern Bitriol sei, trinken könne.

Schlieflich fragte er Biet, wie bas geschehen fei, wie benn ber Bauer eigentlich in ben Graben getommen fei.

Biet meinte, er fei buhn gewefen und hineingefallen.

"Das will ein Marschenbauer sein," sagte Gräfe knurrig, "fällt in seinen eigenen Graben. Sie stammen wie ich aus dem Hannöverschen, Wiek, wo die Intelligenz sitt — können Sie sich vorstellen, daß ein Marschenbauer von der andern Seite in seinen eigenen Graben fällt?"

Wiek schwieg eine Weile. Dann sagte er mit halblauter, stockender Stimme: "Herr Dokter, ein Dokter ist für den Leib dasselbe, was für den Geist der Pastor ist. Der muß alles wissen, sonst kann er nicht ordentlich kurieren. Beter Wübbe ist nicht in den Graben gefallen, he is rinsprungen."

"Bat, he het fid affupen wullt?" fragte Dottor Grafe entfest.

Wiet nichte.

"Das mar vor 'ner Stunde gegen Rlod halb neun. Da tam er von hinten über die Felder gebieftert. Duhn! Ich tonnte es beim Mondschein deutlich sehn. Der hat aber grundlich Revolutichon gemacht, dacht ich bei mir. Auf einmal gab es auf dem Sof einen großen Spettatel. Und ba" - - Biet ichludte augenscheinlich etwas hinunter und fuhr fort: "Und ba fah ich Bubbe benfelben Beg wieder gurudlaufen. Ich dente: wo will er benn nu blog hin? Bieder nach Bergftadt gurud in den Beichtftuhl ober nach Stadt Lübed'? Bet be noch nich noog? Ra, bent ich, er ift der Bauer und kann tun, was er will. Aber unheimlich mar es mir doch. Schlieflich dent ich: du mußt boch feben, wo er abbleibt. Er tann ja in feinem duhnen Zuftand verungluden. Aber ich fonnte nicht jo auf den Sturg von der Frau und dem Rind ab. Da hör ich auf einmal vom Braben her: Solp! Solp! rufen. Und bas mar Trina Groot ihre Stimme. Ru lauf ich hinaus, nach dahin, wo das Rufen hertommt. Das tam gang hinten von der Roppel ber. Da ftand Trina Groot im Mondichein am Graben, und vor ihr in der ichmutigen Rleierde lag der Bauer. Er laa da fo dredig und nag und schlatterig wie ein naffer Kartoffelfad. Die haare hingen ihm übers Beficht, und das Geficht war gang voll Schlid. Und Trina Groot ichrie immer los: Beter, Beter, bat harrft nich boon muft'. Aber als fie mich fah, fagte fie: "he is in finen duhnen Toftand in den Braben failt. Bir ftellten ihn zusammen auf den Kopf, daß ihm das faule Wasser aus dem Leibe laufen sollte. Dann trugen wir ihn ins Haus, und ich setzte mich gleich auf den braunen Wallach, um Herr Dofter zu holen. Aber das, was ich Herr Dofter eben erzählt hab, das muß zwischen uns bleiben. Es kann ja auch sein, daß er bloß hineingedusselt ist. Beigewesen ist da ja keiner."

Dottor Gräfe sann vor sich hin und sagte nach einer Beile: "Sie haben recht, Biek. Beigewesen ist da keiner. Bir wollen also lieber annehmen, er ist durch seine Duhnität oder durch einen andern Zusall reingesegelt. Aber in Ordnung ist nicht alles auf dem Bübbeschen Hos. Es sließen kalte Quellen unter seinem Grund, und das ist für die Gesundheit und das Glück nicht zuträglich."

Dottor Grafe enthielt fich alfo im Bubbefchen Saufe aller weiterer Bemertungen, außer folcher, die fich auf Barmflaschen, heiße Flanelltucher und scharfe Bürften bezogen. In Marichendörfern, wo das Land von Graben durchschnitten ift, muffen alle Mugenblide ins Baffer gefallene Menichen gum Leben gurüderwedt werden, wenn es meiftens auch nur Rinder find. Man weiß daher, was man zu tun hat, und auch Trina Broot mußte es. Beter Bubbe lag mit entblößtem Oberforper in der Dons auf dem Egtisch vor bem heißen Ofen. Mett Meiersch, die mit Sandreichungen ab und zu ging, bemerfte: Ein Menich, der eine Biertelftunde im Graben gelegen habe und fo ausfähe, mit bem fei es vorbei. Aber vielleicht mare er ichon porher tot gewesen, und die, die es getan hatten, hatten ihn in den Braben geschmiffen. Er habe ja natürlich auch Feinde gehabt - benn welcher Mensch habe die nicht. Die hätten ihn mit Knuppeln totgefchlagen und ihn dann ins Baffer geworfen, damit es fo aussehen follte, als ob er von felbft hineingegangen mare. Dottor Grafe moge fich nur einmal Bübbes Rüden anfehen. Gräfe fagte bloß: "Quatich!" Trina Groot aber rief heftig: "Dummerhaftige Tüngreet! Maat, dat du medder in de Wochenftum fummft!"

Aber Bübbe wurde trotz des quabbenmäßigen Aussehens allmählich wieder lebendig. Doftor Gräfe trocknete sich nach einer halben Stunde den Schweiß vom Gesicht ab und sagte: "So, Trina Groot, nun können wir ihn allmählich ins Bett packen. Aber vorsher wollen wir ihn noch einmal umdrehen und auch auf der anderen Seite besehen."

Die andere Seite sah allerdings merkwürdig aus. Sie wies eine Anzahl roter und blauer Striemen auf, die quer über den ganzen Rücken liesen. "Alle Wetter," brummte Gräse, "der hat aber eine schöne Jacke voll gekriegt." Er untersuchte Wübbe genau und brummte: "Das linke Schlüsselbein ist ja gebrochen. Da hat Meiersch am Ende doch nicht so unrecht gehabt. Hinter dem Knüppel hat eine seste Hand gesessen.



Bei diesen Worten sah er Trina Groot prüsend an. Sie kriegte einen dicken, roten Kops. Doktor Gräse suhr fort: "Ra, Trina, es ist ja einerlei, von wem er die Prügel besehen hat. Gesund sind sie ihm aber gewesen, das kann ich Sie versichern. Revolution macht Beter Wübbe sobald nicht wieder."

Peter Bübbe fam durch. Und Stina Wiek kam auch durch. Dafür nahm der Tod, der den Bübbeschen hof umlauert hatte, ein anderes Opfer.

Das mar Beete Bubbe.

Der Schreck hatte es gemacht. Am nächsten Morgen lag sie im Fieber. Das Fieber schlug in die Milch, und vier Tage später, nachdem Beter Wübbe in den Graben gefallen oder gesprungen war, verabsichiedete sich Doktor Gräfe abermals auf dem Wübbesichen Bauernhof von Trina Groot. Nur mit einem Händedruck; sprechen taten sie beide nicht.

Trina Groot lag schwer wie ein Eichklot vor Beeke Bubbes Bett.

"Trina," sagte Beeke — Trina wischte ihr, während sie sprach, den kalten Schweiß von der Stirn — "dat mußt mi toseggen, bliw bi den hof un bi de Kinner."

Trina Groot wischte jest auch von ihrer Stirn ben Schweiß ab.

"Du büst tru, Trina", sagte Beeke. "Du büst es din Mudder. Du büst as se mit Wübbes Hoff verwussen. Du warst dat nich liden, wenn ich nich mehr bün, dat sick een von Peter sin Fründschop mang em un min Kinner stickt."

"Beete", sagte Trina Groot, aber die Worte wollten nicht über ihre Lippen; sie schautelte Beetes kleinen Jungen, den sie in den Armen hielt, plöglich so heftig und sang ihm ein so schrilles Sususu ins Ohr, daß er zu weinen ansing. "Beete, wenn de seew Gott mi dat andoon schull, dat du von den Platz an Peter sin Siet asmußt — denn mutt ick ook von Wübbes Hof ab."

Beefe erwiderte nichts. Ein Krampf ging durch ihren Körper. Ihre Augen richteten sich mit einem letzten siehenden Blick in Trina Groots Augen. Dann verloren sie plöglich den Glanz, und die Lider sanken halb herab.

"Denn mutt ick jawoll bi joo bliben", flüsterte Trina Groot dem kleinen Wübbe ins Ohr. Sie ging hinaus und rief die Grootdern: "De Froo is storben. Gah nach Mett Meiersch, se schull von Abend noch kommen, wenn se Tid harr."

Mett Meiersch fam. Es war nicht die jüngere Meiersch, die den neuen Menschen auf die Welt half, sondern ihre Mutter, die alte, die die ausgedienten fürs Grab vorbereitete. Es war bei den Meierschen so üblich, daß sie, wenn die Augen trübe und die Hände zitterig wurden, ihre Tätigkeit um eine Stuse erniedrigten. Und es stimmte auch mit der Welt-

ordnung; denn wie Geburt und Grab zusammengehören, so gehören auch Hebamme und Totenfrau zusammen.

Mit einem Geficht, fo gleichgültig wie ein Stud Holz, und einem Gerzen, in dem fich die Qual wand, hatte Trina Groot den großen tupfernen Reffel mit Bier über das Herdfeuer gehängt und Sirup und Ingwer hineingetan. Auf dem Flett standen und gingen die Berwandten. Aber Trina Groot fah sich nicht nach ihnen um, und wenn fie angesprochen wurde, antwortete fie nur: "Ja. — Ne. — Id weet nich" oder auch gar nichts. Als das Totenbier gar war, schöpfte fie es mit einer Relle in die Steintruge, die in langer Reihe auf einer Bank standen. Die Großmagd reichte fie herum, und nun fette fich Trina Groot auf die leere Bant. Die großen, knochigen, braunen Arbeitshände lagen wie tot in ihrem Schoß. Ihre Augen wendeten sich nach der großen Diele. Dort war die Leiche aufgebahrt. Auf dem schwarzen Dedel glänzte das eingelegte weiße Kreuz, und an der Ropfseite blinkte das verfilberte Schild mit den Bersen, die Tischler Buttfarden zu Ehren der Toten gedichtet hatte; zu häupten des Sarges leuchteten zwei dice Machsterzen, und zu feinen Füßen ftanden der fleine fünfjährige Harm und der vierjährige Niklas Bübbe und spielten mit den Troddeln des Bahrtuchs und fragten die bitterlich weinende Rleinmagd Und, warum ihre Mutter in der alten schwarzen Rifte schlafen müßte. Trina Groots Augen schlossen fich, und in diesem Augenblick erneuerte sie das Gelübde, das sie der fterbenden Beefe Bubbe gegeben hatte.

Baftor Lühmann tam, und Schullehrer Meins mit den Schulfindern famen. Der Paftor redete. Der Bug ging über den Deich. Die Schulkinder fangen. Das Grab öffnete sein Maul und schloß es. Trina Groot ging nicht mit hinter der Leiche. Sie faß in der Rammer, hatte den neugeborenen Bubbe auf dem Schoß, harm und Miklas zu ihren Seiten, ließ den Rleinen trinken und gab den beiden anderen Auskunft - fo wie fie's in der Schule und in der Rinderlehre gelernt hatte — wenn fie fragten, wohin die schwarzen Männer ihre Mutter gebracht hätten, ob ihr im Himmel Flügel wüchsen, und ob fie ihnen fünftig auch Randiszuder in den Mund fteden murde, wenn fie tagsüber artig gewesen maren. "Gewiß, gewiß, ji lütten Krupbutten," fagte Trina Groot, "gewiß fommt Mutter aus dem iconen himmel heruntergeflogen und stedt euch Randiszuder unter das Ropffiffen, wenn ihr artig gemefen feid." Dabei fah fie, obgleich fie nicht mit in der Frauenreihe ging, den Bug über den Deich dahinschreiten, hörte Die Schulkinder fingen, den Baftor fprechen, die Erdfluten auf den Sarg rollen. Sie prefte die Rinder an fich, die Tranen rollten ihr über die Baden, und fie fagte: "Ne, ne, id verlat ju nich!"



"Friiwarber" ist ein nuthringendes, aber auch ein eiliges Geschäft. Wer im Anfang seiner Laufbahn seine Nahrung von dem lebenbefördernden und am Ende von den lebenschließenden Dingen sucht, findet sie, wenn er die Menschen kennt, in der Zwischenzeit auch durch die lebenerhaltenden.

Mett Meiersch — die ältere — trat zu Trina Groot in die Kammer und sagte: "Umen — in Gottes Namen!" Diese Sprüche erwuchsen ihr aus dem Umgang mit der Geistlichkeit als Totenfrau. Sie krempelte sie allerdings etwas um, oder, wie man auf plattdeutsch sagte: sie machte sie "zupah". Aber sie waren ja auch nur eine Art Einleitung für wichtigere Dinge, und es schadete nichts, wenn sie nicht genau stimmten. Wenn sie nur hübsch klangen, damit die, die die frommen Worte hörten, gleich wüßten, hier spräche ein in Ehren grau gewordenes Haupt.

"Sein heiliger Wille geschehe!" suhr Mett Meiersch, die ältere, sort, indem sie an Trina Groot herantrat und die Tränenspuren aus ihren Backen musterte. "Us 'ne Mudder süchst du aus, Trina, as 'ne leibhaftige Mudder. Der Herr bringe Segen über dies Haus, das er gezüchtiget hat. — Wonem is din Bas, Trina?" fragte Mett auf einmal, indem sie ein Bibelzitat verschluckte. Sie tat es aus Vorsicht. Männer waren manchmal so gottlos; aus einem so großen Bauerhof wollte man doch nicht gern hinausgeworsen werden. "Liggt he noch?"

Trina Groot hatte taum auf Mett Meiersch hin-

"De Buer flöppt", antwortete fie einfilbig.

Aber der Bauer schlief nicht. Er lag wach mit seinem geschienten Schulterblatt nebenan im Alkovenbett und hörte genau, was in der Kammer gesprochen wurde.

"Er leihe dir deinen Beistand und deine Hilfe!" sagte Mett Meiersch. "Was für süße Kinner! Ja, Trina, da könntst du eigentlich ganz gut rechte Mutter bei sein. Aber was nich is, kann ja noch werden. — Frigen mutt de Buer ja wedder. Sonst verkommt so'n Hoff. Und ich weiß auch schon, wer hier hineinstreien will."

"Go?" sagte Trina und legte den fleinen Bubbe in die Biege. "Go?" sagte fie. "Du weeft dat all?"

"Trina," sagte Mett Meiersch, "der Herr behüte beinen Eingang und deinen Ausgang. Du weißt, ich bin bemüht von wegen all das Eheglück, was ich in die Vierdörfer schon zustande gebracht habe. Wie viele Schinken und Mettwürste und wie viele Eimer mit Veestmelk haben sie mir schon ins Haus geschickt, weil ich wußte, wo der wahre Jakob aushing. Bi di, Trina, hew ick soorts de Karten legt, as de Grootdeern von Wübbenshoff bi mi anköm un mell: de Froo wör dodbleben. Und in die Karten, da stand in: zwei

Feindinnen trachten dir nach dein Glück. Ja—a—a, Feindinnen! Segnet, die euch fluchen. Bist du denn gar nicht neugierig, wer das woll sind, die dich von dem Hoff wegbeißen wollen?"

"Id laat mi nich von den hoff wegbiten."

"Oh — oh — denn bist du mit dem Bauern woll schon vorher im reinen gewesen?"

"Maak, dat du rutkummst, Frooensminsch), Sluder bütt!" rief Trina Groot und riß die Tür nach dem Flett auf.

Mett sagte: "Und vergebt euren Schuldigern! Bietet denen, die euch einen rechten Bag gegeben haben, auch den linken an. — Deern, wo kannst du di so iwern? Das sind doch Peter Bübb seine beiden Wäschen. Greetenwäsch und Marikenwäsch. Die haben mich vorhin, als das Totenbier herumgereicht wurde, an die Seite genommen, Greeten vor die Seitentür, Mariken vor die Kuhstalltür, und haben — nein, was sie gesagt haben, sag ich nicht. — Trina, 't is en warmen Platz in Wübbes Döns. Ich hab dich gewahrschaut vor denen, die ihn dir wegnehmen wollen."

"Id lat mi von teenen hier rutbiten", sagte Trina Groot ruhig. "Benn der Bauer sagt, ich soll gehn, dann geh ich. Aber vor Greeten- und vor Marifen-wäschen mach ich noch nicht mal den kleinsten Leinen-toffer auf. Was die wollen, weiß ich. Aber ich bliw nich wegen den Buern un wegen den Hoff, Mett. Ich bliw wegen de Kinner. Und 'nen Kuppelpelz an mitannst di nicht verdeenen."

Mett Meiersch mar teils von Natur, teils von Berufs megen eine gute Menschenkennerin. Gie überfclug: wie viele Guttaten hatte fie fcon von Bub. bes hof genoffen. Wie viele Schinken, Specfeiten und Bürfte, wie manche Mandel Eier und wie mancher Topf Bollmild mar ichon in ihre Kate herübergemandert. Und fo guten Raffee, wie Trina Groot ihn tochte, gab es in den gangen Bierdorfern nicht. Run ja, fie hatte fich diese schönen Sachen allerdings redlich verdient - dadurch, daß fie der armen, in Bottes beiligen Simmel heimgerufenen Beete, die mit ihren lahmen Beinen die langen Jahre hindurch in der langweiligen Dons hatte fiken muffen, allmorgendlich auf ihren Gangen mit Brot ober Fischen die von der Rirche bis nach der Elbkrumme aufgesammelten Dorfnachrichten schön lang und breit erzählt hatte. Aber mer Schinken, Sped und Milch gegeben das war nicht Beete gemesen, sondern Trina Groot. Denn die hatte, das mußte jeder Langendeicher, seit Unbeginn das eigentliche Regiment im Saufe gehabt wie gur Zeit der alten Bubbichen Trinas Mutter. Nun falkulierte Mett auf plattdeutsch fo: Trina is butt (furz angebunden), aber goodhattig (autherzig). - Greetenmaschen is nehrig (geizig). — Und Marifenmafchen is 'ne beetiche Tem (bissige Hündin). Damit stiegen die Schalen der beisden Wäschen hoch in die Luft, und Trina Groots Schale sank. Besser eine Kluckenne in der Hand als zwei Feldslüchter auf dem Dache, dachte Mett und beschloß bei sich: Trina Groot solle auf dem Wübbeshof Herrin werden; das sei für den Hof, für Trina und für sie selbst am besten. Sie sagte also nach einem tiefen, künstlichen Utemholen und einem verstohlenen Blid auf Trinas ehernes Gesicht: "Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Darum will ich dir jeht alles sagen.

Greetenwäschen und Marikenwäschen haben mir jede hundert Mark Hamburger Aurant versprochen, wenn ich sie an Peter Wübbe vermakkeln könnte. Da hab ich ihnen was ins Gesicht gesagt. Trina, wenn ich dir so was ins Gesicht sagen wollte, du schmissest mich jawohl glatt vor die Tür, und ich bin weggegangen. So wie ich jetzt von dir weggeh. Ne, rutsmiten lat ick mi nich. Ich hab auch meine Ehr und Reputatschon. — 't jüs, Trina!"

(Fortfegung folgt.)

## Der Walnußbaum.

Bon G. S. Urff. - hierzu 6 Aufnahmen des Berfaffers für die "Boche."

Die Wissenschaft hat dem Walnußbaum den Beinamen "regia" gegeben. Und es gibt wohl keinen andern Jaum, der diesen Namen besser werdiente. Denn er ist königlich in seiner äußeren Erscheinung, königlich auch an innerem Wert. Er überragt alle anderen Obstbäume durch den Nußen, den er uns gewährt. Schon von weitem ist er kenntlich an seinem eigenartigen, kraftvollen Wuchs. Auf einem starken, sesten Stamm, dessen weißliche Rinde weithin leuchtet, erhebt sich eine umfangreiche, kugelige Krone bis zu einer Höhe von 25 Meter. Der Durchmesser der Krone mißt bis zu 30 Meter.

Schon der gange Buchs des Baumes fpricht dafür, daß er fich zur Straßeneinfaffung vorzüglich eignen wurde. Muf dem Felde beschattet er eine zu große Flache, die dem Unbau anderer fonnebedürftiger Gemachfe verloren geht. Un der Strafe ftunde er niemand im Bege; im Gegenteil, fein schattenspendendes Laubdach, das wegen feiner Dichte auch gegen Regen vorzüglich ichütt, mare mohl jedem Banderer willfommen. Dazu tommen noch andere Umftande, die den Balnugbaum gerade als Stragenbaum fehr empfehlen. Bunachft fein großer wirtschaftlicher Wert. Wie anders fründen wir jest da, wenn man vor Jahren ftatt der Ebereschen und Ulmen, ftatt der Rirfd- und Apfelbaume, die unter Rrantheiten und Schädlingen nur ein fummerliches Da= fein friften, Balnugbaume an die Strage gepflangt hatte. Die zu dicht ftehenden Baume hatte man heraus= hauen tonnen zur Berwertung des Holzes, die anderen murden uns durch ihre Früchte einen unschätbaren Dienft geleiftet haben, indem fie uns Ol lieferten.

Leider ist man in den letzten Jahrhunderten von der Anpflanzung der Nußbäume in Deutschland mehr und mehr abgekommen. Man machte der Pflanze die starke Beschattung ihres Standorts und die späte Ertragsfähigsteit zum Vorwurf und täuschte sich wohl selbst darüber hinweg, daß es schnöde Gewinnsucht war, die so manchen in der Bollkrast seines Lebens stehenden Nußbaum zu Fall brachte. Man wollte sich den hohen Nußbaum zu Fall brachte. Wan wollte sich den hohen Nußbaum zu Sall brachte. Wan wollte sich den hohen Nußbaum echtreiner. Bon Neuanpflanzungen sah man meist ab. Da der Nußbaum erst vom 20. Lebensjahr ab tragfähig ist, so würde man ja doch meist keinen Nußen mehr davon gehabt haben. Auch dies ist ein Grund dafür, daß sich die Gemeinden und Behörden der Anpflanzung des Walsnußbaumes wieder mehr annehmen müßten.

fibrigens gibt es auch eine Buschform des Balnußbaumes, die schon menige Jahre nach der Unpflanzung einen guten Ertrag liefert. In Belgien sind diese zu Hecken zusammengepflanzten Außbüsche längst bekannt und weit verbreitet. Ein weiterer Borteil für die Anspslanzung des Walnußbaumes an Straßen liegt auch darin, daß er von tierischen und pflanzlichen Schädlingen saft gar nicht befallen wird und deshalb bis ins hohe Alter hinein ein gesundes Aussehen zeigt. Berechnete man einmal den Auswand an Zeit und Material, der allein zur Bekämpfung der Blutlaus bei den an der Straße stehenden Apfelbäumen ersorderlich ist, ich glaube, die Summe würde den Wert so mancher Anpflanzung in Frage stellen. Dagegen bedürfte eine "Nußallee", wie sie heute sast nur noch als Erinnerung an frühere Zeiten in Form eines Straßennamens in manchen Städten besteht, kaum einer Pflege.

Es wird wohl jest allmählich infolge der Berhältniff?, wie sie der Krieg geschaffen hat, der Wert des Walnußbaumes erfannt werden und ein großes Pflanzen junger Nugbaume anheben. Da muß nun darauf aufmertfam gemacht werden, daß der Beftand an guten, pflanzfähigen jungen Balnußbäumen in deutschen Baumschulen fo ziemlich aufgebraucht fein durfte. Es ift für die Raufer weit empfehlenswerter, Beduld gu üben und auf die Unzucht neuen Bilangenmaterials gu marten, als fich an gemiffe Sandler zu menden, benen der Borrat nie ausgeht, denen es aber auch nicht darauf ankommt, eine für den Obstgarten gang wertlose Abart, ben schwarzen Balnugbaum (Juglans nigra), an Stelle eines edlen Nußbaums einzuschmuggeln. In der Jugend laffen fich die beiden Arten, namentlich in unbelaubtem Buftand, durchaus nicht unterscheiben. Erft mit dem Eintreten der Fruchtbarteit ertennt der Raufer, daß er betrogen worden ift. Der Obsthandel ift eben jum größten Teil Bertrauenfache, und unfere guten deut= ichen Baumichulen werden ihre Ehre darin fuchen, das Bertrauen, das man in fie fest, auch zu rechtfertigen.

Etwas anderes ift es, wenn es sich nur um die Gewinnung von Nutholz handelt, etwa zur Anpflanzung in Wäldern. Da ist die schwarze Walnuß sehr zu empsehlen, weil der Nutwert des Holzes den der Edelnuß noch übertrifft. Tatsächlich ist die Anzucht der aus Nordamerika stammenden schwarzen Walnuß in unseren Wäldern schon vielsach versucht worden, aber meines Wissens nicht über Versuche hinaus gediehen. Die jungen Pflanzen sind sehr frostempsindlich und gehen leicht ein. Auch an den Boden macht die schwarze Walnuß große Ansprüche.







Die alte Kapelle. (Links ein Walnußbaum.)

Die eigentliche Heimat unseres Walnußbaumes dürfte das Hochland von Iran sein. Von der aus hat er sich nach Westen und Diten, bis nach China und Japan verbreitet. In Europa kommt er auf der Balkanhalbinsel noch wild vor. Schon den alten Griechen war er bestannt. Er galt ihnen als ein Sinnbild der Fruchtbarkeit.



Walnuffe (offen und gefchloffen).



Mus dem Rheingau: Rechts ein Walnufbaum. Oberes Bild: Winterzweig eines Walnufbaums.

Benn bei einer Soch= zeit die Braut das Brautgemach betrat, dann wurden unter die anmesenden Bafte Balnuffe verteilt,um die Fruchtbarteit über das junge Baar her= abzufleben. Mit ge= wiffen Abanderun= gen hat sich dieser Brauch bis zum heutigen Tage er= Gelbst in halten. gemiffen Begenden unferes Baterlandes bringt man ein rei= ches Erntejahr an Balnüffen mit rei= chem Rindersegen in Busammenhang.

Dorfeingang.

Um zahlreichsten sind die Walnußbäume gegenwärtig noch in Süddeutschland vertreten. Namentlich der Schwarzwald birgt noch eine stattliche Unzahl. Das prächtige alte Schwarzwaldhaus ist ohne den schattenspendenden Nußbaum vor seiner Tür oder am Bactosen kaum denkbar. Ub und zu sindet man auch im Schwarzwald noch einen wirklichen Walnußhain. Auch im Essatz und in der Psalz gibt es noch viele Walnußbäume. In den übrigen Gegenden unseres Baterlandes wird der Nußbaum seltener angetroffen. Im weingesegneten Rheingau kommt er noch zahlreich vor und gereicht der Landschaft zu

einer hervorragenden Zierde. Auch im nördlichen Deutschland dürste er auf kalkhaltigem Boden noch ein gutes Fortkommen sinden.

Unnötig, über den Wert des Nußbau= mes viele Borte zu machen. Daß die Früchte ein gefundes, mohlichmeden= des Obst liefern, meiß jeder. Samen finden auch zur Ölbereitung Ber= mendung. Sie ent= halten bis zur Sälf= te ihres Gewichtes fettem an

Das Nußöl ist ein feines und beliebtes Speiseöl, das namentlich in der gegenwärtigen Zeit sehr teuer bezahlt wird.

Bon dem Nußbaum kann man fast alles verwerten, selbst die bittere Schale, die die Früchte umgibt. Sie liesert ein gutes Gerbematerial. In unreisem Zustand wird sie mit den Nüssen in viel Zucker eingemacht. Auch der aromatische Nußlitör hat seine Liebhaber. Das größte Interesse beansprucht jedoch in gegenwärtiger Zeit das Nußbaumholz, denn es liesert die besten Gewehrschäfte, ausgezeichnet durch ihre Widerstandssähigsteit, wie sie von keiner anderen Holzart erreicht wird.



Der alte Walnufbaum an der Dorfftrage.



## Das deutsche Wunder.

Roman von

Rachbrud verboten. 25. Fortfenung und Schluf.

### Rudolph Girat.

Ameritanifches Coppright 1916 by

Schjelting stand allein mit dem Panflawisten und dem bewaffneten, finsteren Muschift hart an dem Abgrund in dem dicken, totenstillen Nebel. Es schien ihm, als seien sie drei die letzten Menschen auf der vom Krieg in nichts verwandelten Welt. Seine Stimme war plöglich heiser vor Schrecken.

"Wo ift Schiraj?"

"Geduld! Bliden Sie nach vorn, Euer Hochwohls geboren! . . . "

"Er fann doch nicht vom Feind herkommen . . . ."
"Er ift überall . . . "

Schjelting bob bas vergerrte Beficht.

"Ich höre seine Stimme ganz deutlich da hinten . . . im Schützengraben . . . ."

"Sie täuschen sich, Nitolai Wassiljewitsch . . ."
"Und Morstois Baß! Wie tommt er hierher?"
"Er ist es nicht . . ."

"Er muß im Automobil an mir vorbeigefahren fein . . . laßt mich zurud . . . "

"Still . . . Erbarmen Sie fich . . . der Feind bort uns ja . . . "

"Zurück . . . ."

"Beruhigen sich Euer Hochwohlgeboren . . ."

"Warum machst du dich schußfertig . . . um Gottes willen . . . ?"

"Um den General zu schützen! . . . Da kommt er ja auf uns zu . . . "

"Bo denn . . . wo?"

"Da vor uns . . . vom Feinde her . . . . Er ist ein Falke . . . Ihm tun die Rugeln nichts . . . "

"Ich kann ihn nicht sehen . . ."
"Der Nebel ist zu dicht . . . Beugen sich Euer

Nitolai von Schjelting wollte sich umwenden. Bor sich sah er Korsatoffs entschlossens und beinahe leidendes Fanatikergesicht. Ein jäher, schlenkernder Handwirt des Panslawisten zu dem Unteroffizier hin, als scheuche er eine Fliege: "Nun, Bruder: Mit Gott!"

In den Schützengräben hinten drehten sich einen Augenblick horchend bärtige Köpfe. Das kurze, scharfe "Beng" vor dem Drahtverhau war der erste Schutz dieses Morgens. Die Posten auf dem Auftritt spähten durch den Spalt der Schutzschler.

"Ber ichießt denn da vorn?"

"Rommen die Deutschen?"

"Nein. Es ift nichts!"

"Es ift ja alles did voll Nebel, Brüder . . . "

"Noch ift Nebel. Aber bald haben wir hellen Tag."

Das Licht kam. Ein grauer Winterhimmel wölbte sich über der Welt. Nikolai von Schjelting schaute noch einmal zu ihm auf, allein am Fuß des Ries-hangs, wo ihn niemand sah, einsam im leeren Todesland zwischen den beiden Linien, und das war seine letzte Erkenntnis: Der Krieg . . . mein Krieg . . . ich habe ihn gerusen . . da ist er . . . geht über mich hinweg . . . und all das hinter mir . . .

Im ruffifchen Schugengraben, vierzig, fünfzig Schritte entfernt, raunte es. Er glaubte, den Bag Schirajs zu unterscheiden, die Stimmen der anberen, mahrend seine Mugen sich in dem fahlen Nichts über ihm erlöschend verloren. Durch diese Leere fentte fich ein pfeilschnelles Seulen wie ein Raubvogel auf die Ruffenschanze dahinten, frallte fich ein, schleuberte mit einem Donnerschlag Schnee, Erde, Basqualm, Bretter, Draht und Menichen firchturmhoch in die Luft, spielte da oben mit dem Ropf des Generals Schiraj, dem Rumpf des hofmeifters, den Bliedern des Unteroffiziers, den Fegen des Banflawiften und hüllte vergrollend den Greuel in ichmugigen Rauch. Aber ichon rafte ber nächfte ber ftahlernen Stofvögel heran. Schwärme von ihnen schwirrten unsichtbar aus unbefannter beutscher Ferne. Es waren die Donner des jungften Berichts, unter denen an diefem Februarmorgen Nitolai von Schjelting beim Beginn der Binterschlacht von Masuren in das Nichts hinüberging. Ungeheure Leiterwagen raffelten am himmel, Balfische durchzischten das Luftmeer, Riefen gurgelten fich und wieherten in den Bolfen, Schiffssirenen heulten, Gaffenjungen pfiffen schrill burch die Finger, Teufel johlten, Byflopen hämmer= ten in wildem Tatt auf dröhnendem Umbog, und brüben, in den Ruffenlinien, verwandelte fich jah das Toben des unfichtbaren mutenden heers in auffprigenden weißen Schnee und auffliegenden schwarzen Qualm, in aufschießende rote Feuerzungen und ftille feldgraue Sügel von Menichen, in einfturzende Erdhöhlen, flaffende Rrater, betrunten umtippende Mammutfanonen, fich langiam perneigende Rirchturme, in der Luft tangende Baume.

Tagelang und tageweit, von Lasdehnen bis hinter Lyd, donnerte die Winterschlacht. Schjelting hörte es nicht mehr. Er hörte nicht mehr das Hurra, mit dem fie alle durch den Schnee herankamen, die er in Nord und Süd in Deutschland geschaut, grau, unsermeßlich, unaushaltsam anschwellend wie das graue Meer zur Stunde der Flut, und über ihn und den Schanzenbrei wegwogten gen Osten, den Russen nach.



Dann, viel später, sagte eine Stimme: "Die Riesgrube da kommt uns gerade zugut! Da liegt ohnedies einer drin!"

Es waren deutsche Landsturmmänner. Sie hatten ihre Gewehre in Pyramiden gestellt und die Pfeifen im Bart. Sie trugen die fteifgefrorenen toten Ruffen aus den Schützengraben und fentten fie auf den Grund des Abhangs, auf dem Schjelting lag. Die Mufchits tamen zu ihm herab und leifteten ihm, der fie in den Krieg geführt, im Tode Gefellschaft. Einer nach dem andern legte fich auf ihn, fie bedecten ihn, türmten sich über ihm mit ihren feierlichen und ftarren, groben Gefichtern. Die menschgewordene und wieder erftorbene breite ruffifche Erde murde fein Grab! Die unzähligen machten auch ihn zur Bahl, die Namenlosen löschten seinen Namen, schieden ihn aus der Erinnerung aus als einen Berichollenen, von dem niemand mußte, wo und wie er fein Ende gefunden.

". . . Morjen, Leute!"

"Guten Morgen, Erzelleng!"

Der weißhaarige, blißäugige Preußengeneral, der, die Zigarre im Mund, die Autobrille über dem Mühenrand, die Hände in den Manteltaschen, von der Chaussee her mit seinem Stab über das Feld kam, war sehr guter Dinge. In seinem Abschnitt hatte die Geschichte geklappt. Überall. Fern, gegen Süden hin, tönten noch in langen Abständen die letzten Donnerschläge des verhallenden Wintergewitters.

Der Generalftabsmajor Ifebrint trat, die Rechte an dem Helm, an den Kommandierenden heran.

"Haben Sie die Tagebücher bei sich, die man da oben in dem Mörsertrichter bei dem russischen General ohne Kopf gesunden hat?"

"Jamohl, Erzelleng!"

"Das Zeug scheint mir doch sehr wichtig. Namentlich auch in politischer Hinsicht. Um besten ist es, Sie fahren mal selbst rasch zurück und bringen es dem A. D. K. In ein paar Stunden sind Sie ja wieder da!"

"Bu Befehl, Erzelleng!"

Der Major Jebrint jagte in offenem, feldgrauem Rennwagen gegen Westen. Leichtverwundete Ofsiziere suhren, soviel Platz war, dichtgedrängt mit versundenen Köpfen und Armen mit. Der Chaufseur vorn in seinem langen Mantel von chinesischem Ziegenhaar blies auf dem Horn unaufhörlich das Oberkommandosignal: Straße frei. Nur so kam man, rechts den nicht endenden Kolonnen entgegen, links an dem ebenso endlosen Strom der Gesangenen vorbei. Stunde um Stunde, über Hügel und Täler floß die sahlbraune, pelzmüßige Flut. Sie wanderten auf allen Wegen, soweit nur rechts und links das

Auge reichte . . . Fern am Horizont noch fpann sich in unwahrscheinlicher Länge ber entwaffnete ruffische heerwurm. Die Balber lebten und entfandten aus ihrem Didicht taufendföpfige, hohläugige, von fern ichon die Sande hochhaltende Serden brauner hungerleider. Urmeeftabe ftiegen unvermutet aus den Gumpfen und tamen, die Gabel in der Sand, beran, die einen dufter den Blid am Boden, die andern froh lachend und schwagend. Batterienweise ftanden mit zerschmetterten Schutsichilden und verbeulten Lafetten die genommenen Beschütze am Beg. Nahe der Stadt murde das Gewimmel der Gefangenen zu einem braunen Meer. Die Offiziere fuhren fast als die einzigen Deutschen durch diese Tausende von struppigen Röpfen und Rerlen, von denen feiner an Widerstand dachte. Nur ein stilles Beminfel: "Biffele Brot . . . biffele Brot . . . "

"Maul halten! Braken meg . . . "

Am Weg stand eine von den Russen in die Luft gesprengte Kirche. Ausgebrochene Särge davor, deren sterblichen Inhalt sie in den Teich des sinnlos eingeäscherten Dorfs geworfen hatten. Ostpreußischer Landsturm zog vorbei, sah die Greuel der Kosaken. Frisch und grimmig klang sein Gesang:

"O hindenburg, o hindenburg, wie ichon find Deine hiebe . . . "

und fern noch, in der Gile des Marsches hinter dem Sieg her:

"Dein Lorbeer grünt zu jeder Zeit, im Winter auch, wenn's friert und schneit . . ."

In der Stadt hingen zwischen zerschossenen Häusern und verkohltem Gebält die schwarzweißeroten und die schwarzweißen Fahnen. Bon allen Türmen läuteten die Glocken die letze Befreiung Ostpreußens ein. Der Quartiermeister mußte lauter als gewöhnlich sprechen, während er die russischen Schriftstücke in Empfang nahm.

"Danke fehr! Sonft noch etwas?"

"Nein, herr General!"

"Fahren Sie gleich gurud?"

"In einer Biertelstunde. Ich möchte nur noch jemand guten Tag sagen!"

Der Major Isebrink ging in die Seitenstraße hinter dem Rathaus, in dem die Telegraphenapparate des Oberkommandos tackten und durch Duzende von Telephonen alle die vielen Besehle und Meldungen schwirrten.

Gegenüber lag das Garnisonlazarett. Die Köntgenmaschinen knatterten und ließen ihre Regenbogenlichter zucken, die Köntgenfräulein hantierten wie im tiefsten Frieden, Ussistenten in Laboratoriumskitteln und junge Medizinerinnen saßen im Raum nebenan über Mikroskopen und Serumpräparaten, wie es Isebrink aus Wiesbaden vom Nachbarhaus seiner Eltern her kannte, und eben, als er eintrat, sagte



Exzellenz Tillesen ruhig als beratender Hygieniker der Armee und rückte die Brille auf dem stillen, graubärtigen Gelehrtengesicht zurecht: "Es sind immer noch zwei Typhussälle in dem Abschnitt. Rostiere es doch einmal, Inge! . . . Man muß mit dem betressenden Generaloberarzt sprechen, ob es sich nicht machen läßt, daß alle Leute ihre Stieselssohlen vor dem Berlassen des Schützengrabens desinsizieren . . ." Und wieder begriff der Major, der aus der Schlacht kam: Ganz Deutschland war in den Krieg gezogen . . Hinter der Front stand ein zweites Heer, hinter der Kriegskunst die angewandte Wissenschaft, unbesiegbar war sie. Deutschlands Hirn so unüberwindlich wie seine Faust. Er begrüßte und tüßte seine Frau.

"Na — da bin ich... aber nur auf 'nen Sprung... Wie mir's geht?... Das siehste ja: samos... Und draußen geht's auch samos! Und das ist die Hauptsache..."

"Bott fei Dant . . ."

"Aber es ift immer noch erft ber Anfang, Kind! Wir haben noch viel vor uns!"

"Wir ichaffen's!"

"Wir schaffen's! Sehr richtig! . . . Und nu Schluß . . Ruß . . nee . . nee . . nee . . hier Rlebenbleiben ist nicht . . . Sonst wird mein Brotherr ungemütlich . . . Auf Wiedersehen, du Liebste du . . . "

Er sprang wieder in das Auto, sah nach der Uhr: "Na los, Kind Gottes! Warum nicht über den Marktplatz?"

Aber da fah er felbst: da war tein Durchtommen. Den füllte an den häufern rechts und links ein brauner, ftumpfer, ftiller Gumpf von gefangenen Ruffen, in der Mitte ein grauer, braufender, jubelnder Bildbach von deutschen Rriegern. Sie umftrudelten etwas, fie hoben die Hände, fie fangen, jauchzten . . . Ifebrint fprang im Bagen auf, und auch über fein feldgebräuntes Beficht glitt ploglich eine milbe, strahlende Freude. Die Autoreihe da vorn wies am Rühler nicht die vier schwarzweißen rotgerahmten Bürfel des Oberkommandofahnchens, nicht einmal die Unfangsbuchstaben des Oberbefehlshaber Oft, fonft hier, bei der Bacht an der Beichsel, das Sinnbild Befehlsgewalt. höchster Eine Purpurftandarte flatterte über den grauen Selmen, dem taufendftimmigen hurra. Raifer Wilhelm ftand inmitten ber Seinen, der Rriegsherr inmitten des herrlichften Seers aller Bolter und Zeiten.

Lange schaute der Major Isebrink hinüber. Dann besann er sich, daß es für ihn höchste Zeit war, weiterzukommen. Er suhr durch eine Nebengasse. Aber auch da standen die Menschen und schwenkten die Hüte und drängten sich, um von sern den Kaiser zu sehen. Er beugte sich stehend in dem Wagen vor, und da die Ostpreußen in ihrem Jubel der Besreiung nicht auf ihn achteten, sprach er, ohne es zu wissen, das Geheimnis seiner Zeit und seines Bolks und seines Sieges: "Bitte, sassen Sie mich durch: Ich muß in den Dienst!"

Ende!

## ~≈ Das neue Sommerfleid ~≈~

Sierzu 7 Aufnahmen von E. Schneiber.

Alle Unfeindungen tonnen den Lauf der Mode nicht hemmen. Trogdem haben die eindringlichen Borftellungen von berufener Geite den Erfolg, alle Ubertreibungen auszumerzen. Und wenn jeht noch erreicht wird, daß die Beite der Rode gemäßigt wird, fo burfte gegen die einfachen hubschen Formen, die in Diefem Sommer vorbildlich fein follen, tein Ginfpruch mehr erhoben werden. Es gibt eine Unmenge Materialien im Lande, die mit beftem Billen feinen anderen 3meden verwendbar gemacht werden tonnen als ber hübschen Rleidung unserer Frauen. Weit mehr, als in Laienfreifen angenommen wird, befleißigen fich die Schöpfer und Lenter der deutschen Mode, nur folche Stoffe zu verarbeiten, die nur diefem und feinem anberen 3mede dienen fonnen. Bor allen Dingen verwendet man fehr viel Seide als Erfat für leichte wollene Bemirte, und man findet Formen, ju denen felbft diefes Material nur in fehr geringen Quantitäten verarbeitet ju merben braucht. Man fann, feitdem der weite Rod jum herrichenden Top des Modenbildes 1916 geworden ift, nicht plöglich abichwenten und einen engen Rod mit Gewalt durchzubringen fuchen. Man fann nur, und das geschieht auch in verständnisvollen Rreisen, der nun einmal angenommenen Moderichtung folgen

und sie in gemäßigter Beise nacharbeiten. Das Märchen von dem weiten Rock wird ja auch übertrieben, nur eine ganz kleine Schicht der Bevölkerung trägt den Rock fünf die sechs Meter weit im Durchmesser, sonst begnügt man sich mit zweieinhalb die drei Weter. Sind geschickte Hände am Berk, so sehen diese Röcke genau so modern aus wie die, in deren Falten sich die unnützen Stoffmengen bauschen.

Betrachten wir zum Beispiel das dunkelblaue Mantelkleid aus halbseidenem Rips (Abb. 3), so wird jede mit der Schneiderkunst einigermaßen vertraute Frau ertennen, daß dieses durchaus auf der Höhe modischer Unsprüche stehende Rleid keine enormen Unsorderungen an das Material stellt. Das in einem Stück gearbeitete Kleid wird durch einen von schwarzen Litzen eingesaßten Gürtel lose zusammengehalten. Statt der Taschen sind schwarzseidene Einfügungen, von einsacher schwarzer Stickerei umgeben. Die gleiche Stickerei schmückt Border- und Kückenteile und die Armeinsassung. Das Ganze macht den Eindruck, als ob unter dem blauen Ueberkleid eine schwarze Bluse getragen würde.

Auch das hellfarbene Rleid (Abb.2) — es besteht aus sandfarbenem Tuch — ist nicht zu anspruchsvoll in bezug auf Stoffverbrauch. Unter den Quersalten des



Leibchens schimmert weinrote Seide. Mit we.nroter Seide find auch die Knopflöcher am Rod eingefaßt. Gehr hübsch und graziös fällt die Belerine, diefer reizvolle Zusatz des modernen Unzugs.

Die Pelerine tritt häufig an Stelle der Jade und liefert eine höchst anmutige und zugleich praftische Er= ganzung und einen Erfat für die Jacke.

Mus blau in blau farierter Seide ift das flotte Stragenfleid gearbeitet (Abb.1). Die Streifen treten dadurch hervor, daß glangend und ftumpf wechselt. Der hohe Miedergürtel ge= hört zu den charafteristischen Mert= malen der Sommermode. Er ift auch fehr zwedmäßig, damit Rod und Rragen wie ein Ganzes wirfen fonnen. Un



1. Strafenfleid mit Pelerine aus buntelblau.tarierter Geibe.



2. Sandfarbenes Tuchfleid mit Belerine und meinroter Seidenverzierung.

der rund geschnittenen Bele= rine ift ber Saum nach unten umgelegt. Das Leibchen dieses Rleides besteht aus dunkelblauer, von Spigen unterlegter Seidengaze, mährend die Uermel wiederum aus der gleichen Seide wie Rock und Pelerine gearbeitet find.

Der Geschmad der Bieder= meierzeit flingt in unendlichen Barianten in der heutigen Mode wieder. Einfache und geputte Rleider wiffen mit gutem Sinn und Berftandnis dieser Mode aus vergangenen Zeiten ihr Bestes abzulauschen. Das graue Seidenfleid (Ubb.5), das diefer Geschmadsrichtung entspricht, ift mehr für elegante Zwede als für den schlichten Alltag. Die blusige Jade hat ein frauses Schößchen, um das sich die charafteristischen

Rüfchen der Rleider unferer Großmütter ziehen. Statt eines Rragens oder der Belerine finden mir hier ein leicht geschürztes Brufttuch, eben= falls von Ruschen umfaumt, die auch in gleicher Beise dem Rod gur Ber= schönerung dienen. Im allgemeinen werden Rleider im Biedermeierge= schmad in dunkelbraunen, grünen oder veilchenfarbenen Schattierungen gearbeitet.

Es ist nicht erstaunlich, daß man in diefem Sommer eine ausgesprochene Borliebe für garte Farben an den Lag legt. Man fehrt bei Rleidern, Süten und Mänteln zu den Paftellfarben zurud und wird fehr viel elfenbein= farbene und weiße Rleider feben. Gin besonders gelungenes Modell der weißen Richtung (Abb. 4), das durch die



3. Mantelfleid aus bun elblauem Seidenrips

Digitized by Google

mit Stiderei und feibenen Mermeln.

Einfügung einer gestreiften Seidenweste ein wenig pitant wirtt, hat eine gerade fallende Jacke, die an den Seiten geschnürt wird. Diese Schnurverzierung wird gern angewandt. Die gestreiste Seide wiederholt sich auch an dem Kragen, und zwar ist er außen damit belegt, so daß sie, wenn der Kragen zurückgeschlagen wird, nur wenig sichtbar ist. Die Jacke ist ganz mit gestreister Seide abgesüttert,





4. Lintes Bild:
Roffum aus weißem leichtem Wollftoff
mit feitlicher Berichnurung und farbig geftreiftem Ausput.
5. Oberes Bild:
Graufeidenes Jadenkleid im Biedermeierfil.





6. Die Streifenmode: Geftreiftes Aleid mit blauem Miedergürtel.

insbesondere auch die Armel, die diesen Schmuck an jener Stelle sichtbar werden lassen, an der die Armel geschlikt sind.

Man tann in diesem Sommer von einer großen Streifenmode überall begegnen uns sprechen. ichmale und breite Streifen, und zwar tritt diese Borliebe in allen Stoffen deutlich zutage. Man beichrantt fich bei ben Streifen jedoch nicht nur auf die üblichen Bufammenstellungen wie blau-weiß, schwarzweiß, sondern erfreut sich der guten Rameradichaft von blau und duntelrot, blau-grün, lila-schwarz und dergleichen mehr. Dem Ginn für prattische Erwägungen mögen auch die Busammensegungen der verschiede= nen Bewebe entspringen, die jedoch den Rleidern felbft nur gum Borteil gereichen.

Das beweist auch das Kleid aus grau-blau gestreistem Schleierstoff mit dem blauen Miedergürtel (Abb. 6) und das weiß-lila gestreiste Kleid mit dem Etagenrock aus stumpser lila Seide (Abb. 7). Dieses Kleid zeichnet sich noch durch ziemliche Einsachheit aus.

Schluß des redaktionellen Teils.



7. Die Streifenmode: Cla-weiß-geftreiftes Rleid mit Etagenrod.

## Mas nehmen die Aerzte?

Nachdem ich selbst eine schwere Blinddarmentzundung mit folgender Operation durchgesmacht hatte, stellte ich Dersuche mit den mir gütigst zur Derfügung gestellten Biomalzproben an mir selbst an. Erfreulicherweise kann ich nun berichten, daß ich mit Ihrem Fabrikate sehr zusrieden bin. Der Appetit, der gänzlich darniederlag, besserte sich zusehende, und

die Kräfte hoben sich schnell

nach dem Gebrauch von Biomalz. Dr. ft. Sch.

Ich habe das Mittel bei meiner Frau und

meinem 11/2 jährigen Jungen an= gewandt. Bei letterem namentlich itt eine ganz auffallende Gewichts= und Kräftezunahme eingetreten.

Die Baut mird frifter

und roter.

Er hat anfangs etwas Abneigung gegen das Mittel gehabt. Jett nimmt er es so gern, daß ich Not habe, es ihm wegzunehmen. Der Appetit ist brillant, sowohl bei meiner Frau wie bei dem Jungen. Dr. 1D.

Mit den mir zugesandten Proben von Biomalz, welche ich selbst genommen habe, und zwar als kranker, war ich sehr zufrieden; es

schmeckt febr angenehm

und war bekommlich und nahrhaft. Dr. C. R.

lch teile Ihnen mit, daß ich Biomalz bei einer schwächlichen Dame angewendet habe. Die Betreffende war durch eine Operation sehr heruntergekommen. Die 5 Büchsen Biomalz hoben das Allgemeinbefinden sehr günstig und verursachten eine

Gemichtszunahme

7.-Turm

von einigen Pfund infolge gesteigerter Eß= lust. Sanitätsrat Dr. K.

> Besten Dank für die Übersendung des Biomalz, welches meinen Kindern sehr gut bekommen

> ist. 1ch werde es gern weiter versordnen. Dr. k.

Die Zeitschrift "Deutscher Gesundheitslehrer" kann kostenlos bezogen werden von Gebr. Patermann, Teltow-Berlin 1.

Digitized by GOOGIE



## Der lette Freundesdienst

Pharmakon-Gesellschaft Fabrik Frankfurtam.

Runftblatt nach einem Gemälde von Rudolf Eichstaedt



Sandpressen-Kupferdruck, Bildgröße 54:78 cm, Papiergröße 90:120 cm, einfarbig 20 M., farbig gedruckt 50 M. Sandpressen-Kupferdruck, Bildgröße 34:49.5 cm, Papiergröße 66:85 cm, einfarbig 8 M., farbig gedruckt 20 M. Bierfarbendruck, Bildgröße 26:38 cm, auf Kupferdrucktarton mit unterlegtem Chinapapier, Kartongröße 56:73 cm, 2 M. auf schwarzem Karton, Kartongröße 34:49.5 cm, 1 M.

Der Bezug erfolgt durch jede Buch- und Kunsthandlung ober auch gegen Voreinsendung des Betrages bzw. unter Nachnahme direlt von der Berlagshandlung

August Scherl G. m. b. S., Abteilung Runstverlag, Berlin GB 68

ibriich nehmen, einen Betriedsmaschinenthy, den es seinerzeit von England in der beicheidenken Korm übernommen hat, dis zur höchsten Vollstommenbeit ausgebildet zu haben: Es ist die Dampsmaschine im Zusammendau mit dem Keisel: "Die Lotom ob ile". Alls Betriedskraft für elettrische Bentralen wird nach wie vor die altbewährte Dampstraft

als wirtschaftlich und betriebstechnisch unersetz bar angesehen und geschätzt. Sind doch ihre Bor-teile zu bedeutend und einschneidend für die Aufrechterhaltung eines rentablen und insbe-sondere unter allen Umständen zuberlässigen Bejondere unter allen Umständen zwerlässigen Betriebes. Daß für sleine und mitster Fentralen und jonstige Betriebsanlagen die Losomobile ein so ansgedehntes Anwendungsseld gesunden hat, ist vor allem durch ibre außerordentliche Betrindsslichsteit infolge des Wegsalls der Rohreitungs. Barmeverluste zwischen Kessel und Waichine begründet. Weiterhin spielen sehsel und Waichine begründet. Weiterhin spielen sehsel duch die Einsacheit und lebersichtlichkeit der ganzen Anlage dei Zulammenhang von Kessel und Waschine sowie die Berringerung der Unlages, der Bedienungs- und der Betriebssossen



Cotomobil-elettrifche Fabritgentrate

Präzisions-Augeliager-Werte Jidsel & Sachs in Schweinfurt a. M.
Reues Waschinenhaus (als Erweiterung der bisherigen Krastanlage) mit 2 Lanz'schen Besthampf: Berbund-Lotomobilen mit Bentilsteuerung "Spstem Lenk". Leistung 500—6.0 PS bzw. 580—750 PS. Dirette und starre Kupplung mit Wechselstromgeneratoren.

Gallensiein-, Nierenstein-, Griess-, Leber-Erfolg ohne Operation und ohne Diät: 1/2, Fl. 4.50, 1/1 Fl. 8.50 unter Nachnahme. Antigallin-Werk, Friedrichshagen i. d. Mark. — Prospekte gratis.

eine nicht unweientliche Rolle bei ber 2 Lofomobile als Betriebstraft für elet Bentralen.

Zentralen.

Es darf als ein wertvoller Borzug der Lanz'ich en Heihdampf Werbund.
Lotomobilen (mit Bentusteuerung System Lenty) angelprochen werden, daß die spezielle Urt ihrer Kurbelwellenlagerung auf besonderen Lagerstützen (bzw. dei Maschinen über 400 PS Leistung auf besonderen Lagerständern) ohne weiteres die dirette, ft arre Kurpellung von Maschine und Generator gestattet. Es ist also bei den Lanz'schen Losomobien nicht erforderich. weistere dies in den Lanz'schen Losomobien nicht erforderich. weistere elastiver den Lang ichen Lotsonivolleri nicht erfoberlich, wischen Generator und Maschine eine elastische Kuppelung einzuschalten. Dadurch wird das ganze Aggregat wesentlich billiger und kürzer, außerdem lann das Gesant-Schwung-nioment von Lantpfmaschine einicht. elettr. Generator sür die Regulierung voll ausgenutzt

werden. Die Seinterung bbu ausgenast werden. Die Heinrich-Lanz-Werke in Mannheim, die 5000 Arbeiter und Beamte auf einem geschlossen Fabrikareal von 410,000 gm beschäftigen, liefern jöhrlich über 2000 Lofomobilen für alle Betriebszweige. Der Gesamtabsat Lanz'icher Lofomobilen beträgt bereits über 1,400,000 PS.

Niemand hat gesunde Beine geblie- Schwere Leiden häufig die Folge vernachlässigt. Krampfadern. Bei Haut-und Beinleiden aller Art, Rheuma, Gicht, Ischias verlangen Sie Broschüre:

Lehren u. Ratschläge v. Sanit.-Rat Dr. R. Weise & Co., Hamburg I W.

## Kriegs-Briefmarken

Deutsche Post in Belgien, 3, 5, 10, 25 C. 65 Ph., gest. 35 Ph., schone Briefstücke M. 1.—50, 75 C., 1 Fr., 1 Fr. 25 C., 2 Fr. 50 C. M. 7.— gestempelt M. 8.50 Deutsche Post in Russ-Polen, 3, 5, 10, 20, 40 Pl. M. 1.35, auf Brief M. 1.50

3, 5, 10, 20, 40 Pf. M. 1.35, auf Driet M. 1.50
Deutsche Post im Osten (Litsuen, Kurland)
3, 5, 10, 20, 40 Pf. M. 1.35, auf Brei M. 1.75
Osterr, Ungar, Türkische Kriegsmarken nach Liste
1000 versch. Marken M. 1.20, — 100 Überse M. 1.35
24 Türkei 80 Pf., 20 Persen M. 1.50
Outsche M. 1.35
40 deutsche Kol. M. 2.75 Leiteg und



Albert Friedemann LEIPZIG, Härtelstraße 23/18.

## Kaufmännisches – Magerkeit 🛖 Personal Schöne, volle Körperformen, imponierendes Aeußeres bei Herren u. Damen durch unser preisgekröntes "Ab und in". Bestes Kervennährpräparat. Goldene Medaille. In kurzer Zeit bis 30 Pfund Zunahme. Unschädlich. Garantieschein. Zahlreiche Dankschreiben. Preis 2 M., 3 Kartons (z. Kur erforderlich) nur 5 M. Diskrete Zusendung. Dr. Schäffer & Co. G. m. b. H., Berlin 50, Friedrichstraße 9.

u. Kranken-

fahrstühle

aller Art. Erstklassige

Ausführungen. Mäßige Preise.

findet man durch eine Anzeige im Berliner Lokal-Anzeiger"— dem Offiziellen Publikationsorgan der Aelte-sten der Kaufmannschaft zu Berlin und der Zulassungsstelle der Berliner Börse

Louis Krause

Leipzig-Gohlis 20

Spezialfabrik moderner Selbstfahrer

Jllustrierter Katalog gratis und franko.

für Sammler gratis. August Marbes, Bremen

## Echte Briefmarken billigst-Preisliste A Wollen Sie

elegant u. billig gekleidet gehen? Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig getragene Kavaliersgarderoben. Risiko ausgeschlossen! MUENCHEN, Buttermelcherstr. 5.



gung lästiger und unschöner Gesichts-haare. Garantiert unschädlich. Preis M. 3.50.

## Häßliche Sommersprossen

und andere entstellende Teintsehler sowie Haut und Nasenröte beseitigt garantiert unschädlich sotort mein bewährtes Probat. Preis M. 2.00.

Kataloge gratis und franko.

Frau Th. Fischer, Berlin-Wilmersdorf12, DetmolderStr.10.



10 versch: Deutsche Kriegsmarken 3 Mark 75 verschiedene Balkan... mur 2 Mark 30 verschiedene Altdeutsche nur 2 Mark 22 verschiedeneDeutsche Kolonien 2 Mark 1000 g. gem. aller Erdteile "nur 1 Mark Preisliste gratis Paul Siegert, flamburg 36.



## Der Tag wird zur Stunde die Stunde zur Minute

wenn Sie Ihren Angehörigen im Schützengraben ein

## Saltaspie

schicken.
Es wird nach neuer Anregung aus dem Schützengraben mit Würfeln gespielt und kann von jedem sofort gespielt werden. Es ist so interessant, daßkeine Langeweile und trübe Gedanken aufkommen und die Zeit bei diesem interessanten und anreizenden Spiel dahinfiliert. reizenden Spiel dahinfliegt. Würfel liegen jedem Spiele bei.

Salta-Versand, Hamburg 39

Bettnässen Erfolgreiche Befreiung. Alter- und Geschlechtsangaben. Auskunft ums, diskr. Margonal, Berlin, Fidicinstraße 3s.



Briefmarken, 30,000 verschiedene seltene, gar. echt, auch Postkarten, versende auf Verlangen zur Auswahl ohne Kaufzwang mit 40-60 % unter allen Katalogpreisen. Prof. Max Hauser, Wien II, übere Bonaustr. 45.

0

Senfs Briefmarken-Journal

rosse illustr. Satspreislitet dazu grat.

Kriegsmarken. (Von 5 Mt. an franko
(Von 5 Mt. an fr

### AKTIENGESELLSCHAFT MIX & GENEST TELEPHON- UND TELEGRAPHEN-WERKE BERLIN-SCHÖNEBERG

Klingelanlagen Telephonapparate für Haus und Post

Galvanische Elemente Kaffenficherungsapparate gegen Einbruch und Feuer

Preisliste kostenlos!

Digitized by GOOGIC

PRINCETON UNIVERSITY

Blitzableitermaterial

Alkalisch-schwefelhaltige Kochsalzthermen (31,2) Weltberühmt seit vielen Jahrhunderten als wirksamstes Heilmittel gegen: Rheuma / Gicht / Jschias / Katarrhe (Ansieckende Krankheiten werden nicht behandelt)
Sommer- und Winterkuren
und Winterkuren Nommer und Winterkuren
Musterhafte neue Kur und Badeanlagen:
Kurhaus, Palasihotel "Aachener Quellenhof" m
enschliebendem Badehaus, Trink- und Eröffnung
Eröffnung Wandelhalle.

Palasthotel...Hachener Ouellenh

Deutschlands vollkommenste Hotelanlage

200 Parkzimmer, 75 Badezimmer • 16 abgeschlossene Wohnungen Herrliche staubfreie Lage im neuen Kurpark

Für Feldzugteilnehmer besondere Ermäßigungen

Ausführl Anzeigen durch die Aktien-Ges für Kur- u. Badebetrieb der Stadt Aachen.

## ,KAISERBRUNNEI

bestes Tafelwasser - Aachener Thermal-(Kaiserbrunnen) A.-G. Aachen.



## Keinige

## Antlitz

glanz u gramz u. mrtesser: rickei, sommer-sprossen, grossporige, höckerige u. löcherige Haut meist über Nacht oder in wenigen Tagen. Er macht jeden Teint zart, weiss u. rein. Preis 2 M. 50 exkl. Porto. Hortense de Goupy, Berlin-Halerses 5. Bornstedter Strasse 8

Krankenfahrstüble N Krankenmöbel jeder Art liefert die Spezialfabrik **Richard Maune** 

Dresden-Löbtau 9

En jed. größ. Stadt w. Verkaufst, nachgew





Direkter Versand nach allen Weitteilen



"Benefactor" schultern zurück, Brust heraus!

bewirkt durch seine sinnreiche Konstruktion

sofort gerade Haltung schwerde u. erweitert die Brust!



Für Herren und Knaben gleichzeitig Ersatz für Hosenträger.

Preis Mk. 6. – für jede Größe. Bei sitzender Lebensweise unentbehrlich. Maß-ang: Brustumfang, mäßig stramm, dicht urter den Armen gemessen. Für Damen außerdem Taillenweite. Bei Nichtgefallen Geld zurück! Man verlange illustrierts Broschüre.

E. Schaefer Nchf., Hamburg P33



Gummistrümpfe,

Leibbind., Gradehalt. u. elektr.App. etc.etc. zu billig.Preis. d. Josef Maas & Co. G.m.b.H., Berlin 82, Oranienstr. 108. Offert. erbeten.

🛖 Magere Damen 🛖

gegen Ruckporte diskret mit, wie reelles, empt., nicht for- men erhä.t. man darch ain zu taures Mitt. I volle For-Prau J. Krien, Köln 346, Maybachstr. 8.

dicht flaut!



Der Mench in körperlicher, egistiget und sexueller Beziehung (Entstabung, Entwicklung Körperhau, Fortpflanzung) wird besprochen in "Ruschan: Menschenkunde". 83 Abbildg. Gegen Voreins, vom M.3.—zu bez. von Strecker & Schröder, Stuttgart W

und lästiger Haarwuchs kann einzig und allein nur durch Anwendung der neuen amerikanischen Methode, ärzt-lich empfohlen, radikal und für Immer beseitigt werden. Deutsches Reichspatent Kr. 196617. Prämiert Goldene Medaille Paris, Antwerpen. Sofortiger Erfolg durch Selbstanwendung und Unschädlichkeit wird garantiert, sonst Geld zurück. Preis M.5.— geg. Nachn. Nur echt durch den alleinigen Patentinhaber und Fabrikanten Merm. Wagner, Cöln 24, Blumenthalstr. 99.



## Mars-Gamasche

Anerkannt beste und beliebteste Wickel-Gamasche für Offiziere, Gebirgstruppen

besonders z. Gebrauch **Sportsleute** im Felde und für

Vorrätig in den einschlägigen Geschäften. Man kaufe keine minderwertige Wickelgamaschen, da diese nachteilige Wirkungen haben

### Oft nachgeahmt, aber nie erreicht



ges.

regulierbaren "Lupa" Büstenformer. Lupa verleiht auch der schlanksten Dame ohne jegliche Einlagen schöne volle Büstenform, da beliebig regulierbar. Weißer Baist M. 3.50, bessere Qualität M. 4.50, mit Rückenhalter, gleichzeitig graziöse gerade Haltung verleihend. M. 7.50. in Verbindung mit Schutzblättern iedes Modell M. 1.—mehr. Lupa Korsettersatz, Lupa Hüftformer etc. Prospekte kostenlos. Nur direkt von Ludwig Paechtner, Dresden-88a, Bendemannstr. 15

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Drahtsb. a. d. Som-

## Bad Homburg v. d. Höhe

Prospekt und Auskunft durch die Kurverwaltung

## Bad Homburg • Ritter's Parkhotel • Bad Homburg

## Schwäb. Hall Solbad mit radiumhalt. Schwäb. Hall Solzquelle. Bäder all. Art.

Inhalation und sonstige Kurmittel. Keine Kurtaxe. Interessante frühere Reichsstadt. Beliebter Ausflugsort. Auskunft frei durch Badeverwaltung, Badhotel und Verkehrsverein.

Dr. Möller's Diätet. Kuren Wirks. Heilverf. Sanatorium nach Schroth i.chron. Krankh. Pross. u. Brosch. i.chron. Krankh.

Abteilung f. Minderbemittelte: pro Tag 5M.



Lehrplane und Profpekte der bier angezeigten Unterrichtsanftgiten permittelt koftenlos die Anzeigenabteilung der "Doche", Berlin SID 68

Marie Voigts Bildungsanstalt

Erfurt in Thüringen.

A. Abt. Fach- u. Haushaltungsschule. Viertel-, Halbjahrslehrgang.
B. " Hauswirtschaftliche Frauenschule. Jahreslehrgang.
C. " Ausbildung technischer Lehrerinnen
(Hauswirtschafts-, Handarbeits-, Turnlehrerinnen).

Der rege Besuch der Anstalt hat sich während der Kriegszeit nicht vermindert.

Stelle auf Büro können Sie annehmen nach 3-4monatig. Besuch der Buchhalterschule Jung, Stuttgart W.

## Pfeiffersches Institut Jena Abt. A. Pensionat für Oberrealschuler. 120 Einj. seit 09. Leit. A. Sauerteig, Abt. B. Vorber. z. Einjahr. v. d. Kom. Leit. Direktor Miquet. Prospekt.

D. Schülerinnenheim.

Militär-Vorbereitungs-Anstalt für die Fähnrichprüfungen.

Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfrei-willige, die übertreten. Jede sachkundige Auskunft. 1916 bestanden bisher 153, Auskunft, 1916 seit Krie

BERLIN W 57, Bülowstr. 103, Dr. Ulich.

Auskunftsheft kostenfrei.

## Warmquellen -37°C) mit natúr, e.menschl.Blutwärme angemess.Temp.u.groß.Radioakt. rügl. Heilerfolge b. Nervenleiden, Gicht, Rheumatismus, Jschias, Neur-

asthenie, Verwundungen u. Lähmungen u. allen Folgeerscheinungen des Krieges. — Alle erlorderl. Kurmittel, wie Medico-mechan, Institut, Radium-Emanatorium, Elektrotherapie, — Für Kriegsteiln.weitgeh. Vergünstigungen, Kostenl. Prosp. u. Auskunft durch den Kurverein. Der reich illustr. Führer st auch in samtl. Geschäftstellen v. Aug. Scherl G. m. b. H. grat. erhältlich.

430 m üb. d. Meer im Württemberg.Schwarzwald merberg m. Hotels Sommerberg 750m im Württemberg.Schwarzwald im 1530 u.750 m ü.M. Kurgebrauch während des ganzen Jahres.—20,000 Fremdo. Weltbek. Kur- u. Badeorf. Hervorragend. Luftkurort.

San.-Rat Dr. R. Friedlaender's

## Sanatorium Friedrichshöhe

💻 für Nerven-u.innere Kranke. · Speziell Gehstörungen.

Bad Jimenau Thüringer Wald. Vorzüglich geeignet für Erholungsbedürftige. — Sommerfische. — Wintersportplatz. Werbeschrift d. d. Badevertretung. Sanatorium Dr. Wiesel, bekante Nervenheilanstalt (Sonderschrift). Kurhaus Gabelbach 780 m, 3 km. v. Ilmenau, Höhenkurort.

## Stellen Angebote

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. 1 .für die einspaltige Nonpareiliezeile.

Vertreter für Neuheiten sucht P. Holfter, Breslau. Hp. 181

## Schiffsjungen erhalten Aus-rüstung u. Pension. Preisliste versendet

Heinrich Zabel, Altona Breitestr, 40.

## Stellen-Gesuche

Inserate unter dieser Rubrik kosten M (180 für die einspaltige Nonpareillezeile.

### Bekannter Jurist

Junggeselle, z. Zt. Magistratshilfsarbeiter, sucht feste Anstellung. Offerten unter A. f. d. 27 Nebenstelle des "Berliner Lokal-Anzeiger", Berlin-Friedenau,



### **Auf 30**0 gm Gemüseland

den Bedarf eines fiaushalts zu ziehen

pon Artbur Janfon.

2. ermeiterte Unflage. - Berlag bes "Brattifchen Begineifers", Berlin. Breie geb. 1.45 M. portofrei. Bu begieb, burch alle Buchhandlungen ober gegen Boremienbung bes Beirages burch die Bücherabieilung bes "Brattiichen Beameifere", Berlin SW 68, Bimmeiftrafie 36 41.

guverläffiger Berater für jeden, jein Sausgartchen felbit pflegt, und für Laubenfolonitten

## Ingenieurschule zu Mannheim

Städtisch subventionierte höhere technische Lehranstalt

Maschinenbau, Elektrotechnik, Gießerei und Hüttenkunde,

Programme kostenios.



# frühling und Sommer



Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers". Berlin SW 68. Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G.m.b.H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zurich.

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

### Norddeutschland.

Am Plauer See bei Plau i. Meckl. Pension Gesundbrunn. Erbolungsstätte u. Sommerfr. i. Walde. Seebad, Angeln, Rud. Sol- u. kohlens. Bäd. i. Haus Preis mäß. Prosp. F. Bose.

Bad Polzin (Moorbad in Pommern). Kaiserbad Sanatorium, physi-kalisch-diätetische Heilanstalt, Sanitätsrat Dr. Hölzl.

Bad Schwartau Waldluftkurort. Beliebter Ruhesitz. 8 Min. v. Lübeck. 3½ proz. jodh. Quellen.



Klüschenberg bei Plau i. Meekl. Sommorir. Wald u. See. Angel- u. Rudergel. Ia Verpfl. Joh. Sover. Solbad Segeberg Stärkste Sole Deutschl. Moorbad. Kurh. Herrl.Lage. Bahn Hagenow-Neumünster.

Georgenswalde Ostseebad, Villenkolonie, Post u. Bahnstat. Neues Kurhaus, Kurtaxfr. Näh, Badeverwite. Kahlberg Station Elbing. Ostseebad u. Luftkurort auf d. Frischen Nehrung. Gegenüber d. Kaiserl. Horrschaft Cadinen. Mediz. Bäd. Mäß. Kurtaxe. Kriegsteilnehm. frei. Näheres d. d. Direktion. Forisetzung auf Seite 6.

Original from

PRINCETON UNIVERSITY



Frühlingsfahrt über die moraftigen Felder Bolens. Bhot. Sennede.

## Sommersprossen

gelbe Flede, Leberflede, unreinen Teint befeitigt "Chloro". Sautbleicherne. - Zube 1 . . - In Apotheten, Drogerien, Parfümerien.

### Dies und das.

Schneeschmelze im Often. Wenn in Rußland der "General Binter" im Ubzug begriffen ist und die Frühlings-Schneeschmelze einsetzt, dann beginnt dort die Beriode der Wegelosigkeit. Die Straßen einiegt, dann beginnt dort die Periode der Wegelofigteit. Die Straßen werden zu Moräften, und Wasser staut sich zu Seen und Tümpeln. Hür die Truppen beginnt eine Zeit der Arbeit, es gilt, die Gräben und Unterstände von dem eindringenden Wasser zu befreien und alse Vorkehrungen zu treffen, um die ungestörte Jusuhr von Material sicherzustellen. Daß dabei auch die Pferde eine gesteigerte Leistung haben, versteht sich von selbst. Durch den grundlosen Schlamm der Straßen müssen sietsten Wese anstüllt das den einftigen Beg anfüllt.



Thermal-Sol-Radiumbad

Die natürlichen Radium-Gasperl-u.Solbäder heilen:

Gicht.Rheumatismus,Frauenleiden, Herzkrankheiten,Rachitis.Skrofulose, Ohren-Nasenleiden und

Kriegsverletzungen. Für Kriegsteilnehmer weitgehende Vergiinstigungen

otterie Geheimniffe

mit "Brattischem Ratgeber", das sensationellste Buch. Bon einem langjährigen Kachmann. Barantiert 75% mehr Gewinnschancen. Unertennungen, wonach mit diesem System 25,000 M., 12,000 M., 8000 M. usw. pro Jadr gewonnen wurden, liegen vor. Hür ein Los zahlen Sie manchmal mehr als für diese wertvolle Buch. Einzig dasteben. Geg. Nachn. od. Boreins. v. R. 4.50. Verlag des Täglichen Costursberichts, Berlin RW 21, Ubt. 6.

**=||=||=||=||=||=||** 



sowie jeden Blutandrang nach dem Gesicht beseitigt sof. u. dauernd mein Entrötungs-papier. Kühlend u. beruhigend. Preis 2 M. ohne Porto. Hortense de Goupy, Berlin-Halensee 41, Bornstedter Straße 8.

Kleine Kios St. 21/2 Pt. Kurprinz

Fürsten

Welt-Macht "

Auto-Klub " 6 "

## Dörflinger-Bein

bestes Kunstbein der Welt!

Verlangen Sie Katalog W gratis!

F. L. Fischer FREIBURG i. Breisgau

Zweigniederlassung: Berlin NW6, Luisenstraße 64.

Die elegante Damenwelt trägt Kubsam's Garantie Schutzblatter Patentamel einget . D. R. W.Z. Modernste auch auswechselb Formen u. Ausführungen, alle Preislagen, Bon. Geruchlos, besonderes Prüfungsverfahren, (Prüfungs-Apparat DR Pat, angem.)
Garantieschein verbürgen Undurchlässigkeit Verkaufsstellen kenntlich durch Plakate. F.A.RÜBSAM SÖHNE, FULDA. Prüfen und tragen auch Sie echte Rübsam's Garantie Schutzblätter dann verdirbt Ihnen kein Kleid mehr







wind ahnliche Können Sie mit dem orthopäd.

Masenformer "Zello" verbessern. Modell 20 übertrifft an Vollkommenheit alles und ist soeben erschienen. Besondere Vorzüge: Doppelte Lederschwammpolsterung, schmiegt sich daher dem anatomischen Bau der Nase genau an, so daß die beeinflußten Nasenknorpel in kurzer Zeit normal geformt sind. (Angenehmes Tragen.) 7 fache Verstellbarkeit, daher für alle Nasenfehler geeignet (Knochenfehler nicht). Einfachste Handhabung. Ill. Beschreibung umsonst. Bisher 100 000 "Zello" versandt. Preis M. 5.—, M. 7.— und M. 10.— mit Anleitung und Erztlichem Rat. Spezialist L. M. Baginski, Berlin W 125, Winterfeldtstraße 34.

Spife Schnellwaschseife Ztr. 55.— Mk. 1/4 Ztr. 15.— Mk. Bin. freibl. ab Lag. Nachn. P. Holfter, Breslau Sf. 394.



Wirkungen einer Hauskur: Die außerordentlich

wichtige und folgen-schwere Nierenarbeit wird erleichtert und angeregt, die Zylin-der, welche die der, welche die Nierenkanälchen ver

Nierenkanâlchen verstopfen, werden herstopfen, werden herstopfen, werden herstopfen, werden herstopfen, werden herstopfen, werden ab, die überschüssige Harmsäure, welche die Ursache zu allen rheumatischen und gichtischen Leiden ist, wird abgetrieben. Grieß und Nierensteine gehen ohne besondere Schmerzen ab, das Drücken und Brennen beim Urinieren fällt weg, die Blase wird gereinigt, und der Urin wird klar. Es tritt ein Wohlbefinden ein, welches früher nicht vorhanden war. — Man frage den Arzt. — Ueberall erhältlich oder direkt. — Literatur versendet gratis die Reinhardsquelle G. m. b. H., Post Bad Wildungen 1.

Fortsetzung von Seite 4.

Kolberg Sesse. See., Sol. u Moorbad, 5proz. natürl. Sole. Glänz.

Kolberg Erfolge b. Rheumatismus, Gicht, Blutarmut, Skrofulose.
Rachitis. Nervenschwäche, Herz u. Frauenkrankh., daher besonders unseren Kriegern sowie Frauen u. Kindern bestens empfohl. Kurkonz., Theater, Sport. Besucherzahl 1913: 30,230. Ausk. u. Prosp. frei d. d. Badedirsktion.

Rauschen Ostseebad u. Luftkurort b. Königsberg i. Pr. Offiz. Genesungsb.. selt. Naturschönb. Familienbad. mod. Warmbad.

Warnemund

Warnemunde Hotel u. Pension Hübner a. Meer m. Depend. 250 Bett. Zentralhzg., billig. Familienhot. I. Rgs.

Wyk a. Föhr Erholungsh. "Haus Tanneck". Neuz. eing. S. u. W. geöfin. Ausk. Fr.L. Friede u. H. Dierks. Dr. Haeberlin. Südstrand-Föhr Dr. Gmelin Nordsee-Sanatorium m. Zweig-anst. Jugendheim u. Pädagog. (Einj. Ber.).

### Brandenburg.

Berlin Pension Steinplatz Rudolf Sendig jr., Charlotten burg, Steinplatz 4, am Zoo. Butkow Kr. Lebus (Märk, Suhweiz). — Sanatorium u. Erholungsheim Waldfrieden. Vorzügl. Verpfleg. Gelegenheit zu phys. diät. Kur. u. ärztl. Leitg. Disch. Offiz.-Ver. 1916. Tel. Nr. 55.

Falkenhagen Seegefeid-A. Sanatorium 7—10 M. San.-Rat Dr. Straßmann. (Einzelzimmer 8—10 M.)

Saarow-Pieskow Landhaussiedelung am Scharmützelsee. See- und Moorbad. Stat. Saarow-Ost und Pieskow. Post Saarow (Mark). Tel. Fürstenwalde 102. Kurhäuser, Pens.

### Schlesien.

Bad Flinsberg Gebirgskurort, natürl.arsen-radioakt.Kohlens. Moor-u.Fichtenrindenb. Inhalat. Erstkl.Badeanst. Prosp. Badeverwaltg. Kurhaus. I. Haus. Fahrstuhl, Waldumgebung. Bad Landeck i. Schles. Stärkstes Radium., Schwefel., Thermalbad Radium. Emanatorium, Mineralbäder. Moorbäder. Trinkkuren, Medikomechan. Institut. Sais.: April-November. Frequ. 15 200 Pers.

Bad Langenau Grafsch. Glatz. Frauen- u. Herzheilbad. Natürl. kohlens. u. Moorbäder. Prosp. d.d. Kurverwaltg. Blitzengrund Sanat. Blitzengrund vor Görbersdorf (Schles.). Heil-anst. f.Leichtlungenkr. Eig. Spezialarzt i.H. Prosp. Breslau Nord-Hotel (Hotel du Nord). I. Ranges. Elektr. Licht, Zentralhzg., Aufzug Zimmer v. M. 3.— an Bes. Gust. Riedel. Görbersdorf i.Schles. Pens. VillaBuchberg, Kuraufenth.f. Leicht-lungenkr. m. ärztl. Behdl. Prsp. d. Bes. M.Beuchler Obernigk b. Breslau, Waldsanator. f. Leichtlungenkr. Zim. inkl Kur u. Verpfl. 6-10 M. Kriegsteilnehm. Ermäß. Dr. Kontny

### Westdeutschland.

Bad Neuenahr Heilanstalten für Zuckerkranke. Sommer- u. Prosp. d. Dr. Külz. Godesberg a. Rhein. Kurfürstenbad "Godesberg". Für Nervöse u. Erholungsbed. San.-Rat Dr. Stähly, Direktor Butin.

### Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe unübertr. Lungen- u. Halsleiden
Arminiusbad Frequenz 8000. Kriegsteiln. Vergünstig. Prosp. d. d.
Brunnen-Administration. (Man beachte die Adresse.)

Bad Oeynhausen Kurpension., Villa Schreibersruh". I. Rg.
Prosp. Badearzt Dr. Lembcke.

Badd Pyrmont San.-Rat Wichmann. \* Sanatorium. Saline f. Nervenleiden. Erholungsheim. Geöffnet.

Holel zur Krone, altren.Kurpensionsh.L.Rg. El.Licht, Ztrlhzg. Tel.14.C.T.Prosp. Kurhaus W.Sievers, zw.Haupttrink- u.Helenenquelle. Jagd- u.Fischgel. Prosp. Kurpension von Frau Dr. Dehnieke, Bomberg-Allee 11. Vornehm.. med. Haus i. herrl. Lage, nahe Quellen u. Kurhaus. Erstklass. Verpfleg. Mäß. Preise.

Fürstl. Bad Meinberg (Lippe), altberühmt. Schwefel-geg. Gicht, Rheum., Nerv., Herzkr. usw. Neue Badohäus. Tägl. Konzerte. Bes. Vergünstig. f. Kriegstellnehmer.

Fürstl. Bad Salzuflen (Lippe). Kohlensäurereich. Sol-Bade- u. Inhalationskur., bes. geeign. f. Herz- u. Nervenkr. Herrl. Umg. Teutoburger Wald. Kriegsteilnehmer genießen weitgehende Ermäßigung. Prosp. Fürstl. Badeverwaltung.

### Mitteldeutschland.

Bad Eilsen b. Bückeburg. Fürstl. Schlamm- u. Schwefelbad geg. Rheuma, Gicht, Ischias usw. Herrschaftl. Logierhäus. Elektr. Licht. Idyll. Lage a.Wesergebirge. Besond, geeign. u.Vorzugspreis f. Kriegsteilneb. Kurzeit: 15. 5.—15. 9. Näh. d. Fürstl. Bade-Kommissariat.

Bad Wildungen für NierenBadehotel I. Ranges.
"Der Quellenhof", bisher: Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus. Im Kurpark
Reelle Preise. Das ganze Jahr offen. Prosp. nostfr. M. Möbus.
"Der Kaiserhof", Vornehm. Hotel I. Rgs. Mäß. Preise. Beste Lage. Brunnen-Allee. W. Schober.

### Sachsen.

Bad Schandau Städt. Kuranst. Eisenquelle Sauerst.-. Moor-, kohlens.-. elektr. (auch Licht-) Bád. usw. Konzerte, Reunions. Kirtheater. Jeder Sport. Prosp. d. d. Stadtrat.

Bad Brambach Radiumbad. 576 m. Ges. Höhenl. Einzigart. Einatmungshalle. Stärkste Radium-Mineral-quelle Ueberrasch. II Gerf. 3 neuzeitl. einger. Kurhäuser, Schuellzugverbg.

Bad Elster
Sanatorium San. Rat Dr. P. Köhler. Vornehm. Einrichtg. Moor- u. Stahlbäd. Zander-Inst. Diätkuren.
Hof. — Pension Sachsenhof, Dir. Bretholz.

Bad Lausick Stahi- u. Moorbad bew. b. Gicht, Rheuma, Ischias, Nerv. u. Frauenleid. Prosp. fr. d. Badeverwaltung. Bad Reiboldsgrun i. Vogtl. 700 m. Heilanst. f. Lungenkr. Vorzugspr. f. Offiz. Hofrat Dr. Wolff. Dresden UNION HOTEL a. Hauptbhf, Dtsch.Off.Ver.1916. Zim. v. 3 M. an, m. Bad 6 M.,ruh.Gartenzimmer. Deutscher Hof. Dresden

Dresden-Strehlen Sanatorium (außerhalb der Stadt) f. NervenHerz-, Stoffwechselkrankh. und verw. Zust. Mod.
Komf., ganz neu erbautes Haus, alle neuzeitl. Einr.
Individ. Beh. 20 Pat., 2 Aerzte, Josefstraße 12b. Tel.
18416. Chefarzt Dr. Curt Schmidt.



**Isterberg** Sanatorium für Nerven- u. Stoffwechselkranke, Herz-u. Nierenleiden, Entziehungskuren u. Erholungsbe-dürftige. Prospekte frei. San.-Rat Dr. Römer,

Leipzig Hotel Stadt Rom — am Hauptbhf. Ausgang

Neu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke. Nur 1 Klasse. Eigene Behandlung.

Rathen Sächs. Schweiz. Bahn- und Dampferst. Gasthaus Erbgericht, elektr. Licht Prosp. fr. Welsser Hirsch Oberloschwitz. Dr. Teuschers Sanatorium.
Phys.-diät. Kurmethoden. Im Kriege offen.

Zőbisth-Waldschuster Ideal. Aufenth. f. Erholbed. Hot. u. Villen. Prosp.d. Bad Reiboldsgrün i.V.

### Sächsisches Erzgebirge.

b. Wolkenstein. 458 m ü. M. 29 Grad C. radioaktive Quelle geg. rheum. u. nervöse Leiden. Badedirektion. Warmbad

### Harz.

St. Andreasberg Oberh. 650 m. Höbenkurort m. romant. Oberstadt. Schwindsücht, ausgeschl. Kriegstln. Vergst. Prosp. d.Kurverw. Bad Harzburg Badekommissariat sendet frei ill. Führer m. all. Preisen. Kriegsteilnehmer Vergünstigung.

Bad Lauterberg/Harz geschützt gegen alle rauhen Windernste Einrichtungen. Neuer Kursaal. Herrliche Buchen- und Tannenwaldungen. Prospekte durch die Badeverwaltung.

Benneckenstein Südharz. 569 m. Som.- u. Winterkurort. Prosp. frei d. städt. Kurverwaltung.

Hahnenkiee Sanatorium Hahnenkies, Oberharz, 600 m. Prosp. San.-Rat Klaus, Nervenarzt u. Arzt f. in. Krkheit.

San.-Rat Klaus, Nervenarzt u. Arzt f. in. Krkheit.

Gernrode Harz

Luftkurort la, dir. a. herrl. Euch.- u. Fichtenw.

Kurtaxa, niedr. Steuern, z. dauernd. Niedl. geeign. Ausk. d. Magistrat.

Hasserode Villa Dabeim, Erholungsh. u. Sanator. Diät. Bäd.
für Alleinstehende. C. Giraud. Dr. Morgenroth.

Salzdetfurth

Radiumhalt. bailkräft. Solquell. Herrl. Umgeb. Inhalator. Kriegsteiln. Vergünstig. Prosp. Badeverw.

Sthlerke

Sanatorium Schierke-Harz mit Tochterhaus "Kurhotel
Barenberger Hof" Geh. San.-Rat Dr. Haug.

Hotel Waldfrieden, I. R., behagl. Aufenth., solide Preise. Bes. C. Schinke.

Sülzhayn Süd-Harz. Heilanstalt f.Leichtlungenkranke. Sanatorium "Hohentanneck". Zimmer inkl. Kur u. Verpfl. 5,50—1,50 Mark. Eig. Anstaltsarzt. Prosp. frei.

Am Goldberg Bad Blankenburg, Thür. Wald. Vornehm. Kurh. Höchstzahl 50 Kurg. Prosp. Tel. 44. Dr. med. K. Schulze.

Bad Köstritz i. Thür. Heiße Sandbäd., Rheumat., Gicht, Ischias, Nierenleid. Auskunft d. d. Badeverwaltung.

Finsterbergen i. Thüring. Wald. Ruh. nervenst, Höhenlutt-kurort nabe Inselberg-Rennsting (500—600 ml. Kein Fabrikrauch. Arzt Kriegsteiln. bes. Vergünst, Prosp. Verkehrsversid.

Leutenberg

Thür. Gebirgs- u. Luftkurort. Sehr waldr. Gegend.
Bäder all. Art. Prosp. d.d. Verschönerungs-Verein.
Thüringen. Solbad und Inhalatorium. Ausgezeiche.
d. Armurgs
organe. Skrofulose, Rachitis, Frauenleid. Prosp. d. d. Badedirektion.

Tannenfeld Kurhaus für Nerven- und Gemütskranke, bei Nob-denitz S.-Alt Prospekt durch Dr. Tecklenburg.

Tannenhof in Friedrichroda Dr. med. Bieling's Sanatorium-Mod. Kuranst. für Herz-, Nerven- und innere Leides.

### Süddeutschland.

Bad Nauheim Villa Tielemann. I. R. a. Kurhaus u. Nähe W. C. mäß. Pensionspr. A. Spötb.

Herz- Sanatorium Alicenhof. Dr. H. Stoll.

HOTEL FRANKFURTER HOP. Frankfurt im Zentrum Bahnhof HESSISCHER HOF (ENGL. HOF). am. am Main.

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof-platz.

Original from Fortsetzung auf Seite &

Das diesjährige Sportprogramm für das Deutsche Stadion wurde in einer Sigung des Bettkampf-Ausschuffes des Deutschen Reichsausschusses für Olympische Spiele festgestellt. Es maren alle Berbande und auch bas Rriegsminifterium vertreten. Die Hauptfeier soll das von allen Berbänden gemeinsam veranstaltete Bodbielski-Sportfest am 25. Juni werden. Alle zurzeit im Stadion nur möglichen Kämpse, wie Leicht- und Schwerathleiit, Schwimmen, Kadsahren, Fußball und Turnen, sollen zum Austrag gelangen. Militärischerseits wurde weitestgehende Unterstützung durch Beurlaubung von Sportsleuten in Aussicht gestellt. Am 23. Juli findet das Schwimmfest des Kreises I (Berlin-Brandenburg) und am 13. August das Sportfest des Berbandes Berliner Leichtathletit-Bereine ftatt, dem die Berliner Leichtathletit. Meifterschaften entschieden werden. Um 20. Auguft veranftaltet der Deutsche Reichsausschuß fein Berbft-Sportfeft, 3. September das Kriegsministerium mit dem Hauptausschuß für Leibessübungen Borführungen von Jungmannschaften. Außerdem wird das Deutsche Stadion ausnahmsweise am 11. und 18. Juni zu militärischen Bohltätigkeitsvorführungen der Kommandantur Berlin überlassen.

Verschiedene Mitteilungen.

— Vom Preußischen Landes-Kriegerverband, Protektor: Seine Majestät Wilhelm II., Deutscher Kaiser, ist eine Geldlotterie veranstaltet worden, deren Reinerträgnis nach Auszahlung der Gewinne zum Ausbau der Feste Coburg bestimmt ist. Die Ziehung dieser Lotterie findet am 23., 24., 25., 26. und 27. Mai 1916 im Dienstgebäude der Königlichen General-Lotterie-Direktion in Berlin statt. — Wir verweisen auf die Anzeige von Emil Damerow, Hamburg 26. auf der ersten Seite der verligtenden Nummer. burg 36, auf der ersten Seite der vorliegenden Nummer.

Annahme von Inseraten bei Angust Scherl C. m. b. H., Berlin SW 68, Filialen: Bremen, Obernstraße 38 I, Breslau, Ohlauer Straße 87 II, Cassol, Königsplatz 53 I, Dresden-A., Prager Str. 35. Elberfeld, Kaiserstraße 10, Halle a. S., Sternstraße 13, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breitweg 1841, München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolinenstraße 51 II, Suttigart, Königstraße 11 I. — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3,50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.

Erstes Moorbad der Welt. :: Hervorragendstes Herzheilbad. ::

Illustrierter Kurprospekt kostenlos durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeiger", Ferlin SW. 68.

Kurbetrieb wie in Friedenszeiten.

Kurzeit: Mai-September.

Vor- und Nachsaison ermässigte Bäderpreise. Vorzügliche Approvisionaierungs-Verhältnisse. lm Bau: Staatliche Herzheilanstalt für heimkehrende Krieger.

Zuckerkranke

erhalten Gratis - Broschüre über diätlose Kur (nach Dr. med. Stein - Callentels) d. W. Richartz, Cöln, Georgsplatz 2b.



### Haut-Krem Minnetra

nicht settens und von herrlichem Wohlge-ruch.macht sie Haut geschmeidig, sammet-weich, weiss und zart, verleiht ihr Jugend-trische, schützt vor Ranzeibildung u. vor schädlichen Witte-rungseinflüssen.



Runzelbitaurs schädlichen Witte-rungsein flüssen. 1,50. W.Seeger, Preis der Deckelva e. M.,50. W.Seeger, Parlümeriefabrik, A.-G. Berlin-Steglitz 61. Zu haben in allen Drogen- und Parfümeri geschäften evtl. direkt aus der Fabrik.

Fort mit

Beinverkürzung unsichtbar, Gang elastisch und leicht. Jeder Ladenstie-lel verwendbar. Gratis-Broschüre senden Extension G.m.b.H.

### Elektrischer Haarweg! Haarzerstörer



Etwas Sensationelles bringt das medizinische Warenhaus Dr. Ballowitz & Co., Berlin W 57, Abt. Hy. A. Lästige Haare mit der Wurzel kann man jetzt selbst beseitigen, indem man den Apparat durch Knopfdruck in Funktion setzt. Durch konzentrierten galvanischen Ström trocknet die Wurzel ein, das Haar fällt sofort aus, und ein Wiederwachsen ist unmöglich. Hierfür bürgt die Firma und verpflichtet sich andernfalls, das Geld zurückzuzahlen. (Keine Elektrolyse.) Der Preis ist M. 5.50 u. M. 8.—. Gebrauchsfertig. (Per Nachnahme.)



### Gichtiger und Rheumatiker

joben einstimmig die rasche und fichere Wirfung der Togal . Tabletten. Argt. lich glangend begutachtet. In allen Apotheken zu M. 1.40 u. M. 3.50.

0000

Ziehung 23., 24., 25., 26. u. 27. Mai Ziehung am 7. u. 8. Juli

Coburger Geld-Lotterie Berliner Lotterie Rote Kreuz-Lotterie

70000

Lose zum M. 3.30 Pcstgebühr u. Liste Lose zum Originalpreise von M. 1.— Postgebühr u. Liste Ucse zum Originalpreise von M. 3.— Postgebühr u. Liste Originalpreise von M. 3.— Postgebühr u. Liste

100 000

Eine feine Banknotentasche mit 1 Coburger, 3 Berliner u. 3 Rote Kreuz-Losen M. 16.— ) einschließlich

Eine feine Banknotentasche mit 3 Coburger, 5 Berliner u. 5 Rote Kreuz-Losen M. 30. – I und 3 Listen empfiehlt die bekannte Glückskollekte

Gustav Haase Nchfg. (Inh.K.Schwarz). Berlin NO 43, Neue Königstr. 86,

Telegramme: Schwarz Berlin Neuekönigstr. 86.



Dankbare Liebesgabe! Kriegsteilnehmer finden sicher Nerven-beruhigung durch

Ohropax"-Geräuschschützer D.R.W.Z. 158 909 D.R.G.M. 520 908

D.R. G.M. 520908
welche den Gehörgang
gegen lästige Geräusche u. Lärm abschlieBen; besonders anzuwenden während des
Schlafes, bei der Arbeit, anf Reisen, auf
dem Kramkenlager, vor allem im Kriege,
Schachtel M.1.—, 7Sch. M.6.— Zu haben
in Apotheken, Drogerien, Bandagen- und
Gummigeschäften, Alleinfabrikant Apoth,
Man Neuer Gerlin 121. Philosofe Sch Max Negwer, Berlin 121. Bülowstr.56.





### Taunus.

Bad Soden a. T. Bewährt. Heilb. f. Erkrank. d. Herzens u. d. Atmungsorg. 26 Heilquell. Trinkkur. Größtes Inhalatorium d. In- und Auslandes.

Braunfels Luftkurort, 300 m ii. M., reine Luft, Fabrikfrei, Freine Luft, Fabrikfrei, Fabrikfr

### Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

St. Blasien Pension Waldeck, f. Leichtlungenkr., gedeckte Liege-halle. Währ. d. Krieges geöffn Mäß. Preise A Peliz Donaueschingen 700 m. Luft- u. Solbadkur. Hotel Kur-haus Schützen. Eig. Soleleitung.

Stuttgart 200—500 m ü. d. M. Schönstelegene deutsche Residenz-u.
Erstklassig. Ruhesitz f. Offiziere, Rentner u. Beamte. Schriften frei v.
Verein für Fremdenverkehr, Schloßstr. 10, Hbhf.

Titisee Hotel Titisee. I. Ranges. m. mod. Komf. Bevorzugte Lage am See m. groß. Park. Eig. Jagd u. Forellen-Fischerei. Ganzes Jahr geöffnet. Illustr. Prosp. d. d. Besitzer R. Wolf.

Wildhad Württ. Schwarzwald. Altberühmt. heilkr. Thermen geg. Gicht. Rheuma. Kriegsverltzg. all. Art. Prosp. Kgl. Badeverwaltg. Hotel Klumpp und Klumpp's Quellenhof, früher Hotel Bellevue. Höchstklassige u. größte Häuser v. alt. Ruf. geöfin. v. 1. Mai bis 30. Septbr. Im Früh- u. Spätsommer ermäß. Preise, außerdem f. deutsche u. verbündete Kriegsteilin. besondere Vergünst. Frühsettige Anmeldung empfehlenswert. Hotel Concordia, l. R., gegenüb. Kuranl., Theat., Kurh. n. d. Bäd. C. Kempf. Hotel Post, I. Rg.. Pension, Zentralheiz., Lift. Prosp. W. Großmann, Bes

Alexandersbad Fichtelgeb., 590 m. Kuranstalt, Stahl- u Moorbad, Ruhigste Lage. Alle neuzeitl.Kurmittel. Leit. Arzt Dr. Haffner. Prosp. kostenlos durch d. Badeverwalltur.

Bad Albling Erst. sal. Moorbad Bayerns. Kurhaus, großer Kurpark. Kurkonzerte. Anfragen an Kurverein. Bad Kissingen Hofrat Dr. Leussers Sanatorium Villa Thea Nervenkr. Mod. med. Appar. Erster Kompf. Persönl. Leitung.

Bad Steben Kgl. bayer. Stahl- u. Moor-Bad. Saisonbeginn Kgl. Badeverwaltung.

Bad Tölz Subalpin. Luftkurort. Größtes Jodbad Deutschl. 14. Std. v. München. Kurm Sais.-Theater. Tennis. Neues Kurhans.

Füssen-Faulenbach 800 m. Viel besuchte Sommerfrische in der Nähe der Königschlösser Hobenschwangau und Neuschwanstein.

Königssee Oberb. Hotel u. Pension Schiffmeister. Beste Lage am See. Schöne Räume. Angenehmer Aufenthalt. Gute Verpflegung. Prospekt d. d Bes. I. Moderegger.

Lindau im Bodensee, auf einer Insel schön gelegen, herrliche Alpenaussicht. Hotel Bayerischer zeitl. Einrichtungen. Pension. Stets geöffnet. Bes. W. Spaeth.

München Hotel Leinfelder

Partenkirthen Dr. Wigger's Kurheim, Klin. geleit. Sanator. f. innere, Stoffwechsel-, Nervenkranke und Ermäßigung. Prospekt.

### Oesterreich-Ungarn.

Tátra Széplak (Ungarn) Weszterheim. 1010 m ü. d. M. Höhen-kurort, Touristenstat., Wasserheilanst. Sanator. f. Nerv.- u. Basedowkranke, ganzjähr. Betrieb. Wintersport. Prospekt.

**HPOSA** Hotel u. Kurhaus Valsana, I. Rgs., vorzügl. Lage. Jahresbetr., Komf. Pension v. Fr. 9.— an. Prosp. Bes. Jösler. Hotel Pension Schweizerhaus. Deutsch Haus. Pension v. Fr. 7.50 an. Tennis.

Clarens-Montreux Grand-Hotel Clarens, Familienhaus. Vorzugt. Küche. Herrl. Aussicht. A. Frey, Direktor Davos-Dorf Neues Sanatorium. Alle hygienischen Einrichtungen. Gr. Vestibül. Terrasse. Arzt. Prospekte.

Besitzer M. Neubauer. Davos-Platz Waldsanatorium. Leitender Arzt: Prof. Dr. Jessen. Näheres d. Prospekt.

Luzern Pension Felsberg. Angenehmer Familien-Aufenthalt, prächt. Aussicht. Park, Tenuis Prospekte. Mäßige Preise.

Süd. Höhenlage a.Dietschiberg(Drahtseilb.) Kurhaus Sonn-Matt Luzern für Ruhebedürftige u. Rekonvaleszenten. Jahresbetrieb. Prospekte. Aerztl. Leitung Dr. H. Hotz.

St. Moritz-Dorf Pension Bellavista vormals Kopp, feine Familienpension in rubiger, sonniger Lage.

Zarich Grand Hotel Eden au Lac. I. Ranges, modern, Familien-Hotel Mäß, Preise, Pens.-Arrangement, Ed. Kleber, Waldhaus Dolder, I. Rg. Famil.-Hotel u. Pension, Prächt, erhöhte Lage, Blick auf See, Ruhe.

■ Ziehung am 23., 24., 25., 26. und 27. Mai 1916.

## genehmigt durch allerhöchsten Erlass Seiner Ma-Alle Gewinne sind in bar

14 005 Geldgewinne. jestät des Kaisers und Königs vom 3. Juni 1914. Gewinnplan:

ohne Abzug zahlbar. (In Oesterreich-Ungarn verboten.)

1 Hauptgewinn zu

1 Hauptgewinn zu

l Hauptgewinn zu

1 Hauptgewinn zu

3 Hauptgewinne zu je

8 Hauptgewinne zu je

10 Hauptgewinne zu je

**13 980** Gewinne von 500.— M. bis herab 10.— M.

Lose diese

festgesetzten versende tlich Ch

Liste

g (für Porto und Liste 30 Pf. extra) — ste wird jedem Beteiligten sofort nach anko zugesandt — gegen Einsendung nittels Postanweisung oder Einschreibensch auch gegen Nachnahme. Bei Ben Nachnahme genügt eine Postkarte. die Ziehungsliste w.
Erscheinen franko zu des Betrages mitte'
brief, auf 'w.
str'' ges mittels I Wunsch au stellung

Damerow - Hamburg 36, Durchschnitt 8

Drud u. Berlag von August Scherl G. m. b. h., Berlin SW. Zimmerstr. 36/41. — Für die Redattion verantwortlich: Chefredatteur Paul Dobert, Berlin; in Desterreich-Ungarn für die Andrhon verantwortlich: B. Birth, Wien VI. Theobaldgasse 17, für die Herausgabe Robert Wohr, Wien I. Domgasse 4. — Für den Anzeigehteil verantwortlich: A. Pieniat, Berlin.



### Inhalf der Nummer 21. €ette Die fieben Tage ber Boche. Deutscher Fleiß. Cindrilde vom medt;inischen Kongreß in Warschau am 1 und 2 Mat 19:6. Bon Geh. Med Rat Prof. am 1 und 2 Wat 19:6. Bon Geh. Wed Nat Prof. Tr. Molf Strümpell Frauen der Heimer, Gedicht von Rubolf Herzog Lie deutschen Hotelongestellten und der Weltkrieg. Bon Friz Edner, Ein billiger und seiner Ariegstraten Bon Tr. Grothe Um Ausguck. Bon Usmus Siehsest Der Weltkrieg. (Witt Abdildungen) Vilder vom Toge. (Botographische Aufnahmen) Sebet Gedicht von Joseph von Lauff Bolnische Flücklinge. Bon F. C von Auszynsta Im "Säislein auf der Höh." Bon Carl A. Kellermann. (Wit 2 Ubbildungen). 721 725 727 719 729 2 Abbitdungen). Ariegsbilder. (Abbitdungen) Trina Groots Be mäcknis Roman von Wilhelm Poeck (1. Fortschung) Telephonie und Telepraphie im Kriege. Bon Hans Tominik. (Mik 741 10 Al bi bingen) . . . Der Lotje. Etisse von Rudolf Michael Biber aus Colland. (Abbitdungen) . .



## Die sieben Tage der Woche.

9 Mai.

Im Anschluß an die Erfolge auf der Höhe 304 werden mehrere stolich des Termitenhügels ("üblich von Haucourt) gelegene feindliche Gräben erzurmt. Ein Bersuch des Gegners, das auf Höhe 304 verlorene Gelände unter Einsatstarter Kräfte zurüczuerobern, scheitert. Ebensowenig haben franzölische Angriffe auf dem Ostuser der Maas in der Gegend des Thiaumont-Gehöfies Ersolg.

### 10. Mai.

Sudweftlich ber Sohe 304 merden feindliche Bortruppen weiter gurudgebrudt und eine Feldmache aufgehoben. Unfere

neuen Stellungen auf der Höhe werden weiter ausgebaut. Südlich von Garbunowka (westlich Dünaburg) wird ein ruffischer Boistoß auf schmaler Frontbreite unter schweren Berlusten jür den Gegner abgewiesen.

### 11. Mai.

Auf dem weftlichen Maasufer greifen die Franzofen beim "Toten Mann", abends füdöstlich Höhe 304 unsere Stellungen an. Beibe Male brechen ihre Angriffe im Maschinengewehrund Sperrfeuer der Artillerie unter betrachilichen Berluften

Tür den Feind zusammen. Auf dem östlichen Maasufer finden in der Gegend des Cailletiewaldes Handgranatentämp'e statt; ein französischer An-griff in diesem Walde wird abgeschlagen. Der Bizekönig von Irland, Lord Wimborne, tritt zurück.

### 12. Mai.

Sudlich des Sohenzollernwerts bei Sulluch fturmen pfa'. atiche Bataillone mehrere Linien der englischen Stellung. Der Gegner erleidet erhebliche blutige Berlufte, besonders bei

einem erfolglosen Gegenangriff.
Der Staatssetretar des Innern Dr. Delbrück hat wegen seines Gesundheitzustandes sein Abscheidsgesuch eingereicht.

### 13. Mai.

Ein feindlicher Nachtangriff füdwestlich des "Toten Mannes" erstirbt in unserem Infanterieseuer. Auf dem östlichen Maas-

ufer erleiden die Frangofen bei einem miggludien Angriff am Steinbruch meftlich bes Albain-Baldes beträchtliche Berlufte.

Um Nordabhang des Monte Can Michele wiesen die öfter-reichisch-ungarischen Truppen mehrere Angriffe ab. Die Italiener erleiden ichwere Berlufte.

### 14. Mai.

Muf dem westlichen Maasufer wird ein gegen die Sohe 304 unternommener frangofifcher Sandgranatenangriff ab. gewiesen. Die gegenseitige Artillerietätigkeit auf beiden Daasufern ift lebhaft.

Auf der Hochfläche von Doberdo wird ein heftiger Hand-granatenangriff der Italiener westlich von San Martino nach hartnädigem Rampf abgewiesen.

Im Monat April 1916 sind 96 feindliche Handelsschiffe mit rund 225 000 Brutto-Registertonnen durch deutsche und öster-reichisch-ungarische Unterseeboote versentt oder durch Minen verloren gegangen.

15. Mai.

Im Kampfgebiete der Maas werden Angriffe der Franzolen am Besthange des "Toten Mannes" und beim Caillettewalde mühelos abgeschlagen.

am

### Deutscher fleiß.

Eindrüde vom medizinischen Kongreß in Warschau am 1. und 2. Mai 1916.

Bon Beh. Med Rat. Prof. Dr. Abolf Strumpell in Leipzig.

Um 1. und 2. Mai d. J. waren in Warschau über 1000 Arzte versammelt, die Mehrzahl in feldgrauen Uniformen. Gie famen von der deutschen Rampffront im Beften und Often, aus den deutschen Referve= und Bereinslagaretten, aus deutschen Krankenhäusern und Klinifen. Zahlreiche Arzte aus Ofterreich-Ungarn waren ebenfalls erichienen, und endlich waren auch das türtische und das bulgarifche Sanitätsforps durch einige hervorragende Berfonlichteiten vertreten. Der 3med ber Berfammlung mar ein allgemeiner Austaufch und eine allfeitige Besprechung der Erfahrungen, die von den Urzten auf ben verschiedenen Rriegschauplägen in bezug auf Die in diefem Rriege besonders wichtigen inneren Erfrankungen und deren Behandlung gemacht waren.

Die eigenartigen Berhältniffe des Rrieges, das enge Bufammenleben fo ungeheurer Menschenmaffen unter jum Teil gang außergewöhnlichen äußeren Bedingungen bringen es mit fich, daß vor allem gewiffe Infeftionsfrankheiten zu allen Zeiten und in allen Kriegen unter ben heeresangehörigen eine große Ausbreitung erlangten und oft mehr Opfer forderten als die Bermundungen durch Baffen und Geschoffe. Als die wichtigften Kriegsfeuchen find zu nennen: die Boden, der Inphus, das Flechfieber, die Ruhr und die Cholera. Bon diefen haben Die Boden, die noch mahrend der Kriege 1866 und 1870 zahlreiche Erfrantungen und Todesfälle bedingten, jest bei uns in Deutschland alle Bedeutung verloren. Dant bem in ber gangen Bevölferung eingeführten Impfzmange find die Boden aus dem deutschen Bolte



und der deutschen Urmee so gut wie gang verschwunden. Berade diese unbestreitbaren und nur von einem torichten Eigenfinn zu leugnenden großen Erfolge ber Schutpodenimpfung haben den Arzten den Beg gewiesen, entsprechende Schugimpfungen auch für die anderen verheerenden Infettionstrantheiten zu fuchen. Da wir Deutschen uns unser gerechtes und objettives Urteil über fremde miffenschaftliche Leiftungen nicht durch blinden, blödfinnigen Sag truben laffen — wie dies leider uns gegenüber jest fo häufig zum Borfchein tommt fo wollen wir gern die Berdienfte des großen frango. fifchen Batteriologen Pafteur anertennen, der die miffenschaftliche Grundlage fcuf für alle weiteren Berfuche in der Frage der Schutimpfungen. Aber die Lo. fung diefer wichtigen Aufgabe mare nicht gelungen, wenn wir die eigentlichen Rrantheitserreger felbst nicht tennen gelernt hatten, wenn wir nicht imftande waren, diefe Krantheitserreger ifoliert zu züchten, mit ihnen und ihren giftigen Stoffwechselprodutten zu experimentieren und ihre Eigenschaften in bestimmter Beife abzuändern. Diefe Renntniffe verdanten wir dem großen deutschen Forscher Robert Roch, und es ift munderlich, zu denten, daß die Bölter, die fich jest gegenseitig befriegen und mit Bernichtung bedrohen, gleichzeitig aus ihren beiderfeitigen miffenschaftlichen Forschungen die Mittel entnehmen, all das Elend des Rrieges hintanzuhalten und gu lindern. Für zwei Kriegsseuchen, Inphus und Cholera, find in diesem Rriege zum erstemmal in ausgedehntestem Maße Schutzimpfungen vorgenommen worden. Der Erörterung über die Erfolge dieser Impfungen galt ein großer Teil der Kongreßverhandlungen in Barichau. Sind die Untersuchungen bierüber auch noch nicht völlig abgeschlossen, so lautete boch ichon jest das allgemeine, durch ein umfangreiches ftatistisches Material gestütte Urteil dabin, daß wir jett auch bereits den beiden genannten Rrantheiten, Typhus und Cholera, durch die Schutimpfung mit Erfolg entgegentreten tonnen. Schon die eine Tatfache, daß die Cholera in unferen heeresteilen im Often und Guben überhaupt teine wesentliche Ausbreitung gewinnen tonnte, ift im Sinblid auf die Berhaltniffe in früheren Rriegen ein erfreulicher Beweis für die Birtfamteit unferer prophylattischen Magnahmen. Und auch die Inphuserfrantungen haben in unferem Beer fowohl an Bahl wie namentlich auch an Schwere so abgenommen, daß wir auch hierin den gunftigen Ginfluß der Impfung nicht vertennen fonnen. Ber es fich überlegt, welch eine übermältigende Fülle von Arbeit die vollständige Durchführung ber Schutimpfung bei unferem Millionenheere getoftet hat, wird dem hingebenden Fleiß unferer Urate feine Bewunderung nicht verfagen. Bohl ift die Impfung fein belanglofer Eingriff. Aber gegenüber ben Gegnungen für die Allgemeinheit tommt die etwa auftretende geringe Schädigung bes einzelnen nicht in Betracht.

Als eine neue, bei uns in Deutschland zu Friedenszeiten so gut wie unbekannte Kriegskrankheit trat diesmal im Osten das Flecksieber auf. In Rußland und namentlich in Polen herrscht das Flecksieber endemisch. Es war daher nicht auffallend, daß bald nach dem Eindringen der deutschen Heere in Polen auch unter den Truppen einzelne Fälle von Flecksieber auftraten. In traurigem Andenken standen noch die großen Berluste, welche die Armee Napoleons im Jahre 1812 während des russischen Feldzuges durch den "Typhus bellicus" (als Kriegstyphus bezeichnete man damals das Flecksieber) erlitten hatte. Aber glücklicherweise haben ge-

rade die Erfahrungen dieses Krieges den Beg und die Mittel gezeigt, wie man ber Ausbreitung der gefährlichen Seuche erfolgreich entgegentreten konnte. Zwar ist ber Rrantheitserreger des Fleckfiebers trop aller Bemühungen noch nicht mit Sicherheit festgestellt. Aber die mert. würdige Tatfache hat fich als vollkommen ficher erwiesen, daß das Fleckfieber niemals unmittelbar von Mensch zu Mensch, sondern nur durch Bermittlung der Rleiderläuse übertragbar ift. Diefe unter ber unreinlichen, armeren polnischen Bevölkerung so enorm verbreiteten Parafiten nehmen mit dem Blute eines Fleckfieberkranten das Krankheitsgift in sich auf und können es nun durch Aberwandern auf einen Gefunden und durch Biffe in beffen Saut auf diefen übertragen. Man begreift leicht, welche Ausbreitung das Fleckfieber auf diese Beise bei eng beieinander wohnenden Menschenmaffen gewinnen fann. Mit der Kenntnis der Art der Ausbreitung mar aber fofort auch bas Mittel zu ihrer Ginschränkung gegeben. Sobald ein Fledfieberfranter von Läufen vollftandig befreit ift, bietet er nicht mehr die geringfte Unftedungsgefahr für feine Umgebung bar. Ein Befunder, der die Läufe von feinem Rorper völlig fernhält, tann nicht an Fledfieber erfranten. größter Energie und mit viel technischem Geschid hat unfere heeresverwaltung die nötigen prattifchen Dag. regeln ergriffen. Ihr Erfolg war ein vollständiger ein ficherer Beweis für die Richtigkeit der Boraus. fegungen. Muf dem Barichauer Rongreß bildeten die Ertennung und Berhütung des Fledfiebers einen der wichtigften Berhandlungsgegenftanbe.

Bon großem Intereffe maren endlich die Beüber eine Rrantheit, die in diefem [prechungen Rriege, und zwar erft feit dem letten Berbft zum erftenmal als eigentliche "Rriegsfrantheit" aufgetreten ift die akute Nierenentzündung. Die genaue Untersuchung der Nierenfranken erfordert befondere miffenschaftliche hilfsmittel. Es verdient daher die höchfte Bewunderung und Anerkennung, daß eine ganze Anzahl junger Feld. ärzte fich unter den schwierigften außeren Berhaltniffen richtige kleine wissenschaftliche Laboratorien eingerichtet haben, um die genaueften mitroftopischen und chemischen Untersuchungen über die Ausscheidungen und das Blut ber an afuter Rierenentzundung erfrantten Goldaten anzustellen. Ich weiß nicht, ob man Uhnliches auch von den Arzten der feindlichen Armeen berichten könnte. Daß wir deutsche "Barbaren" hierin aber wiederum einen Beweis für unferen Fleiß und unferen durch nichts zu unterbrudenden Arbeitstrieb geliefert haben, darf uns mit

freudigem Stolz erfüllen.

Die wenigen Tage des Rongreffes waren durch die Sigungen fo ausgefüllt, daß zu sonstigen Besichtigungen und Bergnügungen nicht viel Zeit übrigblieb. Barichau ift eine elegante, moderne Stadt, die wenig befonders Charafteriftisches barbietet. Das außere Geprage bes Strafenlebens zeigte fich durchaus in den gewöhnlichen Formen und ließ vom Rriege nicht viel merten. Die polnifche Bevölterung verhält fich ben beutschen Eroberern gegenüber, foviel ich bemerten tonnte, burchaus forrett, aber fehr zurüchaltend. Auf allen Bolen laftet bie völlige Ungewißheit in bezug auf ihr fünftiges Schickfal. Die Bolen sympathifieren weder mit den Ruffen noch mit ben Deutschen. Ihre ftillen hoffnungen richten fich natürlich auf ein felbständiges Königreich Bolen. Ich fürchte, die Probleme der Politik merden noch schwerer zu löfen fein als die Probleme der Pathologie und Singiene.



## Frauen der Heimat.

Don Rudolf Berzog.

Dar keiner, dem die Zähre brannt' Fernab von Hof und Herde. Und jede Scholle Feindesland Dard harte Männererde. Dar keiner der sich umgeblickt: Wird's in der Heimat glücken? Dir haben still uns zugenickt: Die Frauen siehn im Rücken.

Und als im Staub der Lette schwand fernhin zu Fuß, zu Pserde,
Da ward das ganze ßeimatland
Zur deutschen Frauenerde.
Rein stumm Gewein, kein Klagelaut
Durchbebte die Gemeinde.
Sie haben still sich angeschaut:
Die Männer stehn am Feinde.

Das Schlachtfeld liegt vom Tod zerstampft Und kann nur Blut gebären. Der Acker in der Heimat dampft Dom Schwaden neuer Aehren. Es strömt der Schweiß wie roter Quell, Menn wir die Rolben packen. Daheim, daheim strömt's silberhell Don braunen Frauennacken.

Freiwill'ge vor! Und keiner fäumt, Und keiner scheut das Sterben. Und ist das Leben ausgeträumt, Euch sehen wir als Erben, Euch Frauen, die der Himmel schuf, All Elend auszusöhnen. Für Weib und Kinder laßt den Ruf: Freiwill'ge vor! ertönen.

Freiwili'ge por! Und keine will Dem Shrenruf entgleiten.
Sie ziehn durch Haus und Hütte still Und durch die Ackerspreiten,
Und wo ihr stilles Heer erscheint,
Muß Herz und Hof sich schmücken —
Ihr Männer, porwärts an den Feind!
Die Frauen stehn im Rücken . . .

## Die deutschen Hotelangestellten und der Weltkrieg.

Bon Frig Ebner.

Bohl tein Zweig des Birtschaftslebens aller friegzührenden, teilweise aber auch neutraler Länder durchten Beltkrieg so in Mitleidenschaft gezogen worden sein als die mit dem internationalen Fremdenverkehr zusammenhängenden Industrien und Beruse — davon wiederum am meisten die vom internationalen Beltreiseverkehr lebenden Hotels und deren Angestellte.

Berlin durfte jedoch hierin im Bergleich zu den meiften europäischen Großstädten faft eine gludliche Musnahme Gelbftverftandlich hat auch der Berliner bilden. Frembenvertehr ftart gelitten - aber nach bem jahen Rudgang bei Rriegsausbruch Unfang Muguft 1914 machte fich boch bald wieder eine Befferung bemertbar, und die Friedenziffern durften mohl noch vor Rriegsende wieder erreicht merden. Die Bufammenfegung der Fremben ift naturgemäß eine andere geworden. Durch Die von den verschiedenen Fronten tommenden oder wieder hinausgehenden Feldgrauen aller Brade mertt man den fernen Rrieg, durch die deutschen und aus be-freundeten und verbundeten sowie auch neutralen Lanbern ftammenden Geschäftsleute - viele unter ihnen haben mit den verschiedenen amtlichen Gintaufzentralen au tun - die rege Beichäftstätigfeit des deutschen Bolfes auch mahrend des Rrieges, und felbft der nahe Drient beginnt fich vielfach auf Roften ber früheren Rivalin, Baris, ftart bemertbar zu machen.

Der Zusammenbruch des internationalen Weltreisesverkehrs wirkte auch für die Hotelangestellten geradezu katastrophal. Eine schwere Zeit, für viese Tausende unster ihnen geradezu eine Leidenzeit brach über sie herein. War doch gerade bei Ausbruch des Krieges die "Saison" in vollem Gange, alle Kurorte und Sommersrischen im Lande, an der See und im Hochgebirge waren übersüllt, als diese ewig denkwürdigen Stunden und Tage alles zu einer überstürzten Abreise veranlaßten. Die Besigerschlossen ihre Hoch kand anderes tun sollen? Waren doch trot des herrsichen Wetters in Hotels, die Hunderte von Gästen beherbergen konnten, keine oder sast teine Gäste zurückgeblieben.

Wie alle anderen Beruse solgten auch die deutschen Hotelangestellten begeistert dem Ruse des Baterlandes, viele meldeten sich freiwillig, auch aus dem Auslande, von wo es manchem nur unter überwindung der größten Hindernisse und Erschwerungen aller Art möglich war, seine Dienste dem Baterlande zur Berfügung zu stellen. Trozdem gelang es sogar einer größeren Anzahl von übersee, aus Südamerika, viele Bochen nach Kriegssusbruch noch, die heiß ersehnte Heimat zu erreichen. Aus England waren es nur wenige — sie konnten dort die zum letzten Augenblick nicht an einen Krieg mit Deutschland glauben — verhältnismäßig viele konnten noch



rechtzeitig Frankreich verlaffen, ebenfo Belgien, aber taum einer Rugland.

Kein Beruf oder Stand in Deutschland wird von sich auch nur entsernt behaupten wollen, mehr wie ein anderer in dem großen Kriege für sein Baterland geleistet zu haben — hat doch die treue Zusammenarbeit aller Stände und Klassen erst unsere herrlichen Erfolge mögzlich gemacht.

So haben auch die Hotelangestellten ihre Pflicht bis jum außerften getan, und ihre besonderen Fähigfeiten in manchen Dingen tamen ihnen babei oft fehr guftatten. Davon insbesondere die im betreffenden Lande felbst erlernte fremde Sprache - oft fehr wertvoll bei Batrouillengangen ufm. - und ihre Renntniffe im Rochen. Ram es doch nicht felten vor, wenn tein Roch vorhanden, daß Rellner mit den geringften Silfsmitteln ein fcmadhaftes Mahl zuzubereiten mußten — ohne je felbst gekocht zu haben. Da jeder einigermaßen gut geschulte Rellner die Zusammensetzung und Zubereitung der Speifen mindeftens theoretisch tennen muß, ift dies wohl begreiflich. Benn die Liebe mirtlich durch den Magen geht, dann wird ichon aus diefem Grunde mancher Reldgraue den Sotelangestellten ins Berg geschloffen haben, ganz abgesehen davon, daß er ihn als Ramerad auch einmal von einer anderen Seite tennen lernte, und diese Liebe wird hoffentlich auch über den Krieg hinaus fortbeftehen - im Intereffe und zum Borteil des gangen

Wie über fast alle Auslandsdeutschen, so brach auch über die deutschen Hotelangestellten im Auslande eine schwere Zeit herein, gar mancher wird während dieser Zeit des Elends und der Leiden Schaden an seinem Geiste und Körper gelitten haben, der zuweilen nicht mehr wieder gutzumachen ist. Ist es denn verwunderslich, daß eine jetzt schon sast zweizährige Gesangenschaft und die damit verbundene Untätigseit sowie häusig ungenügende Betöstigung und Behandlung, wie sie bei uns "Barbaren" unbekannt sind, ihre schädlichen Wirkungen äußern?

Unter diesem wenig beneidenswerten Los ichmach= ten allein nach ziemlich sicheren Schätzungen mehr als 10 000 Sotelangeftellte in England und Frankreich- fowie auf der Infel Malta. Die Berhaltniffe in den englifchen Lagern haben fich mit der Zeit gebeffert, vieles hängt natürlich auch von der mehr oder weniger großen Menschenfreundlichteit des jeweiligen Lagertommandanten ab. Die Buftande in den französischen Lagern follen auch jest noch viel zu munichen übriglaffen, mahrend die auf der Insel Malta internierten Gefangenen fie stammen ausnahmslos aus Aegypten — hauptfächlich unter dem Klima leiden. Nicht unerwähnt möge die Tatfache bleiben, daß man in England einer Angahl Deutscher gestattete, nach Umerita zu reifen. Bon diefer Bergunftigung machten 3. B. verschiedene deutsche Soteldirettoren begreiflichermeife gern Bebrauch. dürfte sich dabei um wenige Bevorzugte handeln, die als Leiter der vornehmften Sotels Belegenheit hatten, mit den höchften Kreifen der englischen Sauptftadt in Berührung zu tommen, und fich allerfeits größter Bertfchätzung erfreuten.

Der beutsche Hotelangestellte im Auslande wäre ein Kapitel für sich und soll hier in Berbindung mit dem Weltkriege notwendigerweise nur erwähnt werden. Herr Reichstagsabgeordneter Dr. Stresemann hat unlängst in einem Vortrage u. a. auch den deutschen Kellner als

Bionier des Deutschtums im Aussande bezeichnet, und das mit vollem Rechte. Da aber auch der deutsche Koch, Hotelbuchhalter und Hoteldirektor — die letzteren beiden haben sast immer die Kellnersausbahn durchgemacht — in Frage kommen, dürfte der Ausdruck "Hotelangesstellte" richtiger sein. Welcher weitgereiste Deutsche hat sich wohl vor dem Kriege noch gewundert, in sämtlichen europäischen Hauptstädten, ja selbst in Rords und Südsamerika, an der Riviera sowohl als auch in Kairo und Oberägypten deutsche Hotelsche Hotelsche Kotelangestellte anzutressen? Es war für ihn eine Selbstverständlichkeit und gab zusgleich ohne weiteres die Gewähr dasur, daß man gut ausgehoben ist.

Seit Jahrzehnten mar es der junge deutsche Hotelangesteilte gewohnt, möglichft fofort nach vollbrachter Lehrzeit nach England und Frankreich oder auch der französischen Schweiz zu gehen, um sich die Sprachen im fremden Lande felbst anzueignen, aber auch um die dortigen Berhältniffe fennen ju lernen. Dies murde ihm durch die verschiedenen Berufsverbande fehr erleichtert, als deren befanntefter und auch im Auslande verbreis tetfter der "Genfer Berband der Hotel- und Restaurant-Angestellten", Sig Dresden-A., gilt. (So genannt, weil 1877 in Benf gegründet, der Sit murde jedoch bereits 1895 nach Dresden verlegt.) Der Ruriofität halber fei ermähnt, daß fein großes Klubhaus in London gegen Beppelingefahr verfichert und bis jest unverfehrt geblieben ift. Geine internierten Mitglieder - in England allein rund 3000 - werden sowohl von Dresden aus als auch von den amerikanischen Mitgliedern mit Liebes: gaben und Geld von Zeit zu Zeit unterftugt, die in französischen Lagern und auf der Infel Malta ebenfalls von Dresden und durch ein befanntes Mitglied in Spanien, zum Teil ebenfalls aus Amerika. Nebenbei sei auch erwähnt, daß der "Genfer Berband" seit Kriegs= ausbruch auch die Frauen und Rinder feiner Rrieger und internierten Mitglieder, teilmeife fogar beren bedürftige Eltern unterftugt, um auch ihnen das Durch: halten zu erleichtern, und auf sonstige, noch mancherlei andere Urt viele Tranen getrodnet hat.

Sobald der junge Hotelangestellte die Sprache erst einigermaßen beherrschte, wurde es ihm auch nicht schwer gemacht, im fremden Lande sesten Fuß zu fassen. Trifft doch auch auf ihn durchaus das bekannte Wort mindestens teilweise zu: der Prophet gilt nichts in scinem Baterlande.

Defto mehr aber galt er im Auslande; benn nicht um seiner mehr oder weniger schönen Augen willen hat man ihn dort festgehalten, nein, im ureigenften, materiellen Interesse! Die dem Deutschen angeborenen und anerzogenen wertvollen moralischen guten Eigenschaften nicht zulett durch ben jett bort fo viel geschmähten "Militarismus" - wie Difgiplin, Pflicht und . Treue, maren es in der hauptsache, die auch den deutschen Sotelangestellten im Auslande fo gesucht machten, aber niemals feine Nationalität als Deutscher an fich. hingus traten ferner die guten allgemeinen Schul-, Sprach- und Fachtenntniffe, da man im Auslande faft überall eine eigentliche Lehrzeit in diesem Berufe nicht für notwendig hält; die einheimischen Ungeftellten find dafür aber auch meift entsprechend ungeschult. Jedenfalls ift es bis jest nicht gelungen, den deutschen Sotelangestellten, abgefehen von gang menigen Ausnahmen, in England ober Frankreich einigermaßen gut nachzumachen - wie fo manches andere - und dies durfte auch fo schnell nict gelingen, obwohl es an Bersuchen und sogar behördlicher

Protettion felten gefehlt hat. Bewiß hat gar mancher im Auslande eine fcone Exiftenz und meift beffere Berhältniffe als in feinem Baterlande gehabt, und nicht wenige haben fich bort ein Seim und Familie gegründet. Noch viel mehr Borteil bat jedoch die fremde Sotelinduftrie aus den Fähigkeiten und guten Eigenschaften ihrer deutschen Ungestellten gegogen - maren es boch diefe, die einen geregelten Betrieb und die Blute einer ausländischen Sotelinduftrie baufig erft ermöglichten. Diefe guten Rrafte, die mohl in ber großen Mehrzahl den begreiflichen Bunich begen, nach den gemachten Erfahrungen, baldigft nach Friebenschluß, fich wieder in der Seimat niederzulaffen, unferem eigenen Baterlande nugbar zu machen, hat auch ber Staat und die Allgemeinheit ein Intereffe baran. Sicherlich wird zum mindeften in den erften Jahren nach bem Rriege der haß und die Berblendung unferer fetigen Feinde bafür forgen - teilweise hat man dies aus Reid ichon vor dem Rriege versucht, felbft wenn gum eigenen Schaben - daß ber Sotelangeftellte in jenen Landern nicht gleich wieder Stellung findet. Gelbft auf manche neutrale Lander durfte Dies gutreffen. Bie ware es fonft möglich, daß jest mahrend des Rrieges in Laufanne eine Fachzeitung mit bem ausdrücklichen Brogramm gegründet werden tonnte: Befampfung der deutfcen Sotelangeftellten. Und der Schweizer Sotelier-Berein ftellt fich auf den Standpuntt: Schut der einheimischen Arbeitsträfte, obwohl man dort bisher ichon, genau wie in ben feindlichen Sandern, einen deutschen Ungeftellten ficher nicht feiner Nationalität wegen, fondern im eigenen Intereffe und feiner guten Eigenschaften halber beichaftigt hat. Es durfte wohl faft allgemein befannt fein, bag ber größte Prozentfat aller Befucher ber Schweig Deutsche find, die Schweizer felbft bilden nur rund 20 Prozent der Schweizer Sotelgafte. Luzern hatte laut amtlicher Statiftit im Jahre 1913 an beutschen Gaften verzeichnet: 65 542, das find fo viele, wie Englander, Rordameritaner, Frangofen, Belgier und Sollander aufammengenommen! (66 830).

Sollte bemnach der geplante Wirtschaftstrieg nach bem jetzigen Kriege wirklich einsetzen — obschon dieser wohl kaum im Interesse irgendeiner Nation liegt, und besonders der Weltreiseverkehr würde darunter sehr leiden — so müßte auch dasur Sorge getragen werden settens der Behörden und jedes einzelnen Deutschen, daß auch der deutsche Reiseverkehr in neue Bahnen gelenkt wird. Dasur kämen in Frage die herrsichen Gegenden Deutschlands selbst in erster Linie, ist es doch Tatsache, daß mancher Deutsche das Ausland zum Vergnügen aussuchte, ohne die gleichen Schönheiten seines eigenen

Baterlandes zu kennen. Wieviel Geld wanderte nicht allein nach Monte Carlo, Nizza und Italien! Die gleichen Sehenswürdigkeiten, gesundheitlichen Borteile und landschaftlichen Schönheiten hat jedoch in nicht viel geringerem Maße die öfterreichisch-ungarische Riviera, Griechenland und der sonstige Orient aufzuweisen. Besonders dürfte Konstantinopel und die Türkei überzhaupt saft als Neuland für den deutschen Reiseverkehr in Frage kommen.

Unter solchen Umständen dürste es dann auch dem beutschen Hotelangestellten nicht schwer fallen, anstatt des verlorenen Auslandes in seiner eigenen Heimat und den Ländern der uns verbündeten Staaten eine erträgliche Existenz zu sinden und auch in den letzteren als deutscher Bionier sich wieder zu betätigen.

Eine andere Sorge aber ift es, die zugleich unfere deutschen Sotelangestellten, sowohl in Schützengraben als auch die im Musland gurudgehaltenen, bedrudt, wie aus zahlreichen Buschriften an die Fachpresse hervorgeht. Es ift dies die Frauenfrage! Auch hier hat die Frau wie fast in allen Berufen es verftanden, "Eroberungen" zu machen, allerdings anderer, friedlicherer Urt wie unfere Rrieger in Feindesland. Sie durfte vielleicht nicht immer gewillt fein, fie beim Friedenschluß ohne weiteres wieder gutwillig herauszugeben. Da fie billiger arbeitet wie der Mann und auch fonft das "Ewig-Beibliche" viele Bafte hinan- oder wenigstens anzieht, fo find die oft bangen Fragen vieler feldgrauer Sotelangestellten nicht immer gang unbegrundet. Auf der anderen Geite aber wollen fie es einfach nicht glauben - und durfen es auch nicht, wenn ihre Kampffreudigkeit nicht leiden foll — daß sie als Dank für die ungeheuren Opfer verschlechterte Arbeitsverhältniffe oder gar Stellenlofigfeit ernten wurden. Sicherlich muß diefe wichtige Frauenfrage, die ja alle Berufe fast ausnahmslos ernstlich angeht, mit hilfe des Staates und der berufenen Standesorganisationen eine für alle Teile zufriedenftellende

Lösung finden.

Dann wird es vielleicht auch möglich gemacht werden, daß ein anderes Problem — die seidige Trinkgeldfrage — endlich einmal gesöst wird im Interesse aller daran Bekeiligten und des Ansehens eines ganzen Standes. Man sollte doch glauben, daß ein Staat, der sich gegen eine Welt von Feinden siegreich zu behaupten gewußt, und ein Stand, der gleich allen anderen die größten Opfer gebracht hat — er bleibt weder an Auszeichnungen, einschließlich "Eiserne Kreuze 1. Klasse" und Beförderungen, noch auch an gefallenen Helden, prozentual gerechnet, hinter seinen anderen deutschen Brüdern zurück— in gemeinsamer Arbeit auch diesen gemeinsamen Feind bessegen könnten!

## Ein billiger und feiner Kriegsbraten.

Bon Dr. Grothe, praftifcher Mrgt, Bargtebeide.

Eigentlich ift die Aberschrift nicht bezeichnend genug. Richtiger, wenn auch umftändlicher müßte es heißen: Ein billiger, seiner, sehr wohlschmedender, leicht zu beschaffender Braten, der jetzt in der Kriegzeit besonderes Interesse beansprucht.

Es handelt fich um die junge Saatfrahe. Sie ift in ganz Deutschland verbreitet und lebt in Siedelungen, im Begenfat zu ben gewöhnlichen oder Aastrahen und ben

Nebelträhen, die alle mehr zu einzelnen Paaren, so aber sast überall, anzutressen sind. Wo Waldungen sich sinden, sind aber auch die Siedelungen der Saatkrähen, wenn auch räumlich einige Kilometer bis einige Meilen voneinander getrennt, sast überall vorzusinden. Das Gessieder der Saatkrähe, besonders des älteren Vogels, ist durchweg stahlblau, die Schnabelwurzel des letzteren ist unbehaart, glatt; bei den jungen Tieren und bei den



übrigen Rrahen ift fie behaart. Die Saatfrahen find in Deutschland Bug- oder auch Strichvögel, suchen zum größten Teil im Binter gemäßigtere Begenden auf. Die Nahrung besteht zum Teil aus Rorn, besonders der jungen Aussaat, weswegen die Tiere auch schädlich find, jedoch vorwiegend aus Larven, Rafern, Engerlingen, Maitafern ufm., fo daß mahricheinlich ber Rugen ben Schaden erheblich überwiegt. Benigftens munichten in einer mir bekannten Gegend die Landleute, die anfangs die Bernichtung einer ihnen fehr ichadlich duntenden Rrähentolonie mit-Freuden begrüßt hatten, nach ganglichem Abzug der Rraben lettere fehnfüchtig gurud wegen der nun plöglich gewaltig überhandnehmenden Schädlinge ber genannten Urt. Es durfte daher meiftens vertehrt fein, die gesamte Rrahentolonie mit Gewalt zu vertreiben, mas übrigens ichwierig ift und am leichteften noch mahrend der Brutzeit durch permanentes Berscheuchen der alten Tiere zu erreichen mare, da dann die Gier faulen und ber Rolonie ber alte Blag ver= grämt wird.

Unders ift es mit dem Abichuß. In der Zeit, in der die jungen Rraben anfangen, flugge zu werden, und fo recht dumm und schwerfällig und recht wohlgenährt in der Rahe des Reftes umberfigen, find fie zunächft febr leicht zu ichießen. In diefer Zeit merden fie von ben Alten besonders fraftig gefüttert, wozu jest in erheblichem Mage wohl die junge Aussaat der Umgebung herhalten muß. Es bleiben aber auch nach träftigem Abichuß noch viel zuviel Eremplare am Leben, als daß der Beftand der Rolonie dadurch gefährdet werden fonnte. Irgendwelche Strupel, die dem Jager bei der im allgemeinen vorwiegenden Ruglichteit der Rraben boch noch auftauchen fonnten, werden aber beseitigt burcheden Umftand, daß ein regelmäßiger, rechtzeitiger jährlicher Abschuß ben Beftand der Rolonie geradezu gu gewährleiften scheint, da man die Erfahrung gemacht hat, daß stets ganz in Ruhe gelassene Rolonien allmählich von felbft eingehen. Benn auch noch andere Grunde hierfür mitsprechen mögen, fo scheint in erfter Linie ber verschärfte Rampf ums Dasein den Erhaltungstrieb der Tiere zu fteigern und fie mit besonderer Biderftandsfraft auszuftatten, nach dem großen Befege, das für die gefamte lebende Belt gilt.

Es tommt aber nun noch eins hinzu, was den 216= fcuf rechtfertigt, und dies scheint mir noch viel zu menia bekannt zu fein. Das ift die Tatfache, daß wir in der jungen Saatfrahe ein außerordentlich nahrhaftes und wohlschmedendes Tier vor uns haben. Das ift jest in der Kriegszeit zweifellos sehr wichtig, da wir felbstver= ftändlich den feinen Braten tadellos fonfervieren und fo den eventuell plöglich angehäuften großen Borrat über das gange Jahr verteilen fonnen. Der Abichug wird von den Jägern aus jagblichen und Nüglichkeitsgrunden in den meiften Rolonien vorgenommen werden, allein ich fürchte, daß auch wohl meiftens, von einigen Gegenden abgesehen, in benen man die Saatfrahe auch von der ichmadhaften Seite feit langem tennt, die geschoffenen Tiere als Radaver behandelt und einfach eingegraben werden. Und das ift, wie mir jeder Renner beftätigen wird, jest geradezu Gunde und Jammer.

Der Abschuß selbst gestaltet sich folgendermaßen. Was zunächst die Zeit des Abschusses betrifft, so beginnt sie in Nordbeutschland durchschnittlich um den 20. Mai und währt 3—4 Wochen. Die Kolonie befindet sich meistens in kleinen Waldungen, verteilt sich über einen dis mehrere Hettare. Die Rester sinden sich vorzugsweise in Buchen,

in benen fie oft zu 20-30 und mehr, bichtgedrängt, oft fehr hoch, anzutreffen find; aber auch hohe Riefern beherbergen die Refter in der gleichen Menge. Einige Jager begeben fich mit gewöhnlichen Bogelflinten auf ben Schlachtplan, als Munition verwenden fie fast nur die gewöhnlichen 6-Millimeter-Rugelpatronen und für die befonders hohen Nefter 6=Millimeter=Short=Schrotpatro. nen. Jeder pirscht ein tleines Revier ab und schießt fast senkrecht die in einer Entfernung von einem oder beffer mehreren Metern vom Neft figenden jungen Tiere ab. Lettere Angabe ift wichtig; die in unmittelbarer Nähe des Neftes sigenden Tiere sollten nicht geschoffen werben, da fie, wenn nur angeschoffen, fich oft mühfelig zum Reft ichleppen, hier verenden und fo für ben Jäger verloren find. Bei ber Schwerfälligfeit ber feiften Tiere merben bagegen die etwas weiter entfernt figenden eventuell durch eine zweite oder dritte Rugel doch noch heruntergeholt. Sie fallen wie ein Klumpen Unglud plump zu Boben, ein Schlag mit ber Gerte in den Naden totet fie dann vollends und erfpart ihnen weitere Qualen. Die alten Rraben überfliegen in großer Sohe laut frachzend angftlich ihren Seimatfig; wenn wir daran denken, daß wir nach oben gesagtem durch den Abschuß indireft für ihre Urt forgen, verlieren mir wohl eine etwa in uns auffteigende Sentimentalität. Rur felten wird ein alter Bogel mit abgeschoffen; man fann ihn leicht als solchen erkennen, und er wird ansgemerzt, da feine Verwendung sich nicht lohnt. Übrigens find die jungen Tiere in der Zeit des Abschuffes am dicften; die völlig flügge gewordenen Tiere verlieren in den nächften Bochen einen Teil ihres Gewichts, da fie die mütterlichen Fleischtöpfe entbehren muffen und auf fich felbft angewiesen find, auch ihre Musteln jest zu Unftrengungen betätigen muffen. Rach größerem Abschuß muß ein "Sammelmagen" zur Stelle fein, die Fuge ber Rraben werden abgeschnitten, da die Jäger das Schufgeld nicht einbugen wollen; jeder Bogel betommt eine Schlinge um ben hals, zu je 10 bekommen fie eine weitere Schlinge, und fo merden fie in Bundeln auf ftarten Gerten aneins andergereiht quer über den Bagen gelegt und auf ben Stapelplat gefahren. Einer ftarten Rolonie fann man zu 3-4 Jägern mahrend der ganzen Beit des Abichuffes ruhig täglich zusetzen; hat man aber einen großen 216fcuß veranftaltet, fo läßt man beffer die Tiere vorerft einige Tage in Ruhe.

Nun geht es an das Präparieren des Bratens. Es werden im allgemeinen nur die Brüfte und Schenkel, beides ohne Haut, verwertet, doch kann man, was besonders jest in der Kriegzeit in Betracht kommt, ebenso auch den Rücken verwenden. Die Brüfte werden herausgelöst; vorn am Brustbein wird mit dem Taschenmesser ein kleiner Hautschnitt gemacht, nachdem die Federn dort ein wenig gerupft sind. Die Haut wird leicht nach allen Seiten abgelöst, dann die Brust leicht mit stumpfer Gewalt herausgetrennt. Eventuell hilft man mit dem Taschenmesser etwas nach. Ebenso werden die Schenkel herausgelöst, alles gut von Federn gesäubert, gewaschen, und der Braten ist zur Zubereitung fertig.

Man kann jetzt Brüfte und Schenkel, eventuell auch den Rücken, einige Stunden wässern, auch eine Nacht in Buttermilch legen, wodurch sie besonders mürbe werden; doch nötig ist das nicht. Nun wird im gewöhnlichen Brattiegel das Fleisch, wenn möglich mit Speck umwickelt, in dem zur Verfügung stehenden Fett — am seinsten ist natürlich Butter und Rahm — bei mäßigem Feuer eine knappe Stunde lang



wie ein junges Sahnchen gebraten. Für einen tüchtigen Effer rechnet man drei (höchstens vier) Krähen, d. h. also drei Brufte und fechs Schenkel. Man wird fich mundern über die Größe ber Stude, die man mit dem Deffer von ben Bruften abschneiden tann. Ubrigens ift die junge Rrabe fo groß wie eine Dohle, dabei, wie schon oben ermahnt, besonders feift. hierzulande bezahlt man die Rrahen mit 0,20 M. für das Stud, man hat also zweifellos ein billiges Fleischeffen vor fich; in vielen Begenden wird man bis jest die Rrähen gewiß leicht umfonft haben betommen tonnen. Das Fleisch ift fest, febr mohlschmedend, sättigt außerordentlich; es ift vielleicht als ein Mittelding zwischen Enten- und Gansfleisch einerseits und hühnerfleisch anderseits zu bezeichnen. Biele Renner finden einen Schnepfengeschmad heraus. Man tonferviert das Fleisch in der üblichen Art in den gewöhn. lichen Eintochapparaten.

Weswegen man bis heute im allgemeinen die Saatfrähe noch so wenig verwendet hat, ist mir nicht ganz flar; in einigen Städten wird sie seit Jahrzehnten als Leckerbissen angesehen, in anderen, ersteren womöglich sogar direkt benachbarten Städten so gut wie gar nicht gegessen. Bielleicht stöht man sich wegen einer damit verbundenen vagen Borstellung an dem manchem verächtlich klingenden Namen "Krähe", vielleicht hat man bei einem Bersuch mit ihr oft die Zubereitung nicht gekannt und die Haut mitgebraten, wodurch der sonst so seinen Geschmack, wohl wegen der Fettdrüsen der Haut, sosort widerwärtig wird.

Sollten diese Zeilen, die, um dem Leser die Sache sofort ganz mundgerecht zu machen, absichtlich etwas ausführlich gehalten sind, ein Scherslein zur Linderung der
jest in der Kriegzeit herrschenden Fleischnot beitragen,
so würde der Hauptzweck derselben erfüllt sein. Doch bin'
ich überzeugt, daß die Kriegsliebhaber der Krähe auch
Friedensliebhaber derselben bleiben werden.

# Am Ausguck.

Wie gern hatten die Ruffen fich 1914 ber Berson Sindenburgs bemachtigt — bas ging nicht. Jest haben fie zur Entschädigung ihren eigenen Kriegsminifter gefangengenommen; immerhin ein kleiner Erfolg. Baterchen Suchomlinow ift verhaftet.

Seine grammatischen Fehler (er verwechselte immer bas Fürwort "mein" mit dem Fürwort "dein") ergaben den Schritt als munichenswert.

Als Kriegsminister kannte Suchomlinow das Wort "Stahl" blog kleingeschrieben und als Imperfettum.

Er betrieb vorwiegend die Aufstapelung von Draht (man spricht von hundert Millionen Rubel) — ein Drahthindernis gab es für ihn nie.

In der "Minna von Barnhelm" erklärt ein Schwindler, dem das Geld ausgeht er werde "Refruten" holen — in diesem Sinne kummerte sich Suchomlinow um Refruten; und von Ausrüftungsangelegenheiten beschäftigte ihn bloß die Frage der blanken Knöpfe.

Schlieglich nahm er, der nie ein Fort eingenommen hatte, wenigftens einen Flügel der Beter-Bauls-Keftung ein.

Die vereinigten Mostauer Bulljongkeller überfandten ihm borihin ein Shrenfchrififtud, erhoben ihn zum Meister vom Stuhl und leg'en einen tunftvoll gearbeiteten goldenen Dietrich mit Rechnung bei.

Bei diefem Anblid erschien in Suchomsinows Augenwinkel eine Träne. Er weinte sie, was bei ihm selbstverständich ift, verstohlen. Aber der "Russe" Karl Lehmann aus Dorpat, zurzeit in der medlenburgischen Landwirtschaft als Kriegsgesangener beschäftigt, äußerte zu dem Fall: "Seit er sigt, wissen wir, daß Rußland einen großen Brummer hat."

Nachdem Gerbien allgemein im Stich gelaffen worden ift, wird ihm eine Flotte versprochen.

Die Letter des Bierverbandes, die Serbiens Untergang guließen, die Hände in den Taften, wollen ihm je zwei gebrauchte Kriegsfähne stiften, wenn sich Serbien bis an die See ausgedehnt hat.

Da nun Serbien überhaupt nicht mehr besteht, wird es nicht leicht sein, die zwei Schiffseinheiten anzubringen — und sie den Alteisenhändiern ungebührlich vorzuenthalten.

Eine Flotte für Gerbien! Der ganze Borgang wirkt fo, als ob man jemand nach seinem Tod eine Billa anbietet.

Bei den Japanern werden manche Kämpfer nach ihrer Beerdigung um einen Dienstgrad erhöht — macht sich hier schon gelber Einfluß fühlbar?

Wenn man von diefem Totenkultus der Entente abfieht, ift der Fall auch folgendermaßen zu benten:

Ein Bormund läßt sein Mündel spl.tterfasernacht in der talten Binternacht stehen — und ruft von seinem Plat hinter dem Fenster: "Ich werde dir später mal ein Ballkleid schenken." Das Mündel antwortet: "Borläufig Strümpfe! und ein Badelaten! oder eine alte Zeitung zum Zubeden!"

Ober jemand sieht ruh'g zu, wie einem anderen die Beine abgehackt werden, und schlägt ihm dann vor, er solle gratis Tanzunterricht kriegen.

Da nach dem Tode Serbiens diesem ehemaligen Staat eine Flotte zufällt, wird vielleicht zum Admiral der verstorbene König Milan mit rüdwirkender Kraft ernannt.

Die Flottenstation liegt in den berühmten Marskanälen, wo die junge serbische Marine vor Ueberraschungen durch Ueberfälle gesichert sein wird. Stellvertretender Flottenchef ist der Mann im Monde.

Indes erfolgt der britifche Borichlag, ben Reft ber Gerbenarmee am Barbar gu opfern.

Dieser ehrende Ruf Großbritanniens: "Serbeans to the front — Serben an die Frontt" findet nicht alle Dankbarkeit, die sich erwarien ließe. Man fürch:et, daß die Flotte dann keine Mannschaft mehr haben könnte. . .

Dennoch forgt England weiter dafür, daß die kleinen Boller (namen lich bei Sturmangriffen) nicht zu kurz kommen, sondern voll berücksichtigt werden.

Denken wir an die Frage des Effens, so pocht an mein Gebachtnis der Einwand eines Lefers gegen das neulich hier besprochene Berbot, in Speisehäusern die Gänge auf Platten zu reichen.

Dieser Leser, der offenbar ein Mann vom Fach ift, beklagt sich, d. ß durch die neue Berordnung alle Ueberbleibsel zum Hundesutter gemacht werden — wohingegen bisher das Nicht-gegessen, das auf der Platte blieb, für die Angestellten Berwendung fand.

Ich halte den Erlaß für gut, um so mehr, wenn diese Berwendungsart wirklich bis jetzt Brauch war. Es soll auch gessagt werden warum.

Der manierliche Goft benutt zwar zum Borlegen das hierfür best mmte Besteck, das auf der Platte liegt. Es gibt aber viele nicht monierliche Gäste, die mitten in der stürmischen Begeisterung des Kauens mal einen raschen Griff mit ihrer Gabel, womit sie essen, in die Platte tun. Sollen diese Reste den Angestel.ten "zugute kommen"?



Nein; die Berordnung empsindet sozialer. Sie bedeutet nicht nur eine Kriegsmaßregel, sondern im Interesse der Keinlichkeit etwas Förderliches — auch für die Zeit, wo der Friede, der liebliche Knabe, wie Schiller singt, am Bache gelagert ist.

Usmus Stehfest.

### Der Weltkrieg. (Bu unfern.)

Bieber find im Laufe ber letten Boche mehrere fritifche Bunfte erledigt worden. Bang besonders mar die Einnahme der Sohe 304 mit den frangöfischen Graben am Nordhange ein neuer Rud vormarts. Ebenfo unfer Einbrechen in den füdlichen Bereich des Termitenhügels. Damit ift eine ber wichtigften und ichwierigften Rampf= handlungen im Norden von Berdun als abgeschloffen at bezeichnen. Unfere Heeresleitung hebt rühmend hervor, mit welcher haltung unfere fturmenden Truppen fich befonders beim Endtampfe diefer Attion ausgezeichnet haben. Mit allen Kraft- und Machtmitteln waren von ben Franzosen die verteidigten Stellungen eingerichtet und ausgebaut. Ein ichier unüberwindlich ichwieriges Belande mit eingeftreuten Baldftuden mar zu überwinden. Trogdem murde die Leiftung in der beabsichtig= ten Form fertiggebracht. Die Berlufte der Franzosen bei diefem Endfampfe merden als mindeftens ebenfo ichwer bezeichnet wie die durch die Artillerievorbereitung verurfachten. Es ift wieder ein großes Stud frangofifchen Biderftandes verblutet. Die verzweifelten Berfuche. burch Gegenangriffe unferm ftetigen Druck Einhalt zu gebieten, die durch drafonische Befehle der frangösischen heeresleitung vorwärts getrieben murben, maren ebenfo blutige und vollkommen nuglofe Opfer. Man darf mohl ichagen, daß die Maffen, die der Feind bei Berdun gufammengeballt hat, doppelt so zahlreich find wie unfere Rrafte, obgleich fich das natürlich nicht mit Sicherheit übersehen läßt. Bezeichnend jedoch ift es, daß in Frantreich ausdrudlich ermähnt wird, daß an einer Stelle boch noch einige Bege frei geblieben feien, auf benen Berftarfungen von der zweiten Linte herangezogen werden tonnten. Das ift ein Zugeftandnis zu der unfererfeits feit langen Bochen festgeftellten Tatfache, daß das frangofifche Berteidigunginftem zu einer ftarren Bewegungs= lofigfeit durch unferen umtlammernden Druck verurteilt ift.

Etwas naiv sind die Bersuche französischer Blätter, unsere Oberste Heeresleitung zu einer Außerung zu reizzen, aus welcher der Feind Schlüsse auf unsere Pläne machen könnte. Es werden Außerungen verbreitet, die so klingen, als ob die französische Heeresleitung das ganze Berdun mit allen seinen schweren Rämpsen nicht als den eigentlichen bedrohten Punkt ansieht. Das gaslische Temperament setzt in schlechter Kenntnis deutschen Charakters die eigene Ruhmredigkeit bei uns voraus. Der Feind hat immer noch nicht gelernt, daß wir nicht mit Redensarten, sondern nur mit Tatsachen rechnen.

Ein Gegenstüdt zu der theatralischen Begrüßung der sogenannten russischen Truppenlandungen wurde in der letzten Woche geliesert durch eine Truppenschau in Marseille. Englische Kolonialsoldaten, und zwar Freiwillige aus Neuseeland und Südafrika, veranstalteten Umzüge durch die Stadt. Durch nichts können diese Szenen besser gekennzeichnet werden als durch die französische Berichterstattung selbst. Diese spricht von einem unvergleichlichen Schauspiel und schildert, wie diese englischen Söldner von der begeisterten Bevölkerung mit Blumen überschüttet wurden.

Digitized by Google

Uns kann es recht sein, daß augenscheinlich die Leitung bei unsern verbündeten Feinden von England auf Frankreich übergegangen ist. Formell natürlich nicht, aber in Wirklichkeit ist es doch wohl so. England ist eben zu beschäftigt mit Rechenezempeln, und seine wahren Eigenschaften überwiegen immerhin so stark, daß das Militarische dabei für sie leicht in den Hintergrund treten kann. Inzwischen verzeichnen wir die ersolgreiche Stürmung einer Reihe von Linien der englischen Stellung bei Hulluch.

An der Oftfront wurde ein starker Borstoß der Hindenburger bei Selburg gemeldet, der immerhin bedeutungsvoll genug erachtet werden muß, besonders erwähnt zu werden. Russische Gegenangriffe, natürlich wieder mit rücksichtsloser Auspeferung von Menschenmaterial, blieben ohne jede Einwirkung auf unser Bordringen, erhöhten vielmehr unseren Erfolg. Ebenso erging es russischen Anstrengungen, die sich gegen unsere Stellungen bei Garbunowka richteten.

Wenn auch die Meldungen von der übrigen Front im allgemeinen so sauteten, daß größere Kampshandlungen nicht zu verzeichnen waren, so sind doch unsere Truppen ringsum stets lebendig, und gerade der Umstand, daß nichts gemeldet wird, spricht für die ruhige Sicherheit, mit der unsere Heeresleitung die Ereignisse in der Hand hat.

Im Anschluß an die setzten Meldungen vom ägyptischen Kriegschauplatz sind noch einige sehr interessante Einzelheiten berichtet worden. Die Stellung Englands an dieser Stelle wird sichtlich schwieriger. Das indische Blut regt sich stärker, als für die englischen Machthaber gut ist. Der Zusammenhang alles dessen, was zum Orient gehört, wird immer starrer zu Englands Ungunsten.

Aus den türkischen Berichten ist ersichtlich, daß an den assatischen Fronten die Lage für die Türken in jeder Beziehung günstig ist. Gegen die Russen haben die Türken Gelände gewonnen. Sie sind im Ischoruk-Gebiet auf eine Tiese von 8 Kilometer vorgestoßen und haben auch an anderen Teilen der russischen Front das übergewicht.

Italiens Betätigung, die mit großen Fansaren fürzlich als bedeutungsvoll verfündet wurde, war schon in voriger Boche verstummt. Es erweist sich des weiteren, daß die Italiener in der Tat erschöpft sind. An ihrer Südwestsfront haben sie alle Infanterietätigkeit nach schweren Berlusten aufgegeben, nur das Artillerieseuer wird noch genährt.

Es war dieser krampshaste Versuch nur unternommen, um sich wichtig zu machen und den Verbündeten gegensüber einen Eiser zu markieren, der in Wirklichkeit nicht vorhanden war. Nach eigener Erklärung sind die Italiener jetzt für anderweitige Unternehmungen unabkömmslich. In Valona machen ihnen die Österreicher das Leben sauer. Schließlich wird von ihnen auch noch verlangt, daß sie Korsu besehen sollen, um bei dem Vergewaltigungspersuch gegen Griechenland auch eine Rolle zu spielen.

### $\nabla \nabla \nabla$

Künstler-Bildnisse österreichisch-ungarischer Heersührer. Das an der Spitze unserer Zeibilder stehende Bildnis des Keldmarschalls Erzherzog Friedrich ist die Wiedergabe eines Künstlerbildes von Oskar Brück, das zu einer Reihenfolge von Bildnissen öbterreichisch-ungarischer Persönlichteiten gehört. Sie umsaßt noch die Bildnisse von Kaiser Kranz Joseph und von dem Erzherzogthronfolger Karl Franz Joseph und von dem Generalotersien von Höhendorf; diese sind in vorzäglicher Ausführung als Einzelkunstlätter zum Preise von M 1. durch den Kunstverlag von August Scherl G. m. d. H. derei S. W. 68, zu beziehen.

# DIE-WOCHE Bilder vom Tage





Seldmarschall Erzherzog Friedrich.

Obertommandierender der öfterreichifch-ungarifchen Urmee.

Rach einem Runfiblatt oon Ostar Bruch aus bem Berlage August Scherl G. m. b. S.



Seite 730.



Englische Boften vor einer zusammengeschoffenen Barritade in der Liffen-Strage.



Eine von den Aufständischen errichtete Barritade aus Aufomobilen, Körben und sonstigen Hausgeräfen. Im hintergrund zerschossen und verbrannte Gebäude der Sadville-Straße.

Digitized by Die erste Poffiziellen Aufnahmen von der Revolution in Dubling from PRINCETON UNIVERSITY



Die rauchenden Trummerhaufen eines zerfforten Gebaudes in der Liffen-Strafe in Dublin.



Aufräumungsarbeiten in den Ruinen der Sachville-Straße. Besonders an diesem Bilde sieht man, daß der in Dublin angerichtete Schaden viel größer sein muß, als die englischen Berichte zugeben.

Die ersten offiziellen Aufnahmen von der Revolution in Dublin.





Die bulgarischen Abgeordneten in Deutschland: Besichfigung des "Imperator" in Hamburg.

Digitized by Google

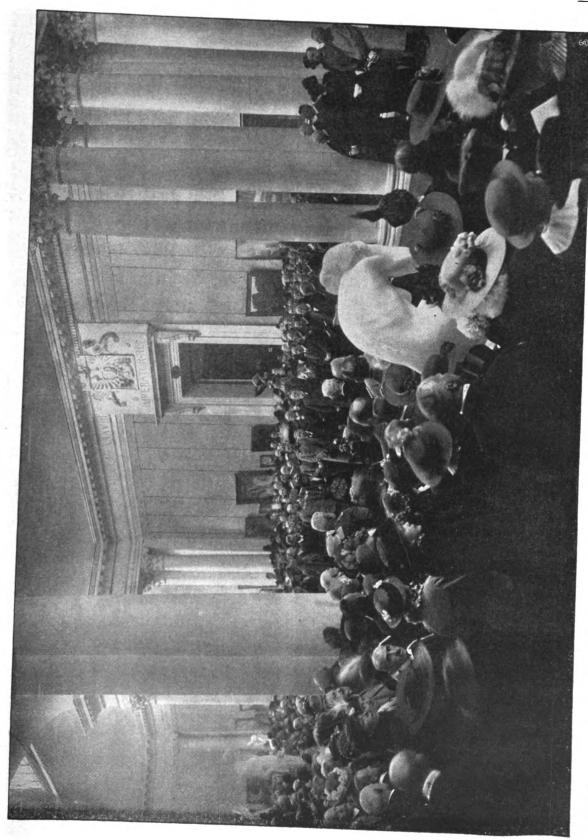

Prof. Sohiching.

Ströffnung der Großen Berliner Kunstausstellung 1916: Prof. Schlichfing, Präsident der Ausstellung, hält die Eröffnungsrede.

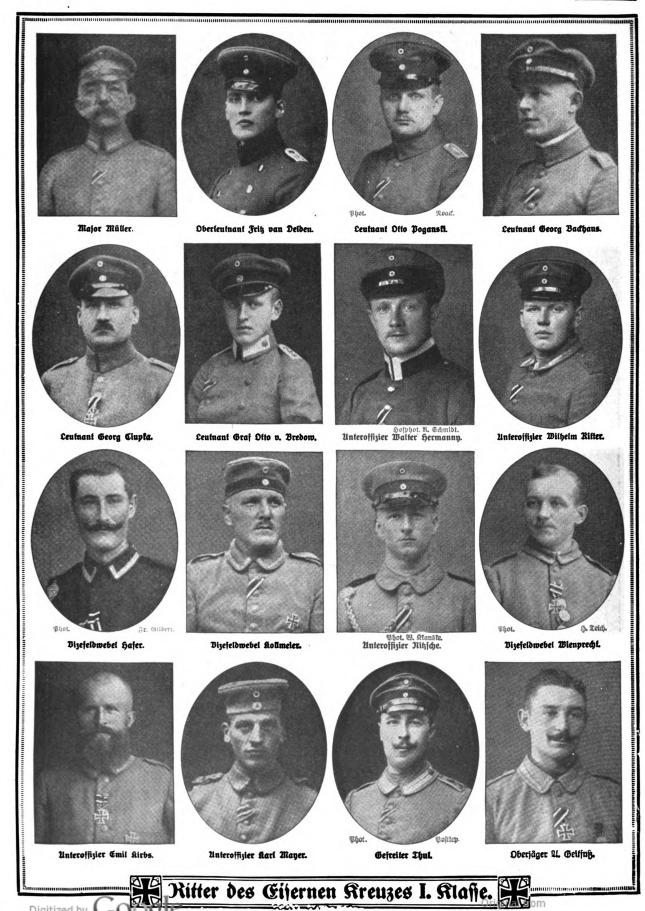

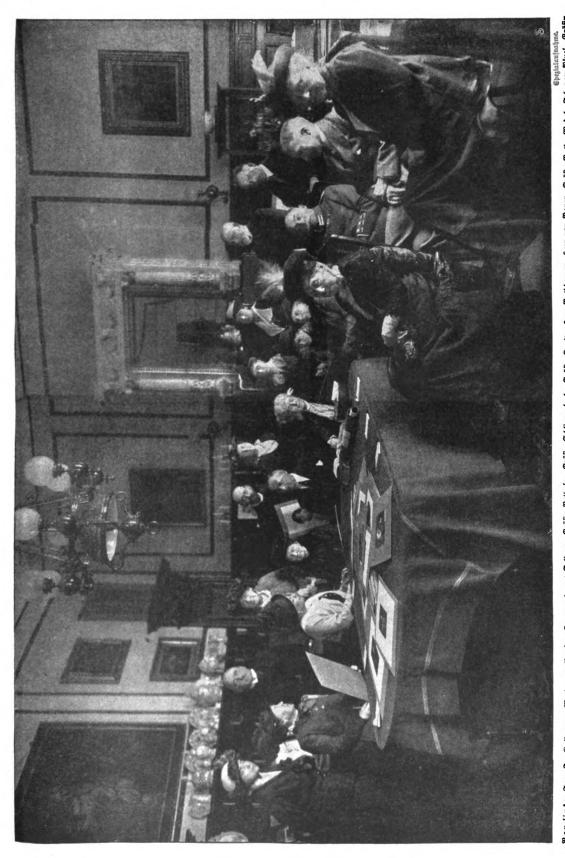

Vorstandithung bei Gräfin v. d. Groeben, der Borsitzenden des Berbandes Groß-Berlin des Roten Kreuzes für die Kolonien, für die Ausstellung von Bildniffen bekannter Perfönlichteiten, die am 20. Mai in der Königlichen Afademie der Künste am Pariser Platz eröffnet wird Bon lints: Frau Dr. Goldmann, Marie von Bunfen, Kommerzienrat Gelberg. Gräfin Bethuly, Gräfin Schlippenbach, Gräfin Ranie, herr Rothberger, herr von Baper, Gräfin Botho Webel, Frt. von Pluel, Grain on Pluel, Grafin Guther v. d. Groeben, Gräfin Rabolin, Frt. Marelle, Gräfin Töreck, Frau d. Lehr, Frau vom Rath, Konful Bohjen, Majer Jaffe, Projesson Brite Comorz, Baron Schippenbach, Prinzelfin heinrich Caroloth



Frau Oekonomierat Marie Madensen † Wutter des Generalseldmarschalls v. Madensen.



Generalmusikdirektor Prof. Mag Reger †
in Leipzig.



Digitized by Google Truppen in Flandern: Blid durch das Kanaltor in Brügge riginal from PRINCETON UNIVERSITY

## Gebet.

Uon Joseph von Lauff.

Ringsum verschwelende Brände Im abendstillen Land . . . Da falten sich meine fiände, Das fierz zu Gott gewandt.

So feierlich die Stunde, Die Nacht so sternenschwer! Den Weg nur macht die Runde Uom nächsten Graben her. Des himmels selige Boten Durchwandeln nun Feld und Flieh Und führen die Seelen der Coten Zur Pforte am Paradies.

Die schreiten auf goldenen Stiegen hinauf in die schweigsame Nacht Und künden von herrlichen Siegen, Die Deutschlands Söhne vollbracht.

hunderte, Causende heben Sich aus der blutigen Ruh, hunderte, Causende schweben Der ewigen Gottheit zu.

Da knattert's! — In bläulichen Schwaden Zieht es um Baum und Strauch . . . Möglich, auch ich bin geladen Und sehe die Gottheit auch.

## Polnische Flüchtlinge.

. Bon F. C. von Ruczynsta.

Unter allen Bölfern der Erde, die für ihr Baterland geblutet haben, steht das polnische Bolt in erster Reihe. Mit der Erinnerung seuchtglänzendem Auge blickt die Wenschheit ihm nach. Die Hand am Schwert, mit ershobenem Schild, zerhauen den Helm, so sehen wir es durch die Jahrhunderte stürmen — es strauchelt — es rasst sich wieder empor — in seinem blühenden Ehrenstranz glänzende Siege: wie bei Tannenberg, Orsza und Wiszniowec — Lemberg und der Entsatz von Wien — und noch in den Tagen seines Unglücks ein Dubienta und Raclawice. — Dann, von der übermacht niederzgerungen, irren landsslüchtig seine besten Söhne umsher — und müssen den teuren Boden der Heimat meiden.

Die Liebe zum Baterland mar der Bolen Martyrium. Gelbft der Feind gefteht es ihnen gu. - Alle brennenben, zungelnden Leibenschaften des unruhigen Boltes - Born und Glut, haß und Stolz, Neid und hadersucht - alle Farben der miderftreitenden Barteien find in feinem Baterlandsgefühl zu einer reinen, ftarfen Flamme emporgelodert! In der Liebe gu Bolen blieben fich ftets alle Polen gleich, waren bereit zu jedem Opfer, felbst bereit, das eigene Land aufzugeben, in die Fremde zu mandern, mit Belt und Geschid zu ringen, im Elend, perlaffen ... "folange ihnen noch im Sturm und in des Bludes Ruinen die eine hoffnung leuchtete, dem Baterland zu dienen". - Jede nationale Begeifterung ift einseitig. Sie barf nur fich, ihre Rechte, ihre Eigenintereffen und Buniche im Beltall anerkennen. Rein 3meifel barf ben Glauben trüben, tein Bergleichen ben 3meifel entstehen laffen, follen Rraft und Schwung erhalten bleiben. Un feinem Land, an feinem Bolt fieht der Bole feinen Fehler. Er fieht nur fein Unglud und feine langen Seldentampfe: Das ungludliche Baterland wird heißer geliebt, mit mehr Trauer und Entfagung, mit glühenden Schwüren der Emporung, mit innigeren Tranen der hoffnung. Biel edler und heroischer ift es, das Unglud feines Boltes teilen, als bloß zu ihm ftehen im Blud und fich im Licht feines Erfolges fonnen. Der feingeiftige Fürft Mdam Czartornsti betennt in feinen Memoiren: "Seit meiner Jugendzeit hatte ich die Bewohnheit, nur die Dinge zu schägen und zu lieben, die in

irgendeiner Begiehung gu meinem Baterland ftanden", und diefe patriotische Ginfeitigkeit ift mohl allen Bolen gemeinfam. Als im Jahre 1831 nach ber furchtbaren Niederlage von Oftrolenta und der Kapitulation von Barichau polnische Flüchtlinge, über die Grenzen ihres Landes getrieben, nach Ofterreich und Breugen tamen, wurden fie voll Berglichfeit aufgenommen und in gang Deutschland von der Bevölterung mit Bewunderung und Liebe begrüßt. Bas unfere fleinen Rinder in der Schule fangen, bas Lied vom "tapferen Lagienta" und die ergreifenden Rlange des "Roch ift Bolen nicht verloren!", das Andenten an Madalinsti, Dombrowsti und Rosciuszto, die Schauder des Blutbades von Braga und des barbarifchen Suvarom, der rührende Unblid ber langen, traurigen Büge zerfprengter tapferer Bolen, diefer Rampfer in Elend und Not, find Bilder, unferen Bergen unvergeflich eingeprägt. Bir feben im Beift das Heldenmädchen Antonine Tomaszewsta, die wie eine Heilige im Lager verehrt und wie ein Mann in den porderften Reihen tampfend die gerfette Sahne mit Bolens weißem Adler aus dem brennenden Barichau rettet — und die zarte, junge Gräfin Emilie Plater, die ihrem Korps in der polnischen Manenuniform voranfturmt, um die Feftung Dunaburg zu erobern, aber von den Ruffen verfolgt in Felshöhlen fich birgt, bis fie endlich in einer Baldichughütte todesmude Obbach findet und, einer weißen, gebrochenen Lilie gleich, verscheidet, als fie den Fall Barfchaus erfährt. Auch im Beltfrieg verdienen die Bolen wieder als Rämpfer und Leidgenoffen unfer Mitgefühl. Bieder haben fie gelitten und geblutet. Diesmal mar es Baligien, ein Stud von dem Bergen Ofterreichs, das der ruffifche Bolf angefallen hatte und davontragen wollte. Baligien fah feine Landestinder vom heimatlichen Boden gu uns flieben, fich in die mutterlichen Urme der Monarchie werfen, und es fah fich plöglich auch eng mit dem deutichen Bundesgenoffen vereinigt. Jeder Atemgug, jedes Bebet ber polnischen Flüchtlinge galt von nun an nicht nur der Seimat, fondern auch den verbundeten Secren und ihren Siegen. Einer homerifchen Belbenepopoe gleicht bas gigantische Ringen ber beiden vereinigten Länder Deutschland und Ofterreich-Ungarn mit ihren



Feinden, die wunderbar ichnelle Rückeroberung Baliziens und das eherne Sichvorwärtsschieben unserer Heere, dieser Mauer von Stahl und Gifen, in die Eingeweide Ruflands. Eine Epopoe auch das heranbrausen des flüchtigen Menschenstroms in die Monarchie, das monatelange atemloje Harren der Taufende und aber Taufende, ihre gitternden Soffnungen, ihre ger= ftörten, zersprengten Schidfale, ihre angftvoll auf die entriffene Seimat gerichteten Blide - und dann ihr Freudentaumel, ihr ausbrechender Jubel, als sie "ihr Lemberg" wieder hatten. Tiefe Rührung überkam felbst die im Rrieg gehärteten Geelen der öfterreichischen und deutschen Heerführer, als die jauchzende Efstafe der Befreiten die Sieger bei ihrem Einzug in die galizische Sauptftadt begrüßte. Mus allen Fenftern regnete es Blumen herab. Entblößten hauptes famen die Stadtälteften und vornehmften Burger den einrudenden Truppen entgegen, deren Führer von der begeifterten Menge im Triumph auf den Schultern durch die Stadt getragen murde. Much unter den polnischen Flücht= lingen mar der Jubel unbeschreiblich. Bei der Freuden= nachricht von der Wiedereinnahme Lembergs, die abends vor dem Rriegsminifterium in Wien verfündet wurde, fah man Greife laut schluchzen, junge Mädchen einander in die Urme finten, Frauen, Manner, Rinder einander umichlingen und Seimatlieder fingend durch die Stragen ziehen und wieder und immer wieder die öfterreichische und deutsche Nationalhymne verlangen. Es mehte über Garten und Ringftragen der marine Juniwind - heißer hauchte der Jasmin, und zwischen perlenden Tränen und jauchzenden Tönen rauschten freud- und leidvolle Lieder sehnsüchtig durch die Sommernacht: das liebliche "Nedowelied" neben dem übermütigen Rratowiat und der fanften Melodie vom fterbenden, im Bald umberirrenden, tapferen Rrieger, deffen treues Rog ihn mit den Sufen ein Grab grabt.

Die Aufnahme der vielen Taufende von Flüchtlingen, ihre Berforgung, Berpflegung und Einquartierung in Ofterreich-Ungarn in allen ihren Einzelheiten ift eber einer dramatischen Begebenheit vergleichbar als dem geschichtlichen Ereignis einer volkswirtschaftlichen Rataftrophe. Schon die nüchternen Zahlen allein haben etwas Phantaftifches, Bunderbares. 800 000 Bolen und Ruthenen maren bei uns, alle verteilt in die verschiedenen Provingen. 200 000 maren davon in Bien. Der großartige Bohltätigfeitsinn der hauptstadt, die imposanten Opfer, die Gemeinde und Bolt gebracht, find ein Ehrenfapitel in der Beschichte dieser Stadt. Alle die Schwächen Wiens, des verwöhnten Rindes, das mit der ungerftörbaren Lebensluft feines Biener Balgerhergens manchmal ein Schmollen der Gelbftfucht bei ihm auferlegten fleinen Opfern nicht unterdrücken fann und nicht gern aus feinem gewöhnlichen Trabe der Bequemlichkeit und des Alltags aufgescheucht wird — und das doch vom leicht aufschäumenden Born gleich wieder zu tiefer Rührung übergeht, wenn man es recht zu nehmen weiß alle feine fleinen Fehler verschwinden vor dem Glanze feiner nie versagenden Freigebigkeit. — Un einem schönen Frühlingstag mar es — die ersten Aprikosen= blüten färbten fich ichon rötlich und waren rofig angufeben wie die Wangen einer jungen Wienerin, die in einer der ichonen Bartanlagen faß, eifrig mit einer blütenweißen Näharbeit beschäftigt, und fich bei ihrer Befährtin heftig über die galizischen Flüchtlinge beschwerte. "Diefes Durcheinander! - Die lauten Reden und üppigen

Digitized by Google

Toiletten — in allen Speise= und Kaffeehäusern — in der Eleftrischen, im Theater! Muffen die dahertommen und den schönen Frieden der Stadt ftoren!" "Friede? 's ift doch Krieg!" meinte die andere Wienerin vorwurfsvoll. "Und dann, find das vielleicht arme Leute? Die brillantenftrogenden, parfümierten Damen und die forglofen Männer mit den diden Uhrketten?" Ich dachte bei mir: Mein junges Fraulein, wie Gie unvernunftig reden! - "Ja maren's in Ihrem Polen blieben!" meinte eine berbe Bolksfrau, die mit Behagen ber Bienerin zugehört hatte. "Mir haben's auch zwei Stühl' 'brochen, meine zwei polnischen Zimmerherren — und dann find's schuld an der Teurung!" - "Ja, und meiner Großmutter hat einer einen Gulden g'ftohl'n!" fchrie ein fleines Strafenmadel dazwischen. Da erhob fich leife, wie ein Schatten von der Bant unter dem grünen Sollergebufch, eine in tiefe Trauer gefleidete Dame. Ihre feinen, weißen Sande, die in ichwarzen Salbhandichuhen ftedten, bekundeten ihre vornehme Abtunft. Neben ihr ein Legionar mit blaffem Knabengeficht. Wie ichukend hatte fie den Urm um ihn gelegt, als er fich mühfam an feiner Rrude erhob. Nun erft fah man, es fehlte ihm ein Fuß. Wie mit einem Zauberschlage waren die Wiener Unzufriedenen verftummt. Mus dem Bergen heraus fagte die Frau aus dem Bolke: "Armes Hascherl!" und ging ihres Weges. Die Dame in Trauer mantte. Die Wienerin mit der rofigen haut und den Kornblumenaugen errötete tief, ihre Befährtin aber mar aufgesprungen und zu der Dame hingeeilt: "Rann ich Ihnen behilflich fein, gnädige Frau?" Die Dame in Trauer dantte in jenem schleppenden Deutsch, das die Polin verriet, und sich fast entschuldigend, erzählte fie in wenigen Worten ihr Schidfal. Gie mar vor den Ruffen mit ihrer Tochter aus Galizien geflohen. Ihr Bater mar bei der Berteidigung feines Gutes gefallen, der Mann in ruffifche Gefangenschaft geraten, die Sohne maren unter die Legionare gegangen, der jungfte murde ihr vermundet nach Bien gebracht. "Wir find alle zerfprengt - unfer Befit ift zerftort, der Sohn ein Rruppel!" Doch mit einem unsagbar gütigen Ausdruck in ihren Madonnenaugen blickte fie zum himmel auf: "Gott allein weiß, warum es so ift! Wir leiden alle gern für unser armes Polen!"

Neben der Dame in Trauerflor taucht in meiner Erinnerung ein Bild polnischer Flüchtlinge auf, ein fleines Ensemble, das wie ein schönes, buntes Mosait mar. Die Schwestern Aglaja, Eufemia, Ludmilla und ihr schneeweißer Papagei. Alle drei, immer in Rofa, Blau und Grün gefleidet, wohnten in einer der vielen Flüchtlings= heime, das eine von den mildtätigen Damen Wiens ge= ichaffen hatte. Bu Saufe befagen die Schweftern Büter, Pferde, Jagdhunde, gaben ihren Nachbarn Bankette und hielten sich eine Schar Diener. Hierher hatten sie nur ihren reichen Schmud, fast tein Geld und ihre eleganten Rleider mitnehmen tonnen. Das fleine Rind der verheirateten Schwester, die ihrem Mann als Legionär ver= fleidet, ins Feld gefolgt mar, begleitete fie. Der Rleine, eine Konföderatka auf dem blonden Lockenhaupt und eine Trommel im Urm, fang fortwährend: "Mutter ift ins Feld gezogen, die Ruffen hat fie erschlagen, die Ruffen find wieder aufgestanden, da hat Mutter das Kreuz ge= schlagen, bis fie wieder alle am Boden lagen." . . . Das Leben der drei hoch aufgeschoffenen, schönen Töchter Galiziens war eine sieghafte Glücksbejahung. Nichts scheuten sie mehr als Arger oder Anstrengung. Der Papagei, der bald auf dem goldenen Saupte der einen riginal from

PRINCETON UNIVERSITY

oder auf den golbenen Ringen ber anderen faß, die Mufit von Paderemsti und Rarol Sanmanomsti, Rleiderproben, der Spiegel und liebliche Tandeleien maren ihr Lebensinhalt. Der Unblid eines Edelfteins fonnte fie minutenlang entzuden. . . . Den ganzen Tag famen fie aus dem Spigenichaum ihrer Regligeroben nicht heraus; erft in der Dammerftunde fleideten fie fich gur Bromenade an. Mit Taft und unsagbarer Brazie nahmen fie dantbar die Bohltaten der alten Biener Dame mit den weißen Stirnlodchen an, der fie bald ans Berg gewachfen waren, die oft Gemufe, Obft und Badereien ichidte, womit dann die Schweftern abwechselnd ben fleinen Reffen und ihren weißen Papagei fütterten. Bergebens bemuhte fich die alte Frau, ihre Schutzlinge zu einer Zeitund Stundeneinteilung zu bewegen; die jungen Mädchen fahen niemals auf die Uhr — ohne die Mitusta, das brave, haarstruppige, mürrische Arbeitstier, das an ihnen und dem blonden Anabenidol mit fanatischer Bartlichfeit hing, und die alles haßte, was nicht "zu uns", das heißt nicht "zu Bolen", gehörte, maren fie vielleicht verhungert, benn niemand hatte an eine Speifeftunde gebacht. Much ihre herzen mit ernfteren Butunftsbedenten oder gar ichmerglichen Befühlen zu erfüllen, gelang ber alten, murdigen Biener Dame nicht. Benn fie bie Schmeftern gur Arbeit, Sorgfamfeit ober Ordnung antrieb, fo hüllte fich Aglaja nur fefter, wie abmehrend, in ihren rofenroten Schal, Eufemia ichlang trällernd ein neues blaues Band durch die ichmargen Saare, und Ludmilla flapperte mit ben feinen, grungeftidten Schuhen unbefümmert einen Mazurtatatt. . . : Auch als es Binter murde und die brei Schweftern fein Beld mehr hatten, um holg zu taufen, hörte die Freude nicht auf, bei ihnen zu blühen. Sie tranten jest noch heißeren Tee und blidten noch zufriedener auf den blauen Rauch ihrer Bigaretten. Manchmal luden fie ben einen ober anderen jungen Legionar bei fich zu Bafte, ber bann regelmäßig für die schönen Mädchen zu schwärmen anfing und bennoch nur magte, ihnen Berfe von Midiemicz vorzutragen. Alle Bolen in Diefem fleinen Rreife fannten Midiemicz, Slowazti und die Konopnizta beinahe auswendig; auch zeichneten fie mit Leichtigfeit reizende, fleine Bilder mit ber Feder, fpielten alle mehrere Inftrumente und ichwelgten in der Erinnerung an die Mufifer und Maler ihres Landes. Die jungen Leute brach= ten wohl manchmal, forgfältig in Bapier eingehüllt, eine Blume mit oder ein neues polnisches Buch, ein Lied, einen Farbendrud, etwa eine Ropie Matejtos ober Grottners; fie trugen alles herbei, mas Freude bereiten und die Schweftern angenehm an die Beimat erinnern tonnte. Da mar ein Bild von martialifcher Rraft - ein feiner Stahlstich, ben eines Tages ein refonvalefgenter Legionar aus den Tafchen feines abgetragenen Uniformrodes hervorholte. Es ftellte Stefan Bathorn bar, diefen temperamentvollen Raffenmenichen, dem ganze elettrifche Strome von Energien zu entquellen ichienen. In ben Sanden die ftets bereite Damafgener Rlinge, wie eine Reitgerte ichmiegfam über bas Rnie gebogen, fitt er, umgeben von den Schlachtschizen, auf einem in Gile aufgerichteten Thronsessel aus Eichenhölzern im Beltlager Biestom. Die Bornader schwillt auf feiner Stirn ift doch die Feftung unbefiegbar! Das deutsche Blut feiner Uhnen wallt in ihm auf. Die gedrungene Geftalt in ber viel zu schweren Rüftung hat nichts Königliches, aber etwas bezwingend Gifernes. Der Mann, dem die mildefte Soldatesta gehorchte, mar der rechte Mann für die

schwächliche, kriegsburchtobte Zeit und das wechselvolle Bolen.

Ein anderes Bild hing da noch in der Flüchtlingftube an den tahlen Banden, von dunkelroten Rofen gefcmudt, ein Bild von beftridender Romantif: das ruhrende Boem einer toniglichen Liebe, der Mannesleiden= schaft und Frauenzärtlichkeit, und felbft die grauen, nuchternen Mauern begannen zu ftrahlen in feinem Glang und Burpurichein. Es zeigte den Polentonig Sigismund und feine Gemahlin Barbara Radziwill, die er - ihr in unwandelbarer Treue zugetan - gegen den Billen des Abels und der Beiftlichfeit gur Ronigin fronte und unabläffig betrauerte, als die geheime Biftschlange fich bennoch an die schöne Blume heranstahl und ihr ein jähes Ende bereitete. . . . Benn es dann in der Flüchtlingftube talt geworden mar und die mageren Speiferefte auf den gerbrochenen Tellern Schmalhansfüchenmeifter anfündigten - ba gab es immer nur wieder einen Musmeg: den alten Efraim, einen galizischen Flüchtling, der in Bien feine überflüffige Beit mit fleinen Gefchäften ausfüllte. Rach langen Debatten in polnischer Sprache einigten fich bann die Schweftern gewöhnlich mit ihm über einen Schmudgegenftand, den fie ihm ebenfo lachend überließen, als er ihn befriedigt davontrug. Rur ein= mal, als Efraim ihnen den Papagei abichachern wollte, weil er mit ihm megen eines unartigen Burufes auf Rriegsfuß ftand, hatten ihm die Schwestern fast die gute Freundschaft gefündigt . . . der Papagei fei ihnen um alle Schafe ber Bundeslade nicht feil, ertlarten fie mit ungewohnter Festigkeit. . . . 21s nach ber Biebereinnahme von Lemberg die drei jungen Mädchen und ber fleine Tambourichlager Bien verlaffen hatten, ermedte das leere Flüchtlingsheim in uns ein Gefühl der Behmut. Es ichien ein verodeter Barten, in dem Rofen geblüht, Bogel gezwitschert und der Sommer gejubelt hatte. Aglaja! Eufemia! Ludmilla! Ihr Lilien am Felde! Eure liebliche Schönheit, euer Tand und Brunt! Guer Scherz und findliches Beplauder - euer Lächeln über allen Dingen — waren fie nicht wie Tau, der in der Sonne funtelt? — Baret ihr nicht selber ein Relch der Unmut und Beiblichfeit, in dem noch die Lethetropfen blinten, den emigen Durft der Menschheit nach Blud gu

Die Bolen find nicht nach einer ober ber anderen Gruppe von Flüchtlingen zu beurteilen, die fich bei uns aufgehalten haben und fich mehr ober minder angenehm gemacht und gute ober schlechte Eigenschaften gezeigt haben. Wer wurde nach einer Handvoll Menschen ein Bolk abschäßen können? Nicht einmal ausgesprochene Raffentypen geben eines Boltes Befamtbild. Ber murde in Spanien nur wilde Bonas: oder todtraurige Murillo= geftalten, in England blog forrette Sargents, ftilvolle Beftend-Menichen, in Solland die Ghettoleute Ifraels oder die prachtftolzen Rubens-Patrizier fuchen? Das Leben ift eine zu reiche Ausftellung von Bemalden, Bemalben in Fleisch und Blut, Tat und Birflichfeit, die bes größten Runftlers Sand, die Natur, in großartiger Mannigfaltigfeit zur Schau ftellt. Da, mo fein häufiger Bechsel durch Raffenmischung stattfindet, also bei Boltern, die in dichten Maffen gleichen Stammes gufammen= wohnen, mögen sich, durch Klima, Religion, geschichtliche Entwidlung und burch Bererbung verschärft, geiftige und torperliche, charafteriftische Buge in einem Bolfe wiederholen. Bei den Bolen, scheint es, tommt fein fo haaricharf begrenzter Inpus zustande. Sind fie doch in



fortwährender Berührung mit Tataren, Litauern, Letten, mit Ruthenen, Ruffen und anderen flamischen Stammen, mit Ungarn und Germanen geblieben. Bei ber Rriegsausstellung polnischer Runftler in Bien 3. B. ftaunten wir über das Bolen, das fich uns hier darbot. Einmal in der reichen Berschiedenheit seiner Inpen, den vielen Begenfägen, dann in der mundervollen Runftentfaltung und in ber Reichheit bes Stoffes. Go überfichtlich geordnet, mar es ein anderes Bolen, ein anderes Bolt, als wir es gewohnt waren zu feben. Drientalischer und weizenblonder, fornblumenäugiger Inpus, edig fcharfe - runde weiche Buge, fcharfe Abler- und ftumpfe Buppennafen, fleiner, garter Bau und ungeschlachte Riefenformen. Abgezehrte Mütter, machsbleiche Sauglinge an der durren Bruft, an der Strafe gufammen= gefuntene Rinder, tleine blaue Glodenblumenfträuße anbietend, mit angftftarrenden Mienen, Manner mit langen, weißen Barten und icheinbar ausgeronnenen, rotblinzelnden Augen - eine Tragodie des Elends! - und heitere, lachende Emigrantinnen in viel zu reichen Strafentoiletten . . . felbstbemußte Butsherren afiatifchem Bobelpelz - bas Großftadtpublitum der abendlichen Bergnügungslotale. behäbige Edelleute in der ritterlichen Tracht des achtzehnten Jahrhunderts. . . . Belinaulanen, die Ronföderatta übermütig in ben Maden schoben . . . schwerfällige arme Bauern mit verftandnis= lofem Lächeln und neben ihnen ber abelige Dentertopf eines Sienkiewicz . . . Bild um Bild, das vorüberzieht! Barte, friedliche Landschaften: der milde Birnbaum, die goldene Birte, im Geisblattbufch die Bienen bei fintender Abendzeit, der weiße Sand, die Brille am großen, breiten Bandofen, das alte Holzfreuz am Friedhofsrain, das armfelige Strohdach, die Sutte, die Schenke, und in überschäumender Lebensluft schwingt da im Mazurtange bei den Rlangen einer milden Steppenmufit, bei dem Raffeln des Tamburins, dem Klingen der Schelle, dem Tonen der Zimbel und dem Brummbag der Bratiche, den Tichato über die Ohren geftreift, der Rorporal Beter feine Sofchta, die fo gute Oftertuchen zu baden verfteht. Und wieder mechfeln die Eindrude! Bemalde von paden= der fünftlerischer Rraft entfalten por uns ihren polnischen Beimatzauber! Ein vermuftetes, ichneeverwehtes Dorf taucht auf . . . ein nachtdunkles Bahngleis . . . frofterftarrte Boften, die in Meilenabstand voneinander Bemehr bei Fuß Bache fteben und den Bug ermarten, ber den Baren porüberführen foll, der ihnen wie ein duntles Schicffal erscheint, das unabwendbar ift. Duftere Ergebenheit, zähnefnirschender Trot, das Elend des bezwungenen Bolen! . . . Bieht nicht ein Adler vorüber, dem der blaffe Mund eines Sterbenden, des fahnentreuen Polenkämpfers, zuruft: "Sag der Mutter, ihr Sohn in Rriegsdienft ftand. - hat durch den Dienft gewonnen eine Königsmaid. Gine Totengrube auf fühler Beid!" . . Bir geben weiter. Unfer Blid fällt auf ein Bild von flammender Farbenpracht und Leidenschaft! Ein Urientowicz! . . . Trube, mude fintt ein Bintertag auf die Landschaft herab. . . . Berge und Flug verschneit. . . . Die Feier der Baffermeihe, das große, allen Glamen gemeinsame Jordansfest beginnt. Die scharlachroten Mantel der Briefter flattern . . . es heult der Bind, der über die fladernden Rergen und die roten Sande der Bauerinnen blaft und ihre bunten Rode blaht; er peitscht die Brozeffionsfahnen mit dem Muttergottesbild, die fich wie goldrote und blaue Flammen winden und laut Digitized by Google

rauschend ihr bebendes hosianna in den tobenden Schneewirbel hineinrufen. . . . Endlich find Dorf, Stadt, Steppe, Die faufende Schar ber jungen Legionare, bas alte Sobiestifchloß, die friedlich tlappernden Störche auf dem Scheunendach, die fleine Dorffirche, das rote Relfenbeet ber iconen Butstochter, Bauern und Edelleute verschwunden. . . . Einmal noch, von weither erklingt ein Huzulenlied: "In der Ufraine mein haupt foll ruhen auf einem Schneeball, Bogel werden tommen und mir Gruße bringen von meiner Liebsten." . . . Das Tiefland verfinkt. . . . Ringsum Einfamkeit und Menschenferne! Die hohe Tatra erscheint in ihrem blendenden Feenmantel mit der zadigen Eistrone! . . . Wie in ewigem Schlafe ruht fie! . . . Still ift es hier . . . fein Laut! . . . fein Bogel fingt! . . . teine Blume blüht! . . . nur die Riefer ift geblieben. Da! eine Barengruppe . . . eine harmlofe Familienszene der Brauntahigen! . . . Die Mutter und die Jungen, die wie gahme hunde find, fpielen im Sonnenlicht auf umgefturzten, vom Sturm entwurzelten Fichtenftammen. . . . Udler! . . . Gemfen! . . . Edelmeiß! Und die hohe, unbezwungene Felfenbraut, die granitne Sviniza! . . . Sier ift es, mo Bolens großer Dichter fingt:

> "In üppig helles Gras geschichtet, Beiß schimmert, hie und da gelichtet, Ein Steinblock, leblos, kalt! Mit nackten, grauen, schroffen Rücken Schlasen, getürmt auf Felsenstücken, Felsen, vom Nebelkleid umwallt!"

Helsenvorsprung, blizenden Auges, der tapfere Gorale, der Sohn der Berge mit Hirtenstab, Brotsack und großrandigem Kalabreserhut, wie einer der Unseren, dieser Tatratiroler, der für die Freiheit seiner Berge zu sterben weiß. . . . Eingebettet viel tausend Meter hoch im wilden Gebirge still und dunkel, sanst und träumend, die kalten Seen der Tatra. "Melodien vom Gasiencia-Teiche" steigen empor. Die Rachtnebel, die Erlkönigsköchter, die immer wieder die slawische Volksphantasie beschäftigen, sie summen:

"Still! Wedet nicht die Wasser, die entschliefen, Wehn wir leicht im Winde an abgründigen Tiesen! Einen fallenden Stern dort eilen wir aufzusangen, Ihn zu umarmen, eh er sinkt und vergangen; Wie Blütenstaum streichen wir, wie mit Nachtsalters Flügeln. Wo Eulen kreisen über den Seen und Hüggeln! Bon Gipfel zu Gipfel baun wir hängende Brücken, Die wir mit Mondstrahlen an Felsen anstücken. Grau und still wie Fledermäuse wir schweben, Bis der Wind uns zerreist wie Spinnenweben. . . . .

Benn die Schreckensposaunen des Beltfrieges schweigen und wir auf das, was wir durchlebt, zurud: bliden werden, wird die Beit der großen Flüchtlings= drangfal flar por unferem Auge ftehen. Fragmente eines Boltes haben mir tennen gelernt, das edel, tapfer, phantafievoll und reichbegabt ift. Polens politisches Schidfal gleicht einem Itarusflug. Seine Beftrebungen find an dem Migverhältnis von Bollen und Ronnen gescheitert und die Flügel seiner Schwungtraft geschmolzen an dem zu glühenden Ideal feiner nationalen Soffnungen. . . . Möge Bolen, das auf Borpoften fteht, im Rampfe gegen Rufland, feftverbunden mit Ofterreich= Ungarn und Deutschland, einen Bolterblod bilben, an deffen eherner Band fich der ruffifche Größenwahn und die Millionenheere des Zaren auch in aller Zufunft die Röpfe einrennen merden.

## lm "häuslein auf der höh".

Erinnerungen an eine Statte deutscher Gelehrsamkeit in danischen Landen.

Bon Carl A. Rellermann. - hierzu 2 photographische Aufnahmen.

Zu meinen schönsten Reiseerinnerungen gehören jene goldenen Herbstage, als mich der stattliche Dampser "Aarhus" von Kopenhagen nach dem Paradiese gleichen Namens führte. Und in diesem reizvollen Erdenwinkel des von der Natur so reich bedachten Dänenlandes habe ich damals noch Georg Krüger, dem inzwischen verstors benen deutschen Astrophysiter, die Hand reichen und ihn an seiner Arbeitstätte, die ihm so lieb und vertraut war, begrüßen dürsen.

Selbst Italiens Schönheit hat nicht solche Erinnezungen bleibenden Wertes in mir hervorzuzaubern gewußt wie die Warselisborghöhe, von der einst der heimzgegangene Astronom, von Altenburg kommend, sagte: "Her will ich mir mein Hüttlein bauen!" — —

Ich habe schon manche Sternwarte besucht und dabei die interessante Beobachtung gemacht, daß Kopenshagens Sternwarte einen Schweden zum Direktor, Lunds Warte einen Dänen, übrigens den bedeutendsten seinen Faches, und Edinburgs Sternwarte wiederum einen Dänen zu Direktoren haben.

Ich machte mich also auf den Weg und traf bald den Hüter des Hauses, in Studien vertieft, an seinem Arbeitstische. In echt deutscher Herzlichkeit war ich hier zu Gast, in "Inllands schönstem Privatgebäude", wie das Krügershaus in der Kachpresse benannt wird.

Unter des Direktors Führung zeigte mir ein Rundgang durch die Hallen, die durchweg Apparate deutscher Herkunft, echte deutsche Präzissionsarbeit in sich bergen, wahre Schäße und manches Wertvolle und Wissenswerte. Alle die Schäße, die einst Krügers Privatobservatorium in Altenburg zierten, hat der Gelehrte nach dänischen Landen getragen und im Aarhuser Observatorium, das dem dänischen Wissenschaftsmann Ole Römer, der einst die Geschwindigkeit des Lichts entdeckte, zu Ehren seinen Ramen trägt, der Wissenschaft nußbar gemacht.

Unbeschadet mancher Angrifse hat Krüger, der Träger der Goldmedaille der Kieler Universität war, in echter, zäher deutscher Ausdauer an der Erstellung des Ole Römer-Observatoriums gearbeitet, das am 16. Oktober des Jahres 1911 enthüllt werden konnte in Anwesenheit der bedeutendsten Astronomen Europas.

Bas der tiefe Gelehrte, der die Arbeiten des Jesuitenpaters Angelo Secchi, des Astrophysiters, mit großem Eifer sortgesetht, dort oben auf stiller Höhe geschaffen, das kann nur der beurteilen, der die Stätte besucht hat, und der mit dem großen Gelehrten plaudernd im Familienkreis einige Stunden verbringen durfte.

Auf Gettorfs altem Friedhofe, unter dem Schatten altehrwürdiger Eichen, ruht seit turzem Georg Krüger, der Aftronom, von dem Kampfe des Lebens aus, der



Das Ole Römer-Observatorium in Marhus.





Das "häuslein auf der höh".

warmherzige Förderer deutscher Kunst und Wissenschaft in fremden Landen, det im Berufe wie am Herde des häuslichen Glücks dem gesunden Kerne der deutschen Eichen glich. Seinem Andenken soll an der Stätte seines letzten Wirkens in Anerkennung seiner verdienstvollent Forschungen ein Denkmal errichtet werden.



Digitized by Google Suhrpart auf einem Felde vor einer Stadt am Wardar.

Original from PRINCETON UNIVERSITY

## Trina Groots Vermächtnis.

Roman aus der hamburger Elbmarich.

Rachdrud verboten. 1. Fortfegung. Don Wilhelm Poeck.

Ameritanifches Coppright 1916 bn August Scherl G. m. b. S., Berlin.

Ein paar Tage später kam Greetenwäschen, um sich nach Beter Bübbe umzusehen. Der sagte, als Trina ihm von dem Besuch Bescheid meldete: "Trina, was die will, weiß ich. — Seit ein paar Tagen weiß ich ja überhaupt erst, was Menschen sind, und was sie von einem wollen. — Zeig ihr alles, was in den Schränken und in den Koffern ist. Zeig ihr auch die Bserde, die Kühe und die Schweine. Und dann kann sie wieder nach Haus gehn. Aber sie soll gehn, Trina; daß du nicht anspannen läßt. Sag ihr nur: Pserdesseisch wäre teuer."

Fünf Tage nach Greetenwäschen tam Mariten= mafchen. Da mar der Bauer ichon außer Bett. Da= ritenmafchen wollte fich in der Dons gleich auf den Brautftuhl fegen. Das ift ein Stuhl, den die Frau mit in die Che bringt, und auf dem nur der figen darf, der dazu eingeladen wird. Trina Groot fagte: "Niemand habe Maritenmafchen zum Gigen in den Stuhl genötigt." Mariten ermiderte: "Du glaubst wohl, das ift ichon bein Stuhl. Du glaubst wohl, weil du hier auf Bubbes Sof für die Frau bei ihren Lebzeiten in der Dons, in der Ruche und auf dem Flett und im Reller regiert haft und das But aus dem haufe an alte Schludermeiber vertan haft, daß du nach ihrem Tode auch da ihren Blag einnehmen wirft." Dabei zeigte Maritenmäschen auf das Schott des 211= fovenbettes. "Aber davor paffen die Bubbes auf, daß auf den Stuhl" - Maritenmafchen wies auf ben Brautftuhl - "teine zu figen tommt, die hinterm Schweineeimer und der Miftforte groß geworden ift. Salb verdreht ift Beter ja ichon, sonft mare er nicht mit Spotern und Landstreichern nach Bergftadt ge-Taufen, um Revolution zu machen, und ware nicht auf feinem eigenen hof zu Baffer angegangen. Benn er überhaupt von felbft hineingegangen ift. Wenn die ein Kerl oder ein Frauenzimmer, das die Kräfte dazu hat, nicht erft fo zugerichtet haben, daß er für tot hingefallen ift, und ihn dann in den Graben ge = ich miffen haben. Bielleicht fo eine wie du, die bann an feiner Stelle hier den herrn fpielen wollte. Dich tennen wir lange. Was du willft, wiffen wir lange. Aber wenn Beter fich von fo einer wie bu ben Ropf gang verrudt machen läßt, gehn wir an den Landherrn und laffen ihn unter Ruratel ftellen. Bracherfinder follen hier auf Bubbes hof nicht jung werden."

Trina Groot wurde weiß wie das Zifferblatt an der Wanduhr. Sie pacte Marikenwäschen, so wie sie einen Sack Kartosseln pacte, wenn der Lüttknecht ihn

nicht heben tonnte, und fagte: "Leuten, die fich um anderer Leute Sachen fummern, ftatt um ihre eige= nen, ift zur rechten Zeit eine Tracht Brügel vonnöten, und wenn fie Bubbe heißen. Benn Beter Bubbe hier ware, wurde er dir das wohl mit einem guten Bohnenschacht auseinanderseken. Ich bin nicht so, ich setze dich blog vor die Tur, obgleich ich auch wohl das Recht dazu hätte. Wo wäre Wübbes Hof, was mare Bubbes Sof jest, wenn meine Mutter und ich nicht auf den Schweineeimer und die Miftforte gepaßt hätten. Romm nur wieder, du schludermäuliges, mannsverrudtes Frauenzimmer, meinethalben mit beiner gangen Sippe und fieben Landherren bagu." Damit feste Trina Groot Maritenmafchen verhaltnis= mäßig fanft por die haustur, riegelte diefe zu und ging in ihre Rammer. Sie nahm die Rleidungftude, die im Bandschapp hingen, legte fie in ihren Roffer und ichloß ihn zu. Dann rief fie ben Großtnecht: "Janhinnert, ein Gespann kann für heute nachmittag beim Pflügen wohl abkommen. Spanne an, ich fahre heute nachmittag nach Bergstädt. Meinen Koffer helfe ich nachher mit anfassen."

Der Anecht ging verdutt, aber ohne Biderrede nach dem Bagenschauer.

Auf dem Hof traf er den Bauern. Der fragte ihn, wo er hin wolle. Janhinnerk sagte: "Ich glaube, Trina Groot will weg. Borhin war Marikenwäschen da, sie hat geschimpst, daß man es hinten im Pferdestall hören konnte. Sie will nach Bergstädt, ich glaube nicht, daß sie wiederkommt. Denn sie will ihren Kosser mitnehmen."

"Wat's dat?" brummte Peter Wübbe und ging nach vorn.

Auf dem Flett kamen ihm weinend die Kinder entgegen. Sie erzählten, Marikenwäschen wäre dagewesen und hätte Trina schrecklich ausgescholten. Marikenwäschen wolle ihre Mutter werden, habe Trina gesagt, aber eine solche Mutter wollten sie nicht, sie sei böse. Sie wollten überhaupt keine andere Mutter, denn ihre tote Mutter komme ja des Nachts mit Flügeln vom Himmel geslogen, wenn sie schliesen, und legte ihnen Zuckerkandis auf die Bettdecke. Aber wenn sie tagsüber eine neue Mutter haben müßten, solle Trina es sein.

"Trina soll hier bleiben," tröstete Wübbe die beis den Kleinen, "und ihr sollt von jetzt an Trinas Mudder zu ihr sagen."

In der Döns fand er Trina Groot. Sie legte den fleinen Gerd troden.



"Trina, was ift paffiert?"

"Das werden dir beine Leute ichon erzählen. Maritenmaschen hat ja geschrien, daß man's auf dem Deich hören konnte. Und die Leute werden dir noch was anderes erzählen. Nun, darüber fäme ich hin. Das Unrecht, was ich dir getan habe, wenn es ein Unrecht war, fann ich tragen. Denn ich habe es um dich, um beine Frau, beine Rinder und den hof getan. Aber ein Schatten geht bier auf Bubbes Sof um. Du weißt, Beter, welcher bas ift. Ich glaubte, wenn ich die Zähne fest zusammenbiffe, könnte ich es aushalten. Aber ich fann es doch nicht. Als Mariten= mafchen mir das, was dir in Langendeich bald jeder erzählen wird — und wenn er es nicht tut, wirst du es ihm in den Augen lefen können, daß er es weiß ins Geficht schrie, war es mir, als fage der Schatten da, wo ich Marikenwäschen hinausgefeiert hatte: auf bem Brautstuhl. Und der Schatten hörte zu. Und gu allem, mas Mariten fagte, nidte er mit dem Ropf. Er fagte: Ja, Trina Groot, du haft es getan. Du bift fculd baran, daß Beter in den Graben gefprungen ift. Du bift schuld baran, daß ich von meinen Rindern weg und unter die Erde gemußt habe. Dottor Grafe fagt, es tame von einer kalten Quelle unter der Erde, daß die Frauen auf Bubbes Sof ungludlich werden. Uber in diefer talten Quellenader flieft tein Baffer, Blut flieft darin. Du bift die talte Quelle, Trina Groot. Beh weg von Peter, er muß fonft durch dich umtom= men. Geh weg vom hof, er muß durch dich zugrunde gehn. Geh weg von meinen Kindern, sonst hole ich fie nach. Das, was du getan hast um uns und um den Hof, haft du nicht aus reinem Herzen getan. Du hast mir den Brautstuhl, als ich ins Haus kam, nicht gegonnt. Du hatteft ftatt meiner brauf figen wollen. Und Peter hat es später wohl auch gedacht, eine Frau wie du wäre besser für den Hof und als Mutter für gefunde Bubbeiche Rinder als eine frante Rroppel= frau. Ich fchrie, mahrend Mariten und der Schatten mir das alles sagten, inwendig laut: Nein, nein, nein. Wenn fie in Wirklichkeit nicht auf dem Stuhl gefeffen hat, hat sie's sechs Fuß tief unter der Erde gehört. Aber ich schrie darum so laut, Beter, weil ich mußte: ich log. Und der Schatten wußte es auch. Er hob den Finger und sagte: Warum haft du ihm die Knochen im Leibe kaputt geschlagen? Weil du ihn liebhatteft. Und warum ift er in den Graben gesprungen? Beil er dich auch gern hatte und sich vor dir schämte. Leg beine Sand auf den Ropf des fleinen Gerd und fage noch einmal nein, wenn es nicht so ift. — Und darum muß ich jest von dir und den Rindern meggehn, Beter!"

Beter Bubbe faß vor seiner Magd, die Urme auf ben Tisch gestügt, die Hände vors Gesicht geschlagen. Sein Atem ging schwer. Endlich richtete er sich auf, fuhr mit der hand über die Augen und sagte mit ge= prefter Stimme: "Trina, daß ich dich immer gern ge= habt habe, ift die Wahrheit. Und daß du mich auch gern gehabt haft, das muß ich dir jest mohl glauben. Gewußt habe ich's bisher nicht. Denn mir gabft du, solange ich dich tenne, schon als kleine Deern immer härtere Worte als allen andern. Aber den Schatten, den du auf dem Stuhl gesehen haft, den gibt es nicht. Tote kommen nicht wieder. Das haft du aus Befpenfterbuchern. Und ichuld daran, daß Beefe fo früh unter die Erde gemußt hat, haft du auch nicht. Wenn Schuld da ift, dann hab ich fie. Aber ich gehe nicht zum zweitenmal ins Baffer, ich will fie wegen meiner Rinder tragen. Und wegen der Rinder bitte ich dich: geh nicht weg von uns. Du hat es Beete ver= fprochen."

"Dat hevv ick," schluchzte Trina, "dat hevv ick!" Peter Wübbe faßte ihre Hand und streichelte sie. "Bliev bi uns, Trina, bliev bi uns!"

"Op den Hoff? Mit de koole Quell ünner den Grund? — Ne, Peter, dat kann ich nich. Wenn ick, wenn ich den — den — Schatten noch eenmal in dusse Döns wedder to sehen krieg — denn mutt ich mi opstarbeln."

Der Bauer ftand auf, ging einigemal in ber Dons auf und ab und fagte schlieflich mit leiser Stimme: "Benn nicht beim Sof, fo bleibe bei den Kindern. — Beim Hof bleib ich auch nicht. — Ich tann nicht mehr auf diesem hof wirtschaften. - Ich glaube nicht an Gespenster — aber der hof ist — er ift mir leid geworden. Bang Langendeich ift mir leid geworden. Die Schluderei. Die Bermandtschaft. Ich verkaufe oder vertausche den hof und ziehe anderswo hin. Die Bierdörfer find groß genug. Ich will mich wieder in die Uchtung vor mir felbst und bei den Menschen hineinarbeiten. Aber hier in Langendeich wird's mir zu ichmer. Ich weiß, mein Better Jürgen Bubbe, ber Moormischer an der Elbfrumme, murde den Sof gern nehmen. Und das ware gut, dann bleibt ber Name bei ihm. Bielleicht kann ich mit dem tauschen. Aber, Tring, du mußt mit mir gehn und mit den Rindern. Du haft es versprochen."

"Nein," sagte Trina Groot hart, "mir ist schon so viel aufgepackt, ich will nicht auch noch bei den Leuten ins Geschrei kommen. Hier könnte ich bleiben — wenn das andere nicht wäre; ich gehöre ja zum Hof. Aber auf eine fremde Stelle gehn — als deine Hushälterin oder sonst was — nein, nein, Wübbe, wahrhaftig, das kann ich nicht. Deine Marikenwäschen hat ja recht: Ich bin ein Prachermensch und hinterm Schweineseimer und der Mistforke groß geworden. Das einzige, was ich habe, ist mein guter Name. Und den kann ich nicht hergeben. Selbst nicht um Beekes Kinder."

"So meinte ich es auch nicht, Trina", sagte Wübbe. "Ein Bauer muß eine Frau haben, er verlangt es PRINCETON UNIVERSITY vielleicht nicht, aber sein Hof verlangt es. — Ich habe den Kindern gesagt, sie sollten dich von jetzt ab nur Trina-Mutter nennen. Willst du ihnen das, wenn das Jahr herum ist, nicht auch von Rechts wegen werden?"

Trina Groot überlegte lange. Endlich fagte fie mit einem schweren Seufzer: "Dat mutt id denn jawoll. Dat hee: minen Slaapplat behool ich in de Kamer bi de Deensten op de Achterdel."

Janhinnert tam herein und meldete, es fei angefpannt.

"Spann wedder ut, Janhinnert," fagte der Bauer, "Trina Groot bliwmt hier."

5

Acht Jahre waren durchs Land gelaufen. Auf dem Bübbeschen Stammhof saß Jürgen Bübbe von der Moorwischer Elbkrümme, und neben ihm auf der Stelle, wo der Alt-Bübbesche Brautstuhl gestanden hatte, und an der Stelle seiner unlängst verstorbenen Frau saß Marikenwäschen, regierte, und wenn die Rede auf ihren Better Beter Bübbe und dessen Frau kam, rümpste sie die Nase. Die saßen jeht auf dem Elbkrümmhof. Der war nicht so stattlich wie der Stammhof in Langendeich, und auch der Pferdebestand war kleiner.

Trina Groot hütete und sorgte für die drei Jungen; die Leute nannten sie nach wir vor bei ihrem Mädchennamen. Das ist in der Marsch üblich, besonders wenn eine sich spät verheiratet; dann bleibt der alte Name in den Ohren kleben. Und den Namen Trina Groot kannten die Leute in den ganzen Bierdörfern.

Mitgebracht hatten Beter Bubbe und Trina Groot nur die Bandbetafelungen aus der Langenbeicher Dons, ben großen Eftisch mit ben Rugelbeinen und mas fonft von der alten Zeit und der Blütezeit des alten Bübbehofs Zeugnis gab. Auch Die Stuhle mit den ichonen Intarfiaruden. Dur den Brautftuhl hatten fie dagelaffen. Den hatte Tifchler Buttfarden geschenft befommen, derfelbe, der die schönen Grabverse machte und die alte Bierdörfer Intarfiatunft wieder hoch bringen wollte. Bum Elbfrummhof gehörte auch eine Rate. Sie lag einen Steinwurf vom hof am Deich, und barin wohnte Bernd Wiet. Der war vom Langendeich mit nach Moorwisch gezogen. Aber er war nicht mehr Knecht wie früher, sondern hatte fich gang auf die Uhrmacherei gelegt und wohnte bei feinem früheren herrn nur noch als Mietmann.

Knecht und Bauer nannten sich in der Elbmarsch damals "du". "Bernd," sagte Peter Wübbe zu seinem ehemaligen Knecht, "dein Junge spielt sich auf den Bramsigen. So'n Krabat von acht Jahren. Ich will ihn auf meinen Kartofselwagen heben, da flutscht er

mir unter den Händen weg, stellt sich vor mich hin und sagt: "Du! Ich will wohl auf dem Wagen fahren. Aber Bauer will ich nicht werden." — "Ne," sagte ich, "das wollt ich dir auch verdenken. Werde du nur Knecht, wie's dein Bater früher war. Kannst später bei meinem Harm oder Niklas unterkriechen, ist 'ne sette Klütjenstelle."

"Mein hinnit", sagte Bernd Wiek, "friecht nicht auf einem Bübbeshof unter. Der hat mehr Grüße als deine drei Jungen zusammen."

Beter Bübbe warf den Kopf in den Nacken. Er trank nicht mehr mit den kleinen Leuten in den Wirtschaften — wo er trank, und was er trank, wußte nur Trina Groot. Er sagte: "Das hätte mir auch kein andrer sagen dürsen als du, Bernd. En Buerjung is en Buerjung, un en Katenjung is un bliwt en Katenjung."

"Es ist wie mit den Uhren, Beter," erwiderte Bernd Wief, "die alten Vierdörser Großvateruhren haben ihre Zeit gehabt. Bist du mal in Hamburg in Stubbenhuck gewesen? Da machen sie Chronometer. Weil die Schiffahrt immer mehr wird. Sind man kleine Dinger. Gehn aber verdammt genau. Und so ist es auch mit dem menschlichen Berstand. Weißt du, was ich glaube? Wein Hinnik hat einen Chronometerverstand. Frag mal den Schoolmester."

Um Abend bei der Bratkartoffelpfanne erzählte Beter Bübbe ärgerlich seiner Frau, was Bernd Wiek von seinem Jungen geprahlt hätte. Trina Groot sah ihm unwillig in die sonderbar glänzenden Augen und saste: "Hör mal dein Harm und Niklas lachen. Ja, lachen können sie. Aber rechnen und in der Schule still sitzen, das können sie nicht. Deine Jungens sind Treiber, alle drei, und haben den Hochmutesel im Macken. Sind saul und klopfen im Schulhof auf den Beutel: "Min Badder het dat vele Geld! Die beiden großen kuchen schon nach den Deerns, ärgern den Schullehrer und spielen Negenlock um 'nen Hamburger Schilling."

Trina Groots scharfer Blick wurde traurig. Er sagte: Das haben sie von den Wübbes. Bon dir, Beter. Denkst du nicht mehr daran, was du inir damals zugesobt haft, als du mit mir und wegen der Kinder einen neuen Wübbehof gründen wolltest? — Aber es steckt wohl nicht in euch Wübbes.

Der kleine hinnik Wiek gudte in die Tür, ob bei Wübbes schon abgegessen sei. Denn am Abend beim brennenden herdseuer auf dem Flett zu spielen oder zu sigen, bis man ins Bett mußte, das war zu schön.

"Raus mit euch Gefellschaft!" rief Bubbe seinen Jungen zu.

Sie liefen mit Hinnik Wiek aufs Flett hinaus, und Trina Groot folgte ihnen.

Der Bauer hatte wie damals bei der Aussprache mit Trina auf dem alten Hof die Arme auf den Tisch



gestügt und die Hände vor die Augen gelegt. Er war ärgerlich wegen der Strafpredigt, die Trina ihm geshalten hatte. Wie konnte sie sich das herausnehmen. Was auch vorgegangen war — und wie weit lag das zurück! — mußte sie nicht stolz sein, die Frau von dem ersten Bauern in Moorwisch zu sein. Sie, die frühere Dienstdeern. Und nun sprach sie von den Wübbes so!

Satte er fich nicht von Grund auf geandert? Bing er noch ins Wirtshaus? Sag er noch mit Leuten, die tranten, groß fprachen, die Welt umfturgen wollten und felbst nichts hatten, an einem Tisch? Konnte jemand baran zweifeln, bag er der erfte Mann im Orte mar, wenn er in der ichmarzblauen Jade mit ber diden doppelten Gilberknopfreihe, der farmefinfarbigen Weste und der staatschen weiten Schöttelbur als Deichvogt mit den beiden Deichherren und feinen Mitbauern beim Deichschaueffen faß? Im Mund die lange Kallpfeife und die gewichtigen Worte, wenn die Senatsherren etwas über Godengraben, Bojdungsbefestigung oder über Pferdezucht miffen wollten. hatte er nicht einmal gehört, wie der eine Landherr heimlich zum andern sagte: Der Bubbe spricht mit uns, als ob er ein herr, und mit den Bauern, als ob fie feine Rnechte maren? Aber er fonnte auch ffolz fein, vor allem auf feine Pferde. Er hatte fich auf den Pferdehandel gelegt, weil die Landarbeit ihm nicht zusagte.

Sein Harm und Niklas hatten reiten können, ehe sie lesen konnten. Und der kleine Gerd saß besser auf dem Pferd als auf der Fibel zu Sattel. Schullehrer sollten sie ja auch nicht werden oder Uhrenflicker, wie der kleine Wiek, sondern Bauern. Richtige Herrensbauern, wie er selbst einer war.

Beter Wübbe wärmte seinen Stolz eine Weile an diesen Gedanken. Aber dann kamen andere. War er denn ein richtiger Herr? Ein Herr war in sich gesestigt und stark. Brauchte nichts anderes als sich selbst. Als seinen Willen. Warum mußte denn er, Beter Wübbe, wenn andere es nicht sahen, zur Flasche greisen? Nur Trina wußte es. Aber wie lange würde es dauern, dann mußten es auch andere merken. Zuerst die Knechte. Um Worgen, wenn die Arbeit versteilt wurde und Kopf und Finger nicht recht wußten, wohin sie zeigen sollten.

Woher kam das? Bon dem "Schatten", den Trina auf dem Brautstuhl gesehen hatte? Dummes Zeug! — Trinken mußte man etwas Krästiges. Die harte Arbeit verlangte das. — Aber hatte er jemals richtig gearbeitet? Die Arbeit auf dem Hof hatten die Knechte, die Mägde, Trina Groot und vordem Trina Groots Mutter getan. Sein Bater hatte einzmal zu den andern Bauern gesagt: "Ihr rackert und schustet viel zuviel. Geht einmal dahin, wo die Fettzochsen wachsen, nach Land Hadeln und Dithmarschen. Da sind die Bauern Herren — hier sind's die Land-

herren. Reiten und pflügen können muß ein rechter Bauer, Pferdes und Küheverstand muß er haben — Kleigraben und Schmierarbeit ist für die Diensten." Und das hatte er sich gemerkt. Sollten nun seine Jungen sich wieder mit den Wasserstiefeln in die Kleisgräben stellen, um Rheumatismus zu kriegen, oder selbst den Pferdestall ausmisten? Die würden ihn schön schief anguden, wenn er das von ihnen verlangte. Sie mochten später tun, was sie wollten — wenn sie nur nicht das Trinken ansingen.

Darin hatte aber Trina recht, man mußte sich beiszeiten um fie fümmern.

Er ging leise hinaus aufs Flett, um zu sehen, was sie jetzt trieben.

Sein Gerd und Bernd Wiefs Hinnik sagen am Tisch und spielten auf der Schiesertafel "Stripp Strapp Strull". Gerd warf Hinnik gerade den Schwamm ins Gesicht und sagte verdrießlich: "Nu hest du all wedder wunnen."

Trina Groot wischte die Tafel ab, deutete auf das Zifferblatt der Dielenuhr und fragte: "Miklas, wiesviel ist die Uhr?"

Niklas studierte an Ziffern und Zeigern herum und sagte: "Sieben."

"Sinnit?"

"Sieben und ein Biertel. Ein Biertel auf acht."

Trina winfte harm wieder heran und fagte: "Sieben und ein Biertel mal drei, wieviel find das?"

"Das wiffen in der Schule nicht einmal die ganz Großen", brummte Harm.

"Ja, Trina," sagte Wübbe, an den Tisch tretend, "wenn du so fragst, das weiß ich wahrhaftig auf den Sturz selbst nicht. Da müssen die Jungens ja Biester werden."

"hinnit, weißt du es?" fragte Trina.

"Sieben und ein Biertel mal drei, das find einundzwanzig drei Biertel", antwortete hinnit Wiek.

Bübbe mar erftaunt.

"Junge, wenn du fein Anecht werden willft, dann mußt du Schulmeifter werden."

"Rein, Schulmeifter will ich auch nicht werden. Unfer Schulmeifter setzt die Kinder, die ihm Schinken und Würste bringen, oben an, und die andern haut er. Mich auch."

"Das gehört sich so, daß die Bauernkinder über den Katenkindern sigen", sagte Beter Bubbe streng.

"Nein, Peter, das gehört fich nicht so", sagte seine Frau.

"Was willst du denn werden, du Pluck? Hamburger Senator? Oder Kaiser?"

Hinnik dachte einen Augenblick nach. Die Dampfschiffe, die das Gemüse und die Kälber und die Landsleute nach Hamburg brachten und die großen Obersländer Kähne die Elbe hinaufzogen bis nach Berlin und noch viel weiter, stiegen vor ihm auf, Dampfs

schiffe, die mit Dampf und mit Maschinen Räder drehten, so groß wie Mühlräder. Und er sagte entsichlossen: "Maschinenbauer."

"Junge," sagte der Bauer, halb ärgerlich, halb lustig, "dann sollst du mir später mal eine Dresch=maschine bauen. Aber hier in Deutschland können sie die nicht machen, denn mußt du nach England."

"Rann ich ja", erwiderte hinnit Wiet latonifch.

"Nu flah doch Gott den Dübel dood!" rief Bübbe, aus vollem Halfe lachend.

hinnit Biets Mugen füllten fich mit Tranen. Er war ein kluger und nachdenklicher Junge, aber Spott konnte er nicht vertragen.

Trina Groot sagte: "Hinnik, hier hast du einen Apfel. Und nun geh nach Haus, die Buuch (Bett) wartet auf dich. Und ihr großen Schlüngel solltet auch lieber zu Buuch gehn, statt euch mit Schwarz und Rot die Röpfe von den Bügen zu bütjern: Oder bütjert ihr wie bei Negenlock wohl schon gar um Schillinge?"

"Biek hat ja mit seinem Hinnik mächtige Rosinen im Sack," sagte Bubbe zu seiner Frau, als die Jungen abgezogen waren, "aber das muß man ihm lassen: Drift (Trieb) stedt in dem Bengel."

Trina Groot seufzte: "Und in unseren leider nicht. Maschinen werden die nicht bauen, und nach England kommen die auch nicht (wenn nicht als Biehtreiber, setzte sie in trüben Gedanken hinzu). Aber Gott gibt die Gaben ja verschieden. Wenn es nur gute Menschen und fize Bauern werden. Darum will ich ihn bitten."

"Biet," fagte Dottor Brafe in feiner fnurrigen Beife und fah fich babei in dem Bohngimmer ber fleinen Wietschen Miettate um, in der Uhren, Bertzeuge, Beschirr und allerlei Rleinmaschinen an den Banden und auf den Tischen durcheinander hingen und lagen, "wenn ich an die Zeit zuruddente, wo diefer langobardische Langschädel fich mit Uch und Rrach in die Belt qualte, von der Urtur Schopenhauer fagt - na, von dem werden Sie wohl nichts gehört haben. Ja, mas wollte ich fagen? Man wird alt, Wiet. Die Maschine will nicht mehr. Doktorn Sie einmal fünfundzwanzig Jahre lang in diefem verwünschten Mudde- und Moorland jeden Tag tilometerlang beichauf, beichab, bann wiffen Sie, mas Rheumatismus ift. Wenn ich an die Zeit zurückbente, mo diefer luttje Beter Rloksnut Menich murde - er deutete auf den fleinen hinnit, der an einem Rad baftelte - und bente an heute, dann haben Gie's in den Bierdorflanden am weiteften gebracht."

"Nanu, herr Dotter", fagte Bernd Biet.

"Bas sind das für Maschinen?" fragte der Arzt. "Um englische Achttageuhren zu flicken und selbst zu machen", sagte Wiek.

"Na also. Glauben Sie, daß in den ganzen Biers börfern ein Bauer, geschweige denn ein Knecht, und das waren Sie früher doch, jemals auf den Gedanken gekommen wäre, ein Rundkopf aus den Vierdörfern könne englische Uhren machen? Die bleiben in ihrem Alei steden, und wenn die Welt sich hunderttausend Jahre weiter dreht."

"Mit einem reichen Vierdörfer Bauern, 3. B. meinem Nachbar Wübbe, kann ein armer Uhrensschuster wie ich sich nicht vergleichen", lachte Wiek.

"Nicht?" knurrte Gräfe. "Dann laffen Sie sich sagen, Ihr Junge stedt die drei Wübbes siebenmal in die Tasche. Der bringt's woch mal so weit, daß er den ganzen Wübbeschen Hof kaufen kann, wenn er dann noch so heißt."

Hinnik Wiek horchte auf, und der alte Wiek schmungelte. Ja, darin hatte der Doktor recht, Grüge hatte sein hinnik, aber —

"Dazu ist vorläufig wenig Aussicht", sagte er. "Ich will mich freuen, wenn Bübbe mir die Kate nicht fündigt. Er ist fühnsch auf mich, weil Hinnik gesagt hat, er wollte kein Bauer werden, sondern Maschinenbauer. Sein Harm ist Banksältester in der Schule, und weil der Lütte besser rechnen kann als er, haut er ihm jeden Tag die Jacke voll. Das müßte der Schulmeister nicht leiden. Er leidet's aber doch. Und was an der Jacke voll sehlt, legt er aus dem eignen Handgelenk zu. Mit den Schulen hierzulande ist es ein Elend. Aber schlecht ist Schullehrer Drews sonst nicht. Hinnik sent was bei ihm. Der Mann hat zweihundertsünfzig Kinder in der Klasse."

"Das ist es ja, Wief", schimpfte Gräfe. "Zweishundertsünfzig Kinder. Ist das nicht 'ne Schande für einen Ort, der von Wohlhabenheit sörmlich stinkt. Der so reich ist, daß er halb Hamburg kaufen könnte. Und nicht einmal ihre Deiche pflastern sie, daß die fremdsländische Intelligenz, die ihnen die Köpfe und Beine zusammenslickt, wenn sie sich im Wirtshaus die und duhn getrunken haben, sich in ihrem Schiet und Dreck Hals und Beine bricht."

Wief mußte lachen. Er wußte, der alte Doftor bachte im Herzen über die Bierdörfer ganz anders, obgleich er mit ihren eigenen derben Ausdrücken so über fie schimpfte.

"Lachen Sie nicht, Wiek. Da ist Wübbe. Der hat — Sie und ich wissen das ganz gut — mal 'nen inswendigen Knacks weggekriegt, und darum hält er sich an die Buddel, wenn es niemand sieht. Ein Doktor sieht es aber doch. Was tu ich mit einem Bauern, der jäuft. Zu seinen Lebzeiten hält der Hos es wohl aus. Aber wenn die solgende Generation in seine Kerbe. schlägt, und das ist häusig so, Wiek, dann kann ein Mann von Intelligenz den ganzen Krempel einmal billig kausen. Hier wird ja niemand was andres, als was der Alte gewesen ist. Wessen Bater Schneider war, der wird wieder Schneider. Und wer Knecht ist,



Seite 748. Nummer 21.

dem sein Junge wird wieder Anecht. Und die jungeren Bauernkinder, die den Hof nicht kriegen, werden auch Tagelöhner und Anechte, wenn sie nicht in einen andern Hof einheiraten können. Das nennt man ländeliche Degeneration, Wiek."

"Da haben Sie wohl recht, Herr Dokter", sagte Wiek. "Biele fühlen es aber doch, daß hier manches überständig ist. Da ist z. B. Tischler Puttsarden. Der will die alte Intarsia wieder hochbringen. Das ist doch auch Intelligenz."

"So ein alter verrückter Leimsieder, der auf Leute, die schon tot sind, Berse macht, der bringt sein Geschäft nie wieder hoch", brummte Gräfe ingrimmig vor sich hin.

"Und dann sind die da, die als Aufkäuser und Höfer nach Hamburg gehen und da wohnen bleiben, seit wir die Dampsichiffe haben. Die verdienen in Hamburg einen schönen Groschen Geld mit den Bier-dörfer Kirschen und Erdbeern. Das ist doch auch Instelligenz."

"Bohnen bleiben", schalt Gräfe. "Backen bleiben, wollen Sie sagen. Nee, Wief, wer vom Lande nach der Stadt zieht, der hat bei einem Mann wie mir ein für allemal ausgebuttert. Die Vierdörfer — was machen sie in Hamburg? Was macht so'n Windbeutel, so'n achtundvierziger Revolutionär wie Niklas Witt in Hamburg, weil der Hamburger Senat

wegen seiner Blutegel das Bürgermilitär nicht gegen Rußland marschieren lassen will? Einen Wirtshauskeller hat er aufgemacht und in den oberen Etagen ein Logierhaus; unten nimmt er seinen Landsleuten ihr Geld und ihre Gesundheit ab für das scheußlichste Gesöff, das es gibt, Köm und Bier, und oben für die Flöhe, die er in seinen mufsigen Seegrasmatrazen extra züchtet."

"Niklas Witt is nich op den Kopp fullen", pflichtete Wiek bei.

"Mein, aber auf den Hund gekommen. Wer vom Blutegel auf den Floh kommt, der gehört nicht mehr in die menschliche Gesellschaft. Das ist ein wirklicher Blutsauger. Und Niklas Witt ist ein doppelter. Er erlaubt Glückspiel in seiner Köminsel. In seinem Keller wird Dreikart gekloppt und Napoleon und gesipst. Der Deubel soll die neue Zeit holen. Ne, Wiek, ich wiederhole es Ihnen nochmals, mit den Vierbörserseuten ist gar nichts mehr los."

"Gute Gemüsebauern und Obstzüchter und Gärtner sind es aber doch", wandte Wiek ein. "Und auf
den Handel verstehen sie sich auch. Auf ihre Familien halten sie was, und wenn einer in Not kommt,
stehn sie ihm bei. Und arme Leute gibt es hierzulande gar nicht. Wir haben deswegen ja auch keine Urmenhäuser in den Vierdörfern."

(Fortfegung folgt.)

## Telephonie und Telegraphie im Kriege.

Bon Sans Dominit. Giergu 10 Hufnahmen von ber öfterreichi'ch-ungarifchen Front von B. Mufter, Bogen.

Die elektrische Telephonie und Telegraphie sind in diesem Weltkrieg vollkommen unentbehrlich geworden. So sehr, daß man behaupten kann, ohne diese Hissemittel könnte der Krieg in der heutigen Form überhaupt nicht geführt werden, wäre dieses präzise Zusammenarbeiten von Millionen von Streitern ganz unmöglich. Eine besondere Armee von Meldereitern und Krastschen wäre notwendig, wenn wir diese beiden elektrischen Methoden der Nachrichtenübermittlung nicht hätten. Und auch dann wäre die Lösung der Aufgabe mangelhast, erstens des Zeitverlustes wegen, und zweitens, weil der elektrische Draht und die elektrische Raumwelle noch an hundert Stellen durchsommt, wo kein Meldereiter mehr durchzukommen vermag.

Die Reichweite der menschlichen Stimme ift beschränft, und eben deshalb wählt man für größere Entsternungen die elektrische Kraftübertragung für die Schallswellen. Immerhin fann der Schall unter günstigen Besdingungen recht weit tragen, besonders dann, wenn man die Schallwellen am Entstehungsort zusammenhält, so daß sie gewissermaßen in Form eines aktustischen Strahles durch den Raum eilen. Das technische Mittel duzu ist das Megaphon, dessen Unwendung Abb. 2 veranschaulicht. Es ist in der Hauptsache ein etwa meterlanger. Blechtrichter, durch den die Besehle gerusen werden. Diesser Trichter hält die Schallwellen zusammen, und wenn dann auch noch das Belände günstig ist, sind die Besehle

über mehrere hundert Meter zu verstehen. Für größere Entsernungen sind dagegen die elektrischen Anlagen unsentbehrlich.

Jede elettrische Telephon- oder Telegraphenanlage besteht nun aus drei hauptteilen, nämlich aus der Sprechbzw. Schreibstelle, aus der Leitung und aus der Bermittlungftelle oder Zentrale. Die Leitung ift ftets ein gut leitender, mit einer zuverläffigen Ifolation bezogener Rupferdraht. Dies sogenannte Sprechtabel ift in gro-Beren Längen auf handlichen Rollen aufgewickelt und muß zur herftellung einer Leitung abgewidelt und ausgelegt werden. Dies Auslegen fpielt fich natürlich unter verschiedenen Berhältniffen fehr verschieden ab. Gine ziemlich einfache Berlegung zeigt Abb. 1. Es geht dabei in der Ebene auf einer glatten, mit Bäumen umgrenzten Strafe voran. 3mei Mann ziehen den Rabelmagen, von deffen hinterfter Rolle fich das Rabel abrollt. Das hinter find mehrere Leute mit langen Gabelftangen bei der Arbeit, ergreifen das Kabel mit der Gabel und werfen es in wenigstens vier bis fünf Meter Sohe auf die Baumafte. Da oben ift es gegen alle Beschädigungen durch Menschen oder Fuhrwert geschütt, und man tann in der Beife in der Stunde bequem fünf Rilometer auslegen. Daß die Dinge aber auch schwieriger fein können, zeigt 21bb. 8. Sier geht es über die fteilen Sange bes Hochgebirges, und nur die leichte Leitungstrommel fann mitgenommen werden. Bar oft muß man auf Umwegen

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Nummer 21.



1. Defterreichifd-ungarifde Telegraphenabteilung beim Bau.

die Höhe erreichen, von der man das Kabel einfach nach unten auslaufen lassen wird. Das Hochgebirge stellt der Errichtung solcher Anlagen überhaupt gewaltige Schwierigkeiten entgegen. Einen Begriff davon gibt Abb. 3, die den Transport einer Funkenstation zur Höhe



2. Berwendung des Megaphonipradrohrs im hochgebirge.



3. Radioftation auf dem Marich.

darstellt. In Form einzelner Kisten muß hier eine Gesamtlast von vielen Zentnern zur Höhe geschafft werden. Aber der Ersolg lohnt die Mühe. Ist die Station, sei es mit oder ohne Draht, auf der Höhe erst einmal im Gange, so besteht nun dauernde und augenblickliche Berbindung zwischen Punkten, die sonst nur im Laufe von Stunden oder gar Tagen erreicht werden konnten, ein Umstand, der namentlich beim Artilleriekamps von großer



Wichtigkeit, ja ausschlag= gebender Bedeutung fein tann. Un die Leitung ichließen Sprechstationen fich und Bermittelungftationen. Die Bermittelungstation, aroke beispielsweise die Zentrale, bei der alle Drähte eines Rorpstommandos zusammen= laufen, pflegt im allgemeinen im ruhigen granatenfreien Belände zu liegen und auch fonft ein fehr annehmbarer Raum zu fein. Den Beweis dafür

gibt Abb. 9. Wir sehen einen sauberen, gut gebauten Saas, links die Morsetelegraphen und rechts die Telephonzentrase. Während die beiden



5. Ferniprecher im Schütengraben.

elegant. Etwas anders sieht schon die auf Abb. 6 improvisierte Gesechtstelephonzentrale aus. Irgendein offener Scheunenraum, zu dem mehr praktisch als schön einige Duzend Drähte geleitet worden sind. Die leere Kabelrolle vor dem Schaltbrett zeugt von dieser Berlegungsarbeit. Die Hauptsache ist, daß die Anlage sunktioniert, und das tut sie erseulicherweise. Aber erschöpft ist die Anspruchslosigkeit und Naturwüchssigkeit der Kriegstelephonie in der Zentrale noch nicht. Um die kennen zu lernen, muß man sich schon an das andere Ende der Leitung zur Einzelstation hinbemühen. Zu einigen jener hundert und aber hundert Stationen, die ihre Drähte in die Zentrale der Divisionen und Korps entsenden.

Freilich gibt es auch hier Bevorzugte und Glückliche, die sauber, wohnlich und granatensicher hausen. Das zeigt zum Beispiel Abb. 4, die einen bombensicheren Telegraphistenunterstand veranschausicht. Die erdbedeckte Baltenlage dürfte gegen mäßige Granaten schüßen. Unter ihr aber tickt und arbeitet der Morseapparat genau so sicher wie in der Korpszentrale. Bielleicht liest der Mann im Unterstande gerade im Augenblick das aus dem Papierstreisen ab,



4. Telegraphenstation in einem Unterstand.

Leute rechts ständig Un= rufe empfangen und durch Stöpfelung ftändig neue Berbindungen herstellen, läuft auf den Telegraphenapparaten ein Papierstreifen ab und fündet in der Morfe= schrift, in Strichen und Punften, was anderswo in weiter Ferne in den Draht gegeben murde. Nicht immer aber Die Bentra'e fo wohnlich und beinahe

Digitized by



6. Improvisierte Gesechtstelephonzentrale, Original from PRINCETON UNIVERSITY

Digitized by Google



8. Untersuchungspatrouille beim Beheben eines Fehlers.

Original from PRINCETON UNIVERSITY



9. Ferniprechtelegraphenzentrale eines Kommandos.

Nur einige wenige der vielen Anwendungen von Telephonie und Telegraphie im Kriege konnten diese Abbildungen und Zeilen zeigen. Bieles in diesem Kriege zum erstenmal Ausgesührte, insbesondere das vernichtende Präzisionsseuer aus verdeckter Stellung auf ein

verbecktes Ziel, beruht auf ihnen. Darüber hinaus aber tun Telephonie und Telegraphie auch für die ganze große Heeresbewegung gute Arbeit und bringen jene Zuverlässigteit in die Bewegung der Massen, die für alle großen friegerischen Entscheidungen unentbehrlich ist.

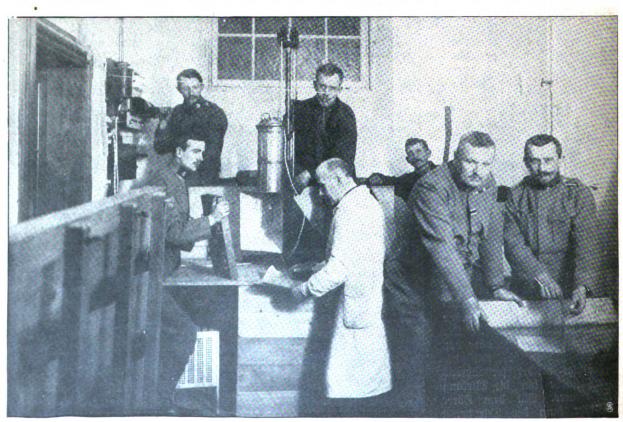

Digitized by Google

10. Lichtpaujeanstalt eines höheren Kommandos.

## Der Lotse.

Stigge von Rudolf Dichael.

Gedankenvoll ließ Dore den Holzlöffel sinken und starrte in das sauchende Feuer, über dem in dem schwarzen eisernen Tops die Schellsische kochen. In ihren offenen Augen zuckte seltsam der rote Widerschein der Feuers. Ihre Lippen waren halb geöffnet wie zum Kuß.

Blöglich stieß sie mit Erbitterung den langen hölzernen Löffel zwischen die erstaunten Schellsische, die ers
schreckt auseinanderstoben, als sahre der beutegierige
Hai dazwischen. An den Fenster vorbei über den sauberen Klinkerstieg trugen Lise und Greten und Hanne und
Tieken die breiten, nassen, leeren Körbe. Bielleicht warsen
sie einen kurzen Blick durch das helle Fenster und sahen
Dore Jonas am Herd stehen. Aber ihre Schwe. mut sahen
und sühlten sie gewiß nicht.

Bom Baffer her, über den Deich hinweg stolperte der Bind wie ein ungestümer Bursche. Er zerrte übermütig an Gretens blaugeblümter Bluse wie ein stürmischer Liebhaber und drängte sich hinter Hannes nasse Schürze.

In demselben Augenblick stieß jemand hart und laut die Tur zur Diele auf, und zwei ölige Basserstiefel knarrten über die Steinfliesen.

Gleich darauf stedte der alte Jonas den bartumrahmten Ropf durch die Spalte der Rüchentür.

"Bat matt be Fifch?" fragte er gutmutig.

"Sind gleich so weit", antwortete die Tochter tonlos und hob den Deckel von dem dampfenden Topf, aus dem ihr eine weißlich nasse Wolke entgegenquoll.

Der Alte verzog sich in die vordere Kammer, steckte noch einmal den Kopf zwischen die goldgelben Gardinen, um irgendwie nach dem Wetter zu lugen, und brummte zwischen den bärtigen Lippen etwas von der Bummeligfeit des Weibervolks, das noch nicht einmal eine Schüssel Kochsisch zur rechten Winute auf den Tisch bringen könnte.

Da stieß auch schon Dore mit dem Fuß gegen die Tür Und als der Alte ihr sie öffnete, grinste er spöttisch: "Man nich so eilig, Deern." Als hätte seinetwegen die Geschichte noch eine Stunde dauern können.

Die beiden saßen sich am Tisch gegenüber und zogen ben dampsenden Fischen die grausilberne Schuppenhaut vom Leibe, so daß das schneeweiße Fleisch in klaren Floden auseinandersiel.

"Haft gut gemacht," lächelte der Alte, legte dabei Messer und Gabel auf den Tellerrand und klopfte seiner Tochter sanft auf die erhitzte Bade.

"Bird Jürgen fich freuen über folche fleine fleifige

Frau", fügte er hingu, indem er meiter af.

Dore sah jäh von ihrem Teller hoch, starrte den kauenden Bater an und mühlte mit der Gabel gedankenlos den Fischen in den Eingeweiden herum.

Aber fie brachte fein Bort hervor.

Der Alte achtete nicht darauf.

Rach einer Weile sagte er kauend: "Hab doch lange reden muffen. Man follt's gar nicht denken."

Dore brachte feinen Biffen mehr hinunter.

"If doch, Deern", ichalt er.

Aber in demfelben Augenblid fühlte er mohl, mas

ihr ben Sals zuschnürte.

Seine Stimme wurde stahlhart. "Haft einen alten Bater, haft keinen Bruder und nichts! Und willst nich mal Jürgen gehen lassen? Sei nich seig. Deern!"

Digitized by Google

Da sprang auch dem Mädchen die Sprache vom Munde. "Er ist doch draußen, Bater", antwortete sie heftig. "Braucht sich nicht vorzudrängen." Plöglich liesen ihr die Tränen aus den Augen. Ich seh ihn doch nicht mieder

"Das verstehst du man, Veern", knurrte der Alte, denn er konnte das Weinen nicht vertragen. Das machte ihn entweder wasserweich oder eishart.

"Er gehört dir boch nich, Bater" rief Dore, ftand haftig auf und räumte trogig die Teller und Schuffeln guhauf.

"Hab lange mit ihm gered't, Kind. Er weiß schon, was er will," antwortete der Alte hestig und erhob sich auch. "Und wenn die "Möwe fährt, is er dabei. Hörst du?"

Aber Dore cannte icon durch die Tur und trug ihr

ftilles Beinen hinaus in die Rüche. Der alte Lotse langte sich den halbl

Der alte Lotse langte sich den halblangen Brösel von der Spindede, stopste nervös den knisternden holländischen Tabak hinein und sog bedächtig die ersten grauen Wolken heraus.

Die Pfeife schmedte nicht fo recht, und ärgerlich

paffte ber Alte wie ein Schornftein.

Lange genug hatte er heute vormittag mit Jürgen drüber reden müssen. Und dabei hatte er doch selbst davon angesangen. Aber dies Schwanken mochte der Alte nicht, dies Achzen wie solch gebrochener Mast. Zum Donnerwetter noch mas! Wasser ist Wasser. Und wenn's das Schicksal will, kommst du nicht heil über die Elbe. Aber wen das Geschick lieb hat, den schiekt es vom Nordpol wieder nach Haus. Na, kurz und gut, Jürgen würde mitsahren. Na, da würde die Welt aber staunen!

Der Alte lachte ingrimmig in fich binein.

Stiller und stiller trug Dore Jonas die nächsten Tage ihr Geschick. Jürgen kam und lachte wie immer. Dann schien sie ihr federleicht, die Last. Aber des Abends in der Kammer weinte sie sich die Augen trübe. Und am Morgen schämte sie sich dessen wieder. Denn die Liebe ist bewegt wie die Wellen der See. —

3wei Bochen später stampste die "Möwe" gen See. Die Dämmerung schlich noch über den Fluß und suchte Schutz vor dem andringenden Tag.

Das eiskalte, winterliche Wasser schäumte trübe und grau. Die User schliefen noch. Keine Seele rief "Leb wohl!" Nur Dore weinte in ihre bunten Kissen. —

Der Lotse Jonas stand auf der Kommandobrücke der "Möwe" und führte das treue, graue Schiff durch die Gefahrzone der Elbmündung. Unverwandt ging sein Blick über das lichtgraue Wasser und über die kleine, bunte Karte, die den Weg genau vorschrieb.

Einmal fprang Jürgen wie ein Biefel bie Treppe

hinauf und pacte den Alten jäh am Arm.

"Du, Bater, sprich! Was hat Dore dir noch gesagt?" Aber der alte Lotse schüttelte unwillig den harten Griff des Jungen von sich ab und sah voraus über die See, über die der junge Tag gestossen kam.

Eine Stunde fpater ging Lotfe Jonas von Borb.

Jürgen ftand an der Reling. Und feine Fäuste frampften fich um das nebelkalte Gifen.

Biel lag ihm auf der Seele, das er noch sagen wollte. Aber als der Alte ging, gab er ihm nur stumm die kalte Hand und brachte keinen Ton hervor.

Original from

Der Alte stieg auf den Kutter hinüber, die letzte Post stog noch wie ein Schwarm weißer Tauben über Bord und siel zu Boden, dann lösten sich die Taue von dem großen Schiss, und die "Möwe" zog seewärts. Heimlich und trotzig. Kein Auge sah ihr nach. Kein Herz solgte sehnsüchtig dem schäumenden Kielwasser. Auch Dore Jonas war eingeschlasen um diese Stunde, denn ihre Seele war vom Kummer satt.

Müde trat der alte Lotse über die Diese seines Hauses, ging in die Kammer und drückte sich in den knarrenden Rohrsessel, der neben dem Fenster skand.

Dore stand in der Stube und hatte Augen wie wirr blinkende Tropsen. Der Alte streckte die Hand nach ihr.

"Komm, Deern, wollen zusammenhalten, bis er wiederkommt", bat er trocken.

Dore zögerte, zu ihm zu gehen.

"Er hat's nicht leicht, du", fagte der Alte bebend und schaute starr vor sich hin. "Is doch eine schlimme Sache."

Da stürzte ihm Dore laut weinend zu Füßen. Der Alte legte ihr die rissige Hand aufs Haar und schwieg bang. An dem Fenster vorbei über den sauberen Klinkerstieg trugen Lise und Grete und Hanne und Tieken die breiten, nassen, leeren Körbe und lachten geschwätzig.

Da hob Dore langsam den verweinten Kopf und suchte den Blick des Baters.

"Und es war doch nicht recht, daß du ihn weggeschickt hat, Bater", sagte sie langsam und tränenvoll. Dem Ulten fuhr's durch die Glieder. Er warf den Kopf in den Nacken.

"Red nich, Deern. Er hat keine Zeit, dich liebzus haben. Is zu ernst die Zeit. Und ihr Weibervolk wollt immer schäkern."

Graufam war er in diesem Augenblick, aber groß und fest war der alte Lotse doch trok allem. — —

Monate später. Da rauschte die See hart und hell. Splitternd wie Eis sprangen die vielen Wellen am Deich und um die Wolen. Der Wind stand steif und voll von Südwest. Lotse Jonas sag mit seinem Kutter draußen gegen den Wind und sah, wie ein graues, großes Schissüber dem Wasser wuchs und größer wurde.

Die Sirene heulte und schrie. Der Kutter drängte sich an Backbord heran im Schuze vor dem Wind. Und ehe noch die Trossen an der "Möwe" fest waren, sprang der Alte schon die Stusen zur Reling hinauf.

Tausend Hände hätte er haben mögen. Denn ebenso viele streckten sich ihm entgegen. Und vor Freude zitternd wehrte er ab: "Kinners, lat doch! Ich bun doch man'n alten Mann."

Jürgen drängte sich durch die andern. Die beiden drückten sich die Fäuste und schwiegen.

Dann war des Jungen erstes Wort: "Du, hat Dore viel geweint?"

Der Alte schüttelte heftig und lachend ben bärtigen Kopf. "Nee, mein Jung!"

## Bilder aus folland. 6 Aufnahmen vom Leipziger Breffebüro.



Digitized by Google

Ainder auf der Infel Marten.

Original from PRINCETON UNIVERSITY

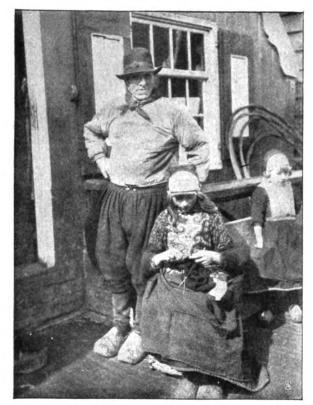

Bater und Tochter.



Bor einem hollandifden Bauernhaus.



Junge follanderin von der Infel Walcheren.



Mutter und Tochter.

Bilder aus holland.





Fifdertnaben aus Scheveningen.

Schluß des redaftionellen Teils.

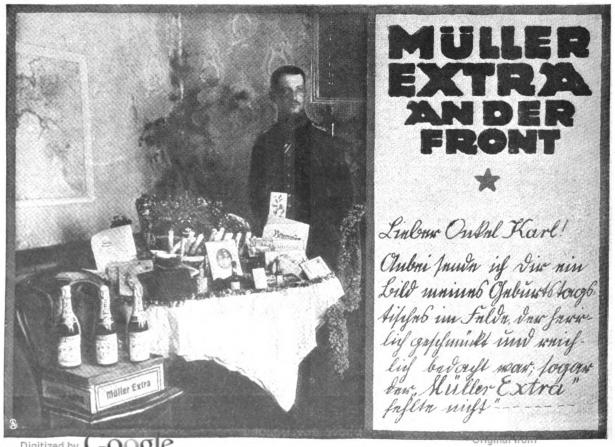

Digitized by Google

PRINCETON UNIVERSITY



## Deutschlands Führer in großer Zeit

Baul von Sindenburg. Ein Lebensbild von Bernhard von Beber bes jungeren Brubers bes Generalfeldmarfchalls. Mit 42 Bilbern. Breis 1 Rart. 3n Leinen gebunben 2 Rart.

Feldmarichall von Madenien.

Bit zweiunddreifig Bildern Breis 1 Mart. Riniterich gebunden 2 Mart.

General Ludendorff. Der Generalftabschef Hindenburgs.

Bon Dr. Otto Krad. Rach zuverlässigen

Quellen bearbeitet. Mit 3 kbbilbungen. Breis 1 Mart. Gebunden 2 Mart.

Unier Emmid. Ein Lebensbild. Bon Bilbeim Georg. Die braven Rorps. Mit zehn Bilbern, barunter bie letten Aufnahmen bes Generals im Felbe und turz vor seinem Ableben. Breis 1 Mart.

Begug burd ben Budhandel und den Berlag Muguft Gerl G. m. b. S., Berlin.



## Obstfulturen in Garten und Feld

von S. Beuf.

Berlag bes Braftifden Wegweifers", Berlin. Breis 2 .- Di. portofrei.

Ru begieb burch alle Buchhandlungen oder gegen Boreinsendung des Be-trages durch die Rücherabteilung des "Piattifchen Wegweisers", Berlin SW68, Zimmerstraße 36.41. Sin Sandbuch für jeden, der im fleinen oder größeren Umfang fich der Obstbaumpflege widmet.



## 🛨 Magerkeit 🖣

Schöne, volle Körperformen, imponierendes Aeußeres bei Herren u. Damen durch unser preisgekröntes "Abundin". Bestes Kervennährpräparat. Goldene in kurzer Zeit bis 30 Pfund Zunahme. Unschädlich. Garantiesche-bis. Zahlreiche Dankschreiben. Preis 2 M. 3 Kartons (z. Kur erforderlich) mur 5 M. Diskrete Zusendung.

Dr. Schäffer & Co. G. m. b. M., Berlin 50, Friedrichstraße 9.

Das Alte stürzt!



Unsichtbar wird das Leiden durch den Beinverlängerungs -Apparat "NORMAL" Viele Anerkennungen E. Kompalla, Dresden 109.



Carl Gottlob Schuster Jun. Markneukirchen Nr. 387. Katalog gratis.

## Kriegs-Briefmarken

Deutsche Post in Belgien, 3, 5, 10, 25 C. 65 Pt., gest. 85 Pt., schone Briefstücke M. 1.— 50, 75 C, 1 Fr., 1 Fr. 25 C, 2 Fr. 50 C. M. 7.— gestempelt M. 8.50 Deutsche Post in Russ-Polen, 3, 5, 10, 20, 40 Pt. M. 1.35, auf Brief M. 1.50

3, 5, 10, 20, 40 Pt. Mt. 1.35, eur Driet ms. 1-see Deutsche Post im Osten (Lituen, Kurland), 3, 5, 10, 20, 40 Pt Mt. 1.35, euf Brief Mt. 1.78 Osterr. Ungar, Türkische Kriegamarken nech Liste 1000 versch. Marken Mt. 12.—, 100 Übersee Mt. 1.36 21 Türke 20 Pt., 20 Persiem Mt. 1.56 21 Türke 20 Pt., 20 Persiem Mt. 1.56 21 Türke 20 Pt., 20 Persiem Mt. 1.56 21 Türke 20 Pt., 20 Persiem 1.56

Albert Friedemann LEIPZIG, Härtelstraße 23/18.



and muffergülfige Erzeugniffe der deutschen Feinmechanik.

Bielefelder Nähmaschinen-Fabrik Baer & Rempel gegr. 1865. Vertreter in allen Städten.

### Gummistrümpfe,

Leibbind., Gradehalt. u. elektr.App. etc.etc. zu billig.Preis. d. Josef Maas & Co. G.m.b.H., Berlin 82, Oranienstr. 108. Offert. erbeten.

Briefmarken, 30,000 schief seltene, gar.echt. auch Postkarten, verse auf Verlangen zur Auswahl ohne Kaufzw mit 40—60 % unter allen Katalogprei Prof. Max Hauser, Wien II, übere Donaust

## Unüberfroffen an Formenschönheit



Ist mein neuester ges, gesch Korsettersatz Lupa"mit regulierbarem Busenformer und Rückenhalter in einem Stück vereint. Es läst sich mit keinem Korsett eine solch formvollendete Figur erzielen wie mit meinem Korsettersatz Lupa", nachdem er gleichzeitig volle Bäste erzeugt. Nicht nur für schlanke Damen eignet sich Lupa" vorzüglich, sondern auch für starkelebige Damen. Der Hüffformer flacht starke Hüften ab und hält den Lelb zusommen. Durch den regulierbaren Busenformer wird eine korrekte Figur erzielt. Keine Stahlschlenen. Kein Druck auf Magen und Welchteile. Stramme graziöse Holtung. Lupa" ist eine absolute Neuheift auf dem Geblete der hyglenischen Figurenverbesserung. Viele Anerkennungen: :: Modell 3013 kompl. m. verlängertem Hüfformer, 45 frumpfih, Spitzen u. Stickereigarnit. wie Abbildung oder mit ausgeschnittenen Höften, weß u. champagnefarbig M. 18-50. Bei Bestellung Toll enweite über dem Kleide angeben! Versand gegen Nochnahme. Ich tausche Waren um oö. sahle ßelö zurücht. Dresden-A. 188, Bendemannstr. 15

Nur bei Ludwig Paechtner, Dresden-A. 188, Bendemannstr. 15. Verkauf für die Schweiz: H. Hafner, Altstetten-Lurich.

Original from

PRINCETON UNIVERSITY

Befrechung einzelner Berte vorbehalten. Rüchjendung findet in teinem Fall ftatt.

Dr. Rurt Floeride: "Die Masurenschlacht". Stuttgart. Franch. Bilh Segeler: "Mutter Bertha". Berlin. Rronen-Berlag. Dr G. R. Thoden van Belgen: "Binchoencephale Studien". 5. permehrte Mufl. Berlin. Frang Beber.

Rarl Camillo Schneider: "Mitteleuropa als Rulturbegriff". Bien. Leipzig. Orion-Berlag.

Baul Linde: "Sindenburgs eiferner Ring". Camburg a. G. Rob. Beig.

Rurt von Rohricheidt: "Deutschland! Deutschland!" Salle a. S. Buchholg. des Baifenhaufes.

Dr. Mag Gatde: "Der Große Raubtrieg und die Interessen Reutralen Machte". Karlsruhe i. B. G. Braun.

Balter von Rummel: "Das erfte Jahr". München. C. 5. Bed.

Anton Fendrich: "Bon der Marneschlacht bis zum Fall Antwerpens". Stuttgart. Franch.

herm. Rrome: "Bas' die Bandervögel fingen". Rich. Birnbach.





Ostseebäder, Städte und Sommerfrischen

Sommeraufenthalt f. Erholungsbedürftige. Preisermäss. f. Kriegsgenesende. Ausk. d. d. Badeverwaltungen, Verkehrsvereine, d. d. Verkehrsbureau Berlin, U. d. Linden 14, n. Mecklenburgisch. Verkehrsverband Rostock

## 'endsee

direkt an offener See. Breiter Strand ohne Beschränkung, Ausged, Waldungen, Neue Seebäder, Familien-Bad, Warm-Badeh, Keine Mücken-plage, Quellwasserleitung, Kanalis, Elektrisches Licht, Bahnstation, Prospekt durchd, Badeverwaltung,

### Kurhaus u. Parkhote

Boltenhagen steinfrei Ausgedehnt Waldung.

(FULGEN), Ostseebad. Waldluftkurort. Direkte Bahnverbind. - Familienbad. Prospekt durch die Badeverwaltung.

Hotel Rusch Tel. 154. GuteVerpfleg.Máss.Preise

**Hotel zur Traube** Tel-phon 131

Ostseebadu.Waldluftkurort. Automobil Verb. mit Roevershagen a. d. Rostock. Strals. Bahn. Prosp. d. d. Badeverwalt. u. Ostseebäder-Verb.

Ostseebad und Waldluftkurort. Prospekte frei durch die Badeverwaltung die Badeverwaltung u. Ausgabestellen d. V. D. Ostseebäder.

Hotel Mecklenburger Hof

Parchim ang. Ruhesitz u. sommerir Wass. u. gr. Buchenwid. dir. a. d. Stdt Nāh. Verkehrsverein.

### ROSTOCK

grösste Stadt des Landes. 20 Minuten von Warnemünde. Universität. Ausk. d. Verkehrsverein Rostock.

Vorort der Universitätsstadt Rostock, unmittelbar an offener See. Sandstrand, modernes Familienbad, Lutt- und Sonnenbad, ausgedehnte, geschützte Parkanlagen, erst-klassige Tennisplätze, gutes Trinkwasser. W.-C. Elektr. Trinkwasser. W.-C. Elektr. Licht. 1913: 21 416 Fremde. Berlin und Hamburg 4 Std. Prosp. d. die Badeverwaltung.

HotelBerringer u.Pavillon

Residenz, 4500 Elnw. Wunderhare Lage an grossen Seen, Waldungen und Park-anlagen. Als Ruhesitz zum Kur- u. Ferien-aufenthalt sehr zu empf. Mäss, Steuern. Hoftneater. Museum. Ausgez. Schulver-hältnisse. Wasser-, kissen- u. Flugsport. Komfortable Hotels, gute Pens, Sommer-wohnung. Reizv. gelegene Ausflugsorte m. modern. Kurhäusern. Verkehrsverein.

Luftkurort Zippendorf

## Schwäb. Hall Solbad mit radiumhalt. Schwäb. Hall Solzquelle. Bäder all. Art.

Inhalation und sonstige Kurmittel. Keine Kurtaxe. Interessante frühere Reichsstadt. Beliebter Ausflugsort. Auskunft frei durch Badeverwaltung, Badhotel und Verkehrsverein.



Lehtpline und Prospekte der bier angezeigten Unterrichtsanstalten vermittelt kostenios die Anzeigenabteilung der "Woche", Berlin SW 68.

### Deutschland braucht Männer,

die fähig sind, an dem großen wirtschaft-lichen Wettstreit teilzunehmen, der eine unbedingte Folge des Weltkrieges sein muß und eine tiefgreifende Aenderung unseres gesamten wirtschaftlichen Lebens herbeiführen wird. Ueberall werden

### gebildete und leistungsfähige **Mitarbeiter**gosucht

sein. Beamte, Lehrer, Angestellte des Handels u. d. Industrie sollten nicht ver-säumen, jetzt ihre Vorbereitungen zu treffen. Das beste Mittel, rasch und gründ-lich, ohne Lehrer, durch einfachen Selbst-unterricht auf ein Examen vorzubereiten, die Einj.-Freiw.-Prüng u. das Abitur.-Exa-men nachzuholen u.die fehlenden kaufmänn. Kenntnisse zu ergänzen oder eine vortreffl. Allgemeinbildung sich anzueignen, bietet Allgemeinbildung sich anzueignen, bietet die Selbstunterrichts-Methode "Rustin". Ausführl. 60 S. starkeBroschüre köstenlos. Bonness & Hachfeld, Potsdam,

## Stellen-Angebote

für die einspaltige Nonpareillezeile.

Verdienst durch eine guteldee. Wegweiser durch KLAUSER & Co.

Leichter Nebenverdienst! fi. Riegspostkarten franko geg. 1,90 Briefm., 100 bunt fa z. 10-Pfg.-Verkauf 2,80: 10) Soldaten-Liebesk. 2,30, 100 Tiefdruck-karten 3,50, 300 aller Sort. gemischt 7,50. Kunstverlag Heros, Berlin 39, Sellerstr. 3.

### Militär-Vorbereitungs-Anstalt für die Fähnrichprüfungen.

Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfrei-willige, die übertreten. Jede sachkundige Auskunft. 1916 bestanden bisher 153, seit Kriegsbeginn 710. BERLIN W 57, Bülowstr. 103, Dr. Ullch.

## Unterricht

Alle Anzeigen, die sich auf Unterricht beziehen, finden in den Zeitschriften des Verlages August Scherl G.m.b.H., Berlin erfolgreichste Verbreitung.

## Frankfurter Schwesternverband

der seine Tätigkeit in den städt. Krankenanstalten ausübt, sucht bei günstigen Bedingungen gebli-dete Mädchen im Alter von 20 bis 30 Jahren, welche sich der Kranken-pflege widmen wollen, zum Eintritt

### als Lehrschwestern.

Näheres bei Frau Oberin von Mässenhausen, Städt. Kranken-haus, Frankfurt a. M. I. Staatlich anertannte Krankenpflegeschule.

Vertreter für Neuheiten sucht P.Holfter, Breslau. Hp. 181

Schiffsjungen erhalten Aus-rüstung u. Pension. Preisliste versendet Heinrich Zabel, Altona Breitestr. 46.

Salit das Einreibemittel

Rheumatische Schmerzen, Hexenschuß, Reißen. In Apotheken Fl. M 1.40; Doppelfl. M 2.40

PRINCETON UNIVERS

### beliebtefter Frühjahrs-Kurort Mildes Klima . Herrliche Vegetation

Thermalbäder bei Kriegsverletzungen, Nervenentzündungen, Rheumatismus und Gicl Großherzogliche Heilanstalten mit allen Kurmitteln, Bäder und Kurhaus in vollem Betrieb. Inhalatorium.

Ermäßigung.i.Gebrauch d. Bäder u. Kurmittel a. Kriegsverwundete u.-kranke.

Konzerte — Theater — Vorträge — prachtvolle Spaziergänge. Bergbahn auf den Merkur (Höhenlutt- und Terrain-Kuren). Militärpersonen und ihre Angehörigen sind kurtaxfrei. und Gicht.

Auskunft und Prospekte durch das Städtische Verkehrsamt.



## Krampfader-Gamasche

Dr. Ludwig Stephan

Ersetzt die Venenklappen Beseitigt die Blutstauung Besthewährtes Heilmittel Prospekt W frei durch den Fabrikanten Karl Stephan Ilsenburg/H.

Auswahlen nach Fehllisten. Vorzugspreisliste gratis.

Paul Kohl G. m. b. K. Chemnitz 33, W.

Cine auffallende

des Teints, natürliche Frische der Farben, jenen viel dewunderten sammen Pfirschoftaum, bidienwessen Salts. Creme Benzoe Edelftes aller Schönbeitsmittel, das unsehlbar gegen gede Jieden, Desidokiaureinheiten und deutsche die Verstängt. Dose 2,50 und 4,—. 25 jährige glängende Erfolge. Bertolles Dud, Olie Schönbeitspflege gratis. Nan nehme nur Creme Denzoe, da in Wirtung einzig und unübertrossen! Alleiniger Fabrilant: Orto Reichel, Bertin 76. Eisendahnitz. 4.



### Welt-Detektiv"

Auskunftel Preiss-Berlin W1, Rieistrinke 36 (Riechanhaf Rollenderfplatt). Beobachtungen (a. Reisen, i. Badeort, pp.).
Ermittlume, spez. i. Zivil- u. Strafprozessen! Heiratz-Auskünfte
(Vorleb, Lebenswand, Vermög, pp.)
an allen inländischen, österreichischen u. neutralen Plätzen. Diskret.
Größt: Praxis! — Zuverlässigst!



Adler's Modehaus für junge Frauen

Berlin W 34, Potsdamer Straße 118 c, hochpart. :: Kein Laden.

Sachgemäße Bedienung

Schneilwaschseife Ztr. 61.— Mk. 1/4 Ztr. 16.50 Mk. Bin. freibl. ab Lag. Nachn. P. Holfter, Breslau Sf. 394. | Echte Briefmarken Preisliste A Preisliste A Fig. Sammler gratis. August Marbes, Bremen.





durch

Für Landhäuser, landwirtschaftliche und industrielle Betriebe unentbehrlich.

Preislisten und Gutachten.

Berkefeld - Filter - Gesellschaft Celle 107, Hannover.

Harmonika Stuhl Tisch Bett

geklappt Raum ein-

nehmen Zusammenklappbare Harmonika-Möbel für Feldgebrauch liefert sofort.

Christoph & Unmack A.-G. NIESKY O.-L

Viele 1000 Stück im Gebranch

welche einem freudigen Ereignis ent-gegengehen, müssen sich uber

## Gravidi

orientieren. Prospekt kostenfrel durch Hadra - Apotheke, Berlin C, Spandauer Strasse 40. d.

### Dom Mädden zur Frau.



Euchhandlung u. gegen Voreinsendung des Strecker & Schröder, Stuttgart W.

Krankenselbstfahrer. Krankenfahrstühle liefert die Spezialfabrik Rich. Maune Bresden-Löbtau 9. Katalog gratis,

und lästiger Haarwuchs kann einzig und allein nur durch Anwendung der neuen amerikanischen Methode, ärztlich empfohlen, radikal und für Immerbeseitigt werden. Deutsches Reichspatent Nr. 196617. Prämiiert Goldene Medalle Paris, Antwerpen. Sofortiger Erfolg durch Seibstanwendung und Unschädlichkeit wird garantiert, sonst Geld zurück. Preis M. 5.—geg. Nachn. Nur echt durch den alleinigen Patentinhaber und Fabrikanten Herm. Wagnner. Cölin 24. Blumenthalstr. 99. Patentinhaber und Fabrikanten Herm. Wagner, Coin 24, Blumenthalstr. 99.

### Viele wissen es nicht!

daß die allein echte



die einzig gesunde, angenehmste Wäsche f. Damen, Berren u. Kinder ist die weltberühmter

BleylesKnaben-Anzüge das danberste u. beste im Gebrauch.
Katalog vom Spezial-Depet und
Versendhaus Johann mon
Jaomisch, Schöne an der
Katzbach 18 l. Riesengeb. Geg. 1873.

300gle Digitized by

PRINCETON UNIVERSITY

Kräfteverfall, Erschöpfung, Ermattung nach langen Krankheiten oder nach schweren Anstrengungen behebt

# Maltocrystol

Unsern zur Genesung auf Heimatsurlaub weilenden Kriegern bestens empfohlen.

Maltocrystol ist erhältlich in allen Apotheken oder direkt beim Fabrikanten Dr. Chr. Brunnengräber, Rostock I. M.

# Major Tanners Kriegsbuch





Bisber zwei Bande: "Polen und Rarpathen", "Galigien und Butowina". Ein Bert, vornehm in ber Auffaffung, voll Ernft und Tiefe bes Urteils. Richts Gefuchtes, nichts Gefünfteltes. Gelbfterlebte Catfachen, Bahrnehmungen eines scharffichtigen Goldaten und mitfühlenden Menschen. Zugleich ein glanzendes Zeugnis für die beutsch-öfterreichische Rriegführung, besonders wertvoll, weil es ein Reutraler völlig unparteiifc ausstellt. Im ersten Band zuerst auf deutschem Boden: die menschliche Behandlung französischer Gefangener, bie fürforgliche Pflege von Freund und Feind in den Lazaretten, der ftramme Drill und die flammende Rampfbereitschaft bei den Ersattruppen, die geordneten Zustände im Reich. Dann im Feld. Meisterhafte Schilderung bes beroifchen Ringens ber öfterreichifch-ungarifchen Armee mit bem übermächtigen Feinb. Greifbar nabe feben wir alles vor und: bas blutgetränkte Schlachtfeld von Limanova, die befeftigte Stellung an ber Riba, die furchtbaren Winterschlacten in den Rarpathen; im zweiten Band den beißen Rampf um Strbi, ben Gingug in Lemberg, den Uebergang über ben Onjeftr. Führer und Truppen, Land und Leute lernen wir tennen, als maren wir mitten unter ihnen. Biele prächtige Aufnahmen erganzen bas feffelnde Bort des unparteifchen Autors zu einem padenden Bangen. — Ein britter Band "Oftwarts", ber über die herrlichen Waffentaten ber verbundeten Armeen in Polen und Rufland berichtet, ift Preis eines jeden Bandes: geheftet 3 Mart, gebunden 4 Mart. Bezug durch ben

Buchbandel und die Geschäftsstellen bes Berlages August Scherl G. m b. S., Berlin,

ited on 2019-06-07 22:51 GMT / http://hdl.handle.net/2027/njp.32101076056132 Jomain in the United States. Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_use#p



Bosniaten beim bau einer brude auf dem judoplichen firi gich up at.

Charis" ist ges. gesch. DeutschesReichspatent.

Der orthopädische Drustformer "Charis"

System Prot. Bier vergrößert kleine, unentwickelte u. festigt welke Büste. Hat sich 1000fach bewährt. Kein Mittel kommt "Charis" in der Wirkung gleich. Kein scharfer Druck durch einen harten Glas- oder hotogr. Aufnahme ein, 48jähr rau nach 13täg. Anwendung d. rthop. Brustformers "Charis". Metallring, d. schädlich wirkt. Damen tun gut, ehe sie teure Frau nach 13täg. Anwendi Damen tun gut, ehe sie teure Sachen v.Ausland kommen lassen, erst meine Broschüre zu iesen. Ich leiste für Erfolg Garantie. Brosch. mit Abbildung. und ärztlichen Gutachten des Herrn Oberstabsarzt. Sanitätsrats Dr. Schmidt und anderer Aerzte versend. die Erfinderin Frau B. A. Schwenkler, Berlin W57, Potsdamer \$1.868, Die Auslandspat. & verkäuf. Die Auslandspat. s. verkäufl

Nr. 1009

Hochvor nehme Halskette mit Anhänger in echt 800 Silber, zum Oeffnen Silber, zum Oeffnen für 2 Photographien. Kreuz mit echt Email ausgelegt Preis M 7.25

"Charis" ist pat, in Desterreich. Amerika und anderen Ländern.



unserer neuen Preisliste von 1916.



Nr. 5636. Vornehmes Granatarmband, ganz a. echt 800 Silber gearbeitet. Kreuz mit echt Email ausgelegt. Elegantes Geschenk, für jede Dame passend. Preis M. 14.80 Nr. 5635. Dasselbe Armband in Metall, stark vergoldet, Nr. 5635. Dasselbe Armband in Metall, stark verg Verzierung echt 800 Silber, Kreuz mit echt Email Preis M. 8.gelegt.



Nr. 3795. Entzückende Granaubrosche ganz aus echt 800 Silber, Kreuz mit echt Email ausgelegt. Preis M. 6.80

Neue Preisliste von 1916 mit Kriegs-Andenken und Ringmaß

Sämtliche Gegenstände sind erstklassig ausgeführt und von hervorragendem Geschmack. Bei Erteilung von Aufträgen bitten wir um gleichzeitige Einsendung des Betrages, zuzüglich 20 P. ibr Porto und Verpackung, am besten per Postamet, sung oder auch in Papiergeld bzw. Briefmarken. Auf Wunsch erfolgt die Zusendung auch per Nachnahme unter Berechnung der Spesen. Nachnahmen ins Feld sind bei der Post nicht zulässig. Als Ringgröße genügt ein Papierstreifen rings um den Finger gemessen. Nicht passende Gegenstände werden umgetauscht.

Tausende von Anerkennungsschreiben!

Sims & Mayer, Berlin E 68, nur Oranien-



#### Wollen Sie elegant u. billig gekleidet gehen?

Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig getragene Kavaliersgarderoben. Risiko ausgeschlossen! MUENCHEN



Beinverkürzung unsichtbar, Gang elastisch und leicht. Jeder Ladenstie-tel verwendbar. Gratis-Broschüre senden

Extension G.m.b.H. Diamand, Buttermeicherstr. 5. Frankfurt a. M., Eschersheim Nr. 234.





# Die Stiefel selbst besohlen

ist spielend leicht mit Fehnel-Sohlen. D. R. M.

Patente angen. Absolut wasserdicht, elastisch, sehr haltbar.
Unter zahlreichen Anerkennungen schreibt Herr Lehrer K. in Posen: Bin

14 Wochen täglich auf Ihren Sohlen gelaufen etc.
Probepaar gegen 85 Pf. Voreinsendung.
Probetafel 4 Paar zum Selbstausschneiden Mk. 3.30 franko Nachn.
Fiehnels Neuchemie, Frankfurt a. M. - W.



#### **Edmund Paulus** Markneukirchen Nr. 55. Musikinstrumente.

Katalog Nr. 55 gratis. -

# ervo

Störungen und Erregungszu. ftande, Schlaflofigfeit, nervoje berzbeichmerben. Reichel's Sergbeichmerben. "Baldrament" (reiner Bflanzenauszug), ein ungemein beruhigendes, heilfam mirtendes Spezifitum, die natürl. Medizin für die Rerven. Fl. M. 2,50. Bo nicht erhältlich burch Otto Reichel, Berlin76, Gifenbahnftr.4.



# Keinige

Er beseitigt in 1 Minute Hautfett-glanz u. Mitesser! Pickel, Sommer-sprossen, grossporige, höckerige u. löcherige Haut meist über Nacht oder in wenigen Tagen. Er macht jeden Teint zart, weiss u. rein. Preis 2 M. 50 exkl. Porto. Hortense de Goupy, Berlin-Halensee 5, Bornstedter Strasse 8.

# Kaufmännisches Personal

findet man durch eine Anzeige im "Berliner Lokal-Anzeiger"— dem Offi-ziellen Publikationsorgan der Aelte-sten der Kaufmannschaft zu Berlin und der Zulassungsstelle der Berliner Börse

•••••• H. W. Voltmann **Bad Osynhausen 9** Spezialfabrik f. Hand-betriebsfahrräder (Invalidenräder). Krankentahratühle tür Straße und Zimmer Kataloge gratis.

# Dr. Sandow's Brausendes

Preis 80 Pfg. Für 25 Trinkgläser oder 50 Weingläser.

Zwei Tabletten und etwas Zucker in einem Trinkglase kohlensauren Wassers zu

Diese Tabletten können auch in gewöhnlichem Wasser genommen werden und eignen sich daher besonders für Lazarette und Krankenkassen.

Chemische Fabrik von Dr. Ernst Sandow in Hamburg

Digitized by

Original from PRINCETON UNIVERSITY Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers". Berlin SW 68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G.m.b.H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich.

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

#### Norddeutschland.

Bad Polzin (Moorbad in Pommern). Kaiserbad Sanatorium, physi-kalisch-diätetische Heilanstalt. Sanitätsrat Dr. Hölzl. Bad Schwartau 8 Min. v. Lübeck. 3½ proz. jodh. Quellen. Beliebter Ruhesitz. Klüschenberg bei Plau i. Meckl. Sommerfr. Wald u. See-Angel- u. Rudergel. Ia Verpfl. Job. Seyer. Malente-Gremsmühlen Norddtschl. bedeut. Luftkurort. D-Zug Berlin-Kiel. Prosp. d. Verkehrsverein. Solbad Segeberg Stärkste Sole Deutschl. Moorbäd. Kurh. Herri.Lage. Bahn Hagenow-Neumünster.

#### Ostseebäder.

Brunshaupten Hotel I. R. Dünenschloß a. Strand u. Wald gel. Kom. Zim. m. Pens. v. 4,50 M. an. Hochsais. ger. Aufschl. Kriegsteilnehm. bedeut. Ermäß. Mod. Badezim. Prosp. Georgenswalde Ostseebad. Villenkolonie. Post u. Bahnstat. Neues Kurhaus, Kurtaxfr. Näh. Badeverwlig. Kahlberg

Station Elbing, Ostseebad u. Luftkurort auf d. Frischen
Nehrung, Gegenüber d. Kaiserl. Herrschaft Cadinen.
Mediz. Bäd. Mäß. Kurtaze. Kriegsteilnehm. frei. Näheres d. d. Direktion. Kolberg Ostsee, See., Sol. u. Moorbad, 5proz. natürl. Sole. Glänz. Rachitis, Nervenschwäche, Herz. u. Frauenkrankh., daher besonders unseren Kriegern sowie Frauen u. Kindern bestens empfohl. Kurkonz. Theater, Sport. Besucherzahl 1913: 30,230. Ausk. u. Prosp. frel d. d. Badedirektion. Rauschen Ostseebad u. Luftkurort b. Königsberg i.Pr. Offiz.-Genesungsh., selt. Naturschönh. Familienbad, mod.Warmbad.

#### Nordseebäder.

Südstrand-Föhr Dr. Gmelin Nordsee-Sanatorium m. Zweig-anst. Jugendheim u. Pädagog. (Einj. Ber.). Wyk a. Föhr Erholungsh. "Haus Tanneck". Neuz. eing. S. u. W geöffn. Ausk. Fr.L. Friede u. H. Dierks. Dr. Haeberlin.

#### Brandenburg.

Burkow Kr. Lebus (Märk, Schweiz). — Sanatorium u. Erholungs-heim Waldfrieden. Vorzügl. Verpfieg. Gelegenheit zu phys. diät. Kur. u. ärztl. Leitg. Disch. Offiz.-Ver. 1916. Tel. Nr. 55.

Falkenhagen Seegefeld-A. Sanatorium 7-10 M. San.-Rat Dr. Strasmann. (Einzelzimmer 8-10 M.)

Saarow-Pieskow Landhaussiedelung am Scharmützelsee.
See- und Moorbad. Stat. Saarow-Ost und
Tel. Fürstenwalde 102. Kurhäuser, Pens. **Wald-Sieversdorf** (Märk. Schweiz). Märk, Sanat. Prosp. durch Leiter u. Bes. Dr. med. Priedrich.

Wilsnack Eisenmoorbad, Berlin-Hambg, Bahn, Vorzügl, geg. Gicht, Rheuma, Nerv. u. Frauenleid. Prosp. d. Badeverwallg.

Bad Filmsberg Gebirgskurort, natürl.arsen-radioakt. Kohlens. Moor-u. Fichtenrindenb. Inhalat. Erstkl. Badeanst. Prosp. Badeverwaltg. Kurhaus. I. Haus. Fahrstuhl. Waldumgebung. Bad Landeck i. Schles. Stärkstes Radium. Schwefel., Ther-malbad, Radium - Emanatorium, Mineralbäder. Frequ. 15 200 Pers.

Bad Langenau Grafsch, Glatz, Frauen- u. Herzheilbad, Natürl, kohlens, u. Moorbäder, Prosp. d.d. Kurverwaltg. Bad Reinerz

Herrl. Gebirgslage, über 100 000 Morg. Hochwald. Kohlensäuresprudel. Moorlager. Heilt Herr., Nerven., Blutkrankheiten, Nieren., Blasen., Frauenleiden, Katarrhe, Diabetes, Rheuma. Ganzjährig geöfinet. Prosp. frei. Badeverwaltg. Bad Reinerz Dr. Schoen's Sanatorium. Für chron. Erkran-kung d. Atmungsorgane. mod. Therapie, künstl. Höhensonne. Das ganze Jahr geöffn. Leit. Arzt: Dr. Hirz.

Brückenberg!. Riesengb. oberh. Krummhübel. Hotel Franzens-höh'. Ztribz., el. Licht. Bäd., Wald. gr. Rest., gr. geschl. Ver. Autogar. Neuer Bes. W. Böthling. "Dtsch. Offiz., Ver. 1916." Germanenbad Waldsanatorium b. Landeck, Schles. Leit. Arzt. Beste Heilerf. b. chron. Krankh. Muskau O.-L. Sanatorium und Kurpension Parkhaus, neu errichtet. Bäder, Lift, Warmwasser, Diätkuren. Bes. und leitender Arzt Dr. E. Halter.

#### Westdeutschland.

Bad Rachen Palasthotel "Aachener Quellenhof". Eröffnung Mai Bad Kreuznath Weltberühmtes Radium-Solbad. Prospekte durch Hot.: Hotel Oranienhof. Bes. H. D.

Bad Monster a. Stein. Thermal Radiumsolbad. Zur Aufn. von Kutgest. eandt sen: Hotel Baum, Hotel Kaiserhof (frub. Engl. Hof), Hotel Langmarck Hotel zum Schwann, Hotel Zipp.

Godesberg a. Rhein. Kurfürstenbad "Godesberg". Für Nervöse u. Erholungsbed. San.-Rat Dr. Stähly, Direktor Butin. Godeshöhe bei Godesberg a.Rh., gegenüb. d. Siebengeb., Höh.-Kuranst. f. Nervöse u. Erholungsbed. (Kriegsbe-schädigte),m.all.mod.Einricht. Stundenl.gesch.Wälder dir.a.Haus. Prosp.fr.

Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe unübertr. Lungen- u. Halsleiden.
Arminiusbad Frequenz 8000. Kriegstelln. Vergünstig. Prosp. d. d.
Brunnen-Administration. (Man beachte d. Adresse.)

Bad Lippspringe Kurbad a. Teutoburg. Wald. — BahnKurbrunnen: radioktive Heilquelle. Bestbewährt bei Lungen- und
Kurbrunnen: Halsleiden. — Bäder und Inhalationen. — Ermäßigung
für Kriegsrekonvaleszenten. — Briefadresse: Kurbad Lippspringe.

Sanatorium Lippspringe Priv.-Heilanst. für alle Erkrank. der Atmungsorgane. Eig. mod. Inbalat. Erstkl. komf. Einricht. Prosp. fr. Bes. u. Leit. Dr. Brackmann, Badearst.

Bad Oeynhausen Kurpension "Villa Schreibersruh". I. Rg. Prosp. Badearzt Dr. Lembeke.

Bad Pyrmont Kurhaus San.-Rat Dr. Otto Pohl, spez. gegen Blutarmut, Frauer und Nervenleiden. Nur 20 Gäste. Kinder unter 12 Jahren werden nicht aufgenommen. Kurhaus W. Sievers, zw. Haupttrink- u. Helenenqueile. Jagd- u. Fischgel. Prosp.

Fürstl. Bad Meinberg (Lippe), altberühmt. Schwesel, schlamm- u. Kohlansäurebad geg. Gicht, Rheum., Nerv., Herzkr. usw. Neue Badehäus. Tägl. Konzerte. Bes. Vergünstig. f. Kriegsteilnehmer.

Fürstl. Bad Salzuffen (Lippe). Kohlensäurereich. Sol-Bade- u. Inhalationskur., bes. geeign. f. Herz- u. Nervenkr. Herrl. Umg. Teutoburger Wald. Kriegsteilnehmer genießen weitgehende Ermäßigung. Prosp. Fürstl. Badeverwaltung.

#### Mitteldeutschland.

Bad Ellsen b. Bückeburg. Fürstl. Schlamm- u. Schwefelbad geg. Rheuma, Gicht, Ischias usw. Herrschaftl. Logierhäus. Elektr. Licht. Idyll. Lage a. Wesergebirge. Besond. geeign. u. Vorzugspreis f. Kriegsteilneh. Kurzeit: 15. 5.—15. 9. Näh. d. Fürstl. Bade-Kommissariat.

Bad Wildhman für Nieren- und Blasenleiden. Fürstliches
Bade Wildham für Nieren- und Blasenleiden. Fürstliches
Badehotel I. Ranges.
"Der Quellenhof" bisher "Hotel Quisisana". Vornehmetes Haus. Im Kurpark.
Reelle Preise. Das ganze Jahr offen. Prosp. postfr.
"Der Kalserhof". Vornehm. Hotel I. Rgs. Mäß. Preise.
"Der Kalserhof". Vornehm. Hotel I. Rgs. Mäß. Preise.
"Des Kehober.
Westend-Hotel, modernes Haus, freie Lage am Kurhaus. Bes.: E. Schäfer.

Wilhelmshöhe - Cassel. Gossmanns Sanatorium. Erstklass. Kuranstalt f. natürl. Heilweise. — In vollem Betriebe. — Sehr ruhige Lage. Aerzt und Aerztin. Prospekte frei.

#### Sachsen

Bad Schandau Städt. Kuranst. Eisenquelle Sauerst.-, Moor., kohlens.-, elektr. (auch Licht-) Bäd. usw. Konzerte, Reunions. Kurtheater. Jeder Sport. Prosp. d. d. Stadtrat.

Bad Brambath

Radiumbad, 576 m. Ges. Höhenl. Einzigart.
Einatmungshalle. Stärkste Radium-Mineralquelle Ueberrasch. Heilerf. 3 neuzeitl einger. Kurhäuser. Schnellzugverbg. Bad Linda-Pausa, rad. akt. Schwefelmoore, Stalibäder. Rheuma, Ischias, Verwund. Frauenleid. Gr. Erf., mäß. Preise.

Bad Elster
Palasthotel Wettiner Hof. — Pension Sachsenhof, Dir. Bretholz.

Bad Lausick Stahl- u. Moorbad bew. b. Gicht, Rheuma, Ischias, Nerv. u. Frauenleid. Prosp. fr. d. Badeverwaltung. Vornehmer Neubau, am Hauptbahnhof. Dresden Deutscher Hof.

**Leipzig** Hotel Astoria Neu Am Hauptbahnhof. Neu-Coswig
Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke.
Nur 1 Klasse. Eigene Behandlung.

Radebeul bei Dresden. Bilzsanatorium Gute Heitertolge.
Prospekte frei.

Tharandt b. Dresden. Stahlbad m. gut. Moorbäd. Groß. Wald. Geeign. zur Nachkur für kürzeren und längeren Aufenthalt. Prosp. frei d. Bürgermeister. Sanatorium für Nerven-, innere Stoffwechselkranke und Erholungsbedürftige. San.-Rat Dr. Haupt, Dr. H. Haupt.

# Zöblsch - Waldschuster Ideal. Aufenth. f. Erholbed. Hot. u. Villen. Prosp. d. Bad Reiboldsgrün i.V.

Sächsisches Erzgebirge.

i. Erzgeb. San.-Rat Dr. Pillings Sanatorium f. Nervenkranke, Herz., Magen., Darmleid..., Stoffwechselkr., Hydrotherapie, Diät.- Massage. Elektr. Luft-Lichtk., Heilgymn., Rönigenkab.

Warmbad

b. Wolkenstein, 458 m u. M. 29 Grad C. radioaktive
Quelle geg. rheum, u. nervöse Leiden, Badedirektion.

Fortsetzung auf Sette 10.

— Im Pfeifferschen Institut zu Jena erwarben seit 1909 120 Pensionäre des Instituts als Schüler der Oberrealschule die Berechtigung zum Einjährig-Freiwilligen-Dienst. Dem Institut ist ein selbständiger Vorbereitungskursus für das Einjährig-Freiwilligen-Examen vor der Kommission in Weimar angegliedert.

— Schönheit der Formen und Hygiene vereinigt Paechtners neuester Korsettersatz mit regulierbarem Büstenformer Lupa" in einem Stück vereint. Jede Büste und jeder Umfang der Taille erhält die richtige Form. Starker Leib fällt weg. Kein Druck auf Magen und Weichteile, daher absolut gesund. Leichtes An- und Ausziehen. Selbst die schlankste Dame erhält eine formvollendete Ausziehen. Selbst die schlankste Dame erhält eine formvollendete Figur. Dieser einzigartige und gesetzlich geschützte Korsettersatz "Lupa" erzielt ungeahnte Erfolge. Der Erfinder Ludwig Paechtner, Korsetthaus in Dresden, Bendemannstraße 15, versendet Prospekte

# ommersprossen

Annahme von Anzeigen bei August Scherl (2. m. b. H., Berlin SW 68, Zimmerstraße 36—41, sowie in den folgenden Dechaftsstellen: Bremen, Obernstraße 381, Breslau, Ohlauer Straße 87 II, Cassel, Königsplatz 531, Dresden-A., Prager Str. 35, Elberfeld, Kaiserstraße 10, Halle a. S., Sternstraße 13, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breite Weg 1841, München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolinenstraße 51 II, Stuttgart, Königstraße 11 I. — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder dern Raum beträgt 3.50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Anzeigen müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.



Edle Formen u. rosig weiße Haut erhal-Edle Formen u. rosig weiße Haut erhalten Sie durch meine langbewährte Methode "Tadelloe". Bildet keinen Fettansatz in Taille u. Hüften. Einlache außerliche Anwendung und völlig unschädlich. — Zahlreiche Originalbrief erewilliger Anerkennungen liegen bei mir zur Prüfung vor. — Laut dem jeder Sendung beillegenden Garantieschein zahle bei Nichterfolg Geld zurück. Diskrete Zusendung nur durch

#### Firma Anna Nebelsiek Braunschweig 352 Postfach 273.

Der Preis meiner Methode "Tadellos" nebst notiger Creme beträgt: 1 Dose
3 M., 2 Dosen 5 M., meist dazu erforderlich, 3 Dosen 7 M., per Nachnahme 30 Pf. mehr und Porto extra.
Postlagernde Sendungen nur gegen
Voreinsendung des Betrages u. Porto.



#### Echte Briefmarken

10 versch. Deutsche Kriegsmarken 3 Mark 75 verschiedene Balkan ... nur 2 Mark 30 verschiedene Altdeutsche nur 2 Mark 22 verschiedeneDeutsche Kolonien 2 Mark 1000 g. gem. aller Erdteile ... nur 1 Mark Preisliste gratis Paul Slegers, Hamburg 36.



# Offene Füfse

**Erampfadergeschwüre** auch veraltete schmerzhafte Wunden, Entzändung mit unerträglich, Jucken, heilt ohne Nachteil It. vielen Erfolgsberichten die echte "Olinda-Salbe". Absolut milde, naturgemäße Wirkung, überaus wohltuend. Dose M. 2.75 Otto Reichel, Berlin 76, Elsenbahnstr. 4.



sowie jeden Blutandrang nach dem Gesicht beseitigt sol. u. dauernd mein Entrötungs-papier. Kählend u. beruhigend. Preis 2 M. ohne Porto. Hortense de Gouppy, Berlin-Halensee 41, Bornstedter Strafe 8.



verient linen mein
Augenbrauenstärker.
Vielfach angewendet u. sehr bewährt!
Preis M. 2.75. Diskreter Versand.
FRAU TH. Flacher,
Berlin-Wilmersdorf 12, Detmolderstr. 10.



#### **Ueber 1/s Million Im Gebrauch I** Haarfärbekamm



Völlig unschädlich! Jahrelang brauchbar. Diskrete Zusend, i. Brief. Stück M. 3.00. Rud. Hoffers, Kosmet. Laboratorium, Berlin 6, Koppenstr. 9.

Berliner

# Jokal-A mseiner

Politisch und wirtschaftlich unabhängig. Größtes Nachrichtenblatt. Erscheint täglich zweimal. Wöchentlich fechemal die Sonderbeilage "Bilber vom Tage".

Erfolgreichstes Anzeigenblatt Deutschlands

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY Harz.

St. Andreasberg Oberh. 650 m. Höhenkurort m. romant. Waldr. Umgeb. Sehensw. Zahnradbahn b. z. Oberstadt. Schwindsücht. ausgeschl. Kriegstln. Vergst. Prosp. d. Kurverw. Badd Harzburg Badekommissariat sendet frei ill. Führer m. all. Preis. Kriegsteilnehmer Vergünstigungen. Botel "Waldheim von Hindenburg". Neu, I. R., vornehm. Ausstatt. Direkt am Walde. Nähe Eichen. Fernruf 60. Prosp. d. Direktion.

Badd Lauterberg/Harz Modernste Einrichtungen. Neuer Kursaa Lerriiche Buchen- und Tannenwaldungen. Prospekte durch die Badeserwaltung.

Badeverwaltung. Haus Roseneck, Wißmannstr. 35, 1 Min. v. Kurpark. Gute Pens., mäß. Preise.

Benneckenstein Erbolungsheim Ebert, Oberharzer Kuranstalt, Lufthütten, Mäßige Preise, Prosp. Gernrode Harz

Luftkurort la, dir. a. herrl. Buch.- u.Fichtenw., bill. Wohn., Gas u. Elektr. Quellwasserl., keine Kurtaxe, niedr. Steuern, z. dauernd. Niedl. geeign. Ausk. d. Magistrat.

I.Senhurg d. Hotels: "Zu den roten Forellen", "Prinzeß Ilse" u. "Ilsenstein" bieten d. bevorzugte Lagen, renom. Küche u. Keller vorzgl. Kur- u. Erhol.-Aufenth. Fr. Lichtenberg Prosp. Tel. 3. Jungborn Rudolf Just's Kuranstalt, Post Stapelburg (Harz), unweit Bad Harzburg. Aelteste u. größte Naturheilanstalt ihrer Art. Aerziliche Leitung, Große Heilerfolge. Kriegst. Erm. Prosp. frei. Stilerke Sanatorium Schierke-Harz mit Tochterhaus "Kurhotel Barenberger Hof". Geh. San.-Rat Dr. Haug.
Hotel Waldfrieden, I. R., behagl. Aufenth., solide Preise. Bes. C. Schinke.

Salzdetfurth Radiumhalt. beilkräft. Solquell. Herrl. Umgeb. Inhalator. Kriegsteiln. Vergünstig. Prosp. Badeverw.
Sülzhayn Süd-Harz, Sanatorium "Otto Stubbe" für Leichtlungenkranke. Beste Lage im Südharz. Spezialarzt. Prosp.

Thüringen.

Am Goldberg Bad Blankenburg, Thür. Wald. Vornehm. Kurh. Highstrahl 50 Kurg. Prosp. Tel. 44. Dr. med. K. Schulze.

Bad Köstritz i. Thür. Heiße Sandbäd., Rheumat., Gicht, Ischias, Nierenleid. Ausk. d. d. Badeverwaltung.

Frankenhausen (Kyffh.) Radioakt. Solbad u. Inhalator., sehr günst. Heilerf. f. Kriegsrekonvalesz. Badodir. Friedrichroda Waldsanatorium Tannenhof Dr. med. Bieling. Mod. Kuranst. für Herz-, Nerven- und innere Leiden, Erholungsbedürftige.

Friedrichroda Dr. Lippert-Kothes Sanatorium Friedrichroda. Unvergi. berrl. Lage. Mustergült. Einrichtungen. Langensalza Thür. In Heilerfolgen unübertr. Schwefelquelle, besond. bei: Lues u. ihren Folgen, Hautleiden. Leutenberg Thür. Gebirgs- u. Luftkurort. Sehr waldr. Gegend.
Bäder all. Art. Prosp. d.d. Verschönerungs-Verein.
Thüringen. Solbad und Inhalatorium. Ausgezeichner Hellerf. b. Ernährungsstörg., Katarrh. d. Atmungsgrae, Skrofulose, Rachitis, Frauenleid. Prosp. d. d. Badedirektion.

Tambach i. Thur. Wald. Klimatischer Kurort. Nadelwald, 5 herri.
Täler. Prosp. d. Verschönerungs-Verein.

Süddeutschland.

Bad Nauheim

Sanat. Kurh. Walzer. Herz- u.Nerv-Leid. Tabes, v.12 M.tägl.an inkl.Behdlg. Offiziersh. Dr. Walzer. Villa Tielemann, I. Rg. a. Kurhaus und Nähe der Bäder. Wohnungen u. Zimmer m. u. ohne Privatbad. W. C. mäß. Pensionspreise. A. Spöth. Villa Florida, Frankfurter Str. 39. Nähe Bäder u. Kurpark, Pension I. Rgs. Zentrallag., Elektr. Licht. Vorzügl. Küche, Gr. Garten. Frau M. Forster. Hupfeld's Privat-Hot., direkt gegenüb. d. Bäd. Zim. m. Frühst. ab 3,50, mit Pension M. 8.—. Jeder Komfort. Großer Garten. Villa Hindenburg, Bismarckstr. 11, u. Gartenhaus "Daheim", nahe d. Bäd. Zim. m. Pens. von 7 M. an. El. Licht, Lift, Heizung.

Bad Salzhausen Oberhossen. Staatl. Solbad. Kochsalz-Park u. Wald, ruh. Lage. Arzt. Großherzogl. Badednektion.

HESSISCHER HOF (ENGL. HOF). Frankfurt ... Bahnhot Zentrum HOTEL FRANKFURTER HOP. am Main.

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof-platz.

Wiesbaden Villa Rupprecht, neu erbaut, vornehm Familienheim am Kurpark. Angenehm. Winteraufenth. Hotel-komfort. Thermalbäd. Vorzügl. Verpfleg. b. zivilen Preis. Prosp. Hotel Badhaus Goldener Brunnen, neues f. bürgerl. Haus. mod. Komf Badhaus m. allen Etagen d. Fahrstuhl verb. Eig. Quelle. Pens. inkl. Bad u. Trinkkur von M. 6,50 an tägl. Auch f. Winterkuren besonders geeignet.

Wiesbaden-Sonnenberg Promenadenweg 90. Wilhelms-heim. Kur- u. Erholg. f. Damen, eig. Park. 8—4 M. tägl. Prosp.

Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

Baden-Baden Glänz. Heilerf. d. Thermalbäder b. Kriegsverletz., Nervenentzünd., Rheuma u. Gicht. Bäder und Kurhaus das ganze Jahr geöfin. Ausk. u. Prosp. d. d. städt. Verkehrsamt. Pension Luisenhöhe, Haus I. Rg. Schönste Lage. Beste Küche. Diätkur. Bes. Gust. Bazoche. Hot, Messmer. Duschaus Foderals. Für G. W.

Pension Luisennone, Haus 1. Rg.
Bes. Gust. Bazoche.

Hot. Mossmer. Durchaus modernis. Fließ. Wass. in all. Zim., Pens., Bes.
W. Schneider-Messmer.
Saur's Hotel "Bellevue". 12 000 qm eig. Park, f. Ruhe- u. Erhlgsbed. Prosp.
Terminus-Hotel, a. Bahnhof. Freie Lage. Moderner Komfort. Mäßige
Preise Ganz. Jahr geöffnet. E. Bilharz, Besitzer.

Hotel u. Kurhaus, Familien- u. Kurhotel I. Ranges

Donaueschingen 705 m. Luft- u. Solbadkur. Ho haus Schützen. Eig. Soleleitung.

Freudenstadt Württ. Schwarzwald. 740 m Höh. -, Nerv.- u. Wald-kurort I. Rgs., 12.000 Kurg. Berühmte Verpfleg. Schönste ebene Tannenhochwäld. 6 Aerste. Prosp. d. städt. Kurverwaltung. Hotel Wald ust, I. R. i. herri. Waldlage, inmitten schönst. Waldsyziergänge Eig. gr. Milchwirtsch. Wobng. m. Bad. Prosp. d. Bes. Ernst Luz.

Herrenalb Paradies d. nördl. Schwarzwald, weltberühmt. Herrenalb Kurh., Sanat. f. Herz., Nerv.- u. Stoffwechselkr. Diätküche, Röntgenibt. Inhalt. Aerztl. Lt.: Dr. Glitsch. Kurerlchtg. f. Kriegst. Prosp. d. Kurdir.

Titisee Hotel Titisee. I. Ranges, m. mod. Komf. Bevorzugte Lage am See m. groß. Park. Eig. Jagd u. Forellen-Fischerel. Ganzes Jahr geöffnet. Illustr. Prosp. d. d. Besitzer R. Wolf.

Wildhad Wirtt. Schwarzwald. Altberühmt. heilkr. Thermen geg. Gicht. Rheuma. Kriegsverltzg. all. Art. Prosp. Kgl. Badeverwaltg. Hotel Klumpp und Klumpp's Quellenhof, früher Hotel Bellevue. Höchstklassige u. größte Häuser v. alt. Ruf. geöfin. v. 1. Mai bis 30. Septör. Im Früh- u. Spätsommer ermäß. Preise, außerdem f. deutsche u. verbündere Kriegsteiln. besondere Vergünst. Frühzeitige Anmeldung empfehlenswert. Hotel Concordia, I. Rr. gegenüb. Kuranl., Theat., Kurh. n. d. Båd. C. Kempf. Hotel Post, I. Rg., Pension, Zentralheiz. Lift. Prosp. W. Großmann, Bes.

Bergstraße.

Bensheim Maler. geleg. Kreisst., Schnellzgst., Gymnas., höb. Töchtersch., niedr. Steuern, mod. Villenkol., mild. Klima, gute Hotels, herrl. Ausfl. in d. Odenwald. Prosp. d. Versch.- u. Verk.- Ver.

Alexandersbad Fichtelgeb., 590 m. Kuranstalt, Stahl- u. mittel. Leit. Arzt Dr. Haffner. Prosp. kostenlos durch d. Badeverwaltung.

mittel. Leit. Arzt Dr. Hafiner. Prosp. kostenlos durch d. Badeverwaltung.

Bad Albling park. sal. Moorbad Bayerns. Kurhaus, großer Kurkurkonzerte. Anfragen an Kurverein.

Bad Kissingen Hotel Wittelsbach, mit all. Vorzügen der Neuzeit ausgestattet. Ausk. d. d. Bes. B. Schmidt.

Hofrat Dr. Leussers Sanatorium Villa Thea f. Herze., Magen., Darm., Stoffwechsel- u. Nervenkr. Mod. med. Appar. Erster Kom. Persönl. Leitung.

Bad Steben 16. Mai. Prosp. gratis Kgl. Badeverwaltung.

Berchtesgaden Hervorr. alpines Klima f. Erholungsbedürft.

Grandhotel u. Kurhaus, Prosp. d. d. Direktion.

Hohenschwangau Hot. Pens. Schwansee I. Kl. Hs. Herrl. Gebirgslg. Ia Verpfl. Prosp. F. X. Engl. Königsse Oberb. Hotel u. Pension Schiffmeister. Beste Lage am See. Schöne Räume. Angenehmer Aufenthalt. Gute Verpflegung. Prospekt d. d Bes. I. Moderegger.

Verpflegung. Prospekt d. d Bes. I. Moderegger.

Lindau Alpenaussicht. Hotel Bayerischer Bes. W. Spaeth.

Mittenwald 920 m. Familienpension Hoffmann, behagl. Auferkannt gute Verpfleg., bestens empfohl. Mäß. Preise, elektr. Licht. Bad.

Minden Pens. Beckenbauer, Prinz-Ludwigstr. 5. Vornehm. Ham I. Rgs. 72 Zimm. Lift. Erstkl. Küche. Offiziers-Verein.

Oberstdorf 870 m. Neu erbaute Kuranst. f. alle inn. u. Nervenkankt. Beste neuzeitt. Elnrichtg. Prosp. Dr. Sasthoff.

Sanatorium f.inner-I. Kranke. Partenkirthen-Kainzenbad Sanatorium f.innerl.Kranke. Nervöse, Erholungsbed. Frauenleid., Moor- u.Mineralbäd. Jahresbetr. Leit. Arzt Bes. Dr. Behrendt.

Oesterreich-Ungarn.

Marienbad Grand Hotel Klinger, Haus I. Rgs., schönste Lage.
Vergünstigungen f. erholungsbedürft. Kriegstellnehm

Schweiz.

**AFOSA** Hotel Rhätia und Villa Germania, I. Rg. Modern. Komf., beste Lage am Wald. Deutsches Haus.

Clarens-Montreux Grand Hotel Clarens, Familienhaus. Vorzügl. Küche. Herrl. Aussicht. A. Frey, Direktor.

Davos - Dorf Neues Sanatorium. Alle hygienischen Einrichtun-Gr. Vestibul. Terrasse. Arzt. Prospekte. Leit. Arzt Kaiserl. Rat

Davos-Platz Dr. Turbans Sanatorium. Leit. Arz Kaiserl. Rat Dr. van Voornveld. Prospekt.

Zürlch-Dolder Waldhaus Dolder, I. Ranges. Familien-Hotel u. Pension. Prächt. erhöhte Lage. Blick auf See. Ruhe.

Deutscher Kriegs- u



Erinnerungs-

In hochfeiner Ausführung, matt vergoldet, imitiert. Granatreifen, Eichenlaub-Verzierung, Kreuz schwarz emailliert, **Preis Mk. 2.**— franko bei Voren-sendung des Betrages, Nachnahme **20** Pf. mehr. Weite angeben mit Papierstreifen um den Finger gemessen.

lliustr. Katalog unserer Waren mit Neuheiten-Nachtrag über patriot Schmucksachen und alle Soldatenbedarfsartikel umsonst und portofrei.

Stahlwarenfabrik und Versandhaus

E. von den Steinen & Cie., Wald b. Solingen 337.

St. Blasien Hotel u. Kurhaus, Familien- u. Kurhotel I. Ranges für Ruhe- für Ruhe- richtung. Größte Beharkiebkeit. Jagd. Fischerei. Tennis. Luftbad. Diätkur.

Drud u. Bertag von August Schen S. m. v. S. Sertin SW. Zimmerstr. 36/41. — Für die Redattion verantwortlich: Ehefredasteur Paul Dobert, Berlin in Desterreich-Ungarn für die Redattion verantwortlich: B. Birth, Bien V., Theobaldgasse 17, sur die Herausgabe Robert Wohr, Bien I, Domgasse 4. — Für den Ungesigenteil verantwortlich: B. Birth, Bien V., Theobaldgasse 17, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien I, Domgasse 4. — Für den Ungesigenteil verantwortlich: B. Birth, Bien V., Theobaldgasse 18, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien I, Domgasse 4. — Für den Ungesigenteil verantwortlich: B. Birth, Bien V., Theobaldgasse 18, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien I, Domgasse 4. — Für den Ungesigenteil verantwortlich: B. Birth, Birth, Birth, Berlin Linguis 18, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien I, Domgasse 18, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien V., Theobaldgasse 18, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien V., Domgasse 18, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien V., Domgasse 18, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien V., Domgasse 18, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien V., Domgasse 18, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien V., Domgasse 18, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien V., Domgasse 18, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien V., Domgasse 18, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien V., Domgasse 18, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien V., Domgasse 18, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien V., Domgasse 18, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien V., Domgasse 18, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien V., Domgasse 18, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien V., Domgasse 18, sur die Herausgabe Robert Bohr, Bien V., Bien

# Was jeder Deutsche lesen muß!



Freiherr n Gpiegel

# Fremdenlegionär Kirsch

Bon Ramerun in den deutschen Schützengraben

Bon Sans Daafche

Bahrheitsgetreue Erzählung ber abenteuerlichen Erlebnisse bes tapferen jungen Deutschen. Dem Buche sind authentische Bilber und Dotumente beigegeben. Ind alt: Bei Kriegsgesonsbruch in Kamerun — Meuterei an Bord der "Marina" — In engistiger Kriegsgesongenschaft an der Goldbüste — Die Flucht durch ben afrikanischen Nuch — Wie ich den Franzossen in Dadome in die Kände fiel — Als Kohlentrimmer von Dadome nach Senegambien — Als Keftrut der Fremdenlegion nach Marotto — Bon Marotto nach Bordeoux — Beim Ersten Fremdenregiment in Bayonne — Fluchtoerluch in den Porenden — Bor dem Kriegsgericht. Im Gesängnis — Rach Lyon — Auf dem Schießplat von La Baldonne — Fluchtoerluch nach der Schweiz — In den französsischen Schübengräden — Im Herendelles auf französsischer Schübengräden — Im Herendelles auf französsischer Schübengräden — Im Herendelles auf französsischer Schübengräden Schübengräden — Gebeitet 1 M. Eiegant gedunden 2 M.



Rommandant: Rapitanleutnant Freiherr v. Spiegel

Bahrheitsgetreue, glänzende Schilderung unserer gebeimnisvollen Unterseedootswaffe in ihrer gesahroollen Tätigseit vor dem Feinde. Ind alt: Ins Revier — Der erste Schuß — Rachtsahrt — Gefährliche Begegnung — Der Fserdertransporter — Umfreilt — Reiche Beute — Eine Racht auf dem Meeresgrunde — Durch das Minenseld — Ums Leben — Dem Feinde ins Reh gegangen — Stundenlang verfolgt — Englands Achtung vor dem Roten Kreuz — Lustigs Jagd — Der ilebenswürdige Franzole — Die englische Bulbogge und anderes — Sturm — Heimtehr. — Geheftet 1 Mart. Elegant gebunden 2 Mart.

Bezug durch den Buchhandel und den Verlag.







# im Leben der Völker

von Albert Friedenthal, mit Geleitwort von Ferd. Freiherr von Reitzenstein. 2 starke Prachtbände et geb., über 800 Seiten auf Kunstdruckpapier mit mehr als 1100 prachtvollen Jllustrationen und 48 zwei- und mehrfarbigen Beilagen.

字 schober M.32.- Jetzt zus. nur M. 16.50 署

Kein Antiquariat, nur neue tadellose Werke!

Akademische Buchhandlung R. Max Lippold, Leipzig bequeme Monatsrate von M. 2.-

Monatlich nur M. 2.— Digitized by Google

Das Weib im Leben der Völker ist eine umfassende und erschöpfende Völkerkunde in populär-wissenschaftlicher Weise geschrieben, wie sie in gleich prächtiger und mustergültiger Ausstattung noch in keinem Lande der Welt existiert. Es ist das großzügig angelegte Lebenswerk eines Gelehrten, Künstlers und Weltreisenden, der in fast 30 jährigem persönlichem Verkehr mit allen Völkern der Erde sein Wissen geschöpft hat. Von den Lappländern bis zu den Völkern des südlichsten Afrikas, vom fernsten Westen bis zum äußersten Osten hat der Verlasser die Länder durchstreift, die Völker kennen gelernt und mit ihnen gelebt. Ein Lieblingsgebiet seiner Forschung war das Weib. Von ihm erzählt er, wie er es fand bei den verschiedensten Völkern in seiner Entwicklung vom Kind zum Mådchen, zur Frau und Mutter; er berichtet von den Sitten und Anschauungen der Völker über das Weib, von ihrer Liebe, Treue, Untreue, ihrer Bildung und ihren Gewohnheiten. Zu diesen frisch und klar geschriebenen Darlegungen bieten die prachtv. u. seltenen Illustrationen, vom Autor zusammengestellt, eine notwendige und interessante Ergänzung.

# In über 1150 wunderbaren schwarzen und farbigen Jliustrationen nach dem Leben,

zum großen Teile Bilder, die äußerst schwierig zu erlangen waren und der Oeffentlichkeit hier zum ersten Male vorliegen, werden die Frauen aller Rassen und Völker der Erde, in organischer und wissenschaftlicher Weise nach Erdeilen und Ländern geordnel, zur Darstellung gebracht. In der Hauptsache zeigt der ungemein reiche Bilderschmuck photographische Aufnahmen aus der natürlichen Lebensweise der einzelnen Völker. Die psychischen und physischen Eigenschaften des Weises behandelt der Verfasser in der dem Künstler eigenen Art des amßsanten Erzählers, er ergründet die geheimsten seelischen Neigungen der Frau in einfachen verständnisvollen und unterhaltenden Worten und schildert sie in allen ihren Fehlern und Vorzügen, gleichviel ob sie der weißen, schwarzen oder farbigen Rasse angehört. — Das Werk ist das einzige Buch, das über alles, was "Das Weib im Leben der Völker" betrifft, Außschluß gibt; es ist ein außerordentlich billiges und trotzdem überaus vollständiges Belehrungsund Nachschlagewerk, an Hand dessen wir gleichsam die Welt durchreisen.

Bestellschein.

Bitte ausschneiden u. i. 3-Pf.-Umschlag einsenden! I Unterzeichneter bestellt gegen Frankolieferung bei der Akad. Buchhandl. R. Max Lippold in Leipzig,

"Das Weib im Leben der Völker" 2 Bände zusammen für nur M. 16.50 zahlbar monatlich M. 2. ab Lieferung. Erfüllungsort Leipzig.

Ort und Straße:\_\_\_\_\_

Original from PRINCETON UNIVERSITY



# BAD KISSINGEN SOMMER- und Winterkur. Für Kriegsteilnehmer Kurtaxfreiheit, auf Kurmittel weitgehende Vergünstigungen Für die notwendige Begleitung der Kregsteilnehmer Kurtaxfreiheit Reuerbautes Königliches Kurhaus (REGENTERRAU) Mellanzeigeh: Erkrankungten der Mereni der Herren und der Wiereni der Herren und der Griffel (Verlakungt) bes Stoffwechkrankteine, Fettundt, Glebt, Rekunathnuns, Blot armet tokrankteine, Fettundt, Glebt, Rekunathnuns, Blot, Resport (Reigellegte und echtige Rekunge, 8 Tenninplätte, mustergütige Anlagen, Goliplat. Jagd und Flecherd. Separate Kinder-Spielplätte, Zahlreichen un unsgehante Spaziergänge in die bereitlebe Umgebung. Wohlgepflegte Wege, die Baderverwaltung Prospekte u. Auskünfte ausschließl, durch den Kurverein Bad Kissingen A. Dipitzed by Google Dipitzed by Google



Digitized by Google

PRINCETON UNIVERSITY

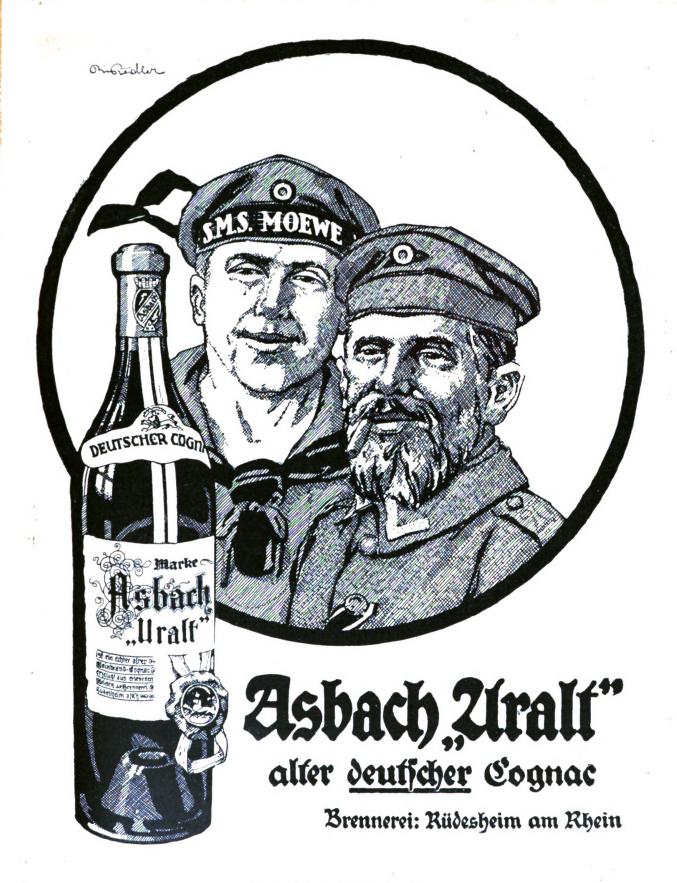

Verkaufsstelle für Gesterreich: Kaiserlich Königliche Hof-Apotheke, Wien I, K. K. Hofburg

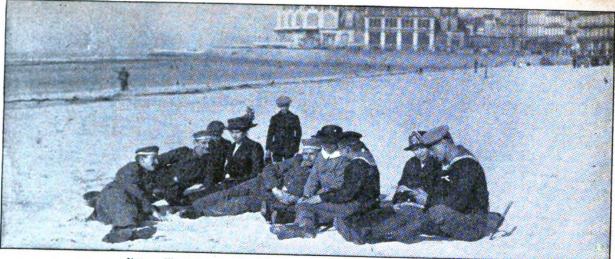

Uniere Marinetruppen in Be gien: Um Strande von Oftende.

n. a. a.

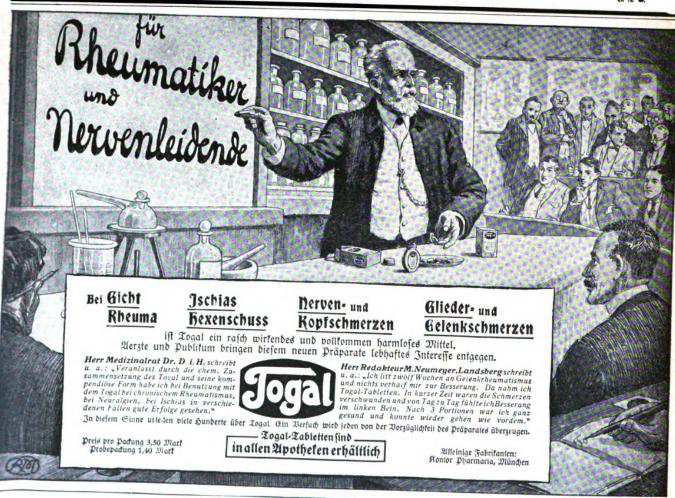

# Bad the Ems gegen

Emser Wasser (Kränchen) Emser Pastillen (Könlgl. Ems) Emser Quellsalz (Königl. Ems) der Aimungs-, Verdauungs- u. Unterleibsorgane u. der Harnwege, gegen Rheumatismus, bicht, Asthma, Influenzafolgen, Herz- und Kreislaufstörungen. Weitgehende Vergünstigungen für Kriegsteilnehmer. Origi

tions- und Badekuren. — Natürliche kohlensaure Bäder.

Trink-, Inhala-

Digitized by

Oruckschriften kostenfrei durch die Kurkommission-PRINCETON UNIVERSITY

# Inhalf der Nummer 22.

| Die fieben Tage ber Boche           |       |    |    |      |     |     |     |     |       |     |     |
|-------------------------------------|-------|----|----|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| Der Jugendparagraph im Bereinsgefet | 3. 23 | on | Db | erfi | tub | ien | rat | DI  | . 6   | Beo | ra  |
| Rerichenfteiner, D b R              |       |    |    | . '  |     |     |     |     |       |     |     |
| Die Reichsbuchwoche                 |       |    |    |      |     |     |     |     |       |     |     |
| Eine Racht auf bem Meeresgrunde     |       |    |    |      |     |     |     |     |       |     |     |
| 3m Ririchenland Bon & Bruttet .     |       |    |    |      |     |     |     |     |       |     |     |
| 2.m Musgud. Bon Msmus Ctebfeft      |       |    |    |      |     |     |     |     |       |     |     |
| Der Beltfrieg (Dit Abbilbungen) .   |       |    |    |      |     |     |     |     |       |     |     |
| Pilber vom Tage. (Photographische   |       |    |    |      |     |     |     |     |       |     |     |
| Branaten. Bebicht von Glar Pfeiffer |       |    |    |      |     |     |     |     |       |     |     |
| Grinnerung an Abrianopel Bon        | Th    | ea | D  | on   | P   | ntt | tan | ner |       | (M  | it  |
| 7 Abbildungen)                      |       |    |    |      |     |     |     |     |       |     |     |
| riegebilder (Abbildungen)           |       | ·  |    |      |     |     |     |     |       | Ċ   |     |
| Mus bem Theaterleben (Mbbilbung)    |       |    |    |      |     |     |     |     |       |     |     |
| Erina Groots Bermachtnis Roman von  |       |    |    |      |     |     |     |     |       |     |     |
| Benerallentnant von Lauenftein (MI  |       |    |    |      |     |     |     |     | , - , | ,   |     |
| I te Sausfrauenvereine von Groß-Ber |       |    |    |      |     |     |     |     | 0.    | (D  | tif |
| 6 Abbildungen)                      |       |    |    |      |     |     |     |     |       |     |     |
| Dunfler Morgen. Gebicht von G. vi   |       |    |    |      |     |     |     |     |       |     |     |
| Der Bruch. Etige von Sans von R     |       |    |    |      |     |     |     |     |       |     |     |
| Rriegsbilder. (Abbilbung)           |       |    |    | ٠.   | ٠.  |     |     |     |       |     |     |
|                                     |       |    |    |      |     |     |     |     |       |     |     |



# Die sieben Tage der Woche.

16. Mai.

In Gudtirol nehmen öfterreichifch . ungarifche Truppen, unterftugt burch übermältigende Urtilleriemirtung, feindlichen Stellungen auf dem Armenterra - Ruden (füdlich des Suganer Tales), auf der Hochfläche von Bielgereuth nördlich des Terragnola-Tales und südlich von Rovreit (Rovereto). Sir Arthur Nicolson, ständiger Untersekretär im britischen Auswärtigen Amt, wird durch Lord Hardinge ersetzt.

#### 17. Mai.

Die öfterreichisch . ungarischen Truppen in Gudtirol breiten fich auf dem Urmenterra-Ruden aus, nehmen auf der Sochfläche von Bielgereuth die feindliche Stellung Soglio-d'Afpio-Cofton—Cofta d'Agra—Maronia, dringen in Terragnola-Ubschnitt, in Biazza und Balduga ein, vertreiben die Jialiener aus Moscheri und erstürmen nachts die Zugna Torta.

#### 18. Mai.

Die österreichisch-ungarischen Truppen in Südtirol nehmen den Grenzrücken des Maggio in Besitz, bemächtigen sich nach Neberschreiten des Lain-Tales südöstlich Platzer (Piazza) der Costa Bella.

#### 19. Mai.

Muf dem westlichen Maasufer werden die frangofischen Braben beiderfeits der Strafe Saucourt-Esnes bis in die Sohe der Südpige des Camard-Waldes genommen. Die öfterreichisch-ungarischen Kräfte unter Führung des

Feldmarschalleutnants Erzherzogs Karl Franz Joseph treiben den Feind an der ganzen Front weiter zurück und bemächtigen sich der italienischen Werke Campomolon und Toraro. Zwischen Lain- und Brandtal (auf Ballarsa) erreichen die Truppen den Nordrand des Col Santo. Im Etsch-Tale mußten die Italiener die Orte Marco und Mori räumen.

#### 20. Mai.

Im Suganatal dringen die öfterreichisch-ungarischen Truppen in Rundschein (Roncegno) ein. Auf dem Armenterra-Rücken bemächtigen sie sich des Sasso Alto.

#### 21. Mai.

Der Gipfel bes Urmenterra-Rudens ift im Befig ber öfterreichisch-ungarischen Truppen. Auf der Hochstade von Lafraun dringen die Truppen in die erste, hartnädig verteidigte feindliche Stellung ein.

Das Ergebnis der vierten öfterreichifch-ungarifchen Rriegs. anleihe beträgt nahezu fechs Milliarden.

#### 22. Mai.

Staatsminifter und Staatsfefretar bes Reichsichagamts Dr. Selfferich wird zum Staatsfefretar des Innern ernannt und mit der allgemeinen Gellvertretung des Reichskanzlers beauftragt, Staatssetretär für Essaß-Lothringen, Graf von Roedern, wird zum Staatssetretär des Reichsschabamts ernannt. Der Bundesrat hat den Reichstanzler ermächtigt, eine eigene, neue, ihm unmittelbar unterstellte Behörde, das "Ariegsernährungsmt", zu errichten. Der Präsident dieser Behörde erhält das Berfügungsrecht über alle im Deutschen Reiche vorhandenen Lebensmittel, Rohstoffe und andere Gegenstände, die zur Lebensmittelversorgung notwendig sind, ferner über die Futter-mittel und die zur Biehversorgung nötigen Rohstoffe und

Bum Brafidenten des Kriegsernährungsamtes ift der Ober-

präsident der Provinz Oftpreußen von Batocti berusen. — Minister Dr. von Breitenbach wird zum Bizepräsidenten

Minister Dr. von Breitenbach wird zum Bizepräsidenten des Staatsministeriums ernannt.
Die Niederlage der Italiener an der Südtiroler Front wird immer größer. Der Angriff des Grazer Korps auf der Hochsläche von Lasraun hatte vollen Ersolg. Der Feind wurde aus seiner ganzen Stellung geworsen. Die Kampfgruppe des Feldmarschalleutnants Erzberzog Karl Franz Joseph hat die Linie Monte Tormeno—Monte Majo gewonnen. Seit Beginn des Angriffes wurden 23883 Gesangene, darunter 482 Offiziere, gezählt. Die Beute ist auf 172 Geschüße gestiegen.

# Der Jugendparagraph im Bereinsgefek.

Bon Oberftudienrat Dr. Georg Rerichenfteiner, M. d. R.

Unter den Befegen, die gegenwärtig dem Reichstage zur Beratung und Beichluffaffung vorgelegt find, ift neben den Steuergesegen vielleicht feines von fo meittragender Bedeutung für die Bege der ftaatsbürgerlichen Entwicklung der Gesellschaft als die Novelle zum Bereinsgeset vom 19. April 1908. Diefe Novelle befteht in einem einzigen Baragraphen, dem § 17a, der da lautet: "Die Borfchriften über politische Bereine und deren Berfammlungen find auf Bereine von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zum Behufe ber Erlangung gunftiger Lohn- und Arbeitsbedingungen nicht aus dem Grunde anzuwenden, weil diese Bereine auf folche Angelegenheiten der Sozialpolitit oder Wirtschaftspolitit einzuwirken beameden, die mit der Erlangung oder Erhaltung gunftiger Lohn- und Arbeitsbedingungen oder mit der Bahrung oder mit der Forderung wirtschaftlicher oder - gemerblicher Zwede zugunften ihrer Mitglieder mit allgemein beruflichen Fragen im Bufammenhange ftehen."

Damit scheiden alle Berufsvereine, vor allem die Bewertvereine und Gewertschaften aus der Reihe der poli-



tischen Bereine aus und unterliegen nicht mehr ben Beftimmungen des Bereinsgesehes, fo weit es sich auf politische Bereine bezieht. Das ift an fich nur zu begrüßen. Denn der Umstand, daß die Rechtsprechung eine Gewertschaft auch bann als politischen Berein angesehen hat, wenn fie lediglich die Förderung der an fich nicht politifchen Berufsintereffen ihrer Mitglieder durch Einwirfung auf die Gefetgebung und Berwaltung bezwedte, hat die Gewertschaften und ähnliche Bereine in ihrer Bewegungsfreiheit und vielfach fozial wie padagogisch uußerft fegensreichen Tätigkeit nicht unmefentlich beeinträchtigt.

Aber die Gewinnung der Bewegungsfreiheit, wie fie allen fonftigen unpolitischen Bereinen längft gemährt war, bildet nicht das einzige Moment, welches dieser Novelle die weitgehende Beachtung zugewendet hat. Wich= tiger ift, daß damit der unmittelbar voranstehende § 17 des Bereinsgesetes für die Gewertschaften und Gewertvereine feine Bultigfeit mehr hat. Diefer § 17, der fogenannte Jugendparagraph, befagt, daß Berfonen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht Mitglieder von politischen Bereinen fein durfen, daß fie weiter weder in den geschloffenen Berfammlungen folcher Bereine, fofern es fich nicht um Beranftaltungen zu gefelligen 3meden handelt, noch in den öffentlichen politischen Berfammlungen anwesend fein dürfen.

Bird nun aber der § 17a in das Bereinsgefet aufgenommen, fo tann nicht nur jeder unter 18 Jahren Mitglied eines Gemertvereins oder einer Gemertichaft werden, sondern auch jeder Anabe und jedes Madchen darf vom 13. oder 14. Lebensjahr ab, sobald es in einem gelernten oder ungelernten Berufe tätig ift, als Mitglied diefer Bereine an deren geschloffenen und öffentlichen Berfammlungen teilnehmen, gegebenenfalls in ihnen bas Bort ergreifen, über die Untrage und Resolutionen ber Erwachsenen auf all ben schwer zu überblidenden wirtschaftlichen und fozialen Gebieten, deren Diskuffion in den Zeiten harter Lohn- und Arbeitstämpfe die leiden= ichaftlichften Formen annehmen tann, mitberaten und

mitbeschließen.

In diesem Recht der aftiven und passiven Teilnahme der unreifen Jugendlichen an den politischen Berfamm= lungen liegt das Monftröse des an sich durchaus begrüßenswerten § 17a. Denn wie man es auch drehen und wenden mag, alle Berfammlungen zweds Regelung von Lohn- und Arbeitsfragen, von wirtschaftlichen und sozialen Fragen, nehmen ganz ungewollt noch viel öfter. aber absichtlich ben Charafter von politischen Berfammlungen an. Es gibt auch keine Frage der reinen Staatspolitik, die sich nicht zwanglos in den Rahmen der Besprechung wirtschaftlicher oder sozialer Fragen bringen ließe, die Rommandogewalt des Raifers, die parlamentarifche Berantwortlichfeit der Staatsfefretare, bas Dreiflaffenwahlrecht, das Einjährig-Freiwilligen-Spftem, die Soldatenmighandlung, die Befetzung der Botichafterpoften, die Einheitsschule, das Reformgymnafium, die Gemeinde-, Staats- und Reichsverfaffung, die Engyfliten des Papftes ufm. ufm., turg, mas immer das Berg des Politifers bewegen mag, fann ohne Rünfteleien in das Licht rein wirtschaftlicher ober sozialer Beleuchtung gerückt merben. Bie der geschickte Orgelspieler durch alle Tonarten hindurch modulieren und doch immer beim Thema bleiben tann, fo tann ber geschidte Redner jedes Bebiet der inneren und außeren Bolitif betreten und doch dabei nicht aus dem Rahmen eines wirtschaftlichen oder fozialen Themas fallen.

Digitized by Google

Mun läge gar nichts daran, wenn die wichtigften Fragen und Aufgaben des Staatsmefens por der heranmachsenden Jugend erörtert werden. 3m Gegenteil, wir können nur münschen, daß es geschieht. Staatsbürgerliche Belehrung ift zwar noch lange teine staatsbürgerliche Erziehung - ber feinfte Renner des Staatsrechtes tann ein fehr schlechter Staatsbürger fein — aber eine Stellungnahme des Staatsbürgers zu den Staatsaufgaben und zu seinen eigenen Pflichten und Rechten im Staate ift ohne elementare staatsbürgerliche Renntnisse und Einfichten gar nicht dentbar. Jede folche Belehrung aber, die an die Jugend herangebracht wird, muß so weit wie möglich objektiv gehalten sein, soll sie nicht mehr schaden als nügen. Das mare felbft im Rahmen der Jugendorganisationen bentbar, die von den verschiedenen Barteien in den letten 20 Jahren geschaffen worden sind. Gewiß wird in solchen parteipolitischen Organisationen die Stellung zu ben Aufgaben des Staates bewußt wie unbewußt vom Standpunkt der Partei aus gemählt und besprochen werden. Aber wenn das ohne Leidenschaftlichfeit und mit gerechter Burdigung der Auffaffung anderer Parteien, oder doch ohne Gehäffigfeit und Berabsetzung geschieht, so braucht damit die von den Barteien organisierte staatsbürgerliche Erziehung sich noch nicht felbft ad absurdum zu führen. Sie tann auch im Rahmen der Parteibelehrung zur Staatsgesinnung führen, die fich in allen ihren Handlungen bewußt ift, daß alles gefunde Staatsleben ein beständiger, ununterbrochener, in harten Rämpfen sich vollziehender Ausgleich von Intereffengegenfägen ift, daß die rudfichtslofe Berfolgung der eigenen Interessen nicht bloß dem Banzen schaden kann, sondern schließlich auch immer zum Nachteil des Rücksichtslosen selbst ausschlagen muß.

Aber die öffentlichen oder geschloffenen Berfammlungen auch der Berufsvereine find nicht Bersammlungen zum Zwede objektiver, inftematischer staatsburgerlicher Belehrung, fondern fie find in der Regel Beranftaltungen zum Zwede des politischen Rampfes. Ihre Redner haben nicht die Aufgabe, in fühler Objettivität auch dem Gegner gerecht zu werden, sondern ihn so weit als möglich ins Unrecht zu setzen, und diejenigen, die noch nicht im eigenen Lager fteben, mit allen Mitteln der Redefunft und ber Dialektik zu gewinnen. Berade die wirtschaftlichen und sozialen Fragen sind in gewissen Zeiten und unter gewissen Umständen in allererster Linie geeignet, durch Entfesselung der subjettivften Interessen und der mit ihnen naturgemäß verbundenen Leidenschaften die Menge einzufangen und nicht etwa durch nüchterne logische Deduttionen. Dabei find diese Fragen oft von einer Rompliziertheit, die felbst einem recht Sachverftandigen die Stellungnahme fehr erschweren, falls er nicht von ihrer Lösung felbst betroffen wird. Leicht und flar und einfach erscheinen diese Fragen nur den Leidtragenden.

Und nun denke man fich unfere Anaben und Mädchen vom 13. oder 14. Lebensjahre ab als ftimmberechtigte Mitglieder folder Berfammlungen, und zwar nicht etwa diejenigen, die als Zöglinge höherer Schulen wenigftens gegen das 17. oder 18. Lebensjahr hin eine gewiffe Schärfe des Geiftes sich erwarben, die eine Menge hiftorischer und wirtschaftlicher Kenntnisse sich angeeignet und tomplizierte Aufgaben untersuchen gelernt haben, nicht diejenigen, deren gange Erziehung barauf eingeftellt ift, ihren Berftand fritisch zu gebrauchen, d. h. zu gebrauchen unter möglichster Ausschaltung eigener Affette, Borurteile, ungeprüften Begriffen usw. O nein, diesen jungen Leuten bleibt nach wie por durch die disiplinaren Original from Satungen der höheren Schulen der Besuch solcher Bersammlungen verschlossen. Geöffnet sind sie in Zukunst der geistig ungeschulten, ja vielsach geistig armen Jugend. Die Macht der politischen Leidenschaft, soweit sie in Borten sich äußern kann, darf ungehindert auf diese Jugendsichen wirken. Regierung und Parlament öffnen ihr selbst die Tore. Kann man sich eine größere pädagogische Berkehrtheit vorstellen?

Jeder, der die geiftige und moralische Entwicklung unferer Jugend aus eigener Erfahrung heraus tennt, meiß, daß gerade die Zeit der Bubertat, das Alter vom 13. bis 18. Lebensjahre, in den meiften Jugendlichen die Beit innerer Revolutionen ift. In den vorausgehenden Sahren nimmt die Jugend ohne nennenswerten Biderftand die Berte an, welche die Erziehung als Berte barbietet. Durch die Autorität der Erzieher machft fie gunächft in die moralifchen, religiöfen, gefellschaftlichen, äfthetifchen, politischen Berte und Bertichagungen hinein. Mit dem 14. oder 15. Lebensjahre aber beobachten wir bei einer großen Bahl ber Jugendlichen eine Auflehnung gegen die übertommenen Berte. Die Spontaneitat ermacht nun auch auf dem Bebiete der höheren Berte. Der Rnabe und das Mädchen will felbft Stellung nehmen gu ben Dingen der Belt. In diefer Beit der inneren Barung ift es doppelt und breifach michtig, die Entwicklung des Berturteiles fachlich und porfichtig zu leiten. Der Bögling erträgt es nicht mehr fo leicht, daß ihm eine Deinung aufgenötigt ober fuggeriert wird. Um eheften zwingt ihn noch das Beifpiel eines geliebten Führers. Dann tritt mit dem 18. bis 20. Lebensjahre die Läuterung ein. Der schäumende Moft beginnt fich zu tlaren, und es zeigen fich die Birtungen der auf Autonomie bedachten Führung oder des planlofen Breisgegebenfeins.

Und in dieser Zeit der inneren Gärung überläßt die Gesetzebung ohne jede Gewissensot 90 Prozent der deutschen Jugend in einer wichtigen Wertsragenreihe den stürmischen und seidenschaftlichen Wogen politischer Versammlungen. Man weiß nicht, worüber man sich mehr wundern muß: über die naive Stellungnahme der Regierung in Fragen der moralischen und geistigen Entwicklung der heranwachsenden Jugend oder über die Sorgslosiseit der Parteien, die sozialdemokratische mit eingerechnet, der gewiß ebensoviel an der sittlichen und intellektuellen Erziehung der Jugend liegt und siegen muß, wie allen anderen Parteien, ja noch mehr als diesen, da ihre einzige wirkliche Macht und Stärke in einem sittlich starken und geistig regsamen Arbeiterstande siegt.

Mun hat die Reichsregierung durch ihren Bertreter wiederholt erflaren laffen, daß der neue § 17a eigentlich gar nichts Reues bringt, daß er gar teine neue Regelung ber tatfachlichen Berhältniffe trifft. Schon bisher fei nach dem Bereinsgeset die Teilnahme der Jugendlichen an den Berfammlungen der Berufsvereine nicht ausgeschloffen gemefen. Bas der § 17a bezwede, fei nur eine Rodifi= zierung des tatfächlich bestehenden Rechtes. Ich will dem nur entgegenhalten, daß von einem allgemein ausgeübten Rechte in diefer Sinficht icon deshalb nicht die Rede fein tann, weil ja alle die Berfammlungen der Berufsvereine und insbesondere die gesamte Jugendorganisation ber Bewertschaften gerade durch die Art der Auslegung des bestehenden Befeges unter erheblichen Einschränkungen ftanden. Barum begrußen denn der weitaus größte Teil der Sozialdemofratie und ein erheblicher Teil des Bentrums ben neuen Paragraphen, wenn er nicht eine gang andere Freiheit in der Beeinflussung und Erziehung der Jugend gibt, als das bisher der Fall war? Bloß weil die Rechtsprechung alsdann ihre schikanösen Einseitigteiten nicht mehr entsalten kann?

Aber selbst wenn der § 17a tatsächlich an den bestehenden Berhältnissen nichts ändert, wenn insolge dieses Paragraphen die öffentlichen und geschlossenen politischen Bersammlungen der Berussvereine nicht um einen einzigen Jugendlichen mehr besucht werden könnten als disher, dann bleibt gleichwohl der Widersinn solcher Tatsächlichsteiten bestehen. Der einzige Unterschied ist nur der, daß der Fehler nicht jetzt, sondern schon vor acht Jahren begangen wurde, als das Reich ein einheitliches und gewiß sonst sehr wohltätiges Bereinsgesetz erhielt.

Daß diefe Tatfachlichteiten aber miderfinnig find, bas haben schon die demofratischen Rulturvölfer des Altertums flar eingesehen, und nur unfere fo vieles überfturzende Zeit hat völlig vergeffen, mas einft eiferner Brundfat in der Erziehung der griechischen und römischen Staatsbürger gewesen ift. Benn irgendein Bolt der Erde die Erziehung zum Staatsbürger als das oberfte Ziel bingestellt hat, so mar es das Bolt der Griechen. Aber tein Sohn eines freien Burgers, wie forgfältig er auch fonft erzogen fein mochte, hatte Butritt zu ben Berfammlungen der Ermachfenen, ehe er nicht in das Ephebenalter eingetreten war, also das 18. Lebensjahr vollendet hatte. Bis in die Zeit der Beloponnesischen Kriege hinein galt es fogar als unziemlich, die Augen der Jugend auf öffentliche Ungelegenheiten zu richten. Erft wenn der Rnabe 18 Jahre alt mar, entließen haus und Schule den Jungling, damit er fich nun gang und unmittelbar unter bie Leitung ber Staatsbehörben ftellen tonnte, um im Laufe zweier Jahre die entsprechende Borbereitung für bas Leben in ber Bürgergemeinde zu erhalten. Bei ben Römern aber hatte fein Jüngling Butritt gu den Bürgerversammlungen, der nicht auf dem Rapitol von seinem Bater in die Bürgerliften eingetragen mar. Das aber tonnte erft geschehen, wenn er alt genug war, die weiße, mit rotem Bande eingefaßte Toga praetexta mit ber Toga virilis zu vertauschen, etwa um das 17. Lebens= jahr. Die alten Republitaner mußten genau, daß ber politische Streit ber Manner ber Erziehung ber unreifen Jugend weit mehr Gefahren als Nugen bringt. Sie hat bei weitem nicht Erfahrung genug, um in diefem Streite nicht zugleich jene Achtung und Ehrfurcht vor Berfonenund Sachwerten zu verlieren, in der aufzuziehen nun einmal eine Grundforderung aller gefunden Erziehung liegt. Bir fonnen faum etwas Befferes tun, als hierin dem Beifpiel der alten Republikaner zu folgen. Alls die Raiferzeit die Toga virilis ichon dem Fünfzehnjährigen gab, begann die absteigende Linie des römischen Reiches. 3ch glaube, D. Willmann fagt einmal in einem Urtitel über römische Erziehung: Es ift alle Beit ein Beweis von Berfall der natürlichen Lebensordnung gewesen, wenn die Jugend, noch ehe fie innere Reife gewonnen hat, in bas verwirrende Gewühl der öffentlichen Berhandlungen fich gedrängt hat. Bird ber Urtitel 17a Befet, bann wollen wir hoffen, daß die bitteren Erfahrungen, die nicht ausbleiben merden, von felbft die Parteien dazu brangen, die Lehre Juvenals, des Satirifers der erften Raiferzeit, zu beherzigen: Maxima debetur puero reverentia, und bak fie bann felbst ber Jugend die Tore zu ben Berfammlungen schließen, die ihr heute fo unbegreiflichermeife meit geöffnet merben follen.



# Die Reichsbuchwoche.

"Im ganzen Reiche follen Bücher gesammelt werden für unsere Feldgrauen." Das ift, kurz gesagt, der Gedanke der "Reichsbuchwoche", die also ein System bringen soll, was im einzelnen, von privater hand, ichon an vielen Orten geschehen ift, mahrend dieser Rrieg dauert. Darum ift der Gedanke nicht minder forderungswert. Es hanbelt sich auch weniger barum, daß Bücher gesammelt werden, mobei man doch zunächst an bereits Belefenes, Bebrauchtes bentt, fondern daß Bucher getauft merden, die dann ins Feld befördert werden follen. Richt Musgemuftertes aus diefer ober jener Bücherei, fondern eigens für die Feldgrauen Angeschafftes, mit bedacht= famer Auswahl und liebevoller überlegung Bufammengestelltes. Was nun unsere Helden besondere Freude machen dürfte, darüber find die Meinungen natürlich ebenfo geteilt, wie der Beschmad der feldgrauen Lefer in unendlichen Berichiedenheiten und Abstufungen fich geltend machen muß.

Bon vielen Seiten hört man warnende Stimmen: Nur nichts Rriegerisches ins Feld fenden, die Soldaten wollen etwas anderes, wollen in gang andere Sphären getragen, von den harten Notwendigfeiten ihres Rrieger= lebens durch die Macht der Einbildungsfraft auf Stunben, auf Minuten vollkommen losgelöft fein. Das läßt sich wohl hören: ja, es ist psychologisch tief begründet und menschlich äußerst verftändlich; mit einem Bort, diefe Stimmen geben einer wirflich vorhandenen Empfindung Musdrud. Indeffen möchte man doch den Begriff des "Rriegerischen", der Rriegsliteratur etwas näher unterfuchen und umschreiben. Da wird man wohl finden, daß es nur eine besondere Urt von Rriegsliteratur ift, die unseren Selden oder menigftens einer großen Mehr= heit unter ihnen nicht willtommen fein durfte. Das find hauptfächlich Schilderungen von Dingen und Borgangen, die fie felbst aus eigener Anschauung und Erfahrung beffer als der Berfaffer tennen. Unwahrscheinliche Kriegs= erzählungen oder auch ausführliche Darstellungen der Furchtbarkeiten des Rrieges, von denen man fich in den Paufen des Rampfes doch mahrlich losmachen und er= holen möchte, find feine paffende Soldatenlefture. Aber es läßt fich schwerlich glauben, daß unsere Feldgrauen nicht gern ein Seldenleben an fich vorüberziehen laffen. daß fie zu mude oder zu gleichgültig maren, um fich an ben Taten eines Sindenburg, Madenfen, Emmich, eines Mude oder Beddigen zu erbauen. Das Rräftigende, Stählende, das im Beifpiel heldischer Menschen

feuernde Musik, wie falziger Anhauch des Meeres. Es ift ein eigen Ding um den Rulturdrang ber Menschheit in großen Rampfestagen. Da follte man glauben, daß unter dem Ranonendonner alle geiftigen Intereffen hinwelten und absterben mußten, daß nur das Leichtefte, nur die flüchtigfte oder fpielerischfte Unterhaltungichreiberei, der Wortwig oder Scherz allein ein Publifum finden fonnten. Aber im Begenteil merden mir feben, daß mancher im Schügengraben erft Zeit oder Stimmung gefunden hat, fich mit ernften Werten, ja mit den Dichtungen unferer Brößten zu beschäftigen. Borber ließ ihm das Geschäft, der Drang des Tages, Berdienens Fron feine Muße dazu. Jest, im Rriege, hat mancher erft die unvergeglichen Begegnungen feines Geifteslebens, perfenet fich ftaunend und beglückt in die ungeheuren Schätze alter und neuerer Rlaffit.

liegt, mirft jederzeit mit elementarer Gemalt mie an-

Kriegsgetriebe hervorruft, muß mit besonderem Rachdruck gedacht werden. Wer "gefährlich lebt", wer in feiner Stunde weiß, wie bald er wieder dem Todfeind gegenüber feinen Mann ftehen muß, der lebt ftarter, genießt auch stärker in den kargen Augenbliden des Ausruhens, der Sammlung. Mit ganz anderen Nerven wird er lesen als der friedenumhegte und doch so leicht unzufriedene Lefer. Die Bahrheit, die Schönheit muffen mit gang anderer Gewalt sprechen, wo man toftbare, vielleicht lette Minuten an fie wendet. Darum ift es geradezu eine Gemiffenlofigfeit, mertlofe Bucher ins Feld zu schicken. Natürlich brauchen es nicht immer Werke ber hohen Literatur zu fein. Aber Wert muffen fie besithen, ein Etwas muß in ihnen atmen, das die Raft des Kriegers verschönt, das seine tampfumrahmte Ruhezeit nicht mit Berdrieglichkeit, mit fünftlicher Leere füllt; will man dem Tapferen etwa noch Arger bereiten durch ein Buch, das er wegwirft, weil es ihm gar nichts, aber auch gar nichts zu geben vermochte? Es braucht ja, wie gefagt, nicht gerade immer Rlaffisches zu sein, und namentlich werden sich nur wenige finden, die ihr schlachtenmudes hirn abmühen wollen, um irgendwelchen verwidelten Bedankengangen zu folgen. Ein guter, lebensvoll geschriebener Unterhaltungsroman ift in gewiffen Stunden der Abspannung auch dem Anspruchsvollsten willfommen. Bestimmte Borschriften laffen sich ba freilich nicht

Much der gefteigerten Empfänglichkeit, die das

machen, und im großen und gangen wird eben der Bufall feines Umtes malten muffen. Es ift mahrlich eine eigene Borftellung: dies hinausfluten von Buchern in den Rrieg. Es wird ein großes Tauschen sein da draußen; deutsche Rameradschaftlichkeit, die den letten Biffen mit dem Rampfgenoffen teilt, wird ihm auch bas Buch aus dem Tornifter reichen. Für den Bewegungsfrieg wird, wie eine beachtenswerte Stimme von ber Front zu bedenken gibt, doch wohl nur das physisch leichtere Buchgepad in Frage tommen. Unders freilich verhält es sich im Stellungsfriege. Da fonnen Buchereien angelegt werben, aus benen fich ein jeder das herbeis holen barf, mas feinem Befchmad, feinem Befinden, seiner Seelenftimmung am meiften entgegentommt. Bir aber find geneigt, mit Rührung ein jedes Bandchen gu betrachten, das seinen Weg dorthinaus nimmt, wo die unermüdlichen Schüker ihrer Seimat in gahem Selbentampfe Jahr und Tag verbringen.

#### 000

# Eine Nacht auf dem Meeresgrunde.

Aus "U 202" von Kommandant Frhr. Spiege" von und zu Pedelsheim, Kapitänleutnant

Berlag Auguft Scherl G. m. b. S., Berlin.

Die Nacht legten wir uns bei X.... auf den Grund. Wir wollten endlich einmal wieder eine Nacht Ruhe haben, um verfäumten Schlaf nachzuholen und Borrat für die folgenden Tage zu schlafen.

Es liegt sich herrlich auf dem weichen Sandboden der Nordsee. Es ist direkt, als brächte man das ganze Boot zu Bett. Nur muß es oben ruhig sein, denn der Seegang macht sich bis in große Tiesen hinab fühlbar und wirft und stößt das Boot hin und her. Dann ist es die Hölle!



Langsam glitt das Boot tiefer und tieser. Wir hatten vorher die ungefähre Tiese mit dem Handlot ausgemessen. Je mehr wir uns dem Weeresgrunde näherten, um so langsamer ließ ich die Dynamomaschinen lausen und stoppte sie schließlich ganz, als wir uns noch wenige Weter über dem Grund besinden mußten. Sobald das Boot sich ausgelausen hatte, was daran erstenntlich war, daß die Tiesenruder nicht mehr wirkten, wurden wenige hundert Liter Wasser in einen hiersür bestimmten Ballasttank hinzugeslutet, wodurch das Boot schwerer wurde, so daß es ganz allmählich sank.

"Gleich bumft er", rief ich in die Zentrale hinunter mit bem Blid auf das Tiefenmanometer.

Raum hatte ich es gesagt, da gab es einen ganz sanften Stoß — viel sanfter, als wenn die Eisenbahn hält — und wir lagen unten. Schnell wurde noch etwas Wasser in die Ballasttants genommen, um dem Boot die nötige Bettschwere zu geben, und dann revidierte jeder auf seinem Platz sorgfältig alle Bentile und Luten ab, ob auch nirgends ein Tröpschen Wasser zu uns hereingelangte.

Bon vorn und achtern tam die Melbung: "Alles bicht!"

Nachdem die notwendigen Wachen und Ronden besohlen waren, ließ ich die Leute wegtreten: "Alle Mann Feierabend!"

Bon den achteren Käumen, dem Hedraum und Maschinenraum gingen die Leute an uns vorbei nach vorn. Bleiche, öls und schmutzbedeckte Gesichter, aber mit Augen, so stolz, fröhlich und strahlend im Borbeisgehen zu mir hinblickend, daß mir das ganze Herz im Leibe lachte.

In den Mannschaftsräumen herrschte reges Leben. Das planschte und wusch sich, schwatzte und lachte durcheinander, daß man es allen ordentlich ansah, wie sorgelos und fröhlich sie sich fühlten.

"Na, was gibt's heute zu essen?" fragte ich den Koch, der breitspurig und selbstbewußt — denn er war ein Künstler in seinem Fach — vor seiner kleinen Kombüse stand und in einem dampsenden Nickeltops herumrührte. "Das riecht ja wundervoll lecker!" — "Rindsgulasch mit Salzkartosseln", meldete der Koch und rührte mit doppeltem Eiser in seinem Tops herum. "Is gleich sertig," suhr er fort, "es dauert höchstens noch füns Minuten."

"Ach herrje, da muß ich mich ja beeilen" — damit ging ich nach vorn in meinen Raum, den ich seit fünf Uhr morgens nicht mehr betreten hatte.

Ich hängte die Müße, Schal und Lederjoppe an einen Haten, reckte mich in müdem Wohlbehagen in meinem Sweater und leistete mir gründlich den auf Fernfahrt seltenen Genuß, Gesicht und Hände mit heißem Wasser energisch abzuseisen. Von nebenan drang das muntere

Betriebe und Geplauder der Offiziere zu mir herüber. Bald saßen wir zu viert um den sauber gedeckten kleinen Tisch, hauten mit kräftigem Appetit in den Inhalt der dampsenden Schüsseln ein und tranken aus kleinen Kelchen köstlichen, perlenden Sekt. Die Ereignisse des vergangenen Tages mußten begossen werden mit wenig, aber dem besten Stoff, den wir mithatten. So hatten

wir es von jeher gehalten, wenn uns das Kriegsglück hold gewesen war.

Die elettrischen Beigtorper verbreiteten eine mollige Barme, die allerdings den Fehler hatte, daß fie in der völlig ftillftehenden Luft nach oben ftieg, fo daß es am Fußboden um mehrere Grad fälter war als oben unter ber Dede. Doch in unferen biden Geeftiefeln fühlten wir uns trogdem fehr mohl. Unentwegt fpielte bas Grammophon. Die Unteroffizire hatten fich feiner bemächtigt und ließen ein patriotisches Lied nach dem anberen erklingen. Wie bas Stimmung machte! - Es wurde auf einmal gang ftill im Boot. Deutsche vaterländische Lieder, gefungen auf tiefem Meeresgrund, bicht unter Englands Rufte! Deutsche Bergen, von Begeifterung entflammt, von den Tonen der Mufit erhoben gu dem ftillen Belöbnis, das Befte für das Baterland hinzugeben. Dann löften allerlei luftige Tange, Operetten und Tingeltangelftude eine weniger feierliche, aber nichtsbeftoweniger frohliche Stimmung aus. Befonders bei den Beigern und Matrofen im Mannichafts= raum ging es hoch her. Luftiger Gefang ertonte von bort, und alte, schmutige Rartenspiele murden hervorgeholt und munter ein echter beutscher Stat gebrofchen.

Derweilen hoben wir vorn im Offiziersraum unsere Gläser und stießen mit dem schönen U-Bootstrinkspruch an: "Reiche Beute und glückliche Heimkehr — U-Heil!"

Das Boot lag wundervoll ruhig. Es rührte sich nicht um einen Grad.

"Das wäre ein originelles Motiv für einen Maler", sagte der poetisch veranlagte Ingenieur und lehnte sich, nachdenklich an die Decke blickend, in seinen Stuhl zurück. "Man stelle sich vor — das Boot im Querschnitt hier durch unseren Raum, außen die gelblichen Sanddünen des Nordsee-Weeresbodens, belebt von Algen und allerlei kriechendem, schwimmendem Getier — innen vier tafelnde, lachende Offiziere um einen kleinen Tisch, bestrahlt von warmem elektrischem Licht, die Sektslasche in der Mitte, die Gläser zu seierlichem Trinkspruch erhebend. Darüber in Kirchturmhöhe Wasser — Wasser — Wasser und darüber der glitzernde Sternenhimmel und ein schmaler silberner Wond. . ."

Rurz darauf legten wir uns in unseren schmalen Betten zur Ruhe nieder, und sanden schnell den Anschluß an die Wohltat eines traumlosen Schlafes.

# Im kirschenland.

Bon E. Brüttel, Samburg.

Beim Abendschoppen saßen wir. Mitten unter schwazenden, schmazenden Leuten in einem riesigen Berliner Bierlokal. Und sprachen, wovon man spricht heutzutage. Es dreht sich ja doch alles immer nur um das eine. Da plöglich geschah etwas: in der Hand eines jungen Mädchens schwebte es heran, die Treppe heraus, durch den Birrwarr von Tischen und Tischen, es plühte,

nickte und duftete: ein Kirschblütenzweig. Der war wie ein Wunder.

"Das sind noch Blüten aus Werder", sagte die blonde Frau, und ihre Augen leuchteten voller Frühling. Der Dichter lächelte und meinte: "Ob es bei Ihnen in Hamburg immer noch die Lühe gibt?" Aber gewiß. "Und ganz ebenso wie damals, als wir jung waren?" Ganz



ebenso. "Uch bitte, erzählen Sie: ftehen noch immer die geschnitten Stuble vor ben alten Bauernhäufern, die fo verschlafen daliegen in der warmen Mittagfonne . . . und gibt es immer noch Lämmer unter ben Rirfchenbäumen und Bergifmeinnicht an ben grunen Graben und Deiche und Bote und Starenfang . . . und bann war da mitten in diesem Märchenland boch ber fleine Friedhof mit dem ichwarzen Turm gur Geite des Rirch= leins, und gleich baneben wohnte die alte, feine Frau, die etliche Lenze an der Lühe hat werden und vergeben feben. . . Sagen Sie, gibt es fo etwas überhaupt noch, fo etwas Berfuntenes, Unberührtes, Frühlingsechtes? Ich entfinne mich diefer Wanderung durch Ihr Rirfchenland an der Unterelbe noch fo deutlich, als ob es geftern gewesen mare, und wie weit mag 's boch schon zurud: liegen, jenes traumgleiche Erlebnis, zwanzig, fünfundzwanzig Jahre weit. . . .

Ja, wir haben diefes Ririchenland noch, und wer gur Blütenzeit nicht "an ber Lube" mar, hat den rechten hamburger Frühling verfäumt. Diefe zehn Rirchborfer, die sich das Alteland nennen und sich an der Unterelbe von Stade bis nach Moorburg drei deutsche Meilen lang dahinerftreden, gehören zwar nicht zum hamburgischen Staatsgebiet, fondern find hannoveranisch. Aber ihre Obstblute gehört doch wohl in erfter Linie den Samburgern, die ihr in jedem neuen Mai begeiftert zujubeln. Man fahrt gu Schiff ins Alteland, vorüber an dem Qualm der Berften, an Riefendampfern und Riefenfranen, an Betroleumhäfen, Fischmärkten und Roggenmühlen; an duftig grunen Elbufern mit Bohnhaufern vornehmen Stiles, an Blantenese, an immer flacher werdenden Bofchungen zwischen den Bauten der Elbregulierung, zwischen ben malerischen Fischerbooten ber Fintenwärder. Und dann find da zwei lange, weiße Bruden, grun überwachfene Deiche ichugen bas Land, Obstbäume lugen bahinter hervor, mir verlaffen bas Schiff mit ber gewiß fehr gutgemeinten, aber ebenfo tläglichen Blechmusit und dann — "schid deine Blide aus, die ganze Erde blüht dir ans herz, mas ichon ift, bas ift bein. . . " Bir befinden uns im Marchenland, im Baradiefe.

Das ist durchaus teine übertreibung. Die Berwundeten, die man in diesen Wochen wiederum zu viesen Hunderten über die grünen Deiche geführt hat, und von denen die wenigsten Hamburger sind, und alle, die die Blüte in Werder und daneben das Altesand tennen, werden es völlig unsentimental zugeben müssen: "Frau Kirschblüte, ihr seid die Schönste hier, aber die Blüte im Altenlande ist tausendmal schöner als ihr. . . ."

Des Bunders Erklärung ift einfach: wir wandeln im Altelande nicht unter den blühenden Baumfronen, fonbern zwischen ihnen. Und wir begegnen auf Schritt und Tritt einer Jahrhunderte alten, hollandischen Siedlungen entsprungenen Bauernkultur, die auch heute noch echt und ungefälscht blieb. Wir mandern auf Deichen, die das Land vor Sturmfluten schützen follen, und die in Windungen, dem Laufe von Fluß und Landftraße folgend, um die niederfachfischen Badfteinhäufer, um die langgeftredten, von Braben burchzogenen Obithofe herum angelegt wurden. Man fonnte meinen, daß folche Deiche infolge der Begradigungen der Elbe durch Deiche und Damme überflüffig geworden feien. Diefe Unficht mare irrig, und noch bei den Baffersnöten des letten Binters, die alle ungeschütten Begenden um Samburg hart heimsuchten, haben sich von neuem die geschickten Eindeichungen, die noch aus jenen holländischen Siedlungsjahren stammen, als unentbehrlich und segensreich erwiesen. Ohne sie hätte das Wasser dieses fruchtbare Warschenland arg zerrissen, und die Umgebung wäre in diesem Sommer ohne Kirschen geblieben, Berlin hätte auf Apsel und Birnen des Altelandes verzichten müssen.

Alfo find die grasbededten Deiche Früchte- und Frühlingsbringer zugleich. Ber auf ihnen am Ufer ber schmalen Lühe, die bunte Obstfähne trägt, landeinwarts wandert, dem blüht der lachende Lenz ins herz. Er fann fich deffen nicht erwehren, auch nicht in Beiten bes furchtbarften aller Rriege. Sier, zwischen den ichnees weißen Rronen der Ririchen= und der feltener gepflangten, aber ebenso lieblich blühenden Apfel- und Pflaumenbäume, gibt es noch Gemächlichkeit und harmlofigfeit. Sinter den Geranientöpfen der weiß gemalten Fenfterden heht man noch nicht durch die Tage und ift nicht nervos wie in den Städten der überfüllten, verräucherten Bierlotale. Und wenn es gludt, daß man bei bem geruhsamen hofbefiger Einlaß erhält, dann darf man in ber guten Stube auf bem geschweiften Roghaarfofa figen, und er erzählt von feinen Obstbäumen, die in biefem Jahr besonders gut angesett haben sollen, und denen ber Maiwettergott bis jett nur gnädig gewesen ift, so bag man auf eine reiche Ernte hoffen tann. Rrieg freis lich gibt es auch hier unter ber Blütenwelt, die in aller Samenpracht felber nichts von Blut und Todesschatten weiß. Und der hofbesiger fpricht von feinem Sohn, der por Berdun fteht, und von feines Nachbars Sohn, den fie heimgeholt haben auf den Steinkirchener Friedhof mit dem schwarzen Rirchturm, und dem fie das schone schmiedes eiferne Rreuz auf dem blumenbefranzten Sügel fetten. Draußen aber hupft jauchzend ber Lenz über die Graben, und eine gutige Sonne bringt alles zum Treiben, Rirfchen, Bflaumen, Zwetschen, Upfel und Birnen.

Die haupternte bilden die Rirfchen. Es gibt fechs Sauptforten im Altenland, Frühfirichen und Spätfirichen. Etwa brei Biertel davon geht an den hamburger Martt, wo 250 Stände allein von Altenlandern befeht find, die jeder täglich in der hauptfaifon etwa 50 Bentner Frucht vertaufen. Den Reft erhalten die Provinzialftadte von hannover und Schleswig-holftein. Benn es in Berder eine Digernte gibt, tauft auch Berlin in Hamburg Kirschen. Zwischen Kirschen- und Zwetschen-ernte fällt dann im August die Gewinnung der sußen Bflaume, bis fpater die Zwetschen reifen und im Berbft an der Lühe der faure Rochapfel gepflückt wird, der als einer der besten in gang Deutschland gilt. Große Mengen hiervon gelangen zum Berfand ins Inland, insbesondere nach Berlin; zunächft auf dem Bafferwege, im Binter mit ber Bahn. Roch vor drei Bochen hat man fich in Berlin Upfel aus dem Märchenland an der Lühe tommen laffen, aus dem Ririchblütenland. . . .

Und nicht wahr, meine liebe, gnädige Frau, diese Kirschenbsütenland lassen wir uns nicht nehmen, das muß in uns weiter weben, und wenn wir hundert Jahre alt werden. Wir kommen in der Großstadt nun einmal ohne Lenz nicht aus, auch im Kriegssärmen nicht. Jungen berauschenden Frühling brauchen wir in jedem neuen Mai. Schauen Sie doch um sich, wie wunderschön die Welt wieder geworden ist allenthalben. . . .

"Sie lächelt unter Tränen", sagt der Dichter. Seine blonde Frau aber blickte sehnsüchtig nach den Kirschblüten am Nebentisch. Die dusteten.



# Am Ausguck.

Der Spiritus ift wieder freigegeben - wenigstens durfen 25 Brozent des früheren Flaschenverbrauchs jest in den Ber-

fehr kommen. Darüber gibt es in manchen vorwiegend weib-lichen Schichten großen Jubel. Barum? Wollen sie durchaus beim linden Schimmer einer Spiritusglüblampe lesen? Allerhand Anzeichen — und Außerungen — sprechen dafür, daß vielmehr der Aberglaube herricht, Lödchen ließen sich besser mit Spiritus brennen als auf Gas.

Eine schwere Betummernis scheint also bis jest mit Zeniner-wucht manches Gemut belastet zu haben, das bisweilen flüsterte: "Ja, der Krieg bringt fchredliche Entbehrungen mit fich.

Uns andere beschäftigt eber die Frage, mann mohl zuerft und warum Körperbestandieile mit glühendem Eisen bearbeitet worden sind. Tätowieren ist gewß etwas Radikaleres als brennen — aber beidemal wird mit einem gesährlichen Werkdeug die Natur verbessert.
Die Brennschere will eine natürlich wogende Haarlinie vor-

täuschen, weil dies nicht das Alltägliche ist. Wären alle haare von hause aus gewellt, so würde die Blüte der Weiblichkeit das Außerste dransetzen, sie glattziehen

Run, wir wünschen keineswegs den Rousseauschen Menschen einer bedürfnissosen Urzeit. Nein, das liebreiche Behandeln des Frauenhaars zählt zu den holden Erfindungen, die niemand was schaden — und die ins Erdenleben eine fast kostenlose Abwechsung bringen.

Aber wenn mal Goethes Wort Geltung bekomint: "Zum Teufel ift der Spiritus!", so darf man darüber nicht gleich verzweiseln — und soll bei der Biederkehr von 25% dieses

G.ud's die hohe Bonne mit Faffung ertragen.

3m übrigen haben wir Mannsbilder durchschnittlich teinen Brund, die Lippe zu rumpfen - benn wir laffen uns den fie

beichattenden Schnurrbart durch die Brennichere "ausziehen". Alfo frommt uns Nachsicht. Und wenn die lieblichere Sorte der Menichen wieder beseligt neben dem brennenden Haar-tünstler sitt, behaupten wir auch nicht, daß es bose Buben sind, die sie "locken".

Bendet man von diesem tieferschütternden Brivatvorgang ben Blid auf die auswärtigen Ungelegenheiten, fo fpringt einem die italienische Festseier gur Jahreswiedertehr des Rriegsbeginns machtvoll ins Muge.

machtvoll ins Auge.
Da d'e italienischen "Errungenschaften" diese Jahres in den Schulen aller Städte links und rechts vom Apennin geseiert werden, fragt man sich, ob nicht die anderen gegnerischen Bölker was Aehnliches tun sollten — beispielshalber könnte Rußland genau so die Erinnerung an die Mcsurenschlacht durch einen glänzenden Ball begehen — und für die Schulen, soweit sie vorhanden sind, einen Jubelaktus verordnen.
Mit demselben Recht, wie Italien dieses Kriegsjahr seiert, könnte Belgien zur Erinnerung an Lüttich ein Gartensess mit Freibier veranstalten.

Freibier veranftalten.

England würde die Erinnerung an Rut el Amara und die Berfentung feiner zweimillionften Regiftertonne durch ein erhebendes Fußballturnier mit Feuerwert und Bhisty chant frohlich weihen.

Alle mit ter gleichen Logit wie Jalien feine festlichen Beranftaltungen trifft.

Peier von Gerbien durfte den Bedenftag der Eroberung Nifchs

durch einen Kommers mit spaßigen Aufführungen begehen. Und Montenegro feierte den Berlust des Lowcen durch

heiteres Unlegen frifcher Bafche.

Auch beablichtigt, wie wir hören, der bekannte Quartaner Karlchen Miegnick feine viermalige Nichtversegung durch eine Lampion. Dampferfahrt nach Bannfee zu verewigen.

An unsere Gegner ift neuerdings die Frage gestellt worden, ob sie nach Friedenschluß den Wirtschaftstrieg gegen Deutschland



Die auf Einladung des Reichstags in Berlin eingetroffenen turtifden Parlamentarier.

Spegtalaufnahme.



fortsegen wollen — und ob fie die Bernichtung unseres Handels munichen. Darauf haben jett faft alle ermidern muffen: "Lieber doch nicht -- wir murden uns damit felber ichadigen.

Sier zeigt fich ein fpates Dammern der Bernunft. Das Bange tommt einem vor wie eine feltsame Dorfgeschichte in

einer fernen Begend.

Es ift, als munichten Unfiedler einen aus ihrer M'tte weg, ber ihnen bedrohlich vortam. Da fie nun aber den Berfuch zu seiner Austreibung machen, kommt ihnen mittendrin die schreckhafte Erkenntnis: "Wir wissen nicht, was wir ansangen "Bir miffen nicht, was wir anfangen follen, wenn er nich: mehr ba ift; wir brauchen ihn ja!"

Allerdings konnten sie nicht gut mit ihm leben — aber ohne ihn ichon gar nicht!

Benn fie ihn fortgraulen (erft konnen!), wer liefert ihnen bann Berate, die teiner fo gut und fo billig verfertigt wie er? Ber legt ihnen für ihre eigenen Früchte gutes, ichieres Gilbergeld, das fie brauchen, aufs Brett?

Soll jemand seinen Kunden ermorden? Oder soll man seinen Lieseranten umbringen? Wer es tut — wäre der nicht

Ja, diefer tragifche, furchtbare Beltfrieg ift ein Schildburger-

streich im großen — nichts anderes! Der Bedrohliche, den sie ausmerzen wollen, ist nicht bloß ein Lieferant und ein Runde - fondern ein Schrittmacher für alle Nachbarn, ein Borbild an Regfamteit, ohne den die Entwidelung aller im Dorf finten mußte.

Die Schildbürger ahnen zu fpat, mas fie im Schild bargen.

Jusammenfassend mußte man ihnen heut folgendes zurusen: Warum erschienen wir euch bedrohlich? Weil wir nicht cenug hatten! Weil ihr uns nicht genug zugestanden habt für eine so zahlreiche Familie. Weil ihr stets wieder 'neues Ackerland unter euch verteiltet — und einem zwölfköpfigen Haushalte das Nachsechen ließet.

Ihr merkt nun selber, daß es ohne uns nicht geht — ihr

habt es ausgesprochen.

Der Plan, uns zu vertilgen, mar blobe. Aber ber Plan, uns bei der Berteilung auszuschalten, mar ichon ebenfo blode. Wollt ihr das letzte Wort über den Ansiedler Michel hören? Gebt ihm, was er braucht — und ihr habt ihn nicht zu fürchten. Darin liegt das gange Geheimnis.

Usmus Stehfeft.

 $\nabla \nabla \nabla$ 

# Der Weltkrieg. (Bu unsern.)

Einen Bendepuntt brachte uns diese lette Boche an der italienischen Front. Für Ofterreich ift die Beit gefommen, über die Grenze vorzuftogen; es barf ftolg fein auf dieses Ereignis und auf das Berdienft feines Thronfolgers Rarl Franz Josef, unter deffen Oberbefehl der wichtigfte Teil der Aftion fich vollzog.

Nachdem die Italiener icon Mitte der Boche auf der Sochebene von Bielgereuth über die Grenze gurudgedrängt waren, wurde der Busammenhang ihrer Sperrmerte durchbrochen. Die öfterreichische Offenfive gewann mehr und mehr italienischen Boden. Die beiden permanenten Befestigungswerte Campomolon und Toraro murden gefturmt, und mit einer Schnelligfeit, gegen die es feinen Biderftand gab, nutten die vordringenden Ofterreicher den Borteil aus.

Ebenso fonnte die Einnahme von Mori und Marco und der fehr ftarten italienischen Stellungen auf dem Col Santo gemelbet merden.

Die Rampfe maren bei Bochenschluß in pollem Fluß, so daß der ganze Umfang des Erfolges sich bis dahin nicht überfeben ließ.

Bor Berdun hat fich mit jedem Tage auch in diefer Woche der Ring um die frangösischen Stellungen enger zusammengepreßt. Wiederum find alle Berfuche des

Gegners, fich Luft zu schaffen, entfraftet. Die uner= bittliche Beharrlichkeit, die ihn andauernd schwächt, läßt nicht nach. Berzweifelte Unftrengungen find gemacht worden um noch fo fleiner Bedingungen willen, beren Behauptung eine Erleichterung ober einen Aufenthalt für die Belagerten mit sich gebracht hätte. Ob dem Berteidiger das Gelande Schritt für Schritt vertraut, ob ihm jede Entfernung auf den Meter genau befannt, ob jeder natürliche Borteil mit allen Runften ausgenütt ift, es hilft ihm nichts.

Der lette Erfolg wird im feindlichen Beerlager fcmer empfunden und verdient unter allen bisherigen

besonders hoch bewertet zu werden.

Eine wesentliche Rolle fpielt im Abschnitt weftlich der Maas die Einnahme frangösischer Stellungen an der Strafe Saucourt-Esnes. Abgesehen von dem großen Raumgewinn, ift ber von uns erreichte Borteil strategisch außerordentlich wichtig. Aus den früheren Berichten ift befannt, welch eine Rolle die Sohe 304 für die Frangofen und gegen uns gespielt hat. Diefer überragende Punkt bietet weiten Einblick in das Borgelände beider Begner. Es ift eine fcwere Niederlage für die Franzosen, daß wir dort oben angelangt find.

Much öftlich der Maas und ebenso weiterhin in den Urgonnen find für uns Erfolge, für die Frangofen

Migerfolge zu verzeichnen gemefen.

Diefe Rampfe im gegenwärtigen Zeitpunkt ftehen unter dem Zeichen einer emfigen und ununterbrochenen, aufs äußerfte angespannten Rampftätigfeit. Die Borbereitung auch des fleinften Schrittes ift muhfam und muß forgfältig durchgeführt werden. Allein ichon die Unterhaltung des ununterbrochen genährten Urtilleriefeuers ift eine große Aufgabe. Bis ins fleinfte muß die Ausnutung der Zufuhrstragen vorausberechnet und das Beranschaffen der Munition ohne Stodung durchgeführt merden, ohne Beeinträchtigung durch die häufige außergewöhnliche Inanspruchnahme ber Bufuhrstraßen und Transportmittel für besondere Rampf= handlungen. haben die von den Fliegern emfig zufammengetragenen Erfundungen ein genaues Einschießen auf bestimmt festgelegte Puntte ermöglicht, fo handelt es fich oft in überraschender Schnelligfeit um geschickte Ausnutzung eines günftigen Moments. muffen gewichtige Maffen zur geeigneten Stelle im geeigneten Zeitpunkte eintreffen. Und felbft wenn es fich um folche Ausführung ichneller Entschluffe nicht hanbelt, fo muß doch die ftete Bereitschaft abschnittweiser Berftartung des Feuers und ferner die Möglichfeit, durch schweres Beschüt bestimmte Stellen im Befestis gungfyftem zu zertrummern, zuverläffig bedient merden. Rimmt man dazu, daß die Spatenarbeit des Ungreifers ebenso groß ift wie die des Berteidigers, fo ergibt sich aus diesen furzen Betrachtungen allein schon die Erfenntnis, daß die ungeheure Belagerungsarbeit nur mit Bahigfeit und Ausdauer durchzuführen ift. Bis jest hat es ja am Erfolg auf unferer Seite nicht gefehlt.

Bom ruffifchen Kriegichauplat ift Befonderes nicht Im Bericht von Dunaburg bei gemeldet worden. Garbunowta find feindliche Borftoge abgefchlagen. Ebenso murde aus dem Rampfbereich des Erzherzogs Josef Ferdinand am südlichen Teil der ruffischen Front die diesseitige überlegenheit über ruffifche Ungriffsverfuche gemeldet.

Muf dem türfischen Rriegschauplat haben die Ruffen an der Rautasusfront Mißerfolge erlitten, ebenfo im Ticharof-Abschnitt.

Digitized by Google



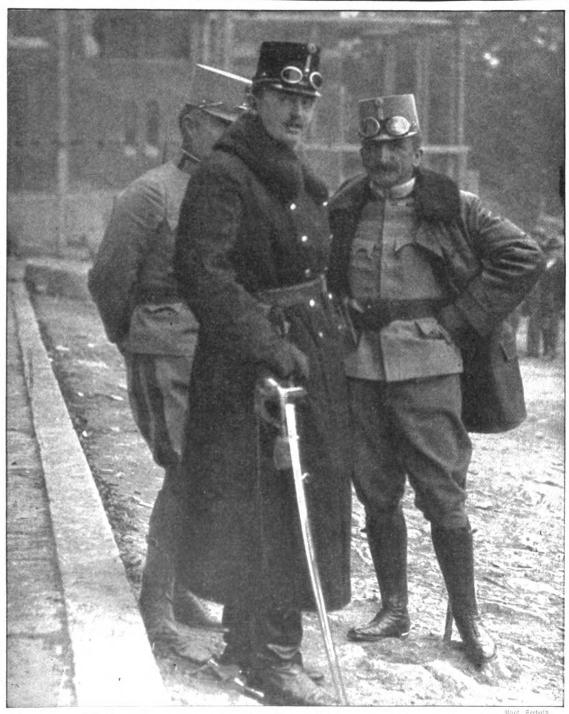

Der österreichisch=ungarische Thronfolger Erzherzog Karl Franz Joseph im Selde. Zu seinem siegreichen Borgehen in Südtirol.



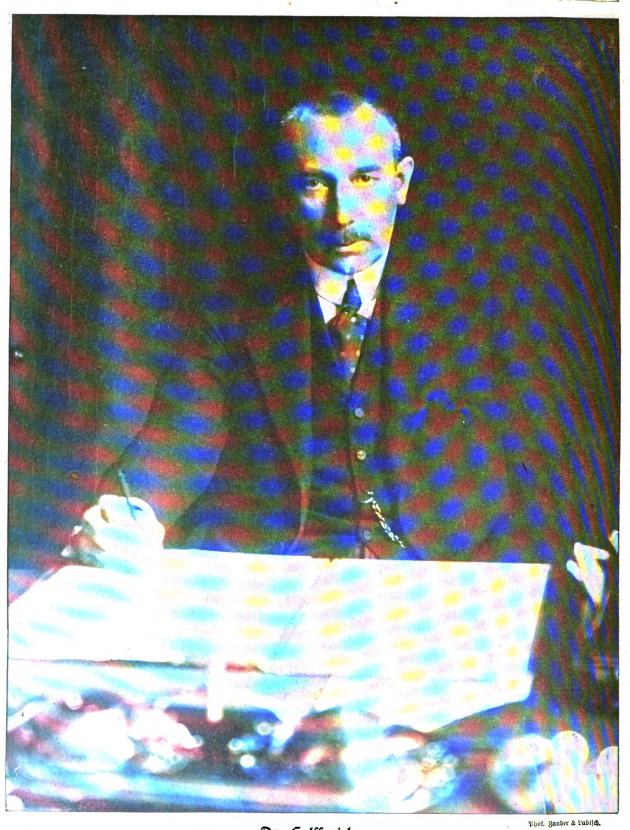

Dr. Helfferich,

bisher Staatssefretär des Reichsschätzamtes, wurde zum Staatssefretär des Innern ernannt und mit der allgemeinen Stellvertretung des Reichskanzlers beauftragt.

Der Wechsel in den Reichsamtern.





D. Batocki, bisher Oberpräsident der Provinz Ostpreußen, wurde zum Präsidenten des "Artegsernährungsamtes" ernannt. Der Leiter des Kriegsernährungsamtes.



Graf v. Roedern, bisher Staatssetretär für Eljaß-Bothringen, wurde zum Staatssetretär des Reichsschahamts ernannt.

Der Bechfel in ben Reichsamtern.



Dr. v. Breitenbach, Solphot. Berichenb. wurde zum Bizeprafibenten des Staatsministeriums ernannt.
Der neue Bizeprafident des preußischen Staatsoministeriums.



Artur Görgen † Jugendbildnis des Obertormand. des unger. Freiheitestampies won 1848 40.



Prof. Georg Schumann, Direttor ber Becliner Singatabemie. Jum 126 jahn Bublifaum bes Infilialis.



Dr. Befer Spahn, Reichstagsabgeordneter, felwie den 70. Coburistag.



Karl h. von Wiegand, der befannte Bertreter der Rem Port Borld.



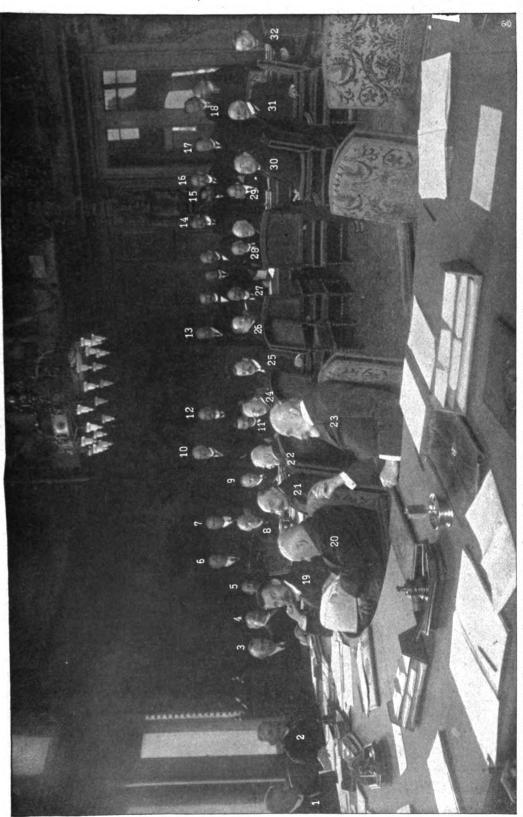

1 Wairtembergischer Flanazuminister von Pisiorius, 2. Preuß. Binanzuminister Lenge, 3. Schapferteidr helfferich, 4. Bapr. Finanzumister von Breuße, 2. Freuß. Binanzumister Der Keber von Der Pkack Berollmächigter Berollmäch

Sigung der Finanzminister der deusichen Bundesstaaten im Bundesrassaal des Reichstagsgebäudes.

Digitized by Google

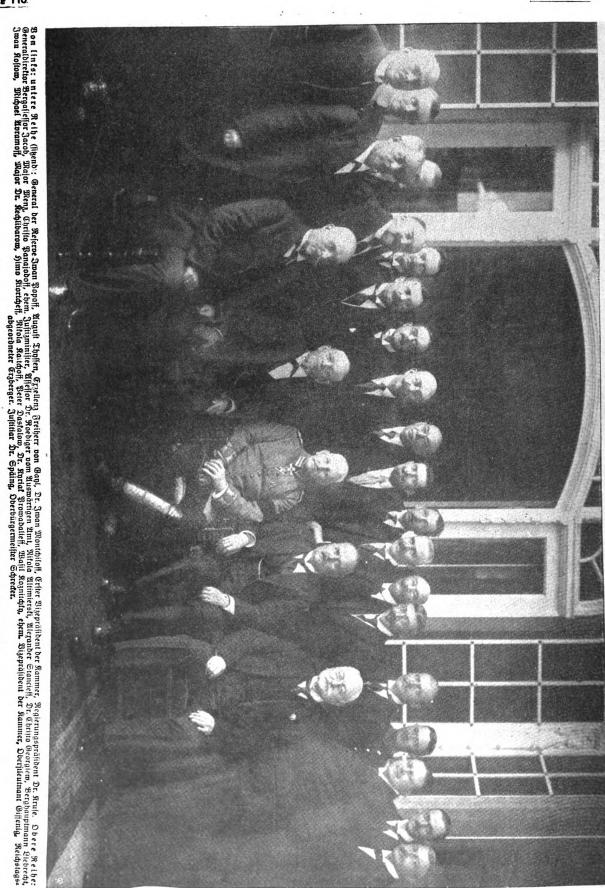

Besuch der bulgarischen Abgeordneten bei August Thyssen auf Schloß Candsberg.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

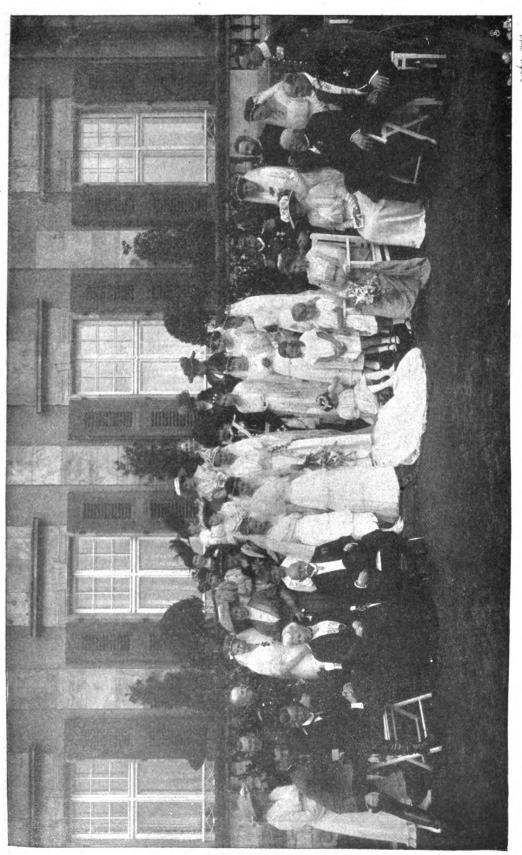

Bon links erste Reiber. Fähnrich Jojef von Wilker zu Nicholz, Werner-Altov von Alvensteben, Fran Stephang, Virgelim Like von Derspoelim. Zweite Reiber. Prinzelim Algen Baron von Konneton, Frl. Amgard von Hater, Fürfin von Alvensteben. Prinzelim Ergendvon von Schaumburg-Appelim, Frau von Alvensteben-Schauburg-Appelim, Frau von Alvensteben-Borburg-Prinzelim Virgelim Appelim, Frau Virgelim Virgelim Virgelim, Virgelim Virgelim, Virgelim Virgelim, Virgelim Virgelim, Virgelim

Dermählung des Grafen Zerdinand von Jeppelin mit frl. Marietta von Alvensleben.

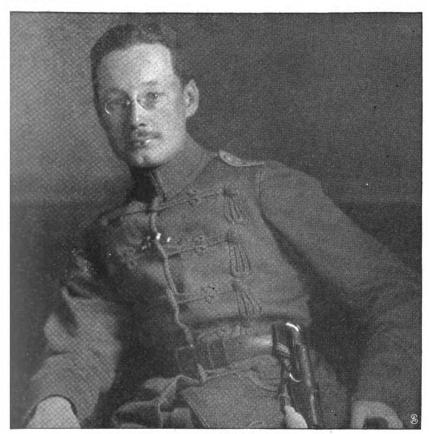

Bans Frig von Zwehl, Berfaffer des "Opal"



Maler Prof. Ed. Grugner. feiert feinen 70. Geburtstag.



Soficaufpieler Rich. Kahle +, Berlin.



Bon links: Gasale: Mia Berden, Harun al Raschid: Hans Wahlberg, Saidi: Willi Meinoschegg. Uraufführung des Märchenstücks "Opal" von Hans Frig von Zwehl im Agl. Schauspielhaus in Dresden.



いいかいからいないからいかいい

Granaten. 2000000000000

Und fie gießen binein ihren mannlichen faß. Den heiligen, hohen frommen, Bis die Sonne geht und der Tag wird blaß, Und die Berge find verschwommen. Und kommft du durch dunkelnde Walder heuer

Tief aus den Talern im bergifchen Land Cont auf ein gewaltiges Braufen, Dort gießen Manner in Sorm von Sand finein weißglubendes Graufen.

50 ftehen dort Riefen am fprühenden Seuer

Tief in den Talern im bergifchen Land,

Warfen die Bauern ihn aus der fand, Sie gingen und goffen Branaten.

Do ichmer nur furchet der Spaten,

finab in ein liebliches Cal,

Und ichmieden todlichen Stahl.

foch auf den fichen im bergifchen Land Sucht jest der Bauer den Spaten, Er packt fein Weib mit der fcwieligen fand: heut machte ich 100 Granaten. Sie fchauen in einen fcmargen Grund, Rings machfen die neuen Saaten, Und in dem glubenden, roten Schlund Biegen die Bauern Granaten.

のうのうののののののの

Clar Pfeiffer.

Erinnerung an Adrianopel.

さっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっ

Bon Thea von Buttfamer. - hierzu 7 Abbildungen.

Abrianopel, du ehemalige Favoritin der Erobererfultane, die du einft Ringe um die Fußtnöchel trugft und Bruffafeide um bein Saupt, die du mit zierlichen Damaszenerflingen fpielteft und bir die Bimpern und Brauen mit rabenschwarzem Rohol farbteft - heute bift du entthront und verftogen. Geit Jahrhunderten ichon blidft du bufter und neidifch gu ber gludlicheren Schwefter am Goldhorn hinüber, feit Jahrhunderten bift du nur noch heimlich geliebt und verehrt vom Osmanentum und äußerlich von ihm vergeffen. Und die unerbittlich harte Notwendigfeit schlang erft in jungfter Stunde um deine der Arbeit ungewohnten Sandgelente. Die fich fehnsuchtig nach einem neuen Unteil am Leben ber Belt ausftreden wollten, eine eiferne Rette. . . .

Benn ich an Abrianopel bente, hore ich fie immer flirren, diefe Rette. Und bin nur froh, daß ich die einft fo machtige Stadt an einem Tage feben durfte, ba fie etwas voraushatte vor Stambul, da fie als erfte fich feftlich fcmuden durfte, um einen der Großen aus diefem Rrieg, einen Selden aus Bundesgenoffenland gu grußen. Bon dem Mugenblid an, als er turtifchen Boden betrat, zwölf Stunden lang, mar fie von neuem in ihre alten Rechte eingefest, fonnte fich gurudtraumen in vergangene herrlichteit.

Und wie verftand fie es noch, fich zu schmuden, ob: mohl ihr nur zwei Tage geblieben maren gur Borbereis tung, wie verstand fie es. Sicher und anmutig war fie in der Bahl ihrer Ehrungen für den Baft vorgegangen!

Un die neue türkifch-bulgarische Brenze hinaus fandte fie ihre Rotabeln, vor allem ben weißhaarigen Bali Betirir Effendi, ber die Begrugungsworte fprach. In der Borftadt flantierten den Beg des Feldherrn, ber gu Bferde einzog, die "Esnafs", Abgefandte der Innungen mit uralten, prächtig geftidten Fahnen, mit Abzeichen und Trachten von hiftorifdem Intereffe. Aber das Befte behielt fie ihm fur die gange Lange ber hauptftrage vor: 3hre Rinder! Bon den Rindern Adrianopels mar mohl teine daheimgeblieben. Ihre Reihen waren mir ein rührender Ausdrud für dies hoffen auf Berjungung, auf Ermedung aus dem Bauberichlaf, das noch immer Die vermunichene Stadt befeelt.

Da maren die großen Buben der Lnzeen, der Bemerbe- und Boltsichulen in ihrer duntelblauen Uni-

formierung mit den distreten Abzeichen, die Bater- und Mutterlofen aus bem Baltanfrieg in fleibfamen Matrofenanzugen, die Rleinen mit den fugelrunden Schwarzaugen, die ihren Fes ichon mit fo brolliger Burde tragen, die Allertleinften aus dem Rindergarten in Smeater und Bollhofen, fo rot wie die vielen Sunderte von Fahnen, die über ihren Ropfen durch die Frühlingsluft ichautelten und wehten! Diefe Osmanenfahnen, das Fröhlichfte und Schönfte, mas die öffentlichen Feiern der Türkei zu zeigen haben, von einem Rot, bas, von heller Sonne durchglüht, formlich Leben und Barme und Lachen und Glüdfeligkeit ausftrahlt, viele von ihnen mit rotweiß bebanderten Staben, und dagwischen die bulgarischen, die deutschen Farben! Lettere in ihrer Beradlinigfeit von unerschütterlichem Rraftbewußtfein, von minderer Fröhlichkeit als die Türkenfahnen und gerade darum eine mohltuende Erganzung zu ihnen bildend.

Aber was den Fahnenichmud gerade von Adrianopel to einzig hubsch machte, das mar dies: teine Riefenmande vielfenftriger Miettafernen bahinter, um beren Brau die bunten Tucher wie angftlich flattern. Sauschen bei Sauschen ift ja nur einftodig, hat fo wenig Fenfter in der Breite, manchmal ift das flache Dach ichon über dem großen offenen Laden im Erdgelchof, fonft ift ein Balton mit Gifengittern por dem erften Stodwert, das fast immer das einzige bleibt. Da beherricht denn eine große Sahne oder zwei, drei fleine völlig das Mauermert, die Holz- oder Lehmwand. Und niemand bentt an herausftaffierte Urmlichfeit; jeder fieht: diefe Stadt gibt ihr Beftes!

21ch, und bagu gehören doch ficherlich die fleinen Madchen auf der Drübenseite, die ebensogut wie die Rnaben das Buchsbaumftraugden, das ihre Sande jest noch umflammern, dem Feldmarichall Madenfen binwerfen wollen. Berrgott, wie ichon gedreht find ihre Bopfchen! Bas für tede, rote Schleifen barin! Benn fie ein biffel alter find, diefe fleinen Mohammedanerinnen, dann muffen fie freilich schon weiße Tucher lofe um die Röpfe binden. Aber das macht fich gut zu den schwarzen Mantelfleidern, beffer eigentlich als die diverfen Sute ber Madels aus ben judifchen und driftlichen Schulen. Bwifchen jenen fteht die Oberin der Ugramer Schweftern,





Brude über die Urda.

die hier schon seit 35 Jahren ausopfernd Gutes tun: eine stattliche und vornehme Frau. Sie weiß nachher vom Besuch des Feldmarschalls zu erzählen, der ihr die Hand gefügt hat und gesagt, die Beilchen aus ihrem Strauß wolle er in die Heimat schicken. . . .

So ehrte Adrianopel seinen Gast, den es sich jünger gedacht hatte, wie einige mir anvertrauten. Bielleicht am Maßstab der eigenen Feldherrn gemessen, vielleicht auch an dem des Marschalls Liman von Sanders, der zum Empfange des älteren Kameraden aus Konstantinopel herübergekommen war und nun an seiner Seite ritt, frisch und gebräunt. Wahrhaftig nicht wie einer, der die Strapazen eines Dardanellenseldzuges hinter sich hat und mitten in neuen verantwortungsreichen Ausgaben steht!

Und all die großen, gutmütigen Kinder Anatoliens, die Adrianopels Kasernen jetzt beherbergen, für die Stadtvätersorge aber nicht verantwortlich ist, sondern der nimmer rastende Marschall, die Soldaten einer Dardanellendivision, die warteten schon in der Ebene an



Eine Boltsichule.

den Flüssen, um von dem Besieger der Serben und des moskowitischen Erzseindes ein grüßendes: "Mer haba, askerler" ("Guten Tag, Soldaten!") zu hören. Um in seinen Augen die Anerkennung dafür zu lesen, was eine kurze Zeit der Ruhe aus Mann und Pferd wieder hatte machen können!

Wie soll ich das erschöpfen, was Abrianopel seinen Gästen in den wenigen Stunden, die ihm dasür blieben, zu bieten hatte! Natürlich ein Festmahl von viesen ausserlesenen Gängen! Die Speisensolge des von der Stadtsgemeinde zu Ehren Sr. Ezzellenz des Generalseldmarsschalts, des ruhmvollen und siegreichen Feldherrn, gegebenen Festmahles liegt vor mir. Humorvoll sind die Bezeichnungen für die einzelnen Gerichte, und der "auseinanderlausende Ententensalat" wird auch den im Kriege ernst gewordenen Marschällen ein Lächeln entslockt haben.

Wohl der stolzeste Moment für Adrianopel aber war der, als die Gäste bewundernd unter der Riesenkuppel des Nationalheiligtums, der Moschee Sultan Selim,



Das Stadthaus.
Digitized by Google



Mojdee mit eigentümlichen Minaretten.
Original from
PRINCETON UNIVERSITY



Bon links (im Bordergrunde): Leutnant Krieger, Oberstieutnant Billmer, Kommandeur einer türkischen Division, Hauptmann Soldau, Major Krahmer, Salch-Bei, Plagtommandant von Adrianopel, Exzelleng v. Madensen, Marichall von Usedom, Major Husnis-Bei, militärischer Begleiter des Feldmarichalls, —, Oberst Fahreddin.

#### Eggelleng v. Madenfen in Abrianopel vor der Mofchee Salifieh.

ftanden, hinaufblidend nach den 999 kleinen Fenstern und die ermüdeten Sinne erquidend in der dämmerigen Weite des herrlichen Baues.

Der Feldmarschall von Madensen wird nicht vergessen, wie einmütig ihn Abrianopel ehrte, wie lieb und zutraulich es ihm entgegenkam. Mir aber, wenn ich die Augen schließe, will sich stärter noch als die rasch abrollenden Films des sestlichen Tages ein Bild in die Seele graben: Adrianopel, in die weite Ebene zwischen den Rhodopebergen gebettet, wie eine Perse in verschwiegener Muschel . . . Nur schade, daß Persen auch hier Tränen bedeuten . . .



Die überfdwemmte Ebene.



Die Mofchee Sultan Selim,

Bilder aus Mitau.

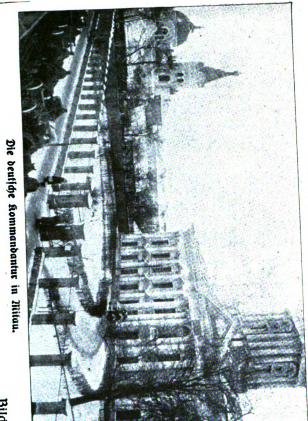











Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Der Marttplat in Mitau.



Blid auf Mitau.

Bilder aus Mitau. (Rurland.)





Bon links: (Untere Reihe): Oblt. Ticholatoff, Major Criwa, Frau Hauptm. Boelti, Frau v. Ihne, Frau Admiral v. Lans, Frau Carl Ritter, Major Grigoroff, Oblt. Reijdeff. (Obere Reihe): Offig.-Stellv. Dimitroff, herr Ingenohl, herr Carl Ritter, herr v. Ihne, Fahnenjunker Biktor v. Ihne, Admiral v. Lans, Leutnant Bilg, Hauptmann Scheunemann, Lt. Kolaroff.

#### Bulgarifche Offiziere beim Tontaubenschiefen in Bad Somburg.

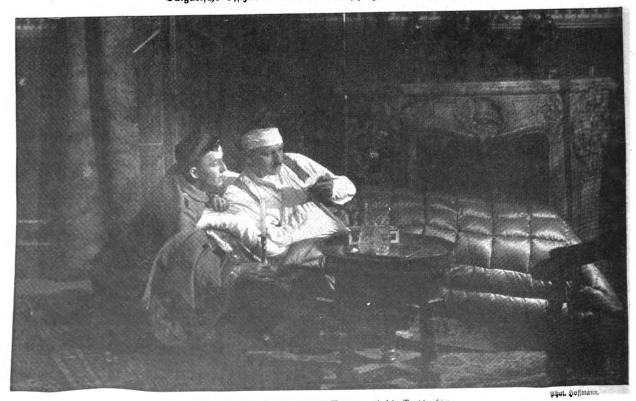

Soene aus bem 1. Aft: Leutnan! Bengern und fein Buriche Sias.

Ein feldgraues Spiel: "Der hias", das in banrifchen Städten zur Darftellung gelangte.



# Trina Groots Vermächtnis.

Roman aus der hamburger Elbmarich.

Rachdrud verboten. 2. Fortfegung. Don Wilhelm Doeck.

Ameritanijches Coppright 1916 by Auguft Scherl B. m. b. S., Berlin.

Dottor Gräfe murrte. Er ärgerte sich, daß ihm im Augenblick nichts Nachteiliges mehr über seine Puttbus-Abkömmlinge einfiel. Ja, weshalb war er denn eigentlich gekommen? Aha!

Er griff in die Tasche und zog ein in ein Stud Papier gewideltes röhrenförmiges Ding heraus.

Hinnik Wiek hatte mit seinem frühreisen Berstand genau zugehört und bei sich beschlossen, niemals Köm und Bier zu trinken wie die Vierdörser Gemüsebauern in Hamburg und vielleicht später Beter Wübbes Hof zu kaufen, wenn er mit dem Bauen von Dresch und anderen Maschinen Geld genug verdient haben würde. Dabei sah er neugierig auf den Gegenstand, den Doktor Gräse behutsam aus dem Papier wickelte. Er ahnte, daß er für ihn bestimmt sei. Denn sonst hätte er ihn vorhin wohl nicht so gesobt.

So mar es auch.

"Sieh mal, Hinnit," sagte der alte Arzt jetzt ganz freundlich, "das sollst du haben. Ich wollte es erst Ian Steen seinem Iochen schenken, weil ich das Dings nicht mehr gebrauche. Aber das ist gerade so'n Döskopp wie alle die andern, aus dem wird nie was im Leben. Darum sollst du es haben, weil du so gut rechnen und beinah schon Uhren machen kannst. Das ist ein kleines Fernrohr. Damit kann man die Sterne vom Himmel herabholen."

Die Sterne vom himmel? klang es in dem kleinen hinnik. D wie konnte Doktor Gräfe lügen. Bar schon so alt und log die Sterne vom himmel herunter. Fürchtete er sich denn nicht vor Gottes Strase? Denn die Sterne gehörten doch dem lieben Gott!

Aber in seinem kleinen Herzen zitterte ein anderes Gefühl mit. Ein Gefühl wie das, wenn seine Mutter ihm Märchen erzählte. Die waren auch nicht wahr, das wußte er ganz genau. Aber gelogen waren sie darum doch nicht. Man wurde so warm dabei, so ganz anders zumute, als wenn in der Schuse biblische Geschichten erzählt wurden, bei denen man so auspassen mußte, weil man Prügel kriegte, wenn man sie beim Abfragen vergessen hatte.

Es war schon ein wenig dunkel, und die Mondscheibe leuchtete am himmel.

Doktor Gräfe nahm Hinnik Wiek mit vor die Tür und sagte: "Siehst du den Mond dort? Das ist auch ein Stern wie die andern, nur daß er ein bischen kleiner ist und ein bischen größer aussieht. Nun wollen wir ihn mal mit dem Fernrohr ganz dicht auf die Erde herunterholen. So. Da ist er. Nun sieh ihn dir mal durch dies kleine Glasauge an."

Boller Andacht und schauerlich süßer Gefühle, wie eine Braut vorm Altar, sah Hinnit Wief den fernen Mond des Himmels plöglich wie eine ungeheure goldene Kugel ganz nahe vor sich schweben. Fast so nah, daß man ihn greisen konnte. Und wenn er jetzt sein anderes Auge darum hätte missen müssen, Mond und Fernrohr hätte er nicht wieder hergegeben. Er sah den ungeheuren gelben Mond an, bis ihm das Auge tränte. Dann setzte er mit einem Seuszer das Fernrohr ab und sagte: "In diesem Mond ist aber gar kein Mann. Das ist ganz was andres, was da in ist."

"Das find Berge", fagte Dottor Grafe.

Dha, nun log Dottor Gräfe aber ganz gewiß. Solche Berge, wie fie bei Geesthacht und Lauenburg waren, sollten auf dem Mond sein!

"Berge, herr Dottor?" fagte Bernd Wief ersftaunt.

"Gewaltig hohe Berge. Erloschene feuerspeiende Berge. Biel höher, als es fie auf der Erde gibt!"

"Dann gibt es auch wohl Menschen auf dem Mond?" forschte der alte Wiek weiter.

"Nein, Menschen gibt es dort nicht. Früher mag es wohl welche gegeben haben. Aber jetzt ist der Mond tot. Er hat kein Wasser. Und ohne Wasser können Menschen, Tiere und Pflanzen nicht leben."

Tief atmend, mit einem ungeheuren Bangen der Seele, als bräche eine alte Welt in ihm zusammen und eine unbekannte neue sei im Aufsteigen, fragte plöglich Hinnik: "Kann man das vom Mond in der Schule lernen?"

"Natürlich fann man das, du lüttjer Dummbart", lachte Doktor Gräfe. "In der Schule und, wenn Schulmeister Drews es nicht wissen sollte, aus Büchern. In der Schule und aus den Büchern kann man überhaupt alles lernen. Nur das Beste nicht."

Mit bittenden, leuchtenden Augen faßte Hinnik seinen Bater bei der Sand: "Badder!"

"Ja, min Jung, de Schilln (Schilling) de Wät för den Mond schall dorbi öbrig wesen."

"Da wird Schullehrer Drews sich freuen", bes merkte Doktor Gräfe. "Und wenn du erst ordentlich lesen kannst, will ich dir Bücher geben, worin du vom Mond, von der Sonne und vielen anderen Sachen etwas findest."

"Lesen kann ich schon ebensogut wie rechnen", sagte Hinnik schnell, denn es galt, das Eisen zu schmieden, solange es warm war. "Darf ich mir das Buch vom Mond und von der Sonne holen?"



"In Gottes Namen, du Bunderfind", sagte Gräfe. "Und zeige Harm Wübbe und den andern Rundtöpfen in der Schule das Fernrohr nicht. Sonst nehmen sie's dir weg und schmeißen's in die Elbe."

Ja, das würde Harm Wübbe ganz gewiß tun. Hinnik Wief beschloß bei sich, das Fernrohr wie einen teuren Schatz zu hüten und keinem andern Menschen etwas davon zu sagen. Höchstens vielleicht Gerd.

. Hinnik ließ seinem Vater keine Ruhe. Noch am selben Abend gingen sie zusammen die Biertelmeile bis nach der Schule.

Bernd Wiek fragte Schullehrer Drews, ob man in der Schule auch das vom Mond und von der Sonne lernen könne, und was es koste. Dann solle sein Hinnik es lernen.

Schullehrer Drews sah die beiden Wißbegierigen erstaunt an und sagte: "Natürlich kann man das lernen. Es heißt Himmelskunde und kostet die Woche einen Schilling. Was dazu gehört, heißt Natursehre und kostet auch einen Schilling. Zusammen soll es für Hinnik anderthalb Schilling kosten, weil Sie ein so strebsamer, geschickter Mann sind, Wiek. Vielleicht nehmen Sie gleich meine Taschenuhr mit, sie muß mal gehörig nachgesehen werden."

Bernd Wiek sagte, das wolle er gern tun, und kosten solle es auch nichts. Dann fragte er nach einigem Zögern: "Es ist ein kluger Junge, Herr Drews. Er hilst mir schon ordentlich. Er will Masschinenbauer werden. Maschinenbauer: ist das teuer?"

Drews wußte nicht, wie man Maschinenbauer wird, und also auch nicht, ob es billig oder teuer war. Er sagte: "Warum soll er kein Uhrmacher werden? Uhren sind auch Maschinen."

"Das ist richtig," erwiderte Wiek nachdenklich, "Uhren sind auch Maschinen. Na, denn kann er ja auch Uhrmacher werden."

"Ich möchte aber lieber ein richtiger Maschinenbauer werben", sagte hinnit Wiet weinerlich.

"Borlauter Knabe", rief Drews und gab Hinnif Wief eins auf den Mund. "Sehen Sie, Wief, so ist er. Borlaut und hochmütig. Weil er so gut rechnen kann — ja, das kann er, so einen in der höheren Rechenkunst habe ich noch nicht in der Klasse gehabt — bildet er sich ein, er wäre mehr als die übrigen Kinder. Er hat nicht die rechte Liebe, Wief. Darum muß ich ihn manchmal strasen. Ist's nicht so, Hinnik Wief? Liebst du deinen Lehrer? Liebst du deine Mitschüler?"

"Rein", fagte Sinnit.

"Warum liebft du fie nicht?"

"Weil fie mich hauen."

"Da hören Sie es, Wiet", rief Drews entruftet. "Ben liebst du denn?"

Digitizedich elbit" antwortete hinnit Wief bofe.

"Da fehn Sie's, Wief. Der Knabe ift ein Egoift."

"Denn geben Sie mir die Uhr man her, Herr Drews", sagte Wiek, der jetzt auch ansing sich zu ärgern, halb über den Schulsehrer und halb über seinem dummen Jungen, der das, was er dachte, einem, der Gewalt über ihn hatte, so patz ins Gesicht sagte. "Aber das muß ich Ihnen doch sagen, die großen Jungen, die Sie gehauen haben, als Sie noch ein kleiner Butt waren, die werden Sie wohl auch nicht geliebt haben. Guten Abend, Herr Drews! Und nichts für ungut!"

Um nächsten Tage — einem Sonntag — manderte Sinnif Wief durch Wind und Regen zu Doftor Brafe und fehrte mit einem Urm voll naturwiffenschaftlicher und anderer Bücher, die Grafe mahllos und wortlos aus einer ftaubigen Ede hervorgeframt hatte, nach der elterlichen Rate gurud, Geligfeit im Herzen. Das, mas am schmutzigsten aussah und am schlechteften roch, nahm er zuerft vor. Denn es trug die Jahreszahl 1742 und enthielt somit unbedingt die größte Beisheit, wie ja auch die ältesten Leute die flügften find. Go wenigftens dachte hinnit Wief. Und am Abend, als der Mond aufging und die Bolten zerftreute, faß er mit Gerd Bubbe im Uhlenloch des Bubbeschen Saufes, und beide fahen abwechselnd durch das Fernrohr nach dem Mond, und Sinnit Wiet erzählte Berd Bubbe: Der Mann im Monde fei fein wirflicher Mann, sondern Berge, viel größer als die Berge bei Geefthacht und Lauenburg, und Feuer spien fie obendrein. Und er wollte noch mehr erzählen. Aber Gerd nahm das Fernrohr, marf es durchs Uhlenloch auf den Mifthaufen hinunter und rief dabei: "Dat is for din Leegen!" Es gab eine schredliche Brugelei zwischen beiden. Blutend und zerfratt lief Sinnit Wiet auf den Sof hinunter und suchte fo lange nach dem Fernrohr, bis er es endlich fand. Dann lief er damit nach haufe. Dort verbreitete er einen fo abicheulichen Beruch, daß feine Mutter sogleich nach der Ursache forschte, und als sie gefunden war, bekam hinnit wegen des verdorbenen Sonntagzeugs noch einmal Brügel. Das mar fein Eintritt in feine fpatere naturmiffenschaftlich:tech= nische Laufbahn. Aber er machte fich nicht viel baraus, einmal weil er an Brügel gewöhnt, und dann, meil das Fernrohr heil geblieben mar. Er legte es an den geheimen Ort, wo er gemaufte Upfel aufzubemahren pflegte, und gelobte fich, dies teuerfte Befittum fünftig feinem anderen Jungen wieder gu zeigen.

Wenn er nicht mit den anderen Kindern spielte oder seinem Bater half, saß er über Dottor Gräses Bücherschätzen, vor allem über dem dicken Buch mit der Jahreszahl 1742, und las darin, bis ihm der Kopf rauchte und er seine Wissenschaft auswendig wußte. Aber sie sollte ihm auch Früchte dragen.

PRINCETON UNIVERSITY

Lehrer Drews hatte den Kindern, deren Eltern den wöchentlichen Schilling für Naturlehre dran wandten, vom Regenbogen erzählt und ihnen aufgezgeben, einen schriftlichen Auffatt daraus zu machen. hinnik Wiek hatte den Ausführungen mit größter Stepsis gelauscht und beschlossen, da sich die Sache mit den Anschauungen des würdigen Buches aus dem Jahre 1742 durchaus nicht deckte, Schullehrer Drews diesmal gründlich zu imponieren. Das gelang

ihm. Schullehrer Drems nahm das Seft und fagte zu feiner Rlaffe: "Ich habe euch den Regenbogen erflart. Der fluge Sinnit . Wiet weiß es natürlich beffer. Hört einmalzu. ,Der Regenbogen entfteht fo: Benn die Sonne überzwerch auf eine Regenwolfe icheint, fo entfteht ein Regenbogen. Die rote Farbe tommt vom Feuer, die gelbe von der Erde, die grune vom Baffer und die blaue von der Luft!' Alfo, Sinnit Biet, ich bante bir im namen beiner Mitschüler für beis ne Belehrung. Die Sache geht aber noch viel einfacher. Sieh mal her. Sier habe ich einen gewöhnlichen Stod. Damit will ich bir zeigen, wie man einen Regenbogen macht." hinnit Biet mar auf bas Experiment ungemein gefpannt; wenn man einen Regenbogen mit einem Stod machen fonnte, wollte er das auch tun. "Als lo du fiehft den Stod?" fuhr Drems fort. hinnit Bief lachte und nicte.

"Na, dann komm man mal aus der Bank raus. Mit diesem Stock bekommst du jetzt was längs die Naht, und ich will nicht Drews heißen, wenn du morgen nicht den schönsten Regenbogen auf dem Rücken hast."

Das Experiment gelang, und aus diesem Erlebnis zog Hinnik Wiek zwei bemerkenswerte, für sein späteres Fortkommen wertvolle Folgerungen: ein-mal, daß alle Bücherweisheit eine wacklige Sache ist, und zweitens, daß in allen technischen Dingen das Experiment entscheidet.

Mehr als die Schläge schmerzten Hinnik Wiek der Spott und das Gelächter seiner Mitschüler. "Regenbogenmaker" hieß er von jetzt an. Er gelobte sich, von jetzt an alles getreulich so in sein Aufsatheft zu schreiben, wie Herr Drews es vortrug, und wenn es ein noch so großer Unsinn wäre. Aber dem Buche aus dem Jahre 1742 mißtraute er von da ab. Und er war sester als je entschlossen, Maschinenbauer zu werden. Wenn er sür Peter Wübbe die erste Dresch-

maschine gebaut hatte, ob die dummen Jungen dann noch "Regenbogenmaker" hinter ihm herrusen würden?

Aber das Leben trieb durch diefen Entichluß einen häßlichen Nagel. Bernd Biet hatte es wohl fertiggebracht, feinem hinnit den Weg zu ebnen. Denn wie Sinnit über harm, Niklas und Berd Bubbe, fo ärgerte er fich über feinen ehemaligen herrn Beter Bubbe, wenn er an beffen Spruch von den Bauernfindern und Ratenkindern dachte. Uhrmachergeschäft Sein ging ftändig beffer, er tonnte ichon bares Belb zurüdlegen. Doch aus ber Gegend, aus der Niflas Bitt früher feine Blutegel bezogen hatte, fam ein anderer midermartiger Gaft ins Land, gegen ben Grenzsperren nicht halfen. Die Cholera. Bernd Wief mußte von feinen Plänen, feiner Frau, feinem Sinnit, feiner Rate und feinen Uhren Abschied nehmen



Wahrheitsgetreue Erzählung der abenteuerlichen Erlednisse des tapieren jungen Deutschen. Dem Buche sind authentische Vilder und Dotumente beigegeben. Inhalt: Bei Arteasausdruch in Ramerun. — Meuterei am Bord der "Marina". — In englischer Ariegsgefangenschaft an der Goldbüste. — Die Fiucht durch den afritantischen Busch. — Wie ich dem Franzosen in Dahome in die Hande siel. — Als Kohlentrimmer von Dahome nach Senegambien. — Hir die Frendenseigion nach Marotto. — Bom Arotto nach Bordeaug. — In Bordeaug. — Beim erstem Frendensergiment in Baydonne. — Fluchtverluch in die Kyrenäen. — Bor dem Kriegsgericht. — Im Gefängnis. — Nach Lyon. — Auf dem Kriegsgericht. — Im Gefängnis. — Nach Lyon. — Auf dem Kriegsgericht. — In Gefängnis. — And der Schweiz — In tranzössichen — Sinchtverluch nach der Schweiz — In tranzössichen — Schübengräden. — Gehübengräden. — In begenstessel.

und eine Wohnung beziehen, in der die Zeit für ewig still steht. Die Uhren wurden von ihren Eigentümern abgeholt. Und neue kamen nicht wieder. Denn wer hätte sie zurechtmachen sollen? Das Geld von der Sparkasse wurde versbraucht, um einen Krams und Bandsaden in dem zweiten Katenzimmer einzurichten. Damit verdiente Stina Wiek gerade so viel — oder so wenig — wie sie sür sich und ihren Jungen zum Leben brauchte. Hinnik Wiek ließ von jeht ab den Kopf hängen, wenn die Jungen auf dem Deich "Regenbogenmaker" hinter

ihm herriefen. Traurig sah er die Werkzeugbank an, die mit ihren toten Scheiben und kaltem Lötkolben neben dem holländischen Kachelosen mit den zersprungenen biblischen Bildern stand. Nicht einmal Uhren konnte er machen oder slicken — nur ein paar Handsriffe kannte er. Aber mit denen ließ sich nichts ansangen. Run würde er, statt Dreschmaschinen zu bauen, doch wohl später bei Harm Wübbe als Knecht unterkriechen und im Kleigraben stehn müssen wie vor elf Jahren sein Bater.

7

Much durch Bergstädt war die Cholera gezogen und hatte es dort mit Trina Groots Bruder und deffen Frau gemacht wie in Moorwisch mit hinnit Biets Bater. Die Grootschen Rinder murden unter die Bermandtschaft, ftatt sonstiger Erbstücke, verteilt, und dem Bubbeichen Saufe fiel ein zehnjähriges, blondhaariges Mädchen zu. hubsch mar es nicht, aber stattlich von Buchs; es sah so aus, wie Trina Groot als Rind ausgesehen hatte, und hätte ebensogut ihre eigne Tochter wie die ihres Bruders fein tonnen. So fagte Beter Bubbe, und als harm und Nitlas, die ichon ganz gut berechnen konnten, was Speck, Burft, Milch und Butter tofteten, und daß vier Mäuler mehr effen als drei, die kleine Anke schon nach der ersten Woche zu ichubsen und knuffen anfingen, legte er fie über die Häcksellade und schlug ihnen das hinterleder voll. Gerd aber mochte die kleine Unke leiden; fie war ja nicht viel jünger als er, und nun hatte er eine Rame= radin, gewiffermaßen als perfonliches Eigentum, mit der er spielen und vor der er fich aufspielen konnte. Er zeigte ihr den ganzen Hof: "Das find die Pferde, die reiten wir, harm und Niklas und ich, nach der Beide und holen fie wieder, wenn fie por ben Bagen follen. Bir haben vier Stud und einen Stuhlmagen. Manchmal fahren wir gang bis nach dem Tollenspieter oder bis nach Geefthacht, bann barfft bu mit. Achtzehn Rühe haben wir, die mußt du fpater mit melten, wenn du bei uns bleibft."

"Warum seid ihr mit dem Stuhlwagen nicht einmal zu uns nach Bergstädt gekommen und habt uns darin ausgefahren?" fragte Anke.

Gerd zudte die Achseln. "Bater wollte es nicht gern. Ihr habt ja nichts. Und Mutter fährt nicht gern im Wagen. Die geht lieber zu Fuß."

"Du Esel," sagte seine Stiefmutter, "du Prahlsjochen. Wenn du noch einmal so was sprichst, sag ich's zu deinem Bater. Willst du auch über die Häckselsen? Nun, bei dir langt's noch mit dem Knie. Unte ist jetzt so gut wie deine Schwester, merk dir das."

"Da hast du's gehört, wie Mutter im Hause fommandiert," sagte Gerd, als Trina Groot außer Ohrenbereich war, "aber Geld hat sie nicht gehabt. Das kommt von meiner ersten Mutter. Wenn TrinaMudder es aber will, kannst du meinetwegen so gut wie meine Schwester sein. Du mußt aber alles tun, was ich will. Willst du das?

"Nein," sagte Unte, "ich will deine Schwester nicht sein. Bloß meiner Trinatante ihr Kind."

"Nicht?" fragte Gerd verwundert und beleidigt. "Barum denn nicht?"

"Beil du von meinen Eltern schlecht gesprochen haft."

"Dann steh ich dir auch nicht bei, wenn die andern Jungens dir was tun."

Anke fing an zu weinen: "Ich will wieder nach haus."

"Ihr habt ja gar kein Haus. Ihr habt ja in einem Grünkeller zur Miete gewohnt."

Unte weinte ftarter. Gerd tat es ichlieflich leib, benn im Grunde mar er, wie fein Bater, gutmutig.

"Ihr könnt ja nichts dazu, daß bein Bater arm war", sagte er.

"Du bist ein Dicktuer", schnuckerte Anke. "Und wenn ich groß bin, will ich wieder in der Stadt wohnen. Nicht in so einem alten Bauernhaus, das bloß eine Reihe Fenster hat."

Da schlug Gerd sie ins Gesicht. Sie sprang auf ihn zu und verprügelte ihn mit den Fäusten.

"Deern!" rief Peter Bübbe, der hinzutam. Er riß sie auseinander und stellte sie auf die Füße. "Ia, du bist 'ne echte Groot." Er dachte an die Nacht, die els Jahre zurücklag. Ob es nicht gut war, daß wieder so ein Mädchen wie seine Trina auf einem Wübbeschen Hof groß wurde? Hier war ein Stück sesteschenholz ins Haus gekommen, das sich Respekt zu verschaffen wußte. Uch, weshalb hatten seine Jungen nicht auch einen Teil Grootsches Blut im Leibe. Wenn sie einmal wirkliche Herren werden sollten, wie er es hofste, würden sie es brauchen können.

Er erzählte das, was er gesehen hatte, seiner Frau. Aber was er dabei gedacht hatte, erzählte er nicht. Es war auch nicht nötig. Trina Groot wußte es sowieso. Sie hatte bei der Erzählung genau dassselbe gedacht.

Ein paar Tage später kam Stina Wiek mit Hinnik. Im Hof hatten sie die kleine Unke Groot aus Bergstädt schon gesehen. Sie wollten sie auch gern einmal in der Nähe besehn. Stina Wiek wäre wohl schon gleich am nächsten Tag, nachdem Unke angekommen war, hingegangen. Aber sie wollte sich nicht schon wieder einen Rlöben Weißbrot unter die Schürze stecken lassen wie das letztemal.

Die ist aber groß, dachte Hinnik Wiek. Ob sie wohl ebenso klug ist? — Aber daß sie Gerd Wübbe, der damals mein Fernrohr auf den Mist geschmissen hat. verprügelt hat, das freut mich.

"Unte," sagte er, nachdem der Kaffee ausgetrunten war und er mit Gerd und Unte auf der



Diele ftand, "Unte, mann tommft bu gu Lehrer Drems in Die Schule?"

"Gar nicht", antwortete Gerd statt Ankes. "Anke ist in die Stadtschule gegangen, die braucht nicht mehr bei Lehrer Drews."

Anke lief aus der großen Einfahrtstür um die Ede, das Haus entlang und den Deich hinauf. Hinnik Wiek folgte ihr mit gravitätischen Schritten, um Anke das Fernrohr und dann mit der dazu gehörigen Anleitung den Mond zu zeigen. Er war sehr stolz; aber einem Freund ein Mädchen abspenstig gemacht zu haben, die so start ist, daß sogar die Jungen in der Schule davon sprachen, ist auch nichts Kleines.

Nach Westen zu, dort wo Hamburg lag, wollte die Sonne untergehen. Der Mond stand schon am Himmel; es war gerade wie an dem Tage, als Dottor Gräse ihm das Fernrohr gegeben hatte. Er lief nach seiner Kate, um es zu holen.

Als er zurücktam, fand er Anke Groot am Deich sigen. Aber sie mar nicht mehr allein. Sie saß neben Tischler Puttfarden vom Langendeich und studierte mit ihm den himmel.

Das war ärgerlich. Was wußte Tischler Puttfarden, der auf tote Leute Berse machte und nicht einmal sein eigenes Geschäft wieder in die Höhe bringen konnte, vom himmel?

"Die Sonne, meine kleine Anke," hörte er Tischler Buttsarden sagen, "ist das eine Auge Gottes, und der Mond ist das andere Auge. Die Sonne sieht am Tage auf die Erde und des Nachts in den Himmel, wo Gottes Heerscharen wandeln; und der Mond sieht des Nachts auf die Erde und am Tage in den Himmel."

"Nein," rief Hinnik Wiek, "das ist nicht wahr. Die Sonne und der Mond sind keine Augen, das sind Welktörper."

Er war boje, einmal, weil er das Fernrohr in der Tasche hatte, und dann, weil er Tränen in Unte Groots Augen bemerkte.

Er wußte nicht, daß Tischler Puttfarcken der Jugendfreund von Ankes Bater war, daß er, ohne Bestellung und ohne Geld dafür zu bekommen, ein filbernes Schild mit einem Bers darauf für den toten Jan Groot nach Bergftädt gebracht hatte, und daß er heute abend den langen Weg von Langendeich nach Moorwisch gemacht hatte, um Anke Groot hier aufzusuchen.

"Bielleicht sind Sonne und Mond Kugeln, Hinnit," sagte Buttfarden freundlich, "aber warum sollen sie darum nicht sehen können? Ochsenaugen sind auch Kugeln, und sehen können sie darum doch."

Das war richtig. Hinnik Wiek schwieg still und bachte: Bielleicht ist er doch nicht so ganz dumm, wenn er auch Berse macht. Was er wohl noch mehr weiß?

"In Wandsbet," fuhr Tischler Buttfarden fort, "wo ich gelernt habe, lag in der Werkstelle ein Buch

von einem wirklichen Dichter. Der hieß Matthias Claudius. Bon dem sprachen sie alle noch, obgleich er schon lange tot war, und auf dem Kirchhos steht seine Gandsteintasel mit einer Tasche und einem Wanderstab; darunter steht sein lateinischer Name: Usmus und noch mehr Lateinisches. Ich hab ihn selbst gesehen, es ist schöne Arbeit."

Tischler Buttsarden schwieg und sann vor sich hin. "Ein gedrucktes Buch?" fragte hinnit Wiek nach einer Beile.

"Ein gedrucktes Buch", sagte Buttfarden. "Es war ein sehr schönes Buch und furchtbar alt."

"Bas ftand in dem Buch?" forschte er. "Berse."

Jest war hinnit Wiek überzeugt, daß es ein "verkehrtes" Buch sei, und daß Tischler Puttfarden quasselte. Er zupfte Unke Groot am Kleid und fragte leise, indem er das Fernrohr auseinanderzog: "Willst du nun den Mond sehen, wie er wirklich ist?"

"Berfe", sagte Buttsarden träumerisch. "Ebenfo schöne wie im Gesangbuch. Einer hieß:

> "Seht ihr den Mond bort ftehen? Er ist nur halb zu sehen Und ist doch rund und schön! So sind gar manche Sachen, Die wir getrost belachen, Weil unsre Augen ste nicht sehn."

Aus diesem Buch hab ich dichten gelernt", suhr er nach einer Pause fort. "Aber so schön wie Matthias Claudius kann ich es nicht. Er war aber auch ein Bastor. Und weil Jan Groot mein bester Freund von der Schule her war — wir haben immer zusammen gesischt, und wenn der eine bei dem alten Wübbe in die Apfelbäume stieg, mußte der andere auspassen — habe ich diesen Bers auf das Sargschild gemalt. Ich wollte erst einen von der Cholera machen, aber er wäre nicht so schön geworden."

"Ich will deinen Mond nicht sehen", sagte Unte Groot weinend zu hinnit Wiet.

"Dann schmeiß ich das Fernrohr in die Elbe!" rief hinnit.

"Du mußt nicht so bose mit Anke sprechen," sagte Puttsarden verweisend, "ihr gehört ja in einer Beise Jusammen. Seid ihr nicht beide Baisenkinder? Und auf dein Fernrohr mußt du dir nicht so viel einbilden. Billst du klüger sein als Matthias Claudius? Der sagt:

"Wir ftolge Menschenkinder Sind eitel arme Sünder Und wiffen gar nicht viel."

Ich geh jest nach deiner Trinatante hinunter," wandte er sich an Unke, "sie wollte meine Frau schon immer einmal besuchen, und wenn sie kommen will, kannst du mitkommen."



Tijchler Puttfarden ging, und die beiden Kinder blieben am Deich figen.

Die Sonne war versunken. Der Mond stieg höher und höher, wurde immer heller und serner. In den Wipfeln rauschte der Wind, am Stackrand glucksten die Wellen, die Schiffer sangen auf den Rähnen, in den Streisen, die sie hinterließen, schautelte sich das goldene Licht.

hinnik Wiek schob das Fernrohr wieder in die Tasche.

"Wir wollen zusammenhalten, Unke", flüsterte er. "Ja, das wollen wir!"

8

Und sie hielten zusammen. Gerd Wübbe wurde ber dritte im Bunde, nachdem er seine männliche Ehre Anke gegenüber in einem zweiten Ringkampf wiederhergestellt hatte, in dem er Sieger blieb. Der Sicherheit halber, damit weder sein Bater noch Trina-Wudder vorzeitig dazu kommen konnten, hatte er als Schauplat die Außendeichweide gewählt, auf der die Pferde liesen. Als Anke endgültig bezwungen im Grase lag, richtete Gerd sie wieder in die Höhe, klopfte ihr das Rleid ab und sagte: "Ich bin doch stärker als du. Glaubst du es jett? Oder wollen wir noch einmal?"

"Nein", sagte Anke ärgerlich. "Aber Hinnit Wiet ist klüger als bu."

"Der Regenbogenmaker. — Du follst nicht immer nach der alten Lagelöhnerkate hinüberlaufen. Du gehörst jetzt zu uns."

"Gerade tu ich's jetzt. Hinnik und ich sind Waisenkinder, sagt Tüns Puttsarden, wir müßten zusammenhalten, und das wollen wir auch. Und wenn du ihn noch einmal Regenbogenmaker nennst, spiele ich überhaupt nicht wieder mit dir. Der ist sogar klüger als die Jungen in der Bergstädter Schule."

"Wer Geld hat, braucht nicht so viel zu lernen", versetzte Gerd Wübbe. "Und reiten wie ich kann er auch nicht."

Er lockte eins von den Pferden heran, zog es an der Mähne nach einem Weidenstumpf, schwang sich hinauf und gasoppierte einigemal um das Weidefeld herum. Es sah hübsch aus, Anke folgte ihm gespannt und mit der geheimen Hoffnung, er möchte herunterfallen, mit den Augen.

"Na," sagte er herabspringend, mit triumphierenber Stimme, "tönnen die Bergstädter Jungens das auch?"

"Nein," sagte Unte, jest ehrlicher Bewunderung voll, "das können sie nicht. Sie haben ja auch keine Pferde. Aber du mußt nicht so krumm sigen."

"Das verstehst du nicht", belehrte Gerd sie. "Das ist Jodeisik."

Unte mußte nicht, mas ein Jodei fei, und Gerd ergahlte ihr, es seien die Reitfnechte ber Rennpferde-

halter, und fie verdienten für ihre herren und für fich selbst viel Geld.

"Niklas will auch später einen Rennstall halten", schloß er. "Er will weg aus Moorwisch; den Hof kann er ja nicht kriegen."

"Du ja auch nicht", fagte Unte.

"Ich heirate in einen andern Hof hinein", erwiderte Gerd. "Bielleicht in unsern alten Langenbeicher Hof. Jürgenohm hat bloß Mädchen."

"Fahren wir nicht bald einmal hin nach Jürgensohm?" fragte Unke. Es interessierte sie, daß dort Mädchen waren; vielleicht war unter denen eine Freundin für sie.

"Nein", erwiderte Gerd. "Bater täte es wohl, aber Mutter will es nicht. Sie und Marikentante sind sich bose. Willst du auch mal auf Lotte sigen?"

"Nein", sagte Unte. "Ich will jetzt unseren Kaffeetessel nach Wieks hinumbringen. Er leckt, und Hinnik Wiek will ihn löten. Das kannst du wieder nicht."

"Brauch ich auch nicht", erwiderte Gerd. "Aber wenn du doch immer nach der alten Kate laufen mußt, will ich lieber mitgehen. Wir können ja künftig auch da spielen, wenn du es lieber willst. Harm und Niklas geben sich nicht mit mir ab, und außer dir habe ich keinen."

"Wenn du Frieden halten willft, kannst du mitkommen", entschied Unte.

Gerd versprach, das wolle er künftig tun. So gingen sie mit dem Kaffeekessel nach der Wiekschen Kate, Hinnik lötete ihn so dicht, daß er auch kein Tröpschen mehr durchließ, und Gerd benahm sich während des Zusehens so nett, daß Hinnik und Anke ihn in aller Form in ihre Bundes- und Spielgenoffenschaft aufnahmen.

"Was ist das, womit du die kaputte Stelle blank gescheuert hast?" fragte Gerd.

Hinnik Wiek antwortete mit geheimnisvoller Miene und sehr sachverständig: "Es heißt Salz-säule. Mein Bater hat sie von einem Zigeuner gekriegt, und der hat ihm auch das Löten gezeigt. Ohne Salzsäule sitt das Lot nicht auf dem Kupser. Es ist ganz was Geheimnisvolles. Es steht sogar in der Bibel."

"In der Bibel?" fragten beide erftaunt.

"Ja, in der Bibel," versicherte Hinnik, "und ich glaube, beim Apotheker kann man es kaufen. Ihr kennt doch die Geschichte von Lot, nicht? In der Bibel steht: Lots Weib wurde zur Salzsäule, und das ist das, womit man jett lötet."

Gerds Respett wie der von Unte wuchs sehr wegen hinnits Kenntniffen

Die drei zogen mit der Flasche zum Upotheker, Hinnik Wiek legte einen Hamburger Schilling auf den Tisch und forderte dafür: "Salzsäule."

Apotheter Riechelmann tannte es nicht, und



Nummer 22.



Generalleutnant von Lauenstein, Korpskommandeur. Nach einer Originalzeichnung von E. Linnenkamp. Uus dem Mappenwert des Künstlers "Deutschlands Heerführer".



Hinnik Wiek seste ihm auseinander, es sei die Frau Lots, die ihr Mann nach ihrer Verwandlung zum Löten benutt habe.

Riechelmann wollte sich schief lachen und rief: "Du meinst Salzfäure, du Dösbartel."

Hinnik Wiek ärgerte sich entsetzlich, weil er sich mit seinen Kenntnissen so vor Anke und besonders vor Gerd blamiert hatte, fand aber, während der Apotheker die Flasche füllte, doch den Mut zu der Frage, ob Salzsäure zur Naturgeschichte gehöre. Vielleicht stand etwas darüber in Doktor Gräses Büchern.

"Um Salzsäure und alles andere zu kennen, was in diesen Flaschen ist," antwortete der Apotheker hersablassend, indem er auf seine Borräte wies, "muß man studieren, verstehst du wohl, und die Wissenschaft heißt Chemie."

Wieder tat sich in Hinnik Wieks Augen eine Pforte auf, aus der der geistige Hunger heraussah. Und er durfte seine große Lernbegierde vielleicht niemals stillen, sondern mußte am Ende Kleigräber bei Gerds großem Bruder werden!

(Fortfegung folgt.)

# Die Hausfrauenvereine von Groß-Berlin.

-00000000000

Bon Emma Stropp. - Sierzu 6 Aufnahmen von Alice Magdorff.

Noch ist tein Jahr verstossen, seitdem der Berband Deutscher Hausfrauenvereine im Mai 1915 gegründet wurde, und schon jeht ist eine wesentliche Beeinflussung der allgemeinen Haushaltsführung durch die Einwirtung der in ihm zusammengeschlossenen Bereine sestzustellen. Nicht weniger als 56 Bereine mit 35000 Mitgliedern arbeiten heute nach einheitlichen Grundsähen, um ihren Mitgliedern und durch sie weiserwirtend der Allgemeinheit deutscher Frauen durch Beratung und Förderung ihrer Interessen die derzeitigen Schwierigkeiten "kriegsgemäßer Haushaltssführung" zu erleichtern.

Für Groß=Berlin tritt diese erfreuliche Tatsache bes sonders augenfällig hervor, da durch die "Zentrale der

Sausfrauenvereine von Groß≥Berlin" ein Mittelpuntt geichaffen worden ift, der durch die zwedmäßige Bereinigung theoretischer und praftischer Beleh= rung, in Beftalt von Borträgen, Musftel= lungen und Lehr= nicht nur furfen, die in ihm fammengeschloffenen Mitglieder anregt, haushaltstech= nifch und allgemein volkswirtschaftlich meiterzubilden, fonbern auch weitere Rreife dazu führt, fich eingehender den Boltser= mit nährungsfragen und deren Einzelheiten zu beschäftigen, als ohne diefe Beranftaltung der Fall gemefen mare.

In früheren Auffößen wurde bereits auf die allgemeinen Ziele der Hausfrauenbewegung durch berusene Mitarbeiter hingewiesen, im Rahmen dieser Aussührung soll daher nur ein Ueberblick auf die Leistungen der Berliner Hausfrauenvereine gegeben werden, wie sie im Laufe dieses Winters zutage traten.

Im September 1915 unter dem Ehrenvorsitz von Frau Hedwig Hepl gegründet, umschließt die "Zentrale" jett den altbewährten "Berliner Hausfrauenverein" (Lina Morgenstern), der den Stadtteil Zentrum als Arbeitsgebiet übernommen hat, und die neu ins Leben gerusenen Bereine "Berlin-Westen", "Norden-Osten", "Charlottenburg", "Grunewald", "Schöneberg", "Steglig" und "Bankow".

Die Mitgliederzahl aller diefer Bereine steigt von

Monat zu Monat, jeder von ihnen arbeitet jedoch, den befonderen Berhältniffen feines Orts= teiles entsprechend, felbständiger in Beife, aber unter Beobachtung allge= meiner Richtlinien, die in den von der "Bentrale" einbe= rufenen gemeinfa= men Sikungen beraten werden.

hierdurch ift eine Gelb= erfreuliche ftändigfeit und eine Beweglichkeit ae= mährleiftet, gleichzeitig einen ge= miffen Betteifer gur Höchstleiftung her= vorgerufen haben, der der guten Sache dienlich fein nur fann.

Borbildlich wirkt für alle Groß=Berliner Bereine die "Zentrale" (Lügow=

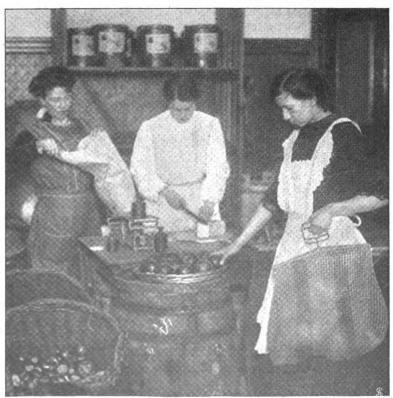

Bertaufftelle des hausfranenvereins "Norden-Often".



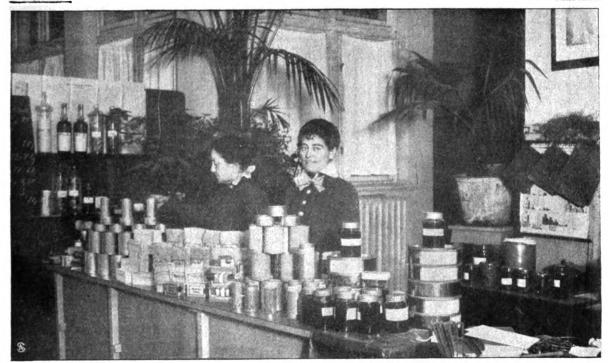

Bertaufftelle der Zentrale jur Berbreitung neuartiger Cebensmittel, erprobter Erfahftoffe und neuer haushaltgerate.

plat 9) selbst, deren Beranstaltungen allen Mitgliedern dienen. Ihre Unregungen werden von den angeschlossen Bereinen aufgenommen und in eigenen Beranstaltungen, die den besonderen Besdürfnissen des zu bearbeitenden Stadtgebietes angepaßt

find, wiederholt. Dies gilt sowohl für die Borträge über volkswirtschaftliche und hauswirtschaftliche Themen als auch für die Lehrfurse und Ausstellungen verschiedenster Art. In allen Stadtteilen von Groß Berlin findet jett durch die Hausfr auenvereine praktische Anleitung zur



Schneiderftunde im hausfrauenverein.

triegsgemäßen Rüchensührung statt, wird die Kenntnis von Lebensmitteln verbreitet, die vor dem Kriege
weniger gebräuchlich waren, und ihre Zubereitungsweise
gelehrt, und es ist ersreulich, zu beobachten, mit welchem
Eifer die Frauen aller Kreise sich an ihnen beteiligen
oder die erprobten Kochvorschriften, zur übermittlung
an weitere Kreise, erwerben. In besonderen Ausstellungen wurden die Verwendung von Trockenobst und
Dörrgemüse, Muschel- und Seessichgerichte, neue Gemüse und besondere Wehlpräparate weitesten Kreisen
bekanntgegeben.

Die beiden großen Ausstellungen, die im März von der "Zentrale" und dem "Berliner Hausfrauenverein" in bekannten Kaufhäusern veranstaltet wurden, um die Frauen werden dazu angeleitet, Steuererklärungen abzusassen, wie Mietz und Bersicherungsverträge geschlossen mussen müssen der ... wie man sich in einem Kursbuch zurechtzusinden hat. Man sieht, die Art der Belehrung und Beratung, die durch die Hausfrauenvereine geleistet wird, ist mannigsaltigster Art. Sie wendet sich den Ersordernissen der besitzenden Frauen im gleichen Maße zu wie denen der unbemittelten, denen es zur Freude gereicht, aus einem alten Kleiderzrock eine Jacke für das Kindchen zu schneidern. Besonders ersreulich ist es, daß gerade die einsachsten Frauen eine besondere Anhänglichkeit an "ihren" Berein besitzen und mit einem gewissen Stolz die durch ihn gewonnene Belehrung in ihren Kreisen verbreiten.

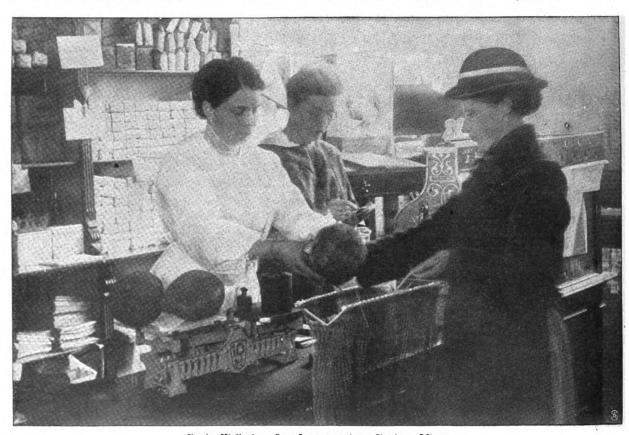

Vertaufftelle des hausfrauenvereins "Norden-Often".

Ausnützung von Rleingarten, Dachgarten und Baltonen jum Gemufebau ju fordern, durften noch in der Erinnerung fein. Im weiteren Ausbau diefes Bedankens hat der Berein "Norden=Often", nach theore= tischem Bortrag, eine Unterweifung seiner Mitglieder, von denen viele ein Studchen "Laubenland" befigen, im Garten eines feiner Mitglieder ftattfinden laffen, und auch die anderen Bereine arbeiten in der gleichen Richtung. Beitere Lehrfurfe beschäftigen sich mit ber Unleitung zum Ausbeffern, mit Schneiderei und Bugmacherei oder vermitteln unter dem Stichwort "Silf dir felbst" technische Kenntnisse, um haushaltungsgegenftande, die man fonft burch Sandwerfer ausbeffern ließ, felbft wieder inftand zu fegen. In einzelnen Bereinen find auch Buchführungsfurse eingerichtet, in anderen wird über Bermögensverwaltung gefprochen, und die bisher in diefer Begiehung vielfach ungeübten

Bolfserziehung und Volksbildung im besten Sinne des Wortes werden dadurch in Familien getragen, die bisher nur wenig zu beeinflussen waren, gleichzeitig wird aber auch durch die Gemeinsamkeit der Interessen ein Ausgleich des Standesunterschiedes, eine gewisse Kriegskameradschaft von reich und arm in die Wege geleitet, die nicht nur dem Geist unserer Zeit entspricht, sondern auch für die Zukunst von Bedeutung ist.

"Hilf dir selbst" — dieses Stichwort praktischer Lehrtätigkeit hat aber auch noch eine weitere Bedeutung im Hindlick auf die größeren Ziele, die die Hausstrauensvereine und ihr Berband verfolgen. Die Bertretung der Berbraucherinteressen wird von ihnen gleichsalls ins Auge gesaßt und spricht sich in der Beaussichtigung der Innehaltung der festgesetzten Höchstreise aus, wie sie, im Anschluß an die Preisprüfungstellen, durch Mitglieder ausgeübt wird. Einzelne Bereine haben auch eigene

Digitized by Google



Das Aufarbeiten von Sulen im Puhmacherlehrturfus der Jentrale des Sausfrauenvereins Groß-Berlin.

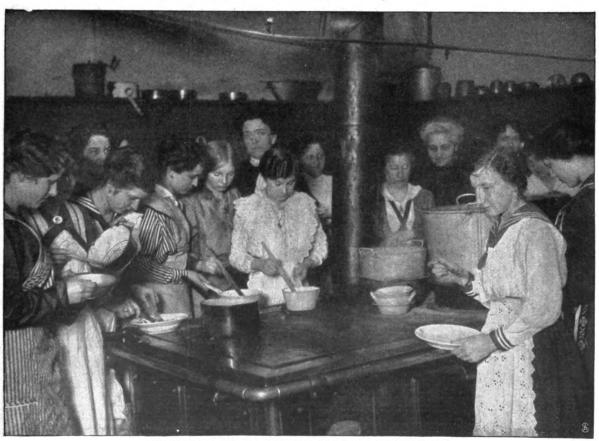

Rodftunde im Berliner hausfrauenverein (Stadtfeil Zentrum).

Berkaufstellen errichtet, um einwandfreie Waren mit geringem Preisaufschlag ihren Mitgliedern zur Bersügung zu stellen. Beschäftigt sich die Verkaufstelle der Zentrale hauptsächlich mit der Einführung erprobter, aber disher wenig bekannter Nährpräparate und von Erzatschoffen für den Haushaltungsbedars, so hat der Hausfrauenverein "Norden-Osten" aus tleinsten Anfängen ein großzügig geleitetes Nahrungsmittelgeschäft entwicklt, das sich des regsten Zuspruches der Mitglieder erfreut. Ein preiswerter Mittagstisch ist der Verkaufstelle angeschlossen, ebenso sinden hier Kochlehrfurse statt.

Der allgemeinen Bolksernährung aber dienten Bersuche der "Zentrale", die von dem Schöneberger Berein weitergesührt wurden, um Bacvorschriften zu erproben, die geeignet sind, das Weizenmehl in ähnlicher Weise durch Kartosselzust zu "strecken", wie es seit Kriegsausbruch mit dem Roggenmehl geschieht. Welche Bedeutung ihnen beigelegt wird, geht daraus hervor, daß Vertreter der Ministerien, der Reichsgetreidestelle und des Backgewerbes diese Ausstellung besuchten.

Die Berbreitung der gewonnenen Erfahrungen in den gewerblichen Kreisen, die durch die Ungunst der Zeitverhältnisse jetzt nicht in der Lage sind, eigene Berssuche anzustellen, dürste in absehbarer Zeit dazu beitragen, den Berbrauch des Weizenmehls einzuschränken und uns damit von der Notwendigkeit der Auslandeinsuhr sichtlich für 30 Millionen Mark) unabhängiger zu machen.

Mit dieser durch Frau Sedwig Senl veranlaßten Erprobung neuartiger Mehlmischungen für Weizengebäck

treten die Haussrauen zum erstenmal aus dem Kreise privatwirtschaftlicher Betätigung in den weiteren Kreis volkswirtschaftlicher Mitarbeit ein und beweisen hiermit nicht nur ihre Leistungssähigkeit in technischer Beziehung, sondern auch die Bedeutung, die die Haussrauenbewegung schon in ihrer ersten Entwicklung für das Allgemeinwohl besitzt.

Es ift daher zu munichen, daß fie, gleich wie in Desterreich, wo die "Reichsorganisation öfterreichischer Saus rauen" nach einem Beftehn von drei Jahren 300 000 Mitglieder umschließt, auch in Deutschland machfende Ausbreitung gewinnt. Wie erfprießlich die Sausfrauenvereine in den verschiedenften Städten Deutschlands arbeiten, fonnte die Berfafferin im Laufe des Winters mehrfach beobachten, auch in Orten, wo ein besonders schwieriges Gebiet, das der Fabrit-arbeiterinnen, zu bearbeiten mar. Wenn es möglich mare, die durch mittelbare und unmittelbare Einwirfung auf die hausfrauen der verschiedenften Rreise gewonnene Erfparnis an Lebensmitteln, Rohftoffen und Geldmitteln in statistischen Bablen zu erfassen, fo murde diese Uebersicht der Arbeitsergebnisse der Hausfrauenvereine ein Ruhmes: blatt in der Geschichte deutscher Frauenarbeit werden. Mus wirtichaftlichen, aber auch volkserzieherischen Brunden ift es daher zu munichen, daß die Grundziele der hausfrauenbewegung weiteren Boden gewinnen und der Zusammenschluß möglichst aller hausfrauen Deutschlands zu gemeinsamer Arbeit im Dienste ber Familie und des Staates Erfüllung wird.

## Dunkler Morgen.



Durch den farblosen Morgen mit hallendem Tritt Die erstorbene Straße entlang Zogen felugraue Schatten — und stumm zogen mit Gebete, tauschwer und bang.

So viele Helme, blumenumnickt — IDer weiß: geht's nach Oft oder IDest? — So viele Geschicke auch — rätselumstrickt — Die das Heute nicht ahnen läßt! . . . Doch als die Trommel im Dunkel verklang, Und die Straße lag wieder in Ruh, Da schloß auch ich mit Gebet und Dank Sacht wieder die Mimpern zu...

Magit ruhig schlafen, deutsches Kind — Rein tücklicher Wolf bricht ein! Da draußen schreitet durch Nacht und Wind Treusorgend die Wacht am Rhein!

Die herrliche Mehr in Ost und West, Die keiner durchbrechen mag! Die Mauer hält — die Mauer steht sest — — Bis zum slammenden Siegestag! —

E. D. Meltra.

# Der Bruch.

Stigge von Sans von Rahlenberg.

Die Schwermut der Landschaft, weiter, öder Schneesfelder und verhangener, lastender Horizonte, fügte sich mir in das Bedrückende meines Auftrags. Bis Berlin hatten mich allerlei Zerstreuungen abgelenkt, ich konnte gleichsalls heimreisende Kameraden begrüßen — unter ihnen einen schon beklagten Totgeglaubten, man sprach vom Krieg, von den starken und großen Dingen, alle Augen in den schaft und sahl gewordenen Gesichtern leuchteten noch — nur stetiger, grimmiger leuchteten sie! — jeder schied, um sich demnächst draußen wieder zu tressen, mit einem Wort der Zuversicht. Es waren gute Begegnungen

gewesen troz des Schmerzenstichs hier und da, bei Erwähnung eines Fehlenden, der nie mehr heimkehren würde — manchen waren ähnliche Aufträge wie mir dugesallen, Aufsuchen der Witwen, der Waisen, der beraubten Wutter, um irgendeinen letzten Gruß, ein Andenken, das dem Scheidenden, nun für immer Abgeschiesdenen nur in des vertrauten Freundes Hand heimlich und sicher genug gewesen war, zu überbringen. Einer, Wilfeben, erzählte mir von der jungen Braut, die er geströstet hatte — diese blonde, zarte, schlanke in ihrer Trauer stand als unaussöschliches Bild vor ihm — er

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY würde sie nicht vergessen, auch nachher nicht, er würde ihr Schutz, ihr Freund sein! — Man muß an dergleichen Werdendes bei jungen, stolzen Wenschen nicht rühren. Bereitete sich hier aus dem großen Leid, aus gemeinsam getragenem, schwerem Schicksal tünstige Freude, ein neues Reiches und Lebendiges vor? Wir waren ernste Wänner, alle — aber teiner war verzagt. Ieder hatte von Größe und Heldenssinn zu berichten — anderer Größe und anderem Heldenstum als draußen mit Gewehr und Bajonett. Unsere Frauen schlugen unsere Schlacht mit, und ihr Ausharren, ihr Startbleiben war nötig wie unseres an der Grenze. Sie würden aushalten — sie waren start.

In der Stadt nahmen mich meine eigenen Ungelegenheiten für mehrere Tage in Unfpruch, ich vermochte ihnen taum die nötige Aufmertfamteit zuzuwenden - mein Auftrag, Rolfs Auftrag, je mehr ich mich der Ausführung, feinem räumlichen Bielpuntt naberte, beschwerte Ein feltfamer und ein heitler Muftrag! Irgendein Ginichlag barin verlette mich - manchmal, ich muß es zugeben, mar ich einfach gefonnen, mich hinzuseten, ein fehr formliches, eifig höfliches Schreiben an Frau hedwig von Borgftede auf Wermelingten zu richten: Bwifchen zwei Pappbedel eingefiegelt und eingeschrieben folgte anbei der Gegenftand - ein welfer Eichenbruch, rot - die herbitblätter waren damals vor Urras rot gemefen. Aber es mar Roteres, Beiges, Rlebriges barüber gefloffen, als Rolf Randow den abgebrochenen 3meig - - ich hatte ihm ben verlangten Blattftrauß gereicht - burch die Todesmunde, ben Lungenschuß, in ber Bruft strich: "Für Frau Hedwig von Borgstede auf Wermelingten! Bringe ihr den Bruch! Bersprich mir - daß du - bringft - - - Frau Bedwig hedwig -

Rolf Randow fand sein Soldatengrab da und dort unter dem rotbespristen Eichenbusch — ich glaube, daß er gut schläft, und er ging gern und zu frühzeitig schlafen — dieser Starke, dieser Warme, ein wenig Abenteurer, ein wenig Künstler — ein Unsteter und Umgetriebener — tein Glücklicher! Feinster und zärtlicher Natursfreund und wie viele solcher Urt leidenschaftlicher Jäger.

Frau Hedwig von Borgstede. — So war es nicht bloß das Baterland, Deutschlands Ruhm und Ehre, was diesen Unzähmbaren, den Wildling, schließlich zu Fall gebracht, zur fürstlich reichsten Strecke, die je ein mythischer oder dämonischer Jäger auswies? Eine Frau. Frauenhärte und Laune? Ein schlechtes oder ein überstolzes Weib?

Berheiratet, Bitwe ober geschieden? Mutter? Reich ober arm? Gebieterin oder geknechtet? Unglücklich — schuldig ober leichtsinnig?

Ich wußte nichts von ihr, aber ich sehe das Lächeln, etwas müde, etwas spöttisch und sehr zärtlich, das um den Mund des Sterbenden, des "wilden Jägers", ging: Frau Hedwig von Borgstede! Ihr bringe den Bruch!

Während der Zug die Stunden und die gleichmäßig weißen Felder durchrollte, wurde mein Unbehagen immer stärter. Wie nun, wenn sie, der meine Botschaft galt, wenn Frau Hedwig von Borgstede eine verheiratete Frau war — unglücklich verheiratet, überwacht, beargwohnt? Konnte ich ihr das Ergebenheitzeichen eines Manneslebens, einen so bedeutsamen, unmißverständlichen, den Totengruß, in Gegenwart, unter den Augen ihres Mannes überreichen? — seines Todseindes vielleicht, oder des von ihm tödlich Beleidigten? Bestätigte der Bes

grabene hierdurch nicht, huldigend, über sein Grab hinaus die Beseidigung? Frau Hedwig von Borgstede — einer Frau mußte grauen vor Blut, dem Abschlußzeichen der beendeten Heze. Röchelnd aus teuchender, fliegender Brust ringt sich ein letzter Atemzug, gebrochene Augäpsel wenden sich auswärts, Herzblut, verrinnend, färbt den moosgrünen Grund. — Ich liebe die triegerischen Frauen, die Jägerinnen, nicht! Eine Frau soll weich sein, liebreich und verzeihend.

Man schickte ber Herzkönigin tein Blut, aber man schickt es der Beherrscherin der Sinne, der ungebrochen Stolzen.

Ich mag nicht, daß eine Frau über einen Mann siegt, so oder so nicht. Rolf Randow mit allen seinen Mannessfehlern schien mir jede Frau der Welt wert. Hier brachte ich, gerade ich ihr den Bluttribut — eine erfüllte Rache oder bestätigte Heraussorderung vielleicht? — Ich brachte ihn ungern, zürnend! Angeekelt.

Barum Frauendinge, fündhafte und schwüle Dinge, in diese starte, herbe und teusche Zeit hineinziehen?

Frau Hedwig von Borgstede war Witwe, ber "Rittmeister", ihr Mann, war im Januar gestorben. Im November vorher siel Rolf Randow, das Zusammentressen der Ereignisse durchstuhr mich. Vielleicht, wäre der Rittmeister im Herbst gestorben, und Frau Hedwig von Borgstede war Witwe und frei — —?

Fort mit den Grübeleien und Gedankenspielen! Mir wurde es leichter gemacht, meinen Auftrag auszurichten, ich hatte keine vielleicht erniedrigenden und heimlichen Borbereitungen zu treffen, brauchte nicht vorsichtig und undeutlich zu sein. — Mir war es lieber so! Zehnsach lieber!

Ich glaube nicht, daß ich die Frau schon recht angesehen hatte, ehe ich am nächsten Bormittag im Wermelingter Gutshaus vor ihr stand und mein wohl eingeschlagenes und eingesiegeltes Beglaubigungzeichen abgegeben hatte.

"Ich danke Ihnen, herr von Grone!" Ihre Stimme schwankte nicht, und ihre Hand zitterte nicht, als sie die Seidenhülle zurückschlug und den Zweig aufnahm. Ihre Finger berührten die verklebten, braungewordenen Spitzen, während mir schauderte. Sie hielt den Kopf mit den blonden, schweren Flechten geneigt — beteten ihre Lippen?

"Ich danke Ihnen für das Andenken meines Freundes. Es wird mir teuer bleiben. — Sie müssen hungrig und durstig sein nach der langen Schlittensahrt?"

Das war "die Kittmeisterin", wie sie alle nannten, Bauern, Gesinde und die Stadtleute in Dehmslow. Ich war weder hungrig noch durstig — widerwillig war ich ihr; und sie zwang mich. Stahl war in diesen selsam tlaren, blauen Augen, von ihrem hellen, weißen Frauengesicht ging eine nötigende Bestimmtheit aus.

Ich dachte unwillfürlich, es ist schade, daß der Rittsmeister alt, ein Wüstling und zugleich ein Trinker war — diese Frau, wie Lady Macbeth, durfte nur Söhne haben — Söhne — Soldatensöhne! Welche Söhne, hochsgewachsen, schlant und zäh, wären ihre und Rolf Randows Söhne gewesen!

Frau Hedwig von Borgstede sprach, und ich hörte ihr zu. Sie sprach von der Härte und vom Glanz der Zeit, alle Pflichten des Amtsvorstehers auf ihren drei Gütern sielen ihr zu, sie leitete die Bewirtschaftung ganz allein mit einem alten, einsachen Inspektor. Über die Ritt-

meisterin als Landwirtin hatten mir schon mein Dehmslower Wirt und sein Kutscher ihre Begeisterung ausgebrückt. Sie sei scharf aufs Geschäft wie ein Jude — aber gerecht. Eine Frau wie ein Mann, die die Hosen anhatte — dabei nicht mas vom Lande, eine Städterin, Offizierstochter! Wenn sie nicht ihre Tatkrast und Sachtenntnis gehalten hätte, wäre die ganze Wirtschaft in Wermelingken längst zum Teusel gegangen. Der Rittmeister war ein Tunichtgut und ein Schürzenjäger in seinen besseren Tagen — als mit der einsehenden Krantheit die letzten Hemmungen sortsielen, wurde er immer haltsoser und haltsoser. Die Frau hatte mit ihm ihr Kreuz getragen — eine stolze Frau, eine seine Frau, die richtige Edelsrau!

Man ist auf dem Lande gesprächig, auch unaufgesors bert, und jeder kennt die Berhältnisse im Umkreis. Bers bergende Häuserwände, ein Untertauchen im schützenden

Grofftadtgewimmel gibt es da nicht.

Die Rittmeisterin hatte den Schlitten anspannen lassen — auch dies war, ohne mich zu fragen, geschehen. "Sie waren Rolf Randows Freund. Ich denke, es wird Sie interessieren, sein Haus in Gamel zu sehen. Überz dies sind in dem Haus einige, die Ihr Besuch, eines Rasmeraden von der Front, erfreuen würde."

Bieder verbeugte ich mich nur — ich fragte längst nicht mehr. Unterwegs gab mir Frau Hedwig die Erklärungen. — Herr von Kandow war kein Landwirt vielleicht wäre er's geworden? Das Gut war überschuldet und zu klein, er quälte sich da und stieß sich zu balb an seinen Grenzen — sie hatte die achtzehnhundert Morgen angekauft. Sie sollten mit dem Hauptteil von Wermelingken, in Rentengüter für Kleinsiedler, für Kriegsteilnehmer, abgeteilt werden. Das Herrenhaus diente vorläusig dem Roten Kreuz als Genesungsheim. "Sie sehen — ich habe keine Kinder, auch Herr von Randow war ein einsamer Mann — der Erbe, blutjunger Infanterieleutnant im Felde, ließ sich leicht absinden. So, meine ich, soll auf unser beider Erde noch fröhliches Leben und Gedeihen sprossen! So lange, dis alles in die Wege geleitet ist, werde ich wohl noch Königin, "die Rittmeisterin", spielen müssen. Ich denke mir eine republikanische Berwaltung heranzuziehen. Mein höchstes ist Freiheit und Seldsteht kecht, ein Rechthandeln geben kann."

Wie fie ftart mar! Start! Hier tonnte man die Bermeffungsarbeiten schon sehen, fie ließ bauen und

abtragen.

"Es läßt sich mehr herausholen," sagte sie, "wenn man die Austuren abändert. Herrn von Kandow sehlte die Ruhe, die Seßhastigkeit. Ich glaube, daß er den Ausbruch des Krieges als ein Glück empfand. Ich meine, daß er glücklich ist."

Und du? wollte ich fragen - Sie?

"Mir liegt das schwerere Teil ob. Aber ich bin ftarter. Gott fei Dant, daß ich so start bin!" —

"Ich war start", schloß die Rittmeisterin, und dann bebte ihre Stimme doch. "Gott weiß, ich war es um seinetwillen! — Ich habe ihn gesiebt."



General Neresow,

Rommandant einer bulgarifden Divifion mit feinem Stab in einem ferbifchen Dorf.



# Völlig ges

lassen sich die Füße bei täglichen großen Marschleistungen nur durch ein zuverlässig wirkendes Mittel erhalten, dessen An-wendung gegen Wundsein und Wundlaulen der Füße schützt. — Regelmäßiges Abpudern der Füße (Einpudern der Strümplet der Achselhöhlen sowie aller unter der Schweißeinwirkung leidenden Körperteile mit

beleht und erfrischt die Haut, schützt gegen Wundlaufen und Wundwerden und hält die Füße gesund und trocken.

Bei Hand-, Fuß- und Achselschweiß verwendet man als einfachstes u. billigstes Mittel von zuverlässigster, unerreichterWirkung und absoluterUnschädlich- Vasenoloform-Puder mit glänzendstem Erfolge. Eingeführt in der Armee. — Zur Kinderpflege empfehlen Tausende von Aerzten als bestes Einstreumittel

Vasenol-Wund- u. Kinder-Puder.

in Original-Streudosen zu 75 Pfg. in Apotheken und Drogerien.



# 🛨 Magerkeit 💠

Schöne, volle Körperformen, imponierendes Aeußeres bei Herren u. Damen durch unser preisgekröntes "Abundin". Bestes Nervennährpräparat. Goldene Medaille. In kurzer Zeit bis 30 Pfund Zunahme. Unschädlich. Garantieschein. Zahlreiche Dankschreiben. Preis 2 M., 3 Kartons (z. Kur erforderlich) nur 5 M., Diskrete Zusendung.

Dr. Schäffer & Co. G. m. b. M., Berlin 50, Friedrichstraße 9.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Zu verkaufen hochherrschaft. liche Besitzung

in bester und schönster Lage der Stadt

## Darmstadt.

Die Besitzung besteht aus einem großen, mit allem Komfort ausgestatteten Herrschaftshaus mit Zentralheizung, elektrischer Beleuchtung und Warmwasserversorgung, einem schönen parkartigen Garten mit Obst- und Gemüseanlagen (zusammen ca. 13 000 qm) und zwei Nebengebäuden, enthatend zwei Dienerschaftswohnungen, Stallung für 5 Pferde, Wagen- und Autohallen.

Selbstkäufer wollen Anfragen richten an:

Georg Goebel
Darmstadt, Griesheimerweg 57. īrenus erunus sautesī

# Honig-Fliegenfänger ÆROXON

mit dem Stift sichert überall Massenabsatz, da wegen vieler Vorzügzbeim Publikum beliebt. Kein Lazarett, Krankenhaus, Hotel, Haushalt, Lebensmittelgeschäft etc. ohne Æroxon. Landwirte schützen durch Æroxon ihr Vieh vor den Fliegen. Wiederverkäufer tun gut, sich den lohnenden, weil flott gehenden Arfikel zu sichern. Bezug durch Grossisten. Adressen von solchen durch die Fabrik ÆROXON, Waiblingen-Stuttgart.

Goeben erichien im Berlage von E. Staadmann in Leipzig:

# Gemper der Mann

Gine Rünftler- und Rämpfergeschichte

# Otto Ernst

Erfter vollständiger Abdrud

Preis geheftet M.5 .- , in Ceinen geb. M.6 .-

Ein Buch für alle Rämpfer im Kriege wie im Frieden, im Felde und daheim.

Grüber erfchienen

Asmus Sempers Jugendland 99. Taufend / Geheftet M. 3.50, geb. M. 4.50

Gemper der Jüngling 60. Taufend / Beheftet M. 4 .-, geb. M. 5 .-

Bu beziehen durch die Buchhandlungen

# Katio

tachmännisch geprüfte Schleif- u. Abziehmaschine macht jede Klinge für Rasierapparate sow. Rasiermesser harscharf!



Kein Handabzug oder bisher ockannter Maschinenabzug wird gleiches erzielen. 14 Gebrauchsmister, 15 deutsche und ausl. Patente ang. Ratio Nr. 1, für Rasierklingen mit Doppelriemen pro Stück Mk. 7.50, Ratio Nr. 2, für Rasierklingen mit Doppelriemen und Stein pro Stück Mk. 10.—, Ratio Nr. 3, für Rasiermesser mit Doppelriemen und Stein pro Stück Mk. 15.—, Zu haben in Stahlwarenund Herrenartikelgeschäften. Verlangen Sie ausdrücklich Ratio\*. Verlangen Sie ausdrücklich Ratio\*. Verlangen Sie Ausdrücklich Ratio\*. Sie Nommand. John 18 Gebreicht 18 Gebreic Kein Handabzug oder bisher bekannter maschinen usw. umsonst u. postfrei

H. W. Voltmann **Bad Oeynhausen 9** Spezialfabrik I. Hand-betriebsfahrräder (Invalidenräder). Kranken-lahrstühla für Straße und Zimmer.





Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

pruch nehmen, einen Betriebsmachinentyp, den es feinerzeit von England in der beichedeuften Form übernommen dat, dis zur höchten Volltschaft in den Betriebsmachinenten Es ift die Dampinalchine im Jujanmendau mit dem Reifel: "Die Lokono dile".
Alls Betriedskraft für elettriche Zentralen wird nach wie vor die altbewährte Dampfkraft als wirtschaftluch und betriedstechnich uneriegbar angesehen und geichäßt. Sind doch ihre Borteile zu bedeutend und einschen die Notierentenden und einschen die Vulrechterbaltung eines rentablen und insbesindere unter allen Umfänden zuverlässigen Betriedes. Dah für keine und mittlere Zentralen und jonftige Betriedsanlagen die Lokomobile ein so ausgedehnes Umwendungsfeld gefunden bat, ist vor allem durch ihre außerordentliche Wirtschaftlichseit infolge des Wegsalls der Rohrleitungs, Wärmeverluste zwischen Kessel und die Einsachbeit und lebersichtlichseit der ganzen Anlage dei Jusammenhang von Kessel und die Kunten der Angeichen der Angeiche von Kessel und Waschine begründe der Angeichen von Kessel gangen Anlage bei Jusammenhang von Kessel und Maschine sowie die Verringerung der Un-lages, der Bediemungs- und der Betriebskosten



Cotomobil-elettrifche Fabritgentrate

ber Bräzifions-Augellager Berte Jidtel & Sachs in Schweinjurt a. M.
Neues Walchinenhaus (als Erweiterung ber bisberigen Kraftenlage) mit 2 Lanz'iden Heißen Heißen Beißen Beißelltemgeneratoren.

eine nicht unweientliche Rolle bei der Bahl der Lotomobile als Betriebstraft für elettrifche Bentralen.

Fentralen.
Es darf als ein wertvoller Borzug der Lanz'ichen Heißdampis Verbundstonder Lotom obilen (mit Bentisstenerung System Lent) angeiprochen werden, daß die ipezielle Art ihrer Kurbelwellenlagerung auf besonderen Lagerstügen (dzw. der Adhinen über 400 PS Leistung auf besonderen Lagerständern) ohne weiteres die dir ette, starre Kuppelung von Waschine und Generalor gestatte. Es ist als dei den Lanzischen Lotomobilen nicht erzorderlich, zwischen Generalor und Waschine eine elastische Kuppelung einzuschaften. Dadurch wird das ganze Uggregat wesentlich billiger und ind, zönigen Generator und Valgine eine eight sie Auppelung einsussässlichen. Dadurch wird das ganze Aggregat weientlich billiger und fürzer, außerdem kann das Gesant-Schwung-noment von Dampfmaschine einschl. elektr. Generator für die Regulierung voll ausgenut!

Die Heinrich-Lanz-Werfe in Mannheim, die 5000 Arbeiter und Beaute auf einem geschlossen Fabrilareal von Alo,000 qm beschäftigen, liefern jährlich über 2000 Lotomobilen für alle Betriebszweige. Der Gejanntaliah Lanz'icher Lotomobilen beträgt bereits über 1,400,000 PS

Niemand haf gesunde Beine jetzt nötiger als die Daheim-geblie-benen. Schwere Leiden häufig

Lehren u. Ratschläge v. Sanit.-Rat Dr. R. Weise & Co., Hamburg I W.

Gummistrümpfe. Leibbind., Gradehalt. u. eloktr.App. etc.etc. zu billig.Preis. d. Josef Maas & Co. G.m.b.H.,

Berlin 82, Oranienstr. 108. Offert. erbeten.

die Folge vernachlässigt. Krampfadern. Bei Haut-und Beinleiden aller Art, Rheuma, Gicht, Ischias verlangen Sie Broschüre:



Gesichts-, Wangen-

sowie jeden Blutandrang nach dem Gesicht beseitigt sof. u. dauernd mein Entrötungs-papier. Kühlend u. beruhigend. Preis 2 M. ohne Porto. Hortense de Goupy. ohne Porto. Hortense de Goupy, Berlin-Halensee 41, Bornstedter Straße 8.

**k** rankenfahrstühle Krankenmöbel iceer Art liefert die Spezialfabrik **Richard Maune** 

Dresden-Löbtau 9



Digitized by

Briefmarken, 30,000 verschiedene seltene, gar. echt, auch Postkarten, versende aut Verlangen zur Auswahl ohne Kaufzwang mit 40–60 % unter allen Katalogpreisen. Prof. Max Hauser, Wien II, übere Bonaustr. 45.

Echte Briefmarken billigst-Preisliste A für Sammler gratis. August Marbes, Bren

Zucker-, Nieren-, Harn-leiden etc. nach unserem ganz neuen Verfahren festzustellen. Brosch. kostenl. allen gesund. u. krank. Person., auch a. Aerzte etc.

Margonal G.m.b.H. Berlin Delin Fidicinstr. 38

# Wo stehen unsere Heere?



unt mort erteilt

## Die wöcheniliche Ariegsschauplakfarte mit Chronif

vom Berlage der Kriegshilfe Munchen. Man erfieht aus ihr allwöchentlich den mutmaglichen Stand der Beeresftellungen auf allen Rriegsichauplägen, wo und mann Schlachten geschlagen und welche Erfolge gur Gee erzielt murden, wo und mann Flieger und Zeppeline Bomben warfen, lurg die gesamte Rriegstätigfeit unferer und der feindlichen Streitfrafte. Muf der Rudfeite find alle vorderfeits graphisch dargestellten Ereigniffe an Sand ber Generalftabsberichte beschrieben und mich tige politische Nachrichten vermertt. Bon der vierfarbigen, wöchentlichen Kriegsüber acht Millionen abgesett morden.

Einzelpreis 25 Df. frei ins Saus

Bejug durch den Buchhandel und die Kriegshilfe Munchen Nordweft. Durch die Boft vierteljährlich 3 Mart 30 Bfennig.

# ISERBRUNNEN"

bestes Tafelwasser - Aachener Thermalwasser (Kaiserbrunnen) A.-G. Aachen.



## Reichels lagentropfen

Seit 25 Jahren erfolgreich exprobt und be-rühmt durch ihre große Wirtung bei allen Magenbeschwerben. F. 2,50 M. Echt nur mit Marte "Medics". Wo nicht erbältlich, durch Otto Reichel, Berlin 76, Eisenbahnstr. 4.



Er beseitigt in 1 Minute Hautfett-glanz u. Mitesser! Pickel, Sommerprosen, grossporige, hôckerige u. löcherige Haut meist über Nacht oder in wenigen Tagen. Er macht jeden Teint zart, weiss u. rein. Preis 2 M. 50 exkl. Porto. Hortonse de Goupy, Serlin-Halonsee 5, Bornstedter Strasse 8.



Krankenfahrstühle

für Straße und Zimmer. Selbstfahrer. Tragstuhle, Krankenmöbel, Kat. frei. Köhler Comp., Hofl., Heidelberg.



## Zehn Mark mußt du sparen Registrier-Sparbüchse ohne Schloß

registriert nur 10-Pfennigstücke, öffnet sich automatisch erst dann, wenn 10 Mark voll geworden sind Preis per St. M. 3. Zu haben in all. Spiel- u. Kurz-warengeschäften, evt. werden Bezugsquellen nachgewiesen d. Jos. Süsskind. Hamburg 36 W. Man kaufe nur die

Pex, automatisch registrierende Sparbüchse

erhalten Gratis - Broschüre über diätlose Kur (nach Dr. med. Stein - Callenfels) d. W. Richartz, Cöln, Georgsplatz 2 b. Zuckerkranke

MR 100 100 1



Cehrpidne und Profpekte der bier angezeigten Unterrichtsanftalten vermittelt koftenlos die Anseigenabteilung der "Doche". Berlin SM 68.

## Marie Voigts Bildungsanstalt Erfurt in Thüringen.

A. Abt. Fach- u. Haushaltungsschule. Viertel-, Halbjahrslehrgang. Hauswirtschaftliche Frauenschule. Jahresiehrgang. Ausbildung technischer Lehrerinnen

(Hauswirtschafts-, Handarbeits-, Turnlehrerinnen). D. Schülerinnenheim. Auskunftsheft kostenirei. Der rege Besuch der Anstalt hat sich während der Kriegszeit nicht vermindert.

## WEIMAR Harthstr. 30 Prakt. Töchterbildungs-Institut

mit Lehrprogramm einer Frauenschule gegr. 1874, staatl. beaufsichtigt.

Ergänzung des Schulunterrichtsi. Ver-Erganzing des schulinterfrients i ver-bindung mit hauswirtschaftl, gewerbl, u, künstl. Ausbildg. Gediegene Erzieh, zu füchtig, Persönlichkeit in fröhl, Ge-meinschaftsleben. Großer Besitz mit Park. Waldnähe. Satzungen durch den Direktor Dr. phil. Curt Weiß u. Frau. Von der Regierung genehmigte Münchner Schauspiel-Schale, Otto König, Kgl.B. Hofschauspieler, Ludwigstraße 17b. Zweigschule: Berlin W., Augsburger Straße 11.

Militär-Vorbereitungs-Anstalt für die Fähnrichprüfungen.

Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfrei-willige, die übertreten. Jede sachkundige Auskunft. 1916 bestanden bisher 153, seit Kriegsbeginn 710. BERLIN W 57, Bülowstr. 103, Dr. Ulich.

# Ingenieurschule zu Mannheim

Städtisch subventionierte höhere technische Lehranstalt

Maschinenbau, Elektrotechnik, Gießerei und Hüttenkunde.

Programme kostenios.





Der Mensch und sexueller Beziehung (Entstehung, Entwicklung, Körperbau, Fortpflanzung) wird besproden in "Buschans Menschenkunde". 83 Abbildg. Gegen Voreins, von M.3.— zu bez. von Strecker & Schröder, Stuttgart W

## Kriegspostkarten

Original-Aufnahmen nur Ostfront. Sämtl. Plätze von Riga bis Warschau: Kriegsereignisse, Ortsansichten, Polen.-Typen. 100 sort, Muster 3 M. frei

geg. Voreinsenu. d. Betrag. f. Wiederverkäuf. Illustr. Preisliste 25 Pf. in Marken. Kahan & Co.g.m: Berlin 96, Friedrichst.16 Ankauf Photogr.-Aufnahmen v. Osten.

# Stellen-Angebote

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. 1.— für die einspaltige Nonpareillezeile.

Schiffsjungen erhalten Aus. rüstung u. Pension. Preisliste versendet Heinrich Zabel, Altona. Breitestr. 46.

Vertreter für Neuheiten sucht P. Holfter, Breslau. Hp. 181.

Leichter Nebenverdienst!

1. Kriegspostkarten 100 St. schwarz franko geg. 1.90
Briefm., 100 bunt la z. 10-Pig.-Verkauf 2.80. 100 Soldaten-Liebesk. 2.30, 100 Tiefdruck-karten 3.50, 300 aller Sort, gemischt 7.50. Kunstverlag Heros, Berlin 39, Sellerstr. 3.

Digitized by Google



Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers", Berlin SW 68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

## Norddeutschland.

HM Plauer See bei Plau i. Meckl. Pension Gesundbrunn. Erbad, Angeln, Rud. Sol- u. kohlens. Båd. i. Haus. Preis mäß. Prosp. P. Böse. Bad Polzin (Moorbad in Pommern), Kaiserbad Sanatorium, physi-kalisch-diätetische Heilanstalt. Sanitätsrat Dr. Hölzl.

Bad Schwartau 8 Min. v. Lübeck. 8½ proz. jodh. Quellen, Beliebter Ruhesitz.



Luftkur- u. Badeort. Sonntagsfahrk. von Sonntagsfahrk. Berlin Verkehrsamt.

Klüschenberg bei Plau i. Meckl. Sommerfr. Angel- u. Rudergel. Ia. Verp Sommerfr. Wald u. See. Ia. Verpfl. Joh. Seyer. Solbad Segeberg Stärkste Sole Deutschl. Moorbäd. Kurh. Herrl. Lage. Bahn Hagenow-Neumünster.

## Ostseebäder.

Brunshaupten Hotel I. R. Dünenschloß a. Strand u:Wald gel. Kom. Zim. m. Pens. v. 4,50 M. an. Hochsais. ger. Aufschl. Kriegsteilnehm. bedeut. Ermäß. Mod. Badezim. Prosp.

Georgenswalde Ostseebad. Villenkolonie. Post. u. Bahnstat.
Kolberg Ostsee, See-, Sol- u. Moorbad, 5proz. natürl. Sole. Glänz.
Rachitis, Nervenschwäche, Herz. u. Frauenkrankh., daher besonders unseren Kriegern sowie Frauen u. Kindern bestens empfohl. Kurkonz., Theater, Sport. Besucherzahl 1913: 30,230. Ausk. u. Prosp. frei d. d. Badedirektion.

Rauschen Ostseebad u. Luftkurort b. Königsberg i.Pr. Offiz.-Genesungsh., selt. Naturschönb. Familienbad, mod.Warmbad. Warnemünde Hotel u. Pension Hübner a. Meer m. Depend. 250 Bett. Zentralhzg.. billig. Familienhot. I. Rgs.

### Nordseebäder.

Südstrand-Föhr Dr. Gmelin Nordsee-Sanatorium m. Zweig-anst. Jugendheim u. Pädagog. (Einj. Ber.). Wyk a. Föhr Erholungsh. "Haus Tanneck". Neuz. eing. S. u. W. geöffn. Ausk. Fr.L.Friede u. H.Dierks. Dr. Haeberlin.

## Brandenburg.

Berlin Pension Steinplatz Rudolf Sendig ir., Charlotten-burg, Steinplatz 4, am Zoo. Buckow Kr. Lebus (Märk. Schweiz). — Sanatorium u. Erholungs-heim Waldfrieden. Vorzügl. Vernfleg. Gelegenheit zu phys. diät. Kur. u. ärztl. Leitg. Disch. Offiz. Ver. 1916. Tel. Nr. 55.

Falkenhagen Seegefeld - A. Sanatorium 7-10 M. San.-Rat Dr. Straßmann. (Einzelzimmer 8-10 M.)

Saarow-Pieskow. Landhaussiedelung am Scharmützelsee. Post Saarow (Mark). Tel. Fürsenwalde 102. Kurhäuser, Pens.

Bad Flinsberg

Gebirgskurort, natürl.arsen-radioakt.KohlensMoor-u.Fichtenrindenb. Inhalat. Erstkl.Badeanst. Prosp. Badeverwaltg. Kurhaus. I. Haus. Fahrstuhl. Waldumgebung. Bad Landeck i. Schles. Stärkstes Radium. Schweil. "Ther-Moorbäder. Trinkkuren. Medikomechan. Institut. Sais.: April-November. Frequ. 15 200 Pers.

Bad Langenau Grafsch. Glatz. Frauen- u. Herzheilbad. Natürl.
Bes. und leitender Arzt Dr. E. Halter.

Bad Reinerz Dr. Schoen's Sanatorium. Für chron. Erkran-kung d. Atmungsorgane, mod. Therapie, künstl. Höhensonne. Das ganze Jahr geöffn. Leit. Arzt: Dr. Hirz.

Blitzengrund Sanat. Blitzengrund vor Görbersdorf (Schles.). Heilanst. f. Leichtlungenkr. Eig. Snezialarzt i. H. Prosp. Breslau Nord-Hotel (Hotel du Nord). I. Ranges. Elektr. Licht, Zentralbg., Aufzug. Zimmer v. M. 3,— an. Bes. Gust. Riedel.

Görbersdorf i.Schles. Pens. VillaBuchberg, Kuraufenth.f.Leicht-lungenkr. m. ärztl. Behdl. Prep. d. Bes. M.Beuchler. Muskau O.-L. Sanatorium und Kurpension Parkhaus, neu errichtet. Bäder, Lift, Warmwasser. Diätkuren. Bes. und leitender Arzt Dr. E. Halter.

Obernigk b. Breslau, Waldsanator, f. Leichtlungenkr. Zim. inkl. Kur u. Verpfleg. 6-10M. Kriegsteilnehm. Ermäß. Dr. Kontny.

### Westdeutschland.

Bad Neuenahr Heilanstalten für Zuckerkranke. Sommer- u. Prosp. d. Dr. Külz. Godesberg a. Rhein. Kurfürstenbad "Godesberg". Für Nervöse u. Erholungsbed. San.-Rat Dr. Stähly. Direktor Butin. Godeshöhe bei Godesberg a.Rh., gegenüb. d. Siebengeb., Höh.-Kuranst. f. Nervöse u. Erholungsbed. (Kriegsbe-schädigte),m.all.mod.Einricht. Stundenl.gesch.Wälder dir.a.Haus. Prosp.fr.

## Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe unübertr. Lungen- u. Halsleiden. Arminiusbad Frequenz 8000. Kriegstelln. Vergünstig. Prosp. d. Arminiusbad Brunnen-Administration. (Man beachte die Adresse.) Bad Oeynhausen Kurpension "Villa Schreibersruh", I. Rg. Prosp. Badearzt Dr. Lembeke.

Bad Pyrmont San.-Rat Wichmann. \* Sanatorium. Saline f. Nervenleiden. Erholungsheim. Geöffnet. Kurhaus W. Sievers, zw. Haupttrink. u.Helenenquelle.Jagd. u.Fisohgel.Prosp. Hotel zur Krone, altren.Kurpensionsh.I.Rg. El.Licht.Ztrlhzg. Tel.14.C.T.Prosp.

Fürstl. Bad Salzuflen (Lippe). Kohlensaurereich. Sol-Thermalbad u. Inhalator. Trink-Bade- u. Inhalationskur., bes. geeign. f. Herz- u. Nervenkr. Herrl. Umr. Teutoburger Wald. Kriegsteilnehmer genießen weitgehende Ermäßigung. Prosp. Fürstl. Badeverwaltung.

Original from
Fortsetzung auf Seite 6. PRINCETON UNIVERSIT



Eine fcmierige Aufgabe: Offiziere paffieren eine aus einem Baumftamm improvifierte Brude.

## Dies und das.

Eine ichwierige Baffage über einen zwar nicht allzu breiten, aber durch Sprung unmöglich zu bewältigenden Bach in Mage. donien veranschaulicht unfere beiftehende Abbildung. Das Automobil hat vor dent feuchten Sindernis haltmachen muffen, und feine Insaffen sind ausgestiegen, um die überquerung des Flüßchens zu Fuß anzutreten. Ein schlanker Baumstamm wurde als Rotsteg über das Wasser gelegt, und ein übergespanntes Seil dient zum Festenschusst. halten. Einige Balancierfunft mag immerhin nötig sein, um ohne Fährnis an das jenseitige Ufer zu gelangen.



am Stein (Rheinprovinz) Thermal·Sol·Radiumbad

Die natürlichen Radium-Gasperl-u.Solbäder heilen:

Gicht Rheumatismus, Frauenleiden, Herzkrankheiten, Rachitis. Skrofulose, Ohren-Nasenleiden und

Kriegsverletzungen.

Kir Kriegsteilnehmer weitgehende Vergiinstigungen

## Wollen Sie

elegant u. billig gekleidet gehen? Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig getragene Kavaliersgarderoben.
Risiko ausgeschlossen!
MUENCHEN,
Buttermelcherstr. 5.

welche einem freudigen Ereignis

# Gravidin

orientieren. Prospekt kostenfrei durch Hadra - Apotheke, Berlin C, Spandauer Strasse 40. d.

## Echte Briefmarken

10 versch. Deutsche Kriegsmarken 3 Mark 75 verschiedene Balkan ... ... nur 2 Mark 30 verschiedene Altdeutsche nur 2 Mark 22 verschiedene Deutsche Kolonien 2 Mark 1000 g. gem. aller Erdteile ... nur 1 Mark Preisliste gratis Paul Siegerf, Hamburg 36.

## Unauffällig

erhält ergrautes Haar gleichmäßige Naturfarbe wieder durch **Reichels. Regenerator**". (Reine Farbe, dasher unverwaschbar:) Wirtt allmäßlich u. abiol. unlichäblich. Einstachtes Wittel Si. 3W. Otto Reichel, Berlin 78, Eisenbahnstraße 4.

# Damenbart

und lästiger Haarwuchs kann einzig und allein nur durch Anwendung der neuen amerikanischen Methode, ärzt-lich empfohlen, radikal und für immer beseitigt werden. Deutsches Reichspatent Nr. 196317. Drämigte Caldama Madeille Nr. 196 617. Prämiert Goldene Medaille Paris, Antwerpen. Sotortiger Erfolg durch Selbstanwendung und Unschädlichkeit wird garantiert, sonst Geld zurück. Preis M. S.— geg. Nachn. Nur echt durch den alleinigen Herm. Wagner, Coin 24, Blumenthalstr. 99.

## Solbad mit radiumhalt. Schwab. Mall salzquelle. Bäder all. Art.

Inhalation und sonstige Kurmittel. Keine Kurtaxe. Interessante frühere Reichsstadt. Beliebter Ausflugsort. Auskunft frei durch Badeverwaltung, Badhotel und Verkehrsverein.



Nüancin eine wasserhelle Flüssigkeit die allmälich und unmerklich für die Umgebung dem Hoor die frühere Naturlaibe echt wiedergibt.

Preis p. Karton M. 3.50 Prosp. u. Zeugn. gratis. Zu haben in Drogen- u. Parfümeriegeschäften, eventl. diskret durch W. Seeger, Parfümerie-fabrik, Aktiengesellschaft, Berlin-Sieglitz 45.



Bei Influenza, Ischias und Degenfous werden mit Togal-Labletten - felbft in verzweifelten Fällen -

geradegu überraschende Erfolge erzielt. Nerzitich glänzend begutachtet. In allen Apotheken zu M. 1.40 und M. 3.50 Dr. Möller's Diätet. Kuren Wirks. Heilverf. Sanatorium Dresden-Loschwitz nach Schroth i. chron. Krankh.

# Abteilung f. Minderbemittelte: pro Tag 5M. <u>egstrauungen</u>

bringen es mit sich, daß die Vorbedingungen der Fhe den meisten Verheirateten unbekannt sind und eine Aufklärung erst in der Ehe selbst gewonnen werden miß. Die beiden Bücher:

Der Mensch, Werden, Sein, und Vergehen von A. Tscherkoff. Mit 4 bunten und 77 schwarzen Tafeln sowie zahlreichen Text-Jilustrationen nebst einem farbigen. zerlegbaren Modell. Brosch. M. 6.—, in Halbleder gebunden M. 8.—.

Eine Gesamtdarstellung ihrer physiologischen, sittlichen, ethnologischen und kulturhistorischen Beziehungen von Dr. Mertens. Preis brosch. M. 5.—, gebunden M. 6.50 geben nach jeder Richtung hin Aufschluß über die täglich in der Ehe herantretenden Fragen. Zu beziehen durch

VOGLER & Co., Berlin-Lichterfelde, Postfach 7a



INGINA ERNEMANN AG DRESDEN 150

Fort mit dem

Beinverkürzung unsicht benverktirzung unsteht bar, Gang elastisch und leicht, Jeder Ladenstie-lel verwendbar. Gratis-Broschüre senden Extension G.m.b.H.

Frankfurt a. M., Eschersheim Nr. 234.

Schnellwaschseife Ztr. 61.— Mk., Nachn. P. Holfter, Breslau Sf 394.



Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Mus einer Quarantaneftation für gurudgefehrte polnische Flüchtlinge: Flüchtlinge im Cager zu Modlin. Bhot. Breffe Burean

liefern wir Uhren aller Art, feine Gold- und Silberwaren, Kameras, Ferngläser und andere Waren in nur erstklassiger Auswahl gegen Bar- oder erleichterte Teilzahlung. - Kataloge an ernste Interessenten kostenfrei:

Katalog U 134: Uhren, Gold- und Silberwaren, Tafelgeräte usw. Katalog P 134: Photographische Apparate, Ferngläser usw. Katalog S 134: Beleuchtungskörpert Elektrizität, Gas, Petroleum. Katalog S 134: Teppiche erst Fabriken Deutschlands, echte Perser. Katalog M 134: Lauten, Violinen, Zithern, Grammophone usw.







Fortsetzung von Seite 4.

## Mitteldeutschland.

Bad Eilsen b. Bückeburg. Fürstl. Schlamm- u. Schwefelbad geg Rheuma, Gicht, Ischias usw. Herrschaftl. Logierhäus. Elektr. Licht. Idyll. Lage a. Wesergebirge. Besond. geeign. u. Vorzugspreis f. Kriegsteilneh. Kurzeit: 15. 5.—15. 9. Näh. d. Fürstl. Bade-Kommissariat.

Bad Wildungen für Nieren- und Blasenleiden. Fürstliches Badehotei I. Ranges.
"Der Queilenhof", bisher: Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus. Im Kurpark Reelle Preise. Das ganze Jahr offen. Prosp. postfr. M. Möbus.
"Der Kaiserhof", Vornehm. Hotel I. Rgs. Mäß. Preise. Beste Lage. Brunnen-Allee. W. Schober.

Bad Schandau Städt. Kuranst. Eisenquelle Sauerst.-, Moorkohlens.-, elektr. (auch Licht-) Bad. usw. Konzerte, Reunions. Kurtheater. Jeder Sport. Prosp. d. d. Stadtrat.

Bad Brambath

Radiumbad, 576 m. Ges. Höhent. Einzigart.

Einatunngshalle. Stärkste Radium-Mineralquelle Ueberrasch. Heilerf. 3 neuzeitl einger. Kurhäuser. Schnellzugverbg. Bad Elster

Sanatorium San.-Rat Dr. P. Köhler. Vornehm. Einrichtg. Moor- u. Stahlbäd. Zander-Inst. Diätkuren.

Palasthotel Wettiner

Hof. — Pension Sachsenhof, Dir. Bretholz.

Bad Lausick Stahl- u. Moorbad bew. b. Gicht, Rheuma, Ischias. Nerv. u. Frauenleid. Prosp. fr. d. Badeverwaltung. Bad Reiboldsgrün i. Vogtl. 700 m. Heilanst. f. Lungenkr. Vorzugspr. f. Offiz. Hofrat Dr. Wolff. Dresden UNION HOTEL a. Hauptbhf. Dtsch.Off.Ver.1916. Zim. v. 3 M. an, m. Bad 6 M.,ruh.Gartenzimmer. Vornehmer Neubau,

Deutscher Hof. am Hauptbahnhof.

Elsterberg | Sanatorium für Nerven- u. Stoffwechselkranke, Herz-u. Nierenleiden, Entziehungskuren u. Erholungsbe-dürftige. Prospekte frei. San.-Rat Dr. Römer.

**Leipzig** Hotel Stadt Rom — am Hauptbhf. Ausgang

Neu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke. Nur 1 Klasse. Eigene Behandlung. Rathen Sächs. Schweiz. Bahn- und Dampferst. Gasthaus Erbgericht, a.d.Elbe, prachty.gel., Warmwasserlizg., elektr.Licht. Prosp.fr. Weisser Hirsch Oberloschwitz. Dr. Teuschers Sanatorium. Phys.diät. Kurmethoden. Im Kriege offen. Zőbisch-Waldschuster Ideal, Aufenth. f. Erholbed. Hot. u. Villen, Prosp.d. Bad Reiboldsgrün i.V.

Sächsisches Erzgebirge.

Warmbad b. Volkelstein as m. u. M. 29 Grad C. radioaktive Quelle geg. rheum u. nervose Leiden. Badedirektion

St. Andreasberg Oberh. 650 m. Höhenkurort m. romaut.
Oberstadt. Schwindsücht. ausgeschl. Kriegstln. Vergst. Prosp. d.Kurverw.

Bad Harzburg Badekommissariat sendet frei ill. Führer m. all. Preis. Kriegsteilnehmer Vergünstigungen. Hotel "Waldheim von Hindenburg". Neu. I. R., vornehm. Ausstatt. Direkt am Walde. Nähe Eichen. Fernruf 60. Prosp. d. Direktion.

Bad Lauterberg/Harz geschützt gegen alle rauhen Winde. Kursaal. Herrliche Buchen- und Tannenwaldungen. Prospekte durch die Badeverwaltunge.

Badeverwaltung.

Badeverwaltung.

Haus Roseneck, Wißmannstr. 35, 1 Min. v. Kurpark. Gute Pens., mäß. Preise Benneckenstein Südharz. 569 m. Som.- u. Winterkurort. Prosp. frei d. städt. Kurverwaltung.

Gernrode Harz

Kurlaxe, niedr. Steuern, z. dauernd. Niedl. geeign. Ausk. d. Magistrat.

Hahnenklee Sanatorium Hahnenklee, Oberharz, 600 m. Prosp. San.-Rat Klaus, Nervenarzt u. Arzt f. in. Krkheit. Hasserode Villa Daheim, Erholungsh. u. Sanator. Diät. Bäd., Liegek. Ia. Ref. Mäßige Preise. — Haus Clara. Heim für Alleinsfehende. C. Giraud. Dr. Morgenroth.

Senburg d. Hotels: "Zu den roten Forellen", "Prinzeß Ilse" u. "Ilsenstein" bieten d. bevorzugte Lagen, renom. Küche u. Keller vorzgl. Kur- u. Erhol.-Aufenth. Fr. Lichtenberg Prosp. Tel. 3. Salzdetfurth Radiumhalt. holikräft. Solquell. Herrl. Umgeb. Inhalator. Kriegsteiln. Vergünstig. Prosp. Badeverw.

Schierke Sanatorium Schierke-Harz mit Tochterhaus "Kurhotel Barenborger Hof" Geh. San. Rat Dr. Haug.

Hotel Waldfrieden, I. R., behagl. Aufenth., solide Preise. Bes. C. Schinks.

Gülzhayn (Süd-Harz), Heilanstalt f.Leichtlungenkranke.Sanatorium "Hohentanneck". Som. u. Wint. geöffn. m. gleich gut. Erfolg. Schöne geschützte Lage, sol. Preise. Eig. Anstaltsarzt. Prosp. frei.

Thüringen.

Bad Elgersburg 600 m. Hotel Herzog Ernst. Vornehmsted Haus in u. am Walde. Rob. Degenkolbe.

Bad Köstritz i. Thür. Heiße Sandbäd., Rheumat., Gicht, Ischias, Nierenleid. Auskunft d. d. Badeverwaltung. Bad Lobenstein Moor., Stahl., Fichtennadel., Kohlensäure-u., Solbäder., Prosp. d. d. Badedirektion, Insterbergen i. Thüring. Wald. Rub. nervenst. Höhenluft-kurort nahe Kein Fabrikrauch. Arzt Kriegsteiln. bes. Vergünst. Prosp. Verkehrsverein. Frankenhausen (Kyffh.) Radioakt. Solbad u. Inhalator., sehr günst. Heilerf. f. Kriegsrekonvalesz. Badedir. Friedrichroda Dr. Lippert Kethes Sanatorium Friedrichroda Unvergl herrl Lage. Mustergült. Einrichtungen.

PRINCETON University and Seite &.

## Verschiedene Mitteilungen.

— "Wir wollen alle Tage sparen und brauchen alle Tage mehr", sagt Marschalk im "Faust". — Sparen! — Leicht gesagt, in unserer Zeit des allgemeinen Kampfes zu sparen. Und doch gibt es heute ein Sparen, das leicht fällt und jeder fertigbringt. Das ist der ökonomische Qualitätswaren-Einkauf gegen Teilzahlung bei einem gutfundierten, soliden Versandhaus, wie z. B. Stöckiß & Co. in Dresden-A. 5. Hier kauft man nicht teuerer als in einem Ladengeschäft und kann sich die Bezahlung bequem nach seinen Einkünften durch die mäßigen Monatsraten einteilen. Unseren Lesern können wir darum nur empfehlen, sich mit der Stöckig-Compagnie, die fünf Spezialkataloge herausgibt, in Verbindung zu setzen.

— Noch rechtzeitig zur Reichsbuchwoch erscheint der längst erwartete dritte Sonderband von Otto Ernst unter dem Titel "Semper der Mann" im Verlag von L. Staackmann, Leipzig. Alles Nähere siehe Inserat.

Alles Nähere siehe Inserat.

# Sommersprossen

gelbe Fiede, Lebersiede, unreinen Teint beseitigt "Chloro"- Sautbleichernen. — Aube 1 3. — In Apothelen, Drogerien, Parfümerien.

Annahme von Anzeigen bei August Scherl G. m. b. H., Berlin SW 68, Zimmerstraße 36—41, sowie in den folgenden Geschäftsstellen: Bremen, Obernstraße 381, Breslau, Ohlauer Straße 87 II, Cassel, Königsplatz 531, Dresden-A., Präger Str. 35, Elberfeld, Kaiserstraße 10, Halle a. S., Sternstraße 13, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Bretieweg 1841, München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolinenstraße 51 II, Stuttgart, Königstraße 11 I. — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3.50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Anzeigen müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.



Aus homburgs Geschichte: Das Ralferpaar mit der Rönigin und Pring heinrich der Miederlande vor der Erlöferfirche.

Bad homburg v. d. hohe, das berühmte Seilbad bei Frantfurt a. M. sel. Bahn), erzielt unvergleichliche Erfolge bei Magen, Darm, Leber-und Stoffwechseltrantheiten, Gicht, Rheuma, Herz, Frauenleiden usw. 12 Quellen. Alle Arten Bäder. Alle Heilversahren. Homburger Tonschlamm. Homburger Diäten. Rerven- und Luftturort I. Ranges. Hervorragende Unterfunft zu mäßigen Breisen. Prospette und Musfunfte frei durch die Rurverwaltung.

# Bad Homburg • Ritter's Parkhotel • Bad Homburg

Erstes Moorbad der Welt. Hervorragendstes Herzheilbad. ::

!! Weltbekannte Heilerfolge !! Illustrierter Kurprospekt kostenlos durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeiger", Berlin SW. 68.

Kurbefrieb wie in Friedenszeifen.

Kurzeit: Mai-September.

Vor- und Nachsaison ermässigte Bäderpreise. Vorzügliche Approvisionnierungs-Verhältnisse. Im Bau: Staatliche Herzheilanstalt für helmkehrende Krieger.

TRUSTFREI -

Kleine Kios St. 21/2 Pt. Kurprinz

Fürsten

Welt-Macht " 5 "

Auto-Klub " 6 "

## Elektrischer Haarzerstörer Haarweg!



Etwas Sensationelles bringt das medizinische Warenhaus Dr. Ballowitz & Co., Berlin W 57, Abt. Hy. A. Lästige Haare mit der Wurzel kann man jetzt selbst beseitigen, indem man den Apparat durch Knopfdruck in Funktion setzt. Durch konzentrierten galvanischen Strom trocknet die Wurzel ein, das Haar fällt sofort aus, und ein Wiederwachsen ist unmöglich. Hierfür bürgt die Firma und verpflichtet sich andernfalls, das Geld zurückzuzahlen. (Keine Elektrolyse.) Der Preis ist M. 5.50 u. M. 8.—, Gebrauchsfertig. (Per Nachnahme.)

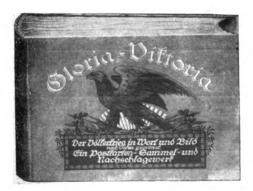

## WAS IST GLORIA-VIKTORIA?

Ein 4QO Seiten starkes Nachschlage- und Postkarten-Sammelwerk des Völkerkrieges nach besonderem zum D. R. Patent angemeldeten System. Es dient in erster Linie der Unterhaltung und Belehrung, insbesondere auch der Jugend, durch das Sammeln der Kriegspostkarten und das dadurch bedingte jedesmalige Studium der beigegebenen sehr interessanten Kriegsschauplatzkarten. Die Höheren und Mittel-Schulen Bayerns wurden seitens des Kgl. Bayr. Kultusministeriums, laut Erlaß vom 2. Dezember 1915, auf das Erscheinen des Werkes aufmerksam gemacht. Das Werk kostet mit den Karten von sämtlichen Kriegsschauplätzen (46 × 51 cm), einschließlich 1 Serie (6 Stück) künstlerischer Gloria-Viktoria-Postkarten, trei Haus Mk. 5,— Jede weitere erschienene Serie (bis jetzt 12 Serien) 30 Plennig. Das Gloria-Viktoria-Album ist in Buchhandlungen und Schreibwarengeschäften einzusehen. Falls nicht vorhanden, verlange man gegen Einsendung von 35 Pfennig in Briefmarken den ausführlichen Prospekt mit 6 sechsfarbig ausgeführten Postkarten zur Probe von der Krieg schauplatzkarte mit Chronik" zu 25 Pf., von der bereits über acht Millionen Exemplare abgesetzt worden sind.

# adabe

Emser Wasser (Kränchen) Emser Pastillen (Königl. Ems) Emser Quellsalz (Könial, Ems)

der Atmungs-, Verdauungs- u. Unterleibsorgane u. der Harnwege, gegen Rheumatismus, Gidt, Asthma, Influenzafolgen, Herz- und Kreislaufstörungen.

Weitgehende Vergünstigungen für Kriegsteilnehmer. Druckschriften kostenfrei durch die Kurkommission.

Trink-, Inhalations- und Badekuren. - Natürliche kohlensaure Bäder.

Fortsetzung von Seite 6.

Friedrichroda Waldsanatorium Tannenhof Dr. med. Bieling.
Mod. Kuranst. für Herz-, Nerven- und innere Leiden. Erholungsbedürftige.

Langensalza Thür. In Heilerfolgen unübertr. Schwefelquelle, besond. bei: Lues u. ihren Folgen, Hautleiden. Leutenberg Thür. Gebirgs- u. Luftkurort. Sehr waldr. Gegend. Bäder all. Art. Prosp. d. d. Verschönerungs-Verein. Salzungen Thüringen. Solbad und Inhalatorium. Ausgezeichn. Heilerf. b. Ernährungsstörg., Katarrh. d. Atmungsorgane, Skrofulose, Rachitis, Frauenleid. Prosp. d. d. Badedirektion.

Tannenfeld Kurhaus für Nerven- und Gemütskranke, bei Nöb-denitz S.-Alt. Prospekt durch Dr. Tecklenburg.

## Süddeutschland.

Bad Nauheim Augusta Victoria Hotel, 20 m von d. staatl.

Bädern entfernt, 160 Zimmer, Warmwasserversorgung, modernster Komfort. Jahresbetrieb. Prospekte.

Villa Tielemann, I. Rg. a. Kurhaus und Nähe der Bäder. Wohnungen u. Zimmer m. u. ohne Privatbad. W. C. mäß. Pensionspreise. A. Spöth.

Hotel Hohenzollern, Frau Schaar-Paul, früher Inh. d. Carlton-Hotel.

Villa Florida, Frankfurter Str. 39. Nähe Bäder u. Kurpark. Pension I. Rgs.

Zeutralhzg., Elektr. Licht. Vorzügl. Küche, Gr. Garten. Frau M. Forster.

Herz- Sanstorium Alicenhof. Dr. H. Stoll.

Bad Salzhausen Oberhessen. Staatl. Solbad. Kochsalz-Park u. Wald, ruh, Lage. Arzt. Großherzogl. Badednektion.

Frankfurt .m

Zentrum-

Bahnhof HESSISCHER HOP (ENGL. HOP). HOTEL FRANKFURTER HOF.

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof-

Badekur. Neues Badebaus.

Braunfels Luftkurort, 300 m ü. M., reine Luft, Fabrikfrei, Freibeht. U. Schwimmbad. El. Licht. Prosp. d. Bürgerm. Schloßhotel, l. Rg. in gr. Park. Pens. M. 8.50 an. Eig. Jagd u. Fisch. Wiesbaden Hotel Schwarzer Bock, Bäder v. Kochbrunn., beste Kurgelegenheit. 150 Zimmer. Prospekt.

Hotel Alleessal. I. Rgs., beste Südlage a. Kochbrunnen. Bes. Wilh. Scheffel. Kuranstalt Dr. Schloss (leit. Arzt San.-R. Dr. Tecklenburg (früher Kissingen). Sanatorium f. innere Krankbeiten. Alle neuzeitlichsten Einrichtungen. Prospekte.

## Bergstraße.

Bensheim Maler. geleg. Krelsst., Schnellzgst., Gymnas., höb. Töchtersch., niedr.Steuern. mod.Villenkol., mild.Klima. gute Hotels. herrl. Ausfl. in d. Odenwald. Prosp. d.Versch.- u. Verk.-Ver.

## Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

St. Blasien Pension Waldeck, f. Leichtlungenkr., gedeckte Liege-halle. Währ. d. Krieges geöfin. Mäß. Preise. A. Peltz.

Donauesthingen 705 m. Luft-haus Schützen. Eig. Soleleitung.

Freudenstadt Wurtt. Schwarzwald, 740 m Höh., Nerv.- u. Waldkurort I. Rgs., 12.000 Kurg. Berühmte Verpfleg.
Schönste ebene Tannenhochwäld, 6 Aerzte. Prosp. d. städt. Kurverwaltung.
Rotel Waldust, I. R. i. herrl. Waldlage, inmitten schönst. Waldspaziergänge
Eig. gr. Milchwirtsch. Wobng. m. Bad. Prosp. d. Bes. Ernst Luz.

Herrenalb Paradies des nördl. Schwarzwald, weltberühmt. Herzu. Nervenkurort. Bevorzugte Sommerfrische. Städt.
Kurh., Sanat. f. Herz-, Nerv.- u. Stoffwechselkr. Diätküche, Röntgenlbt.,
Inhalatorium. Aerztl. Leitung: Dr. Glitsch, Prosp. d. die Kurdirektion.

Titisee Hotel Titisee. 1. Ranges, m. mod. Komf. Bevorzugte Lage am See m. groß. Park. Elg. Jagd u. Forellen-Fischerei. Ganzes Jahr geöffnet. Illustr. Prosp. d. d. Besitzer R. Wolf.

Wehrawald bei Todtmoos (Schwarzwald), 861 m ü. d. Meer.
Höchstgelegene Heilanstalt Deutschlands für
Lungenkranke. Ausführl. Prospekte kostenlos. Dirig. Arzt: Dr. Lips.

Wildhad Württ. Schwarzwald. Altberühmt.heilkr.Thermen geg. Gicht.
Hotel Klumpp und Klumpp s Quellenhof, früher Hotel Bellevue. Höchstklassige u. größte Häuser v. alt. Ruf. geöffn. v. 1. Mai bis 30. Septbr. Im
Früh- u. Spätsommer ermäß. Preise, außerdem f. deutsche u. verbündete
Kriegstelln. besondere Vergünst. Frihzeitige Anmeldung empfehlenswert.
Hotel Cancardia I. R. gegenüb Kurent. Theet Kurb. p. d. Röd. C. Kempf. Hotel Concordia, I. R., gegenüb. Kuranl., Theat., Kurh. n. d. Båd. C. Kempf. Hotel Post, I. Rg., Pension, Zentralheiz., Lift. Prosp. W. Großmann, Bes.

Alexandershad Fichtelgeb., 590 m. Kuranstalt, Stabl. u. mittel. Leit. Arzt Dr. Haffner. Prosp. kostenlos durch d. Badeverwaltung.

Bad Hibling Erst. sal. Moorbad Bayerns. Kurhaus, großer Kur-park. Kurkonzerte. Anfragen an Kurverein.

Bad Kissingen Hofrat Dr. Leussers Sanatorium Villa Thea Nervenkr. Mod. med. Appar. Erster Komfort. Persönl. Leitung.

Bad Kohlgrub Höchstgel. Mineral- u. Moorbad Deutschl. Rev. u. Frauenl. Herrl. ruh. Lage. Ill. Prosp. gr. d. Kur- u. Badeverwitz.

Bad Steben Kgl. bayer. Stahl- u. Moor-Bad. Salsonbegins 16. Mai. Prosp. gratis. Kgl. Badeverwaltung.

Bad Tölz Subalpin. Luftkurort. Größtes Jodbad Deutschl. 1½ Std. v. München. Kurm. Sals.-Theater. Tennis. Neues Kurhass Füssen-Faulenbach 800 m. Viel besuchte Sommerfrische in der Nähe der Königschlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein.

Hohensdiwangau Hotel, Pens. Schwansee I. Kl. Haus, herrl. Gebirgslg. Ia Verpfleg. Prosp. X. Engl.

Königssee Oberb. Hotel u. Pension Schiffmeister. Beste Lage am See. Schöne Räume. Angenehmer Aufenshalt. Gute Verpflegung. Prospekt d. d Bes. I. Moderegger.

indau im Bodenses, auf einer Insel schön gelegen, berrliche Alpenaussicht. Hotel Bayerischer Hof. I. Ranges, alle neuzeitl. Einrichtungen. Pension. Stets geöffnet. Bes. W. Spaeth.

### München Hotel Leinfelder

Partenkirden Dr. Wigger's Kurheim, Klin. geleit. Sanator. f. innere, Stoffwechsel-, Nervenkranke und Ermäßigung. Prospekt.

## Oesterreich-Ungarn.

Marienbad Grand Hotel Klinger, Haus I. Rgs., schönste Lage. Vergünstigungen f. erholungsbedürft.Kriegsteilnehm.

## Schweiz.

**Hrosa** Hotel u. Kurhaus Valsana, I. Rgs., vorzügl. Lage. Jahresbetr., Komf. Pension v. Fr. 9.— an. Prosp. Bes. Jösler. Hotel Pension Schweizerhaus, Deutsch. Haus. Pension v. Fr. 7.50 an. Tennis.

Clarens-Montreux Grand-Hotel Clarens, Familienhaus. Vorzügt. Küche. Herrl. Aussicht. A. Frey, Direkter.

Davos-Dorf Neues Sanatorium. Alle hygienischen Einrichtungen. Gr. Vestibül. Terrasse. Arzt. Prospekte.

Davos-Platz Waldsanatorium. Leitender Arzt: Prof. Dr. Jessen. Näheres d. Prospekt.

Luzern Pension Felsberg. Angenehmer Familien-Aufenthalt, prächt. Aussicht. Park. Tennis. Prospekte. Mäßige Preise.

Sonn-Matt Luzern

Sanatorii Magen-, Darm- u. Gallenkrankh., Herzleid., Gicht, Rheumat., Fettsucht. 3 Aerzie. Leitung Dr. H. Hotz.

St. Moritz-Dorf Pension Bellavista vormals Kopp. feine Familienpension in rubiger. sonniger Lage.

Zürich

Grand Hotel Eden au Lac. I. Ranges. modern, FamilieuHotel. Mäß. Preise. Pens.-Arrangement. Ed. Kleber.

Dolder-Zürich Waldhaus Dolder, I. Rg. Famil.-Hotel u. Pension. Prächt. erhöhte Lage. Blick auf See. Ruhe.

Trud u. Berlag von August Scherl G.-m. b. 6. Berlin SW. Zimmerstr. 36/41. — Für die Redattion verantwortlich: Chefredatteur Baul Dobert, Berlin; in Desterreich-Ungarn für die Redattion verantwortlich i B. Birth, Berlin, Domgasse 4. — Für den Anzeigenteil perantwortlich: A. Bieniat, Berlin.

# REICHS-BÜCHERWOCHE

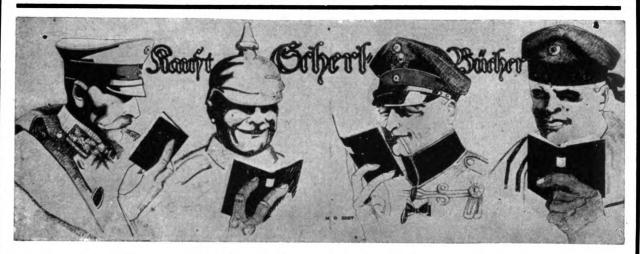

# Deutsche Taten zur Gee

Emben.
monatelang wer ber Egemaltigen England und leiner Berbündeten mar. - Ind alt: Die erfte Brife - Rach Siden - Mit Jagb - Der Riegends Sollander - Die Leutertaufe Unter täglich grot - Der Ribelungen Rot. - Gebeftet 1 Mart. Elegant gebunden 2 Mart. (101.—150. Taufend)

Atpesha. Bon Kapitanleutnant Hellmuth v. Müde. Padend schiedelba. schildert der Berfasser seine adenteuerliche Fahrt auf bober See und den gefahroulen Jug von Hodelba durch die arabische Wisse. In balt: Reeling Islands — "Anethod" — Am Bord — Ein dichner Tag an Bord—Ein unruhiger Tag — Badang — Das Zusammentressen mit "Choising" — "Anethod" Tod — Bon Perim nach Hodelba— Rach Sanaa — Der Schisseruch — Der llebersall — Jur Bahn — Heimwärts. — Gesett 1 Mark. Elegant gebunden 2 Mark. (201.—250. Tausend)

Emden-Unefha. Beide Bucher des Rapitanleutnants Sellmuth v. Mude als Beichentwert in einem geschmadvoll gebundenen Bande vereinigt. Breis 3 Mart.

# Bücher aus

Fremdenlegionar Kirid.

Baaide. Badbeitsgetreue Erzählung ber abenteuerlichen Erlebnisse bapferen jungen Deutschen. Dem Buche sind authentische Biber und Dotumente beigegeben Inhalt: Bei Kriegsausbruch in Kamerun — Meuterei an Bord ber "Marina" — In englischer Kriegsausbruch in Kamerun — Weuterei an Bord ber "Marina" — In englischer Kriegsausbruch in Kamerun — Weuterei an Bord ber "Marina" — In Alben Busch — Bie ich dem Frangolen in Dahome in die Hände felle — Als Kohlentrimmer von Dahome nach Senegambien — Als Relrui der Frembenlegion nach Arotto – Bon Marotto nach Bordeaux — Beim Ersten Fremdenregiment in Bayonne — Fluchtversuch in den Byrenäen — Bor dem Kriegsgericht — Im Gefängnis — Rach Lyon — Art bem Schießplat von La Balbonne — Fluchtversuch nach der Schweiz — In den frangolischen Schügengräben — Im Hereitung etwicken Schügengräben — Im Hereitunger in den beutschen Schügengraben. — Gedriftet 1 M. Elegant gebunden 2 M.

Frontberichte eines Neutralen.

1 iglen und Buto wina. Bom ichweizerichen Major Tanner. Gewisenbafte und fessenbartellung der Erlednisse auf dem Graner. Gewisenbafte und selfelnde Darstellung der Erlednisse auf dem östlichen Rriegsschauplag. Ein glangendes Zeugnis sir die deutsch österreichische Rriegsschauplag. Das um so wertvoller ist, weil es von einem Reutralen völlig unparteisst ausgeitellt wurde. Mit gabireichen Aufnahmen. Beder Band 3 Mart. Gebunden je 4 Mart. Der dritte Band "Ostwarts" in Borbereitung.

Der graue Ritter. Bilber vom Kriege in Frankreich und filandern. Bon Karl Rosner. Der Beriafter fübrt uns in seiner Eigenschaft als Reiegsberichtesstatter nach Frankreich und Flandern, an ble Aisne und vor Ppern; er schilbert die große Herbisticklicht in ber Champagne, das Eeben unserer tapferen Feldgrauen in Unterständen und Erbosten, in Etappen und Duartieren; er gibt uns Kunde von bem unbeugfamen Siegeswillen unserer grauen Ritter im Besten. Breis 1 Mart.

Alls Adjutant durch Frantreich und Belgien. Der betannte Berfaffer, Otto von Gottberg, ergablt als Mittampfer in padender Darftellung feine Erlebniffe und Abenteuer in Feindesland. Breis 1 Mart.

Mit den Türten an der Front. Botal-Angeigers" ichildert in dem lebensvollen Buch seine abenteuerlichen Eriebnisse auf den türtischen Kriegsschauptagen.

Das deutsche Berg. Feldpositriese unserer Belden. Der Krieg von unseren Kriegern selbst erzählt! Das ift der Reig belgt. von Gee und übersee. Gebunden 2 Mark.

Rriegstagebuch "11 202". Rommandant: Rapitänleut. nant Freiherr von Spiegel. Wahrbeitsgetreue, glänzende Schilderung unterer geheimnisvollen Unterleebootswaffe in ihrer gefahrvollen Tätigfeit vor dem Feinde. — Inhalt: Borwort — Ins Revier — Der erste Schuß — Rachtfahrt — Gefährliche Begegnung — Der Peredernsporter — Umstellt — Reiche Beute — Eine Racht auf dem Meeresgrunde — Durch das Minenseld — Ums Leben — Dem Feinde ins Retg gegangen — Stundenlang verfolgt — Englands Achtung vor dem Roten Kreuz — Luftige Jagd — Der liebenswürdige Franzose — Die englische Bulldogge und anderes — Sturm — Heinkelt. — Geheftet 1 Mark. Elegant gebunden 2 Mark. (51—100. Tau send.)

Unser Seeheld Weddigen.
gehlichen Führers von "UB" und "U29" nehft Gebiehen auf den Seehelden, einem saffimilierten Schreiben von der Hand Otto Weddigens sowie mehreren Bidmillen und Abbildungen. Bon Dr. Otto Weddigen, Freis 1 Wark Clegant gebunden 2 Wark. (61.—70. Taufen)

# großer Zeit

Der Siegeszug durch Serbien. Bon Bilhelm Segeler. Der bekannte Berfaffer schiebert aus eigenem Erleben den glangenden Siegeszug durch den unweglamen Baltanstaat vom Hall der stolgen Feste Beigrad die zur weltgeschichtlichen Julammentunft des deutschen Kalsers mit dem Zaren der Bulgaren in Rich. Ein Buch voll farter und tiefer Eindbride, zugleich die ertie zusammenhängende Darstellung des ganzen serbischen Feldzuges. Breis 1 Mart.

Rameraden vom Jongo. Bon Otto Rönig. Der Autor ereisernen Feltsteben ber öfterreichischen Front gegen ben treubrüchigen Bundesgenossen, von den trefflichen Führern und Truppen, der herzlichen Rameradfchaft und bem stillen Selbentum unserer Treuverbundeten am Isongo.
Breis 1 Mart.

Inneres Aufgebot. Deutsche Borte im Beltkrieg. Bon rübmten Theologen an ber Berliner Universität ift eine Burbigung unserer Bebrmacht braußen im Felbe und babeim, eine Burbigung bes gangen beutschen Boltes. Breis 1 Mart.

Baul von Hindenburg. Gin Lebensbild von Bernhard von Feber des jungeren Brubers des Generalfeldmaricalls. Mit 42 Bildern. Breis 1 Mark. In Leinen gebunden 2 Mark.

Feldmarichall von Madenjen. Gin Lebens- und Charafterbild von Bilhelm Renner. Runftlerifch gebunden 2 Mart.

General Ludendorff.
und Abstammung, seine Eltern und Beschensbild von Dr. Otto Krad. Rach
zwerfässigen Quellen. Ludendorffs Heimat
militärische Lauibahn und Bedeutung im Besttriege. Mit 15 Abbildungen.
Breis 1 Mart. Künstlerisch gebunden 2 Mart.

Unfer Emmid. Ein Lebensbild. Bon Bilhelm Georg. Die Tätigleit bes verblenstvollen Generals und seines im Felde und turz vor seinem Ableben. Preis 1 Mart.

Eandfturm. Rriegsgelänge von Sans Brennert. Ein toftliches Sammelbuch frifder, vollstumlicher Gebichte und Solbatenlieber, teilweise mit Melobie und Begleitung. Breis 1 Mart.

# REICHS-BÜCHERWOCHE

# Romane

Rönig und Kärrner. Roman von Rudolph Strag. Ein Preislieb auf den sonnigen Sumor der fröhlichen Bfalg und die quellende Riesentraft der deutschen Friedensarbeit. Künstlerisch gebunden 5 Mart. Geheftet 4 Mart.

Der große Rachen. Roman von Olga Bohlbrud. Ein moderner Berliner Roman, der mit padender Unschaulichteit, bezwingenber Darstellungstraft und sessen fom bie Spielmul schifbert, die Luft und Leidenschaft zum Totalistator, die Egistenzen verschlingt und Familien zugrunde richtet. Geheftet 4 Mart. In fünstlerischem Einband 5 Mart.

Cornelie Arendt. Roman aus Alt. Berlin von Felig Bhilippi. Eine fpannende Ergählung vom Menschengtud und Menschneib aus dem Berlin der sechgiger Jahre mit seinem eigenartigen Zauber trauter Seimtlichteit, verschwiegener Reigz und verträumter Schönheiten. Geheftet 3 Mart. In funstlerischem Einband 4 Mart.

Sotel Gigantic. Roman von Felix Bhilippi. Das buntbewegte internationale Leben und Treiben in einer der größten und pruntvollsten Karavanspreien der Schweiz del Ausbruch des Belttrieges Inmitten der Sandlung die gesahroollen Ertebnisse eines hohen beutschen Diplomaten. Geheftet 3 Mart. Runftserisch gebunden 4 Mart.

Die werdende Macht.
Seeoffigiers. Aus der lebendigen Wirtlichfelt vor Ausbruch des Krieges. Wir lernen alle Typen unserer Kriegsschiffe kennen, den schweren Dienst an Bord, die Stählung zu den tommenden Helbentaten. Gehestet 3 Mark. In fünstlerischem Geschent-Einband 4 Mark.

Unter den Blutbuchen. Roman von Emmi Bewald. Die Schiffale junger Madben in einer Rieinmeisterhaft gefolibert. Gebettet 3 Mart. Kunftlerlich gebunden 4 Mart.

Die Wacht im fernen Often. Boman von Richard Ruas. Changbad und Tsingtau spielt. 3m Mittelpuntt bas Beldid eines Deutschen, beffen Traume vom Beltburgertum der Belttrieg vernichtet. Geheftet 3 Mart. Runftlerisch gebunden 4 Mart.

Der Rosenhof. Roman von Lifa Benger. Die Geschichte einer Jugenbliebe. Nach Leiben und Freuden, Entfremdung und Trennung endlich die Bereinigung. Geheftet 3 M. Kunstlerisch gebund. 4 M.

# Bezugsschein

Bei ben Buchern, die brofchiert und gebunden gu beziehen find, wolle man das Richtgewunschte burchstreichen!

| n                                 | ······································ |                       | ( | aus   | dem Berlage Auguft Scho                   | rl G. m | . b.  | <b>5.,</b> 1 | Berl        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---|-------|-------------------------------------------|---------|-------|--------------|-------------|
| Expl. Emden-Unefha,               | v. Müde in 1 Bar                       | 1d, geb. 3 M.         | 0 | Egpl. | Inneres Aufgebot, D. A.                   | Deißmar | ın    | broid        | <b>b.</b> 1 |
| " Emden, v. Müde                  |                                        | N., "2 "              |   | "     | Baul von hindenburg, Bernh. v. hindenburg | broid.  | 1 207 | nel          | n. 2        |
| " Kriegstagebuch                  | ,,21 202",                             |                       |   | ,,    | Feldmarichall v. Madenfer Wilhelm Renner  | 1       |       |              |             |
| Freiherr v. Spie Unfer Seeheld A  | leddigen.                              | , , , 2 ,,            |   | .,    | General Ludendorff.                       |         |       |              |             |
| Dr. D. Beddiger                   | 1 " 1 "                                | . , 2 ,               |   | ,,    | Dr. Otto Krad                             |         |       |              |             |
| Erpl. Fremdenlegionä              | r Girlá                                |                       |   |       | Candfturm, Sans Brenne                    |         |       |              |             |
| Hans Paasche                      | brosch. 1 D                            | N., geb. 2 <b>M</b> . |   |       |                                           |         |       |              |             |
| Major Lanner:                     | eutralen,                              |                       | 0 | Egpl. | König und Kärrner,<br>Rudolf Strag        | broich. | 4 91  | e nel        | h 5         |
| Expl. 1. Band: "Bo<br>Karpathen". | len und                                | , , , 4 ,,            |   | ,,    | Der große Rachen, Olga Wohlbrüd           |         |       | , "          |             |
| " II. Band: "G<br>und Bukowin     |                                        | , , 4 ,               |   | "     | Cornelie Arendt, Felig Philippi           |         |       | . "          |             |
|                                   | r, Karl Rosner                         |                       |   | ,,    | Sotel Gigantic, Felig                     |         |       |              |             |
|                                   | urch Frankreich und<br>Gottberg        | , 1,                  |   |       | Philippi                                  | •       | 8 "   | , "          | 4           |
| " Mit den Türte                   | n an der Front,                        | ,, 1 ,,               |   |       | Otto v. Gottberg                          | •       | 8 "   | ., "         | 4           |
|                                   | erz, Dr. Otto Krad                     | geb. 2 "              |   | *     | Unfer den Blutbuchen,<br>Emmi Lewald      |         | 3 "   |              | 4           |
|                                   | durch Serbien,                         | brojd. 1 "            |   | "     | Die Wacht im fernen Often, Richard Ruas   |         | 3     | . "          | 4           |
|                                   | 3jongo, Otto Rönig                     | , 1 ,,                |   | "     | Der Rofenhof, &. Benger                   |         |       |              |             |
| Rame:                             |                                        |                       |   |       | Gtand:                                    |         |       |              |             |

Bitte, den Bezugsichein deutlich auszufüllen und an die nächste Buchhandlung zu senden. Sollte der Bezug auf Schwierigteiten stoßen, wolle man die Bestellung unter Beifügung des Betrages an den Berlag August Scherl G. m. b. H., Berlin SB &8, Jimmerstraße 36-41, richten. In diesem Falle genügt die Bestellung auf dem Abschnitt der Postanweisung.

## Inhalt der Nummer 23.

| 0                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|
| Die fieben Tage ber Boche                                              |
| Das neue Kriegsernährungsamt                                           |
| Der Arieg und die Bolfer. Bon Brof. Dr. Baul Elgbacher                 |
| Benn's Bofthornle ruft durch die Commernacht Gedicht von Jofepi        |
| von Lauff                                                              |
| Die Rot und ihre Selfer. Bon Unnie S. Friedlander                      |
| Der Beltfrieg. (Mit Abbildungen)                                       |
| Bilder vom Tage. (Bhotographifche Mufnahmen)                           |
| Der Krieg als Forberer bes Biffens. Bon Being Amelung                  |
| Die wirtichaftliche Bedeutung der Biege im Rriege. Bon Dr. Dagenberget |
| Rriegsbilder. (Abbildungen)                                            |
| Tring Groots Bermachtnis. Roman von Bilbelm Boed 3. Fortfegung         |
| Leben und Treiben im Belgierlande. Bon Sauptmann a. D. Bau             |
| Greeven. (Dit 16 Abbildungen)                                          |
| Sord. Stigge von Minna von Seibe                                       |



# Die sieben Tage der Woche.

23. Mai.

Ofterreichifch-ungarifche Tuppen ruden beiberfeits des Guganalals vor. Burgen (Borgo) wurde vom Feinde fluchtartig verlassen. Das Grazer Korps überschreitet die Grenze und verfolgt den geschlagenen Gegner. Das italienische Werk Wonte Berena ist genommen. Die Zahl der seit 15. Mai erbeuteten Geschütze erhöht sich auf 188.

### 24. Mai.

Lint's ber Maas wiesen wir am Gudwesthange bes "Toten

Vinks der Waas wiesen wir am Sidwesthange des "Toten Mannes" durch Insanterie- und Maschinengewehrseuer einen seindlichen Borstoß ab. Thüringische Truppen nahmen das hart an der Waas liegende Dorf Eumières im Sturm.
Nördlich des Suganer Tales nehmen die österreichisch- ungarischen Truppen den Höhenrücken von Saludia dis Burgen (Borgo) in Besit. Auf dem Grenzrücken südlich des Tales wird der Feind vom Kempel-Berge vertrieben. Das neue Panzerwert Campolongo ist erobert.
Seit Beginn des Angriss werden 24400 Vasiener, darung

Seit Beginn des Angriffs werden 24400 3:aliener, darunter 524 Offiziere gefangengenommen, 251 Geschütze, 101 Maschinengewehre und 16 Minenwerfer erbeutet.

## 25. Mai.

Beftlich der Maas icheitern brei Ungriffe des Feindes ge-

gen das von ihm verlorene Dorf Cumières.
Oftlich des Fiusses ftogen unsere Regimenter unter Ausnutzung ihrer vorgestrigen Erfolge weiter vor und erobern feindliche Gräben südwestlich und südlich der Feste Dougumont. Der Steinbruch südlich des Gehöftes Haudromont ist wie-der in unserem Besitz.

Mördlich des Suganatales nehmen öfterreichifch-ungarifche Truppen die Cima Cifta, überichreiten an einzelnen Stellen ben Majobach und ruden in Striegen (Strigno) ein. Sublich des Tales breitet sich die über den Rempel-Berg vorgeructe Gruppe unter überwindung großer Gelandeschwierigkeiten und des feindlichen Widerstandes nach Osten und Süden aus. Der Corno di Campo Berde ist in ihrem Besig.
Im Brandtal (Basarsa) nehmen österreichisch-ungarische Truppen Chiesa in Besig.

### 26. Mai.

Muf bem öftlichen Maasufer feten wir die Ungriffe erfolg. reich fort. Unsere Stellungen westlich des "Steinbruchs" mer-ben erweitert, die Thiaumont - Schlucht überschritten und der Begner füdlich bes Forts Dougumont weiter gurudgeworfen. Bei den Rampfen werden weitere 600 Befangene gemacht, 12 Majdinengewehre erbeutet.

3m Suganer Abichnitt erobern öfterreichifch . ungarifche

Truppen den Civaron (füdöstlich Burgen) und erklimmen die Elser-Spize (Cima Undici). Im Raume nördlich von Usiago erkämpsen Teile des Grazer Korps einen neuen großen Erfolg. Der gange Höhenruden von Corno di Campo Berde bis Meata ift erobert. Nördlich Arsiero werden die Italiener aus ihren Stellungen westlich Bacarola vertrieben.

27. Mai. Rechts der Maas gelingt es uns, bis zu ben Höhen am Südwestrand des Thiaumont-Baldes vorzuftoßen.
Das zur Befestigungsgruppe von Arsiero gehörende

Das zur Befestigungsgruppe von Arsiero gehörende Bangerwert Casa Ratti ist in österreichisch-ungarischem Besig.

Nördlich von Affago bemächtigten fich öfterreichisch-ungarische Truppen des Monte Woschice, auf dem Grenztücken süblich des Suganertales drangen sie bis auf die Eima Maora vor. Die Zahl der erbeuteten Geschütze hat sich auf 284 erhöht.

## 28. Mai.

Regierungspräfident Freiherr von Ifchammer und Quarit in Breslau wird zum Staatssetretär für Elfaß-Lothringen, Bolizeipräsident von Jagow in Berlin zum Regierungspräsidenten in Breslau, Polizeipräsidenten von Oppen in Breslau zum Polizeipräsidenten in Berlin, Landrat und Polizeidirektor von Miquel in Saarbruden zum Bolizeiprafidenten in Breslau

Ofterreichisch . ungarische Truppen bemächtigen fich bes Bangerwertes Cornolo (weftlich von Arfiero) und im befeftigten Raum von Uftage der beftandigen Talfperre Bal d'Uffa

## ap

## Das neue Kriegsernährungsamt.

Seit einem Menschenalter hat Deutschland ben Ruf, in der Organisation das Brogte und Staunensmerteste geleistet zu haben. Und die Durchsührung des Kriegsplans hat diesen Ruhm gesestigt und über die gange Belt getragen. Die Bedurfniffe des Rrieges vom größten bis zum fleinften herab - murden in mustergültiger, geräuschlofer Beife befriedigt.

Reben den Erforderniffen, die der Rrieg an der Front zeitigt, steht nun aber — seitdem England den Aushungerungsplan erfunden — die Notwendigkeit, das zu hause gebliebene Deutschland zu erhalten. Man hat unfere Beimat oft mit einer belagerten Feftung verglichen, aber der Bergleich hinft - glüdlicherweife. In einer Feftung reifen teine neuen Borrate heran, wie es nun ichon gum drittenmal in unferen gefegneten Fluren ber Fall ift. Gine belagerte Festung ift von der übrigen Belt abgeschnitten - wir fteben in Berbindung mit einer Belt, die von der Nord- und Oftfee bis gum Indifchen Dzean reicht.

In diefem Bewußtsein großer eigener Stärke hat bas deutsche Bolt feinen Augenblid gewantt, ben Rampf gegen jene ichleichende Bernichtungsmaßregel Englands unerschrocken aufzunehmen. Jeder fagte fich: Organifation ift alles, und baran wird es uns nicht fehlen.

Dort, wo die Organisation von Unfang an in großzügiger Beife eingriff: in der Brotverforgung durch die



Brotkarte, hat die frohe Zuversicht des Durchhaltenkönnens nicht einen Augenblick lang eine Trübung erlitten. Auf anderen Gebieten sind die Maßnahmen weniger glücklich gewesen, die sich bald in partikularistischem Sinn, bald in Rücksicht auf althergebrachte Anschauungen über Handel und Wandel entweder auf kleine Kreise beschränkten oder halbe Anordnungen trasen. Sine — wie jetzt zugestanden wird und auch zugestanden werden kann — wenig zusriedenstellende Einte im Borjahr trug dazu bei, die Ernährungschwierigkeiten zu vermehren.

Jett, wo trothem reichliche Getreibevorräte bis weit über die neue Ernte hinausreichen, eine wirkliche Notlage also ausgeschlossen ist, geht man dazu über, das ganze Ernährungsbedürfnis eines Bolkes einheitlich zu regeln. Ein glänzender Gedanke, einer jener weltgeschichtlichen Taten, die den Sieg an die Fahnen zu hesten geeignet sind.

Eine eigne, dem Reichskanzler unmittelbar unterstellte Behörde, das "Kriegsernährungsamt", ist geschaffen worden, um das Berfügungsrecht über alle Lebensmittel, Rohstoffe und Futtermittel zu sichern. Ein bewährter Mann, der Oberpräsident der Provinz Ostpreußen, von Batocki, ist berusen, diesem Amt vorzustehen. Bon seinen Taten erwartet das Bolk, erwartet die Weltgeschichte Großes, Entscheidendes.

Bas folgt aus dieser Krönung des Organisations-

pringips?

Man höre damit auf, die verschiedenen Kreise und Schichten der Bevölkerung gegeneinander zu verhetzen, Stadt und Land gegeneinander auszuspielen. hier liegt eine Gesahr, die den Burgfrieden auf die Dauer bedrohen muß.

Wer die ländlichen Verhältnisse tennt, weiß, daß sie von den städtischen grundverschieden sind. Seit alters her ist der Landwirt, der Gutsbesitzer, der Backter, der Bauer gewohnt, seine Bestände und Erträge einzuteilen, das einzubehalten, was er für Haus und Hofbraucht, und das übrige abzugeben.

In der Stadt wird geklagt, daß auf dem platten Lande Borräte der Allgemeinheit entzogen werden. Dies ist schon richtig, aber es ist niemals anders gewesen und kann nicht anders sein. Der Großgrundbe-

sitzer hat für viele Leute zu sorgen, die namentlich in der Ernte von früh dis spät schwer arbeiten und ernährt sein wollen; der Bauer, der oft meilenweit von der nächsten größeren Ortschaft oder Stadt entsernt wirtschaftet, hat stets den Grundsatz befolgt, sich für den Winter mit dem Nötigen zu versorgen.

Das ist Brauch und Herkommen seit Jahrhunderten, und von der alteingesessen ländlichen Bevölkerung kann man nicht verlangen, daß sie im Handumdrehen mit allen Anschauungen bricht, die so sest eingewurzelt sind und sich bisher in allen Stürmen durchaus bewährt haben. Das bleibt bei allen Maßnahmen zu berücksichtigen.

Man höre damit auf, ständig den Ausseher zu spielen und in des Nachbars Topf zu guden. Das erweckt nur Mißtrauen und Erbitterung. Der "Hamster", der so eigennützig, so unvaterländisch denkt und handelt, wird auch durch Angeberei nicht bekehrt werden. Und gottlob sind es in unserm Bolk nur wenige, die ihr kleines Ich über das große Allgemeine stellen.

Man höre endlich damit auf, über die Beengungen und Beschränfungen, die Entbehrungen und Unannehmlichkeiten zu jammern, die uns der böse Krieg auferlegt. Hand aufs Herz! Haben wir zu Hause wirklich schon so viel Opfer gebracht, daß wir uns stolz mit unseren Feldgrauen und Blaujacken da draußen messen fönnen? Es ist ein Kinderspiel gegen all die Nöte, die tausend Gesahren, die an den Fronten in Ost und West lauern. Mögen die Heimkrieger, wenn sie verzagen wollen, an unsere Männer im Felde und auf See denken, und sie werden sich ihres Kleinmuts schämen! Laßt auch uns Kämpfer sein!

Die Aussichten für die nächste Zufunft sind wahrlich nicht schlecht. Draußen wie drinnen. Unsere Feldgrauen stehen wie die Mauern in Feindesland, und die Erntezeit — allen Anzeichen nach eine gute Ernte rückt mit jedem Tag näher. Es gilt nur, rechtzeitig einzugreisen und zu verfügen, und der Mann dazu ist da.

Exzellenz von Batocki wünscht nicht als "Lebensmitteldikator" bezeichnet zu werden. Wir aber hoffen, daß er mit diktatorischer Gewalt die Mahnahmen trifft, die zum Durchhalten des deutschen Volkes nötig sind.

# Der krieg und die Völker.

Bon Profeffor Dr. Paul Elgbacher, Berlin.

In diesem Kriege hat eine Entwicklung ihren Abschluß gefunden, die sich seit langem angebahnt hatte. Der Krieg ist aus einer bloßen Sache der Regierungen zu einer Sache der Bölker geworden.

In den Kriegen des 16. und 17. Jahrhunderts tämpsten fast ausschließlich geworbene Söldner. Sie tamen aus aller Herren Ländern, und die Kriegführung hatte nur insofern eine Grundlage im Volk, als dieses dem Fürsten die Mittel lieserte, um die Söldner zu bezahlen.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts fam dann der Gebanke der allgemeinen Wehrpflicht auf. Friedrich Wilhelm I. von Preußen erklärte in einem Mandat von 1714, daß die Untertanen nach göttlicher Ordnung ihrem Landesherrn mit Gut und Blut zu dienen verpflichtet seien. Dieser Gedanke wurde zunächst unvollkommen durchgeführt. In Preußen z. B. beruhte das 1733 von

Friedrich Wilhelm I. eingeführte und von seinen Nachfolgern festgehaltene Kantonspstem zwar auf dem Gedanken der allgemeinen Wehrpslicht, aber zahlreiche Klassen der Bevölkerung waren von der Wehrpslicht befreit, und insolgedessen bestand das Heer Friedrichs des Großen doch noch etwa zur Hälfte aus ausländischen Söldnern. Immerhin wurden die Kriege setzt weit mehr als zuvor von jedem Bolk mit seiner eigenen Krast geführt.

Bur Durchführung ist in den meisten Staaten der Gedanke der allgemeinen Wehrpslicht erst infolge der Französischen Revolution und der sich anschließenden Ereignisse gelangt. In Preußen gab man auf Betreiben Scharnhorsts die Werbung von Ausländern auf, beseitigte 1813 für die Dauer des Krieges fast alle Befreiungen von der Wehrpslicht und erließ 1814 ein neues Wehre

Digitized by Google

gesetz, das alle Preußen vom 20. dis zum 39. Lebensjahr einer abgestuften Dienstpflicht im stehenden Heer und alle nicht zum stehenden Heer gehörigen Männer vom 17. dis zum 50. Lebensjahr der Landsturmpslicht unterwarf. Damit war das preußische Heer, wie König Wilhelm es in seiner Thronrede von 1860 ausdrückte, zu dem "preußischen Bolk in Wassen" geworden. Eine ähnliche Entwicklung hat sich in sast allen Kulturstaaten vollzogen. Ihre kriegerische Leistungsfähigkeit beruht heute in allererster Linie auf der Menschenkraft des Bolkes.

Mit der Durchführung der allgemeinen Wehrpslicht wurden die Heere immer größer. Um sie zum Kriegsdienst auszubilden, sie zu verpslegen, zu bekleiden und gesund zu erhalten, sie mit Kriegsdedarf zu versehen und auf den Kriegsschauplaß zu befördern, bedurfte es wachsensender Mittel. Die Ausgaben für Heere und Flotten stiegen und spielten schließlich im Haushalt der Staaten die erste Rolle. Die Steuern bekamen allmählich die Hauptaufgabe, die Mittel zur Kriegführung oder zur Ausrechterhaltung des "bewafsneten Friedens" zu liesern. So wurde die Steuerkraft der Wölter und also in letzter Linie ihr Wohlstand zu einer wichtigen Grundlage der Kriegführung. Nur ein reiches Volk kann heute die Mittel aufbringen, um alle seine dienstauglichen Männer zum Kriegsdienst auszubilden und den Friedens= und Kriegsbedarf dieses Heeres zu bezahlen.

Bu einer wirksamen Kriegführung gehört, daß aller Kriegsbedarf reichlich und in guter Beschafsenheit vorhanden ist, und daß das wirtschaftliche Leben des Bolkes durch den Krieg nicht zu hestige Erschütterungen erleidet. Je größer die Heere wurden, desto mehr mußten deshalb die Bölker sernen, Gewehre, Geschüße, Kriegeschisse, Uniformen, Konserven, Eisenbahnen möglichst vollkommen herzustellen und nach Ausbruch eines Krieges das gesamte wirtschaftliche Leben den veränderten Berhältnissen anzupassen. Neben ihrem Reichtum an Kapital wurde auch ihre Tätigkeit in Landwirtschaft, Industrie und Berkehrswesen eine wichtige Grundlage des Krieges. Heute ist die kriegerische Leistungsfähigkeit eines Staates durchaus abhängig von seiner wirtschaftlichen Kraft.

Die Unftrengungen, die der Rrieg von den fampfenben Bölfern verlangt, find alfo immer größer geworben. Staatlicher Zwang tann nur einen Teil ber Rrafte eines Boltes in Bewegung feten. Bollte man die ganze Bolfstraft ausnugen, fo bedurfte man immer mehr ber willigen Unterordnung, ber begeifterten Singebung, ber unerschütterlichen Buverficht bes einzelnen. Die Rriege ber erften Frangösischen Republit, die deutschen Befreiungefriege haben die Bedeutung ber Bolfftimmung für ben Musgang eines Rrieges ber gangen Belt gezeigt. Seitdem hat man auf diefe Grundlage der Rriegführung bas größte Gemicht gelegt. Durch Bortrage, Schriften, Flugblätter und gang befonders durch die Breffe fuchen Die Regierungen das eigene Bolt von der Berechtigfeit feiner Sache und von ber Musficht auf ben Sieg gu überzeugen. Zugleich suchen fie burch alle irgend geeigeneten Mittel die Stimmung des feindlichen Boltes zu erschüttern. "Wenn wir in Deutschland", hat Bismard 1888 im Reichstag gesagt, "einen Rrieg mit ber vollen Birtung unferer Nationalfraft führen wollen, fo muß es ein Rrieg fein, mit dem alle, die ihn mitmachen, alle, die ihm Opfer bringen, furz und gut, mit dem bie gange Nation einverstanden ift; es muß ein Boltsfrieg fein, der mit dem Enthusiasmus geführt wird wie der von 1870, wo wir ruchlos angegriffen murden. Es ift mir noch erinnerlich der ohrengellende freudige Buruf am Rolner

Bahnhof, und so war es von Berlin bis Köln, so war es hier in Berlin. Die Wogen der Volkszustimmung trugen uns in den Krieg hinein, wir hätten wollen mögen oder nicht. So muß es auch sein, wenn eine Volkskrast wie die unsere zur vollen Genugtuung tommen soll." Heute wissen alle Regierungen, daß mehr als je der Ausgang der Kriege auch von den seelischen Krästen der Völker abhängt.

In welchem Mag der Krieg nach und nach aus einer blogen Sache ber Regierungen zu einer Sache ber Bolter geworden ift, tommt gur lebendigen Unschauung, wenn man die Kriege vor zweihundert Jahren mit den heutigen Rriegen vergleicht. Damals Rabinettstriege, entbrannt burch den Billen, vielfach durch die Billfur der Regierungen und fortgeführt bis jum Sturg oder bis gur Sinnesanderung irgendeines Fürften oder Minifters; ba die Grundlage auf beiben Seiten ein beschränfter Rriegschat mar, angftliches Rech. nen mit Geld und Menschen. Seute die Rriege eine Bolksangelegenheit, unmöglich ohne die Tragfraft einer fei es auch noch fo fünftlich erzeugten Bolfftimmung und fortgefett bis zur Erichöpfung eines der beteiligten Bolter; Brundlage aber die gange Menichen-, Birtichaftsund Seelenfraft diefer Bolter, baher ungeheure Berschwendung von Menschen und Mitteln. 21s Napoleon bei Gedan gefangen mar, da mar der Rrieg nicht gu Ende, wie er es vermutlich im achtzehnten Jahrhundert gemefen mare, fondern der Mann, der zwei Monate vorher am bitterften die leichtfertige Rriegserflärung getadelt hatte, Gambetta, faßte das frangösische Bolt zur unversöhnlichen Fortsetzung des Rampfes zusammen. Die Rriege find eben heute ganglich zur Sache ber Bolter geworden und werden geführt "mit der ganzen Schwere ber beiberfeitigen Nationalfraft" (Claufewit).

König Wilhelm von Preußen erklärte in seiner Proklamation an das französische Bolk vom 11. August 1870: "Ich sühre Krieg mit den französischen Soldaten und nicht mit den Bürgern Frankreichs. Diese werden demnach fortsahren, einer vollkommenen Sicherheit ihrer Person und ihres Eigentums zu genießen, und zwar so lange, als sie mich nicht selbst durch seindliche Unternehmungen gegen die deutschen Truppen des Rechtes berauben werden, ihnen meinen Schutz angedeihen zu lassen".

Bielleicht der wichtigste Sat des Kriegsrechtes ist esseit Jahrhunderten gewesen, daß der Krieg nicht zwischen den Böltern, sondern nur zwischen den Heeren und Flotten geführt wird. Dieser Rechtssat ist durch Gewohnheit zur Geltung gesangt. In einzelnen Anwendungen ist er dann durch mancherlei Bereinbarungen anerkannt worden. Man kann sast den Eindruck gewinnen, als ob er sich im Lause der Zeiten immer schärfer ausgeprägt hätte.

In den Kriegen des Altertums und des Mittelalters und selbst noch im Dreißigjährigen Kriege waren die Berbeerung des seindlichen Landes, die Plünderung seiner Städte und mancherlei Grausamkeiten gegen die Bevölterung gang und gäbe. Im achtzehnten Iahrhundert kam man zu der lleberzeugung, daß solche Handlungen zwecklos und bedenklich seinen, daß sie dem Kriegsziel nicht dienten, unnötige Leiden verursachten und die Bevölkerung des eigenen Landes Bergeltungsmaßregeln aussetzen. Man gewöhnte sich, die Bevölkerung des seindlichen Landes möglichst zu schonen. Der Landkrieg beschränkte sich streng auf die Heere, die sich mit Hilse von Magazinen selbst verpssetzen. Kamen Plünderungen und



Sette 795. Nummer 23

Gewalttaten gegen Nichttämpser vor, so galten fie als Berbrechen.

Richt so enthaltsam war man im Seefrieg. In ihm erkannte man die Wegnahme seindlichen Privateigentums wegen der Abhängigkeit der meisten Länder vom überseeischen Berkehr schon früh als ein wertvolles Kriegsmittel. Deshalb ließ man auch nach dem Durchdringen der neuen Grundsäße nicht ab, das seindliche Land durch Wegnahme des auf See schwimmenden Eigentums seiner Bewohner und durch Blockade seiner Küsten nach Möglichkeit zu schädigen. Aber alse unnötigen Leiden des Krieges suchte man der bürgerlichen Bevölkerung des seindlichen Landes zu ersparen. Dies Bestreben hat sich im neunzehnten Jahrhundert verstärkt.

Auch das Bölkerrecht gewährte nach und nach der burgerlichen Bevölkerung einen gemiffen Schut. Durch Bewohnheit entftand eine Reihe von fcugenden Rechts= fagen. Fortan mar es unerlaubt, das Leben, die Befundheit, die Ehre der Bewohner des feindlichen Landes zu verlegen. Unbefestigte und unverteidigte Orte durften nicht beschoffen, eroberte Orte nicht geplündert werden. Im Landfrieg war feindliches Privateigentum überhaupt unverleglich. In dem zweiten haager Abtommen von 1899 und in dem vierten haager Abtommen von 1907 haben die beteiligten Staaten fich diefen Rechtsfägen noch ausdrudlich unterworfen. Im Geefrieg erlangte bage= gen das feindliche Privateigentum feinen Schut. Die Barifer Geerechtsdeflaration von 1856 entzog es allerbings auf neutralen Schiffen ber Begnahme, aber dies geschah nicht um der Eigentümer, sondern einzig um des neutralen handels willen.

Die Entwidlung der Rriegführung und des Bolferrechts zugunften der burgerlichen Bevölkerung hängt zu= fammen mit dem allgemeinen Fortschritt der Menschlich= feit. Die Tötung, Dighandlung und Bergewaltigung von nichtfämpfenden Angehörigen des feindlichen Staates, die Beschießung unbefestigter Orte, die Blünderung eroberter Städte, die Begnahme feindlichen Brivateigentums gum mindeften zu Lande maren in früherer Beit feine gielbewußt angewandte Mittel zur Erreichung des Rriegs= gieles, fondern nur Ausgeburten der Robeit und des Eigennuges einzelner Menschen. Wenn die Staaten solche Handlungen duldeten, so geschah dies nicht, weil sie davon eine Forderung ihrer friegerischen Unternehmungen erhofften, fondern unter dem Einfluß der nie gang erlofchenen uralten Borftellung von der Rechtlofigfeit des Feindes. Allmählich haben fie es vermocht, fich von diefer Borftellung zu befreien und damit zwedlofen Sarten und Braufamteiten ein Biel zu fegen.

Freilich, soweit das Kriegziel dies forderte, hat man sich niemals gescheut, in das Leben der bürgerlichen Bevölkerung einzugreisen.

Bei der Besetzung seindlichen Gebietes sind mannigssache Schädigungen der bürgerlichen Bevölserung unversmeidlich: die Niederlegung von Häusern und Wäldern, die dem seindlichen Heere Deckung gewähren, die Beansspruchung von Quartieren sür die Truppen, die Beitreisbung von Nahrung, Holz, Kohlen, Pferden und Wagen, das Nehmen von Geiseln. Das Bölserrecht hat solche durch den Kriegzweck gebotene Handlungen immer als erlaubt anerkannt. Auf diesem Standpunkt steht auch das zweite Haager Abkommen von 1899. Die Zerskörung und Beschädigung von seindlichem Privateigentum erwähnt es gar nicht. Die Heranziehung von solchem sür die Bedürsnisse des Heresserstärt es geradezu Digitized by

für erlaubt und schreibt nur bare Jahlung oder, soweit solche nicht möglich, Empfangsbescheinigung vor.

Befonders ichwer wird die burgerliche Bevolferung burch die Belagerung von Festungen getroffen. Ihr Eigentum ift durch die Beschiegung gefährdet, ihr Leben und ihre Gefundheit find den feindlichen Rugeln und bei längerer Dauer der Belagerung dem hunger preisgegeben. Deshalb haben, besonders mahrend des Deutsch-Frangösischen Rrieges, manche behauptet, der Belagerer muffe den Nichtfampfern den Abzug geftatten. Aber dieser Sat hat sich im Bölferrecht nicht durchzuseten vermocht. Durch den Abzug der Nichtfämpfer murden Lebensmittel für die Befatzung der Feftung verfügbar werden, der Abzug murde die Belagerung verlängern, den Nichtfämpfern fonnten also die Leiden der Belagerung nur auf Roften des Rriegzieles erspart merden. Darauf beruht es, daß eine völkerrechtliche Berpflichtung des Belagerers, den Nichtfämpfern den Abzug zu geftatten, weder durch Gewohnheitsrecht noch durch Bereinbarung zur Unerkennung gelangt ift.

Einer besonderen Sarte ift die burgerliche Bevolterung der friegführenden Länder von jeher im Seefrieg unterworfen gewesen. Die handelsschiffe des feindlichen Boltes und das auf ihnen beförderte Eigentum feiner Bürger fonnen meggenommen und durch Blodade der Rüften kann das Wirtschaftsleben des feindlichen Bolkes aufs icharffte geftort merden. Alle Beftrebungen, bem Privateigentum gur Gee ben gleichen vollerrechtlichen Schutz zu verschaffen wie zu Lande, find fruchtlos gemefen. Das ift fein Bufall und auch nicht die Folge des volferrechtlichen Eigennutzes einzelner Staaten. Sondern es beruht darauf, daß die Wegnahme des Privateigentums zu Lande fein wirtsames Kriegsmittel ift, daß dagegen die Begnahme zur Gee infolge der Abhangigfeit ber meiften Staaten vom überfeeifchen Bertehr ben Begner erheblich schwächen und fo zur Erreichung des Kriegszieles beitragen fann.

Durch nichts wird die Kriegführung seit Napoleon mehr gekennzeichnet als durch die rücksichtslose Bersolzung des Kriegzieles. Man hat bittern Ernst mit dem Sate gemacht, daß, wer den Zweck will, auch die Mittel wollen muß. Man hat die Rücksicht auf die Bevölkerung des eigenen Landes fallen lassen, die noch 1806 den preußischen Soldaten verbot, wenn sie hungerten und froren, die nötigen Lebensmittel und das nötige Holz beizutreiben. Erst recht hat man darauf verzichtet, sich bei der Behandlung der seindlichen Bevölkerung von irgendeinem andern Grundsatzleiten zu lassen als von dem Willen zum Siege.

Eine von diesem Geift beseelte Kriegführung konnte gegenüber der Tatsache, daß der Krieg immer mehr zur Bolkssache geworden ist, daß er heute auf der Menschenzahl, den wirtschaftlichen Mitteln und der Siegeszuverssicht des gesamten Bolkes beruht, nicht schwanken. Ze tieser die kriegerischen Leistungen des Gegners in der gesamten Bolkskrast wurzelten, desto wichtiger wurde es, diese Bolkskrast durch jedes Mittel zu brechen. Damit aber mußte der Krieg aus einem Kriege gegen die seindsliche Wassenmacht zu einem Kriege gegen das ganze seindliche Bolk werden.

Tat aber einmal die Kriegsührung diesen Schritt, so mußte das Bölferrecht solgen. Das Bölferrecht hat die Berschärfung der Kriegsührung niemals zurückzuhalten vermocht. So mußte der Krieg nicht nur tatsächlich, sondern auch völferrechtlich zu einem Bölferkrieg werden. Diese Entwicklung hat sich jetzt vollzogen.

## 

## Menn's Posthörnle ruft durch die Sommernacht . . .

Don Joseph von Cauff.

Menn's Posthörnle ruft durch die Sommernacht, Dann wird mir's ums Herze so weh; Hat's mir doch so manche Grüße gebracht Dom Liebsten drüben am See.

So köstlich wie er hat noch keiner das Horn Geblasen dahin und daher, Und keiner verstand im verschwiegenen Korn So innig zu küssen wie er.

Nun trägt er zu Gamsbatt und fichtenzweig Dem kaiser sein schmuck kamisol; Nun führt er für Heimat, für Freiheit und Reich Den Stuten im Lande Tirol. Da ist um die Ferner jeht Jammer und Not, Da leuchtet manch blutig Fanal, Da springen die Brünnlein jeht purpurrot Bei Dielgereuth nieder ins Tal.

Bei Dielgereuth rauscht es wie Adlerflug, Da stürmt es um Schroffen und Stein, Da zieht unser glorreiches Fahnentuch Schon sieghaft ins Welschland hinein.

Mir sagt es der Psarrer, mir sagt es die Welt, hier drinnen es hämmert und tont: Als Kaiserjäger zu sterben im Feld, Wird dreisach im himmel gekrönt.

Schon richtig! — und dennoch, wie wird mir's so schwer, Wie wird mir's ums Berze so weh!
Sein Posthörnle klingt mir wohl nimmermehr In der Sommernacht drüben am See.

## consission de la consiste de la consission de la consiste de la cons

# Die Not und ihre Helfer.

Bon Unnie S. Friedlander.

Bie in das Riefengroße gefteigert alle Beschehniffe und Begleiterscheinungen des großen Rrieges find, mit welch ungeheuren, in der Phantafie taum noch vorftell= baren Biffern man zu benten fich gewöhnt hat, bas machen nicht nur die militarischen und die friegswirtichaftlichen Bahlen deutlich, sondern das wird besonders auffällig, wenn man fich die Mitteilungen der freiwilligen fozialen Urbeit zu vergegenwärtigen fucht, die fo häufig durch die Tätigfeitsberichte oder Muszuge veröffentlicht merden. Da beißt es, daß Behntaufende gefpeift und getleidet, daß vielen perfonlicher Rat und individuelle Silfe zuteil murden, daß Taufende von Rindern gewartet und gepflegt und vor Not und Bermahrlofung gefchütt murden, daß arbeitslofen Frauen Berdienft geschafft und daß auch die Alten und Rranten, bie man fo leicht vor ben neuen Buftanden ber Rriegs= not vergißt, nicht außer acht gelaffen murben. Daß biefe Ungaben fein totes Material fein durfen, mit dem man zwar mit Achtung vor der großen Bahl, aber doch ohne marmeres Befühl Renntnis nimmt, und die man, ohne baß fich ein Bunich nach Mithelfen bei den vielfältigen Mufgaben regt, beifeiteschiebt, das follte immer lebendig bleiben und flar vor Mugen geführt merden. Denn bier handelt es fich nicht um Aufzählung von blutlofen Berten, um feelenlofes Rapital; hier fteht hinter jeder Bahl ein lebender, fühlender, empfindfamer Menich, der auf Teilnahme und Fürforge anderer angewiesen und für ben jede Silfeleiftung von bedeutsamer Birtung ift.

Schon in Friedenzeiten unterschied man die Rotftande, die durch perfonliche Lebensumftande oder Berschulden des einzelnen verursacht find von folchen, die in ben Mängeln der herrichenden Befellichaftsordnung murgeln. Un ber Beseitigung ber erfteren mitzumirten, ift ein mertvoller Entichluß mitleidvoller Bergen; feine Rrafte ber Befampfung ber zweiten zuzuwenden, ift Pflicht eines jeden Burgers und jeder Burgerin. Die Gelbstverftandlichkeit, mit der die Borteile eines por äußerer Not geschütten Lebens genoffen werden, follte das Berantwortlichkeitsgefühl für das Leben der ichledi= ter gestellten Bolfsgenoffen nicht schwächen, sondern sollte es für alle die Lebensumftande icharfen, die einer Silfe bedürfen. In der Rriegzeit find viele Taufende durch die Einberufung des Ernährers, durch die Arbeitsent= laffungen in einzelnen Induftriezweigen in eine unverichuldete Notlage geraten, aus der fie fich durch eigene Rraft nicht herausarbeiten tonnen. Dazu bedarf es der Unterftützung durch andere. Die verschiedenen Formen ber Silfsbedürftigfeit erfordern eine Unterftugung nicht nur in Geldzuwendungen, wenngleich auch die materiellen Unsprüche fast mit jedem Tage machsen, sondern fie bedürfen der perfonlichen Silfeleiftung aller verfügbaren Rrafte. Saufig muß die berufstätige Mutter bei ber Beauffichtigung ber Rinder vertreten, muffen ihre fleinen in Rrippen und Säuglingsheimen gewartet und ihre größeren in Sorten und Rindergarten belehrt und unterrichtet werden. Sie felbft ift, wenn der Mann im









Beorg Manaffe, Steffin, Beneraltonful.



General D. Groner.



21. Stegerwald, Köln, Beiter bes militärifchen Gifenbahnmefens. Bentralfetretar ber driftlichen Gemertichen.

## Mitglieder des Dorstandes des Kriegsernährungsamtes.

Felde fteht, auf Beiftand bei der Erledigung von gahlfonft von diefem beforgten Beschäfte ange-Bur Erlangung der gefetlichen Unterftütung muffen Unträge an Behörden gemacht werden, find die nötigen Schritte bei Rrantentaffen und Berficherungs. anftalten einzuleiten, für die Gefunderhaltung der Familie und ihre wirtschaftliche Gelbständigkeit muß gesorgt werden. So vielfältig das Leben selbst ift, fo mannigfach find auch die Wege, auf denen geholfen werden fann.

Das Prinzip jeder verständig arbeitenden Wohl-fahrtsorganisation ist, aufbauend auf allgemeinen Brundfagen, jedem Rat- und Silfesuchenden individuelle Behandlung zuteil werden zu lassen. Diese Arbeitsmethode ersordert aber die Mitwirtung sehr zahlreicher helfer, benn nur die unschematische Kraft der Einzels leiftung vermag die Schablone zu vermeiden. Ohne die aufopferungsvolle Mitarbeit vieler freiwilliger Silfsfrafte ift überhaupt eine großzügige Organisation ber Bohlfahrtspflege nicht dentbar, und ihr Berdienft ift es, wenn bisher mit soviel Erfolg gearbeitet werden fonnte. Uber den Wert der positiven Leistung hinaus — der Abhilfe tatsächlicher Bedurfnisse — aber hat der freiwillige Dienft noch eine andere, wesentliche Bedeutung, benn er schafft die Berbindung der sich fremd gegenüberftebenden Boltstreife, fnüpft zwischen Gebenden und Nehmenden die Fäden menschlicher Beziehungen, die ftarter find als Unterschiede der Bildung und des Standes. Der Krieg hat die deutlich geschiedenen Bolksschichten durcheinandergerüttelt; die Männer im Felde werden von einem Schicksal getragen, die Frauen in der Heimat sind durch die gleiche Not des Herzens verbunden. Der feinfte Bert der freiwilligen Gingel. leiftung liegt darin, daß fie die Berbindung zwischen den getrennten Bolksichichten herftellt, und daß fie bie, die durch den Krieg aneinandergerückt find, zusammenhält. Diese Bedeutung der freiwilligen Arbeit für die Gesamtheit wird von dieser dankbar anerkannt und schafft den Rahmen für die Bewertung auch des unscheinbarften sozialen Dienstes. Wenn sich die freiwilligen Helferinnen diefes besonderen Bertes ihrer Arbeit bewußt find, mußten fie Freude empfinden über ben reichen Sinn, ber in ihrer Tätigfeit liegt.

So wie die Besamtheit einen fraglos großen Bewinn von der freien Liebestätigfeit hat (Staat und Bemeinden find in manchen Berwaltungzweigen auf diefe angewiesen), fo findet auch der Selfende felbft vollen

Lohn in seinem Tun. Daß dieser Lohn nicht in den Dantbarteitsäußerungen der anderen zu fuchen ift, verfteht fich faft von felbft. Ber arbeitet, um Bedrudten nach beftem Rönnen zu helfen, foll feine Dankbarkeit verlangen. Nicht der Nehmende foll danken, wenn ihm die Gesellschaft das zuteil werden läßt, worauf er als Mitglied einer großen Gemeinschaft Unspruch erheben fann, sondern der Gebende foll fich freuen, daß glud. liche Umftande es ihm vergonnen, einen Teil feiner Schuld an die Gesellschaft abzustatten. In der Freude über die erfüllte Pflicht, über das Mitmirten am Bohl bes Boltes liegt der Lohn der Arbeit. Ber das ftille befriedigende Glück empfunden hat, das durch das hineinströmen aller frischen Rräfte in eine selbstgemählte freie Tätigkeit ausgelöft wird, weiß, welche köftlichen Schätze im Dienste für andere verborgen find. Benn es in früheren Zeiten üblich war, Gutes zu tun, ohne feine Baben oder feine Rrafte einer bestimmten Ginrich. tung unterzuordnen, so erfordert der heutige Buschnitt des Lebens, daß auch die natürlichen Regungen des Herzens, Mitleid und Bohltätigkeitsfinn, instematisch erfaßt und in die notwendigen Organisationen einge-. gliedert merden. Biele Sande find am Bert, um die großen Aufgaben zu bewältigen, die die Rot des Rrieges gebracht haben, und doch reichen fie noch immer nicht aus. Der Rreis der Silfsbedürftigen vergrößert fich ftändig. Neben den nur in vorübergehende Not Beratenen bedürfen viele Familien, fo ein Teil der Rriegshinterbliebenen und der Rriegsbeschädigten, dauernde Fürforge. Die machfenden Schwierigkeiten in der Lebensmittelversorgung machen immer neue umfaffendere behördliche Magnahmen notwendig, zu deren Durchführung ehrenamtliche Kräfte gebraucht werden. Auch die bewährten Kriegsfürsorgeeinrich. tungen find auf Ginftellung unverbrauchter Referven angewiesen, denn manche erprobte Rraft muß aus häuslichen oder pefuniaren Rudfichten eine weitere Tätigkeit aufgeben. In Säuglingsheimen und Rinderhorten, in Blindenanftalten und Bolfstuchen, in Madchentlubs und Armenpflegevereinen mird der Ruf laut nach neuen Rräften, die gur Beiterführung ber Urbeit in die Betriebe eingereiht werden muffen. Diefen Ruf meiterzugeben an alle, die bisher abseits geftanden haben bei dem Selfen für die Bedürftigen, find die Mädchen und Frauengruppen für foziale Silfsarbeit, Geschäftsftelle Berlin 2B. 30, Barbaroffa. ftrage Dr. 65, beftrebt. Jeder, der noch freie Beit hat,

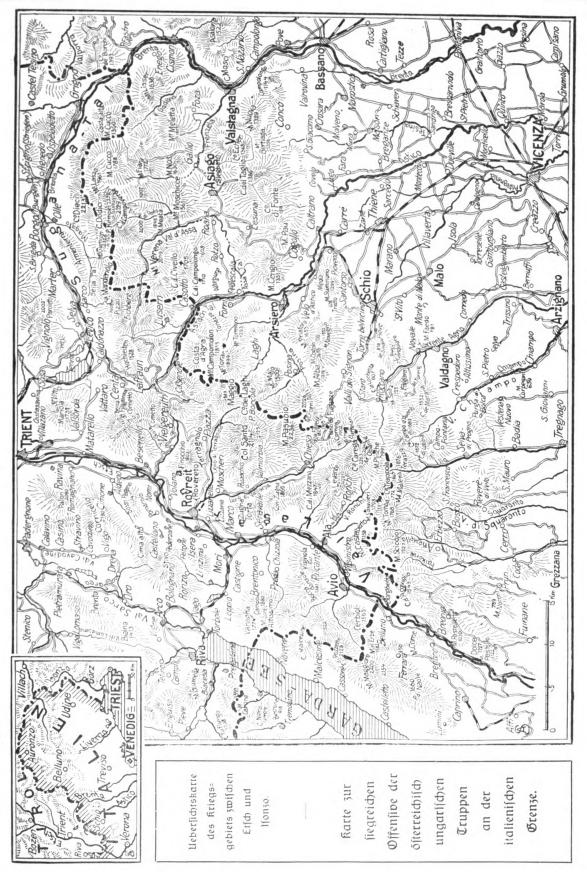

und wenn es auch nur wenige Bochenftunden find, follte fich in ihren Sprechstunden Mittwoch und Sonnabend von 4-5 Uhr eine Tätigfeit in einer der vielen Bohlfahrtseinrichtungen nachweisen laffen. Bitten um neue Silfstrafte find ichon an die Deffentlich= teit gelangt, und doch genügt der Zustrom nicht annähernd, um den vielfältigen Unforderungen gu genügen. Noch gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das Leben so umzugestalten, daß auch für die soziale Arbeit freie Zeit gewonnen wird. Die der Erholung gewidmeten Stunden tonnen eingeschränft, die für die häuslichen Berrichtungen beftimmten Zeiten anders eingeteilt werden, für Berftreuung und Bergnügen follte ber Tagesplan, der Not der Zeit entsprechend, taum noch Raum haben. Unser Leben gehört nicht uns; fondern das Bolt, das so viel schwerere Opfer täglich bringen muß, hat Unspruch auf unsere Rrafte. Wie ber Staat vom Mann die volle Auflösung feines Dafeins, fein Leben felbst verlangt, so erwartet er von der Frau die hingabe ihrer Zeit und ihrer Rraft, um das Leben innerhalb des Bolfes zu erhalten, zu schäten und au ftarten, benn nur in bem mechfelfeitigen Birten beider Geschlechter ruben die Sicherheiten der Bufunft.

**\*** • • •

## Der Weltkrieg. (Bu un'ern Bilbern.)

Der Sieg unserer Bundesgenossen über die Italiener ist, wie das schon bei Ablauf voriger Woche zu ersehen war, nicht bei dem einmaligen Ersolge stehengeblieben, sondern wird nach allen Regeln der Kriegskunst fortgetragen und ausgenügt. Die Wirkung des Vorstoßes in Oberitalien ist nachhaltig beigeblieben. Kraftvoll, wie das Einsehen war, solgte das Nachdringen. Es zeizt sich, wie gesund und tüchtig die öfterreichischungarische Armee in ihrem innersten Kern ist. Zutressend spricht man von den Wirkungen des Stahlsbades, aus dem sie, nach den mit unseren Heeren gemeinsamen und selbständig durchsochtenen Kriegsmonaten versüngt, gestärft hervorgegangen ist. Schlag auf Schlag liesert sie die Beweise dafür.

Zunächst ist es von hoher Bedeutung, daß die Grenzmauer des Hauptgebirges, durch welches Italien geschützt wurde, erstiegen ist. Damit hat Italien seine Hauptstellung verloren. Der Borteil, auf den es dis dahin gepocht hat, dieses überhöhende Gebirgspstem sein eigen zu nennen, liegt jetzt in der Hände unserer Berbündeten.

Erhöht wird die Bedeutung des öfterreichischen Sieges dadurch, da's der fünstige Kaiser, Feldmarschall Erz'erzog Karl Franz Josef, hervorragenden Anteil an dem Ersolge hat. Der Ausdruck der Anersennung durch Kaiser Franz Josef sindet nicht nur in den Herzen der Österreicher, sondern auch nicht minder bei uns lebendigen Widerhall.

Schon am 24. Mai fonnte die österreichische Armeeleitung melden, daß nördlich des Suganatales der Höhenrücken Salubio dis Burgen genommen, daß das Panzerwerf Campolongo erobert wurde, und bezeichnend ist, daß dis zu diesem Tage bereits seit Beginn des Angriffs 25000 Italiener gesangengenommen wurden und 250 Geschütze erbeutet sind.

Der Fall des Wertes Berena vor Asiago war vorangegangen. Im ganzen Gebiet der Südtiroler Front nahmen die Kämpse seit dem Durchstoß an Ausdehnung zu. Die Tiroler Kaiserjäger Schulter an Schulter mit der Linzer Division, die Kerntruppen des Thronsolgers, erweiterten ihren Ersolg. Der ganze Höhenrücken von Corno di Campo Berde dis Meata wurde den Feinden entrissen. An dieser Stelle ließ der Feind bei seinem fluchtartigen Rückzug im wirkungsvollsten Geschützseuer unter schweren Berlusten allein mehr als 3000 Gesangene in den Händen des Siegers.

Heftige Rämpfe brachen den verzweifelten Biderftand der Italiener. Eine besondere Episode bildete der langwierige Kampf auf dem waldreichen Monte Cimone.

Der Wendepunkt für Italien, der mit der Wiederfehr des Jahrestages feiner Rriegserflärung an Ofterreich eingetreten ift, trägt nicht dazu bei, das fünftlich aufrechterhaltene Gelbftbemußtfein unferer verbundeten Feinde zu ftarten. Im Gifer burch gefünftelte Erflarungen, die den schweren Schlag für das eigene Bewußtfein verschleiern, ift es ben Italienern paffiert, daß fie mehr gesagt haben, als ihren Berbundeten eigentlich lieb fein durfte. Sie haben in ihrem Urger eine Urt Rechtfertigungsverfuch für ihren Rudzug und für ihre Berlufte unternommen. Dabei ermahnen fie, daß eine geplante Offenfive unferer Feinde der Brund fei, mesmegen Die Ofterreicher fich zu Diefer Kraftaugerung aufgerafft hätten. Dazu tommen Bormurfe gegen Rugland, daß es die Öfterreicher nicht ablenkend anderswo beschäftigt hätte, und was dergleichen Redensarten mehr find, die ja ftets die Begleiterscheinung der Migerfolge unferer Feinde bilden.

Die schwere Lage unserer Feinde an ber Beftfront wird unter dem unerbittlichen übergewicht unserer Urmeen immer erdrudender und atemraubender. Die eingelaufenen Meldungen berechtigten auch bei Ablauf der verfloffenen Boche zu dem Schluß, daß die äußerften Unftrengungen Franfreichs den militärischen Borteilen der deutschen Truppen feinen Abbruch tun können. Mit Einsat seines letten Aufgebots wehren sich die Franzofen vergeblich. Scharen von Gefangenen und barunter in großer Zahl farbige Franzosen in allen Schattierungen werden hinter unfern Linien eingeliefert und abtransportiert. Nur daraus, was diese Gefangenen selbst über die eigenen Berlufte erzählen, fonnte man ein Bild gewinnen, wie übel es im Rampfgebiet von Berdun um Die Berteidigung fteht. Und diefes Bild bedt fich durch. aus mit den Beränderungen der Rriegsfarte, die wir Stud für Stud nach den gemeldeten Ereigniffen gu unfern Bunften neu eintragen fonnten.

Hervorgehoben sei aus den Ersolgen der abgelausenen Woche die Erstürmung von Cumières durch thüringische Truppen, die diesen Punkt hart an der Maas restlos in unsern Besit brachten. Hervorgehoben sei ferner die volle Behauptung der Feste Douaumont, seien die schmählich gescheiterten Bersuche auf beiden Seiten der Maas, uns die Stellungen, die wir einmal errungen haben, streitig zu machen. Der Wald von Caillette war der Schauplatz harter Kämpse, die mit einer Erweiterung unserer Stellungen nach Süden endeten.

In allen den letzten Kämpfen, besonders auf dem Oftuser, handelt es sich um ersolglose, opferreiche Unternehmungen der Franzosen, die mit allen Witteln aus langer Hand vorbereitet waren und mit Ungestüm unternommen wurden.

Un der flandrischen Ruste erschienen englische Seestreitlräfte, die nach turzem Artilleriegesecht auf große Entsernung verjagt wurden.

Unsere Luftflotte ftattete England wiederum einen ihrer Besuche ab. X.

Digitized by Google





Erzherzog Leopold Salvator.

Ratier Franz Josef hat an den Erzherzog Leopold Salvator nach eben es Handschre ben gerichtet: "Lieder Herr He'dzeugmeister Erzherzog Leopold Salvator! Ich ernenne Sie zum Generalobersten und beglücks-niche S.e zu den herrlichen Ersolgen, die meine drave Urtillerie erlämpst hat."

Bu den Erfolgen der öfterreichifch-ungarifden Truppen in Gudtirol.





Reichstagspräfident Kaempf mit Schefti-Bei.



Der Kangler und Admed-Bei.



Der Kangler und Generaloberst von Molife.

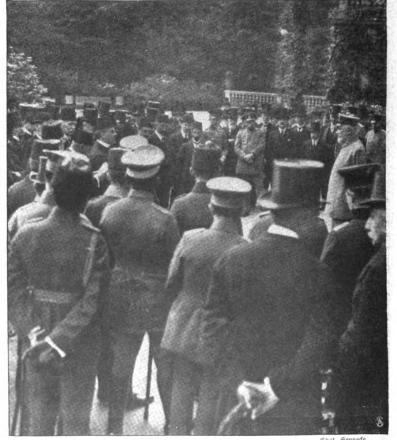

Unsprache des Kanzlers an die fürfischen Abgeordneten. im Garten des Reichskanzlerpalastes.

Die türkischen Abgeordneten als Gäste des Reichskanzlers.
Original from PRINCETON UNIVE

Rummer 23.



Polizeiprafident von Oppen, bisher in Breslau, wurde zum Nachfolger des Herrn von Jagow ernannt.



Polizeipräsident von Jagow, wurde zum Regierungspräsidenten in Breslau ernannt.

Wechsel im Berliner Polizeipräsidium.





Bon links: Leutnant Baron von Breuschen, Abjutant des Prinzen Osman Huad; Pr ngelfin Elisabeth zu Solms-Braunfels, geb. Fürstin Reuß; Prinzelfin Maria Ugnes zu Solms-Braunfels; Seine Raiterl. Sobe t Prinz bes Osmanischen Reiches Osman Fuad; Prinzelfin Heine zu Solms-Braunfels; Prinzelfin Magust zu Solms-Braunfels.

Se. Kais. Hoheit Prinz Osman Fuad zu Besuch bei seinem Regimentstameraden Prinz Solms-Braunsels.

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Das Robert Koch=Denkmal in Berlin, geschaffen von Prof. Tuaillon, das am 27. Mai eingeweiht wurde.









1. Gräfin Alois Batthann. 2. Baronesse Lith Edelsheim-Gyulay (links) und Gräfin Gizt Szirman. 3. Baronin Szentlereszth (in der Mitte) 4. Baronin Edelsheim-Gyulay, Gemahlin des Präsidenten der Kinderschutztiga. 5. Frl. Barcy, Tochter des Bürgermeisters von Budapest.

Allgemeiner Sammeltag in Ungarn für die Kinder duhliga.





Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Der Scheinwerfer.

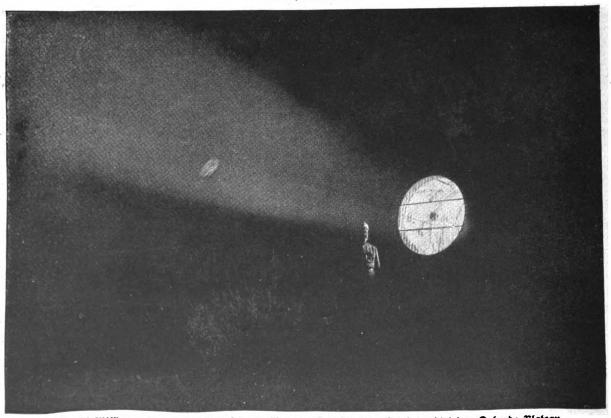

Gin 72-Millionen-Kerzen-Scheinwerfer am Isonzo: Der Scheinwerfer beleuchtet das Doberdo-Plateau.

Dom italienischen Kriegschauplat.

Original from

Digitized by Google

PRINCETON UNIVERSITY

# Der Krieg als Förderer des Wissens.

Bon Seing Umelung.

Es war lange vor dem Kriege, da ließ mich der Zufall in einem unserer Warenhäuser Zeuge einer kleinen Begebenheit sein, die mich damals nicht wenig belustigte. Eine Dame wollte, wahrscheinlich für ihren schulpflichtigen Sprößling, einen Globus erstehen. Wit der Lorgnette bewaffnet, musterte sie die etwas erhöht stehende Erdfugel von allen Seiten; eine leise hilslosigteit, die sie mit allen Kräften zu verbergen sich bemühte, lag in diesem anhaltenden Beschauen, und dann sprach sie die klassischen Worte: "Ja, Fräulein, der Globus ist ja sehr hübsch, aber ich sinde ihn etwas bunt."

Das war, wie gesagt, vor dem Kriege. Seit jener Zeit, die uns so viel, viel länger als erst zwei Jahre versgangen zu sein scheint, haben gar manche Leute, denen der Globus und die Landkarten nur ein undurchdringsliches Gewirre bunter Flächen und gekrümmter Linien waren, sehr gut gesernt, sie richtig und eifrig zu gebrauchen. Nun wird ja freilich sogar jeder Bolksschüler in praktischer Erdkunde unterwiesen; aber diese Belehrung ging, wie so vieles andere, bei den meisten im Leben versloren. Namentsich Frauen verstanden es selten, eine Karte richtig zu lesen oder sich auf ihr zurechtzussinden.

Als dann der Krieg ausgebrochen war und vom Weften und Often die Berichte der Obersten Heeresleitung einsiefen, da wollte jeder den Bewegungen unserer Truppen genau folgen. Überall sah man in den Wohnungen und Schausenstern Karten mit Fähnchen, und gar bald wußten sogar Leute, die nie seit ihrer Schulzeit eine Landkarte angesehen hatten, genau Bescheid, welche Schwierigkeiten ein Hügel, ein Wald, ein Wasserlauf für den Bormarsch bieten können. Namen von Ortschaften, Bergen und Flüssen, die man selten oder nie gehört hatte, gingen von Mund zu Mund. Alle Welt kennt jeht Tannenberg, Reidenburg, Lyd und so manche andere Orte in Ostpreußen; mit blutigem Griffel hat Hindenburg sie in die Taseln der Geschichte für die Ewigkeit eingeschrieben.

Ahnlich erging es mit vielen Dingen. Bon ber Schule her tannten mir ein Gebirge, das die Rarpathen heißt, oder richtiger: wir fannten den Namen und mußten ungefähr, wo es lag, fonft nichts. Geitdem aber die tapferen Geld= und Sechtgrauen in treuer, engfter Baffenbrüderschaft diefen Grenzwall Ungarns gegen den Unfturm der ruffifchen Maffenbeere fo glanzend verteidigt haben, find wir alle genau unterrichtet über jene Berge und Engpaffe, beren Ramen feft in unferem Bedachtnis haften, weil dort fo mancher Freund und Befannte fein frühes Grab gefunden hat. Much an Italiens Grenze miffen jest Leute Bescheid, die nie über die schwarzweißroten Pfähle hinausgekommen find. Wie waren die meiften erftaunt, als fie hörten, daß unfere Plattdeutsch fprechenden Soldaten fich mit den Bewohnern Flanderns recht gut verftändigen fonnen. Sind boch die Flamen ein uns ftammverwandtes Bolt, deffen Sprache mit der unfrigen auffallende Uhnlichkeit hat.

Namen wie Dirmuiden, Douaumont, Gorlice, Postawy, Tolmein, Doiran, Erzerum, Kut es Amara sind uns nicht mehr Schall und Rauch, sondern sie bedeuten uns ein Schicksal. Auf immer weitere Gebiete hat der Krieg übergegriffen, immer neue Landstriche sind von unsern und unsern verbündeten Truppen besetzt worden, immer neue Orte sind in den Heeresberichten ausgestaucht. Da erwacht in uns Daheimgebliebenen von selbst

Die Begierde, Naheres zu erfahren über Land und Leute, unter benen unfere Rrieger oft mochenlang zubringen muffen. Bir wollen miffen, wie diefe Bolter leben, welche Sitten und Gebräuche fie haben. Wir feben uns um in der Beschichte, finden vielleicht, daß bei früheren friegerischen Ereigniffen diefelben Gegenden von uns erobert waren, lefen mit Intereffe nach, wie es damals zuging, ftellen unwillfürlich Bergleiche an zwischen einft und jest. Als Ende Februar das erfte Fort von Berdun fiel, brachten die Zeitungen gleich einen Rudblid, ber uns zeigte, daß die französische Festung schon außer 1870 auch 1792 von uns eingenommen murbe. Der Bericht über diefe frühefte Eroberung ftammt von Boethe, ber den Feldzug felbst mitgemacht hat. Wir lächeln faft über das von ihm beschriebene Bombardement, das uns gegen das furchtbare Ringen, welches wir heute miterleben, wie ein Spiel ericheint; aber mir feftigen uns doch auch in der Gewißheit, daß felbst unter den so viel schwierigeren Berhältniffen die Festung uns diesmal ebensowenig widerfteben wird, denn ift der Biderftand auch groß, wir haben jest doch auch gang andere Mittel, ihn zu bezwingen.

Aber auch alte Borurteile, die wir gegen manche Länder, namentlich die auf dem Balkan gelegenen, hatten, sind durch die gewaltigen Erlebnisse zertrümmert. Wir alle wußten — ehrlich gesagt — von Serben und Montenegrinern, auch von unsern Bundesgenossen, den Bulgaren, recht wenig.

Serbien hat fehr fruchtbare Bebiete, in benen ein fudliches Klima herrscht, und ift bei weitem nicht die Einöde, wie fie uns meift geschildert murde. Dag es dort ichon vor dem erften Baltanfriege 1300 Boltsichulen mit faft 150 000 Schülern, daneben eine Universität, sowie 40 Gymnasien gab und seit 1904 Schulzwang besteht, da= von hatte bei uns fein Mensch eine Uhnung. Auch Montenegro ift durchaus nicht bloß das Land der hammeldiebe. über faft alle Bolter, die in diefem Rriege tämpfen, haben wir jest ein anderes Urteil als früher. Der frante Mann am Bosporus, der immer ein wenig bemitleidet wurde - wie fraftig hat er fich unter deut= scher Pflege erholt, und wie wuchtig schlägt er jest drein! Bulgarien, dem wir ebenfalls manches Unrecht abzubitten haben, ift uns ein ftarter Bundesgenoffe, mahrend das im Frieden verhätschelte und wirklich aufrichtig geliebte Italien fich als der infamfte Berrater entpuppt hat, den je die Belt fah. Auch das "ritterliche" Frankreich ftarb uns in diesem Kriege. Ein Bolt, das fo völlig unter dem Bann der Luge, der Brahlerei und der Gin= bildung fteht, dem nichts zu dumm ift, das es nicht glaubt, wenn es nur den Feind - nicht etwa befiegt, fondern in feinen Augen erniedrigt, ein folches Bolt können wir taum mehr ernft nehmen.

Auch England hatte bei uns vor dem Ariege viele Sympathien, wenn auch nicht bei den Wissenden, die seine Taktik kannten, die stets die gleiche war: nämlich Bölker, die durch ihr Emporblühen gefährlich werden konnten, in einen Arieg zu verwickeln, aber beileibe nicht mit England selbst, sosen es sich irgend vermeiden ließ, sondern mit einer andern Nation. Das perside Albion verdiente immer sehr schön dabei, wenn ein anderer die Rastanien aus dem Feuer holte; immer versstand es dies habsüchtige Volk, unter dem Scheine der



Gerechtigkeit für sich selbst den settesten Bissen zu erzattern. Diesmal aber gelang es ihm nicht. Es mußte die heuchlerische Maske von dem prosithungrigen Krämergesicht nehmen, und da steht es nun in seiner ganzen Erbärmlichkeit. Sicherlich wird die Zeit kommen, vielleicht ist sie näher, als man glaubt, da auch den jezigen Bundesgenossen Englands die Augen darüber aufgehen werden, daß sie nur für die Kettung der Macht Britanzniens kämpsen.

Bie auf diefen Gebieten, so haben wir alle auf noch manchen andern viel gelernt. Bon volkswirtichaftlichen

Zusammenhängen und Verhältnissen hatten die meisten teine Uhnung. Welch wichtige Rolle etwa die Kartosselfür ein ganzes Volk spielt, darüber hatten früher nicht viele von uns nachgedacht. Finanzsragen, wie sie uns durch die Kriegsanleihen nahegebracht wurden, waren "böhmische Dörfer".

So hat der Krieg, der ein gewaltiger Zerstörer, aber auch ein Kulturbringer ift, doch auch das Gute gehabt, daß er den Gesichtswinkel des ganzen deutschen Bolkes erheblich erweitert hat. Wöge er sich in glücklichen Friedenszeiten nicht wieder verengen!

# Die wirtschaftliche Bedeutung der Ziege im Kriege.

Bon Dr. Dagenberger.

Die Ziege ift mahricheinlich bas altefte und im Berhältnis zum Lebendgewicht das weitaus milchergiebigfte, also nüglichste Haustier. Die hohe wirtschaftliche Bedeutung, besonders für die Bolfsernährung, wird erft in den letten Jahrzehnten allgemeiner anerkannt und ift befonders geftiegen durch den Rrieg. Die Milch wird mit der zunehmenden Dauer des Krieges immer fnapper, besonders die Ruhmilch feltener; die Erfagmittel, fondenfierte Milch, Milchpulver, genügen nicht und find äußerst teuer. Immerhin ift aber die Milch noch das billigfte und gehaltreichste Nahrungsmittel, gang unentbehrlich für Rinder und Kranke. 211s befter Erfat für Ruhmilch tommt in Betracht die Ziegenmilch. Lettere ift feineswegs der Ruhmilch gegenüber minderwertig, bietet im Gegenteil fogar Borteile. 1. ift die Ziegenmilch fett- und eiweißreicher, tatfächlich ein Biertel wertvoller und fann ebenso wie Ruhmilch gur Butter= und Rafebearbeitung verwendet werden. 2. ift Ziegenmilch leichter verdaulich (bas Eimeiß gerinnt feinflodiger, das Fett ift feiner verteilt). Deshalb ift fie wohl ganz besonders geeignet für Kinder und Rrante und in der Säuglingspflege fehr wichtig.

Much ift in ziegenreichen Begenden die Rinderfterb-Mancher ichreibt fein Leben und lichfeit geringer. feine Rraft ber Ziegenmilch zu. Die Borurteile, daß die Biegenmilch schlechter, besonders unangenehm schmede, treffen nicht zu bei sauberer Haltung und Pflege der Biege, Salggufat zum Futter und Beidegang. Empfindlichen fann gur Berbefferung des Beschmads und Erhöhung des Nährmertes noch etwas Honig zugesett merben. 3. ein weiterer Borzug befteht darin, daß die Biege fast immun gegen Tubertulofe ift, fo daß eine Rrantheits= übertragung fo gut wie ausgeschloffen ift. Huch tann die Milch wohl unbedenklich roh getrunken werden. 4. Bie= genmilch ift zum Teil leichter zu beschaffen, die Ziege auch in fleineren haushaltungen eher durchzubringen, in der Stallung und Fütterung genügfamer. Ein einfacher, luftiger Bretterftall mit trodenem Boden in einem Barten genügt gur Unterbringung von 1-2 Biegen. Die Streu liefert abgefallenes, trodenes Laub, Seidetraut, Torf usw., die Nahrung hauptsächlich Garten= und pflanz= liche Rüchenabfälle (Gemufe, Kartoffeln). Lettere follen, forgfältig von Fleifch und Müll getrennt, gefammelt und ausgenütt - eventuell die Sammlung und Einteilung durch polizeiliche Magnahmen geordnet werden - bagu fame etwas Seu und als Kraftfuttermittel, um die Milch. ergiebigfeit etwas zu erhöhen und befonders zur Zeit bes Lammes: Rleie, Ölfuchen, Mais, Ruben. Muf bem Lande foll von Beiderechten ausgiebig Gebrauch ge= macht werden; ein Beidegang (Gemeinde-, Benoffen-

ichafts-, Rreisweiden) foll möglichft begunftigt werden. Feldwege, Raine, Boichungen, Graben, nuglofe Baldflächen follen abgeweidet werden; Schulfinder fonnen leicht die hut der Ziegen übernehmen. So wird es bei guter Haltung wohl gelingen, etwa 3 Liter Milch von einer guten Milchziege, etwa den Bedarf einer größeren Famile, wenigstens im Sommer zu deden. Die Urt ber Raffen tommt jest nicht in Betracht, nur die Milch= leiftung. In der haltung der Ziegen und besonders im Melfen muffen die Dienstmädchen auf dem Lande und in fleinen Städten in haushaltungs- und landwirtschaftlichen Schulen unterrichtet werden. Außer der Milch fame gur Nutniegung von Ziegen noch in Betracht ber Dünger für Barten, und falls die Biege geschlachtet werben muß, das Fleisch und besonders der Talg. Im übrigen follen Schlachtungen möglichft verboten werden, alle weiblichen Tiere, soweit sie zur Nachzucht geeignet, aufgezogen, gute Ziegenzüchter durch Prämien und Unterstützung von Kreisverbanden zur Nachzucht angeeifert werden. Die Unschaffung und haltung von Biegen empfiehlt fich nicht nur für ben fleinen Mann, fondern auch für beffere Stände, welchen befonders an der Ernährung der Rinder gelegen ift, außerdem auch für Rrantenanftalten und Rinderheime (zur Ausnützung der Abfälle für Garten). Für fleine Städte empfiehlt fich namentlich zur Berforgung der armen Rinder mit Milch die Unschaffung und haltung von Biegen durch den Kommunalverband, welcher auch billige Futtermittel Bur Berfügung ftellen und eventuell die Saltung einem Rriegsinvaliden übergeben fann. Unterftütt muß die Biegenhaltung außerdem von den Gemeinden durch Buweifung von Land und Beiden bam. gur Futterbeschaffung, von Kreisverbänden durch Zuschüffe merden. In den größeren Städten muffen fich die Wohlfahrts= genoffenschaften (Rotes Rreuz) die haltung von Biegen in den Borftadten und Lieferung von Milch bzw. von Ziegen felbft (zum Melten) in die Grofftadt angelegen fein laffen. - Die Milchknappheit wird voraus= sichtlich noch längere Monate, ja wahrscheinlich noch einige Beit nach dem Rrieg andauern; fie fann haupt= fächlich gelindert werden durch Bermehrung des Beftandes an Milchziegen. Es ift vaterländische Pflicht, nach dem Rriege besonders auch den Rriegsinvaliden und hinterbliebenen angemeffene Eriftenzbedingungen, am beften durch die Brundung eines eigenen Beims, zu schaffen, und bei der Ansiedlung soll auch auf billige Bc= schaffung von Ziegen Rücksicht genommen werden, um die Ernährung zu sichern. So tommt der Ziegenhaltung gerade jest eine volkswirtschaftliche Bedeutung du

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY









Das Dentmal liegt bicht hinter der Front an der Düna und wurde von einem Regiment, das dort in Stellung liegt, errichtet. Die Zdee, die dem Dentmal zugrunde liegt, ist solgende: Die Tochter Kurlands blickt zu ihrem Beseicher, dem deutschen Aar, dantbar auf. Während des Baus wurde das Dentmal von den Russen, in der Arnahme, daß es 'ine Artilleriedeodachtung sei, mit leichter und schwerer Artillerie beschoffen. Eine Denttassel im Unterbau erinnert insofern daran, als aus Granatssplitter das Datum der ersten Beschießung seingebatten worden ist. Das Dentmal kammt von dem Wiener Architekten Architekten Such Rienapsel, einem geborenen Königsberger, der bei einem Reserveregiment als Leutnant im Felde sieht, und wurde in Zementmuschellaltimitation hergestellt.

Das von einem deutschen Regiment errichtete Kurland-Dentmal an ber Dunafront.





Die Quelle der Mümling in Beerfelden.



Das alte Rathaus in Michelftadt.

Das malerische Deutschland: Aus dem Odenwald.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

# Trina Groots Vermächtnis.

Roman aus der hamburger Elbmarich.

Rachbrud verboten. 3. Fortfegung.

Don Wilhelm Poeck.

Ameritanifches Coppright 1916 bn Muguft Scherl G. m. b. S., Berlin.

Die "Salzfäulen"ichande nagte gewaltig in Hinnit Wiets Bergen nach. Diese Scharte mußte ausgewest werden. Er vergrub fich wieder in Dottor Grafes Bucher. Salzfaure tam barin allerdings nicht por, aber er fand zwischen zwei zusammengetlebten Blättern die Beschreibung einer Elettrifiermaschine. Sa! Das war etwas. Wenn es ihm gelang, zusammen mit einem Alteren, der auch Intelligenz hatte, eine Eleftrifiermaschine zu bauen, mit ber man Funten machen, um vielleicht damit, ftatt der alten Feuerlade, Bunder jum Glühen zu bringen, an dem man Schwefelhölzer anbrennen fonnte! Dann mar fein Ruhm aufs neue gefichert. Das Beftell und die Borrichtung zum Dreben tonnte er mit Silfe ber Bertzeugbant felbft machen. Gine meffingne Ronduftorfugel lieferte feiner Mutter Berbftange. schwierige Wort Amalgam gehörte zweifellos in die Chemie; vielleicht gab ihm das der Apotheter. Aber eine runde Glasscheibe mit einem Loch in der Mitte? Sier verfagte feine hoffnung. Schlieflich bachte er an Tifchler Buttfarden, ber auch glafern tonnte. Er faßte fich ein Berg, manderte am nachften Sonntag nach Langendeich zu Puttfarden hinaus, Doftor Grafes Buch unterm Urm, und feste ihm fein Begehren auseinander.

Tüns Puttfarden sah sich den elsjährigen Naturbeflissenn eine Weile staunend an. So einer war ihm noch nicht vorgekommen. Er legte ihm die Hand auf den Kopf und sagte: "Daß dein Bater mehr konnte als Brot essen, wußte ich längst. Aber du bringst es einmal noch weiter als Uhren. Du bringst es im Maschinensach noch einmal so weit wie Matthias Claudius in den Gedichtbüchern. Und alles das tust du bloß aus innerem Drang zur Wissenschaft?" (Tischler Puttfarden gebrauchte als versbessissen Mann gern gewählte Ausdrücke.)

"Ja", fagte Sinnit Biet und murbe rot babei.

"Dann will ich dir bei deinem Bornehmen auch helfen", fuhr Tüns Puttfarden fort. "Dichter und Künftler muffen einander beistehen, auch dann, wenn die Dummen über einen lachen. Nicht wahr, hinnit? Romm!"

Tüns Puttfarden hatte nicht nur das Dichten von Matthias Claudius, sondern auch noch sonst allerlei Weisheit aus seinen Bersen und seiner Lebensbesichreibung gesernt. Unter anderm die, daß er nicht des Sonntagnachmittags und sabends in den Wirtsichaften saß und Karten kloppte, sondern den Feierstag durch Lesen und innerliche Betrachtungen heiligte.

Aber heute schloß er ohne Umftände seine Berkstätte auf und machte sich mit Hinnik Biet zusammen an die Arbeit. Denn dies war ein Berk, das höheren Zwecken diente und somit Gott wohlgefällig war.

Sie kamen auf jenen Nachmittag zu sprechen, als sie mit Anke und dem Fernrohr zusammen auf dem Moorwischer Deich gesessen hatten. Tüns Puttsarden hatte dies und den Wond gut im Gedächtnis behalten; er war mehr in der Dichtkunst als in der Himmelsphysik bewandert, wurde aber durch Hinniks Mitteilungen über Welktörper sehr wisbegierig. Hinnik merkte, wie ausmerksam Tüns Puttsarden ihm lauschte, und er kramte alles aus, was er wußte.

"Das klingt großartig," sagte Tüns, als Hinnik fertig war, "und es kann ja ganz gern sein, daß sich alles so verhält. Aber eine richtige Borstellung davon, wie sich der ganze Kram umeinander dreht, und daß die Jahreszeiten davon herkommen sollen, weil die Erde schief ist, kann man sich nicht machen."

Hinnit schlug sein Buch auf; fie lasen gemeinsam und mit großer Gründlichkeit den Abschnitt "Das kopernikanische Sonnenspstem" durch und studierten die dazu gehörige Zeichnung.

"Benn du deine Elektrisiermaschine fertig hast, willst du dich dann nicht einmal an eine Himmelsmaschine machen? Ich mache ein Gedicht dazu, und die Holzkugeln, die dazu nötig sind, mache ich dir auch."

In hinnik Wiek sang und klang alles. Er sah schon Unkes Gesicht leuchten und Schullehrer Drews das Gesicht spöttisch verziehen und hörte ihn sagen, wenn er mit dem Tellurium in die Rlasse kam: "Was der überkluge Wiek da wohl wieder ausklamüstert hat!" Und einen Freund, der ihm half, hatte er auch gefunden!

Nachdem zwei Glasscheiben bei den Schneideund Bohrversuchen zersprungen waren, gelang beim dritten Anlauf das Werk. Nun mußte Hinnik wieder mit nach der Stube kommen, um eine Tasse Kassee zu trinken, und sich dabei auf Tüns Puttsardens besten Stuhl setzen. Es war ein Prachtstück, mit Intarsien von oben bis unten ausgelegt.

"Es ist Beete Wübbes Brautstuhl," sagte Tüns, "du hast sie nicht mehr gekannt, sie war Gerd Wübsbes Mutter und starb vier Tage, nachdem Gerd und du auf Wübbes Hof geboren wurdest. Ich habe ihr einen schönen Berd auf das Sargschild gedichtet. Willst du ihn hören?"

Tüns Buttfarden holte ein Schreibbuch mit mar-



moriertem Umichlag aus seinem Sefretar, feste seine Brille auf und las:

Friede fei um Diefen Brabftein ber! Sanfter Friede Bottes! 21ch fie haben Eine gute Frau begraben, Beter, ihrem Mann, und ihren Rindern mar fie mehr. Ja, von Gegen träufte diefes Saus! Leider mußte Beete Bubbe allgufruh hinaus, Bie ein milder Stern aus beffern Belten! Denn im Grunde floffen falte Quellen. Gie entichlief; bier gruben wir fie ein. Reinen Urmen ließ fie ohne Babe. Uch viel Tranen weinen nun an ihrem Grabe Beter Bubbe und drei vermaifte Rinderlein. Bis fie Jesus Chriftus und die Engelein Bird in feinen großen ichonen Simmel führen. Alle muffen wir durchs Brab gum Simmel ein, Und der Tifchler macht dazu die Turen.

Das war ohne allen Zweifel ein sehr schönes Gezdicht, und Hinnik Wiek lobte es sehr. Aber sein kriztischer Geist konnte sich doch mit einigen Stellen nicht ganz einverstanden erklären. Er druckte und sagte schließlich: "Aber ein Sarg ist doch kein Grabstein!"

"Der Bers steht auch auf dem Grabstein, mein Hinnit", sagte Tüns Puttfarden wehmütig und stolz. "Es ist der beste, den ich auf einen toten Mensichen gemacht habe."

"Doftor Gräfe fagt," fuhr Hinnik Wiek langsam und voller innerer Furcht fort, "über tote Menschen sollte man gar keine Verse machen."

"Leute, die ihr ganzes Leben lang an dem menschlichen Leibe doktern, vergessen leicht die menschliche Seele", versetze Tüns Puttsarden ruhig. "Die Elbe rauscht tieser, als die Elbe fließt. Das sag ihm, wenn er wieder über tote Menschen spricht. "Und", fügte er mit seinem Lächeln hinzu, "frag ihn bei der Gelegenheit auch gleich mal, wann denn eizgentlich ein Mensch tot wäre?"

"D," sagte Hinnik erfreut, "das weiß ich schon. Wenn keine Luft mehr in einem Menschen ist, dann ist er tot."

Tüns Puttsarden sagte: "Biel ist ein Mensch ja nicht mehr wert, wenn keine Luft mehr in ihm ist. Das muß ich zugeben. Aber dent mas an Peter Wübbe, als der in den Graben gefallen war. In dem war auch keine Luft mehr. Da war er also tot, nicht? Aber nachher brachte Doktor Gräse wieder Luft in ihn hinein. Und da war er wieder lebendig. Darum sage ich auch nichts gegen Doktor Gräse, wenn er sich auch über mich lustig macht. Denn ich weiß, das tut er. Es steht geschrieben: Und er blies ihm einen sebendigen Odem in seine Nase. — Nu loop to, min Jung, dat du nah Hus kummst. Unners ward di dat düster."

Das tat Hinnit Wiek, nachdem er sich vielmals bedankt hatte. Unterwegs mußte er, soweit ihm die Digitized by Google

Gedanken an die Elektrisiermaschine und das Tellurium Raum ließen, immer wieder an das Bibelwort von dem lebendigen Odem denken. Wenn ein Mann wie Tüns Puttsarden so etwas sagte, so klang es ganz anders, als wenn man es in der Schule auszwendig lernen mußbe.

Daß später einmal Telegramme aus aller West an ihn einsausen und für Menschen, aus denen die Luft schon so gut wie ganz heraus war, sebendigen Odem versangen sollten, ahnte Hinnik Wiek an diesem Abend allerdings noch nicht.

Seine nachfte Zeit opferte er ber Elettrifier= Er hatte am Berkzeugtisch und in ber maschine. Schule Glud damit. Die Maschine murde fertig und gab wirkliche Funken, und man konnte Feuerzunder damit anfteden. hinnit zeigte fie Unte und feiner Mutter; aber beide überfiel ein Grauen, und beide taten am Abend ein Gebet: Sinnifs Mutter, bag ihr Sohn ein guter Mensch bleiben möge, und Unte, daß er die Maschine nicht in die Schule schleppen möchte. Denn von dem, was man wegen hinnif hinter ihr herrief, hatte fie die Ohren voll. - Die Gebete halfen nur jum Teil, weil in derfelben Boche in der Schule eine große Beränderung eingetreten war. Herr Drews hatte einen Hilfslehrer bekommen, weil feine 65 Jahre fich mit den 250 Kindern nicht mehr fo recht vertrugen. Der fand schon am ersten Tage heraus, wes Beiftes Kind diefer hinnit Bief eigent= lich mar. hinnit Wiet erzählte ihm von feiner Glet= trifiermaschine. Um nächsten Tage durfte er damit in der Schule den fämtlichen Zunder der alten Frau Drews in Brand fteden. Und acht Tage fpater trug es icon Mett Meiersch Rr. 2 - die ihre Mutter Mett Meiersch Mr. 1 gunehmenden Alters wegen in der Fisch= und Brothökerei abgelöst und ihren eigenen verantwortungsvollen Boften an ihre Tochter Mett Meiersch 3 übertragen hatte - in Langendeich herum: Stina Wieks Hinnik aus Moormifch, der in dem Katenhaus des angesehenen Bubbeichen Sofs geboren worden fei, befaffe fich mit Begen und Blaufarben.

Noch einen Triumph — den letzten seiner Schulzgeit — errang Hinnik Wief mit Meister Puttsardens Hilfe. Nämlich den: mit dem unter schwierigsten Umständen hergestellten Tellurium das kopernistanische Sonnenspstem umzustoßen. Sein neuer Freund, Hilfslehrer Detjen, hatte ihn aufgesordert, es mitzubringen. Aber an dem Tage, als es zur Vorsührung reif war, sehlte Detjen, weil er am Marschensieber erkrankt war, und Schullehrer Drews saß wieder vor dem bataillonsstarken Moorswischer Nachwuchs. Diesmal war es ihm nicht unsangenehm, daß Hinnik Wiek mit Sonne, Mond und Erde in Maschinensorm ankam. Es war eine Vorssührung, die nichts kostete, und man sparte eine

Original from

Stunde Sprecharbeit dabei. hinnit ließ Mond und Erde um die Sonne laufen, die Jungens lachten und fnufften über die Bante hinüber die Deerns, und Sinnit Biet glühte von Triumph. Denn er fah Schullehrer Drews' und Unte Groots Geficht mit Spannung und Bewunderung auf feine Maschinerie gerichtet.

211s fie nicht mehr weiter wollte, weil der ftrapazierte Bindfaden der übertragune rig, fagte

Schullehrer Drems cmertennend: "But, Wiet. fehr gut. Dein Bater mar ein fluger Mann, weil er damals die anderthalb Schilling Simmelstunde und Naturlehre an dich gewandt hat. Du mußt ihn noch im Grabe ehren."

Sinnit Biet errotete por Stolz, da fein Bater es nicht mehr fonnte. Dann räufperte er fich und fagte in raunendem Ion zum Schullehrer als ahne er, daß man weltumftürzende Ent= dedungen nicht gleich dem großen Saufen mitteilt: "herr Drews! Ich habe mit meiner Mafchine berausgefunden: die Erde dreht fich nicht um die Sonne!"

"Bas? ! !" ricf Drems und ließ por Schred die Pfeife fallen.

"Die Erde breht fich nicht um die Sonne!" wiederholte Sinnit Wiet, der in diefem Mugenblid zum Manne wuchs. "Darf ich es Ihnen mal zeigen?"

Drews' In Ropf regte fich ein ähnliches Gefühl der Bewunderung wie in Tuns Buttfardens Ropf, als hinnit Biet ihm die Eleftrifiermaschine ertlärt hatte.

"Romm mit in meine Stube", fagte er.

Sinnit Wiet feste fein Tellurium wieder in Bang und fagte: "Die Erdachse hat im Raum immer diefelbe Richtung, und zwar zeigt fie in der Ratur immer auf den Bolarftern."

"Das ift richtig. Beiter."

"Ja, nun paffen Sie mal auf. Sie feben bort an Der Dede des Zimmer einen Fled. Muf den zeigt jest meine Erdachfe. Der foll mal der Bolarftern fein."

Drems überzeugte fich, daß hinnit Wiets Erd= achse auf feinen Bimmerbedenfled zeigte, und Wiet fuhr fort: "Nun drehe ich die Erde ein halbes Jahr um die Sonne herum. Die Erdachse hat immer diefelbe Richtung behalten. Aber fie zeigt nicht mehr auf den Fled, fondern auf eine gang andere Stelle. Wie erflärt man das?"

Drems fratte fich eine Beile in dem grauen Bclod und erflärte schließlich, er miffe es nicht.

> Da nichts weiter fam, auch feine Brügel zu drohen ichienen, dozierte Wiet meiter: Hinnit "Wenn fich die Erde mirtlich um die Sonne drebte, fo mußten wir diefe Bes wegung am himmel feben tonnen. Wir feben fie aber nicht. Jahraus, jahr= ein, Commer und Winter fteht ber Bolarftern in aller Ruhe über dem Nordpol. Alfo: die Erde dreht fich nicht um die Sonne!"

Schullehrer Drews bauer."

mar erichüttert. Die Belt mantte um ihn, durch ei= nen halbwüchfigen, nichts= nutigen Bengel aus feiner Schulflaffe aus dem Bleis gebracht. Er dachte an Leute wie Napoleon, an die 48er Revolution. Er legte wie damals Tifch. ler Puttfarden die Sand einen Augenblid auf ben Ropf feines Schülers und fagte: "hinnit Wiet! Jest glaube ich felbst, du wirft noch einmal Maschinen=

3um weiteren Unter= richt fühlte er sich außerstande. Er ging in die Schulftube gurud und rief: "Die Rlaffe fann für heute nach Saufe gehn."

Grade trat Doftor Brafe in die Schulpforte und ging ins haus zu dem alten Drews und dem jungen Wiet mit feinem Tellurium.

"herr Dottor," redete Drews ihn an, "Sie find ein studierter Mann: dreht fich die Erde um die Sonne, wie es in meinem gedrudten Leitfaden fteht. oder dreht fie fich nicht um die Sonne, wie hinnit Wiet es eben mit feinem Tellurium demonstriert hat?"



Bahrheitsgetreue, glänzende Schilberung unierer geheimn svollen Unterleebootswaffe in Tätigkeit vor dem Feinde. Ind'lt der 'pannenden Mujzeichnungen: Borwort — Ins Revier — Der erite Schuß — Rachifahrt — Gefährliche Begegnung — Der Bferdetransporter — Umftellt — Rieche Beute — Eine Racht auf dem Meetresgrunde — Durch das Minenield — Ums Leben — Dem Feinde ins Ret gegangen — Stundenlang verfolgt — Englands Achtung vor dem Koten kreuz — Luftige Sagd — Der liebenswürdige Franzole — Die englische Bulldogge und anderes — Sturm — Heinflicht

Breis 1 Mart. Gebunden 2 Mart

Durch ben Buchhandel und den Berlag



"In gedruckten Büchern steht alles verkehrt," erwiderte Gräse, "aber hier steht es richtig" — er tippte gegen seinen Kopf —. "Nun laß deine Weissheit noch einmal sausen, du Bardowieker Intelligenz," wandte er sich an Hinnik Wiek, "damit ich auch davon prositiere."

Hinnit Wiek richtete seine Erdachse wieder gegen den Fled an Schullehrer Drews' Zimmerdede und begann mutig, aber doch mit innerem Zagen seine telluristische Beweisführung aufs neue. Dann sah er erwartungsvoll den alten Arzt an, ob er die unserhörte Hypothese verwerfen oder bestätigen würde.

Es zuckte um Doktor Gräfes Mund, aber er blieb ernst, benn er erkannte, daß ein ungeschulter, mutiger, ringender jugendlicher Geist hier im Begriff war, die Eierschalen konventionellen Denkens abzusstoßen.

"Du hast recht, Junge," sagte er so freundlich, wie es ihm möglich war, "es ist nur schade, daß dein Tellurium es nicht auch hat. Es ist wie mit meiner Taschenuhr, die geht auch nicht mehr richtig, seit dein Bater tot ist."

Und nun setzte er dem Jungen und dem Alten auseinander, daß der Fleck an der Zimmerdecke den Polarstern nicht vertreten könne, weil der Himmels-raum mit seinen Entsernungen ein etwas anderes Gebäude sei als Schullehrer Drews' Wohnstube, und erklärte ihnen den Begriff der Parallage. Hinnik Wiek hatte es begriffen und trollte sich mit seinem Tellurium traurig nach Hause. Schullehrer Drews mit seinen müden 65 Jahren hatte es zwar nicht begriffen, setzte sich aber froh, weil die Wissenschaft und sein Leitsaden gegenüber diesem naseweisen Wiek recht behalten hatten, in den Lehnstuhl und steckte sich eine Beruhigungspseise an.

Doktor Gräfe stieg nach oben, wo der franke Hilfslehrer Detjen lag, und erzählte ihm die Geschickte von Hinnik Wiek und seinem Tellurium. Er mußte die Erfahrung machen, daß herzerfrischendes Lachen eine viel wirksamere Medizin ist als Chinin: als Gräfe gegangen war, stieg Detjen sogleich ausdem Bett, und am nächsten Tage hielt er schon wiesder Schule. Hinnik Wiek mußte seine Himmelssmaschine noch einmal mitbringen. Glücklicher als zuerst verließ Hinnik diesmal die Schule: statt der eingesargten Hoffnung einer neuen weltumstürzensden Entdeckung hatte er einen neuen Freund gewonsnen.

Die Korreftur der großen Hypothese blieb auf den engsten Kreis der Wissenden beschränkt. Dages gen drang ein Gerücht in die Öffentlichkeit, weit über die Moorwischer Grenzen hinaus: Hinnik Wiektönne die Sonne stillstehen lassen — oder die Erde — oder den Mond — oder alle drei zusammen. Eine Woche darauf fand am Moorwischer Himmel eine

Sonnenfinsternis statt, und bei Beter Wübbe krepierte die schwarzbunte Starke. Jett war es unzweiselhaft, daß hinnik Wiek von seinem Bater her
mit finsteren Mächten im Bunde stand. In Bauernstuben und Wirtschaften sanden große Beratungen
wegen dieses Falles statt. Einige wollten in der Wiekschen Kate die Fenster einschmeißen und andere die Sache beim Amtsverwalter in Bergstädt anzeigen. Aber Ian Steen, der Ellernbrackfrüger,
sagte: "Lüd, dat is nu to lat. Harrn ji op Niklas Witt un de annern hört, as se de Frömden ut 'n
Lann jagen wullen!"

Mett Meiersch die erste saß an Trina Groots Raffeetisch. Sie sei extra den weiten Beg von Langendeich her gekommen, erzählte fie, um die über hinnit Wiet und die schwarzbunte Starte umlaufenden Gerüchte an der Quelle zu vernehmen; fo was fei ja gräfig, wenn vielleicht auch manches dazugelogen fei. Aber alles tonne nicht gelogen fein, denn Leute, die frankes Bieh gefund besprechen könnten, gabe es, warum also nicht auch solche, die gesundes tot hegten. Aber von diesem hinnik Biet, deffen Bater fo lange auf dem Bubbefchen Sof gearbeitet und deffen Mutter von ihr, Trina Groot, fo viel Buttaten bekommen hatte, von dem hatte fie es nicht gedacht. Sie habe auch Tischler Tuns Puttfarden die schwere Sunde vorgehalten, bei einer folden Hegenmaschine mitzuhelfen: ja, nun sabe man, wie es bei benen, die immer fo fromm fprachen, im Bergen aussehe. Und in die Biefiche Rate zögen fie keine zehn Pferde — "alle guten Beifter loben Bott den Meifter, Trina"!

"Wat för 'n oll Gezanzel maakst du, Meiersch," sagte Trina Groot unwillig, "dat is ja allens dumm Tüa!"

"Gezanzel, Trina?" rief Mett Meiersch und schlug an ihre Brust. "Eure Rede sei ja ja, nein nein — ich will auf der Stelle hier vor dir in den Erdboden versacken, wenn meine Rede über andre Menschen jemals anders gesautet hat. — Paß man good op din annern Köh. — Du solltest sehen, daß du seine Fußspuren ausnehmen kannst, wenn er mal wieder auf eurem Hof rumschleicht, und die in den Rauch hängen. Denn mutt he" — Mett Meiersch beugte sich dicht an Trina Groots Ohr heran und flüsterte: "denn mutt he versoren (verdorren), und din Beeh het Freeden."

Jest wurde Trina Groot ernstlich bose, und Mett Meiersch beschloß, das Thema zu wechseln. Sie war im Grunde auch gar nicht wegen der Hegenz und Zauberersache gekommen, sondern in einer ganz anz deren Angelegenheit.

"Trina," fuhr sie nach einer mit Kaffeeschlürfen und Stutenstippen ausgefüllten spannungerweckenben Bause beziehungs- und salbungsvoll fort, "bat Rummer 23 Seite 817.

fteiht schreben: liebet eure Feinde. Warum kommt ihr nicht einmal mit euren Jungens nach Jürn Wübbe und seiner Frau? Mariken Wübbe ift doch Beter seine rechte Baschen; sie ist ganz traurig darüber."

"Die! Traurig!" rief Trina Groot. "Ne, Meiersch, das nehm ich dir nicht ab. Die hat solch ein Gift auf mich, ich glaube, wenn sie es könnte, rührte sie mir noch heute, nach zwölf Jahren, am liebsten was in den Kaffee."

"Du kennst sie nicht," versicherte Mett Meiersch, "sie hat gar kein Gift auf dich. Sie hat die rechte Liebe, Trina, sie geht einen um den anderen Sonntag in die Kirche — wenn die Wirtschaft es zuließe, ging sie sogar jeden Sonntag hin — das von dazumal hat sie lange vergessen, und ich sollte dich und deinen Mann, Harm und die andern vielmals grüßen, hat sie gesagt."

Was stidt dor woll achter? dachte Trina Groot. "Ich habe meine Gründe, warum ich nicht auf den Wübbeschen Hof in Langendeich gehe", sagte sie. "Wenn Peter und die Jungens hinwollen, können sie es tun."

"Mariken und Jürn Bübbe würden auch ganz gern zuerst nach Moorwisch kommen," suhr Mett Meiersch sort, "damit ihr seht, daß sie nichts mehr auf dich hat. Aber sie ist bange, du möchtest sie butt anlassen, darum sind sie bisher nicht gekommen."

"Ich weiß, was ich Beter und mir selbst schuldig bin," versetze Trina Groot äußerlich gelassen, aber mit immer größerer innerer Neugier, "wer aus seiner Freundschaft auf den Hof kömmt, braucht nicht zu glauben, daß ich butt mit ihm bin. Er wird ausgenommen, wie es sich gehört."

"Ich will es Mariten Wübbe sagen", verssetze Mett Meiersch mit angenommenem Gleichmut, aber im Herzen voller Freude. Nun war die Hauptschwierigkeit überwunden. Trina Groots Worte besteuteten eine halbe Versöhnung zwischen dem Langendeicher und dem Moorwischer Hof, und Mett ging nun strategisch weiter vor.

"Wenn die Langendeicher Wübbes zu euch kommen," sagte sie, "dann müßt ihr sie natürlich wieder besuchen, das geht ja nicht anders. Du wirst dich wundern, Trina, wenn du auf den Hof kömmst, wie es da aussieht. Ganz so wie damals, als du wirtschaftetest, ja nicht, wie wäre das auch möglich. Und was Peter ist, ist Jürn ja auch nicht — er ist manchmal ein bischen leicht, gibt sich mit zu vielen Leuten ab und fährt reichlich oft nach Bergstädt. Aber es läßt ihm gut, wenn er spricht; er spricht Hochdeutsch beinah so gut wie unser Pastor, und in Stadt Lübeck sitzt er mit dem Amtsverwalter und den seinsten Leuten zusammen. Manchmal trinken sie sogar Champagner. Na, wenn so ein Hos, den

du in die Höhe gebracht haft, ab und an nicht mal 'ne Buddel Bein abmerfen follte, bas mare ja noch schöner. Dafür ift Maritenmaschen auch nicht verschwenderisch. Und bu follteft nur in ihre Roffer tuden. Was da von ihrer eigenen Aussteuer noch inliegt, und mas ihre beiden Deerns, Bobte und Liefe, mal mitfriegen. Zwei Dukend Rollen Linnen für hemden und Bettucher, alles eigengemacht, vierundzwanzig Dugend handtucher und acht Dugend Tischtücher, alles handbreit geftidt und mit Rreuzftich: die eine Salbicheid "Bobte Bubbe" und die andere "Liefe Bubbe" und dann all die Rleider und Rode und Brufttucher, Silber auf Samt geftidt, und mit didem weißem Fries gefüttert, die Schurzen und alles andere: allein der Brautstaat von jeder ift taufend Mart hamburger R'rant wert, und dann -"

"Hör auf, Meiersch," warf Trina Groot ein, "was in den Koffern von einem Bubbeschen hof ist, weiß ich allein. Soviel und noch mehr hatte Beete Bubbe auch mitgefriegt."

"Und mas für'n prächtigen Charafter die beiben Deerns haben," lentte Mett Meiersch ihre Unpreifung weiter; "den haben fie dem lieben Gott und Marifen Bubbe zu verdanten, obgleich das ihre rechte Mutter nicht ift. Go eine treu forgende Stiefmutter gibt es in den Bierdorfern blog noch einmal, und das bift du, Trina. - Bobte ift mehr luftig, und Liefe hat es mehr einwendig, aber ein paar gute Deerns find es alle beide. Und dabei fo ftaatich! Wer die mal friegt, der ift nicht betrogen. Bobte ist jett so alt wie euer harm - achtzehn - und Liefe ift mit Niklas überein — fiebzehn. Lange wird es fachte nicht mehr dauern, bis ein paar Jungens mit ihnen über'n Deich gehen. Deerns wie die find ebenfo ichnell meg wie Bader heitmann feine warmen Stuten."

Allmählich war Trina Groot ein Licht aufgegangen, woher Marikenwäschens Sehnsucht nach einer Ausschnung stammte. Wobke sollte Harm heiraten und später auf dem Moorwischer Hof wirtschaften, und Niklas sollte Jürn Wübbes Nachsolger auf dem Langendeicher Hof werden — oder umgestehrt. Und Mett Meiersch wollte sich bei der Sache den Kuppelpelz und noch etwas mehr verdienen.

Mett Meiersch merkte, das Trina Groot ihre Mission begriffen hatte und über die Sache nachsfann. Sie kannte Trina: die überlegte gründlich und mochte in ernsten Gedanken nicht weiter gestört werden.

Daher schwieg Meiersch, so sauer es ihr auch wurde, wohl eine geschlagene halbe Stunde still und hielt sich während dieser Zeit an Trina Groots prächtigen Kaffee und an ihre schönen, großen Stuten.

(Fortfegung folgt.)



# Leben und Treiben im Belgierlande.

Bon hauptmann a. D. Paul Greeven. — hierzu 16 photographische Aufnahmen.

Ein wallonischer Sahn fraht in ben Landen des flamischen Löwen mit zugekniffenen Mugen die Schläfer eines Bauernhofes wach. Bald wird es ringsum im Dämmerdunkel lebendig. Rernig gebaute Geftalten flappern mit ihren buntbemalten Holzschuhen emfig zwischen ben Ställen bin und ber. Schon nach furger Beit trotten die schweren Raltblüter mit der kostbaren rollenden Laft auf der wohlgepflafterten Poststraße dem Mittwochsmertt des Bezirfftädtchens zu. Dide Nebelschwaden verschleiern noch die grünen Bintersaatteppiche ju beiden Seiten, mahrend von Often her der Upriltag auf leisen Sohlen angeschlichen tommt. Mit der ihnen angeborenen Geschicklichkeit dirigieren die Bagenlenter mit dem nur einseitigen Bugel die Gefpanne. Luftig tnallen die Beitschen in den werdenden Tag hinein.

Schon erstrahsen die Zinnen des Stadteinganges im Glanze der jungen Morgensonne. Fast automatisch greisen die Wagensührer in die Taschen. Als wäre das nie anders gewesen. Deutschnachbarsicher Drill und Erziehung. Ein prüsender Blick auf Carte d' identité und Einsuhr-Ersaudnisschein, als die Posizeipatrouisse des Landsturmbataislons in die Erscheinung tritt. Die Ladungen werden untersucht, Gewicht und Masse schatzungsweise überschlagen. Derweis sieht der Posten am Eingang des Stadttores die Paßkarten nach.

Halblinks auf der mittelalterlich anmutenden Stadtumwallung werfen Landstürmer einen mit diden Rafen. ftuden funftvoll gefronten Schugengraben aus. Eine andere Gruppe hämmert in den Eingeweiden eines wohleingedecten Unterftandes herum. Die phantafiereichften Eingeborenen verfennen natürlich den übungszwed. Salten die Arbeit für ein Angftprodutt und gegen die Alliterten gemungt. Auf der anderen Seite des Stadteingangs tragen beschäftigungslose belgische Arbeiter die Wallanlagen ab, da fie nicht einmal Liebhaberwert darftellen. Ihrer fiebenhundert nehmen in zwei Tagen ber Boche an diefen Notstandsarbeiten teil. Ungesehene Bürger beauffichtigen den Fortgang. Berheirateten erhalten dafür vierundeinenhalben, die Ledigen drei Frank von der Gemeinde ausbezahlt. Undere miederum merden durch Begeverbefferungen oder Inftandsetzungen an öffentlichen Gebäuden mit beicheidenem Berdienft bedacht.

Wagen auf Wagen passiert das Stadttor. Pechsschwarze Rauchwolken pustend saucht obendrein noch die Dampstram heran und speit ungezählte Träger von großen Körben aus, die mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen gesüllt sind. Auch die Polizeipatrouille ist wiederum rechtzeitig zur Stelle, um die Personalausweise zu prüsen. Schon des österen hat sie gerade hier gesuchte Persönlichseiten ergrissen, die mit gefässchten Ausweisen versehen waren. Die militärische Hermandad muß sich auf Stichproben beschränken, denn auch Pserde und Rinder ziehen in hellen Scharen vorüber. Die Wagen und Korbträger streben quer durch das Städtchen der Brande Place zu, während das Großvieh zum Paarde-Warft rechts abbiegt.

Mit Geblöte und Gewieher in allen Schattierungen ber Freude und des Erstaunens wird hier jede neuankommende Gruppe begrüßt. In der Mitte des mit Eisengeländer abgesperrten Platzes hockt ein gedrungener Bronzemörser aus der Zeit der Herrschaft Maria Theresias, auf die übrigens der Besgier sehr gut zu sprechen ist — während er die jezigen österreichischen Mörserbatterien weniger schätzt. Um die "Holle Griet" herum suchen nun die Vierfüßler durch ihr Konzert das Geseilsche der Käuser zu übertönen.

Unter letzteren bemerken wir Beamte des nächste liegenden deutschen Proviantamts, während die Truppenteile vielsach die Bauern in ihren Heimstätten ausuchen. Auch hier bewegt sich die Polizeipatrouille in ihrem vielseitigen Pflichtentreis. Sie hat zu prüsen, ob die Biehhändler ihre Kontrollbücher bei sich sühren und für jedes Stück Vieh Ursprungs- und Gesundheitzeugnis beibringen können.

Bir durchqueren nun einzelne breitere und schmalere Strafen des freundlichen Städtchens, um gum Sauptmartt zu gelangen. Much für die Befiger fefter Laden bedeutet der Markttag eine außerordentliche Berkaufs. gelegenheit. Sogar draugen auf dem Bürgerfteig feben wir einen Teil der Waren aufgeftapelt, um fie den gahlreichen ländlichen Mitmenschen möglichft verführerisch ins Auge fallen zu laffen. Da werden allerlei Sachen für Männlein und Beiblein und die Jugend eingekauft. Und für die braven vierbeinigen Sausgenoffen auch Schutmittel gegen Ralte, Blutfauger und andere unangenehme Beigaben. Denn auch der Belgier bildet fich allerhand auf feine Tierliebe ein. "Behandelt de dieren mit zachtheid" rufen die blauweißen Schilder dem Flaminganten und "Traitez les animaux avec douceur" den Fransfillons zu. Bleichwohl muffen vierteljährlich einige von der Polizeipatrouille angezeigte Burichen durch Geldstrafen auf die 3medmäßigkeit der Bergens. bildung hingewiesen werden, meift weil fie sich auf einen bereits beladenen Sundefarren gefett.

Un einer Strafenede erinnert uns ein hochfirstiges Biebelhaus durch feine übergebauten Stodwerte an die Beiten des erften Leopold. Gin Buderbader nennt es heuer fein eigen. Aber wenn wir durch das hochgezogene Auslagefenfter des Nachbarhauses ins Innere bliden, berührt uns die etwas ungewöhnliche Zusammenftellung der Berkaufsgegenstände recht munderfam. Friedlich hängen da blutige Rinder= und hammelhälften am Eifengestell herab, und dicht daneben auf der Thefe ragen Solzbuften mit den schidften Parifer Rorfetten empor. Bruder und Schwester sind die Inhaber. Bielleicht haben fie ichon öfter den Bufall erlebt, daß eine blond. geloctte Räuferin mal von beidem gleichzeitig begehrt hat. Nebenan hauft eine Althändlerin. Berade betritt die unvermeidliche Polizeipatrouille das halbduftere Belag. um die Beftande auf Baffen, Munition und Rupferdraht unvermutet nachzusehen.

In der nächsten Straße steht ein biederer Landsstürmer vor dem Laden. "In de 1000 Hemden". Wir sind nicht ganz sicher, ob die schneeweißen Wäschestücke oder die blonde Flamin hinterm Tisch sein Interesse stärker fesseln. Wiewohl die Vormittagsausmachung der meisten Besgierinnen, Haustittel, Stofflatschen und die um das Röpschen herumbaumelnden Haarwickel, ihren Nachmittagsliebreiz nur ahnen läßt. Vor dem nächsten Papierladen entziffern zwei andere Kameraden die Überschriften der neuesten Spottkarten. Als die Bessitzerin ihnen mit der Zuvorkommenheit einer guten Geschäftsfrau die tiesere Bedeutung klar macht, zeigen sie



fich erkenntlich. Der eine tauft Rölnisches Baffer, ber andere Karlsruher Seife.

Mun erweitert fich die Langestraat zum Martiplag. In loderem Bedränge mogen die Raufluftigen amijchen ben mit Lebensmitteln, Rurzwaren und Bebrauchsgegenftanden aller Gattungen ausftaffierten Bertaufsftanden. Bon der Ugetylenlampe bis gum Radieschen ift alles zu haben. Sier und da feten auch Landfturmleute das im Fortbildungsunterricht erlernte Flamifch in die Birtlichteit um und erftehen Egbares für die neuen Bintmungen ober die durchlochten Rongogroschen. Obschon die Gewerbetreibenden meift schon recht gut verftehen, wenn man Deutsch mit ihnen redet. Die Ginheimischen gablen auch mohl mit den von einzelnen Bemeinden ausgegebenen Rriegsfrantenscheinen ober ben runden Bapiergelbftuden, beren Rudwertung burch ben Bermert "Garanti par la Ville" und die fatsimilierten Unterschriften des Burgermeifters oder des Stadtfefretars gewährleiftet ift. Much hier ift niemand vor ber Polizeipatrouille ficher. Scharf übermacht fie burch Beobachtung des Bertaufs das Innehalten der feftgefesten Sochftpreife. Durch Entnahme von Broben ftellt fie feft, ob die Milch nicht getauft ift, ob die Butter feinen unerlaubten Bufat enthält. Die Beflügelhandler merben baraufhin kontrolliert, ob fich nicht zwischen dem Federvieh zu Spionagezweden dienende Brieftauben verborgen halten, für feilgehaltenes Bild muß der Bildichein oder Bilbeinfuhrichein vorgezeigt merden.

Den hinteren Abichluß der Grande Place bildet das in trodenem Renaiffanceftil erbaute Rathaus. Bier Fahnen grußen von den Baltonen des erften Stodwerts herab. Die beiden deutschen, die bulgarische und der meiße Salbmond auf rotem Grunde. Gie flüftern im Flattern ein fast väterlich besorgtes Vae victis. Im rechten Flügel regiert der Magiftrat, im linten die deutsche Begirtstommandantur. Beide Behörden arbeiten Sand in Sand im Sinne der jegigen Landesoberhoheit. Jedoch allen Leuten recht getan, ift eine Runft, die niemand fann. Die ländliche Bevölferung möchte burch eine Uberichreitung ber Sochftpreife möglichft viel Beld verbienen, und die Städter find außerordentlich dantbar, daß die Bauern gur Lieferung von Lebensmitteln gu ben feftgefetten Breifen gezwungen merden. Much die fonftige Fürforge der deutschen Bermaltung für die mirtschaftlich Schwachen, z. B. die Spigenarbeiterinnen, wird allgemein als vorbildlich empfunden.

Durch ben ftarten Besuch vom Lande hat naturgemäß die Begirtstommandantur heute mehr benn fonft alle Sande voll zu tun. Aller Arten find die Bergensmuniche. Ein wehrpflichtiger Belgier begehrt einen Reifeschein gur Ermöglichung einer Beschäftsreife in die benachbarte Proving. Eine verweint dreinschauende Frau möchte ihren Mann besuchen, der fich megen verfuchter Grenzüberschreitung auf der Zitadelle in Saft befindet. Gin Arbeiter erbittet einen Fahrrad-Baffierfchein, der ihn ermächtigt, den Beg gu feiner Urbeitftelle zeitlich abzufurgen. Der Raplan eines benach= barten Dorfes erfucht höflich um die Genehmigung gur Abhaltung einer Prozeffion. Der nächfte ift feines Zeichens Kartoffelhändler und wünscht einen Transportichein, um feiner in Bruffel wohnenden Schwefter eine Sendung der toftbaren unterirdifchen Upfel gutommen laffen zu tonnen. Schluchzend naht fich eine tiefverfchleierte Dame ber befferen Befellichaft. Gie hat fich Bu verantworten megen übler Rachrede über eine Mitburgerin, der fie ein übertrieben freundschaftliches Berhältnis zu einem deutschen Landsturmgesreiten andichtele. Um für seine Pferde eine für die nächste Zeit reichende Hafermenge sicherzustellen, heischt ein Hauderer die Bescheinigung, daß er das kostbare Futter bei diesem oder jenem Bauern erwerben darf. Auf daß das Haus recht voll werde, erklettern zwischendurch einige zwanzig Gemeindebeamte der umliegenden Dörser, darunter ein weiblicher Sekretär, die zur Kommandantur sührende Freitreppe. Teils in Beamtentracht, teils in Joppen machen sie ihre Reverenz, um die inzwischen eingetrossenen Berordnungen und etwa dazu ersorderliche Erklärungen entgegenzunehmen.

Aber auch der Stadtgemeinde als solcher erwachsen allerhand Kriegsorgen. Schaffung von Arbeitsmöglichseiten für die Beschäftigungslosen, Auftreibung von Lebensmitteln für die Bertaufstelle, Unterstügung der Bedürstigen, Ernährung der Armsten. Unter wirksamer Beihilse des Comité National de secours et d'Alimentation pour la Belgique. Als Ausgabestelle dient der Saal eines ehemaligen Theaters, der jezigen Musikshule. Bor dem Eingang das bekannte stundenlange Warten in Doppelreihe, dis jeder die Portion Mehl, Speck, Fett, Reis und Salz sein eigen nennt.

Bir wollen nun der Bogarben= oder Jagerfaferne, in der eine Rompagnie des Landfturmbataillons untergefommen ift, einen flüchtigen Befuch abstatten. Untermegs begegnen mir ben belgischen Brieftragern, die gerade das Boftgebaude verlaffen. In deffen Dienfträumen hat foeben reviermeife die Ausgabe der für die Belgier bestimmten Boftfachen ftattgefunden. Diese find bereits bei der dem Aufgabeort zunächft gelegenen Boftüberwachungftelle von Französisch und Flämisch sprechenden Soldaten geprüft worden. Eintreffende Beldwerte muffen die Belgier auf Benachrichtigung bin perfonlich am Schalter gegen Borzeigung ihres Musmeifes ab. holen. Seit einiger Zeit ift auch der Rachnahme- und Poftauftragsverfehr nach deutschem Mufter eingeführt, wovon die Belgier auffällig gern Gebrauch machen. Die belgischen Boftunterbeamten machen fein Sehl da. raus, daß fie mit den deutschen Boftbehörden lieber gufammenarbeiten als mit ihren früheren Borgefetten, jumal in flamischen Begenden, weil dort der gange Bertehr die frangofische Sprache als unbedingte Borausfegung hatte. Und bas fpielte für die meiften bei ben Brufungen zweds Mufrudens in höhere Stellen eine als überaus läftig empfundene Rolle.

In der Nähe der Kaserne geht eben die Anabenschule aus. In Kolonne zu dreien werden die Abeschützen von Geistlichen vorbeigeführt, um hinter der nächsten Ede nach allen Windrichtungen auseinanderzussatzern. Ein trutiger Freiheitsdrang stedt in den jungen Besgiern. Über den von den Deutschen eingeführten Schulzwang sind naturgemäß nicht alle sonderlich erbaut. Aber das starte Selbstgefühl in Zigarettenwöltchen auspuffen lassen, das kann jeder Dreikäsehoch.

Im Flur des zweistöckigen Kasernengebäudes warten zwei Frauen im Felde besindlicher belgischer Soldaten mit leeren Körben. Sie wollen Wäsche abholen: So geben die "Barbaren" den Familien ihrer feindlichen Kameraden eine willkommene Berdienstmöglichkeit. Der einen leuchtet die Dankbarkeit aus den treuen blauen Augen. Sie hat so etwas von Schillers Mädchen aus der Fremde, eine Würde, eine Höhe.... Sonst lugt wohl der wasche echten Belgierin ein dem Anbandeln nicht allzu abgeneigeter Schalk unter den Wimpern hervor. Draußen auf dem Hose ist der Kompagnieseldwebel dabei, hinter einem



wohlgepslegten Blumenbeet die freiwilligen Teilnehmer in die Geheimnisse der Kurzschrift und der kaufmännischen Buchführung einzuweihen. Tasel und Kreide veranschauslichen seine Ausführungen, derweil vor dem Pferdestall der Berpslegungsvizeseldwebel mit einem Gartenbesitzer über den Preis des erbetenen Düngers unterhandelt.

Inzwischen ift's Mittag geworden. Eben hat der Rompagnieführer ben Unzug der Stadtmachen nachgefeben. Die Bataillonstapelle fest fich an die Spite der Ubteilung, der älteste Unteroffizier läßt in strammem Tritt durch den Torbogen hinaus antreten, und dann schmettern die Instrumente eine besonders flotte Marschmelodie. Wenn die Soldaten ..., öffnen die Mädchen ... Auch die als etwas verschloffen beleumundete Flamin macht aus ihrem herzen nicht immer eine Mördergrube. Die Begleiterscheinungen der erften Trupendurchzüge find längft vergeffen. Der tattmäßige Bleichschritt ber gut= mutig dreinschauenden Landfturmer und die Macht der Musit erhöhen den Zauber fraftvoller Männlichkeit. Schlieflich nidt fie freundlich in die Gruppentolonne binein. Much die Jugend wird von dem militarifchen Schaufpiel begeiftert und begleitet ben Bug.

Berade schlägt die Turmuhr der aus eisenschüffigem Candftein erbauten altehrmurdigen Rirche Biertel eins. Der Bataillonsführer, zur Linken den Adjutanten, läßt die Bachen an fich vorbeimarschieren. Ein Schwarm Meugieriger ichaut bem Aufzug zu, mahrend ein bel= gifcher Polizift die Absperrung beforgt. Bom Gefallen bis zum Imponieren ift ein fleiner Schritt. Ginen folch dröhnenden Barademarich haben ihnen früher die belgifchen Goldaten nicht vorgeführt. Gleich anschließend findet ein turges Mittagftandchen ftatt. Das Reich der Tone ift international, und fo ift der Bann bald ge= brochen. Ein Teil ber zuhörenben Bevölferung fteht in Bruppen auf dem Blag, andere gehen in der Nahe auf und ab. Mir fällt heute gerade ein, daß das herzige deutsche Boltslied: "Es waren zwei Rönigskinder" flamischen Urfprungs ift.

Daß drüben an der Südwestseite des Plages ein bestannter Schlingensteller durch zwei Landstürmer mit aufgepflanztem Bajonett zum wohlverdienten Gewahrsam nach der Zitadelle übergeführt wird, tut der Hochachtung vor der deutschen Nemesis keinen Abbruch.

Wir machen eine kurze Pause im Restaurant "In de volle Pott". Im Zimmer jenseit des Hausslurs ist ein Unterossizierkasino eingerichtet. Um Essen würde der Wirt sowieso nichts herausschlagen. Also begnügt er sich gern mit dem Getränkeverdienst. Und seine einheimisschen Stammgäste sind ihm trozdem treu geblieben. Schließlich ist ein deutscher Landsturmunterossizier auch eine ganz verständige Art Mensch. Gleicherweise wird im nahegelegenen "Soldatenheim" ein billiger Mittagstisch verabreicht, bei dessen Jubereitung eine belgische Köchin Hauptbeteiligte ist.

Gegenüber dem Soldatenheim sehen wir die Toreinsfahrt zum Geräteschuppen der örtlichen freiwilligen Feuerwehr. Auch das Feuerlöschwesen unterliegt der Oberaussicht der Militärbehörde. Ein Hauptmann überzeugt sich soeben von der Brauchbarkeit und Bereitschaft der Feuersprißen sowie aller übrigen Gerätschaften. Doch nicht nur in den Garnisonorten, sondern in jedem Dors, in dessen Nähe Waldungen sind, wird die Feuerbereitschaft ständig kontrolliert.

Wir nähern uns nun einem der Stadtausgänge. Klatschender Flügelschlag von mehreren Seiten her macht uns begreiflich, daß die Brieftauben jett ihre fünf Stunden Nachmittagsfreislug beginnen. Die Polizeipatrouille wird gerade von einem der Schlagbesitzer zum Hofe hinsausgeleitet. Sie hat sich eben an Hand der bei jedem Schlag besindlichen Liste davon überzeugt, daß die verzeichneten gesiederten Herrschaften vollzählig zu Hausen waren. Bon eins die drei müssen sämtliche Tauben draußen sein, während die nächsten drei Stunden zum Weitersliegen freigegeben sind. Auf einem kleinen Borplatz vergnügen sich eine Handvoll junger Burschen mit dem üblichen Geldwursspiel.

Soweit der Betrieb in der Stadt. Bir wollen nun auch dem Treiben des Nährstandes einige Stündchen guschauen. Schon gleich draußen vor den Toren gewahrt man bald an den grünen Riefenteppichen der Mutter Erde, daß Belgien zu den Lieblingslanden der Ceres gehört. Und der belgische Fermier wie der Rleinbauer find Birtuofen in der Bewirtschaftung des Bodens. Bei dem Mangel an Pferden muffen zwar hier und da Zugochsen einspringen, denn das "Seht ihr drei Roffe vor dem Bagen" ift eine längft verträumte Chanfon. Dafür feben wir bismeilen bas etwas eigenartige Bild: ein Ochslein rechts, ein Ochslein links, das Pferdchen in der Mitte. Much hundetarren merden zum heranschaffen von Dunger und andern landwirtschaftlichen Butaten ausgenutt. Uberall werden vorhandenes Brachland und teilweise auch Biefen zu Aderland umgearbeitet.

Was uns nebenbei auf dem Lande gleich angenehm auffällt, das ist der wohltuende freundliche Gruß der bäuerlichen Bevölkerung. Und manchmal klingt das "in dag, Mynheer!" sogar direkt rührend. In der Nähe der Stadt hantieren vielsach Kleinbürger und Arbeiter in einer Art Schrebergärten herum, um Gemüse und Karstoffeln darin zu züchten. "Oeuvre du Coin de terre" hat man die soziale Einrichtung hierzulande getaust. Einen gelegentlichen Schutz gegen Felddiebstahl gewährt die mit einer gestempelten Binde der deutschen Bezirksfommandantur versehene sog. Zivilpatrouille, die von der städtischen Gemeinde zur Berfügung gestellt wird.

Die ländlichen Gemeinden haben bisweilen allerhand Mehrarbeit durch die von der Verwaltung zu fordernden Feststellungen jeder Art. Denn die Versorgung des Landes wie auch der Besatzung und zum geringen Teile auch der Magazine der Heeresverwaltung erheischen eine gerechte Verteilung der Bodenerzeugnisse und des Schlachtviehs. Nur unbarmherziges Jusammenarbeiten der deutschen und besgischen Behörden bewahren das kausende Publikum vor Phantasiepreisen. Nichtangabe zurückgehaltener Vorräte wird daher neben unvergüteter Beschlagnahme mit hohen Gelbstrasen besegt.

Much der Gesunderhaltung der Bierfüßer wird meis testgehende Beachtung geschenft. Deutsche und belgische Beterinäre untersuchen ftändig auf Maul- und Klauenfeuche, auf Rotlauf und Milgbrand. Die Beftimmungen über Fleischbeschau find fo gehalten, daß beispielsweise ein Megger, der eine Ruh für die Besagungstruppen schlachtet, deutsche Sachverständige aus der zuftändigen Rreishauptftadt gur Beschau erbitten muß. Berendetes Bieh foll augenblicklich der nächften Radaververwers tungsanftalt zugeführt werden. In diefer wird bas eins gelieferte Material in zwei Dampfdorrteffeln ausgepreßt, um Fett für Stiefelichmiere baraus zu geminnen. Die übrigbleibenden harten Beftandteile merden bann getrodnet und zu Futtermitteln für Schweine und Sühner zermahlen. Während des Rrieges wird ber Betrieb infolge des kargen Eingangs von nur 25 bis 30 Stück Bieh für die Boche lediglich an zwei Urbeitstagen aufrecht.



Flämischer Unterricht einer Candsturm-Bahnichukwache im nördlichen Belgien durch einen Boltsschullehrer.

erhalten. In Friedenzeiten hingegen wird in der gleichen Zeitspanne an 100 bis 150 Kadavern täglich gearbeitet.

Unsere Straße führt uns zwischen einer mit Wintergestrüpp bewachsenen Kuppe und einem bewaldeten Höhenrücken hindurch. Auf einem den dunkeln Tann durchschneidenden Hauweg hören wir zwei mit trockenem Laub, Moos, Farnund Heiderfaut



Friedliches Jufammenarbeiten feldgrauer Deutscher mit belgischen Bostbeamten in einem Brabanter Städtchen.

vollgestapelte Wagen in den Achsen
ächzen. Einer von
den Landeseinwohnern, der andere von Landsturmleuten geführt
und begleitet. Auch
eine vorbeugende

wohlgedachte Maßnahme. Durch Berwendung solcher Art Stallstreu werden die Strohbestände für dringende Zwecke freigehalten.

Für die fegens= reiche Tätigkeit der deutschen Forst=



Revision des Einhaltens der Bochftpreife durch die Polizeipatrouille auf dem Bochenmartt.



schuppatrouillen find die belgischen Bemeinden und Jagdpächter der Bermaltung deutschen gang befonders dantbar. Forftdiebstähle fowie Bilddiebereien mit Retzen, Schlingen und Schußwaffen sind trog Berfuchung erhöhter durch die gesteigerte Not weniger an der Tages= ordnung als in Friedenzeiten. Auch bei nächt-licher Ausübung seines unsauberen Handwerks mit der Blendlaterne hat mancher Wilderer für einige Zeit seine Freiheit oder beim Sichzurwehrsegen mit der



Geldwurffpiel belgifder Müßigganger.

"By den Amateur van de Trekhonden" sehen wir durch die offene Eingangstür eine ausgelassen Gesellschaft junger Burschen, die lebhaft mit der dicken Biktorine schritte weiter bemerken wir Waurer und Zimmersleute beim Wiederausbau einer der zerstörten Wohnstätten beschäftigt.



Ulanen eines Forftschuftommandos auf dem großen Geslügeshof des

Hippodroms bei Stodel. Waffe in der Hand das Leben lassen müssen.

Wir nähern uns jett einem Dorfe, von dem ein beträchtlicher Teil beim Bormarsch gegen Untwerpen den Granaten des Feindes zum Opfer gefallenist. Aber heute blüht schon einiges Leben aus den Ruinen. Gleich eingangs tönt uns das luftige Hämmern eines Was

genschmieds

Nebenan im Estaminet
Digitized by Google

entgegen.



Mehgerei und Korsetthandlung. Eine sonderbare Jusammenstellung von Berkaufsaegenständen.



Beim Beigfifchfang



Mittagftanden einer Candfturmtapelle in einem Brabanter Städtchen.



Stenographie auf dem hof einer belgischen Kaserne durch einen Kompagniefeldwebel (in Zivil Kausmann). Fortbildungsunterricht der Landsturmleute.



Gleich hinter dem Dörschen überschreiten wir auf hohem Brückenbogen einen der das ganze Land durchziehenden prächtigen Kanäle. Eine zwiessache Reihe himmelanstrebender Silberpappeln rahmt die schnurgerade glizernde Wassersläche ein, die in der Ferne unter dem Dom der Baumwipfel ihr frühzeitiges Ende vortäuscht. Und unter geheimnisvollem Rauschen zerteilt der Bug eines slachgehenden, fohlenbeladenen



Kontrolle eines Allfhändlerladens auf Waffen, Munition und Kupferducht durch eine Polizeipatrouille.

Patrouillenmotorboot schießt mit eilendem Kiel von hinten her an den Schlepper heran, stoppt und läßt sich vom Eigentümer die Berfrachtungspapiere vorweisen. Aber auch nirgends ist man vor der Gründlichkeit des unheim-

Babeanftalt in einem ehemaligen Schweineftall.

Schleppkahns die stillen Fluten, während der dürre Treidelgaul in gleichmäßigem Anziehen neben dem ebenso stumpssinnigen Führer den Userweg entlangstapst. Doch plöglich töfft die Prosa in das Keich der Poesie hinein. Ein deutsches



Kartoffelbeftandaufnahme.

lich wachgewordenen deutschen Michels sicher! Auf dem jenseitigen User des Kanalssehen wir zwei Männer bei kleinindustrieller Tätigkeit. Sie mühen sich unter freiem Himmel an den Gestellen ihrer Handseilerei ab. Und doch ist der klingende Ersolg ihrer Handseitendes geringer als der ihrer Kollegen in den Großbetrieben. Denn dort übersteigt die Rachsrage das



Kontrolle der Bereitschaft der freiwilligen Feuerwehr in einem Begirtstädtigen durch einen Offigier.



Bleifchbeichau bei von den Truppen gefchlachtelem Bieh.

Angebot derart, daß sich die Fabrikarbeiter mit einem Lohn von durchschnittlich zwei Frank für den Tag begnügen niuffen

Bald führt uns der Heimweg wieder den Stadtwällen zu. Eine unübersehbare Kolonne von etwa vierzig Wa-



Taubentontrolle durch die Polizeipatrouille.

gen mit Kartoffeln, die auf Anordnung der deutschen Berwaltung der kartoffelarmen Hauptstadt zugeführt werden sollen, passiert eben das Osttor, um noch vor Beginn der Dunkelheit auf dem naheliegenden Bohnhof ihren Inhalt loszuwerden und alsdann verladen zu werden.



Musgabe der neuften Berordnungen an die Beamten der umliegenden Gemeinden auf einer Begirkstommandantur.



Bir kehren zur Grande Place zurück. Un der Kirche wird gerade der Funkspruch angeschlagen. Besonders in kritischen Zeitabschnitten stehen schon viele Einheimische gleichzeitig mit den Soldaten in der Nähe bereit, um die Nachrichten zu verschlingen. Diejenigen, die die Richtigkeit der deutschen Heeresberichte anzweiseln, bilden jeht nur noch eine verschwindend kleine Gemeinde.

Auf der andern Seite der Kirche, an der langen Wand des höpital civil, sinden wir, über- und untereinandergeklebt, die älteren und neuesten Berfügungen der deutsichen Behörden in deutscher, slämischer und französischer Sprache. Jung und alt entziffert mit unwerkennbarem Interesse die mit Strasandrohung für den Zuwiderhandelnden wirksam schließenden Berordnungen. Hin und wieder macht einer Glossen darüber, wenn er sich unbeobachtet glaubt. Aber sogar die Analphabeten lassen sich in die Bedeutung der Bestimmungen einweihen, denn Leseunsähigkeit schießt ebenowenig wie Unkenntnis vor der in Aussicht gestellten Strase.

Das im allgemeinen erloschene gesellschaftliche Leben in Belgien erfährt nur gelegentlich einer Wohltätigkeitsveranstaltung eine vorübergehende Wiederbesebung. So durch musikalische oder Turnvorsührungen, zu der man im Straßenanzug erscheint. Sonst unterbleiben mit Rücksicht auf den Ernst der Zeit alle rauschenden Bergnügungen. Die Damen der Gesellschaft nehmen an den Bestrebungen zur Verbesserung des Loses der Familien bedürftiger und im Felde besindlicher Soldaten sowie der Kriegsgesangenen lebhaften Anteil. Die Männer sitzen nach getaner Arbeit vielsach im Wirtshaus.

Abends beim Glase Bier vergißt man den "Orlog". Sowohl in der "Grauen Gans", wo ein Teil der Offiziere des Billards wegen verkehrt, als auch in den recht zahl= reichen fleineren Estaminets ficen Feldgraue und Belgier friedfertig an benachbarten Tischen in demselben Raum beieinander. Jeder redet in seiner Zunge, aber das Löwener Artois oder das Lambicahnliche "Jack op" erhält mit demfelben Erfolg die Stimmbander in der nötigen Feuchtigkeit. Bu dem üblichen Secht ftiften die Belgier ben Zigarettenqualm, die Deutschen ben Zigarrenrauch. Um Zapftisch steht die Schantmaid, den fleinen breiedigen Ausschnitt durch die "Jeannette", die belgisch= typische Bajonettbrosche, lose zusammengehalten. Ihre verftohlenen Blide gelten nicht ausschließlich ben Ginheimischen. Es soll aber auch Zugeknöpftere geben. Nur wenige Gafte vertreiben sich die Langweile mangels geistiger Austauschware mit bem Damier, bem Damebrettspiel, oder mit dem Knobelbecher. Eins der Eftaminets trägt die eigenartige Aufschrift: "In de vloere mie achterdenbosch", das bedeutet: "Zu der verrückten Alten hinterm Busch." Auch das deutsche Kino vereinigt friedlich die belgische Jugend mit den behäbigen Landfturmern.

Die Uhr schlägt mittlerweile drei Viertel elf. Die bürgerlich Gekleideten tun so, als ob sie sowieso hätten nach Haufe gehen wollen, und empfehlen sich mit sauer süßer Miene. Denn in puncto Pünktlichkeit versteht die zwei Mann starke Nachtpatrouille absolut keinen Spaß. Bald sind ihre dröhnenden Tritte verhallt, bald erlöschen die letzten Lichter in den Häusern. Und dann würde die Königin der Nacht ihre Alleinherrschaft ausüben, wenn nicht der größere Teil der Laternen sein Licht auf Geheiß der Herren der Situation dis zur Morgenröte leuchten lassen müßte.

# horch.

Stigge von Minna von Seibe.

In einer bekannten Großstadt sah man in diesen letzten Wochen häusig eine schlanke, schlichtgekleidete Frauengestalt mit einem prachtvollen Exemplar von Schäserhund. Wan sah die Fürsorge der Dame um das Lier und hätte auch ohne das Halsband mit den roten Kreuzen sofort herausgesunden, daß es mit diesem Hunde eine besondere Bewandtnis haben müsse. Er schritt so seierlich, seiner Bedeutung selbst bewußt, und seiner Begleiterin war es augenscheinlich nur darum zu tun, den Hund zu führen und nicht etwa sich selbst auf einem Spaziergang zu erholen.

Horch war denn auch tatsächlich ein Held und zurzeit auf Beimaturlaub. Die Bunde, auf die hin er den Erholungsurlaub erhalten hatte, war inzwischen schon vernarbt. Er mar an der linten Ropffeite von einem Granatsplitter getroffen worden und hatte an dem Tage mitten im Beichofregen ben gangen Tag Dienft getan. War überhaupt Liebling der gesamten Armee und schon zu den verschiedenften und schwierigften Zweden vermandt worden. Ein echter rechter Rriegshund. Geinen herrn - ber aftiver Offigier mar, und ber am gleichen Tage einen schweren Bruftschuß erhielt - hatte feine feiner eigenen Auszeichnungen mit mehr Stolz und Freude erfüllen können als die, daß der Kommandierende ihn eines Tages rufen ließ und zu ihm fagte: "Mein lieber herr von Rehl, wir brauchen Ihren horch. Das ift ja ein Satansferl von hund! Wie find Sie an den Rader rangetommen?"

Digitized by Google

"Zu Befehl, Herr General, der Stamm ist schon viele Jahre in unserer Familie. Horchs Mutter, das schönste Exemplar, starb leider beim Burf. Ihn selbst habe ich mit der Flasche aufgezogen, tropdem gerade er unter den drei Geschwistern der größte und kräftigste war."

Der hohe Herr lachte. "Also gewissermaßen selbst Militär. Benn man einem Hunde das Eiserne" geben könnte, würde ich selbst es ihm umhängen." —

Kurt hatte gerade ein paar dienstfreie Stunden gehabt und hatte sie dann verträumt. Der Herr General hätte nur wissen sollen, welchen Preis der "Racker" ihn gekostet hatte.

Noch immer sah er Inge an dem hohen Parkgitter lehnen und hörte den gereizten Klang ihrer sonst so meslodischen Altstimme: "Ich bin tatsächlich zu Ende mit meiner Geduld, Kurt! Es war mein voller Ernst. Du hast zu wählen zwischen dem Hund und mir!"

Er hatte sie bei beiden Händen angesaßt gehabt und hatte ihr so recht tief und gut in die Augen sehen wollen, aber schäumend vor Troß hatte sie sich losgemacht. "Laß mich, es ist immer die alte Geschichte! Hunde und Pserde und Hunde! Tag für Tag derselbe Drill. Stunden habe ich schon vergebens und stillschweigend gewartet, aber dieses unschöne Bieh von Horch macht das Maß voll. Du bist nicht sein Herr, du bist sein Narr! Statt deiner darf er mich begrüßen!!"

Rurt war ganz betreten gewesen. Un dem Gewoge ihres Blutes hatte er gesehen, daß Inge nicht spaßte, und

> Original from PRINCETON UNIVERSITY

ploglich, bevor er noch recht gur Befinnung getommen war über ihre unerwartete heftigfeit, hatte fie fich um-

gedreht und ihn einfach fteben laffen.

Horch hatte ratios neben ihm gestanden. Der noch fehr junge und tatfächlich einstweilen etwas plumpe und patschige hund hatte damals zuerft fein ungewöhnlich feines Gefühl bewiesen. Er hatte fich benommen, als wollte er fagen: Bas habe ich da nun angerichtet! Mit hangendem Ropf hatte er feinem herrn demutig abbittend die Sand geledt und hatte ihn fo toftlich betrübt und flug und tapfig zugleich angesehen, daß der schmerzlich erregte Mann trop allem ein Lächeln nicht hatte unterdruden fonnen und mit einem gartlichen Briff ins Fell leife fagte: "Lag man, mein Manneten, das fag boch wohl ichon tiefer. Benn du auch nicht immer deine Borderpfoten an weißen Spigen abzupugen brauchft! Inge will es gar nicht, daß du beine Sympathie auch auf fie überträgft."

Da hatte Horch seine Schnauze still in die freie Linke feines herrn geftedt und mar in dem gleichen Dage Bahm por ihm ftehengeblieben, als er Inge fturmifch entgegengeflogen war.

Dann waren fie beibe nach Saufe getrottet, ohne Ber-

fohnungsversuche gemacht zu haben.

Drei Tage hatte Kurt damals gewartet, und dann war benn auch endlich ein Brief von Inge gefommen. Gie fchrieb:

"Ich weiß, Kurt, daß ich zu weit ging. Mich umdrehen und ins haus gehen, hatte ich jedenfalls nicht durfen. Dennoch ift es mir auch heute noch fehr fcmer geworden nachzugeben. Und trok reiflicher überlegung bleibe ich nun auch in Ruhe bei dem, was ich fagte. Du fannft ja gar nicht anders, als zugeben, daß ich erft an zweiter Stelle fomme. Deine Tiere geben bir über alles. Ich habe felbft von Jugend auf Pferde und hunde gern gehabt, aber es muß ein Dag haben damit. Und das Muge muß fich mitfreuen können. Diefer Sorch ift ohne übertreibung abicheulich. Er geht mir dirett auf die Rerven. 3ch weiß leider, wie lieb Du gerade ihn haft, und habe mir redliche Mühe gegeben, Deine Brunde gu achten und meine Abneigung zu überwinden, aber es ift mir nicht gelungen. Go weh es mir felbft tut, ich muß bei meiner Forderung bleiben. Den hund ober mich! Es murde mir gur firen Idee merden, daß Dir ein hund naber fteben fonnte als Deine Braut.

Rurt hatte lange über dem Schreiben gefeffen und die rechte Untwort nicht gefunden. Dann mar die Sand aber feft über das Papier geglitten:

"Liebe Inge,

in Befühlsachen tommt bei dem allzu langen überlegen gewöhnlich das Rechte nicht heraus. Ich will Dir lieber gleich antworten. Die letten brei Tage habe ich natürlich fowieso an nichts anderes denten tonnen als an das lette Beichehnis zwischen uns. Bie fern muffen wir uns im Grunde noch geftanden haben, daß das geichehen fonnte.

Du haft mir die Biftole auf die Bruft gefett, Inge, und haft meine empfindlichfte Stelle getroffen. Ich gebe Dich frei. Mit Horch hat das gar nichts zu tun.

Ich verzichte auf alle schönen Phrasen und fage Dir rund und flar heraus, daß ich Dich nicht mehr von gangem herzen und von ganger Geele liebhaben fann. Es reimt fich gar zu wenig, Bedingungen oder gar Forberungen zu ftellen, wo man einander freiwillig mit Leib und Geele zu eigen geben will.

Es freut mich aber, Inge, daß wir noch teine Ringe getauscht haben, und daß außer Deinen Eltern und meiner Mutter wohl taum jemand um unfer Bundnis weiß. Go bleiben Dir alle außeren Unannehmlichkeiten erfpart.

Nimm ohne Bitterfeit meinen legten Brug, Inge, und faß es auf wie ich. Daß ein heimliches Berlöbnis eine Borprüfung ift, und daß aus einer Trennung teine Feindschaft zu werben braucht. Dir wenigstens wird in der Erinnerung alles lieb bleiben, mas mir an Dir lieb

Auf diese Zeilen war teine Untwort mehr gekommen. Es war nur fpater noch ein warmer, abschiednehmender Brug getauscht worden zwischen Rurt und Inges Eltern und zwischen Rurts Mutter und dem Saufe feiner einft heimlich Berlobten.

Dann hatte man beiberfeits perfonlich nichts mehr voneinander gehört, nur noch durch dritte.

Erft drei Jahre fpater, nachdem der Krieg ichon ausgebrochen mar, fanden die Zwei zueinander zurud. Und nachdem Rurt um haaresbreite fcon fein Leben fürs Baterland hatte laffen muffen.

Er war inzwischen im Felde vom Oberleutnant zum hauptmann befördert worden mit fehr jungen Jahren und trug beibe Gifernen Rreuze. Aber bann lag er nach einer ichweren Operation fraftlos im Lazarett.

Er lächelte erft wieder, als fein Oberft ihn mit bem verbundenen Borch besuchte. "Richt mahr, Berr Oberft," fagte er, "horch barf ftatt meiner einige Bochen auf neimaturlaub? Meine alte Mutter murbe fich fo febr freuen."

Bas Horch fonst noch sollte, verschwieg der Herr Hauptmann. Er gab ein Begleitschreiben an feine Mutter mit, in dem es unter anderm hieß, von Inge — — "Sie hat mir doch viel tiefer gesessen, als ich damals dachte, Mutter. Besonders ihren legten Brief an Dich habe ich niemals vergeffen können. Der war fehr, fehr lieb. Und heute febe ich es auch ein, daß viel Schuld auf meiner Seite mar, und begreife ihre Giferfucht und Rervosität beffer. Benn fie Beduld mit mir gehabt hatte, bis mir ein Paar geworden und Rinder gehabt hatten, mare es von felbst anders geworden. Du weißt es ja, Mutter, wie das Aufziehen mir im Blut fitt. Ich habe es von Dir. Du hast doch früher im ganzen Umkreis jedes Kind und jedes Tier mit groß gemacht. Alfo, liebe Mutter, nun mußt Du mir helfen, es wieder in Ordnung zu bringen mit uns beiben. Inge ift ja bis jest auch allein geblieben. Tropdem es ihr an Freiern sicherlich nicht fehlt. Bielleicht fann auch fie nicht vergeffen.

Ich weiß einen Beg, Mutter. Fahre nach S. mit Sorch, fobald er fich einigermaßen in unferer schönen Freiheit dort erholt hat, und bringe ihn einfach bis an das Bitter von Inges haus. Wenn das Tor verschloffen fein follte, fpringt er hinüber, mit fo mas weiß er Bescheid. Du mußt ihn nur vorher leife ftreicheln, damit er von vornherein weiß, daß es fich um etwas Friedliches handelt, und bann mußt du ein paarmal warnend und eindringlich wiederholen: "Bag auf!" Das ift das Zeichen für ihn, daß er an die Stelle kommt, wo ihm ein Brief unter bem halsband fortgenommen werden foll. Du felbft drude nur inzwischen auf den Knopf am Gittertor und gebe einstweilen ruhig meiter."

Es traf fich fast wie im Märchen. Inge wollte eben in die Stadt geben, Einfäufe machen, und fchrie laut auf



vor Schreck, als der Riese von einem Hund ihr nach dem wilden Sprung plöhlich knapp vor den Füßen stehenblied. Aber Hoch ließ sich nicht verwirren durch den Schrei. Er hob so beredt seinen klugen, schönen Kopf auf, daß Inge alles Blut zum Herzen strömte. Denn so sehr Horch sich auch verändert hatte, sie erkannte ihn augenblicklich wieder. Und bevor sie noch darüber nachdachte, auf welche Beise er hier vor ihr stand, und welche Bewandtnis es mit seinem plöhlichen Erscheinen haben mochte, schluchzte sie auf, umhalste niederkniend den Hund und drückte ihm ihren Kopf ins Fell.

Horch stand und rührte sich nicht. Und Inge erregte sich immer mehr. Bis ihr Bater durch den Garten auf sie zukam und schnell den Zusammenhang erriet.

"Tu ihm nicht weh, Inge", sagte der alte Herr gebämpst. "Mir scheint, wir haben da einen Kriegsinvaliden vor uns. Da, gerade wo du die Hand hältst, sehe ich ganz deutlich eine frisch vernarbte größere Wunde, und das übrige sagen die vielen roten Kreuze am Halsband. Außerdem — es sitt etwas in der kleinen Tasche unter dem Bande. Dieses königliche Tier würde schwerlich so geduldig hier stehen, wenn es nicht eine Botschaft hätte."

Dann faß Inge in ihren eigenen vier Banden und las unter ftrömenden Tranen immer wieder.

"Tag um Tag fließt hier unser deutsches Blut, Inge. Meins mischte sich auch schon darunter, aber die Arzte sagen, ich werde genesen und kein Krüppel bleiben, wenn auch Monate vergehen werden, bis die Brust wieder heil ist. Roch dars ich keinen Besuch haben, Inge, aber so bald es sein kann, kommst Du dann mit meiner Mutter?

Ich will alles gutzumachen suchen, und Du sollst höchstens noch auf unsere eigenen Kinder eisersüchtig sein, wenn Du mich jetzt noch haben willst.

Immer noch bein Kurt."

Unten saß Kurts Mutter bei Inges Eltern. Den Hund hatte Inge oben, während sie schrieb, zu ihren Füßen liegen. Den Kopf gegen sie geschmiegt.

"Lieber, lieber Rurt!

Soviel ich mir auch Mühe gebe, die erregten Gebanten zu sammeln, es will mir nicht gelingen. Ich werde die Stunden zählen, dis ich bei Dir sein kann, und ein einziger Blick soll Dir alles sagen.

Horch darf mir bis dahin nicht von der Seite. Ich will um die Wette mit Dir Hunde erziehen, bis wir Kinder haben! Und auch unsere Kinder wollen wir Tiere lieben lehren!

Kein Wort hast Du damals zu Horchs Berteidigung gesagt! Heute verteidigt er sich stillschweigend selbst. Wie war es möglich, Kurt, daß ich so viel Treue nicht schon damals in seinen Augen gewahrte! Du bist der gründlichere und bessere Wensch von uns beiden. Und daß Du mich troß meines kindlichen und albernen Benehmens lieb behalten hast und mich nun wieder ganz in Dein Herz nehmen willst, das will ich Dir danken, solange ich sebe. Ganz wußte ich ja erst, wer Du warst, als ich Dich verloren hatte.

Mit allem, was ich bin

Deine Inge."

Schluß des redaktionellen Teils.

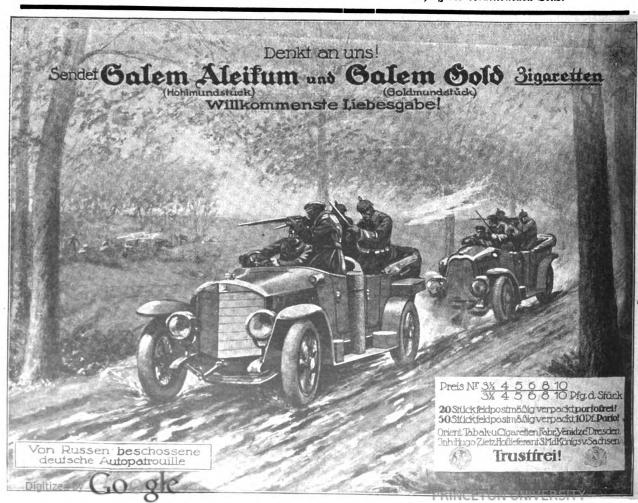

unerreichtes trockenes anona Haarentfettungsmittel

entlettet die Haare rationell auf trockenem Wege, macht sie locker und leicht zu frisieren, verhindert das Auflösen der Frisur, verleiht feinen Duft, reinigt die Kopfhaut. Gesetzl, ge-schützt. Aerztlich emplohlen. Dosen zu M. 2.50, 1.50 u. 0.80 bei Damenfriseuren, in Parfümerien oder frko. von Pallabona-Ge-sellschaft, München Post 39. Nachahmungen weise man zurück.

# Nähmasch

der deutschen Feinmechanik.

Bielefelder Nähmaschinen-Fabrik Baer & Rempel gegr. 1865. Vertreter in allen Städten.



**Wollen Sie** elegant u. billig gekleidet gehen?

Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig getragene Kavaliersgarderoben. Rissiko ausgeschlossen! MUENCHEN, Buttermelcherstr. 8.



Gummistrümpfe,

Leibbind., Gradehalt. u. elektr.App. etc.etc. zu billig.Preis. d. Josef Maas & Co. G.m.b.H., Berlin 82, Oranienstr. 108. Offert. erbeten.



Otto Reichel, Berlin 76, Gifenbahnftr. 4.

Schnellwaschseife Zir. 66. — Mk., ¼ Ztr. 17.75 Mk. Bfn. freibl. ab Lag. P. Holfter, Breslau Sf. 394.

Kriegs-Briefmarken
Deutsche Post in Belgien, 3, 5, 10, 25 C.
55 Pf., gestempell 35 Pf., Bnefstücke M. L.
50, 75 C., 1 Fr., 1 Fr. 25 C., 2 Fr. 50 C.
M. 7.— gestempell M. 8.55.
Deutsche Post in Russ.-Polen,
3, 5, 10, 20, 40 Pf. M. 1.09, auf Bref M. 1.55
Deutsche Post im Osten (Litaven, Kurland),
3, 5, 10, 30, 40 Pf. M. 1.09, auf Bref M. 1.79
Deutsche Post im Osten (Litaven, Kurland),
1914 5, 10 Neller 30 Pf., gestempell 35 Pf.)
1915 3, 5, 10, 20, 35 Heller M. 1.— gest M.— 38
Deutschein-Ungern für Russ.-Pelen
1, 2, 3, 5, 6, 10 Heller 45 Pf., gestempell 36 Pf.)
1—25 u. 30 H. 10 Werte M. 1.56, gest M. 1.78
Ungara, Kriegshilfe, 1914 5, 10 Filler gest 30 Pf.,
gest 45 Pf., 1915 5, 10 Filler gest 30 Pf.,
24 Turbo: 60 Pf., 30 Persen 1.56

24 Türkei 80 Pf., 30 Persien 1.50 40 deutsche Kol. 2.78 Zeitung und Liete Albert Friedemann

LEIPZIG, Härtelstraße 23./18.

Lauten . Gitarren Mandolinen sowie alle anderen Musik-instrumente u. Saiten liefert in unübertroffener Aus-führung und preiswert Vogtländische Musikinstrumenten - Fabrik

Hermann Dölling jr., Markneukirchen i. Sa. 410 Preislisten umsonst und portofrei.

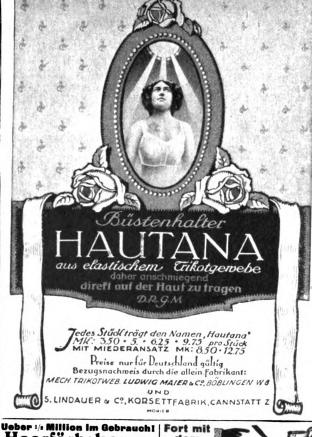

Haarfärbekamm



unschädlich! Jahrelang brauchbar. ete Zusend. i. Brief. Stück M. 3.00. Rud. Hoffers, Kosmet. Laboratorium, Berlin 6, Koppenstr. 9. dem

Beinverkürzung unsicht-bar, Gang elastisch und leicht. Jeder Ladenstieiel verwendbar. Gratis-Broschüre senden Extension G.m.b.H.

Frankfurt a. M., Eschersheim Nr. 234.

Petri & Lehr, Offenbach a. M. 3, vers.grat.Katal.A überSelbst-fahrer (Invalidenräd.), Kat.B ůb. Krankenfahrstühlefür Straße u.Zimmer, K osett-Zimm.-Rollstühle,ta.150Mod.

Oft nachgeahmt, aber nie erreicht







regulierbaren "Lupa" Büstenformer. Lupa verleiht auch der sohlanksten Dame ohne jegliche Einlagen schöne volle Büstenform, da beliebig regulierbar. Weißer Batist M. 3.50, bessere Qualität M. 4.50, mit Rückenhalter, gleichzeifig graziöse gerade Haltung verleihend, M. 7.50. in Verbindung mit Schutzblättern jedes Modell M. 1.—mehr. Lupa Korsettersatz, Lupa Hüttformer etc. Prospekte kostenlos. Nur direkt von Ludwig Paechtner, Dresden-88a, Bendemannstr 15



Hassia-Stiefel

das Eleganteste, Solideste, Preiswürdigste.

Schuhfabrik Hassia, Offenbach a. M.



Original from PRINCETON UNIVERSITY

erkaufsstellen il Plakate kenntlich, Katalog b. Angabe d. Nr. ili gratis. Digitized by Google

Befprechung einzelner Berte vorbehalten. Rudfendung fnbet in teinem Fall ftatt.

Jofef Rueberer: "Das Ermachen". München. Gubbeutiche Monatshefte.

Dr. S. Engel: "Die Rierenleiben, ihre Urfachen und Be-tämpfung". Reu bearbeitet und erweitert v. Dr. Johann Berninger. München. Otto Gmelin.

Friedrich Bilhelm Freiherr v. Biffing: "Die Universität Gent, Flandern und bas Deutsche Reich". Leipzig. München. Guddeutsche Monatshefte.

Dr. Matthias Murto: "Das Serbische Geistesleben". München. Leipzig. Gudbeutiche Monatshefte.

"Das luftige Buechel ber Liller Rriegszeitung". Liller Rriegs-

geitung Bilhelm Frang: "Auf ber Kriegszeit Bildungswegen". Berlin. Concordia Deutsche Berlags-Anftalt.
Das veranügte Büchel." München.

Ferdinand Arenarius: "Das vergnügte Buchel." München. D. B. Callwey.

B. Cauterbach. "Der Große Krieg." Leipzig. Otto Spamer. Rudolf Herzog: "Stomübergang." Stuttgart. Berlin. I. G. Cotta.





Ostseebäder, Städte und Sommerfrischen

Sommeraufenthalt f. Erholungsbedürftige. Preisermäss, f. Kriegsgenesende. Ausk. d. d. Badeverwaltungen, Verkehrsvereine, d. d. Verkehrsbureau Berlin, U. d. Linden 14, n. Mecklenburgisch Verkehrsverband Rostock

endsee

direkt an offener See. Breiter Strand ohne Beschränkung. Ausged. Wal-dungen. Neue Seebäder. Familien-Bad. Warm-Badeh. Keine Mücken-plage. Quellwasserleitung. Kanalis. plage. Quellwasserleitung. Kanalis Elektrisches Licht. Bahnstation Prospekt durch d. Badeverwaltung

Kurhaus u. Parkhotel

Boltenhagen steinfrei. Aus-

(FULGEN), Ostseebad. Waldluftkurort. Direkte Bahnverbind. - Familienbad. Prospekt durch die Badeverwaltung.

Hotel Rusch gegenii ad. Seeba pfleg. Mass. Preis

**Hotel zur Traube** Telephon 131

Λ

Ostseebadu.Waldluftkurort. Badeverwalt. u. Ostseebäder-Verb

Ostseebad und Waldluftkurort. Prospekte frei durch die Badeverwaltung Ausgabestellen d. V.D. Ostseebäder.

Hotel Mecklenburger Hof

Parchim ang. Ruhesitz u. Sommerir Wass. u. gr. Buchenwid. dir. a. d. Stot. Näh. Verkehrsverein.

ROSTOCK

grösste Stadt des Landes. 20 Minuten von Warnemunde. Universität. Warnemunde. Universität d. Verkehrsverein Rostock

Indiamental contract to the contract of the co

Vorort der Universitätsstadt Rostock, unmittelbar an offener See. Sandstrand, modernes Familienbad, Luft- und Sonnenbad, ausgedehnte, geschützte Parkanlagen, erstklassige Tennisplätze, gutes Trinkwasser. W.-C. Elektr. Licht, 1913: 21 416 Fremde. Berlin und Hamburg 4 Std. Prosp. d. die Badeverwaltung.

HotelBerringer u.Pavillon

Schwerin I. M.

Residenz. 45 000 Einw. Wunderbare Lage an grossen Seen. Waldungen und Park-anlagen. Als Ruhesitz zum Kur- u. Ferienunlagen, Als Rühesitz zum Kur-u. reisen unfenthalt sehr zu empf. Miss. Steuern Hottneater. Museum. Ausg.-z. Schulver baltnisse. Wasser., Hasen-u. FlugsportKomfortable Hotels, gute Pens., Sommer wohnung. Reizv. gelegen Ausflüger. modern. Kurhäusern. Verkeursvereir.

Luitkurort Zippendorf

Drahtsb. a. d. Som-430 m üb. d. Meer Sommerberg 750m im Württemberg.Schwarzwald merberg m. Hotels in 530 u.750 m ü.M. Kurgebrauch während des ganzen Jahres.—20,000 Fremde. Weltbek. Kur- u. Badeort. Hervorragend, Luftkurort.

Warmquellen

(31—37°C) mit natürl.d.menschl.Blutwärme angemess.Temp.u.groß.Radioakt. Vorzügl. Heilerfolge b. Nervenleiden, Gloht, Rheumatismus, Jschlas, Neurasthenie, Verwundungen u. Lähmungen u. allen Folgeerscheinungen des Krieges. — Alle erforderl. Kurmittel, wie Medico-mechan. Institut, Radium-Emanatorium, Elektrotherapie. — Für Kriegsteiln.weitgeh, Vergünstigungen. Kostenl, Prosp. u. Auskunft durch den Kurverein. Der reich illustr. Fährer ist auch in sämtl. Geschäftstellen v. Aug. Scherl G. m. b. H. grat, erhältlich

Schwäb. Hall Solbad mit radiumhalt. Schwäb. Hall Salzquelle. Bäder all. Art.

Inhalation und sonstige Kurmittel. Keine Kurtaxe. Interessante frühere Reichsstadt. Beliebter Ausflugsort. Auskunft frei durch Badeverwaltung, Badhotel und Verkehrsverein.



Lehrpidne und Prospekte der hier angezeigten Unterrichtsanstalten vermittelt kostenios die Anzeigenabteilung der "Woche", Berlin SW 68.

1000 Verdienstmöglichkeiten

bieten sich täglich dem, der es versteht, sein Wissen den Anforderungen der Gegen-wart anzupassen; denn Wissen ist Macht u. Geld. Die beste Gewähr einer umfassenden allgemeinen u. fachlichen Ausbildung bietet die Methode Rustin (Mitarbeiter: 5 Direk-toren höherer Lehranstalt., 22 Professoren).

Rasche und gründliche Ausbildung

ohne Lehrer durch Selbstunterricht unter energischer Förderung des Einzelnen durch den persönlich. Fernunterricht. Wissensch. geb. Mann, Wissensch. geb. Frau, Geb. Kauf-mann. Die geb. Handlungsgehilfin, Bank-beamte, Einjähr.-Freiw.-Prüf., Abit.-Exam., Gym., Realgymn., Oberrealschule, Lyzeum, Oberlyzeum, Mittelschullehrerprüfg., Zweite Lehrerprüfg., Handelswissenschaften, Land-wirtschaftsschule, Ackerbauschule, Präpavirtschaftsschule, Ackerbauschule, Präpa-rand, Konservatorium, Ausführl. 60 Seit. starke Broschüre über bestandene Examen, Beförderungen im Amte, im kauf-männisch. Leben usw. kostenios durch Bonness& Hachfeld. Potsdam,

Stottern zur Selbstheilung : Broschüre frei!: Parkinstitut, Woltersdorf-Erkner 2.

Deutsche Fachschule

Rosswein i.S. Eisenkonstruktion: Bau Kunst-u. Maschinen-schlosserei. Theorie-u. Praxis. Studienplan frei.

Militär-Vorbereitungs-Anstalt für die Fähnrichprüfungen.

Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfrei-willige, die übertreten. Jede sachkundige Auskunft. 1916 bestanden bisher 153, seit Kriegsbeginn 710. BERLIN W 57, Bülowstr. 103, Dr. Ulich.

Unterricht

Alle Anzeigen, die sich auf Unterricht beziehen, finden in den Zeitschriften des Verlages August Scherl G.m.b.H., Berlin erfolgreichste Verbreitung.

Salit das Einreibemittel

Rheumatische Schmerzen, Hexenschuß, Reißen. In Apotheken Fl. M 1,40; Doppelfl. M 2,40.



Deutsche Arbeit im Often:

Straßen= bau bei Oftrowo.

#### Honig-Fliegenfänger ÆROXON Honig-

mit dem Stiff sichert überall Massenabsatz, da wegen vieler Vorzüge Hotel, Haushalt, Lebensmittelgeschäft etc. ohne Æroxon. Landwirte schützen durch Æroxon ihr Vieh vor den Fliegen. Wiederverkäufer tun gut, sich den lohnenden, weil flott gehenden Artikel zu sichern. Bezug durch Grossisten. Adressen von solchen durch die Fabrik ÆROXON, Waiblingen-Stuttgart.

Die Stiefel selbst beschlen
ist spielend leicht mit Fehnel-Sohlen. D. R. G. M.
Absolut wasserdicht, elastisch, sehr heitbar.
Unter zahlreichen Anerkennungsschreiben schreibt Herr Mag.-Beamter J. G. in
Charlottenburg: Bin 18 Wochen tiglich auf Ihren Sohlen gelaufen etc. Probepaar gegen Voreinsendung von 35 pf. Probetsfel 4 Paar zum Selbstausschneiden
Mk. 3.30 franko Nachn. Neuchemie, Frankfurt a. M.-West.

# Starte Büfte

burch das echte Lencios-Busentwasser, das die Plassis der Jormen zur höchsten Entschulung bringt und sodienen ebenmäßigen Haldsansch bewirkt. Wergrößert steine unentwödelte Wilkt, welke, erschlafte Brust wird durch nachriche, dußerliche Kröftigung wieber gefestigt, ohne Aussellage Kröftigung wieber gefestigt, ohne Aussellage und höchste zu berinträchsten. Höchste Innetsenungen. In Wirtung einigt, I. W. 14,50. Orto Reichel, Berlin 76, Eisenbahnstr. 4.

# Stellen-Angebote

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. 1.für die einspaltige Nonpareiliezeile.



Verdienst durch eine gute Idee. Wegweiser durch KLAUSER & Co., Berlin SW 11, Friedrichstraße 9.

Vertreter für Neuheiten sucht

Leichter Nebenverdienst! 1. Kriegsposikarien 100 St. schwarz Briefm. 100 bunt 1 az. 10-Pig.-Verkaul 2.80 100 Soldaten-Liebesk. 2.30, 100 Tiefdruck-karten 3.50, 300 aller Sort. gemischt 7.50. Kunstverlag Heros, Berlin 39, Sellerstr. 3.

Existenz durch Postversand. Prosp. gratis. Off. u. D. U. 2883 an Rudolf Mosse, Dresden-A.

Der Frankfurter Schwesternverband

der seine Tätigkeit in den städt. Krankenanstalten ausübt, sucht bei günstigen Bedingungen gebli-dete Mädchen im Alter von 20 bis 30 Jahren, welche sich der Kranken-pflege widmen wollen, zum Eintritt

#### als Lehrschwestern.

Näheres bei Frau Oberin von Mässenhausen, Städt. Kranken-haus, Frankfurt a. M. I. Stathich auertannte Krankenpflegeschule.



Gesichts-, Wangen-

sowie jeden Blutandrang nach dem Gesicht beseitigt sof. u. dauernd mein Entrötungs-papier. Kühlend u. beruhigend, Preis 2 M. ohne Porto. Hortense de Goupy, Berlin-Halensee 41, Bornstedter Straße 8.



5 Albanien 1.20 Alb., mont., serb. u. kret. Post eingeg.. werd. selten!

21 J. Mulliu 6.50 Werd. Seiten: 14 Higgst. verschied. Seibst versc Otto Bickel (gegr. 1890), München 19Wi.



Hand-Näh-Ahle näht Steppstich wie die Masch., jedermann kann Schuhe. Geschirre, Segeliuch, Ledersachen udergl. selbst ilicken. — Prkis mit 3 verschiedenen Nadeln und Faden . . . . Mk. 2£0, franko gegen Nachnahme. 2 Stück nur . . . . Mk. 5.— E. Schneider, 3 Kinderspielgasse 3.



**Edmund Paulus** Markneukirchen Nr. 55. Musikinstrumente.

Katalog Nr. 55 gratis.

welche einem freudigen Ereignis ent-gegengehen, müssen sich über

Gravidin

Hadra - Apotheke, Berlin C,

orientieren. Prospekt kostenfrei durch Spandauer Strasse 40. d.



DIE BESTETT ERFOLGE AUF ALLETT KRIEGS SCHAUPLATZEN BEZUG DURCH ALLE PHOTO HANDLUNGEN. PREISLISTE KOSTENFREL

### heinr. Ernemann A.G. Dresden 150



# Sandows Buch frei!

Diese mit zahlreichen interessanten Abbildungen versehene Broschüre zeigt, wie jedermann innerhalb kürzester Zeit seinem Körper Gesundheit, Kraft und Schönheit verschaffen kann. Besonders lesenswert für alle, die sich auf die Strapazen des Feldzuges vorbereiten wollen. SPEZIALANGEBOT: Jeder Leser, der sofort schreibt, erhält ein Exemplar kostenlos und portofrei zugesandt.

Sandow-Griffapparate Ges., Berlin 78, Lützowstraße 102.



Gesundes kristallklares

Trinkwasser



# Berkefeld-Filter

Für Landhäuser, landwirtschaftliche und industrielle Betriebe unentbehrlich.

Preislisten und Gutachten.

Berkefeld - Filter - Gesellschaft Celle 107, Hannover.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

3m befehten Rufland: Flüchtlinge empfangen Cebensmiffel.

### Verschiedene Mitteilungen.

— Was die Käuferin einer Nähmaschine beachten muß. — Zu den Erfordernissen eines zeitgemäßen Haushaltes gehört zweifellos eine gute Nähmaschine, die sich durch
leichten Gang, höchste Nähschnelligkeit. tadellosen und sicheren
Stich usw. auszeichnet, mit anderen Worten: eine Qualitäts-Nähmaschine. Beim Einkauf aber muß die Hausfrau vorsichtig verfahren; man gehe zu einem soliden Nähmaschinenhändler, welcher
Nähmaschinen verkauft, die das Wortzeichen "Phönix" tragen. Diese
weltbekannten Phönix-Nähmaschinen werden von der Bielefelder
Nähmaschinenfabrik Baer & Rempel in Bielefeld hergestellt, die sich
seit über 50 Jahren einzig und allein mit der Herstellung und der verbesserung von Nähmaschinen befaßt, die sie im Laufe der Zeit zu den modernen Schnellnähmaschinen entwickelt hat. Es ist klar, daß eine Firma, die sich nur mit der Erzeugung von Nähmaschinen befaßt, die sie im Laufe der Zeit zu den modernen Schnellnähmaschinen entwickelt hat. Es ist klar, daß eine Firma, die sich nur mit der Erzeugung von Nähmaschinen befaßt. faßt, das Vollendetste liefern muß, was es auf diesem Gebiete über-

<u>արդության արդարան արդա</u> Gerade jetzt





Katalog U 134: Uhren, Gold- und Silberwaren, Tafelgeräte usw. Katalog P 134: Photographische Apparate, Ferngläser usw. Katalog S 134: Beleuchtungskörper i. Elektrizität, Gas, Petroleum. Katalog S 134: Teppiche erst-Fabriken Deutschlands, echte Perser. Katalog M 134: Lauten, Violinen, Zithern, Grammophone usw.

dürfen Sie nicht voreilig kaufen. - Gut beraten und bedient werden Sie nach wie vor bei dem vornehmen Dresdener Versandhaus Stöckig & Co., das nur gediegene Qualitätswaren gegen Bar- oder erleichterte Teilzahlung liefert. Kataloge an ernste Interessenten kostenfrei.



Weltberühmter Bartwuchs-Förderer! Nur eine extrastarke Qualität! Erfolg in wenigen Tagen. Preis des Präparates 2 M. Bei Nichterf. Geld zurück. Chemnitz i. Sa. 600.



Carl Gottlob Schuster jun. Musikinstr.-Pirma Markneukirchen Nr. 387. Katalog gratis.



Unsichtbar wird das Leiden durch den Beinverlängerungs -Apparat "NORMAL" Viele Anerkennungen. Prospekte irei durch E. Kompalla. Dresden 109.

Xrankenselbstfahrer. Krankenfahrstühle liefert die Spezialfabri

Rich. Maune Dresden-Löbtau 9. katalog gratis.

# BERLINER LOKAL-ANZEIGER

Zuverlässig in der Berichterstattung über die Kriegsereignisse und alle Begebenheiten von Bedeutung / Beleuchtung politischer und nationaler Tagesfragen von berufenen Federn / Aufsätze über Kunst, Wissenschaft und Technik / Umfassender Handelsteil und eine wöchentliche Verlosungsliste / Tägliche Unterhaltungsbeilage mit guten Romanen und Erzählungen / Tägliche illustrierte Beilage "Bilder vom Tage" / Politisch und wirtschaftlich unabhängig / Erscheint täglich morgens und abends in sehr großer Auflage

Bezug: in Groß-Berlin frei ins Haus, mit "Bilder vom Tage" monatlich 2 Mark, ohne diese Beilage 1 Mark 50 Pf.; durch die Post (auch in Belgien und Russisch-Polen) mit Sonderbeilage monatlich 2 Mark und Bestellgeld, durch die Feldpost monatlich 2 Mark 40 Pf. frei Standorf.



haupt gibt. Ihre Wahl bietet aber auch der Käuferin die Gewißheit, ein gut deutsches Erzeugnis zu erwerben. Natürlich werden die Phönix-Nähmaschinen nicht allein für den Hausgebrauch, sondern

Phonix-Nahmaschinen nicht allein für den Hausgebrauch, sondern in den verschiedersten Größen und Ausführungsformen für Näherinnen, gewerbliche und Industriebetriebe hergestellt. Sollte die Phönix-Nähmaschäne an einzelnen Plätzen nicht zu erhalten sein, so wende man sich um Auskunft direkt an die Fabrik.

— Eine Wohltat für alle, die an Krampfadern leiden, ist die "Krampfader-Gamasche" nach Sanitätsrat Dr. Ludwig Stephan (D. R. P.). Leicht, dauerhaft und angenehm ist sie zugleich eine Bandage, welche nur die Krampfadern, nicht aber die gesunden Adern zusammendrückt. Sie verhätet die Entwicklung von Hautausschlägen und Geschwürzen am Rein und ist iedem Krampfaderlaiden. schlägen und Geschwüren am Bein und ist jedem Krampfaderleiden-den zu empfehlen. Wegen Einzelheiten wende man sich an den Fabrikanten Carl Stephan, Ilsenburg-Harz.

CI

# Sommersprossen

gelbe Flede, Leberfiede, unreinen Teint beieitigt "Chloro". Sautbleich creme. — Tube 1 A. — In Apotheten, Drogerien, Barfumerien.

Annahme von Anzeigen bei August Scherl (J. m. o. 11., derlin SW 68, Geschäftsstellen: Bremen, Obernstraße 381. Breslau, Ohlauer Straße 87 II. Cassel, Königsplatz 531. Dreeden-A., Prager Str. 35. Elberfeld, Kaiserstraße 37 II. Cassel, Königsstraße 10, Halle a. S., Sternstraße 13, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrasplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22. Magdeburg, Breite Weg 1841, München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolinenstraße 51 II. Stuttgart, Königstraße 111. — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3,50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Anzeigen müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage ausgegeben werden



Edle Formen u. rosig weiße Haut erhal-ten Sie durch meine langbewährte Me-thode "Tadellos". Bildet keinen Fettansatz in Taille u. Hüften. Einfache rettansatz in faille u. Hutten. Einfache afußerliche Anwendung und völlig unschädlich. — Zahlreiche Originalbr ele freiwilliger Anerkennungen liegen bei mir zur Prüfung vor. — Laut dem ieder Sendung beiliegenden Garantieschein zahle bei Michterfolg Geld zurook. Diskrete Zusendung mur durch

#### rirma Anna Nebelsiek Braunschweig 352 Postfach 273.

Der Preis meiner Methode "Tadellos" nebst nötiger Creme beträgt: 1 Dose 3 M., 2 Dosen 5 M., meist dazu erforderich, 3 Dosen 7 M., per Nachnahme 30 Pf. mehr und Porto extra. Postlagernde Sendungen nur gegen Voreinsendung des Betrages u. Porto



#### Welt-Detektiv"

Auskunftel Preiss-Berlin W1, Rleist-straße 36 (Hechbahnhof Nollendorfplatz). Beob-achtungen (a. Reisen, i. Badeort. pp.). Ermittlung, spez. I. Zivil- u. Strafpre-zessen Heir-ats - Ausk ünfte (Vorleb, Lebenswand, Vermög, pp. an allen inländischen, österreichi-schen u. neutralen Plätzen. Diskret. Größte Praxis! — Zuverlässigst!



### Briefmarken, 30,000 verseltene, gar. echt, auch Postkarten, versende auf Verlangen zur Auswahl ohne Kaufzwang

mit 40-60 % unter allen Katalogpreisen. Prof. Max Hauser, Wien II, Ober Donaustr. 45.

# Damenbart

und lästiger Haarwuchs kann einzig und allein nur durch Anwendung der neuen amerikanischen Methode, ärzt-lich empfohlen, radikal und für Immer beseitigt werden. Deutsches Reichspatent Nr. 196617. Prämiiert Goldene Medallle Paris, Antwerpen. Sofortiger Erfolg durch Selbstamwendung und Unschädlichkeit wird garantiert, sonst Geld zurück. Preis M. S. eg. Nachn. Nur echt durch den alleinigen Wagner, Coin 24, Blumenthalstr

#### Kriegspostkarten

Original-Aufnahmen nur Ostfront. Sämtl Plätze von Riga his Warschau: Kriegsereignisse, Ortsansichten, Polen - Typen. 100 sort, Muster 3 M. frei geg. Vereinsend. d. Betrag. f.Wiederverkäuf. Illustr. Preisliste 25 Pf in Marken. Kahan & Co. 5: m: Berlin 96, Friedrichst. 16 Ankauf Photogr.-Aufnahmen v. Osten.

### **Echte Briefmarken** 10 versch. Deutsche Kriegsmarken 3 Mark 75 verschiedene Balkan ... .. nur 2 Mark 30 verschiedene Altdeutsche nur 2 Mark

22 verschiedene Butsche Kolonien 2 Mark 1000 g. gem. aller Erdteile \_ nur 1 Mark Preisliste gratis Paul Siegert, Hamburg 36.



### Mitesserjäger

beseitigt in 1 Minute Haut-fettglanz und Mitesser!

Pickel, Sommerspross., groß-porige, höckerige u. löcherige Haut meist über Nacht oder in wenigen Tagen. Er macht jedenTeint zart, weiß u. rein. Preis 2.50 M exkl. Porto. Hortense de Goupy, Berlin-Halensee 5, Bornstedter Str. 8.



Stuhl Tisch

nehmen Zusammenklappbare sammen- Harmonika-Möbel geklappt für Feldgebrauch

Raumein liefert sofort. Christoph & Unmack A.-G.

NIESKY O.-L Viele 1000 Stück im Gebrarch.

# Magerkeit

Schöne, volle Körperformen, imponierendes Aeußeres bei Herren u. Damen durch unser preisgekröntes "Abundin". Bestes Nervennährpräparat. Goldene Medaille. In kurzer Zeit bis 30 Plund Zunahme. Unschädlich. Garantieschein. Zahlreiche Dankschreiben. Preis 2 M., 3 Kartons (z. Kur erforderlich) nur 5 M., Diskrete Zusendung.

Dr. Schäffer & Co. G. m. b. H., Berlin 50, Friedrichstraße 9.

Echte Briefmarken
für Sammier gratis. August Marbes, Bremes.

#### Viele wissen es nicht!

daß die allein echte



Unterkleidung die einzig gesunde, angenenmste Wäschef. Damen, Herren u. Kinder ist die weltberühmten

BleylesKnaue 1-Anzüge

das dankbarse u. beste im Gebrauch.
Katalog vom Spezial-Depot und
Versanchaus Johannes
Jaenisch, Schönau an der
Katzbech 161. Riesengen. Lieg. 1873.
Feldpost-Versand!

## Bruch ist gefährlich!



Wohltat u. Hilfe. Auf Heilung hinwirkend. Viele Dankschr. Aufklär. Broschüre G. geg. 30 Pf.i.Mark. durch Schieveka m p's Bandagen-Versandhaus, Duisburg 113, Königstr. 38.



Der Mensch und sexueller Beziehung (Entstehung, Entwicklung,

Körperbau, Fortpflanzung) wird besprochen in "Buschaus Menschenkunde". 83 Abbildg. Gegen Voreins, von M. 3.— zu bez. von Strecker & Schröder, Stuttgart W



Schöne Mugenbrauen

ausdruckvolle Schönheit durch Retchel's Plantol-Extracti, connelles Wachstum bewirtender und gang-ich unschöllicher Pflangenschl. Islasie M. 2.50. Wertvolles Buch "Die Schönheitspflage" seit 25 Jahren bewährter Ratgeber lossenkere.





nen, Musikinstrumente, Kriegsschmuck Kataloge gratis und franko liefern

Jonilss & Co. BERLIN A. 321

# Bad the Ems Regen

Emser Wasser (Kränchen) Emser Pastillen (Königl. Ems) Emser Quellsalz (Königl. Ems) der Atmungs-, Verdauungs- u. Unterleibsorgane u. der Karnwege, gegen Rheumatismus, Gidt, Asthma, Influenzafolgen, Kerz- und Kreislaufstörungen.

Weitgehende Vergünstigungen für Kriegsteilnehmer. Druckschriften kostenfrei durch die Kurkommission. Trink-, Inhalations- und Badekuren. — Natürliche kohlensaure Bäder.

# Wo stehen unsere Heere?



Untwort erteilt

Die wöchentliche Kriegsschauplatkarte mit Chronik

Dom Verlage der Kriegshilfe Munchen ID

frei ins Baus 25 Pfennig

# Ueber acht Millionen wurden bisher von diefer Kriegsschauplatzarte abgesett!

Aus der wöchentlich erscheinenden, viersatbigen Karte ersieht man den mutmaßlichen Stand der Heeressstellungen auf allen Kriegsschauplägen, wo und wann Schlachten geschlagen und welche Erfolge zur See erziehlt wurden, wo und wann Flieger und Zeppeline Bomben warfen, turz, die gesamte Kriegstätigkeit unserer und der seindlichen Streitkräfte. Auf der Kuckeite sind alle vorderseits graphisch dargestellten Ereignisse an Hand der Generalstabsberichte beschrieben und wichtige politische Rachrichten vermertt.

Als wertvolle Erinnerung an den Böllerfrieg sind die ersten 80 Karten in einer fünftlerisch ausgestatteten Sammetmappe vereinigt, die mit weiteren 30 gummetren Falgen gum Einsteben der solgenden Artiegstarten vorjehen ist. Die Sammetmappe mit den jechgig Karten tostet 17 Mart frei ins Haus.

Bezug durch den Buchhandel und die Kriegshilfe München Nordwest. Durch die Post viertelischrlich 3 Mark 30 Pfennig. In Gsterreich-Ungarn durch das Kriegsfürsorgeamt Wien IX.

# Vier neue meisterhaft ausgeführte Bildnisse

Gummidrucke in Rötelton

Bildgröße 28,5: 22 cm Papiergröße 54,5:37 cm

Preis je 1 Mark



Erzherzog-Thronfolger Karl Franz Joseph



Kaiser Franz Josef 1.



Ceneraloberst
Conrad von Hötzendorf



Feldmarschall Erzherzog Friedrich

Die hier angebotenen Bildnisse des in den weitesten Kreisen unseres Volkes beliebten und verehrten Kaisers Franz Josef und seiner tapferen Heerführer werden auch in Deutschland gute Aufnahme finden und zur Erinnerung an diese große Zeit sicher gern gekauft werden.

Oskar Brüch, der diese Bilder nach dem Leben gezeichnet hat, verfügt über eine erstaunliche Beweglichkeit und Ausdruckskraft des Zeichenstifts. Auch durch die vorzügliche technische Ausführung der in Rötelton hergestellten Gummidrucke erheben diese Meisterwerke der Porträtkunst sich weit über die marktgängige Durchschnittsware; trotzdem ist der Verkaufspreis ungewöhnlich niedrig angesetzt worden, um die weiteste Verbreitung zu ermöglichen.

Der Bezug kann durch jede Buch- und Kunsthandlung erfolgen oder auch gegen Voreinsendung des Betrages bzw. unter Nachnahme direkt von der Verlagshandlung

BERLIN SW 68
Zimmerstraße 36-41

August Scherl G. m. b. H.
Abteilung Kunstverlag

REMINISTRATION HANNESS



Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers", Berlin SW 68. Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

#### Norddeutschland.

Bad Polzin (Moorbad in Pommern). Kaiserbad Sanatorium, physi-kallsch-diätetische Heilanstalt. Sanitätsrat Dr. Hölzl. Bad Schwartau <sup>8</sup> Min. v. Lübeck. 3½ proz. jodh. Quellen. Waddutkurort. Beliebier Rubesitz. Kiüschenberg bei Plau <sup>1</sup>, Meckl. Sommerfr. Wald u. See. Angel- u. Rudergel. Ia. Verpfi. Joh. Seyer. Malente-Gremsmühlen Norddtschl. bedeut. Luttkurort. D-Zug Berlin-Kiel. Prosp. d. Verkehrsverein. Solbad Segeberg Stärkste Sole Deutschl. Moorbad. Kurh. Herrl. Lage. Bahn Hagenow-Neumünster.

#### Ostseebäder.

Brunshaupten Hotel I. R. Dünenschloß a. Strand u. Wald gel. Kom. Zim. m. Pens. v. 4,50 M. an. Hochsals. ger. Aufschl. Kriegsteilnehm. bedeut. Ermäß. Mod. Badezim. Prosp. Georgenswalde Ostseebad. Villenkolonie. Post- u. Bahnstat. Neues Kurhaus, Kurtaxfr. Näh. Badeverwite. Kahlberg Station Eibing. Ostseebad u. Luftkurort auf d. Frischen Nehrung. Gegenüber d. Kaiserl. Herrschaft Cadinen. Mediz. Bäd. Mäß. Kurtaxe. Kriegsteilnehm. frei. Näheres d. d. Direktion. Kolberg Ostsee, Soe-, Sol- u. Moorbad, Sproz. natürl. Sole. Glänz. Rachitis, Nervenschwäche, Herz- u. Frauenkrankl., daher besonders unseren Kriegern sowie Frauen u. Kindern bestens empfohl. Kurkonz., Theater, Sport. Besucherzahl 1913: 30,230. Ausk. u. Prosp. frei d. d. Badedirektion. Rauschen Ostseebad u. Luftkurort b. Königsberg i.Pr. Offiz.-Gene-sungsh., selt. Naturschönh. Familienbad, mod.Warmbad. Travemunde 25 Min. v. Lübeck, 1½ Std. v. Hambg., 4½ Std. v. Neuer städt. Kursaal. Wasserltg., Kanalis.

Südstrand-Föhr Dr. Gmeilin Nordsee-Sanatorium m.Zweig-anst. Jugendheim u. Pädagog. (Ein).Ber.). Wyk a. Föhr Erholungsh. "Haus Tannock". Neuz. eing. S. u. W. Ausk.Fr.L.Friede u. H.Dierks. Dr.Haeberlin.

#### Brandenburg.

Buckow Kr. Lebus (Märk. Schweiz). — Sanatorium u. Erholungs-heim Waldfrieden. Vorzügl. Verpfleg. Gelegenheit zu phys. diät. Kur. u. ärztl. Leitg. Dtsch. Offiz.-Ver. 1916. Tel. Nr. 55. Saarow-Pieskow Landhaussiedelung am Scharmützelsee. See- und Moorbad. Stat. Saarow-Ost u. Tel. Fürstenwalde 102. Kurhäuser. Pens. Wald-Sieversdorf (Märk, Schweiz). Märk, Sanat. Prosp. Wilsnack Eisenmoorbad, Berlin-Hambg.Bahn. Vorzügl. geg.Gicht.
Rheuma, Nerv.- u. Frauenleid. Prosp. d. Badeverwaltg.

#### Schlesien.

Bad Flinsberg Gebirgskurort, natürl. arsen-radioakt. Kohlens. Moor-u. Fichtenrindenb. Inhalat. Erstkl. Badeanst. Prosp. Badeverwaltg. Kurhaus. I. Haus. Fahrstuhl. Waldumgebung.

Bad Landetk i. Schles. Stärkstes Radium-, Schwefel-, Termalbad, Radium-, Emanatorium, Mineralbäder, Moorbäder, Trinkkuren, Medikomechan. Institut. Sais.: April-November. Frequ. 15 200 Pers.

Bad Langenau Grafsch. Glatz. Frauen- u. Herzheilbad. Natürl. kohlens. u. Moorbäder. Prosp.d.d. Kurverwaltg.

Bad Reinerz Herrl. Gebirgslage, über 100 000 Morgen Hochwald. Kohlensäuresprudel. Moorlager. Heili Herz-, Nerven-, Blutkrankheiten, Nieren-, Blasen-, Frauenleiden, Kahe, Diabetes, Rheuma. Ganzjährig geöffnet. Prosp. frei. Badeverwaltg

Dr. Schoen's Sanstorium. Für chron. Erkrankung d. Atmungsorgane, mod Therapie, künsti. Höhensonne. D. g. Jahr geöffn. Leit. Arzt: Dr. Hirz.

Germanenbad Waldsanatorium b. Landeck, Schles. Leit. Arzt S.-R. Dr. Monse. Beste Heilerf. b. chron. Krankh.

#### Westdeutschland.

Bad Rachen Palasthotel "Aachener Quellenhof". Eröffnung Mai Bad Kreuznach Weltberühmtes Radium-Solbad.

Weltberühmtes Radium-Solbad.

Prospekte durch Hot.: Hotel Oranienhof.

Allen, Hitel Kauzenberg, Bes. Reichardt.

Digitized by Google

Bad Münster a. Stein. Thermal-Radiumsolbad. Zur Aufn. vo (früh. Engl. Hof), Hotel Langmarck, Hotel zum Schwann, Hotel Zipp. Godesberg a. Rhein. Kurtürstenbad "Godesberg". Für Nervöse u. Erholungsbed. San.-Rat Dr. Stähly, Direktor Butin. bei Godesberg a.Rh., gegenüb. d. Siebengeb., Höh. Kuranst, I.Nervöse u. Erholungsbed. (Kriegsbeschädigte), m. all. mod. Einricht. Stundenl. gesch. Wälder dir. a. Haus. Prosp.fr.

#### Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe unübertr. Lungen- u. Halsleiden. Arminiusbad Frequenz 8000. Kriegsteiln. Vergunstig. Prosp. d. d. Brunnen-Administration. (Man beachte d. Adresse.) Bad Lippspringe Kurbad a. Teutoburg. Wald. — Bahastation.
Kurbrunnen: radioktive Heilquelle. Bestbewährt bei Lungen- und für Kriegsrekonvaleszenten. — Bäder und Inhalationen. — Ermäßigung für Kriegsrekonvaleszenten. — Briefadresse: Kurbad Lippspringe.

Sanatorium Lippspringe Priv.-Heilanst, für alle Erkrank. der Atmungsorgane. Eig. mod. Inhalat. Erstkl. komf. Einricht. Prosp. fr. Bes. u. Leit. Dr. Brackmann. Badearst.

Bad Oeynhausen Kurpension, Villa Schreibersruh". I. Rg. Prosp. Badearzt Dr. Lembcke.

Bad Pyrmont Kurhaus San.-Rat Dr. Otto Pohl, spez. gegen Gäste. Kinder unter 12 Jahren werden nicht aufgenommen. Nur 20 Kurhaus W. Sievers, zw. Haupttrink- u. Helenenquelle. Jagd- u. Fischgel. Prosp. Kurpansion von Frau Dr. Dehnieke, Bomberg-Allee 11. Vornehm., mod. Haus i. herrl. Lage. nahe Quellen u. Kurhaus. Erstklass. Verpfleg. Mäß. Preise.

Fürstl. Bad Meinberg (Lippe), altberühmt. Schwefel-geg. Gicht, Rheum., Nerv., Herzkr. usw. Noue Badehäus. Tägl. Konzerte. Bes. Vergünstig. f. Kriegsteilnehmer.

Fürstl. Bad Salzufien (Lippe). Kohlensäurereich. Sol-Thermalbad u. Inhalator. Trink-, Bade- u. Inhalationskur., bes. geeign. f. Herz- u. Nervenkr. Herrl. Umg. Teutoburger Wald. Kriegsteilnehmer genießen weitgehende Ermäßigung Prosp. Fürstl. Badeverwaltung.

#### Mitteldeutschland.

Bad Eilsen b. Bückeburg. Pürstl. Schlamm- u. Schwefelbad geg.
Rheuma, Gicht, Ischias usw. Herrschaftl. Logierhäus.
Elektr. Licht. Idyll. Lage a. Wesergebirge. Besond. geeign. u. Vorzugspre
f. Kriegsteiln. Kurzeit: 15. 5.—15. 9. Näh. d. Pürstl. Bade-Kommissarias.

Bad Wildungen für Nieren- und Blasenleiden. Fürstliches.
Badehotel I. Ranges.
"Der Quellenhof" bisher "Hotel Quisisana". Vornehmstes Haus. Im Kurpark.
Reelle Preise. Das ganze Jahr offen. Prosp. postfr. M. Möbus.
Westend-Hotel, modernes Haus, freie Lage am Kurhaus. Bes.: E. Schäfer.

Wilhelmshöhe - Cassel. Gossmanns Sanatorium. Erstklass.

Kuranstalt f. natürl. Heilweise. - In vollem

Betriebe. - Sehr ruhige Läge. Arzt und Aerztin. Prospekte frei.

Bad Schandau Städt. Kuranst. Eisenquelle, Sauerst.-, Moor-, kohlens-, elektr. (auch Licht-) Bäd. usw. Konzerte, Reunions, Kurtheater. Jeder Sport. Prosp. d. d. Stadtrat.

Bad Brambath Radiumbad, 576 m. Ges. Höheni. Einzigart. Einatmungshalle. Stärkste Radium-Mineral-quelle. Ueberrasch. Heilerf. 3 neuzeitl. einger. Kurhäuser Schnellzugyrbg. Bad Linda Pausa, rad. akt. Schwefelmoore, Stahlbäder, Rheuma, Ischias, Verwund. Frauenleid. Gr. Erf., mäß. Preise.

Bad Elster Sanatorium San.-Rat Dr. P. Köhler. Vornehm. Einrichtg. Moor- u. Stahlbäd. Zander-Inst. Diätkuren.
Palasthotel Wettiner Hof. — Pension Sachsenhof, Dir. Bretholz.

Bad Lausick Stahl- u. Moorbad. bew. b. Gicht, Rheuma, Ischias, Nerv. u. Frauenleid. Prosp. fr. d. Badeverwaltung. Bad Reiboldsgrün i. Vogtl. 700 m. Heilanst. f. Lungenkr. Vorzugspr. f. Offiz. Hofrat Dr. Wolff. Deutscher Hof. Vornehmer Neubau, Dresden

Leipzig Hotel Astoria eröfinet. Am Hauptbahnhof. Neu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke. Nur 1 Klasse. Eigene Behandlung. Radebeul bei Dresden Bilzsanatorium Gute Heileriolga.

Original from

PRINCETON UNIVERSITY

Tharandt b. Dresden. Stahlbad m. gut. Moorbäd. Groß. Wald. Geeign. zur Nachkur für kürzeren und längeren Aufentbalt. Prosp. frei d. Bürgermeister.
Sanatorium für Norven. innere Stoftwechselkranke und Erholungsbedürftig. San.-Rat. Dr. Haupt, Dr. H. Haupt.

Zöblsch - Waldschuster Ideal, Aufenth. f. Erholbed. Hot: u Villen. Prosp. d.Bad Reiboldsgrün i, V

#### Sächsisches Erzgebirge.

i. Erzgeb. San.-Rat Dr. Pillings Sanatorium I. Nervenkranke, Herz-Magen-, Darmieid.-, Stoffwechselkr., Hydrotherapie. Dikt.- Massage. Elektr. Luft-Lichtk., Heligymn., Röntgenkab.

b. Wolkenstein, 458 m ü. M. 29 Grad C. radioaktive Quelle geg. rheum. u. nervöse Leiden. Badedirektion. Warmbad

#### Harz.

Bad Harzburg Badekommissariat seaget frei ill. Führer m. all. Preisen. Kriegsteilnehmer Vergünstigung. Hotel "Waldheim von Hindenburg". Neu. I. R., vornehm. Ausstatt. Direkt am Walde. Nähe Eichen. Fernruf 60. Prosp. d. Direktion.

Bad Lauterbern/Harz geschützt zeg. alle rauhen Winde. Kursaal. Herrliche Buchen- und Tannenwaldungen. Prospekte durch die Badeverwaltung.

Benneckenstein Erholungsheim Ebert, Oberharzer Kuranstall Luftbutten. Mäßige Preise. Prosp.

Gernrode Harz Luftkurort Ia., dir. a. herrl. Buch.- u. Fichtenw., bill. Wohn., Gas u. Elektr. Quellwasserl., keine Lisenburg d. Hotels: "Zu den roten Forellen", Prinzeß Ilse" u. Keller vorzel. Kur- u. Erhol.-Aufenth. Fr. Lichtenberg. Prosp. Tel. 3.

Salzdetfurth Radiumbalt, beilkräft, Solquell, Herri, Umgeb, In-halator, Kriegsteiln, Vergünstig, Prosp. Badeverw.

Schierke Sanatorium Schierke-Harz mit Tochterhaus "Kurhotel Barenberger Hof". Geh San.-Rat. Dr. Haug. Hotel Waldfrieden, I. R., behagl. Aufenth., solide Preise. Bes. C. Schinke.

Sälzhayn Süd-Harz, Sanatorium "Otto Stubbe" für Leichtlungen-kranke. Beste Lage im Südharz. Spezialarzt. Prosp.

#### Thüringen.

Bad Elgersburg 600 m. Hotel Herzog Ernst. Vornehmstes in u. am Walde. Rob. Degenkolbe. Bad Köstritz i. Thür. Heiße Sandbad., Rhee Mos. Degenkolls. Nierenleid. Ausk. d. d. Badeverwaltung.

Bad Lobenstein Moor., Stahl., Fichtennadel., Kohlensäure-u. Solbäder., Prosp. d. d. Badedirektion.

Frankenhausen (Kyffh.) Radioakt. Solbad u. Inhalator., sehr günst. Heilerf. f. Kriegsrekonvalesz. Badedir.

Langensalza Thür. In Heilerfolgen unübertr. Schwefelquelle. besond. bei: Lues u. ihren Folgen. Hautleiden.

Leutenberg Thur. Gebirgs- u. Luttkurort. Sehr waldr. Gegend.
Bäder all Art Prosp d. d. Verschönsrungs-Verein. Operhof i. Th. 825 m. Vereinigte Häuser Golf-Hotel u. Hotel-Kurhaus allerersten Ranges, Prosp. a Verlangen

Salzungen Thuringen. Solbad und Inhalatorium. Ausgezeichn. Heilerf. b. Ernährungsstörg., Katarrh. d. Atmungsorgane, Skrofulose, Rachitis, Frauenleid. Prosp. d. d. Badedirektion.

Tambach i. Thür. Wald. Klimatischer Kurort. Nadelwald, 5 herrl. Täler. Prosp. d. Verschönerungs-Verein.

Tannenhof in Friedrichroda Dr. med. Bieling's Sanatorium.

Mod. Kuranst. für Herz-, Nerven- und innere Leiden. Erholungsbedürftige.

#### Süddeutschland.

Bad Nauhelm Sanat Kurh. Walzer. Herz- u. Nerv.-Leid. Tabes, v.12 M. tägl. an inkl. Bhdlg. Offiziersh. Dr. Walzer. W. C., mäß. Pensionspr. A. Spöth. Wohn. u. Zim. m. u. obne Privatbad. W. C., mäß. Pensionspr. A. Spöth. Hotel Hohenzollern, Frau Schaar-Paul, früher Inh. d. Carlton-Hotel. Hupfeld's Privat-Hot., direkt gegenüb. d. Bäd. Zim. m. Frühst. ab 3,50, mit Pension M. 10,— Jeder Komfort. Großer Garten.

Bad Salzhausen Oberhessen. Staatl. Solbad. Kochsalz-Park u. Wald, ruh, Lage. Arzt. Großherzogl. Badedirektion.

Zentrum HOTEL FRANKFURTER HOF. Frankfurt im Bahnhot HESSISCHER HOP (ENGL. HOP). am Main. AM

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof

#### Taunus.

Braunfels Schloßhotel, I. Rg., in gr. Park. Pens. M. 8.50 an.

Wiesbaden Hotel Badhaus Goldener Brunnen, neues f. bürgerl. Haus, mod komf. Badhaus m. all. Etagen d. Fahrstuhl verb. Eig. Quelle. Pens. inkl. Bad und Trinkkur von M. 6,50 täglich an. Auch f. Winterkuren besonders geeignet.

#### Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

Baden-Baden Glänz. Heilerf. d. Thermalbäder b.Kriegsverletz.
Nervenentzünd., Rheuma u. Gicht. Bäder und
Kurhaus das ganze Jahr geöffn. Ausk. u. Prosp. d. d. städt. Verkehrsaml.
Pensson Luisenhöhe, Haus I. Rg. Schönste Lage. Beste Küche. Diätkur.
Bes. Gust. Bazoche. Pension Luisonnone, Ilaus A. La.
Bes. Gust. Bazoohe.
Bes. Gust. Bazoohe.
Hot. Messmer. Durchaus modernis. Fließ. Wass. in all. Zim., Pens., Bes.
W. Schneider-Messmer.
Saur's Hotel "Believue". 12 000 qm eig. Park. f. Ruhe- u. Erhigshed. Prosp.
Saur's Hotel "Believue". 12 000 qm eig. Park. f. Ruhe- u. Kurhotel I. Banges

St. Blasien Hotel u. Kurhaus, Familien- u. Kurhotel I. Ranges richtung Größte Behaglichkeit. Jagd. Fischerei. Tennis. Luftbäd. Diätkur. Pension Villa Kehrwieder, schönste, ruhige Lage a. Waldsaum. Pension won M. 6,50 an. Prospekt.

reudenstadt Württ. Schwarzwald. 740 m Hoh.-, Nerv.- u. Wald-kurort I. Rgs., 12.000 Kurg. Berühmte Verpfleg. Schönste ebene Tannenhochwäld. 6 Aerzte. Prosp. d. städt. Kurverwaltung. Hotel Waldinst, I. R. i. herrl. Waldlage, inmitten schönst. Waldspaziergänge Eig. gr. Milchwirtsch. Wohng. m. Bad. Prosp. d. Bes. Ernst Luz.

Herrenalb Paradies des nördl. Schwarzwald, weltberühmt. Herz-u. Nervenkurort. Bevorzugte Sommerfrische. Städt. Kurh., Sanat. f. Herz-, Nerv.- u. Stoffwechselkr. Diätküche, Röntgenlbt., Inhalatorium. Aerztl. Leitung: Dr. Glitsch. Prosp. d. die Kurdirektion.

Stuttgart 200-500 m ü. d. M. Schönstgelegene deutsche Resident u. Herbakurort. Erstklassig. Rubesitz f. Offiziere, Rentner u. Beamte. Schriften frei v. Verein für Fremdenverkehr, Schloßstr. 10. Hbbf.

Titisee Hotel Titises. I. Ranges, m. mod. Komf. Bevorzugte Lage am See mit groß, Park. Eig. Jagd u. Forellen-Fischerei. Ganzes Jahr geöffnet. Illustr. Prosp. d. d. Besitzer R. Wolf.

Wildbad Württ. Schwarzwald. Altberühmt.heilkr. Thermen geg. Gicht. Rheuma, Kriegsverlitg. all. Art. Prosp. Kgl Badeverwaltg. Hotel Klumpp und Klumpp s Quellenhof, früher Hotel Bellevue. Höchstklasige u. größte Häuser v. alt. Ruf. geöfin. v. 1. Mal bis 30. Septbr. Im Früh- u. Spätsommer ermäß. Preise, außerdem f. deutsche u. verbündete Kriegsteiln. besondere Vergünst. Frühzeitige Anmeldung empfehlenswert. Hotel Concordia, I. R., gegenüb. Kuranl., Theat., Kurb. n. 4 Bad. C. Kemnf Hotel Post, I. Rg., Pension, Zentralheis., Lift. Prosp. W. Großmann, Bos. Parkvilla u. Villa Kurgarten (fr. Bristol). Beste Privatwohn. Herrl. Lage.

**Alexandersbad** Fichtelgeb., 590 m. Kuranstalt, Stable s. mittel. Leit. Arzt Dr. Haffner. Prosp. kostenlos durch d. Badeverwaltung. Bad Aibling Erst. sal. Moorbad Bayerns. Kurhaus. großer Kurbarerte. Anfragen an Kurvereis.

Bad Kissingen Hotel Wittelsbach, mit all. Vorzügen der Neuzeit ausgestattet. Ausk. d. d. Bes. B. Schmidt. Hofrat Dr. Leussers Sanatorium Villa Thea f. Herz-, Magen-, Darm-, Stoffwechsel- u. Nervenkr. Mod. med. Appar. Erster Kom. Persönl. Leitung.

Bad Kohlgrub Höchstgel. Mineral- u. Moorbad Deutschlie Glänzd. Heilerf. bei Glicht, Rheuma, Ischias. Nerv.- u. Fraueni. Herrl. ruh. Lage. Ili. Prosp. gr. d. Kur- u. Badeverwiltg.

Bad Steben 16. bayer. Stahl- und Moor-Bad. Saisonbegins. Mad. Prosp. gratis. Kgl. Badeverwaltung.

Berthtesgaden Hervorr. alpines Klima f. Erholungsbedürft. Grandhotel u. Kurhaus. Prosp. d.d. Direktion. Hohenschwangau Hotel, Pens. Schwansee I. Kt. Haus. herrl. Gebirgslg. Ia Verpfleg. Prosp. X. Engl.

KÖNIGSSEE Oberb. Hotel u. Pension Schiffmeister. Beste Lage am See. Schöne Räume. Angenehmer Aufenthalt. Gute Verpflegung. Prospekt d. d. Bes. I. Moderegger.

Lindau im Bodensee, auf einer Insel schön gelegen, berrliche Alpenaussicht. Hotel Bayerischer Hof. I. Ranges, alle neuzeitl. Einrichtungen. Pension. Stets geöffnet. Bes. W. Spaeth.

Mittenwald 920 m. Familienpension Hoffmann, behagi. Aufenth f. jede Jahreszeit. a. f. Rekonvalesz., anerk. gute Verpfl., best. empf. Mäß, Preise, el. Licht. Bad. Dtsch. Offiz.-Ver. 1916. München Pens. Beckenbauer, Prinz-Ludwigstr. 5. Vorn. Haus I. R. 72 Zim. Lift. Erstkl.Küche. Empf.Dtsch.Offiz.-V.1916. Oberstdorf 870 m. Neu erbaute Kuranst. f. alle inn. u. Nerven-krankh. Beste neuzeitl. Einrichtg. Prosp. Dr. Saathoff.

Partenkirthen-Kainzenbad Sanatorium f.inneri.Kranke. Kervöse, Erholungsbed. Frauenleid., Moor- u.Mineralbād. Jahresbetr. Leit. Arzt Bes. Dr. Behrendt.

#### Oesterreich-Ungarn.

Franzensbad "Grand-Hotel" neben Kaiserbad u. Quellen. Marienbad Grand Hotel Klinger, Haus I. Rgs., schönste Lage. Vergünstigungen f.erholungsbedürft.Kriegsteilnehm.

#### Schweiz.

Hrosa Hotel Rhātia und Villa Germania, I. Rg. Modern. Komf., beste Davos-Dorf News Sanatorium.

Alle bygienischen Einrichtungen Gr. Vestibul.

Alle bygienischen Einrichtungen Gr. Vestibul. Besitzer M. Neubauer.

Davos-Platz Dr. Turbans Sanatorium. Leit. Dr. van Voornveld. Prospekt. Leit. Arzt Kaiserl. Rat

Zürich-Dolder Waldhaus Dolder, I. Ranges. Familien-Hotel u. Pen-sion. Prächt. erhöhte Lage. Blick auf See. Rube.

Drud u. Berlag von August Scherl G. m. b. H., Beglin SW. Zimmerftr. 36/41. — Für die Redattion verantwortlich: Cheftedatteur Paul Dobert, Berlin; in Desterreich-Ungarn für die Redattion verantwortlich: B. Birth, Bien V., Teodologasse 17, für die Herausgabe Robert Wohr, Wien 1, Domgasse 4. — Für den Anzeigenteil verantwortlich: A. Berlin. Digitized by

PRINCETON UNIVERSITY

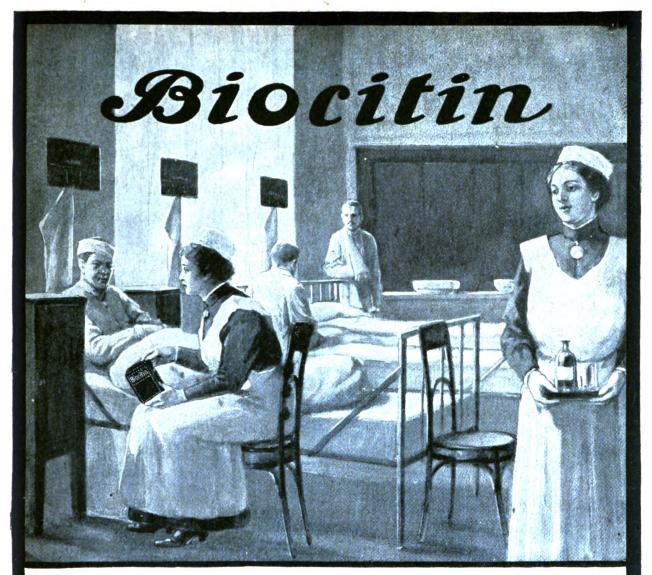

BIOCITIN ist das von medizinischen Autoritäten anerkannte, unstreitig wirklich hervorragende und vertrauenswerte Nähr- und Kräftigungsmittel für alle, die einer Hebung ihrer Kräfte und einer Wiederherstellung ihrer Gesundheit bedürfen. Durch Blutverlust geschwächte Verwundete, durch Krankheit oder andere Ursachen heruntergekommene Personen, schwächliche oder geistig zurückgebliebene Kinder, blutarme Frauen und Mädchen, stillende Mütter, sie alle finden in BIOCITIN ein Kräftigungsmittel von unvergleichlicher Wirksamkeit. Für den Soldaten im Felde bildet BIOCITIN eine ideale konzentrierte Kraftnahrung, die in Fällen der Not zur Überwindung von Strapazen und Entbehrungen wertvollste Dienste zu leisten geeignet ist. Vor allem aber ist es das große Heer der Nervösen, denen BIOCITIN Kräftigung und Auffrischung des gesamten Nervensystems bringt. BIOCITIN ist in Apotheken und Drogerien erhältlich. Minderwertige Nachahmungen und Ersatzpräparate bitten wir zurückzuweisen, denn BIOCITIN ist das einzige Präparat, welches nach dem patentierten Verfahren von Professor Dr. Habermann hergestellt wird. Eine Broschüre über rationelle Nervenpflege sowie ein Geschmacksmuster BIOCITIN sendet auf Wunsch völlig kostenlos die BIOCITIN-Fabrik, Berlin \$61 W5.

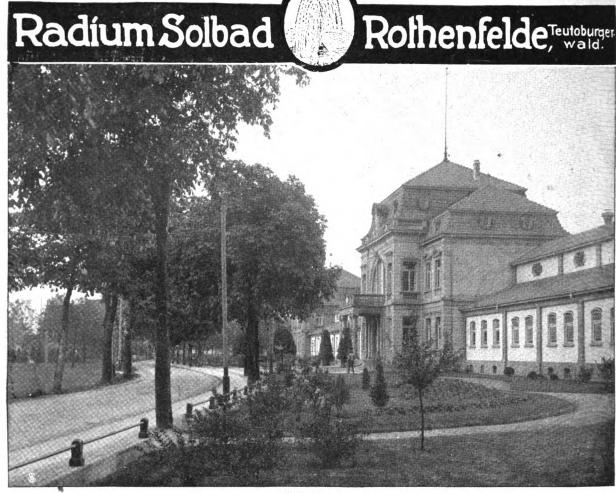

Badehaus.

Das Radium=Solbad Rothenfelde, die Berle bes Teutoburger Balbes, fteht heute in der erften Reihe der deutschen Solbäder. Die berühmten Rothenfelder Seilquellen, deren Wirfung feit über 100 Jahren Taufende von Leidenden den höchften Schat, die Befundheit, verdanken, find die stärksten kohlenfäurehaltigen Solquellen Deutschlands, die sich durch die neuesten Untersuchungen als ftart radiumhaltig (21 M. E.) erwiefen haben. Die glüdliche Berbindung diefer her= vorragenden heilfräftigen Quellen mit der einzig ichonen Lage des Badeortes, inmitten des Teutoburger Baldes, an herrlichen, sich meilenweit erstreckenden Laub= und Nadel= holzwaldungen, ertlären am besten die immer wachsende Beliebtheit des Bades und die ftete Bunahme der Bahl der Badegafte, die hier in der foftlichen reinen und fräftigen Bald- und Gebirgsluft Heilung und Erquitfung suchen und finden.

Bad Rothenfelde liegt zwischen ben Städten Bielefeld und Osnabrud und ift baher bequem zu erreichen.

Das Klima des Ortes ist ein überaus gesundes. Die sich vom Kurpark aus 1 km weit erstreckenden Gradierwerke inmitten von ausgedehnten Parkanlagen geben der Lust des ganzen Ortes einen hohen Gehalt an Wasserdampf, Salzteilchen, Radium, Ozon und Brom, so daß dem Seeklima ähnliche, nur mildere Verhältnisse vorliegen.

Bermöge des sehr bedeutenden Gehalts der Beils quellen an freier Rohlensaure schließt sich Rothenselbe

in seinen Heilanzeigen an die Thermalsolquellen sehr nabe an.

Die Wirfung der Solbäder, welche bei den meisten Erfrankungen in erster Linie in Betracht kommt, kann in vorzüglicher Weise unterstützt werden durch zahlreiche andere vorhandene Kurmittel, die Inhalatorien, die Trinkquelle, und Einrichtungen für die physikalische Behandlung. (Zandersaal, Röntgen- und Hochstrequenzapparate, Höhensonnen, elektr. Licht- und Vierzellenbäder.) Dem Reichtum an ausgezeichneten Kurmitteln entspricht die große Zahl der Leiden, die mit Ersolg behandelt werden, wie Herzleiden, Haut- und Frauentrankheiten, Rheuma, Gicht, Ischias, Strosulose, Rachitis, Blutarmut usw.

Die Sommerkurzeit dauert von Mai bis Oftober. Es bestehen auch Einrichtungen für die Winterkur.

Für Zerstreuung und Unterhaltung der Kurgäste

ist in reichem Maße gesorgt.

Dank der großzügigen Neuanlagen, die in den letzten Jahren ausgeführt wurden, entsprechen Badehäuser, Parkanlagen, das neue Kurhaus, eine Zierde des Bades, und alle sonstigen Einrichtungen allen Anforderungen eines neuzeitlichen Kurbetriebes.

Neuanlagen für 1916. Lufts und Sonnenbad, 11 km neue Balbspazierwege, gr. Plätze für Sport und Spiele, Scheibenstand usw.

Ausführliche Badeschrift versendet auf Bunsch kostenfrei die Berwaltung des Bades. Abt. 3.





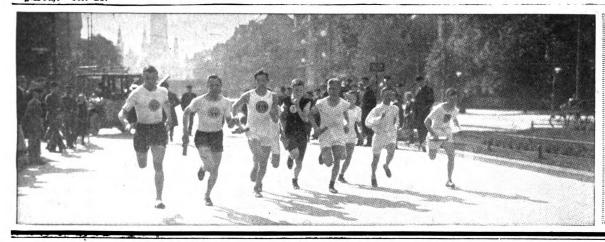

Eilbotenlauf
det
Deutschen
Turnerschaft
in
Charlotten=
burg.





Nummer 24

Berlin, den 10. Juni 1916.

18. Jahrgang.

### Inhalt der Nummer 24.

| Die fieben Tage der Boche                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|
| Der Generalfeldmarichall. Bon Georg Freiherrn von Ompteba |  |  |
| Bfingftmarchen. Cedicht von Eugen Stangen ,               |  |  |
| Buni-Bfingften. Bon Bodo Bildberg                         |  |  |
| Das Einmachen bes Obftes. Bon Bilbelmine Bird             |  |  |
| Der Belitrieg.                                            |  |  |
| Bilder vom Tage. (Bhotographifche Mufnahmen)              |  |  |
| Sinein und Sinaus II. Bon Sans Ebhardt                    |  |  |
| Bioniere. Gebicht von Berner Beter Barfen                 |  |  |
| Die Erdgebundenen. Gedicht von Marie Charlotte Giedentopf |  |  |
| Rriegsbilder. (Abbildungen)                               |  |  |
| Erina Groots Bermachtnis. Roman von Bilbelm Boed (4. Fo   |  |  |
| Des Soidaten treuefter Ramerad Bon Reinhold Cronheim (D   |  |  |
| bildungen)                                                |  |  |
| Suter ber Seimat. Efizze von Bertrud Bapentid             |  |  |
| Die britte Kriegsernte. Bedicht von Rarl Frant            |  |  |
| Die neue Blufe. (Dit 8 Abbildungen)                       |  |  |



### Die sieben Tage der Woche.

30. Mai.

Gudlich des Raben. und Cumières. Baldes nehmen deutiche Truppen die frangösischen Stellungen zwischen ber Gubtuppe des "Toten Mannes" und dem Dorf Cumières in ihrer gangen Musdehnung.

Deutsche und bulgarifche Streitfrafte befegen, um fich gegen augenscheinlich beabsichtigte itberraschungen durch die Trup-

pen der Entente zu sichern, die in diesem Zusammenhang wich-tige Rupelenge an der Struma Das Panzerwerk Punta Corbin fiel in öfterreichisch-unga-rische Hand. Westlich von Arsiero wurde der übergang über ben Bofina-Bach erzwungen.

#### 31. Mai.

Die unter Befehl Gr. R. u. R. Sobeit des Generaloberften Ergherzogs Eugen operierenden Streitfrafte haben Ufiago und Arfiero genommen.

Die über ben Bofina. Bach vorgedrungenen Rrafte nehmen den Monte Priafora. In dem halben Monat feit Beginn des Angriffes wurden 30388 Italiener, darunter 694 Offiziere, gefangengenommen und 299 Geschütze erbeutet.

#### 1. Juni.

Unsere Hochseessoller stößt bei einer nach Norden gerichteten Unternehmung am 31 Mai auf den uns erheblich überlegenen Hauptteil der englischen Kampfsotte. Es entwickelt sich am Nachmittag zwischen Stagerrat und Horns Riff eine Reihe schwerer, für uns erfolgreicher Kämpse, die auch während der ganzen solgenden Nacht andauern. In diesen Kämpsen werden, soweit bisher bekannt, von uns vernichtet: das Großkampseigiessolgen Machtenter die Kannten und Indesen "Barfpite", die Schlachtfreuzer "Queen Marn" und "Indefa-tigable", zwei Banzerfreuzer, anscheinend der "Uchilles"-Rlasse, tigable", zwei Panzerfreuzer, anscheinend der "Uchilles"-Klasse, ein kleiner Kreuzer, die neuen Zerstörerführer- Schisse "Turbulent", "Nestor" und "Alcaster" sowie eine große Anzahl von Torpedobootszerstörern und ein Unterseeboot. Nach einwandsreier Beobachtung hat serner eine große Reihe englischer Schlachtschisse durch die Artillerie unserer Schisse und durch Angriffe unserer Torpedobootssslottillen während der Tageschlacht und in der Nacht schwere Beschädigungen erlitten. Unter anderen erhielt auch das Großtampsichiss "Marlborough", wie Gesangenenaussagen bestätigen, Torpedotresser. Durch mehrere unserer Schisse werden Teile der Besaungen untergegangener

englischer Schiffe aufgefischt, darunter die beiden einzigen überengischer Schiste ausgesign, varunter die velven einzigen überlebenden der "Indesatigable". Auf unserer Seite ist der kleine Kreuzer "Wiesbaden" während der Tagesschlacht durch seind-liches Artillerieseuer und in der Nacht S. M. S. "Pommern" durch Torpedoschuß zum Sinken gebracht. Über das Schicksal S. M. S. "Frauenlob", die vermißt wird, und einiger Torpe-doboote, die noch nicht zurückgekehrt sind, ist bisher nichts be-

#### 2. Juni.

Auf dem Westuser der Maas trechen die Franzosen erneut zum Angriff vor, sie hatten keinerlei Ersolg. Destlich des Flusses stürmen unsere Truppen den Caillette Wald.

Im Raume von Arsiero erobern die österreichisch ungarischen Truppen den Monte Barco (östlich des Monte Cengio) und sassen nun auch südlich der Orte Fusine und Posina auf dem Gudufer des Pofina Baches feften Fuß.

#### 3. Juni.

Der Chef des Udmiralftabes der Marine ftellt in einer neuen Mitteilung, um Legendenbildungen von vornherein entgegenzutreten, feft, daß in der Schlacht por bem Stagerrat am 31. Mai die deutschen Hochseestreitfraste mit der gesamten modernen englischen Flotte im Kampf befunden haben. Zu den bisherigen Bekanntmachungen ist nachzutragen, daß nach amtlichem englischem Bericht noch ber Schlachtkeuzer "Invincible" und ber Lanzerkreuzer "Warrior"vernichtet worden find. Bet uns wurde ber kleine Kreuzer "Elbing" gesprengt Die Be-

fating wurde geborgen.
Württembergische Regimenter erobern im Sturm ben Höhenruden sudostilich von Fillebete (füdöstlich von Ppern) und die dahinterliegenden englischen Stellungen. Oftlich der Maas

In der Kranzosen eine weitere Niederlage In der Gegend südöstlich von Baux sind heftige, für uns günstige Kämpse im Gange. Um Osthang der Maashöhen stürmten wir das stark ausgebaute Dorf Damloup.

#### 4. Juni.

Nach Angabe eines durch uns gerettelen Mitgliedes der Besahung des gesunkenen englischen Zerstörers "Tipperary" ist der englische Panzerkreuzer "Euryalus" von unseren Streitträften in der Seeschlacht vor dem Skagerrak in Brand geichoffen und vollftandig ausgebrannt.

### Der Generalfeldmarschall.

Bon Rittmeifter Frhr. von Ompteda.

Schweigend liegt das große haus, zurüdgerüdt in feinem Ehrenhofe, davon die Befehlsdrahte von Ober-Dft hinausgehen an die Riefenfront. In der Mittagftille ift tein Mensch zu erbliden bis auf den Poften vor dem zur Bache umgeftalteten Rebengebäude. Da fteht er in unerschütterlicher Rube wie die langen deutschen Linien draußen an der Oftfront. Ploglich reißt etwas aus feiner B'megungslofigfeit. eilt ans Schilderhaus, ruft, die Bache tritt heraus. Zugleich biegt lautlos ein Kraftwagen durch das Tor, hält am Haupteingang, einer im Mantel steigt aus, bleibt, die Hand am Mügenschirm, stehen, das gütige Muge auf die Soldaten gerichtet, die ihm militärische Ehren erweisen. Er ift gang allein auf den Stufen. Der gewaltige Mann findet Beit, den Gruß entgegenzunehmen, obwohl der eilige Draht drängend Meldung auf Meldung trägt, benn der Ruffe greift eben abermals an. Bie aus Erg fteht der Generalfeldmarichall, bis ploglich die Stelle leer ist unter dem Dach der Borsahrt. Im Hause der Arbeit, die da geht Tag und Nacht und Nacht und wie Tag ohne Ende, ist er verschwunden, als sei er nur eine Erscheinung gewesen. Die Wache tritt ab. Wieder hält allein der Posten regungssos eherne

Bacht gleich der deutschen Front.

Dann die neue Bewegung: nicht Erscheinung mehr, sondern Sehen und Sprechen von Auge zu Auge, Ohr zu Ohr im Rreise des engeren Stabes. In einem anberen Saufe jener Stadt - irgendeiner in dem weiten Land - wo der Generalfeldmarschall von Sindenburg heute arbeitet. Das heim eines wohlhabenden Mannes. Beschränkt kann es nicht sein, weil solch ein Stab nicht allein zur Arbeit Blag braucht, fondern diefe herren auch bei Tisch — das ist ihre Ruhezeit, da es im Felde teinen Sonntag gibt -einander erreichbar fein muffen. Da werden nach dem Effen in einem ruhigen Augenblid Meinungen ausgetauscht, passender hier für die Urbeitüberhäuften als im Beschäftzimmer, wo ewig einer eintritt, ständig der Fernsprecher Ohr und Mund ver-langt. Den meiften der herren ift jenes einfache Mahl die einzige Zeit am Tage, wo Scherz und Aussprache einmal das arbeitende hirn ruhen läßt.

Rurg vor der Stunde versammelt man fich in einem Zimmer unmittelbar am Flur, darin Treppenhaus und Rleiderablage zusammenftogen. Bohl herricht die Generalftabsuniform por, doch auch mancher andere Rock ift vertreten. Nicht anders wie bei jedem Stabe: Offiziere, geeint durch Erziehung, verschieden nur an Jahren, die meift auch den Rang bedeuten, vertehren hier miteinander, wie eben der mohlerzogene Mensch, der als Jungerer weniger Erfahrung des Lebens besitht, gegen jeden fich benimmt, deffen haar ergraute. Jene gewiffe Abgeschloffenheit ift außerliche Form, die halt, doch nicht bindet, eine Gepflogenheit, aber feine hemmung. Much nicht jenem hochgewachsenen General gegenüber mit den klaren, hellen Adleraugen, die nicht aussehen, als ließen fie fich etwas vorgauteln, fondern die Menschen anbliden, von einem icharfen Sirn gelentt, einem unerbittlichen, vielleich rudfichtslos wagemutigen zugleich. Bott fei Dant für unfer Baterland! Unter bem turg gehaltenen Saar auf dem rundgebauten Schadel forichen fie aus einem grauen Beficht, barin auf feften Rinnladen über schmalen Lippen nur mehr für den fleinen Schnurrbart Plat ift. Mit ber ruhigen Sicherheit bes deutschen Offiziers tritt er ein, der Chef des Stabes: Generalleutnant Ludendorff.

Dann fteht mit einem Mal unter ben Berren ein großer, ftarfer Mann im fleinen Rod mit ben gelben Spiegeln des Dritten Garderegiments 3. F., darauf das blaue Rreuz des "Pour le Merite", der fachfische Militar-Santt-Beinrichs-Orden, das Rreug von Gifen liegen. Er macht nichts aus fich, ruht in fich felbft in natürlicher Belaffenheit. Begrugung. Sandedrud. Durch eine Unzahl Räume geht es, ben einftigen Bohnzimmern ber Familie. Befteuropaifch. Raum ruffifche Untlange. Etma Berlin W. Im großen Speisezimmer fteht ber lange, weiß gededte Tifch. Unrichte wie Stuble find geschnigt. Muf bem fatten Rot ber Banbe prangen Teller und Schauftude. Das Effen ift einfach. Es ift Rrieg. Der Feldmarschall hat andere Dinge im Sinn als Tafelfreuden. Aber er fitt behäbig am Tifch, und feine munderbar felbftverftandliche Rube scheint fich ber Tafelrunde mitzuteilen, daß einen ftaunend ber Bedanke bedrängt: Und eben muht fich der Ruffe, mit vielen hunderttaufenden durchzubrechen, und gibt Befehle, als

hätte er schon Wilna zurud und Barfchau bazu! Da überriefelt den Gaft das Bewußtfein der Größe des Mannes und der Stunde. In brennend dankbarem Bergen empfindet man die Sicherheit, die von diesem herrlichen ausftrömt. Er ift herrlich. Ift gang ungewöhnlich. Einer, wie er vom Schöpfer in Gebelaune nur in großen Abständen der Zeiten selten einmal gemacht wird, weil auch der Weltenbildner folchen Rerl nicht jeden Tag fertigbringen tann, sondern sich danach mal verschnaufen muß ein paar Dugend Jahre, ein paar hundert vielleicht. Wir Deutschen, die unser Gott fichtbarlich gefegnet, haben bas Blud, deffen wir uns immer dankbar eingedenk zeigen wollen, daß solch Meisterstück ber Schöpfung wieder mal gerade unter uns gefallen Schwer gefallen, denn der Mann ift von gewaltis gem Buchs. Bom Schlage Luthers, Bismards. In zwei Urten leben uns die Großen: Fridericus reg und Moltke, Denker mit hagerem Leib. Zu ihnen etwa Mozart gezählt, Ulrich von Hutten, vielleicht Kleist und Schiller, wenn wir von der Rörperlänge absehen. Dann die andere Urt, zu der noch Goethe tritt, der auch forperlich Bollendete, Beethoven mit dem häglich schönen Titanenfopf, Bödlin, der Maler.

Bor allem lockt Bismarck zum Bergleich; beide urbeutsch. Wie Bismarck ist der Generalseldmarschall weit über das Mittelmaß emporgewachsen. Wie bei Bismarck ruht auf dem starten Leibe ein flacher, kleiner Kopf von geringer Seitenentwicklung, denn wie bei Bismarck ist die Gesichtslinie sasse lach. Und wie beim Alten aus dem Sachsenwalde die Farbe nicht braun gewesen ist — Lenbach, der "braun" malte, hat ihn in der Farbe unrichtig dargestellt — so ist auch Hindenburg nicht dunkel, wie wir ihn ost geschildert sehen, sondern gelb, blaß. Wohl können da Lust und Sonne im Sommer andere Farben brennen.

In einem scheint fast jede Darftellung dieses Ropfes ber Wirklichkeit nicht gerecht zu merden: alle Bilber, die wir vom Generalfeldmarichall fennen, malen ihn zu grob. In die schlechten schlich sich sogar etwas von Kommiß, als muffe durchaus das Soldatische fo und nicht anders ausgedrückt werden. Möchte doch einmal ber große Meifter an diefen Ropf geben, der, feiner Musdrucksmittel gewiß, nicht versucht, ihn ins heldenhafte zu fteigern — so mögen nämlich auch die Stirnhöcker und Bulften über den Augen, die man am Lebenden fo vergeblich fucht, entftanden fein - ber Meifter, ber nicht durchaus den Krieger finden will, sondern, indem er schlichte Wirtlichkeit gibt, den Menschen. - Und an hindenburg ift, follte man meinen, der Menich doch groß genug. Denn das ift es eben, das den Generalfeld. marschall mit so eigenem Zauber umgibt: nicht einer in einsamer Größe fteht vor uns, nicht ein bereits lebens. ferner Denter, wie einft, der diefe Zeilen fchrieb, als junger Leutnant Moltke in nächster Rabe erleben durfte. Bor uns redt fich nicht der eifig ferne Genius auf, por bem man fich in ehrfürchtigem Staunen neigt, fondern unter uns fteht ein Mensch wie ich und du. Benn der taube Tonichöpfer der Neunten bei Sturm finfter durch Wiens Gaffen ftrich, mag man das Genie als einem fremd empfunden haben, der lette Boethe, fo menfchlich nahe einem jeden Liebenden und Schuldigen der junge ftand, hat nicht anders gewirkt. Der alte Rembrandt, trunten, verglaften Blides, durch das Judenviertel Umfterdams irrend, wird den Menfchen fo ferngeblieben fein wie Rant und Nietiche in ihren letten Tagen. Nicht fo der Beneralfeldmarschall. Diefes eben ift es,

das ihn den andern teineswegs ftaunend entrudt, fonbern nahebringt: die teilnehmende Menschlichkeit bes Mannes. Er, den Bert und Ronnen, Schlachtenglud wie Gegner fo boch erhoben, ift ber einfache Menich geblieben, die er von Rindesbeinen an mar. Gine gewiffe Art des Auftretens liegt nicht im Menschen Sindenburg beschloffen, die bringt ber hohe Offizier mit fich. Aber ein Generalfeldmarichall, ber um Berzeihung bate, daß er geboren ift, mare mohl in jungen Jahren abgehalftert worden, weil er offenbar ber Dann nicht mar, anderen zu befehlen. Doch noch immer bestätigte es das Leben, daß die mahrhaft Großen es nicht nötig haben, burch Außerlichfeiten ihre Bedeutung zu erweifen. Ja, ber Beneralfeldmarichall, benn fo und nicht Erzelleng nennt man ihn, ift Menich geblieben. Darin, nicht in ber Leiftung allein mag wohl hindenburgs Boltstümlich-teit begründet fein. Diefer Mann weiß vielleicht nicht einmal völlig, mas er uns eigentlich ift. Den friegsge-Schichtlichen Bert feiner Taten muß er ja tennen, aber ob fein Bolt fie wirflich richtig wertet, scheint darum zweifelhaft, meil Sindenburg als reiner Goldat, ber er immer gewesen ift, von der Urteilslofigfeit der Menge in ftrategifchen Dingen überzeugt fein wird. Liegt boch die mahre Runft des Feldherrn dem Laienauge ebenfo verborgen wie das lette jeder Runft. Ja, des Soldaten äußere Bindung bedingt geradezu, daß feine Leiftung im Frieden ben Mugenftehenden verborgen bleibt. Alles, was Führung betrifft, ift notwendig geheim, damit unfer Bollen den Gegnern unerfannt bleibe. Bei ber Rritit erfahren nur die Offiziere, wie der Berbftübungstag gewertet wurde. Es fommt noch mehr hingu. Etwas von ber Tragit des Offizierslebens, nämlich jenes Schicffal, das auch diefen Großen einmal geftreift hat. Dem Golbaten fann nur der Rrieg endgültig zeigen, ob die Arbeit feines Lebens von Bert gewesen ift. Es gibt wohl taum einen anderen Beruf, der feine Junger Jahrzehnte arbeis ten und dann dahingehen laffen fann, ohne daß fie fich im Ernfte betätigt haben. Man bente fich nur einen Redner, der nie ein Bublitum fande, einen Schiffebauer, der das Meer nicht gesehen hatte, um die Tragit zu verfteben, die für ungezählte Offiziere barin liegt, daß fie etma zwischen zwei Rriegen eintraten, ein Leben bindurch fich muhten und den Abschied nehmen mußten, ohne je einen Feldzug erlebt zu haben. Diefem Schicffal bes "Nie-Bulver-Riechens" ift nun der Beneralfeldmarschall zwar nicht ausgesett gemesen, weil er als junger Offizier im Felde ftand, aber ber Feldherr Sindenburg, der ichon im Frieden der gleiche Ronner mar, ichien, bereits verabschiedet, dazu verurteilt, als heimlicher Feldherr zu Brabe zu gehen, etwa um das Bild gefteigert zu wiederholen, als hatte Michelangelo ben Meigel aus ber Sand legen muffen, weil er feinen Marmor befeffen. Unfer Bolt hatte Sindenburg nie gefannt, benn burch Beröffentlichungen mar er nicht hervorgetreten, und ben Chrgeiz, als politischer General genannt zu werden, hat er niemals befeffen, diefer Mann, der die an Bahl mie Birtung gewaltigften Schlachten diefes Krieges fclug. Much in der Armee mußte man nicht viel von ihm. Jenen freilich, die ihn als Lehrer an der Rriegsatademie erlebt, ichien bas Ungewöhnliche diefes Mannes nicht zweifelhaft. Und wenn ein alter, feit vielen Jahren im Tintenfaß untergetauchter Reitersmann bier feine Stimme erhebt, ift es nichts als die Biebergabe eines Bildes, das er von dem Generalfeldmarichall in fich aufgenommen, als er por einem Bierteljahrhundert jene Sochicule des Generalftabes besuchte, darin eben der das

malige Oberftleutnant v. Benedendorff und Sindenburg lehrte. Seute hängt bes Beneralfeldmarichalls Bild in jeder Sutte wie in jedem Unterstande an der Front. Rein Reider, tein Feind ift diefem Mann erftanden. Einem ichwer bedrängten und doch fiegreichen Bolt verleiht allein ichon der Name Sindenburg Rraft, Sicherheit, Bewißheit bes Sieges, die nicht erschüttert murbe wiewohl sonst Bolksgunft ein gebrechlich Ding ift — als wir vor Barichau aus ftrategifchen Grunden einmal gurudmußten. Bie man einft zu Bismards Zeiten fagte: wir fonnen ruhig schlafen, er ift ja ba, fo ruht jest bas beutsche Bolt in ber Gemigheit: Sindenburg lebt. Er hat das biblische Alter erreicht, hat jene lächerliche Altersgrenze, die von der frangösischen Republit für notwendig erachtet wird, überschritten. Galte ihre Billfur auch bei uns, entschiede nicht der oberfte Rriegsherr, fondern die Bufälligfeit des Geburtscheines, fo murde meder Moltte feine Rriege, noch Sindenburg feine Siege dem deutschen Bolte haben ichenten tonnen. Gin Denich ist verbraucht in jungen Jahren, ausgebrannt wie eine vorzeitig losgegangene Rakete, ein anderer machft erft im Alter gu voller Rraft. Bon des "Nordens Dauerbarteit", dem frühreifen Romanen versagt, ift der Generalfeldmarichall ein lebendiger Beweis. Bie behäbig er auch am Tische sitt, Soldat und natürlich vornehmer herr. Geine Sprache ift voller Leben, feine Stimme tann grollen, wenn er mit dem Urteil nicht zurüchalt über unfere verftedten Begner. Nicht über bie offenen, benen er mit Marichzirtel, Rarte und Befehl begegnet; wenn er über die redet, fo liegt ein Schmungeln um feinen Mund, und fast schalkhaft lächeln seine guten lieben Mugen. Die deutsche Beimat, das ureingeseffene deutsche Befen fteigt herauf, die breite Sicherheit, mit der Dichel feinen lang ihm vorenthaltenen Blag an ber Sonne behauptet. Allerlei Leiter ber Beere und Beschicke unferer Feinde werden mach im Spiegelbilde: ein langer, durrer Bewaltmenfch, in beffen Sanden man unwillfürlich glaubt, die Nagaifa zu feben, ein fleiner, dider frangofifcher General, beimlich eifenfrefferisches Bulverfaß, ein fleiner, welfcher Bundesbrecher, ein rechnerisches englifches Bulldoggengeficht mit entgleitender Bupille, gelbe afiatisch grinfende Zwerggemachse .... Sier bagegen felbstverftändliche Rraft, schmunzelnder humor, ftille, fast väterliche Bute, des ftarfen Mannes Ruhe, der nicht Rervenbundelei, Rragburftigfeit, Gefchrei und Prahlen braucht, da er doch feiner Sache, feiner Leute, feines Bol. tes gewiß ift.

Mit manchen Abscheulichkeiten der Menschen und des Lebens versöhnt allein das Dasein solchen Mannes, und auch nur eine Essenspanne Dauer zwischen zwei solchen Kerlen sitzen, gibt Sicherheit und Freude als Mitgist sür die Lebenzeit, die einem etwa noch beschieden ist. Wenn dann einmal der Wunsch leise sprach: "Herr, nimm mich nicht von dieser Erde, ehe ich nicht mein Baterland im Friedensonnenglanz des Sieges gesehen", so verbläßt er fast in dem Gedanken: Wo solche Leute an deutschem Werke sind, kann man ohne Bangen die Hände zum letzten Lager salten. Besser freilich dabei sein. Den Schluß erleben, denn es können nicht genug Stimmen klingen, einstmals zu rusen: "Dank und Heil dem Generalseldmarschall!"

Er hob die Tasel auf. Er und seine Leute gingen wieder an die Arbeit in die stillen Stuben, wo die Karten liegen und der Fernsprecher die Kunde bringt: "Russische Angriffe unter blutigen Berlusten für den Feind restlos abgewiesen."



### Pfingltmärchen . . .

Uon Eugen Stangen.

Es war einmal — so fing die Ahne an, im Jugendland im Kindermärchenglüch . . . Es war einmal — und Zeit und Glüch verrann . . Zur Jugend führt hein Weg, hein Steg zurüch . . .

Aus grauen Geden aber kam das Leid, die Sorge ging die schweren Gänge mit. Die Sorge spann und wob das Alltagskleid . . . Wer jählt die Trübsal, die ein Herz durchlitt?! Die Wärchenstimme klang und sang nicht mehr das Wärchen war vergessen wie das Glück seltsam, der Krieg nun, unermehlich schwer, bringt heimlich einen Wärchenlaut zurück.

Es wird einmal — so fängt das Märchen an ein Priede, schön wie keiner noch, erglühn es wird einmal, wenn Kampf und Qual verrann, weiß keiner wann, doch einmal — Glück erblühn!..

Dann wird ein Pfinglten, wie noch heines war, voll Glanz und Gnade füllen jeden Schrein — umgolden fiiller Mütter weißes Haar — — dann wird das wunde Land gesegnet sein.

## Juni=Pfingsten.

Bon Bodo Bildberg.

Die Päonien sind schon bald verblüht, die großen "Ksingstrosen", die sonst in dunkler Glut dem lieblichen Feste oft erst mühsam nachzublühen vermochten. Dassür werden wir nun ein Rosen-Pfingsten haben. Ein Rosen-Pfingsten, ein Juni-Pfingsten, ein fast schon sommerliches Fest, das zu den Eigenschaften und überraschungen dieses seltsam starten und reichen Frühlings stimmt, dieses Frühlings des makellosen Laubes, des frühen Flieders, des gesunden Wechsels zwischen Sonnenpracht und Regenstische.

Wir denken mancher vergangenen Pfingsttage, die eine frostige Maiwoche einläutete, die an der Kälte der strengen Eismänner eine zögernde Blüte zu entsalten versuchten. Besonders ein Pfingstsest an der Ostsee ist uns noch in Erinnerung, da der eben ergrünte Buchenwald seine unendlich zarten Gewebe in Winterfühle schauern ließ und die sauber gestrichenen Einstockhäuser noch vereinsamt des Fremdenheeres harrten. Diesmal wird es schon anders sein, auch dort oben im Reiche der bedächtigen Lenze und der langen milden Spätsommertage. Dort blühen nun wirklich die Pfingstrosen, und die echten Rosen wohl auch.

Die Pfingstrose ist die erste der zeitlicheren Gartenblumen, die nicht mehr wie eine Berheißung, die schon wie eine Erfüllung aussieht. Ihre satte Purpurpracht bespiegelt sich lebenssroh in den morgenstillen Teichen, die den leicht umdunsteten Junihimmel in ihren marmornen Rahmen sassen. Aus den Ulmenwänden lächelt ihnen ein blanker Umor zu.

Und nun gar die echten Rosen, die diesmal der Pfingstfreude ihren Duft schenken wollen. Daß in diesem bedeutsamen Jahre das erleuchtende Fest auf den lebenstiefsten Monat gefallen ist, ein Zeichen nahen Glückes sei es uns, ein Sinnbild hoffnungstarker Siegessicherheit. Denn im Juni zucht und bebt die Welt, die deutsche Welt unserer Breiten vor Lebenswärme und

Entsaltungsdrang. Zu keiner Zeit ist die Luft von so geheimnisvoll fräftiger Süßigkeit. Der dicht wogende Laubwald taucht seine Wipfel in Wolkenseuchten warmen Gedüstes, das voll strebender, kämpfender Keime ist.

So wird benn Pfingften nun mahrlich ein Fest ber gangen felig aufsteigenden, erneut auflobernden Natur.

Die Birfe, der Pfingstbaum, von dem die "Maien" fommen, wird nun für diesmal kein Maibaum mehr sein. Borüber ist seine erste, bezaubernde Laubjungsräusichkeit; seine weißen Stämme tragen ein graugrün dunkelndes, in zierlicher Fülle hängendes Dach. Friedlich wird er auch in diesem Jahr viel Laubdust und Zweigkraft hergeben müssen, denn die Überlieserung hält zäh an dem schönen Brauch sest, die Häuser pfingstlich mit Birkenmaien zu schmücken. So werden die Baumpärchen auf den Eckbalkonen, die Laubbaldachine an den Hauseingängen auch diesmal nicht ausbleiben. Aber eigentlich steht die Pfingstsreude dieses Jahres nicht mehr im Zeichen der Birke allein, sie steht im Zeichen der vollen Rose, der Kornblume am Feldrand, der wilden Nelken am Bergeshang, der dusstschaften.

Sonst hielten in der Pfingstzeit die Wagen voll von Goldlack, Bergißmeinnicht, Maiglöckhen an den Straßenecken. Besonders der Goldlack war eine beliebte Pfingsttagsblume. Jest ist seine Zeit nahezu vorüber. Rosen wird man überall sehen im Birkenlaub, rosig fühle und innig rotssammende Rosen.

Bon den Afazien sprachen wir eben und wissen nicht, ob die besesigende Fülle ihrer weißen Blütenschmetterlinge nicht eben flockig herabzuschneien beginnt von den Stachelästen der knorrigen schwarzen Stämme. So früh hat sie diesmal geblüht, die Robinia pseudacacia die wir gemeinhin Akazie nennen, und so spät ist Pfingsten in diesem Jahr! Sonst zeigte dieser wunderzvolle Fiederblattbaum, diese aus der Neuen Welt herzgewanderte Robinia, zur Festzeit oft noch kahles Dornenz



geäft das traurig beim jungen Laub der Linden, beim jüngeren völlig maifrischen Gewipfel der Eichen sein dürres Ustwert in die Himmelsbläue streckte. Jetzt ist sie uns auf fröhlicher Erdenfahrt ein lieber Begleiter; denn sie ist ja der Baum, der Strauch der Eisenbahndämme, und ihre süßatmenden Wipfelreihen bilden einen Triumphweg für den pfingstselig Aussahrenden.

Die Feldblumen, mit denen draußen auf dem platten Lande der Pferdejunge behangen wird, sind nun richtige Feldblüten, keine Waldanemonen und Kränze gelben Hahnensußes mehr. Der Pfingstanger liegt nicht mehr unter blühenden Apfels und Birnbäumen, ein grünes Gewölbe dect ihn heute, das leise heranreisende Früchte verbirat.

Das Licht der Sonne strömt und riefelt in längeren

Tagen über das Land. Kurz, fast nordisch werden die Rächte. Die Feuerzungen des Pfingstmorgens glühen eiliger als sonst am Himmel auf, und die Abende schreiten hell und zuversichtlich in eine sommerlich traute Festnacht hinein.

Richt in altüblicher Ausgelassenheit, wohl aber in gelassener Heiterkeit, mit dem Kraftempfinden, das der Bollbesitz gesteigerten Lebensgefühles hervorruft, tritt der Deutsche in die heiligen Hallen seiner pfingstlichen Wälder.

Da sentt sich dann aus Sonnenstrahlen und Dämmerungen die Taube des Heils herab, der weiße, liebevolle, mustische Bogel, den man in alter Zeit siegreichen Königen aufs Haupt setze . . . die segenbringende, friedenverheißende pfingstliche Taube.

### Das Einmachen des Obstes.

Bon Bilhelmine Birb.

heute tritt ein altes Bort, welches mir früher mohl von der belehrenden Mutter hörten, "Ber fich nicht zu helfen weiß, den will der Raifer nicht in feinem Reiche miffen" wieder in Rraft. Bober diefes Bort ftammt, weiß ich nicht, Ich weiß nur, daß es oft anspornend wirfte und manches, was erft unmöglich schien, doch möglich machte. Run Diefe Schule machen wir hausfrauen jest ja recht grundlich durch, und nach einer Seite hin tonnen wir bem Schidfal doch recht bantbar für biefe ernften Lehren fein: nämlich wenn wir ben Gewinn baraus bauernd für die Butunft zu ziehen miffen. Die neuerdings ftattfindende Buderzuteilung hat bei den hausfrauen die Furcht erregt, daß fie badurch im Gintochen ber Früchte behindert fein murden. Benn nun auch feststeht, daß zur Beit der Obfternte bedeutend größere Budermengen bewilligt merden, fo wollen wir doch einmal die Möglichteit wirklichen Budermangels ins Muge faffen. 3ch fann hier gleich aussprechen, daß das durchaus nicht fo Schlimm für uns mare, wie es querft ben Unichein hat. über Großmutters Zeiten, da man nur durch ein Ubergewicht von Buder die Früchte haltbar machte, find wir ja langft hinaus. Bir miffen heute, daß die gange Ronfervierung eine Batterienfrage ift, und daß uns verichiedene Bege offenfteben zur Betämpfung diefer fleinften bosartigen Lebewesen. Als ficherfter tritt gegebenenfalls uns wieder die Sterilisation entgegen. Als abfolute Unhängerin Diefer Form habe ich oft genug Belegenheit genommen, zu erflaren, bag ihr größter Borgug barin befteht, ohne die geringfte Buderzugabe bennoch ein vorzügliches Produtt zu befommen, welches an Dauerhaftigfeit gleichzeitig nichts zu munichen übrigläßt und die große Aufgabe erfüllt, auch denen, die an Buderfrantheit leiden, den jederzeitigen wichtigen Benug von frifch gehaltenem Obft zu vergönnen, da das Saccharin fpater zugefest merden fann. Mußer Rernfrüchten, namentlich Birnen, die fpater ben Buder nicht mehr gut aufnehmen, läßt fich unter Sterilifation alfo jede Frucht auch ohne Buder haltbar machen. Bei jedesmaliger Unwendung ift derfelbe in faltem Buftande der Frucht wie auch unter Erwärmung oder Auftochung zuzumischen. Die Lösung des Buders erfolgt ja befannilich bald, und es wird auch noch nicht einmal ein besonderer Unterschied im Befchmad bemertbar fein. Früchte, benen man ben vielbeliebten füßfauren Befchmad geben will, find ohne

Buder allerdings ichmer berzuftellen. Burde man fie gunächft nur in Effig eintochen, fo wirft diefer fo zusammen. ziehend und die Saut der Früchte verdichtend, daß eine innige Berbindung mit bem Buder fpater nicht mehr gelingt. Für viele Frauen hat das Einkochen ohne Zuder noch die angenehme Seite, daß die Musgabe dafür fich auf langere Beit ftredt. Den gur Berfügung ftebenden Buder möge man nur auf die Berftellung der Belees vermenden. Diefes vorzügliche, vielfach verwendbare Produtt tann nicht ohne Buder hergestellt werben. Beben auch die Früchte, die wir namentlich dazu verwenden, wie Falläpfel, Johannisbeeren, Quitte und nicht ausgereifte Beintrauben, der Feftigfeit der Gelees die Grundlage, fo vermittelt der Buder doch die Bindung und gemährt in feinem hoben Quantum - Bfund auf Bfund - die Salt. barteit ohne Sterelisation, die Früchten in offenen, nur verbundenen Gläfern nicht eigen ift, wenn, mas durchaus vermieden werden foll, nicht chemische Mittel angewandt merben.

Unders verhalt es fich mit Marmeladen. Sierbei tonnen wir nabezu jede Frucht einfochen wie Pflaumen. mus. Der Beschmod leidet hierbei allerdings badurch, daß fich die innige Bindung des Zuders nicht fo vollziehen kann wie bei gleichzeitigem Rochen, auch ift bas Unfehn nicht fo glangend, mehr ftumpf. Die Marmelade muß auch noch länger getocht werden, fo daß nahezu alles Baffer daraus verdampft ist. Haltbar ift fie — bei stets trodner Aufbewahrung — dann ohne Frage. Sie muß bei der Unwendung mit Budermaffer aufgetocht werden, wodurch fie geschmeidig und mundgerecht wird. Dies fann man immer teilweise vollziehen, muß den Reft aber wieder gut verbinden und troden aufbewahren. Rhabarber, Stachelbeeren, Blaubeeren auch Preifelbeeren fann man in Flafchen füllen, nachdem die erft burch taltes Baffer gegangen find, und dann mit taltem, am beften Brunnenwaffer, überfüllen, fest vertorten und bann an fühlem Ort aufbewahren. Gine Buderzugabe murde fie in diefer Faffung verderben. Der Inhalt einer Flasche ergibt nach der Rochung, die beim Gebrauch nötig ift, allerdings tein so großes Quantum, als wenn die Flasche mit gefochten Früchten gefüllt mare, mas in Berechnung zu ziehen ift.

Roch beffer wird die Saftgewinnung ohne Zuder herzustellen fein, namentlich wenn man fich der vorzüglichen



neuen Errungenschaft des Saftapparates bedient. Ein bamit hergeftellter Saft, bann burch Sterilifation noch unbegrenzt haltbar gemacht, ift bas Bollendetfte, mas auf dem Bebiete der Fruchtfonservierung zu leiften ift. Bie alt die Safte auch werden, es rührt nichts an ihrer Rlarheit und an ihrem Aroma, ob fie mit oder ohne Buder hergestellt werden. In letterem Falle find fie leicht beim Bebrauch nach Beschmad zu füßen. Die Safte find in einem Haushalt ein hochwichtiger Artikel, der nie zu viel da sein tann. Er ift nicht nur fo ichagenswert als Betrantmifchung für Gefunde und Rrante, er läßt außerdem fo vielerlei Rombinationen zu, daß die hausfrau, die in diefer Zeit einen guten Borrat davon befaß, den Segen ichon gespürt haben wird. Auf ein herrliches Produft diefer Battung weise ich gang besonders bin, wenn eine Ausführung auch noch in der Ferne liegt, das ift der Saft aus frischen, reifen — nicht sauren — Apfeln. Durch ben Saftapparat hergestellt, natürlich ohne jeden Zuder, den der Apsel selber gibt, dann sterisisiert. Also ein Most, ein Sast ohne jede Gärung und somit ohne Albohol. Durch die Sterisisation unbegrenzt haltbar, büßt er nichts an Aroma ein. Wenn der Sast aus guter Apselsorte hergestellt wird, tönnen wir ihn, wenn wir ihn in richtiger Kühlung zu uns nehmen, zu den schönsten Getränken zählen.

Also mit ober ohne Zuder: lassen wir unsere Tattraft nicht in unnüger Furcht erlahmen! Ist eine Marmelade mit Zuder uns auch sympathischer — wir werden sie auch ohne Zuder schmackhaft sinden. Wir Hausfrauen stehen vor der großen Ausgabe, Schätze zu bergen, die mit zu unsern sieghaften Wassen zühlen. Also Mut! Nun zeigen, was auch wir in diesem großen Krieg gelernt haben!

### Der Weltkrieg. (3u unfern Bildern.)

Rünftige Ereignisse wersen ihren Schatten voraus. In einem viel erörterten Artikel, unter dessen Eindruck der Geist treuer Gemeinschaft in den Reihen unserer verbündeten Feinde sichtlich litt, hat der militärpolitische Mitarbeiter der Daily Mail seine warnende Stimme erhoben. Die deutsche Hochselsche seinen Geschaften misse auf alles gesaßt sein! Schneller als gedacht sollte diese Ahnung eine Bestätigung sinden.

Vor dem Stagerrak bei Jütland wurde am 31. Mai die gesamte englische Flottenmacht von unserer Hochseeslotte geschlagen. "Nahezu überwältigt", sautet die englische Ubschwächung.

In schlichten Seemannsworten fagt der Chef unserer Sochscessotte, daß der wuchtige Schlag, mit bem der Be-

fähigungsnachweis für Deutschlands Kraft als Seemacht erbracht wurde, unserer Flotte die Hoffnung gabe, an Deutschlands Geltung in der Welt mitzuarbeiten, und einen Ansporn für die Zukunft.

Heute schon ist die Wirkung der Seeschlacht vom 31. Mai der Sturz von Englands Stolz und Stärke. Bis zu diesem Datum der Weltgeschichte bestand noch die geheiligte überlieserung von Britannia der Beherrscherin des Meeres. Von nun ab klingt es in der Tonart eines Märchens aus vergangenen Zeiten: es war einmal eine Flotte, die sich und der Welt unüberwindlich dünkte.

Die volle Größe unseres Seefieges läßt sich bei Ablauf ber Woche erschöpfend nicht übersehen, als feststehende Tatsachen konnte von vornherein verzeichnet werden:

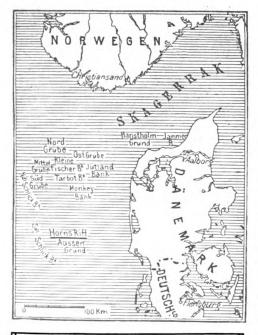

Karfe zu der Seefchlacht vor dem Stagerrat. Rechts: Karfe zu den jüngften Kämpfen ver Verdun,





Ju der österreichisch-ungarischen Offensive gegen Ralien: Das Kampsgebiet aus der Bogelschau. Die Rarte ericeint auch in der vom Berlage ber Ariegshilfe, München R. B., berausgegebenen "Bodentlichen Rriegsichauplagtarte mit Chronit,"

Sette 836 Nummer 24.

Die gewaltige Seefchlacht endete mit einem unbeftrittenen beutschen Siege.

Die englischen Berlufte find mindeftens fünf mal

größer als die deutschen.

Als Grundlage für die Bewertung der englischen Bersluste dient die zuverlässige Angabe, daß die britische Flotte mehr als 150000 Tonnen verloren hat. Und zwar ein Schlachtschiff, drei Schlachtsreuzer, 4 Panzerfreuzer und 11 Torpedobootszerstörer und Torpedoboote.

Sehr schwer sind die Berluste des englischen Seesoffiziersorps. Alle Offiziere an Bord der "Queen Mary" bis auf vier Fähnriche, alle Offiziere an Bord der "Invincible" außer einem Kommandanten und einem Leutnant sind verloren gemeldet. Ohne Ausnahme ferner sämtliche Offiziere der "Indefatigable", der "Defence", der "Blad Prince".

Diese größte moderne Seeschlacht seit Einführung des Panzers, ohne Unterstützung der Küstenbesestigung, mit Beteiligung unserer Luftschiffe, wurde unter Führung des Bizeadmirals Scheer geschlagen. Es standen, abgesehen von zahlreichen leichten Streitkräften, zuletzt mindestens 25 englische Großtampschiffe, 6 englische Schlachtstreuzer, mindestens 4 Panzertreuzer gegen 16 deutsche Großtampsschiffe, 5 Schlachtkreuzer, 6 ältere Linienschiffe, feine Panzerkreuzer. Es war die erste Gelegenheit, die wohlbehütete englische Flotte, mit der so oft gesdroht worden ist, sie würde sich die zum Frieden konservieren, entscheidend anzupacken.

Wie gewandt auch die Ariegslüge im Dienste unserer Feinde arbeiten mag, diese Tatsachen sind nicht zu vershehlen. Sie werden ihren Eindruck auf die disher von England mehr oder minder abhängigen Bölker nicht verssehlen. Auch dem Geiste treuer Gemeinschaft in den Reihen unserer verbündeten Feinde werden sie nicht zusträglich sein.

Während die Welt von diesem Ereignis erfüllt war, kam eine Meldung, die daneben zunächst kaum beachtet wurde, obwohl sie an sich aller Beachtung wert ist. Der englische Generalpostmeister sah sich zu der Erklärung genötigt, daß die Berbindung Englands mit Australien durch den Suezkanal nicht mehr benutzt werden könne. Die Tragweite dieses Umstandes ließ sich zunächst noch nicht abschäßen.

Bor Berdun entwickeln sich die Ereignisse unseren Erwartungen entsprechend. Frankreich muß fortsahren, den erzwungenen Berteidigungsbetrieb mit höchster Anspannung aufrecht zu erhalten. Die Aufreibung seiner Kräfte bei Berdun hält nicht nur an, sondern nimmt zu. Dementsprechend ist ein weiteres starkes Abnehmen seiner allgemeinen Kräfte sestzustellen.

Die verstossene Woche hat wieder Fortschritte eingetragen. Junächst haben wir unseren Ersolg bei Cumières versvollständigt. Wichtige französische Stellungen zwischen Cumières und dem Toten Mann sind unser geworden; mehr als 1300 Mann mit 35 Offizieren sielen dabei mit schwerem Marinegeschütz und zahlreichen Maschinenzgewehren in unsere Hände. Beträchtliche Blutopfer tosteten die Franzosen wiederholte vergebliche Bersuche, gegen uns anzustürmen.

Östlich der Maas nahmen wir, sehr zum Borteil unserer Gesamtstellung, den südlichen Kand des Waldes von Thiaumont. Mehr noch vielleicht bedeutet die Erstürmung französischer Stellungen einschließlich des Waldes von Caillette. Damit erreichten wir eine rückwärtige Umfassung des Forts Vaux, die von unserer anderen Seite gleichzeitig stark unterstützt wurde. Dazu kam die Erstürmung des mit den schwersten Mitteln ausgebauten Dorses Damsoup. In ihrem Zusammenhange sind diese Ersolge mehr als eine Reihe von schweren Niederlagen für die Franzosen. Sie geben uns eine Überslegenheit, durch die der Gegner weiterhin stark bedroht wird. All die Kämpse waren begleitet von geradezu verzweiselten Anstrengungen der Franzosen, ihr Schicksal auszuhalten. So wurde vom 2. Juni berichtet, daß sie in sechsmaligem Anstrum auf den Höhen südwestlich von Vaux gegen uns anliesen.

Konnten wir während der ganzen Zeit der Kämpfe um Berdun von der auffallenden Tatsache fortlausend berichten, daß die Franzosen sich in Massen in voller Erschöpfung gefangen gaben, so müssen wir im Kückblick des Umstandes besonders Erwähnung tun, daß die Zahl der gesangenen Offiziere unverhältnismäßig groß geworden ist, und zwar in zunehmendem Maße. Zissernmäßig sind die Ende Mai etwa 49 000 Mann und mehr als 1000 Offiziere in deutsche Gesangenschaft abgeführt worden. Dieser Umstand geht über unser Erwarten hinaus, darf uns aber, da jede Sentimentalität gegen Frankreich ganz unangebracht ist, nur willsommen sein.

Auch sonst sind von der Westfront günstige Meldungen eingelausen. Nachdem bei Givenchy die Engländer blutig abgewiesen wurden, stürmten württembergische Regimenter südöstlich von Ppern bei Zillebeke die englischen Stellungen auf und hinter dem südlichen Höhenrücken. Es wird ausdrücklich erwähnt, daß die Gesangenenzahl von mehr als 500 Engländern gering zu nennen sei, weil der Feind besonders schwere blutige Berluste dabei erslitten habe, und außerdem starke Abteilungen der Engländer gestohen seien.

Von der Ostfront werden zwar aus ihrem füdlichen Teil einige lebhaftere Bewegungen der Russen gemeldet, im großen ganzen aber ist der Kriegsdienst gegen die Russen anscheinend von andauernder Regelmäßigkeit und frei von Beunruhigungen. Man fragt sich: kann der Russe nicht oder will er nicht auf den Hilseschrei der Italiener hören?

Italien vermißt in seiner schweren Bedrängnis die Unterstügung seiner nunmehrigen Bundesbrüder allerdings schwerzlich. Unaushaltsam und ununterbrochen rückt die österreichische Armee vorwärts. Mit überraschender Schnelligkeit hat sie sich der Basis des Dreiecks bemächtigt, dessen beide Schenkel von Etsch und Brenta gebildet werden, indem sie Asiago und Arsiero einnahm. Es wäre kaum zu glauben, wenn es nicht schwarz auf weiß zu lesen wäre, daß es in Italien Gemüter gibt, die da glauben und verkünden, es sei eine ganz seine Kriegslist Cadornas, die Österreicher in die venezianische Ebene herabgelockt zu haben, weil sich im Gebirge die italienische übermacht nicht so richtig entwickeln konnte.

Nach den Meldungen aus dem Balkan gibt der Borftoß, durch den die bulgarische Armee den Engpaß von Rupel und die Höhen beiderseits des Strumaflusses beseitet, zu denken. Bestimmte Angaben über die Bedeutung dieser Handlung ließen sich bei Abschluß der Woche noch nicht machen.

Das gegenseitige Animieren unserer verbündeten Feinde zu einer Offensive gegen uns ist schwächer geworden. Durch die jüngsten Ereignisse dringt es jedenfalls nicht hindurch.





# DIE-WOCHE Bilder vom Tage





Phot. Albert Meber (Inh. Schulg).

Admiral Scheer, Chef unserer hochseeflotte, erhielt für ben Sieg in der Nordseeschlacht den Orden "Pour le Mérite".



hot. Fan fon & Cie In der Mitte stehend Generalgouverneur Freiherr von Bissing, sigend der Patronatsausschuß: von lints Frl Schmoele, Frl. von Po t, Frl. Göde; Frau Landkat Schmoele, Gräfin Mengersen, Freifrau von Bissing, Frau Staatsminister von Thielen, Frau Th. Momm, Frau Oberstltnt. Benedig, Frau Landra Hartmann, Frau Weil, Frl Momm.

Eröffnungsfeier des deutschen "Frauenheims" in Bruffel, einer Schöpfung des deutschen Bohlfahrtsausschuffes.



Kapitan zur See Adolf von Trotha, Ghef bes Stabes ber beutichen Sochjeeflotte.



Georg Frhr. von Tschammer und Quarif,, der neue Staatssefretär für Essaß-Lothringen.



Nummer 24.



Dizeadmiral Hipper,

Befehlshaber der Aufflärungsichiffe in der Nordjeefclacht, erhielt den Orden "Pour le Merite".



Sofphoi. Urbahns.

Digitized by Google

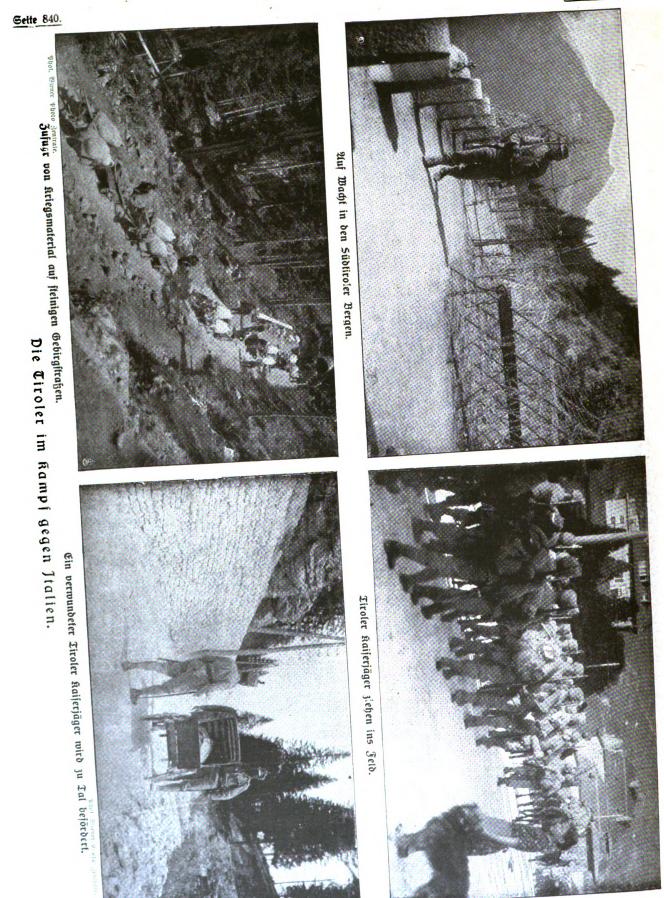

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Rummer 24



Bon den Rämpfen gegen Italien.



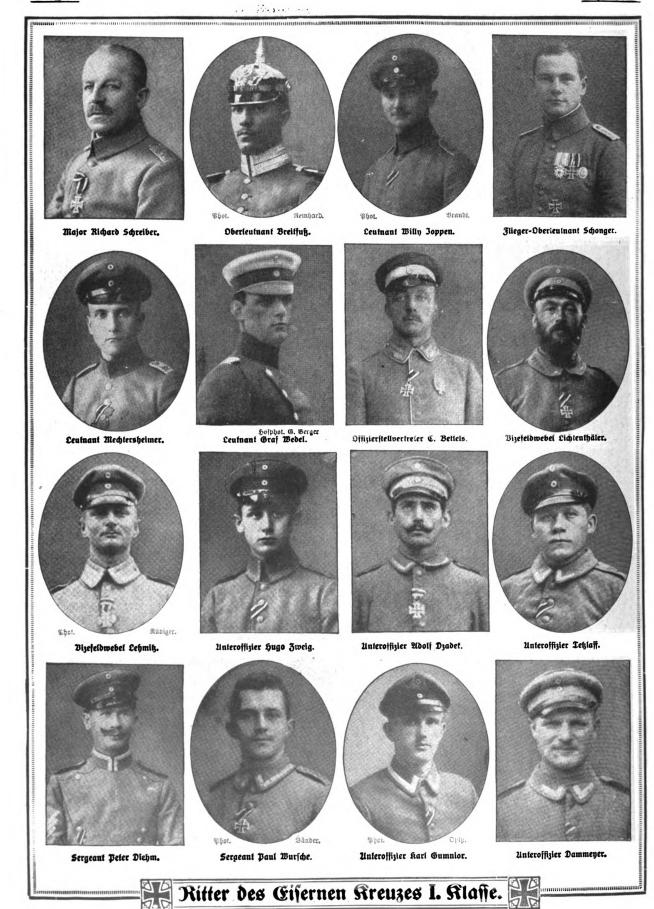

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

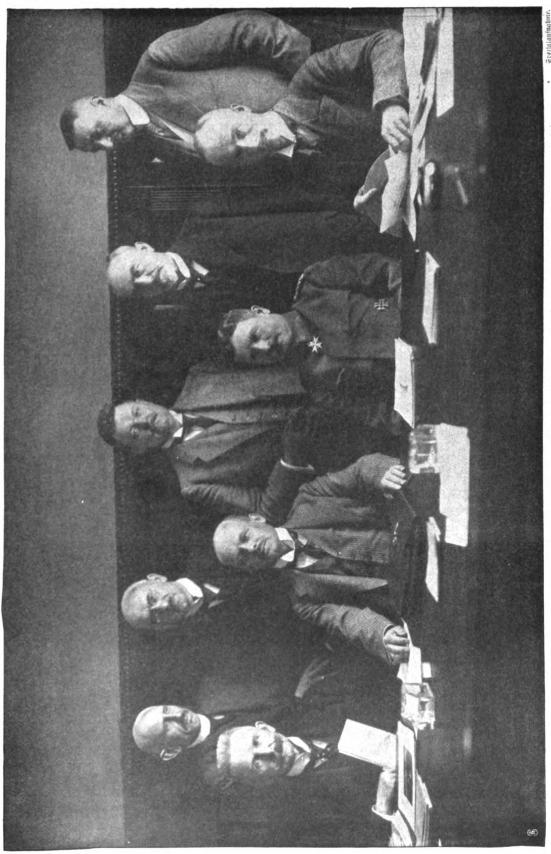

Bon lints, iigend: Ral banticher Miniferia.rat Edler von Braun, Dberprafibent v Batoc.i, Genera major Dr. Groner, Unterfta eisfetreitär Frbr. v. Falenhaufen. Stehend: Beneralefreiter Abam Stegerwald-Roln, Oberbutgermeister Dr. Dehre-Plauen, Dr. August Muller-hamburg, Beneraltonjul Kommerzienrat Beorg Manaffe-Stettin, Kommerzienrat Dr. Ing. Reufc-Oberhaufen.



Unna Schramm, Königliche Hoffchaufpielerin a. D., in Berlin †

pot. Beder & Maag.



Rennen um den Großen Breis in Samburg.



Original from PRINCETON UNIVERSITY

# hinein und hinaus.

II. Bon Sans Ebhardt.

Ueber Nürnberg ging es nordwärts. Nürnberg -auch ein Stud beutschen Reulands für uns, und ein Stud, von dem wir uns nach mehreren wohl angebrachten Tagen nur schwer trennten. Bas foll ich hier Tange von der Sohenzollernburg, vom Durer- und Sans-Sachs-haus, von den Beiligen Lorenz und Gebald reden! Rur am Bermanifchen Mufeum, bas alle unfere Erwartungen übertraf, tann ich nicht gang ftill= schweigend vorbeigehen, will mich aber auch hier auf Die Deutsche Boltstrachtensammlung beschränten, von ber bis dahin nicht die mindefte Runde bis zu uns hinaus gedrungen mar. Gie mirtte benn auch mit ber Dacht einer gewaltigen Ueberraschung, und wir hatten ihr Tage ftatt einiger Stunden widmen mögen! Bas ift hier alles zusammengetragen an unerhörten Schägen deutschen Boltsmefens, von den hochalpen bis zu den Salligen! Sochachtung vor dem Manne, der Beit, Geld und Urbeitsfraft in fo verschwenderischem Dage Diefer iconen Aufgabe gewidmet bat, und der in vornehmer Gelbftlofigteit ungenannt bleiben will! Bunderlich berührte es mich, hier in der frantischen Sauptstadt mobibewahrt prächtige Beifpiele ber alten Bauerntrachten aus der Umgegend meiner Beburtftadt wiederzufinden, Die bort bedauerlicherweise gang in Abgang geraten gu fein icheinen; wenigstens maren fie mir bei meinen Streifzügen durch die Dorfer des Bremer Bebiets gelegentlich meiner verschiedenen furgen Beimatbefuche nie mehr begegnet. Rur aus früher Jugendzeit entfinne ich mich ihrer und bavon vornehmlich des filbergeftidten Ropfidmudes der Bäuerinnen, der mir damals fo gut gefallen hatte, daß ich auf Stuhle und Tifche zu fleitern pflegte, um ihn aus der Nahe zu bewundern, wenn unfre Birtin Sonntags damit angetan ins Zimmer trat. Das war aber im Commer 1870, ben mir auf einem Dorfe bei Bremen verlebten, bis der Rriegsausbruch meine Eltern in die Stadt gurudtrieb, gerade wie er uns por 11/2 Jahren aus urwuchsigem Mittelmeerfeebad Sals über Ropf an den Ort meines geschäftlichen Birtens zurudgescheucht bat. Go fnupfte fich auch in Diefen weltabgeschiedenen Mufeumshallen Melteftes an Reueftes, der Bedante an die großen Beichehniffe des Tages ließ uns nicht los, und die Begenwart forderte uns zurüd.

Der Gegenwart habe ich benn auch hier im alten Rurnberg ihr vollftes Recht eingeräumt und fie mit beißem Bemühen ftudiert. hier formte fich mir das erfte anschauliche Bild von dem, mas es bedeutet: Deutschland gur Rriegszeit, und Drt wie Beit unterftutten meine Beobachtungen. Sier lag unfer Abfteigequartier an belebtefter Strafe der herrlichen Altftadt, wenn auch halb verftedt hinter einem jener trogigen "Diden Turme" der unvergleichlichen alten Befeftigungen. Die felbstbewußten, fo eigenwillig vor- und gurudfpringenden Burgerhaufer aus Rurnbergs Blangzeit, die dadurch dem Strafenbild eine fo gang einzigartige Mannigfaltigteit geben, erschienen mir, bem von Saus aus an bescheideneres Baumaterial Bewöhnten, mit ihren ichweren, urfprünglich rotbraunen, aber längft burch den Rug von Jahrhunderten geschwärzten Sandfteinfaffaden, wie eben fo viele Burgen und Balafte. Much die vielen dazwischengestreuten modernen Bruntbauten aus dem gleichen Material, mit ihren überreichlichen, abends blendende Lichtfluten ausstrahlenden Bergnügungs und Erfrischungstätten störten das Bild nicht weiter, da man die überkommenen Formen zu wahren verstanden hatte und die Rauchentwicklung der neuzeitlichen Industriestadt sich beeilte, in wenigen Jahren jene Alterspatina zu verleihen, an der früher Jahrhunderte gewirft hatten.

In diesem Rahmen aber mogte ein Leben, wie ich es nach München nicht erwartete. Jeden Morgen wedte uns der dröhnende Tattichritt unendlicher Truppenfäulen, bald frifcher junger Geftalten in neuem Feldgrau, bald behäbiger Landstürmer in altem ichedigen Blau, bas ficherlich nicht der erften Garnitur angehörte. Die erften, großen, mohlverhüllten Bagen mit dem leuchtenden roten Rreuz auf weißem Grunde faben wir zum naben Bahnhof eilen oder langfamer von dort gurudtommen, und auf dem Burgerfteig, fo unvermutet, daß meiner Frau die Tranen in die Mugen ichoffen, begegneten uns die erften Bermundeten ..... Einzeln, in fleinen Trupps, zuweilen ber eine auf ben andern geftütt, fo ichlenderten fie langfam vorüber, und unsere Blide, noch nicht geschult nach ber berechtigten Mahnung, nicht durch Reugierde läftig zu fallen, tonnten es nicht laffen, in diefen blaffen Befichtern zu forschen, lefen zu wollen, durch welche Schreden fie gegangen, wie das Opfer gebracht worden und nun - - was fo viel schwerer sein mußte! - getragen murbe. Du lieber Bott, es maren hier wie fpater überall gute, ruhige, meift wenig belebte deutsche Gesichter, die nicht jede Seelenregung miderfpiegelten, wie wir es von da unten gewohnt maren, schon weil diese ftandhaften Seelen nicht fo leicht Erschütterungen zugänglich find. Ihre Musteln zudten nicht, ihre Augen bligten nicht, am wenigften in jenem uns nur zu wohlbefannten unechten Fladerfeuer des Gudlanders. Gie verrieten nicht das Bedürfnis, fich mitzuteilen, geschweige denn fich bemitleiden zu laffen. Im Begenteil, überall ichien eine leife Ablehnung etwaigen Budringlichfeiten gegenüber vorzuherrichen, eine große Faffung, die Stille, die das Bemußtfein treu erfüllter Bflicht, aber doch nur als felbft= verftändlich empfundener Pflicht, mit fich bringt, die Bescheidenheit, die alles Heldentum, soweit es ihr überhaupt bewußt geworden, eher verbirgt als zur Schau trägt; es gibt nur ein Bort dafür: Deutsches Befen!

Much fpater und an anderen Orten hatte ich immer wieder Belegenheit, mich besonders von einem gu überzeugen: der vollftandigen Abmefenheit jeder Behleidigkeit, der absoluten Unterdrüdung jeder Schmergäußerung, auch wo die Urt der Bermundung andauernde heftige phyfische Leiden vermuten ließ. anders, nach vielem, was ich gelesen, und manchem, was ich felbft, noch in Friedenzeiten, beobachtet, die Romanen! Stöhnende, wimmernde, ja fchreiende (mannliche!) Opfer irgendeines belanglofen Unfalls maren nichts Geltenes, das Erzählen des Anlaffes unter dem Aufwand möglichst großer Worte und schmerzverzerrter Bebarden, das herausfordern des Mitleids der hörer durch Borzeigen der Bunden murde mit einer Urt wolluftiger Gelbftgefälligfeit geubt, die geradezu etwas vom Theater hatte. Lebhaft erinnere ich mich besonders



eines liebenswürdigen älteren herrn, ber mich häufig zu besuchen pflegte, eines ungewöhnlich ansehnlichen, ichneidigen höheren Offiziers im Ruheftand, aus bekannter aristofratischer Familie. Der hatte auf meine Frage nach feinem Befinden ichon immer feinen beftimmten Gesichtsausdruck und Tonfall für die Antwort bereit. Gelbft wenn ihm, außer vielleicht einigen leichten, seinem Alter angemeffenen Beschwerben, weiter gar nichts fehlte, zog er sofort die richtigen Rummerfalten; schleppte er aber gar einen Schnupfen mit fich herum, dann feste er auf das Stichwort flugs, wie eine ganz fremde Maste, eine tragische Miene auf, als muffe er dann und dort fterben, und zwar unter den gräßlichften Qualen, und die sonst so wohllautende Stimme schlug in eine Urt Falsett über, wie wenn ein fleines Kind über plögliche Leibschmerzen jammert. Gelbft eine Trane fehlte manchmal nicht an diefer Männerwimper! Satte er aber bann den Boll meines Mitleids dankend eingefammelt, jo verschwanden Trauermaste und Rlagetone, und unbefangen ftand der alte haudegen wieder vor mir. --

Eines Abends fanden wir unfere feldgrauen Berwundeten in großer Ungahl in dem pruntvollen, nach meinem Gefchmad faft zu pruntvollen Nürnberger Stadttheater wieder, und bort, in den farbenfrohen Bangen und Borraumen, unter bem geschmudten, froh gelaunten Bublitum wirtte ber Gegenfag von Rrieg und Frieden, von denen, die draugen gewesen, und denen, bie drinnen geblieben, nur noch schneidender auf uns, die fich an folche Gegenfage auch nicht hatten gewöhnen tonnen - und auch weiterhin nicht fo recht gewöhnt haben. Mag es Täuschung gewesen sein, - - aber uns tam es fo vor, als fühlten fich die Leute da nicht au Saufe, als fühlten fie fich bedrudt in ihren gar gu abgetragenen Uniformen und vereinsamt in dem bunten Gewühl. Auch von Einwirfungen der freundlichen Mufit und ber luftigen Sandlung der aufgeführten älteren und barum nicht fo gang hoffnungslos blodfinnigen Operette auf ihre Stimmung vermochte ich in ben Zwischenatten nichts zu bemerten; mahrend des Spiels felbft maren mir Beobachtungen im duntlen Buichauerraum leider nicht möglich.

Man überließ die Soldaten, natürlich abgefehen von freundlicher und reichlicher Bedienung mit Erfrifchungen, fich felbft; vielleicht follte es fo fein, entfprach es einer gegebenen Richtschnur, und fogar ihren eigenen Bunfchen. Aber hier widerfprach bas meinem Empfinden: fie waren Bafte, und Bafte follte man nicht nur bemirten, und fei es mit den beften geiftigen und materiellen Genüffen, fondern man follte fich felbft um fie fummern, fie ins Gefprach ziehen, die Schranten überbruden! Immer und immer wieder reigte es uns, auf irgend einen der ftillen Helden zuzugehen, ihn ohne weiteres anzureden; mir zeigten fie uns, ftritten uns barum, welcher das erfte Unrecht habe! Etwa jenes blutjunge Bürschen da mit der klaffenden grellroten Narbe quer durch das blaffe Geficht oder jener einsame Einarmige, deffen Augen in der Butunft zu fuchen schienen, oder dort der unendlich gutmütig, aber etwas gelangweilt dreinschauende Landwehrmann mit blondem Bollbart, dem ein unwahrscheinlich fleines zerknülltes Feldmugchen auf unförmlich diden Binden über dem mächtigen Schabel fag ... ober nein! jenes ergreifende Paar da hinten auf dem Sofa, zu dem der eine mit den beiden Rruden den andern mit dem weißen Berband über beiden Augen soeben geführt hatte. Doch da schrillte die Rlingel, und wir trollten uns willenlos auf unfere Blage, bem luftigen Gautelfpiel zu laufchen, mit einem bitteren Geschmad auf der Bunge und einem wehen Gefühl im Herzen, als fei hier bei aller guten Abficht doch irgend etwas nicht in Ordnung, und mit dem Merger über uns felbft. Aber mas hätten wir mit jenen reden follen, wenn wir nicht von ihnen felber reden durften?! Mir wenigftens wollte an jenem erften Abend fein Bedante - fpater ift es beffer gegangen an das Einfachfte, das Rächftliegende im germarterten hirn auftauchen, juft wie einft dem bloben Tertianer in langverfuntenen Jahren holder Jugendefelei dem Badfifch feines herzens gegenüber! - - - Und in den Zwiespalt hinein lodte und schmeichelte die unwider= stehliche Melodie von der Madonna Teresa, und vor all den todernften Rriegern im Duntel des Saales torfelte die groteste Schildmache - - auch ein Mann in Uniform! - - über die erhöhte und grell beleuchtete Sinterbuhne. Und es lachte aus allen Rangen! Ber lachte da?! - -

Um andern Morgen ein letter Bummel durch die Stadt und, ursprünglich von rein architettonischem Interesse eingegeben, ein schneller Blid in das mundervolle alte Beilige=Beift=Bofpiz, aus dem fich auf bereitwillige Aufforderung ein Rundgang durch feine hauptfächlichsten Räume entwidelte. Belche Bilber, welche Beftalten und Befichter, welche Beleuchtungen, welche Aussichten auf das Strudeln und Gurgeln der unter dem Speisesaal hindurchfliegenden Begnit! Und für uns welche Bergleichsmöglichkeiten! Da hatten wir ja auch einmal in unserem Deutschland ein uraltes Bebäude, eine jener überlebenden mittelalterlichen Stiftungen, wie fie uns vom Guden her fo befannt maren! Und doch welcher Unterschied! hier mar treulichst bemahrtes Altes den Unforderungen heutiger Bedürfniffe in neuzeitlicher Beise dienlich gemacht; dort verkam, bis auf einige eifers füchtig gehütete, zwedlofe Prunfraume bas 21lte im Schlendrian des im alten Bleis trage weiter laufenden Betriebs. Sier faben wir eine modernfte Riefentuche, blitblant unter ehrmurdigen Gewölben; bort unten hatten mehr als einmal unfere Nafen die Augen gewarnt: Nicht weiter! Und begehret nicht verwegen zu schauen, mas fie dort hinten zusammenbrauen! Sier reinliche Räume, reinliche Pfleger, reinliche und zufries dene Berpflegte. Dort Staub, Schmut, blinde Fenfters scheiben (von anderen Dingen gar nicht zu reden); Barter, felbft Erzte, die fich vernachläffigen, und vernachläffigte, entweder ftumpf ergebene oder dumpf grollende Infaffen. Bober zum großen Teil die ents fetliche Bettlerplage, diefer Schandfled, diefe Beft in den eleganteften Strafen gemiffer italienischer Groß-Ehrliche einheimische Renner und Fremdenftabte?! haben mir oft verfichert, daß felbft diefe Glenden Unterbringung, Berpflegung und Behandlung in den vertoms menen ehemaligen Rloftergebäuden nicht aushalten fonnen und in Scharen wieder ausruden. Derartige Baulichkeiten ftehen in fo großer Anzahl als Altersund Rruppelheime, Sofpize und Rrantenhäufer gur Berfügung, wie fie nebenbei bemerkt auch als Schulen, bis ju den Universitäten hinauf, Dufeen und Rafernen überall benutt werden - - daß Reubauten für folche 3mede an den Fingern herzugählen find. Dag man aber altehrwürdige, in ihrer urfprünglichen Unlage weitläufige, ja großartige Baulichfeiten frommerer Beiten trop vollster Wahrung ihres historischen Charafters ben Unforderungen unferer Zeit befriedigend dienstbar machen tann, der Bedante ift anscheinend jenen romas

nischen Nationen, die uns Barbaren zwei Jahrtausende in der Kultur voraus sind, noch nicht gekommen, oder, wäre er irgendeinem erleuchteteren Geist unter ihnen ausgedämmert, so würde er in der Aussührung jämmerslich verpsuscht und verhunzt worden sein. Da müßte erst eine Erneuerung, nein, eine völlige Neubildung des romanischen Bolkscharakters von Grund auf eintreten, in einer Richtung, die sich kurz in zwei Borte einbegreisen läßt, die ihnen beide fremd sind, und die unsere Stärke ausmachen: Ordnung und Unterordnung! ———

Satten zunächst Bedantengange diefer Urt mich mahrend unferer Beiterreife beschäftigt, fo follten fich mir Bergleiche auf anderem Gebiet an bas Erlebnis einer furgen Fahrtunterbrechung tnupfen. In Bamberg mußten wir umfteigen und eine Stunde auf Unichlug marten. Und ba ließ ich Frau und handgepad am Bahnhof und fturgte mich einer mir por der Rafe davonfahrenden Strafenbahn nach, im Laufschritt in die Stadt, ein Biel por Mugen, das mir fo unverhofft greifbar geworden. Der Bamberger Dom! Und es gibt noch gute Menichen, und der Bamberger Stragenbahnichaffner mar einer von ihnen. (Sier mar es noch ein Schaffner, mahrend uns in Nurnberg bereits zeitgenöffische Schaffnerinnen porbeigefahren maren, denn dort maren mir hartnadig zu Fuß gelaufen.) Meinen Bamberger Schaffner, einen ehrwürdigen Greis, aber vergeß ich nicht, und was er Gutes an mir getan — - benn er hielt, auf welchem Bruchteil eines Rilometers fag ich nicht, feinen Bagen an und schentte mir dadurch, übrigens feinem erften und einzigen Fahrgaft, mindeftens fünf Minuten Mehrzeit, mas auf eine einzige Stunde, auf einen folchen Befuch permandt, ungeheuer viel ausmacht. Dankerfüllt und mich perschnaufend unterhielt ich mich mit dem Ehrenmann und erfuhr, daß er drei Gohne im Felde gehabt, von benen einer tot, der zweite ichmer vermundet und der dritte Gott weiß wo gefangen mar. Aber mahrend ich ihm mechanisch mein Mitgefühl aussprach, konnte ich boch die Mugen nicht von den vorbeihuschenden nedisch Bopfigen Faffaden, von den Bolbungen, unter denen wir hindurchfuhren, der behäbigen Brudenturme mit ihren Schnörfeldachern, von den Beiligenftatuen der hohen Beländer losreißen und den Moment nicht abwarten, wo ich abspringen murde, die fleine Strafe links hinan, bann Die Treppe hinauf, die noch wieder eine Bindung turgt - und bann murbe ich ba fein!

Und so war ich schließlich da. Ich hatte die Blicke nicht vom Boden erhoben, als ob ich den Weg in sinsterer Nacht über ein schwieriges Pflaster und zwischen unsergründlichen Pfügen hindurch suchen müßte. Da schulde ich der guten Stadt Bamberg Gerechtigkeit: es war nicht so schlimm, nicht einmal halb so schlimm, denn es war um die Mittagstunde und hatte nicht start geregnet. Aber ich sah nicht auf, denn ich wollte den großen Eindruck auf einmal auf mich wirken lassen, und das ist mir denn auch restlos gelungen!

Selten, und ich habe viel gesehen, was an sich viel großartiger gewesen sein mag, bin ich so überwältigt gewesen, als wie ich mich nun urplöglich auf dem weiten, menschenleeren, versonnenen und übersonnten Plaze sand, links voraus das ehrwürdige Gebäude des altersgrauen Domes mit seinen sünf ragenden Türmen, rechts daranschließend und dann ganz zu meiner Rechten die zwei wundervollen, großzügigen Palastbauten. Zwischen ihnen die sich verengende Straße, von mählich bescheideneren, aber auch lebhaster gegliederten häusern flankiert. Und als ich mich dann umwandte, den zaubers

haften Blick in das unendliche, filbern übernebelte Maintal! Ich war wie gebannt, und es kostete Mühe, mich loszureißen, aber meine Zeit war kurz! Und dann trat ich aus diesem lichten Glanz in die seierliche Dämmerung des Kirchenschiffs — — und über die einsame, traumbaste, ganz unirdische Viertelstunde da drinnen will ich — — schweigen.

Nachher fuhr ich mit bem nämlichen elettrischen Bagen und demfelben Schaffner wieder als einziger Fahrgaft zum Bahnhof zurud, tonnte nun, inzwischen ein befferer Menich geworden, wirtlich aufmertfam und teilnahmvoll den Erzählungen von feinen Göhnen zuhören, ermischte gerade noch Frau, handgepad und Bug und zähle feitdem Bamberg zu meinen Lieblingftadten. Bon ihren Einwohnern fenne ich allerdings nur zwei: ben guten alten Schaffner, und den noch alteren Bifchof, nämlich ben, von dem Mart Twain mit ameritanischer Trodenheit fagen wurde: "He is dead now!" 3ch meine den aus Boethes Bog, den ich früher nie hatte leiden tonnen. Jest habe ich fogar ihm vergeben, und wenn er mir mal wieder auf der Buhne begegnen follte - ein einzig Mal vor unvordenklicher Zeit habe ich ihn in feiner fcmelgerifchen üppigteit gefehen - bann murbe ich ihm zuniden und gufluftern: "Sor mal, ein gang Schlechter Rerl tannft bu boch nicht gemefen fein mit einem folchen Dom jum Beten!"

Muf ber Beiterfahrt in einem ber alteften noch im Betrieb befindlichen Gifenbahnmagen der Belt ein rudfichtsvolles Schidfal wollte mich vermutlich nicht gar zu unvermittelt in die Begenwart gurudverfegen legte ich mir nun die Frage vor: Beshalb hat bich it all den langen Jahren da unten fein Rircheninneres fc gepadt, fo über dich felbft hinausgehoben wie diefes ftrenge, ernfte und fo gar nicht himmelftrebende des Bamberger Domes? - Die riefigften, gewaltigften Rathedralen der Chriftenheit hatten mir ihre unendlicher hallen gezeigt mit ihren Bolbungen und Ruppeln, bis au benen der Blid nur ichwindelnd emporfteigt, mit ihrer ftrogenden Goldespracht, mit ihrem toftbaren Gemaldeschmud von der Sand unfterblicher Runftler, das alles blendend im hellften Sonnenlicht, das ungehindert durch Riefenfenfter hereinftromte oder fatt glühend in taufendfarbig gebrochenen Strahlen oder in mystisches Salbbuntel gehüllt. Ja, es blieb mahr, viel Schönes hatte ich gefehen, viel Großartiges bewundert, aber doch immer gesehen und bewundert, doch nur als etwas Frembes, nicht Befensgleiches, mit Bewußtfein, mit Billensaufwand in mich aufgenommen. Sier aber hatte ich nur gefühlt und gefühlt, daß ich hier dazugehöre, hier das beim fei, daß es Befen von meinem Befen fei, mas mich hier umgab. Und daß diefes Befen deutsch fei und ich, nach einem Dritteljahrhundert da draußen, immer noch Deutscher, diemeil ich es immer noch verftand, immer noch fühlte! -

"Du bift heute ein langweiliger Reisebegleiter," schmollte meine liebe Frau, "du schweigst nun schon wiesder zwei geschlagene Stunden lang, und dies ewige Kettengerassel macht mich ganz nervös. Was ist das denn eigentlich, das habe ich doch noch auf keiner Bahnstrecke bemerkt?"

Da fam ich wieder zu mir und hörte nun auch das ewige Kettengerassel. Bor jeder Haltestelle — und der Zug hielt getreulichst an jeder — gab es ein Dröhnen und Strafsen unter unseren Füßen, ein Kribbeln zog uns bis über die Knie hinauf, und auf den biederen Holzbänken wurde man wirksam elektro-massiert. Auf den Stationen



felbst begann assbald ein Biedernachsassen der Strammung, und es klirrte und rasselte, als hätten wir die Hexensolterkammer des höchstseltigen Bischofs von Bamberg, meines neuen Freundes, unter uns. Vielleicht stammte zum wenigsten der Eisenbahnwagen noch aus seiner Zeit.

Der Gedanke machte mich so munter und sröhlich, daß ich ganz gesprächig wurde und meiner Frau eiseig die zweddienlichen Erklärungen gab und ihr sagte, daß sie die Ehre habe, in einer der ältesten Staatskarossen der Krone Bayerns zu sahren, weil sicher alle neueren junge Truppen ins Feld oder Urlauber heimführten, und daß diese das Borrecht hätten, denn es sei Krieg! Und sie möge hinaus sehen auf die Felder rechts und links: wie die alten Männer und die Frauen und die Kinder sich mit der Ernte tummelten und die Sonne drüber her aufs deutsche Land scheine, unser Hoeimat, und wie gut wir's

hätten, dies alles sehen, bewundern und — fühsen zu dürsen. Dabei kam mir der Doppelsinn des setzten Bortes zum Bewußtsein, und ich mußte sehr darüber lachen, wie sich so meine Bamberger Domträume mit der gleichzeitigen Elektromassage verknüpsten. Das mußte ich nun auch näher erklären, und so suhren wir, auch nachdem wir die historische bayrische Staatskarosse mit einem ganz gewöhnlichen modernen K. P. u. G. H. E. B.\*)-Wagen vertauscht hatten, in gehobenster Stimmung durchsschöne fränkische und thüringer Land und begrüßten ragende Burgen und ins Tal geschmiegte freundliche Städte und das ganze, troß allen Krieges so bunte und reiche deutsche Leben und wußten: Ihr gehört auch noch dazu!

#### Pioniere.

Uon Werner Peter Carfen (München).

Wir klopfen und hämmern in Gruben und Gräben Und schlagen die Bogen der Brücken so stollte. In Stein und in Holz Ueber Schluchten und Gründe Crots brüllender Schlünde.
Wir ebnen den Weg für Menschen und Ciere, Für den Marsch der Kanonen, Und will man uns ehren, und will man uns lohnen, Gereicht uns das Wort zur herrlichsten Ziere: "Gut gemacht, Pioniere!"

Wir schaffen in unterirdischen Tiefen Und schaufeln in Not und Gefahren vereint Das Grab für den Feind, Seht, wir kitten die Stollen, Weil wir vorwärts wollen, Dicht mit Kalk oder Lehm—nein, getreu dem Paniere, Unter Schmerzen Mit dem dampfenden Blut unserer jungen Herzen, Und fragte uns jemand, was uns dazu führe, So sagen wir nur: "Wir sind Pioniere!"

Wir bahnen den Weg für die, die uns folgen. Hus Wirtsal und Nacht und Sturmesgebraus Führt ein Weg binaus, Der muß unser werden:
Zum Frieden auf Erden.
— Und hoffen wir, daß alle Not sich verliere, Alles Leid und hassen,
So wollen wir doch den Glauben nicht lassen,
Daß die Wahrheit dereinst in der Welt triumphiere:
"Sie sind doch Pioniere!"

# Die Erdgebundenen.

Sie tragen ihre Sorgen Auf die Höhen mit. Das Gestern und das Morgen Folgt ihnen Schritt um Schritt.

Sie klügeln, und sie klagen, Das Haupt berabgebeugt. Sie wissen nichts zu sagen, Als was der Alltag zeugt. Sie packen mit Entzücken Das füße Heute nicht — Sie krümmen ihren Rücken Und schleppen Bleigewicht.

Ringsum die Berge recken Das Haupt ins Morgenrot. Sie können nur entdecken, Daß ihnen Schatten droht. Sehn nicht der Sonne Glühen Und jauchzen dem Sturme nicht — Sie keuchen, beladen mit Mühen, Erdwärts das Angelicht.

Da liegen sie begraben, Don Erde zu Staub gedrückt — Und konnten doch alles haben, IDomit sie die Freien beglückt.

Marie Charlotte Siedentopf.



<sup>\*)</sup> Ein mißgünstiger Baper, der wohl den Rachbarn schlecht machen wollte, was er selbst nicht besofie, überzette mir einst diese vielen gegeinnisvollen Buchstaben: "Ran Plaftr und großt Satz feigt's eint, Bazi!"

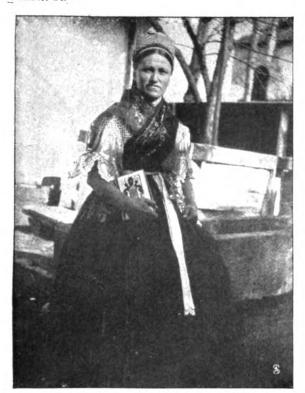

Ungarifche Frau aus der Gegend von Parad.



Ungarifches Madchen aus der Begend um Cintota.

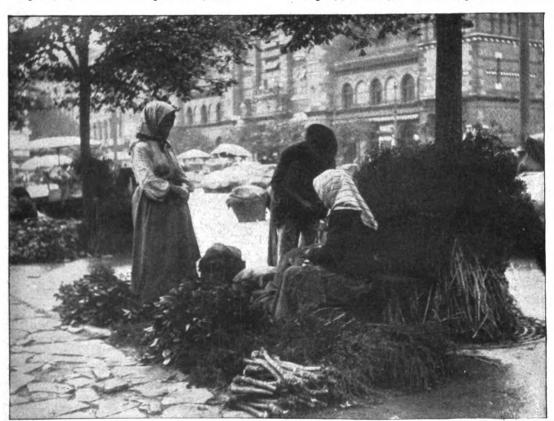

Budapefter Cebensmittelvertäufer:nnen vor der großen Martthalle.

-

Ungarische Bauerinnen.



Bom ichwedischen Damensport: Quadrille, geritten von jungen Madchen auf Gotlandponies.





Offlicher Kriegichauplat: Militartongert auf dem Marttplat in Lida.

Phot. Saede



# Trina Groots Vermächtnis.

Roman aus der hamburger Elbmarfc.

4. Fortfegung.

Don Wilhelm Poeck.

Ameritanifches Coppright 1916 bn Muguft Scherl G. m. b. S., Berlin.

Trina Groot prüfte als gute Bauernfrau zunächst die äußeren Berhältnisse. Die lagen so. Der Langendeicher Hof war ziemlich viel größer als der Moorwischer. Jürn Wübbe hatte beim Tausch zuzahlen müssen, und das Geld war als Hypothet auf dem alten Wübbeschen Hof eingetragen. Ferner hatte Jürn Wübbe, das war allgemein bekannt, den Hof durch seine Wirtshaus- und Stadtläuserei start verkommen lassen, daß er nicht mehr viel als das Auskommen und die Hypothetenzinsen trug, und die Schätze in den Koffern und die Aussteuerherrlichteiten der beiden Mädchen waren Sand, den Mett Meiersch ihr in Marikenwäschens Austrag in die Augen streuen sollte.

Rein, Mariten, ift nicht! fagte Trina Groot zu fich. Guche du dir fur beine Bobte und Liefe nur ein paar andere Dumme. - Aber ein Schatten flog Dabei über ihre eigene Geele. Much auf ihrem eigenen hof ftand nicht alles, wie es follte. Die Reldarbeit murde gemacht; darum fummerte fie felbft fich nach Rraften und hielt harm und Nitlas an, daß fie es auch nach Möglichkeit taten. Aber ber Pferdehandel, dem ihr Mann jest faft ausschlieflich nachging, machte ihr ichwere Sorgen. Es murde viel daran verdient, aber es toftete auch viel, und manch: mal hatte Trina Groot die Empfindung, als ob Beter die Pferde zu ichnell und zu billig losichluge. Sie hatte feinen flaren Ueberblid über Die Bilang des hofes, weil ihr Mann ihr über Geminn und Berluft im Pferdegeschäft feine flare Austunft gab - aber fehr gunftig mar es mahricheinlich nicht bamit beftellt. Es war also richtiger, harm nahm fich eine, bei der gehörig etwas aushing, um den Moormijcher Sof wieder in die alte Berfaffung gu bringen.

Aber dann mar da noch etwas!

Nein, nein, nein! schrie es in Trina Groots Herzen. Bon Beeke Bübbes Kinder soll keiner wieder in den Hof hineinheiraten, auf dem ihre Mutter durch ihres Baters und ihrer Stiefmutter Schuld zugrunde gegangen ift. Sonst holt fie ihn nach!

Niemals, niemals, niemals gebe ich das zu.

Und wenn er eine heiratet, so arm, daß sie nichts als das Hemd auf dem Leibe ihr Eigentum nennt. Und wenn er sich eine aus dem Dreck holt. Eher das als in diesen von Gott versluchten Hof hineinheisraten!

"Ich danke dir, Meiersch," sagte fie — und Mett Meiersch lauschte ihr mit ungeheurer Spannung, benn jest entschied es sich, ob die von Mariken Wübbe zugesagten hundert Mark Hamburger Kurant für die Makelei (Bermakelung) ihr in den Schoß sieslen oder nicht — "ich danke dir," sagte Trina Groot, "daß du wegen dieser Frigeratschoonsgeschichte den ganzen langen Weg unter die Füße genommen hast. Umsonst sollst du es nicht getan haben, hier hast du einen Taler, und eine kleine Speckseite will ich die auch noch mitgeben. Aber, das sag Mariken Wübbes, ehe ich es zugebe, daß einer von Beeke Wübbes Jungen auf dem Langendeicher Wübbenshof einheiratet, eher müssen Zeichen und Wunder passsieren."

Mett Meiersch sant innerlich in sich zusammen, tröstete sich aber mit einem frommen Spruch, wenn er allerdings auch nicht gang paßte.

"Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genomsmen, der Name des Herrn sei gelobt", sagte sie seierslich und stand auf. "Ich bedank mich für den Taler und für die Speckseite auch, Trina, deine Speckseiten sind von allen Bierdörser Bauernstellen die größten. Aber euer Harm und Niklas und später mal Gerd können ja doch nicht ledig bleiben; was wäre das schade um solche schmucken Jungs. Ich hab auch noch andere. Da ist John Klemmer seine Geesch und Klas Wulf seine Trin und Stöwer Beetzen im Felde seine Unnstine; ich hab immer was Passendes, Trina, und nur solche, die es wirklich lang hängen lassen können. Ich hab auch —"

"Dat ward di duster, Meiersch", unterbrach Trina Groot den Fluß der Anpreisungen und fügte in einer bitteren Auswallung hinzu: "Männigmal dücht mi, de Geschäften, de von de Meiersch-Kat ut bedreben ward, bruk dat meist gar nich to geben. Wenn keen Kinner op de Welt kommen deden, köm vok keen Unglück op de Welt; denn so bruken se ook keen Freewarbersch un keen Dodenoolsch."

Trina Groot seufzte. Kinder kamen nun einmal und damit ihre Schicksale. Darein mußte man sich fügen. Das war Gottes Wille.

Ihr war zumute, als habe fie soeben gegen diesen Willen gelästert. Sie nahm die Gaffel, hatte die größte Speckseite, die sie hatte, damit aus dem Wiemen und steckte sie Mett Meiersch unter die Schürze.

Mett Meiersch pilgerte mit ihrer Speckseite nach Bübbes hof in Langendeich und erzählte Maritenwäschen: ganz schlecht stehe die Sache nicht; denn sonst hätte die nehrige Trina Groot ihr nicht eine ja



Ceite 852. Nummer 24.

große Speckseite gegeben. Mariken Wübbe gab ihr eine noch größere und zwei Spezientaler dazu, und Mett Meiersch ging damit in ihre Kate, hing die beiden Speckseiten in ihren Wiemen, damit sie noch ein bischen nachräuchern sollten, trank sich für eine bei Krämer Heppe eingewechselte Kattuhl (ZweieinshaldsSchillingstück) einen verdienten Rausch an und schlief darauf den durch ihre langjährige Arbeit an der Menschheit verdienten Schlaf des Gerechten.

Um Abend fam Beter Bubbe vom Pferdehandel nach Saufe. Er mar in bitterbofer Stimmung. Er hatte auf der andern Elbseite zwei Stuten gegen einen neuen jungen Buchthengft eingetauscht; es hatte Weinkauf gegeben; er und die beiden Anechte hatten viel getrunken; der Hengst mar auf der Fähre durch das blante Baffer icheu und ftorrisch geworden, hatte von dem einen Anecht einen Schlag mit dem Stod über die Rruppe erhalten, fich losgeriffen, die Barriere zerbrochen, war in die Elbe gesprungen und ertrunten. Beter Bubbe hatte dem Anecht den ichweren Biehtreiberknüppel aus der hand geriffen und ihn damit über den Schadel geschlagen. Der lag nun bei Jan Steen mit einem Loch im Ropf, und Dottor Brafe hatte gefagt: es fei eine bofe Be= schichte. Wenn Matten Timmann mit dem Leben da= vontomme, fo tonne er von Glud fagen, und wenn er die Sache anzeige, muffe Bubbe ins Loch.

Die beiden ältesten Wübbeschen Jungen saßen mit in der Döns, und Riklas sagte: "Wie kannst du Matten Timmann mitnehmen, wenn du einen Hengst holen willst, Bater. Der bringt nicht mal eine Ruh richtig nach Bergstädt, das solltest du doch wissen. Mich hättest du mitnehmen sollen, dann wäre das nicht passiert."

"Ihr gehört auf den Hof!" sagte Trina Groot bose. "Ihr sollt keine Landläuser und Schwierbrüder werden wie — —" sie schluckte trocken hinunter — "wie zum Beispiel Iürn Wübbe von Langendeich."

"Schludere nicht über meine Freundschaft!" fuhr Beter Bubbe seine Frau an.

"Schludern? Ich sage bloß, was wahr ist. Mett Meiersch war hier, sie will Wobke und Liese Wübbe an Harm und Niklas vermakkeln. Warum? Weil es mit dem Langendeicher Hof zurückgeht, und weil sie glauben, hier bei uns hängt was aus."

Harm sah Niklas an, und Niklas Harm. In wessen Auftrag war Mett Meiersch gekommen? In Jürnohms und Marikentantes? Oder steckte Wobke und Liese selbst dahinter? Trotz der Feindschaft zwischen beiden Hösen tanzten sie auf den "Högen" gern mit beiden Deerns — allerdings dursten die Eltern, vor allem Trina-Mudder es nicht wissen. Die wären ihnen als Frauen schon anständig gewesen, obgleich sie innerlich lachen mußten, weil man sie

schon verheiraten wollte. — Und froh waren sie, daß ihr Vater es der Mutter so gab. Trina-Mudder war gut, aber daß sie, die doch nichts gehabt hatte, im Hause und im Felde das Regiment so scharf übte, paßte ihnen schon längst nicht mehr. Was waren sie auf ihres Vaters Hof denn mehr als Knechte?

Trina Groot sah das verhaltene Mienenspiel auf ben Gesichtern ihrer Stiefsöhne und fuhr sie an: "Macht, daß ihr hinauskommt! Ich habe mit eurem Bater was zu besprechen."

Harm fah, daß die Adern an der Stirn feines Baters anschwollen. Das gab ihm Mut.

"Du hast uns gar nichts zu sagen!" versetzte er pahig, und Niklas rief: "Hier auf dem Hof sind Bater und wir die Herren, aber nicht du!"

Da lief Trina Groot die Galle über. Sie gab mit ihrer großen, ausgearbeiteten harten Hand erft Harm und dann Niklas einen Schlag an den Kopf, daß sie sich um sich selbst drehten und dann wie ein paar junge Hunde, die ihre wohlverdienten Prügel bestommen haben, aus der Döns schossen.

"Wief!" rief Beter Wübbe und schlug mit der Faust auf den Tisch. "Du sleihst min Kinner!"

"Nein," erwiderte Trina Groot, "eben habe ich meine Kinder geschlagen. Denn von Beeke sind sie mir übermacht, und wenn ich unrecht an ihnen getan habe, so ist es das, daß ich mir den Schlägen zu sange gewartet habe. Du hättest es tun sollen, Beter! Aber du hast für den Host und die Kinder ja niemals die rechte Hand und die rechte Zeit gehabt."

Das war für Peter Bübbe an diesem Abend zu viel. Er hob die Hand gegen seine Frau, und sie wäre niedergefallen, wenn Trina Groot sie nicht ergriffen und einige Augenblicke lang so fest gehalten hätte, als säße sie in einem Schraubstock.

"Die Jungen fagen," fagte fie mit verhaltenem Grimm, "ich regierte auf dem Hof. Ja, das tu ich auch. Denn eine feste Sand muß da fein, wenn Wagen und Pflug laufen sollen, wie ein Hof es verlangt. Du versprachst damals, du wolltest es tun. Hast du es getan? Rein. Das Herrnspielen stedte dir von deines Baters wegen her zu tief in der Natur, und ich hätte es damals von felbst wiffen follen. Jest find wir wieder fo weit miteinander wie vor dreigehn Jahren. Wenn du dich mir gegenüber aufspielen willst wie damals, so weiß ich, was ich tue. Das, was ich Beefe an ihrem Sterbebett versprochen habe wegen ihrer Kinder, habe ich gehalten. brauchen fie mich jawohl nicht mehr und wollen mich ja auch nicht mehr. Mein Roffer in der Kammer auf der Hinterdiele ift in diesen dreizehn Jahren nicht schwerer geworden wie damals, und Gefpann bis Bergftadt wird für einen halben Tag wohl dafür übrigfein."

Das war zu viel für Peter Wübbes innerlich halt-



lose Natur. Ihm war, als bräche alles über ihm zusammen. Er saßte die Hand seiner Frau und sagte bittend: "Trina, so hevv ick dat nich meent. Bliw bi mi un de Kinner."

Trina Groot fah ihren Mann lange und fcmeigend an. In ihren Mugen ftanden Tranen. Und durch die Tränen glühten, wie ein seltsam zitterndes nächtliches Licht aus einem dunften Bafferfpiegel, Die Befühle, die ihr Leben mit Beter Bubbe, feinem Haus und seinen Schicksalen unlöslich verbanden. Es war die Liebe zu dem Mann felbft, die in den harten, ungeschriebenen Befegen altbäuerlichen Berfommens halb verfummert mar, aber ihr targes Lebensrecht aus diesem B. den doch nicht herauszureißen vermochte wie eine ausgediente Burgel, die man auf den Düngerhaufen wirft; und es war die Magdtreue, die den Groots aus hundertjähriger hausgemeinschaft im Blute faß. Gie wischte fich die Mugen und fagte: "Du haft recht, Beter. Und die Jungens vielleicht auch. Geld habe ich euch ja nicht zugebracht, und was ich hier im haus gescharwerft habe, war ja wohl nur meine Pflicht. Ich tue das, damit deine Rinder nicht einmal mit der großen Schaufel in ihren eigenen Braben ftehn und bei jedem Burf, den fie damit tun, zu fich fagen muffen: das mar einmal meine eigene Erde."

"Du sollst nach meinem Tode, wenn ich vor dir sterben sollte, solange du lebst, das gleiche Recht auf dem Hof behalten wie ich," sagte Beter Bübbe erschüttert, "ich will es morgen in Bergstädt gleich so schreiben lassen."

Trina Groot lächelte mude.

"Das sagst du heute abend, aber das geht nicht, Peter. Das Recht und das Sagen auf dem Hof kannst du deinen Kindern nicht wegnehmen. Aber wir wollen beide von jetzt ab besser auf sie aufpassen — Peter, doo mi dat toleew, givv den Peerhannel op. Dat Geschäft deent uns allen nich tom Glück."

"Dat tann id nich, Trina", murmelte Bubbe.

"Dann muß kommen, was kommt", erwiderte Trina Groot hart und ging aus der Tür.

Die Liebe war, wie der Mond hinter eine Regenwolke, hinter das Gefühl bitterer Sorge wieder zurückgetreten. Wenn der Hof gehalten werden sollte, so mußte den beiden wilden Jungen der Zügel jetzt so angelegt werden, daß sie ihn auch halten konnten.

Darüber fann Trina Groot in ihrer Kammer auf ber hinterdiele die halbe Nacht.

Plöglich hörte fie ein Schleichen auf dem Lehmpflafter, ein Rascheln und tosende, leise Stimmen.

Sie stand geräuschlos auf, schlich dem Schall nach, sangte in eine Butze und sagte grimmig: "Wenn du nachts nach dem Bieh sehen willst — und es ist gut, wenn ein Bauernanerbe das beizeiten lernt — so mußt du eine Laterne mitnehmen. Dann verwechselst

du die Türen nicht. Deine Augen und sonst allerlei in dir sind nicht klar und rein; es wird gut sein, wenn ich sie dir mal gründlich auswasche."

\* Damit trug sie Harm unter die Pumpe und pumpte ihm so viel Wasser über den Kopf, dis sie ebenso naß war wie er. Dann warf sie ihn auf ein Bund Stroh: "Das ist auch ein Bett; damit hat mancher Bauernjunge in seinen alten Tagen schon fürliednehmen müssen, weil es ihm als Junge in den Eiderdunen zu wählig wurde", ging auf die Diele zurück und sagte in die Buze hinein: "Und du, Mine, packst morgen deinen Kram zusammen und ziehst ein Haus weiter. Ich weiß auf der andern Seite einen guten Platz bei einem Bauern, der noch zu deiner Freundschaft gehört, und wo keine großen Jungens im Hause sieht den will ich dir besorgen."

Trina Groot erzählte am anderen Tage ihrem Mann, warum fie die Ruhmagd Mine vor die Tür gefett habe. Der hörte mit grimmiger Miene alles an und fagte nur: "Dammi". Er fühlte: feit geftern abend mar das Berhältnis zwischen ihm und feiner Frau nach der aus beider Bergen wieder verflogenen furgen, weichen Aufwallung endgültig ein anderes gespanntes und unfrohes geworden. Die hand, die den Sof halten wollte, hatte deshalb gleich fo unerbittlich hart zugegriffen, weil Trina glaubte, fie fonne auf feine Sand als Silfe für alle Zukunft nicht mehr rechnen. Sie verachtet mich, dachte er, fonft hatte fie meinen Alteften wegen einer folchen Dummheit, wie fie die jungen Leute alle einmal machen, nicht behandelt wie den erften beften überelbichen Landftreicher.

Er sagte nichts, denn er wagte es nicht. — Vor Harm aber stellte er sichhin, spuckteaus und murrte versächtlich: "Schöne Geschichten, die du bei nachtschlasens der Zeit aufstellst. Aber daß ein Jungkerl, der später einmal wie sein Bater mit Herren zu Tische sigen will, sich von einer Frauensperson unter die Pumpe kriegen läßt, hätte ich nicht gedacht."

"Richt?" erwiderte Harm frech. Er wußte sehr wohl, was man sich von seinem Bater und Trina-Mudder erzählte. Geschichten wie diese haben auf dem Lande ein längeres Leben als die Menschen, die sie angehen.

Peter Bubbe verftand, was Harm mit dem "Richt?" andeutete.

Wenn er im Hause auch gegen seine Frau nicht austommen konnte, so sollte sie es jest auf andere Weise merken, daß er der Herr war. Und zwar so, daß sie es nicht wieder vergaß.

Er sagte: "Du weißt, was Mutter und ich gestern abend noch vorgehabt haben. Mutter will nichts von Freierei zwischen dir und Wobke Wübbe wissen. Ich meine aber, es paßt alles zwischen euch zusammen. — Ist Wobke dir als Frau anständig?"



"Gott ja, Bater", erwiderte Harm. "Eine muß es ja doch mal sein. Aber ich habe noch keine Lust zum Freien. Ich bin ja noch viel zu jung."

"Ist auch noch gar nicht nötig. Aber es ist besser, wir machen es fest. Dann weiß Mutter, woran sie ist, und für dich ist es auch besser. Ich will nicht, daß sich vielleicht eine Magd, der du in deiner Dumm-heit Gott weiß was versprichst, in den Hof hineinfreit."

Sarm friegte einen roten Ropf.

Er nickte gleichgültig und erwiderte: "Mach es nur, wie du willst."

Beter Wübbe rief seine Frau in die Döns und sagte: "Ich habe mir die Sache überlegt. Junge Hengste muß man kurz anbinden, sonst ruinieren sie den Stall. Wer weiß, wie die Berson ist, die du für Mine wieder annimmst. Jürn Wübbes Hof ist nicht so verwirtschaftet, wie du glaubst. Ich sahre mit Harm hin und mache es mit Jürn und Marikenswäschen in Ordnung."

Trina Groots Beficht murde weiß.

"Tu, was du willst", erwiderte sie. "Aber das sage ich dir, Beter, wenn nicht Zeichen und Wunder geschehen, gebe ich es nicht zu, daß einer von deinen Jungen auf den Langendeicher Hos einheiratet. Ich habe es Mett Meiersch gesagt und sage es dir auch."

Beter Wübbe zuckte die Achseln, ließ anspannen, suhr nach den Langendeicher Wübbes, kam zurück und sagte zu seiner Frau: "Es ist in Ordnung. Altzighrsabend kommen die Langendeicher zu Besuch. Marikenwäschen hat die alte Feindschaft längst verzessen; ich habe ihr gesagt, du hättest es auch. Sei freundlich mit ihr, es geht nun einmal nicht anders. Und ich will's haben!"

Trina Groot zitterte am ganzen Leibe.

"Und das ist der Dank für alles . . . " stieß sie hervor. "Und du wolltest es schreiben lassen, ich sollte nach deinem Tode das Sagen auf dem Hof behalten. D Beter, Beter, wie gut habe ich es mit euch allen, mit dir, den Kindern, dem Hof, gemeint. — Un nu stöttst du mi dat Metts op düsse Wis in't Hatt."

Damit verließ sie die Döns, und Peter Wübbe ging mit starken Schritten auf und ab. Ja, jest war er wieder Herr. Aber ihm war nicht wohl zumute dabei. Er schenkte sich ein Glas Branntwein ein, seinen Stolz zu stärken. Noch eins. So, jest war der Druck in der Herzkuhle verschwunden. Wenn nur die Geschichte mit dem Knecht auch erst im reinen wäre. Dann konnte er den Kopf wieder hochtragen. Jürn und Mariken Wübbe hatten ja ganz seine Partei genommen: einem Kerl wie diesem Matten Timmann gehörte eins über den Schädel. Aber Jürn hatte bei der Abrede doch einen Vorbehalt gemacht. Es würde ihm Wobkes halber doch nicht recht sein, wenn ihr zufünstiger Schwiegervater ein paar Monate hinter schwedische Gardinen müsse, und auch er, Jürn, könne

fich bei den Bergftädter herren bann nicht wieder jeben laffen.

10.

Der Winter mar früh gekommen. Schon im Movember. Der himmel hing von den Lauenburger Bergen bis dorthin, mo im Beften über dem hamburger hafen schmutiger dunfler Rauch aufftieg, wie trübes blaues Blas über der Elbe. Un der Deichböschung starrten die erfrorenen Grashalme von Reif, die Wicheln an den Grabenrändern fahen aus wie greuliche alte Beiber, die fich vor Frost die Roce über die Röpfe gezogen haben, auf der gefrorenen Uderfrume frachzten ärgerlich die Rraben, weil fie nichts mehr fanden, auf den Tennen klangen die Dreschflegel wie stählerne Bloden, und vor dem Göpelwerk der Dreschmaschine auf dem Bubbeschen hof dampften die Pferde. Zu hinrich Wiets Leidwesen; er hatte ja die erfte Dreschmaschine in den Bierdörfern bauen wollen, und nun hatte Beter Bubbe fich hinterruds in hamburg eine gefauft.

Auf der Außenweide vor dem Bubbeichen Sof stand das gefrorene Hochwaffer wie ein blanker Spiegel, und auf ber Elbe brudten und ichoben fich fnifternd, fnirichend und flingend die erften Gisschollen mit der Ebbe und Flut stromauf und stromab. Sie rieben fich an dem Bufchwert der Stads, fie ftiegen und kletterten wie geputte spielluftige harmlose Mädchen über das Ufer und übereinander hinweg, bis fie als feine geschichtete friftallne Balle die niedrigen Sommerbeiche des Beidelandes erreicht hatten. Much die überkletterten fie, klingend, glitschend, schurrend und mit Schmeichelmorten die Befährtinnen draußen im Strom einladend: tommt mit auf den schönen breiten Spielplag. Die hatten nahrhaften Froft gegeffen, Tag für Tag gewaltige Mahlzeiten, und waren davon did, breit und träge geworden. Es maren Felder geworden, fo groß wie Stuben, ja, wie gange hauspläte; fie trugen auf ben Leibern Schneefrange, als ob fie fich Königinnen fühlten; ja, ganze eifige Türme und Widdertopfe, wie feltsame Ungeheuer, mit benen ein inmitten feiner heerscharen verborgener grimmiger und tückischer Feldherr fefte Mauern berennen will. Mit leichter Mühe glitten fie über Sommerdeiche und Borland hinmeg bis an die Deichbarme; hier begann bas eigentliche Klettern, und auch das ging mühelos vonftatten, weil hunderte und Taufende helfer von hinten nachschoben. Maler, die fich aus der Stadt auf beinbrechenden Begen nach draußen verirrten, jauchzten por Entzuden über die meißen Konigsichlöffer, die fich die Elbe hier in wenigen Wochen erbaut hatte; die Schuljungen und mädchen sprangen juchend und freischend über das schurrende, weiße Beschiebe; Lehrer Detjen ging mit feiner Rlaffe, anftatt Schule zu halten, einen Nachmittag nach ber Elbfrummung

hinaus, wo die eisigen Felsen am dickten gehäust lagen, und erklärte seinen Schülern daran die Natur der Alpen und Gletscher; und die Deichanlieger prüften mit Sorgen den unermeßlichen weißen Eiswall und dachten dabei an eine Eisstockung, an eine Sturmflut — und an den Deich. Wenn diese Massen durch ihren eigenen Druck oder den Westwind vorwärts gepreßt wurden: welches Menschenbollwerk konnte ihnen standhalten?

In der Boche zwischen Beihnacht und Reujahr wurde das Eis bei ftartem Oftwind und niedrigem Baffer feft. Die Schollen hatten fich übereinandergeschoben und lagen an vielen Stellen wie Turme auf bem feften Elbgrund, fie preften ben ichmal und trage gewordenen Strom in enge Kanale zusammen, wo er fich muhsam und gequält wand. Nur ein Rlingen und Stöhnen beim Bezeitenwechsel zeigte an, daß der riefige Schlangenleib nicht völlig abgeftorben mar, daß die Safte des Meeres ihn noch mit leifen, muden Bellen fpeiften und die Menichen hinter den Deichen raunend an die geheimen und unberechenbaren Mächte der Tiefe erinnerten, die ihnen das Land, die Fruchtbarfeit und ben Reichtum gegeben hatten. Und die, wenn fie wollten, es ihnen wieder nehmen fonnten.

Die mußten es mohl, aber in den flaren, fonnigen Festtagen, wo die Arbeit ruhte und Behagen an Befit, Gefelligfeit und Lebensfreude ihr Recht wollten, bachten fie nicht viel baran. Die breite, schimmernbe eisgewordene Elbe, die fonft ihre Pferde, Ruhe und Schafe, ihre Blumen und ihr Gemufe auf Ewern und jest ichon meiftens auf Dampfichiffen nach der Belt= ftadt trug, mar jest für fie und ihre Rinder ein riefiger Tummelplag geworden, über den von Ufer au Ufer, von Geefthacht bis jum Tollenspieter binunter und noch weiter, dampfende raffige Bferde das Eis mit ihren Sufen schlugen. Ein buntes, malerifches, luftiges Stud Altholland mar fie geworden. Schlittenkufen klirrten, Schlittschuhe malten luftige Arabesten auf ichwarze Spiegelflächen, ger, Quieten und Beichrei erflangen, gravitätische bartlofe gefurchte Bauerngefichter, wie aus Gichenholz gefchnist, rauchten in den Buden der Krüger Betumtabat aus langen hollandischen Raltpfeifen und Jungferle mit unglaublichen tranten Eisbrecher. Inlindern, roten Beften und braunen Jaden, mit den doppelreihigen filbernen Talertnöpfen und den ftattlichen schwarzen, oben weit und unten engen Schöttelbugen zupften die Deerns an den roten Roden, ftedten ihnen Schneeftude in die geftidten feidenen Brufttucher, riffen fie an den Bopfen und den langen fteifen Rettelsichleifen, fniffen fie in die Urme und füßten fie auf den Mund; Schuljungen fuhren die Madchen auf Sandichlitten und Rreefen, jagten, tnufften und ftiegen fie, daß fie aufs Gis purzelten.

Much harm und Niklas Bubbe maren unter dem Jungvolf. Sie hatten zwei junge feurige Braune aus ihres Baters Stall por den Schlitten gespannt und zeigten Bobte und Liefe Bubbe, mas fie leiften tonnten. Mitlas futschierte und ließ dabei die Beine gunftig über ben Schlittenrand hängen. Neben ihm faß Liefe, und er blies ihr ab und zu mohlwollend ben Rauch seiner Zigarre ins Gesicht. Zigarren waren teuer und murden nur von Stadtleuten geraucht; Liefe erzählte Niklas, daß ihr Bater auch nur Bi= garren rauche, und Niklas meinte, überhaupt fei man in den Bierdörfern in manchen Dingen zurud. Er murde fpater in die Stadt gehen und bort einen großen Pferdehandel, verbunden mit einem Renn= stall, aufmachen. Das sei boch etwas anderes, als in hamburg Martthändler fpielen oder gar als gewöhnlicher Grunhöter mit der "Dracht" Rohl, Spinat und gelbe Burgeln von Strafe zu Strafe den eingebildeten Madams ins haus zu schleppen, wie es felbst Bauernsohne taten, die teinen Sof befamen oder in feinen hineinheiraten tonnten. Er puffte Liefe in die Seite und fragte schmungelnd: "Beihft mit, Deern?"

"Nach England? Gott bewahr, ne, Niklas", rief Liese schauernd.

Wobte, die auf dem zweiten Schlittensit schön warm an harm gepreßt faß, mischte sich in das Bespräch.

"Aber ich geh mit, Riflas."

"Nanu!" rief Harm und knuffte sie in die Seite. Alle vier lachten. Sie kamen sich in ihrer jungen "Brut- und Brögamschaft" sehr komisch vor. Aber auch sehr wichtig. Sie bemerkten, wie die Jungkerle mit spöttischen und die Jungdeerns mit neidischen Gesichtern auf das flotte Schlittengespann sahen, und wußten, daß man über sie sprach.

In einem zweiten Schlitten folgten ihnen Beter, Jürn und Mariten Bübbe. Tüns Buttfarden faß mit darin und noch ein älterer Bauer. Trina Groot fehlte.

"Ein paar schmucke Deerns, eure Wobte und Liese", sagte Peter Wübbe vergnügt. Er achtete nicht auf die jungen Leute, aber auf die Bauern und Bäuerinnen. Sie zeigten nicht auf die Pferde, die Schlitten mit ihren Insassen und steckten die Köpse zusammen. Er glaubte ihren Gesichtern anzusehen, was sie sprachen: da rüscht der erste Bauer von Moorwisch, und solche Pferde wie der hat kein Hamburger Susant einen Knecht beinah totzuprügeln, und der in den Bierdörfern die Dreschmaschine eingeführt hat. Sie sprachen aber auch noch allersei anderes, was Peter Wübbe nicht wußte.

"Ein paar schmude Jungens, dein harm und Nitlas", gab Mariten Bubbe zurud und fügte bir



Seite 856. Rummer 24.

zu: "Ja, Tüns Puttfarcken, du kriegst den hölzernen Teil der Aussteuer zu machen; du wirst dich wundern. Alles muß neu sein, wenn Wobke freit, und alles neumodisch, wie es in Hamburg ist."

Tüns Buttfarden schüttelte den Kopf: "Ich machte es lieber nach der alten Mode. Aber die hat ja in den Bierdörfern kein Ansehen mehr."

"Warum sollen sie denn schon freien?" fragte der alte Bauer. "Könnt ihr eurem Kram nicht mehr porstehn?"

"Gott, Johm Hitscher," versetzte Jürn Wübbe, "du weißt doch, ich habe in Bergstädt und anderswo viel Geschäfte, ich kann mich um den Hof nicht so kümmern. Und für Mariken ist es eigentlich auch nicht anständig, wenn sie selbst mit Grünkram auf dem Meßberg sitt. — Bon heute auf morgen sollen sie ja auch nicht heiraten."

"Übermorgen nachmittag wird es bei mir richtig festgemacht", fügte Beter Wübbe hinzu. "Wie es sich gehört, mit einer lütten Swier dabei. Komm nur ein bischen herum dazu, Johm Hitscher, und du auch, Buttsarcken."

John Sitscher bewegte den Ropf bin und ber.

"Ganz gern, Peter. Wenn aus der Swier nur recht was wird. Kuck da mal hin" — er zeigte nach Westen — "wie schmierig die Lust aussieht. Wenn bloß die Elbe nicht ausgeht. Dann haben wir beide, du als Deichvogt und ich als Geschworener, mit dem Deich und dem Eis was zu frazen. Solches Eis auf der Elbe und an der Deichbärme haben wir in zwanzig Jahren nicht mehr gehabt."

Ein Knall wie ein Kanonenschuß hallte von einem Ufer bis zum andern. Die Tide hatte umgesetzt.

"Hallo! Geht es schon los?" rief Beter Bubbe lachend. "Heute steht sie noch. Dann wollen wir nur gleich damit anfangen. Bas wir haben, haben wir,

und was kommt, können wir nicht wissen. — Halloh, Niklas!"

Er deutete mit der Penige auf die nächste Trinkbude. Die Schlitten machten eine Wendung und hielten. Hier hantierte hinter einer Tonbank aus rohen Brettern Niklas Witt aus Hamburg. Er hatte seine Wirtschaft am Meßberg für einige Zeit seiner Frau übertragen, um den schönen Eisverdienst mitzunehmen, solange die Elbe stand.

Als Blutegelhändler war Niklas Witt ein ziemlicher Spucht gewesen. Der Berufswechsel hatte eine ganz andere Figur aus ihm gemacht. Er war rund und dick geworden und hatte ein rotes Gesicht.

"Mein Gott, Niklas Witt, bist du das?" rief Peter Wübbe erstaunt. "Da sieht man's, daß der Wirt doch immer sein bester Kunde ist."

"Ihr werdet hier auch wohl nicht bloß Elbwasser trinken", versetzte Niklas Witt mit einer Stimme, die wie ein geborstener Kessel klang. "Hahaha," lachte er, indem er auf den ersten Schlitten deutete, "de Leew in'n Beerlann! Sind das deine Jungens? Nun kommt ran, alle Mann, wir wollen auf die alte und die neue Zeit anstoßen. Die Vierdörser Kevolution soll seben. Weißt du noch, Peter, wie duhn wir das mals nach Bergstädt marschierten, besonders du?"

Beter Wübbe sah Niklas Witt finster an. "Du weißt wohl nicht, wen du vor dir hast!"

"Doch wohl nich den Kaiser von Rußland, Wübbe, oder den leeben Gott. Spel di man nich op, min Jung. Stadtlust macht frei, und euch kommandiert der Landherr. Hamburger Beefsteak ist 'ne andere Sache als große Bohnen mit Speck. Sullst man mal in min Greeten ehr beste Stuw kommen."

Dabei hatte er aus seinem Keffel eine Unzahl Gläser aufgefüllt und schob sie den Angekommennen hin.

(Fortfegung folgt.)

# Des Soldaten treuester Kamerad.

Bon Reinhold Cronheim. — hierzu 6 photographische Aufnahmen.

Die Liebe des Reiters zu seinem Pferd ist eins der rührendsten Kapitel des ganzen Soldatenlebens. Schon im Frieden wendet der Mann seinem Roß alle Zärtlichkeit und Sorgsalt zu, deren er überhaupt fähig ist, oft genug teilt er mit ihm sein Stücken Kommißbrot, einen Leckerbissen, für den der wackere Kampfgenosse immer empfänglich und dankbar ist. Denn bei Appetit ist er immer: heißt doch ein alter Grundsatz bei unserer Reiterei: "Gut geputzt ist halb gesüttert."

"Und wenn es in stillen, ruhigen Friedenszeiten ons Scheiden und Meiden geht, d. h., wenn der schmucke Reitersmann nach Ableistung seiner drei oder vier Jahre wieder in die Heimat zieht, die klirrenden Sporen und die kede Müße ablegt, dann ist doch immer sein letzter Gang in den Stall, und es erfolat der stumme und manchemal doch so ergreisende Abschied des wackeren Reiters

von seinem braven Roß. Und blickt der Braune oder der Rappe seinem bisherigen Herrn traurig und wehmütig nach, dann kann es wohl geschehen, daß dieser sich mit seiner groben Faust eine Zähre aus dem Auge wischt. Es hilft aber nichts: Scheiden tut eben weh.

Noch viel inniger, so kann man wohl sagen, gestaltet sich das Berhalten des Kriegers zu seinem Pferd im Kriege. Denn hier ist einer auf den anderen angewiesen, einer teilt des anderen Leid und Freud. Sei es, daß das brave Roß den schmucken Reiter trägt, sei es, daß es schwere Geschütze oder gewichtige Kolonnenwagen über grundlos tiese Straßen schleppt, immer bleibt es der treue Diener des Mannes, der ihm die Hingabe an den Dienst mit rauher Freundlichseit lohnt, wo immer es angeht.

Fast rührend ist oft die Anhänglichkeit, die der Mann für sein Pferd hegt. Und das zeigt sich nicht nur in



Rummer 21.



Ein Cederbiffen.



Eine Pjerdeichwemme hinter der Oftfront.



Borten, sondern auch in Taten. Bo es irgend möglich ift, sucht der Reiter für fein geliebtes Roß etwas Gutes zu ermischen und wenn es nur eine Müge poll Safer ift.

Im Rriege, wo es manchmal tagelang fei= ne Ruhe gibt und die Berpflegung von Mensch und Tier nicht immer regelmäßig burchgeführt werden fann, tritt bas alles noch viel greifbarer



Pferdemafche in der Türfei.

in die Erscheinung, und der sonnenverbrannte und fturm: gebräunte Reitersmann schmunzelt ftill vergnügt vor sich hin, wenn er seinem hungrigen Braunen den mohlgefüllten Futterbeutel vorhängen tann. Mag er da= für felbst auch hin und wieder gezwungen fein, den Schmachtgurt etwas enger zu schnallen, benn oft genug fann längere Beit verstreichen, bis es etwas zu beißen oder zu brechen gibt.

Bo immer Ruhegelegenheit fich bietet, tritt ber ichon erwähnte alte Spruch in Kraft: "Gut geputt ift halb gefüttert." Beiß doch der Soldat jeder Rangftufe am beften, wie notwendig dem Pferd die Sauberhaltung ift, und wie wohl ihm Striegel und Kardatiche befommen. Daber tritt überall äußerste Pferdepflege ein. Namentlich, wo Jahreszeit und Klima es gestatten, auch das Bad in der Schwemme. Man fieht es den Tieren ordentlich an, wie wohl fie fich dabei fühlen, anderseits aber mertt man



Eine Flugbadeanstalt hinter der Beftfront. Oberes Bild: halt auf einem belgischen Bahnhof.

Digitized by Google PRINCETON UNIVERSITY



Erfritdungstrunt in einem Teid.

Bholothet

den Mannschaften auch die Freude an, die ihnen diese Arbeit bereitet. Es wird geschrubbt und gebürstet, als sollte die Haut gleich mit herunter vom Körper, und schließlich strahlen beide: der Reiter vor Genugtuung und das Pferd vor eitel Glanz und Sauberkeit.

Auch erfinderisch ist ber Soldat, wenn es sich darum handelt, seinem Freund und Kampfgenossen ein ganz besonderes Bergnügen zu verschaffen. Im Westen irgendwo hat man ein Wehr dazu benutzt, um den Pserden ein Wellenbad zuteil werden zu lassen. Weiter kann man schließlich auch im Pserdekomsort nicht gehen, aber es ist ein Zeichen dassen, daß die rauhe Zärtlichkeit des Soldaten immer darauf bedacht ist, seinem Tier überast die ansgenehmsten Lebensbedingungen zu schaffen.

# hűter der heimat.

Stigge von Gertrub Bapenbid.

Es war dann schon fast Sommer geworden, als Jerwien seinen Urlaub bekam.

Im Herbst war er gerade nur ein paar Tage zu Hause gewesen, hatte über das Wetter geschimpst und den Kopf geschüttelt über die Wintersaat. Als der Schnee wegging, schried Marie Luise, ob es nicht möglich wäre, daß er im April täme zur Frühjahrsbestellung. Und er antwortete in einem seiner großen, eiligen Briese, die immer mit Bleistist geschrieden waren: "Liedes Kind, wie dentst Du Dir das? Ich kann doch nicht einsach Urlaub nehmen, bloß weil meine Frau es jetzt gerade sür wünsschenswert hält. Mit der Bestellung werdet Ihr schon allein sertig werden. Wir haben hier, weiß Gott, Wichtigeres zu tun! . . ."

Nun tam er im Juni auf drei Bochen.

"Mutti," sagte Ruth, "der Gärtner muß an der Tür eine Girlande anbringen, und dann muß die Fahne hochgezogen werden. Und Hans Otto muß seine Unisorm anziehen. Mit den weißen Hosen, Mutti. Und du mußt dir eine Rose ansteden. Bon den hellroten, Mutti."

Es war fehr viel Beftimmtheit in Ruth trot ihrer sieben Jahre. Die ftammte vom Bater.

"Und, Mutti, wenn wir Bati abholen, fige ich auf bem Bod."

Die junge Frau Jerwien fuhr allein zur Bahnstation. Und fie ließ auch nur die Fahne zu, sonst nichts.

"Mutti," hatte Ruth gesagt, und sie war ordentlich gestränkt gewesen, "du freust dich gar nicht genug."

"Ganz gewiß nicht," hatte fie geantwortet, "du kleines Schaf." . . .

"Tag, Kindchen", sagte Ierwien, als er aus dem Zugstieg. "Nett, daß du da bist. Wie ein junges Mädchen siehst du aus. Wo sind denn die Gören? Zu Haus? Warum? — Sie," wandte er sich an einen Bahnbeamten und hob zwei Finger zur Müße, als der grüßte, "nehmen Sie sich mas meines Gepäcks an. Biel ist es nicht."

"Christoph," sagte Marie Luise, "bort steht Frau Bandt. Sie fragte vorher nach dir. Willst du ihr nicht guten Tag sagen?"

"Nee," gab Jerwien zurüd und grüßte dabel, "ich lege gar keinen Wert drauf." Und er ging unbekümmert mit langen Schritten vor ihr durch das Stationsgebäude, warf dem Kutscher draußen die Handtasche auf den Wagen. "Tag auch, Klewansti. Mensch, Sie werden wahrhaftig immer jünger."

Der alte Rutscher strahlte. "Besehl, gnädiger Herr." "Steig auf, Marlise. Los! Die Gäule haben wohl das Lausen versernt, Klewanski? Kein Wunder bei dem Futter.

Er saß ein wenig vorgeneigt im Fahren. Das lange, braune, glattrafierte Gesicht war hohl an den Schläsen, und die große Rase sprang schärfer vor als sonst. Aber die sehr hellen Augen hatten den weitsehenden Blick wie stets, der unter der Militärmüße vor nach rechts und links über die Felder ging. "Schlechter Beizen beim Buschwiter. Furchtbar dünn. Hoffentlich ist unser

besser. — Was baut der sich denn da auf? Sieht ja aus wie eine Hochsahrtscheune. Möchte wissen, wo einer heutzutage das Geld dazu hernimmt. — Marlise, wie steht's mit den Böcken? Hat mir der Kleinke auch nicht alle runtergeknallt an der Grenze?"

"Ich weiß es nicht, Chriftoph. Ich glaube, es ift über-

haupt nicht viel Wild da dies Jahr."

"So?" fagte Berwien. "Schade. Man verspürt eins mal Lust nach anderem Wild als den freundlichen Grenz-nachbarn." . . .

Er sprach unausgesett. Er fragte nach Dingen aus ber Birtschaft und erzählte vom Felbe, gab irgendeine spaßige Begebenheit zum besten und war mit einem Sprung wieder bei einem andern Thema.

Marie Luife fprach wenig auf diefer Fahrt.

Um liebsten hatte fie eine von diesen großen Sänden in den diden, braunen Lederhandschuhen in ihre Sande genommen und festgehalten, damit die endlich gur Rube tame. Aber fie mußte, daß er das nicht gelitten hatte: daß feine Sand wieder fortgeglitten mare, fo wie ihr fein Befen jest immer entglitt, wenn fie es mit ber gangen Rraft ihrer Geele zu halten meinte. Sie begriff nicht, woran das lag. Gie verftand nicht, wie es gefommen fein tonnte. Sie fühlte nur, ohnmächtig und verzweifelt, daß da etwas war, das man nicht fah, das nicht mit den Sanden zu greifen mar, und das fich doch zwischen ihnen aufgebaut hatte wie eine Band. In den langen, ein= famen Monaten in Lindenhof, wenn die Sehnsucht nach dem großen, herrschfüchtigen Chriftoph Jerwien riefenhoch wuchs, bann meinte fie, daß es nicht fo fchwer fein tonnte, ihn wiederzufinden. Aber wenn er dann da mar auf ein paar Tage oder ein paar Bochen — lebhaft bis zur Rubelofigfeit, gleichgültig gegen alles, mas ihm mert gewesen, von einer finfteren Reizbarteit oft, bann mußte sie, daß da etwas verfahren war, das all ihre Liebe nicht wieder ins Gleis bringen konnte. Und Marie Luise Jerwien hielt auf diefer Beimfahrt nach dem Lindenhof ihre hande im Schof gefaßt, weil fie nicht wußte, mas fie fonft mit ihnen beginnen follte.

Als am Ende der langen Parkeinfahrt die weiße Front des Hauses leuchtete, sagte Jerwien: "Weißt du, Warlise, komisch kommt's mir vor. Man ist ja überhaupt

nur noch Goft im eigenen Saus."

Ruth hatte doch nicht ganz auf die Empfangsseierlichteiten verzichten wollen. Sie stand auf einem Pfeiler der Steintreppe, Hans Otto auf dem andern. Und als der Wagen vorsuhr, brüllten sie "Hurra" mit aller Kraft ihrer Kehlen.

Jerwien lachte, daß er sich schüttelte. "Kinder, ihr seid verrückt!" Er stülpte Ruth seine Müge über den flachshaarigen Schädel, nahm seinen kleinen Jungen mit einem Urm in die Höhe und trug ihn ins Haus.

Im Herrenzimmer stellte er ihn auf den Zigarrenschrank. "Hilf dir runter, du Schlingel." Und als der Junge jauchzte vor Entzücken und doch hilsessehend die Arme nach ihm ausstreckte, nahm er ihn wieder mit einer Hand wie ein Bündel, gab ihm einen Kuß und setzte ihn Zu Boden: "Na, hast Bati nicht vergessen, alter Kerl?"

Ruth tobte jubelnd durch alle Bimmer.

Das ging so lange, bis es ihm zuviel wurde. Und dann schickte er die Kinder mit einem Donnerwetter hinaus, so daß der Junge weinte und Ruth mit gekniffener Lippe davonschlich.

"Sie haben sich so gesreut, Christoph," sagte Marie Luise unwillig, "es war nicht nötig, daß du sie so anssuhrst."

Digitized by Google

Er sah sie erstaunt an. "Ich habe mich auch gefreut. Selbstwerständlich. Aber Standal haben wir im Felde genug. Dazu bin ich nicht hergekommen."..

Bozu ift er denn hergekommen? fragte Marie Luise

fich oft in Diefer Beit.

Es war, als wäre dieser lange Monn mit dem hager gewordenen Gesicht ein ganz anderer als der Jerwien, der in früheren Jahren auf dem gesegneten Boden von Lindenhof seinen Kohl gebaut hatte. Es war, als wäre etwas vom Landmann in ihm verloren gegangen. Er sah sich alles an, was man ohne ihn gemacht hatte. Er sand vieles gut und manches schlecht. Und er lachte sein lautes, klingendes Lachen, wenn ihm etwas vorkam, das er eine Dummheit nannte. Aber er wirkte wie einer, der hergeschickt war, um zu revidieren. Nicht wie der Mann, dem das alles ans Herz gewachsen war als sein Besitztum und als die Frucht seiner Arbeit. Er war wie fremd geworden auf seinem Grund und Boden.

Und er war wie ein Fremder auch in seinem Haus. Ein Fremder dem ruhigen Leben seiner Frau und seiner Kinder, das Tag für Tag, heute wie gestern, denselben Gang nahm. Er fand sich nicht mehr hinein. Er verstand es nicht mehr.

Er stülpte den Hut auf den Kopf und schlich allein, nur den Hund hinter sich, mit der Büchse durch die Felder. Er kam abends oft so spät, daß Marie Luise die Kinder allein essen ließ. Sie wartete auf ihn. Und wenn er dann an den Tisch trat, müde und manchmal verdrossen, weil ihm nichts vor den Gewehrlauf gekommen war, sagte er: "Welch ein Unsinn, daß du gewartet hast."

Gie gudte bann die Uchfeln.

Oft ritt er stundenweit allein in der Gegend umher, tümmerte sich um keinen Menschen; oft saß er stundenslang allein in seinem Zimmer hinter der Zeitung. Er lebte in diesen drei Wochen ein Leben für sich. Seine Frau stand stumm und machtlos wie vor einer verschlossenen Tür. Und die Hand, die sie nach ihm ausstreckte, griff immer ins Leere.

Um tiefften aber fühlte fie den Rig, wenn fie am Abend allein mit ihm in der offenen halle faß, die auf den Barten hinausging. Dann faß Jerwien tief in einem Korbstuhl, hatte die Beine weit von fich geftredt und rauchte. Neben ihm ftand eine Flasche Rotwein und ein Blas. Er fprach oft fehr viel und schwieg manchmal ganz Aber immer, das wußte fie, maren feine Bedanten weit fort und gingen auf Wegen, die fie nicht kannte, und zu denen es feine Brude gab für fie. Gein Berg mat drauken im Weld, in den langen Linien der Schügengraben, im Pfeifen der Rugeln, im mutenden Aufdonnern der Geschütze. Richt hier. Daß er hier faß, mar ein Bufall, ein Bersehen, eine Zwecklosigfeit. Bas follte et hier? Gein Leben wurzelte nicht mehr im Boden wie einst, das griff nicht mehr hinein in die Erde, um ihre beften Kräfte zu nugen. Das ftand draußen auf blutigem Feld und scherte sich wenig um das, was hinter ihm lag. Und hatte vergeffen, was ihm einft lieb gewesen war.

Marie Luise preßte in diesen Stunden oft gequält die Hände zusammen und sprach mit lauter, troßiger Stimme über gleichgültige Dinge. Sie war keine von den sanstmütigen Naturen, die geduldig hinnehmen und tragen, was das Schicksal ihnen auf die Schultern legt. Sie litt mit zusammengedissen Jähnen und erbittertem Herzen. Den ganzen Winter durch hatte sie dieser Zeit entgegengelebt. Die acht todeinsamen, angstvollen Monate, in denen sie allein mit den Kindern im verschneiten Lindenshof saß, hatte Miderwunden mit dem einen Gedanken:

Original from

Benn er tommt, foll er finden, was ihn froh macht. Benn er kommt, foll er alles wiederfinden, mas er draußen ent= behrt hat. Und wie eine Demütigung mar es ihr nun, daß er es nicht haben wollte.

Aber Marie Luife mar tein Menich, ber lange schweigen konnte über Dinge, die ihm das Herz abdrudtin; fein Menich, der feinen Schmerz oder feinen Groll in fich hineinfraß, daß er faft bran erftidte. Benn fie mit etwas innerlich nicht mehr fertig murbe, bann brachte fie es heraus und fagte: "So, jest hab ich genug. Jest möcht ich Beicheid miffen." . .

Und ihre Liebe mar viel zu groß, als daß fie ihn fo hätte geben laffen fonnen.

Darum fagte fie es ihm einmal.

Es mar an einem ber letten Abende, und fie fagen noch fpat in der Salle. Die Tur gum Barten mar weit geöffnet, und fo hell mar die Juninacht, daß fie ben Schein der Lampe fast erstidte. In der Ferne rollte ein Bug, und im Dorf ichwagten ein paar Madchenftimmen.

Jerwien hatte das Kursbuch vor. "Ich werde über Thorn fahren. übermorgen. Ich will Berdow noch in einer dienftlichen Ungelegenheit fprechen. Dann tann ich Donnerstag in Tilfit fein und Connabend fruh beim Regiment."

Marie Quife ichwieg einen Augenblid. Dann hob fie ben Ropf und fagte mit Unftrengung: "Du tannft es mohl gar nicht mehr erwarten?"

Ierwien sah sie groß an: "Weshalb, Marlise?"

"Nun," fagte fie langfam und nachdrücklich, "ich meine, du fannft es gar nicht mehr erwarten, von hier fortzufommen."

Einen rafchen, icharfen Blid, ber doch wie von innen heraustam, marf Jermien zu ihr hinüber. Und dann ftand er plöglich auf. Er trat an die offene Tur und blieb ba fteben. Er fuhr fich ein paarmal mit ber flachen Sand über ben turggeschorenen Sintertopf und fagte nichts.

Marie Quife fagte auch nichts. Sie hatte eine Stidarbeit im Schof und ftedte langfam und gleichmäßig die Radel durch das weiße Leinen. Go ftill mar es, daß man ben Laut hörte, mit dem der Faden durch den Stoff ging.

Und dann fragte Jerwien, ohne fich umzudrehen, indem er jedes Bort betonte: "Fühlft du das fo?"

"Ja", fagte fie laut und zornig.

Jerwien blieb im Turrahmen ftehen. Er hob ben Ropf, als fahe er nach den Sternen. Gine Beile fprach wieder feiner ein Bort.

"Bie fommft du auf den Unfinn?" fragte er dann. Und als fie nicht gleich antwortete, trommelte er ungedul= big mit den Fingern gegen die Blasicheibe der Tur. "Red doch.

"Es ift fein Unfinn, Chriftoph", fagte Marie Quife ruhig. "Es ift die Bahrheit. Du weißt es nur nicht. Kannft es wohl auch nicht wiffen, gerade weil es dich felber angeht. Aber ich hab's gefpurt, jeden Tag, jede Stunde in ben brei Bochen, die du hier warft. Du bift hier nicht mehr zu Saufe, Chriftoph. Bas hier geschieht, ift bir gleichgültig. Die Rinder find dir eine Laft. 3ch meiß nicht, weshalb du überhaupt hertamft. Du haft dich vom erften Tage an ins Feld zurudgefehnt." .

Jerwien fam gurud und fette fich wieder. Und er ftedte fich forgiam und umftändlich die erloschene Bigarre wieder an. "Beiter, Bugpredigerin."

"Mir ift nicht nach Scherzen zumute. Durchaus nicht. Dir mag's fehr fpaßig vortommen, mir tut's meh. 3ch hab's dir eigentlich nicht fagen wollen. Ich wollt's für mich behalten. Ich zwang's nur nicht." Gie beugte ben Ropf vor, und die Borte tamen heraus wie geftogen: "Ich hab gar nichts von dir gehabt. Gar nichts. Und ich hatte mich so gefreut. Die ganze Zeit vorher. Ich hab gelebt davon. Und nun ift's vorbei, und es ift, als wareft bu gar nicht hier gemefen."

Sie schludte ein paarmal und bezwang fich bann, nahm den Ropf hoch und fah durch die Tür an ihm vorbei: "Bielleicht dentft du mal drüber nach. Bielleicht fiehft bu's ein. Du bift ja fo ichnell im Begreifen, wenn bir mas dran liegt. Ihr habt da draugen vergeffen, daß ihr auch noch mal ein anderes Leben gelebt habt. Es ift fast, als ware alles, was früher gewesen ift, gar nicht mehr mahr, als muffe alles, was noch übrigblieb, in biefer

Beit gewaltsam in die Brüche gehen.

Jerwien ftand auf und behnte fich in ben Schultern. Dann blieb er vor feiner Frau ftehen. "Rleines Madchen", fagte er. "haft schon eine siebenjährige Tochter und bift felber noch nicht flug. Man follte es nicht glauben." Doch als er ihre ernften Augen fah, lentte er ein: "Rein, ich verulte dich nicht, hab nur feine Ungft. Ich weiß schon, daß du recht haft in manchem. Ich bin ein ausgemachter Giel, ein Schuft, ber es gar nicht mert ift, daß du dich fo um ihn forgft. Bift du nun gufrieden?"

"Du verftehft mich nicht, Chriftoph," fagte fie gequalt, "oder vielmehr, du willft mich nicht verfteben."

Da zog er seinen Stuhl dichter heran und fette fich wieder. Und fein Beficht mar ernft: "Ich will bir mal was fagen, Marlise. Reine Predigt, beruhige dich. Ich bin nie ein Mann von ichonen Borten gewesen. Meine Borte waren immer mehr fraftig als ichon.

"Marlife, bu mußt nicht fo ftreng ins Bericht gehen mit uns Soldaten. Du mußt mal versuchen zu verstehen, was in uns ift. Rleines Mädchen, wer da draußen fteht, der muß vergeffen tonnen, mas hinter ihm liegt. Der muß fich losmachen können von dem, was ihn ans Leben bindet. Sonft hat er in der Entscheidungftunde immer die Feffel am Fuß. Es flingt icheuglich, ich weiß das. Aber es doch mahr: wer immer zurücksieht, hat teinen freien Ropf und fein leichtes Berg.

"Es ift feiner, Marlife, der darum aufgehört hatte liebzuhaben. Es mare Bahnfinn, das zu denten. Es ift nur, daß man das Leben von früher verlernt hat. Und wenn fie einen dann auf Urlaub nach Saufe schiden, meint man, es mußte wieder geben. Man mußte fich wieder hineinfinden fonnen fur eine turge Spanne Beit. Es geht nicht, Marlise. Man kann's nicht mehr. Man ift herausgerissen aus allem. Man ist nicht mehr gewöhnt an den ruhigen Bang ber Tage. Man fteht auf dem eigenen Boden wie auf einem fremden Plat und figt in den eigenen Banden wie ein Gaft. Man wird nicht mehr marm an der Stelle, auf der man zu Saufe ift.

"Ich hab das auch gespürt, nicht bloß du.

"Es tommt wohl daher, Marlife: man darf ja auch nicht heimisch werden in den alten Berhältniffen. Ucht Tage - zwei Bochen oder drei, dann hat die Freude wieder ein Ende. Man wird nie den Bedanten los, daß der ganze Zweck des Lebens jest draußen liegt, nicht hier. Jeder anständige Kerl weiß, daß er jett an die Front gehört, nicht nach Saufe. Den Urlaub geben fie einem, damit man einmal Atem holt, nicht damit man zur Rube fommt. Dazu ift's noch nicht Zeit.

"Noch ift die Arbeit nicht getan, Marlife. Ein gutes Stud haben wir ja geschafft. Aber bas Ende ift noch nicht da."

"Ja," fagte die Frau bitter, "und wir fonnen immer nur figen und warten. Barten und uns ängftigen und



fühlen, wie ihr uns und ben Rindern und ber heimat von Monat zu Monat immer mehr verloren geht."

Jerwien warf den Rest seiner Zigarre in großem Bogen durch die offene Tür in den Garten. Und dann nahm er die hand seiner Frau und umschloß fie fest mit feinen beiden großen Sanden: "Gei doch fein Rind, Marlife. Berloren gehen wir euch nicht. Reiner von uns. Nicht einmal die, die man da draußen in die Erde legt.

"Aber ihr Frauen hier im Lande, ihr mußt forgen, daß uns von der Seimat nichts verloren geht. Daß die uns bleibt. Daß wir später einmal alles wiederfinden, fo wie es mar. Unverändert und unversehrt. Ihr habt euren Kriegsdienst so gut wie wir. Nur auf eure Art. Ich meine nicht bloß, Marlise, daß du mir die Felder bestellen und den Leuten die Löhne auszahlen follst. Das gehört freilich auch dazu. Das ift aber nicht alles. Es ift mehr. Die Heimat hüten, Marlise. Für uns."

Jerwien ftand auf und ging zum Tisch. "Trint ein Blas Rotwein, du; es ift fpat geworden und talt... Sei ruhig, kleines Mädchen, es kommt schon noch mal der Tag, an bem du meinen grauen Baffenrod in ben Mottenschrant hängst und ich hier wieder die Zügel in die hand nehme. Und ich bente, wir werden's dann auch wieder miteinander aushalten."

## Die dritte Kriegsernte.

Reift zum drittenmal die Ernte Uns aus blutgetränktem Cand, Eh der Feind verstehen lernte, Daß er unfre Kraft verkannt?

Meiter denn im blutigen Ringen, Bis der Baß der Welt ertrank! Cast die Sensen fleißig schwingen, Bis die lette Garbe sank!

Aber auf den Erntekränzen, Die der Krieg noch roten mag, Mird das Beldentum noch glänzen Ruhmpoll bis zum fernsten Tag.

Rarl Frank.

ie neue Blufe. hierzu & Aufnahmen von Ernst Schneider, Berlin.

In den sorglosen Tagen, in denen die Mode eine recht bebeutfame Rolle im Leben vieler Frauen fpielte und fpielen burfte, galt die Blufe als ein Gegenstand zweiten Ranges.

Sie war nicht mehr salonfähig. Dennoch tonnte man nicht ohne sie ausfommen, und gerade die, die die feinen Unterschiede in die Belt gebracht hatten, besaßen meist eine umfassende Auswahl Blusen. heute haben die wenigsten Frauen Sinn, Zeit und das nötige Geld übrig, die

1. Cila und weiß geftre.fte Blufe mit gebranntem Rragen.

forgfam ausgeflügelten Modengefegezu befolgen, und die praftische, sich allen Zweden und Unforderungen so geschickt anpaffende Blufe fommt wieder zu Ehren. Bang zweifellos wird auch die Einschränfung der Baichmöglichfeit die Blufe in den Bordergrund dran= gen, benn eine Blufe gu waschen verlangt natür= lich weit weniger Zeit und Materialaufwen= dung als ein ganges Rleid mit weitem Rod.

Es scheint auch, als



2. Blufe aus Waichfeide mit beftidter Belerine.

ob die Modeschöpfer bei der Ausgestaltung der neuen Sommerbluse mit besonderer Liebe ans Werk gegangen wären. Namentlich die Urt der verschiedenen Salsumrahmungen weift mancherlei Subiches und Neues auf. Man ichwantt zwischen geschloffenem Kragen und halsfrei und hat einen recht reizvollen Mittelweg gefunden, der beiden Bunichen gerecht wird. So hat die Blufe aus weißem Schleierstoff mit reichen Handstickereien (Abb 4) einen kleinen Ausschnitt und einen spigendurchzogenen Kragen, den vorn ein Seidenband zusammenschließt. Dieses von Satelfnöpfen gehaltene Band tann jehlen. Einen ähnlichen Gedanken verwirklicht die fcmarz-weiß tarierte Schleier-



stoffbluse (Abb. 7) mit dem weißen Einsatz und den Aufschlagen. Auch hierbei bildet ein dunkles Seidenband die Berbindung der beiden Kragenteile. Das mit kleinen Randschlingen versehene Seidenband hält auch den losen, traus überfallenden Kragen der weißen Schleierstoffbluse

sich kunstvoll ausgesührte Handstickereien ziehen, und zu deren Weste handgearbeitete Filet pigen Verwendung sanden (Abb. 8). Fileteinsätze unterbrechen die hohen Stulpen der Aermel. Diese Einsätze sind jedoch nicht nur von Säumen eingesatzt, sondern von zierlich ausgebogten



3. Geblumte Schleierftoffblufe mit Buffarmeln.



4. Reichbeftidte Blufe aus weißem Schleierftoff.



5. Blufe aus Schleierftoff mit Spigeneinfägen.

zusammen, die durch die eigenartig und verschwenderisch eingesetzen Spitzenteile im Berein mit Hohlnähten sehr elegant wirtt (Abb. 5). Beachtenswert sind die breiten Spitzen über den Schultern. Da die Bluse jetzt häusig berusen ist, elegante Kleider zu ersetzen, gestaltet man sie ihrer Art entsprechend mit liebevollem Interesse aus. Davon legt die Bluse beredtes Zeugnis ab, über die



6. Blau-weiß geftreifte Taftblufe mit duntelblauem Taft.

Rändern umgeben. Natürlich wird auch die moderne Belerine zur Berschönerung der Bluse zugezogen. Die aus Waschseibe bestehende Bluse (Abb. 2) hat einen runden, am Rand mit einer kleinen Ranke bestickten und von Hohlnähten durchzogenen Schulterkragen. Ganz neu ist die Form des vorn auseinanderstrebenden Stehumlegestragens. An der buntblumigen hochgeschlossenen Bluse aus

Schleierstoff beansprucht der neuartige Puffärmel das Interesse (Abb. 3). Diese geblümten Schleierstoffe werden augenblicklich mit Vorliebe ansgewandt. Auch gestreiste Schleierstoffe stehen in Gunft und sehen als Blusen sehr reizvoll aus. Einen recht originellen Ausputz hat die lisameiß gestreiste Bluse in Gestalt des gebrannten Batistkragens und der

7. Schwarg-weiß farierte Bluje mit weißem Etnfag und Muffchtager.

Biomalz

Mermelruschen. Die mildweißen Glasknöpfe mit der amethnitfarbenen Mitte paffen fich gut lila = weißen Streifen (Ubb. 1). Ein etwas dunkler getontes lila Band erhöht den Reiz dieser ein= fachen, aber außerordentlich geschmadvollen Blufe. Auch die blau-weiß geftreifte Taftblufe gibt mancherlei Unregung (Abb. 6). Bon dem Unterbau aus blauem Taft ftreden fich fleine Ausläufer über die gestreifte Seide. Dieselbe Methode wiederholt fich an dem mit einem Buffchen versebenen Urmel. Durch das Schöß= chen gewinnt die Blufe ein



8. Beftidte Batiftblufc mit Fileteinfagen.

straßenmäßiges Aussehen, das heißt, sie verliert etwas den Eindruck der vom Rock abweichenden Bluse und wirft dadurch vollständiger. Wie stets sind Blusen in übereinstimmender Farbe mit dem Rock beliebt. Sie werden aus Tast oder seidenem Schleierstoff gearbeitet. Als Borbild können Modelle aus jedem Material dienen.

Schluß des redattionellen Teils.

ld) kam einmal in die Cage

ein Kräftigungsmittel zu gebrauchen, weil ich infolge von Blutarmut und Schwäche nach einer Operation schwächlich, nervös und kräftigungsbedürftig war. Ich machte einen Dersuch mit Biomalz, weil mein in diesem Falle doch gewiß sachkundiger Mann (er ist nämlich Arzt) mir dringend zu diesem Mittel geraten hatte. Ich sah nach dem Gebrauch von 5 Dosen, daß nicht nur

#### mein Auslehen sich besserte

fondern auch, daß unter ständig zunehmendem Appetit mein körpergewicht sich vermehrte und ich mich gesünder denn je sühlte. Ich nahm noch mehrere IDochen tägslich zu jeder Mahlzeit 1 bis 2 Eßlöffel voll und hatte den erbostten Ersolg, daß ich wieder vollständig gesund wurde. Seitdem empsiehlt mein Mann jedem Bedürstigen Biomalz ganz besonders.



# Kurzeit: 1. Mai bis 1. Oktober. Regelmäßige Kurkonzerte, Kurtheater, Veranstaltungen im Kurhaus usw

uf Wanderfah

Übungsmärschen muß die Leistungsfähigkeit des Körpers durch eine zuverlässige Körper- und Fuß-pflege erhöht werden. — Regelmäßiges Abpudern der Füße (Einpudern der Strümple), der Achselhöhlen sowie aller unter der Schweißeinwirkung leidenden Körperteile mit

belebt und erfrischt die Haut, schützt gegen Wundlaufen und Wundwerden und hält die Füße gesund und trocken.

Bei Hand-, Fuß- und Achselschweiß verwendet man als einfachstes und billigstes Mittel von zuverlässigster, unerreichter Wirkung und absoluter mit Vasenoloform-Puder. Unschädlichkeit glänzendstem Erfolge

Zur Kinderpflege empfehlen Tausende von Aerzten als bestes Vasenol-Wund- u. Kinder-Puder.

In Original-Streudosen zu 75 Pt. in Apotheken und Drogerien.



Die Perle der böhmischen Weltbäder. Auch in der Kriegskurzeit 1916 in vollem Betrieb wie in Friedenszeiten. Für ausreichende kurgemäße Verpflegung ist Vorsorge getroffen.

Ausschließlich natürliche Kohlensäure-, Moor- u. Stahlbäder. A Alle zeitgemäßen Einrichtungen, Institute und Heilbehelfe. Δ 13 Mineralquellen.

Vorzügl. Heilerfolge bei Kriegsfolgekrankheiten. Feldzugsteilnehmern d. verbündeten Heere weitgehende Vergünstigungen.

Auskünfte und Badeschriften bereitwilligst kosten-frei durch das Bürgermeisteramt, Abteilung W.

# Schwäb.Hall Solbad mit radiumhalt.

Inhalation und sonstige Kurmittel. Keine Kurtaxe. Interessante frühere Reichsstadt. Beliebter Ausflugsort. Auskunft frei durch Badeverwaltung, Badhotel und Verkehrsverein.



# Dörflinger-Bein

bestes Kunstbein der Welt!

Verlangen Sie Katalog W gratis!

F. L. Fischer FREIBURG i. Breisgau

Zweigniederlassung: Berlin NW6, Luisenstraße 64.

# Bad Homburg v. d. Höhe

Prospekt und Auskunft durch die Kurverwaltung

Bad Homburg · Ritter's Parkhotel · Bad Homburg

Dr. Möller's Diatet. Kuren Wirks. Heilverf. Sanatorium Dresden-Loschwitz Dresden-Loschwitz Abteilung f. Minderbemittelte: pro Tag 5 M.

## Unübertroffen an Formenschönheit

an sormens anonneit

Ist mein neuester ges. gesch Korsettersatz
\_Lupa"mit regulierbarem Busenformer
und Rückenhalter in einem Stück vereint. Es lößt sich mit keinem Korsett eine
solch formvollendete Figur erzielen wie
mit meinem Korsettersatz \_Lupa", nechdem
er gleichzeitig volle Büste erzeugt. Nicht
nur für schlanke Damen eignet sich
Lupa" vorzüglich, sondern auch für
starkleibige Damen. Der Hüftformer
flacht starke Hüften ab und hält
den Leib zusemmen. Durch den regulierbaren Busenformer wird eine korrekte
Figur erzielt. Keine Stahlschienen. Kein Druck
auf Magen und Weichteile. Stramme graziöse
Haltung. \_Lupa" ist eine absolute Neuheit
auf dem Gebiete der hyglenischen Figurenverbesserung. Viele Anerkennungen :::
Modell 3013 kompl. m. verlängertem Hüftijormer, 45/rumpfh., Spitzen u. Sitckereigarnit.
wie Abbildung oder mit ausgeschnittenen
Hüften, weß u. champagnefarbig M. 18.50.
Bei Bestellung Taillenweite über dem Kleide
angeben | Versand gegen Nachnahme.
Ich tausche Waren um oö. zahle Gelö zurücht.

Dresden-A. 188, Bendemannstr. 15.

Marke "Lupa"

Nur bei Ludwig Paechtner, Dresden-A. 188, Bendemannstr. 15.



Lang'iche Deifidampi-Lofomobilen. Deutschland baif für fich das Berdienst in Anteruch nehmen, einen Betriebsmaschinentyp, den es feinerzeit bon England in ber beicheidenften form übernommen hat. bis zur höchsten Boll-fommenheit ausgebildet zu haben: Es ist die Dampsmaschine im Zusammenbau mit dem Stessel: "Die Lokomobile". Lis Betriebskraft sür elektrische Zentralen wird nach wie vor die altbewährte Dampskraft als wirtschaftlich und betriebskechnisch merses, bar angeleben und geschälte Sind dag ihre No-

als wirtschaftlich und betriebstechnisch merseiz bar angelehen und geschäftl. Sind doch ihre Borsteile zu bedeutend und einschneidend sür die Aufrechterhaltung eines rentablen und insbesondere unter allen Umständen zwerlässigen Betriebes. Dah für lleine und mittlere gentralen und jonstige Betriebsanlagen die Losomobile ein so ausgedehntes Anwendungsseld gesunden dat, ist vor allem durch ihre auherordentliche Wirtschaftlichseit intolge des Wegfalls der Rohrsteitungs. Wärmeverluste zwischen Kessel und Wachine begründet. Weiterhin spielen sedigauch die Einsachheit und Lebersichtscheit der ganzen Anlage bei Zusammenhang von Kessel ganzen Unlage bei Busammenhang von Ressellund Maschine sowie die Berringerung der In. lage-, ber Bedienungs- und ber Betriebstoften



Cotomobil-elettrifche Fabritgentrale

der Der Brazifions-Augellager-Werte Jidjel & Sachs in Schweinjurt a. M.
Meues Maschinenhaus (als Erweiterung der bisherigen Krasteanlage) mit 2 Lanzschen Seißbamps- Berbund-Lofomobilen mit Bentissteuerung, Sossen Beng". Bestung 500—650 PS daw. 583—750 PS. Dirette und starre Rupplung mit Bechlesstromgeneratoren.

eine nicht unwesentliche Rolle bei ber Babl ber Lofomobile als Betriebstraft für eleftrijge Bentralen.

Sentralen.
Es darf als ein wertvoller Borzug der Land'ichen Heißdampf. Verfund.
Lofo mobilen (mit Bentilsteuerung Spitem Lent) angesprochen werden, daß die spezielle Art ihrer Kurbelwellenlagerung auf besonderen Lagerstützen (dzw. daßen der Adhama und Besonderen Lagerständern) ohne weiteres die directe, starre Kuppelung von Waschine und Generator gestattet. Es if als bei den Land'ichen Losomobien nicht ersorderlich, zwischen Generator und Maschine eine lastische Kuppelung einzuschaften. Dadurch wird das ganze Uggregat wesenstlich billiger und klüzzer, außerdem sam das Gesamt-Schwungmoment von Dampfungschie einstst. Geette. Generator für die Regulierung voll ausgenut

werden.
Die Heinrich-Lanz-Werke in Mannheim, die 5000 Arbeiter und Beamte auf einem geichlossenen Fabrikareal von 410,000 qm beigäftigen, liefern jährlich über 2000 Lotomobilen für alle Betriebszweige. Der Gesamtabsat Lanzicher Lotomobilen beträgt bereits über 1,400,000 PS



#### Beinkorrektionsapparat

Beinkorrektionsapparat
Segensreiche Erfindung
Kis Vatetapparat, keine Beinschienen.
Unser wissenschaftl. feinsinnig konstruierter Apparat heißt nicht nur bei düngeren, sondern auch bei Biteren
Personen unschön geformte (O-und X-)
Beine ohne Zeitverlust noch Berufsstörung bei nachweislichem Erfolg.
Aerztlich im Gebrauch. Der Apparat wird in Zeiten der Ruhe (meist vor d. Schlafengehen) eigenhändangelegt und wirkt auf die Knochensulen sahz u. Knochenzellen, so daß die Beine nach u. nach normal westaltet werd.

"Bequem im Felde zu benützen", da sehr leicht im Gewicht (1½)—2 kg.) und in einigen Augenblicken an- und abgelegt werden kann. Verlangen Sie g. Einsendung von 1 M. oder in Eriefim. (Betrag wird bei Bestellung gutgeschr.) unsere wissenschaftl. (anatom.-physiol.) Broschüre. die Sie überzeugt, Beinfehl.z.heilen.

Wissenschaftl. orthopäd. Versand "Ossale"
Arno Hildner, Chemnitz 80.

Echte Briefmarken billigst.—
Preisliste A für Sammler gratis. August Marbes, Bremen.



Ersies Moorbad der Welt. :: Hervorragendsies Herzheilbad. ::

!! Welfbekannte Heilerfolge !! Illustrierter Kurprospekt kostenlos durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeiger", Berlin SW. 68,

Kurbeirieb wie in Friedenszeiten.

Kurzeit: Mai-September.

Vor- und Nachsaison ermässigte Bäderpreise.

Vorzügliche Approvisionnierungs-Verhältnisse. Im Bau: Staatliche Herzheilanstalt für heimkehrende Krieger. Bad Jimenau Thüringer Wald.
Vorzüglich geeignet für Erholungsbedürftige. — Sommertrische. — Wintersportplatz. Werbeschrift d. d. Badevertretung.
Sanatorium Dr. Wiesel, bekannte Nervenheilanstalt (Sonderschrift).
Kurhaus Gabelbach 780 m., 3 km. v. Ilmenau, Höhenkurort.

#### Louis Krause Leipzig-Gohlis 20

Spezialfabrik moderner Selbstfahrer

u. Krankenfahrstühle aller Art. Erstklassige

Jllustrierter Katalog gratis und franke

# Wo stehen unsere Heere?



Untwort erteil:

#### Die wöchentliche Ariegsschauplattarte mit Chronif

vom Berlage ber Kriegshilfe München. Man erfieht aus ihr allwöchentlich ben mutmaglichen Stand der Beeresftellungen auf allen Rriegsichauplägen, wo und wann Schlachten gefchlagen und welche Erfolge aur Gee erzielt wurden, wo und wann Flieger und Zeppeline Bomben warfen, furz die gesamte Artegstätigkeit unserer und der feindlichen Streitfrafte. Muf der Rudfeite find alle vorderfeits graphisch bargeftellten Ereigniffe an Sand ber Beneralftabsberichte beschrieben und mich: tige politische Nachrichten vermertt. Bon ber vierfarbigen, wochentlichen Rriegs. ichauplagfarte mit Chronit find bisher über acht Millionen abgesett morden.

Einzelpreis 25 Pf. frei ins Haus

Bejug durch den Buchhandel und die Kriegshilfe Munchen Nordweft. Durch die Boft vierteljährlich 3 Mart 30 Bfennig. In Offerreid - Ungarn durch das Ariegsfürforgeamt Wien IX.

#### Palasthotel "Aachener Quellenhof"

Deutschlands vollkommenste Hotelanlage

Herrliche staubfreie Lage im neuen Kurpark

Für Feldzugieilnehmer besondere Ermäßigungen Ausführl. Anzeigen durch die Aktien-Ges. für Kur- u. Bedebetrieb der Stedt Aechen.



#### Rheuma - Gicht Ischias — Katarrhe

Sommer- und Winterkuren / Musterhafte neue Kurund Badeanlagen

Kurhaus, Palasthotel "Aachener Quellenhof" mit anschließendem Badehaus. – Trink- u. Wandelhalle Eröffnung Mai 1916 Eröffnung

# KAISERBRUNNEI

bestes Tafelwasser - Aachener Thermalwasser (Kaiserbrunnen) A.-G. Aachen.

#### Echte Briefmarken

10 versch. Deutsche Kriegsmarken 3 Mark 75 verschiedene Balkan ... nur 2 Mark 80 verschiedene Altdeutsche nur 2 Mark 22 verschiedene Deutsche Kolonien 2 Mark 1000 g. gem. aller Erdteile ... nur 1 Mark Preisliste gratis Paul Siegers, Hamburg 36.



# Mitesserjäger

beseitigt in 1 Minute Hautbeseitigt in 1 Minute Hautfettglans und Mitesser!
Pickel, Sommerspross., großporige, höckerige u. löcherige
Haut meist über Nacht oder
in wenigen Tagen. Er macht
jedenTeint zart, weiß u. rein. Preis 2.50 M.
exkl. Porto. Hortense de Goupy,
Berlin-Halensee 5, Bornstedter Str. 8.

Bettnässen Erfolgreiche Befrei-ung. Alter und Ge-schlecht angeben. Auskunft ums. u. disk-Rargonal, Berlin, Fidicinstraße 3°.



Schöne, volle Körperformen, imponierendes Aeußeres bei Herren u. Damen durch unser preisgekröntes "Abundin". Bestes Kervennährpräparat. Goldene Medaille. Im kurzer Zeit bis 30 Pfund Zunahme. Unschädlich. Garantiescheins. Zahlreiche Dankschreiben. Preis 2 M., 3 Kartons (z. Kur erforderlich) mur 5 M., Diskrete Zusendung.

Dr. Schäffer & Co. G. m. b. H., Berlin 52, Friedrichstraße 3.

Schnellwaschseife Zir. 66.— Mk., ¼ Ztr. 17.75 Mk. Bin. freibl. ab Lag. Nachn. P. Holfter, Breslau Sf. 394.

# StellenAngebote

erate unter dieser Rubrik kosten M. 1.-für die einspaltige Nonpareiliezeile.

Vertreter für Neuheiten sucht P.Holfter, Breslau. Hp. 181.

Leichter Nebenverdienst!

I. Kriegspostkarien 100 St. schwarz
franko gez. 1,00
Briefm., 100 bunt! a z. 10-Pfg.-Verkauf 2.80.
100 Soldaten-Liebesk. 2.30, 100 Tiefdruckkarten 3.50, 300 aller Sort, gemischt 7.50.
Kunstverlag Heros, Berlin 39, Sellerstr. 3.

# General Ludendorff

der Generalstabschef Bindenburgs

Bon Dr. Otto Krack

Ein Lebensbild nach zuverläffigen Quellen Breis 1 Mart, tunftlerifch gebunden 2 Mart

Bezug burch ben Buchhandel und die Befcaftsftellen von Muguft Scherl G.m.b.f.



Lehrpidne und Prospekte der hier angezeigten Unterrichtsanstalten vermittelt kostenios die Anzeigenabteilung der "Woche", Berlin SW 68.

# Marie Voigts Bildungsanstalt Erfurt in Thüringen.

A. Abt. Fach- u. Haushaltungsschule. Viertel-, Halbjahrslehrgang.

Hauswirtschaftliche Frauenschule, Jahresichrgang. Ausbildung technischer Lehrerinnen (Hauswirtschafts-, Handarbeits-, Turnlehrerinnen).

D. Schülerinnenheim. Auskunftsheft kostenirei. Der rege Besuch der Austalt hat sich während der Kriegszeit nicht vermindert.

Militär-Vorbereitungs-Anstalt für die Fähnrichprüfungen.

Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfreiwillige, die übertreten. Jede sachkundige
Auskunft. 1916 bestanden seit Mai 208,
seit Kriegsbeginn 765.

BERLIN W 57, Bülowstr. 103, Dr.Ulich.

Buchhalterschule Jung, Stuttgart W.

Von der Regie-rung genehmigte Münchner Schauspiel-Schile, Otto König, Kgl.B. Holschau-spieler, Ludwigstraße 17b. Zweig-schule: Berlin W., Augsburger Straße 11.

# Hautana verbessert, die Figur!





Fort mit

dem Beinverkürzung unsicht-bar, Gang elastisch und leicht. Jeder Ladenstieiel verwendbar. Gratis-

Broschüre senden Extension G.m.b.H.

Frankfurt a. M., Eschersheim Nr. 234



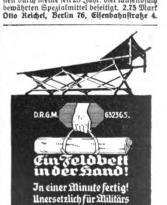

Preis m30.

Borwerk & Co.

# Dr. Sandow's Ersatz für Brausendes

Ingenieurschule zu Mannheim

Städtisch subventionierte höhere technische Lehranstalt

Maschinenbau, Elektrotechnik, Gießerei und Hüttenkunde. Programme kostenios.

Für 25 Trinkgläser oder 50 Weingläser. Preis 80 Pfg.

Zwei Tabletten und etwas Zucker in einem Trinkglase kohlensauren Wassers zu

Diese Tabletten können auch in gewöhnlichem Wasser genommen werden und eignen sich daher besonders für Lazarette und Krankenkassen.

Chemische Fabrik von Dr. Ernst Sandow in Hamburg.





Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers", Berlin SW 68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten. Jerner in Wien u. Zurich

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

#### Norddeutschland.

Hm Plauer See bei Plau i. Meckl. Pension Gesundbrunn. holungsstätte u. Sommerfr. i. Walde. Seebad, Angeln, Rud. Sol- u. kohlens. Bäd. i. Haus. Preis mäß. Prosp. F.Böse. Bad Polzin (Moorbad in Pommern). Kaiserbad Sanatorium, physi-kalisch-diätetische Heilanstalt. Sanitätsrat Dr. Hölzl. Bad Schwartau 8 Min. v. Lübeck. 8½ proz. jodh. Quellen. Waldluftkurort, Beliebter Rubesitz.



Klüschenberg bei Plau i. Meckl. Sommerfr. Wald u. See. Angel- u. Rudergel. Ia. Verpfl. Joh. Seyer. Solbad Segeberg Stärkste Sole Deutschl, Moorbåd, Kurh Herrl, Lage, Bahn Hagenow-Neumünster.

#### Ostseebäder.

Brunshaupten Hotel I. R. Dünenschloß a. Strand u.Wald gel. Kom. Zim. m. Pens. v. 4,50 M. an. Hochsais. ger. Aufschl. Kriegsteilnehm. bedeut. Ermäß. Mod. Badezim. Prosp. Georgenswalde Ostseebad. Villenkolonie. Post- u. Bahnstat Neues Kurhaus, Kurtaxfr. Näh. Badeverwite Kahlberg Station Elbing. Ostseebad u. Luftkurort auf d. Frischen Nehrung. Gegenüber d. Kaiserl. Herrschaft Cadinen. Mediz. Bäd. Mäß. Kurtaxe. Kriegsteilnehm. frei. Näheres d. d. Direktion.

Kolberg Ostsee, See-, Sol- u. Moorbad, 5proz. natürl. Sole. Glänz.
Rachitis, Nervenschwäche, Herz- u. Frauenkrankh., daher besonders unseren Kriegern sowie Frauen u. Kindern bestens empfohl. Kurkonz. Theater.
Sport. Besucherzahl 1913: 30,230. Ausk. u. Prosp. frei d. d. Badedirektion.

Rauschen Ostseebad u. Luftkurort b. Königsberg i.Pr. Offiz.-Genesungsh., selt. Naturschönh. Familienbad, mod.Warmbad. Travemunde 25 Min. v. Lübeck, 1½ Std. v. Hambg., 4½ Std. v. Neuer städt. Kursaal. Wasserltg., Kanalis. Warnemunde Hotel u. Pension Hübner a. Meer m. Depend. 250 Bett. Zentralhzg., billig. Familienhot. I. Rgs.

#### Nordseebäder.

Südstrand-Föhr Dr. Gmelin Nordsee-Sanatorium m.Zweig-anst. Jugendheim u. Pädagog. (Ein].Ber.).

Wyk a. Föhr Erholungsh. "Haus Tanneck". Neuz. eing. S. u. W.
Staatl genr Schwastern.

#### Brandenburg.

Berlin Pension Steinplatz Budelf Sendig jr., Charlotten-

Buckow Kr. Lebus (Märk. Schweiz). — Sanatorium u. Erholungsheim Waldfrieden. Vorzügl. Verpfleg. Gelegenbeit 10 phys. diät. Kur. u. ärztl. Leitg. Disch. Offiz.-Ver. 1916. Tel. Nr. 55.

Falkenhagen Seegofeld - A. Sanatorium 7—10 M. San.-Rat Dr. Straßmann. (Einzelzimmer 8—10 M.)

Saarow-Pieskow Landhaussiedelung am Scharmülzelsee. See- und Moorbad. Stat. Saarow-Ost u. Tel. Fürstenwalde 102. Kurhäuser. Pens.

Bad Flinsberg Gebirgskurort, natürl. arsen-radioakt. Kohlens Moor-u. Fichtenrindenb. Inhalat. Erstkl. Badeanst. Prosp. Badeverwaltg. Kurhaus. I. Haus. Fahrstuhl. Waldumgebung.

Bad Landeth i. Schles. Stärkstes Radium., Schwefel., Termalbad, Radium., Emanatorium, Mineralbäder, Frequ. 15 200 Pers.

Medikomechan. Institut. Sais.: April-November.

Bad Langenau Grafsch, Glatz, Frauen- u. Herzbeilbad, Naturl. kohlens, u. Moorbäder, Prosp.d.d.Kurverwaltg. Blitzengrund Sanat, Blitzengrund vor Görbersdorf (Schles.). Heil-anst. f.Leichtlungenkr. Eig. Spezialarzt i.H. Prosp. Breslau Nord-Hotel (Hotel du Nord). I. Ranges, Elektr. Licht, Zentralbzg., Aufzug. Zimmer v. M. 3.— an. Bes. Gust. Riedel. Germanenbad Waldsanatorium b. Landeck, Schles. Leit. Arzt. Beste Heilerf. b. chron. Krankb. Görbersdorf i.Schles. Pens. VillaBuchberg, Kuraufenth.f. Leichtlungenkr. m. ärztl. Behdl. Prsp. d. Bes. M. Beuchler. Muskau O.-L. Sanatorium und Kurpension Parkhaus, neu errichtet. Bäder. Lift, Warmwasser. Diatkuren. Bes. und leitender Arzt Dr. E. Halter.

Obernigk b. Breslau, Waldsanator, f. Leichtlungenkr, Zim. inkl. Kur u. Verpfleg. 6-10M. Kriegstellnehm. Ermäß. Dr. Kontus

#### Westdeutschland.

Bad Neuenahr Heilanstalten für Zuckerkranke. Sommer u. Prosp. d. Dr. Külz. Godesberg a. Rhein. Kurfürstenbad "Godesberg". Für Nervöse u. Erholungsbed. San. Rat Dr. Stähly. Direktor Butia. Godeshöhe

bei Godesberg a.Rh., gegenüb. d. Siebengeb., Höh.
Kuranst. f.Nervöse u.Erholungsbed. (Kriegsbeschädigte), m. all. mod.Einricht. Stundenl. gesch. Wälder dir. a. Haus. Prosp.fr

#### Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe unübertr. Lungen- u. Halsleiden. Arminiusbad Frequenz 8000. Kriegsteiln. Vergünstig. Prosp. d. d. Brunnen-Administrational Map beachte die Adresse.)

PRINCETON UNIVERSITY Seite 6.

#### Büchertafel.

Befprechung einzelner Berte vorbehalten. Rudfendung findet in feinem Fall ftatt.

"Hinterm Bflug zur Kriegszeit". Erlebnisse eines Stadtfindes im Beltkriege. Rarlsruhe. G Braun Carl Beihe: "Mar von Eyth". Nebst Neudruck von Bort Berkzeug. Berlin. Julius Springer.
"Karte von Belgien und dem angrenzenden Rordfrank-reich". (Blatt 2: Lille — Urras, Blatt 13: Berdun.) Stuttgart

Franch Bilbelm Boliche: "Der Stammbaum ber Infetten". Stutt-

gart. Franch.

Ernft B. Freifler: "Der hof zu den Rugbaumen". Mun

chen. Albert Langen. Rorfig holm: "Schloft Uebermut". München. Albert Langen. Guftav Megrint: "Der heiße Soldat". München. Albert

Margarete Bohme: "Siebengeftirne". Dresden Carl Reiß. ner.

hermann Rirch hoff: "Der Bismardiche Reichseisen-bahngedante". Berlin. Stuttgart. 3. G. Cotta. Chrift Bed: "Als Balfischfahrer um die Erde". Dresden.



oppelte Vorsicht

Bilh. Reuter.

ist heute besonders beim Einkauf einer zuverlässigen Uhr, feiner Goldwaren, einer Kamera oder eines Teppichs geboten. Fachmännisch beraten und gut bedient werden Sie bei Stöckig & Co., Hoflieferanten, Dresden, dem vornehmsten Haus für den erleichterlen Zahlungsweg. – Kataloge kostenfrei:

Katalog U 134: Uhren, Gold- und Silberwaren, Taielgeräte usw. Katalog P 134: Photographische Apparate, Ferngläser usw. Katalog S 134: Beleuchtungskörper f. Elektrizität, Gas, Petroleum. Katalog T 134: Teppiche erst. Fabriken Deutschlands, echte Perser. Katalog M 134: Lauten, Violinen, Zithern, Grammophone usw.

Stöckig&Co.

Dresden 5 Dresden 5 Was Godenbach (für Deutschland) Justif Sipp für Osterreuch)

Hoflieferanten Bodenbach i B



**ลีขับขนองเมนายาก**เลยของเกษายนากของเกษาย่ายเกษายุยแนนแบบแบบและเสยให้เป็นของเกษายนายมากอนเกษายนอนเกษายนายมากอนเกษาย Gesichts-, Wangen-

sowie jeden Biutandrang nach dem Gesicht beschigt sof. u. dauernd mein Entrötungs-gepier. Kählend u. beruhigend. Preis 2 M. ohne Porto. Hortense de Goupy, Eerlin-Halensee 41. Bornstedter Straße 8.

## Kriegs-Briefmarken

Deutsche Post in Begien 3, 5 10, 25 C 68 Pt., gest 35 Pt., schone Briefstucke M. 1... 50 C, 1 Ft. of C. 2 Ft. 50 C M. 7... gestempelt M. 8.50 Deutsche Post in Russ - Polen, 3.5, 10, 20, 40 Pt. M. 1.35, auf Brief M. 1.50 Deutsche Post in Russ - Polen, 3.5, 10, 20, 40 Pt. M. 1.35, auf Brief M. 1.50 Seterr. Ungar, Türkische Kriegsmarken nach Liste 1000 versch. Marken M. 12... 100 Übersee M. 1.35 24 Turke 8.0 Ph. 30 Persian M. 1.50 Marken M. 12... 100 Dersee M. 1.36 40 deutsche Kol. M. 2.75 Zehning und

Albert Friedemann LEIPZIG, Härtelstraße 23/18

Magere Damen 🖶 gegen Ruckporte diskret mit,

n toures Mittel volle For-Pran J. Krien, Köln 346, Maybachstr. 8.

rankenfahrstühle N Krankenmöbel Jeder Art liefert die Spezialfabrik **Richard Maune** Dresden-Löbtau 9

In jed. größ. Stadt w. Verkaufst. nachgew

Gummistrümpfe. Leibbind., Gradehalt. u. elektr. App. etc.etc. zubillig. Preis. d. Josef Maas & Co. G. m. b. H., Berlin 82, Oranienstr. 108. Offert. erbeten.

aube Photo-Haus ViesbadenW.

Beste und billigste Bezugsquelle für solide Phowogr. Apparate in einfacher bis feinster Ausführung u. sämtl. Bedarfsartikel Jlustr. Preisliste Nr. 7 kostenl. OrekterVersand nach allen Welttellen

# Die Perle AFRA aller Liköre Deulscher Cognac. Echter alter Cognachrennerei E.L. Kempe & Co Aktiengesellschaft Oppach i. Sa.

Zuckerkranke erhalten Gratis Broschüre Kur (nach Dr. med. Stein d. W. Richartz, Cöln, Gr Broschüre über diätlose med. Stein - Callenfels)
 Z, Cöln, Georgsplatz 2 b.

San.-Rat Dr. R. Friedlaender's

# Sanatorium Friedrichshöhe

für Nerven-u.innere Kranke. · Speziell Gehstörungen.

Ziehung am 7. u. 8. Juli

Berliner Lotterie

Gesamtw. der Gewinne Mark

Rote Kreuz Lotterie Gesamtw. der Gewinne Mark

Postgebühr u. Liste
30 Pf. außerdem.

Lose zum
Originalpreise von M. 3.— Postgebühr u. List
30 Pf. außerdem.

Eine feine Banknotentasche mit 6 Berliner u. 3 Rote-Kreuz-Losen 15 Mark.

Gustav Haase Nchfg. (Inh. K. Schwarz), Berlin NO 43,

Telegramme: Schwarz Berlin Neuekönigstr. 86. (In Oesterreich-Ungarn verboten.)

Niemand hat gesunde Beine geblie-geblie-geblie-die Folge vernachlässigt. Krampfadern. Bei Haut-und Beinleiden aller Art.

Rheuma, Gicht, Ischias verlangen Sie Broschüre: Lehren u. Ratschläge v. Sanit.-Rat Dr. R. Weise & Co., Hamburg I W.

#### Alabaster-Essenz

heilt Nasenröle, unreine Haut etc. Glättet Runzeln. Hervorragendes Schönheits-wasser. Fläschchen inkl. Nachn. 3.50 M. C. Ficke, Bremen, Wegesende 12/13

Briefmarken, 30,000 verseltene, gar, echt, auch Postkarten, versende auf Verlangen zur Auswahl ohne Kaufzwang mit 40–60 % unter allen Katalogpreisen, Prof. Max Hauser, Wien II, Obere Donaust. 45,

#### Dom Mädden zur Frau.



Ein Ehebuch von Frauenarztin Ella the but on on trabemattin Cr. Em. Meyer: 55. Tausend. Er-étret: Kinderezziehung. Ehe, Gatten wahl. Brautzeit Sexualleben in der Ehe. Mutterschaftusw SchönstesGeschenk-buch [Feing be. 3 M., mil Goldschnitt 3.60 M. (Purto 20 Pf.) Von jeder

Buthhanglung u. gegen Voreinsendung des Betrages Strecker & Schröder, Stuttgart W.

# Damenbart

und lästiger Haarwuchs kann einzig und allein nur durch Anwendung der neuen amerikanischen Methode, ärzt-lich empfohlen, radikal und für imme beseitigt werden. Deutsches Reichspatent Deseingt werden. Deutsches Reichspatent Nr. 196617. Prämiert Goldene Medaille Paris, Antwerpen. Sofortiger Erfolg durch Selbstanwendung und Unschädlichkeit wird garantiert, sonst Geld zurück. Preis M.5.— geg. Nachn. Nur echt durch den alleinigen Patentinhaber und Fabrikanten Herm. Wagner, Cöln 24, Blumenthalstr. 99.

ateit, nervoje Störungen u. Erregungszuftande, Bergbeichwerden. Reichel's "Baldrament" (reiner Bflanzenauszug), ein ungemein beruhigendes, heilfam wirkendes Spezifitum, die natürlichfte Dedigin für die Nerven. Fl. 2,50 Otto Reichel, Berlin SO 76, Eisenbahnstr. 4.



#### Verschiedene Mitteilungen.

— Frühjahrs-Kuren in Franzensbad, Trotz Fehlens aller Kurgäste aus den feindlichen Staaten hatte Franzensbad in der Kriegssaison 1915 mehr als die Hälfte des normalen Friedensbesuches aufzuweisen. Diese Tatsache ist ein Beweis für die Unentbehrlich-keit der Franzensbader Kurmittel und die Anziehungskraft des alt-berühmten Heilbades. Besondere Anerkennung fand im Vorjahre die reichliche und tadellose Approvisionierung, für die auch für die Kurzeit 1916 bereits alle erforderlichen Maßnahmen getroffen sind. Die Erzeugung und der Verkauf von Weißgebäck (Weizensemmel,

Zwieback) sowie von diätetischem Gebäck (Grahambrot usw.) ist sichergestellt. Daß sämtliche Kurmittel und sonstigen Heilbehelfe dem Kurpublikum im vollen Umfange und ganzjährig zur Verfügung stehen und auch für gesellschaftliche Zerstreuungen bestens gesorgt ist, kann als bekannt vorausgesetzt werden. Eine neuerliche wissenschaftliche Bekräftigung des Kurortes als tonangebendes Herzheilbad hat Franzensbad durch die von der Regierung in weitgehender Weise geförderte Errichtung einer "Herzheilanstalt für heimkehrende Krieger" erfahren.

- Dr. Möllers Sanatorium, in wundervoller Lage von Loschwitz, dem bekannten Villenvorort von Dresden, gelegen, mit



am Stein (Rheinprovinz) Thermal-Sol-Radiumbad

Die natürlichen Radium-Gasperl-u.Solbäder heilen:

Gicht. Rheumatismus, Frauenleiden, Herzkrankheiten, Rachitis. Skrofulose, Ohren-Nasenleiden und

Kriegsverletzungen. Für Kriegsteilnehmer weitgehende Vergünstigungen 



GNOM **Bester Abzieh** apparat für alle Rasierklingen wie Gilette usw.

patentamtlich geschützt, er-möglicht in einfachst. Weise ohne jede Übung d. Schärfen u. Abziehen der Rasierklingen. Der Apparat hat ver-stellbare Walze u. ist unbe-grenzt haltbar. Preis M. 4.50. Vorzügliche Rasierapparate

M. 4.50, gute RasierApparate
M. 4.50, gute RasierApparate
M. 4.50 gute Rasierklingen p. Dtz. M. 2.50.
Versand gegen Voreinsendung od. Nachn.
Ins Feld Nachnahme nicht zulässig. Alleinvertrieb durch

M. Winkler & Co., München Sonnenstraße 10/W.

Fortsetzung von Seite 4

Bad Oeynhausen Kurpension "Villa Schreibersruh". I. Rg. Prosp. Badearzt Dr. Lembcke.

Bad Pyrmont San.-Rat Wichmann. \*\* Sanatorium, Saline f. Nervenleiden. Erholungsheim. Geöfinet.

Kurhaus W.Sievers, zw. Haupttrink- u.Helenenquelle.Jagd- u.Fischgel.Prosp.

Hotel zur Krone, altren.Kurpensionsh.I.Rg.El.Licht.Ztrlhzg.Tel.14.C.T.Prosp.

Fürstl. Bad Meinberg (Lippe), altberühmt. Schwefel-, Schlamm- u. Kohlensäurebad geg. Gicht, Rheum., Nerv., Herzkr. usw. Neue Badehäus. Tägl. Konzerte. Bes. Vergünstig. f. Kriegsteilnehmer.

Fürstl. Bad Salzuflen (Lippe). Kohlensäurereich. SolThermalbad u. Inhalator. Trink-,
Bade- u. Inhalationskur., bes. geelgn. f. Herz- u. Nervenkr. Herrl. Umg.
Teutoburger Wald. Kriegsteilnehmer genießen weitgehende Ermäßigung.
Prosp. Fürstl. Badeverwaltung.

#### Mitteldeutschland.

Bad Eilsen b. Bückeburg. Fürstl. Schlamm- u. Schwefelbad geg.
Elektr. Licht. Idyll. Lage a. Wesergebirge. Besond. geeign. u. Vorzugspreis
f. Kriegsteiln. Kurzeit: 15. 5.—15. 9. Näh. d. Fürst. Bade-Kommissariat.

Bad Wildungen für Nieren- und Blassnleiden. Fürstliches
Badehotel I. Ranges.
..Der Quellenho", bisher: Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus. Im Kurpark
Reelle Preise. Das ganze Jahr offen. Prosp. postfr. M. Möbus.
..Der Kaiserhof", Vornehm. Hotel I. Rgs. Mäß. Preise. Beste Lage. Brunnen-Allee. W. Schober.

Bad Schandau Städt. Kuranst. Elsenquelle, Sauerst.-, Moor-, kohlens-, elektr. (auch Licht-) Bäd. usw. Konzerte, Reunions. Kurtheater. Jeder Sport. Prosp. d. d. Stadtrat.

Bad Brambath
Radiumbad, 576 m. Ges. Höhenl. Einzigart.
Ginatungshalle. Stärkste Radium-Mineralquelle. Ueberrasch. Heilerf. 8 neuzeitl. einger. Kurhäuser. Schnellzugyrbg. Bad Elster

Sanatorium San.-Rat Dr. P. Köhler. Vornehm. Einrichtg. Moor- u. Stahlbäd. Zander-Inst. Diätkuren.

Palastholel Wettiner Hof. — Pension Sachsenhof, Dir. Bretholz.

Bad Lausid Stahl- u.Moorbad, bew. b. Gicht, Rheuma, Ischias, Nerv.- u. Frauenleid. Prosp. fr. d.Badeverwaltung. Bad Reiboldsgrün i. Vogtl. 700 m. Heilanst. f. Lungenkr. Vorzugspr. f. Offiz. Hofrat Dr. Wolff.

Dresden Union Hotel a.Hauptbhf. Dtsch. Off. Ver. 1916. Zim.v. 3 M. an, m. Bad 6 M., ruh. Gartenzimmer. Dresden Deutscher Hof.

Herz.-, Stoffwechselkrankh, und verw. Zust. Mod., Komf., ganz neu erbautes Haus, alle neuzeitl. Einr., Individ. Beh. 20 Pat., 2 Aerzte, Josefstraße 12b. Tel., 1-416. Chefarzt Dr., Curt Schmidt.

Elsterberg Sanatorium für Nerven- u. Stoffwechseikranke, Herz-durftige. Prospekte frei. San.-Rat Dr. Römer.

**Leipzig** Hotel Stadt Rom — am Hauptbhf. Ausgang

Neu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke.
Nur 1 Klasse. Eigene Behandlung
Rathen Sachs. Schweiz. Bahn- und Dampferst. Gasthaus Erbgericht,
a.d.Elbe, prachty.gel., Warmwasserhzg., elektr.Licht. Prosp.fr.
Digitized by

Weisser Hirsth Oberloschwitz, Dr. Teuschers Sanatorium.
Phys.diät. Kurmethoden. Im Kriege offen.
Zöbisch-Waldschuster Ideal. Aufenth. f. Erholbed. Hot. u.
Villen. Prosp.d. Bad Reiboldsgrün I.V.

#### Sächsisches Erzgebirge.

Warmbad

b. Wolkenstein, 458 m ü. M. 29 Grad C. radioaktive Quelle geg. rheum. u. nervöse Leiden. Badedirektion.

Harz.

St. Andreasberg Oberh, 650 m. Höhenkurort m. romant.
Oberstadt. Schwindsücht. behördl. ausgeschl. Kriegstln. Vergst.
d. Kurverwaltung.

Bad Harzburg Badskommissariat sendet frei ill. Führer m. all. Preis. Kriegsteilnehmer Vergünstigungen. Bad Lauterberg/Harz geschützt zeg. alle rauhen Winde-Kursaal. Herrliche Buchen- und Tannenwaldungen. Prospekte durch die Badeverwaltung. Haus Roseneck, Wißmannstr. 35, 1 Min. v. Kurpark. Gute Pens., mäß. Preise.

Benneckenstein Südharz. 569 m. Som.- u. Winterkurort. Prosp. frei d. städt. Kurverwaltung.

Gernrode Harz

Kurtaxe, niedr. Steuern, z. dauernd. Niedl. geeign. Ausk. d. Magistrat. Hahnenklee Sanatorium Hahnenklee, Oberharz, 600 m. Prosp. San.-Rat Klaus, Nervenarzt u. Arzt f. in. Krkheit.

Hasserode Villa Daheim, Erholungsh. u. Sanator. Diät. Bäd.-, für Alleinstehende. C. Giraud. Dr. Morgenroth.

IISENDURG d. Hotels: "Zu den roten Forellen", Prinzeß lise" u. "Ilsenstein" bleten d. bevorzugte Lagen, renom. Küche u. Keller vorzgl. Kur- u. Erhol.-Aufenth. Fr. Lichtenberg. Prosp. Tel. 3. Salzdetfurth

Radiumhalt, heilkräft, Solquell, Herrit, Umgeb. Inhalator, Kriegsteiln, Vergünstig, Prosp. Badeverw.

Schierke

Sanatorium Schierke-Harz mit Tochterhaus "Kurhotel Barenberger Hof". Geh. San.-Rat. Dr. Haug.

Hotel Waldfrieden, I. R., behagl. Aufenth., solide Preise. Bes. C. Schinke.

Sülzhayn
(Süd-Harz), Heilanstalt f. Leichtlungenkranke, Sanatorium
"Hohentanneck". Som. u. Wint. geöffn. m. gleich gut.
Erfolg. Schöne geschützte Lage, sol. Preise. Eig. Anstaltsarzt. Prosp. frei.

#### Thüringen.

Bad Elgersburg 600 m. Hotel Herzog Ernst. Vornehmstes Haus in u. am Walde. Rob. Degenkolbe. Bad Köstritz i Thür. Heiße Sandbäd. Rheumat. Gicht. Ischias, Nierenleid. Auskunft d. d. Badeverwaltung.

Bad Lobenstein Moor., Stahl., Fichtennadel., Kohlensäure.

Bad Lobenstein Moor., Stahl., Prosp. d. d. Badedirektlon. Finsterbergen
i. Thüring. Wald. Ruh. nervenst. Höhenluftkurort nahe Inselberg-Rennstieg (500-600 m).
Kein Fabrikrauch. Arzt Kriegsteiln. bes. Vergünst. Prosp. Verkehrsverein. Frankenhausen (Kyffh.) Radioakt. Solbad u. Inhalator., sehr günst. Heilerf. f. Kriegsrekonvalesz. Badedir. Langensalza Thür. In Heilerfolgen unübertr. Schwefelquelle. besond. bei: Lues u. ihren Folgen. Hautleiden. Leuterberg Thur. Gebirgs. u Luftkurort. Senr waldr. Gegend. Båder all. Art. Prosp. d. d. Verschönsrungs-Verein.

Original from Fortsetzung auf Sette 8.

PRINCETON UNIVERSITY

Blick auf das Elbtal, hat auch in diesem Jahr seine Pforten für chronisch Kranke und Erholungsbedürftige geöffnet. Die individuell gehandhabten Diätkuren, darunter auch die Schroth'sche Kurmethode, haben den Ruf der Anstalt begründet. Prospekt kostenfrei.

— Bekanntlich gelten infolge Bundesratsverordnung alle Spirituosenbestände innerhalb des Deutschen Reiches für die Reichsregierung als beschlagnahmt. Infolgedessen hat sich die Kognakbrennerei von E. L. Kempe & Co., Aktiengesellschaft in Oppach, entschlossen, ihre im gesamten Publikum allgemein beliebten und vielbegehrten Likör-Original-Flaschenmarken, u. a. den "St. Afra Likör", die Marken "Fromme Helene", "Witwe Bolte", den "Cognac Exquisit" usw., unter Verwendung allerbesten Weinalkohols weiter herzustellen, soweit dies nicht schon vor der Beschlagnahme der Fall gewesen ist, und ohne die festgesetzten Verkaufspreise zu ändern. Dem Publikum wird durch die vorgenannten Spezialitäten bester, vollwertiger Ersatz für die früher leider von vielen bevorzugten Auslandsfabrikate geboten. wird durch die vorgenannten Speziannaten bester, von weiterste der die früher leider von vielen bevorzugten Auslandsfabrikate geboten.

# Sommersprosse

geibe Fiede, Leberfiede, unreinen Teint bejeitigt "Chloro". Sautbleicherme. — Tube 1 A. — In Apothelen, Drogerien, Barfumerien.

Annahme von Anzeigen bei August Scherl G. m. b. H., Berlin SW 68, Geschäftsstellen: Bremen, Obernstraße 381, Breslau, Ohlauer Straße 87 II, Cassel, Königsplatz 531, Dresden-A., Prager Str. 35, Elberfeld, Kaiserstr. 33, Prankfurt a. M., Kaiserstraße 10, Halle a. S., Sternstraße 13, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrafplatz 21, Lelpzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breitweg 1841, München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolinenstraße 51 II, Stuttgart, Königstraße 11 I. — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3,50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Anzeigen müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.

# Fliegenfänger ÆROXON

mit dem Stiff sichert überall Massenabsatz, da wegen vieler Vorzüge beim Publikum beliebt. Kein Lazarett, Krankenhaus, Hotel, Haushalt, Lebensmittelgeschäft etc. ohne Æroxon. Landwirte schützen durch Æroxon ihr Vieh vor den Fliegen. Wiederverkäufer tun gut, sich den lohnenden, weil flott gehenden Artikel zu sichern. Bezug durch Grossisten. Adressen von solchen durch die Fabrik ÆROXON, Waiblingen-Stuttgart.

## "Benefactor" schultern zurück, Brust heraus! bewirkt durch seine sinnreiche Konstruktion



sofort gerade Haltung shwerte a. erweitert die Brust!
Beste Erfindung für eine gesunde militärische Haltung.
Für Herren und Knaben gleichzeitig Ersatz für Hosenträger.

Preis Mk. 6.— für jede Größe. Bei sitzender Lebensweise unentbehrlich. Maß-ang.: Brustumfang, mäßig stramm, dicht unter den Armen gemessen. Für Damen außerdem Taillenweite. Bei Nichtgefallen Geld zurück! Man verlange illustrierte Broschüre.

E. Schaefer Nchf., Hamburg P 36



DIE BESTED, ERFOIGE AUF ALLED KRIEGS SCHAUPLATZEN BEZUG DURCH ALLE PHOTO HANDWINGEN . PREISUSTE KOSTENFREL

FINE ERNEMANN A.G. DRESDEN 150

PHOTO-KINO-WERKE

OPTISCHE ANSTALT



TRUSTFREI

Kleine Kios St. 21/2 Pt

Kurprinz

Fürsten Welt-Macht " 5

Auto-Klub " 6

Elektrischer Haarweg!



Gicht Rheuma Ischias

Hexenschuß Nerven- und Kopfschmerzen

Raid mirtenb bet:

Arzil. glangend begutachtet. – Sundere von Anertennungen. Gin Berfud, überzeugt. Hift felbft
in Fällen, in benen andere Mittel versagen. Togal-Tabletten find in allen
Apotheten erhältlich. Breis Mt. 1.40 und Mt. 3.50.



Haarzerstörer Etwas Sensationelles bringt das medizinische Warenhaus Dr. Ballowitz & Co., Berlin W 57, Abt. Hy. A. Lästige Haare mit der Wurzel kann man, jetzt selbst beseitigen, indem man den Apparat durch Knopfdruck in Funktion setzt. Durch konzentrierten galvanischen Strom trocknet die Wurzel ein, das Haar fällt solort aus, und ein Wiederwachsen ist unmöglich. Hierfür bürgt die Firma und verpflichtet sich andernfalls, das Geld zurückzuzahlen. (Keine Elektrolyse.) Der Preis ist M. 5.50 u. M. 8.—. Gebrauchsfertig. (Per Nachnahme.)

# Fremdenlegionär Kirsch

Bon Ramerun in den deutschen Schützengraben

Bon Sans Daafche



Bahrheitsgetreue Erzählung der abenteuerlichen Erlebnisse tapferen jungen Deutschen. Dem Buche sind authentische Bilder und Dokumente beigegeben. In halt: Bei Kriegsausbruch in Kamerun — Meuterei an Bord der "Marina" — In englitcher Kriegsgelangenschaft an der Goldbülke — Die Fluch durch ben afrikanischen Busch — Wie ich den Franzossen in Dahome in die Kände bei er Fremdenlegion nach Marotko — Bon Marotko nach Bordeaux — Beim Erlien Fremdenlegion nach Marotko — Bon Marotko nach Bordeaux — Beim Erlien Fremdenregiment in Bayonne — Pluchterluch in den Pyrenden — Bor dem Kriegsgericht. Im Gesängnis — Rach Lyon — Auf dem Scheießplay von La Baldonne — Fluchterluch nach der Schweiz — In den französsischen Schübengräben — Im Herentellel auf französsischer Seite — Als lleberläufer in den beutschen Schübengraben. — Geheitet 1 R. Elegant gebunden 2 M.

## Kriegstagebuch "U 202"

Rommandant: Rapitanleutnant Freiherr v. Spiegel

Bahrheitsgetreue, glänzende Schilberung unferer geheimnisvollen Unterleedootswaffe in ihrer gefahrvollen Tätigteit vor dem Heinde. In halt: Ins Nevier — Der erfte Schuß — Rachflahrt — Gefährliche Begegnung — Der Pferebertansporter — Uniftellt — Reiche Beute — Citien Racht auf dem Necesgrunde — Durch das Minenfeld — Ums Leben — Dem Feinde ins Net gegangen — Stundenlang verfolgt — Englands Uchtung vor dem Noten Kreuz — Luftige Jagd — Der liebenswürdige Franzole — Die englifche Bullbogge und anderes — Sturm — Heimfehr. — Gebeftet 1 Mart. Elegant gebunden 2 Mart.

Bezug durch den Buchhandel und den Verlag







(Kräncher Emser Pastillen (Königl. Ems) Emser Quellsalz (Königl. Ems) der Atmungs-, Verdauungs- u. Unterleibsorgane u. der Karnwege, gegen Rheumatismus, Gidt, Asthma, Influenzafolgen, Herz- und Kreislaufstörungen.

Weitgehende Vergünstigungen für Kriegsteilnehmer. Druckschriften kostenfrei durch die Kurkommission.

Trink-, Inhalations- und Badekuren. - Natürliche kohlensaure Bäder.

Fortsetzung von Seite 6.

Oberhof i. Th. 825 m, Vereinigte Häuser Golf-Hotel u. Hotel-Kurhaus allerersten Ranges. Prosp. a. Verlangen.

Salzungen
Thuringen. Solbad und Inhalatorium. Ausgezeichn.
Heilerf. b. Ernährungsstörg., Katarrh. d. Atmungsorgane. Skrofulose. Rachitie. Frauenleid. Prosp. d. d. Badedirektion.

Tannenhof in Friedrichroda Dr. med. Bisling's Sanatorium.
Mod. Kuranst. für Herz-, Nerven- und innere Leiden.

Erholungsbedürftige.

Tannenfeld Kurhaus für Nerven- und Gemütskranke, bei Nöb-denitz S.-Alt. Prospekt durch Dr. Tecklenburg.

### Süddeutschland.

Bad Nauheim Augusta Victoria Hotel, 20 m von d. staati.
Bädern entfernt, 160 Zimmer, Warmwasserversorgung, modernster Komfort. Jahresbetrieb. Prospekte.
Hotel Hohenzollern, Frau Schaar-Paul, früher Inh. d. Carlton-Hotel.
Villa Florida, Frankfurter Str. 39, Nähe Bäder u. Kurpark. Pension I. Rgs.
Zentralbzg.. Elektr. Licht. Vorzügl. Küche. Gr. Garten. Frau M. Forster.
Villa Hindenburg, Bismarckstr. 11, u. Gartenhaus "Daheim", nahe d. Bäd.
Zim. m. Beköstig. von 7 M. an. El. Licht. Aufzug, Helzung.
San.-Rat Dr. Hans Stoll's Sanatorium Alicenhof, spez. für Herzleiden u.
Aderverkalkung, f. Rheuma, Frauen u. Stoffwechselkr.

Rad Salzhauegh Oberhossen. Staati. Solbad. Kochsalz-

Bad Salzhausen Oberhossen. Staatl. Solbad. Kochsalz-,
Lithium-, Stahl- u. Schwefelquellen. Herrf.
Park u. Wald. ruh. Lage Arzt. Großherzogl Badedirektion.

HESSISCHER HOF (ENGL. HOF.) Frankfurt 🚥 Bahnhot HOTEL FRANKFURTER HOF. am Main. Zentrum

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof-platz.

Bad Soden a. T.

Bewährt, Heilb. f. Erkrank, d. Herzens u. d. Atmungsorg. 26 Heilquell, Trinkkur. Größtes Inhalatorium d. In- und Auslandes.

Braunfels
Schloßhotel, l. Rg. in gr., Park. Pens. M. 8,50 an. Eig. Jagd u. Fisch.

Wilesbaden
Villa Rupprecht, neu erbaut, vornehm.Familienheim am Kurpark. Angenehm. Winteraufenth. Hotel-komfort. Thermalbäd. Vorzügl. Verpfleg. b. zivilen Preis. Prosp.

Hotel Alleesaal, I. Rgs., beste Südlage a. Kochbrunnen. Bes. Wilh. Scheffel.

Kuranstalt Dr. Schloss (früher Kissangen). Sanatorium f. innere Krankheiten. Alle neuzeitlichsten Einrichtungen. Prospekte.

#### Bergstraße.

Bensheim Maler. geleg. Kreisst. Schnellzgst., Gymnas., höh.
Töchtersch., niedr. Steuern, mord. Villenkol., mild. Klima,
gute Hotels, herrl. Ausfl. in d. Odenwald. Prosp. d. Versch. u. Verk., Ver.

### Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

Baden-Baden Terminus-Hotel, a. Bahnhof. Freie Lage. Moderner Komfort. Mäßige Preise. Ganz. Jahr geöffnet. E. Bilharz, Besitzer.

Bad Boll b. Bonndorf (badisch. Schwarzwald), Hotel Kurhaus Bad Boll. Altbekanntes Haus in herrl. Wald. Große Forellenfischerei. Prospekt fr. Bes. Paul Bogner.

St. Blasten Pension Waldeck, f. Leichtlungenkr., gedeckte Liege-halle. Währ. d.Krieges geöfin.Mäß. Preise. A. Peltz. Donauesthingen 705 m. Luft- u. Solbadkur. Hot haus Schützen. Eig. Soleleitung.

Freudenstadt Württ. Schwarzwald, 740 m Höh.-, Nerv.- u. Waldschönste ebene Tannenhochwäld. 6 Aerzte. Prosp. d. städt. Kurverwaltung.

Hotel Waldust, 1:R. 1. herrl. Waldlage, inmitten schönst. Waldspaziergänge Eig. gr. Milchwirtsch. Wohng. m. Bad. Prosp. d. Bes. Ernst Luz.

Herrenalb Paradies des nördl. Schwarzwald, weltberühmt. Herzu. Nervenkurort. Bevorzugte Sommerfrische. Städt.
Inhalatorium. Aerzt. Leitung. Dr. Glitsch. Prosp. d. die Kurdirektion.

Sthollath Schwarzwald, 1000 m hoch, Landwirtsch., Forellenfang, Jagd. köstl. Höhenluft.

Stuttgart 200-500 m ü. d. M. Schönstgelegene deutsche Residenzuferstklassig. Ruhesitz f. Offiziere, Rentuer u. Beamte. Schriften frei v. Versin für Premdenverkehr, Schloßstr. 10, Hbhf.

Wildbad Württ. Schwarzwald. Altberühmt. heilkr. Thermen geg. Gicht. Rheuma. Kriegsverltg. all. Art. Prosp. Kgl. Badeverwaltg. Hotel Klumpp und Klumpp's Quellenhof, früher Hotel Bellevue. Höchstklassige u. größte Häuser v. alt. Ruf. geöffn. v. 1. Mai bis 30. Septbr. In Früh- u. Spätsommer ermäß. Preise, außerdem f. deutsche u. verbündete Kriegsteiln. besondere Vergünst. Frühzeitige Anmeldung empfehlenswert. Hotel Concordia, I. R., gegenüb. Kuranl., Theat. Kurh. n. d. Bäd. C. Kempf. Hotel Post, I. Rg., Pension, Zentralheiz., Lift. Prosp. W. Großmann, Bes. Parkvilla u. Villa Kurgarten (fr. Bristol). Beste Privatwohn. Herri. Lage.

Alexandersbad Fichtelgeb., 590 m. Kuranstalt, Stahl- u. mittel. Leit. Arzt Dr. Haffner. Prosp. kostenlos durch d. Badeverwaltung.

Bad Ribling Erst. sal. Moorbad Bayerns. Kurhaus, größer Kurkonzerte. Anfragen an Kurverein.

Bad Kissingen Hofrat Dr. Leussers Sanatorium Villa Thea Nervenkr. Mod. med. Appar. Erster Komfort. Persönl. Leitung.

Bad Kohlgrub Höchstgel. Mineral- u. Moorbad Deutschl. Glänzd. Heilerf. bei Gicht, Rheuma, Ischias. Nerv.- u. Frauenl. Herrl. ruh. Lage. Ill. Prosp. gr. d. Kur- u. Badeverwitz.

Bad Steben Kgl. bayer. Stahl- und Moor-Bad. Saisonbegion Kgl. Badeverwaltung.

Bad Tölz Subalpin. Luftkurort. Größtes Jodbad Deutschl. 1½ Std. v. München. Kurm. Sais.-Theater. Tennis. Neues Kurhaus.

Füssen-Faulenbach 800 m. Viel besuchte Sommerfrische in der Nähe der Königschlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein.

Hohenschwangau Hotel, Pens. Schwansee I. Kl. Haus, berrl. Gebirgslg. Ia Verpfleg. Prosp. X. Engl. Königssee Oberb. Hotel u. Pension Schiffmeister. Beste Lage am See. Schöne Räume. Angenehmer Aufenthalt. Gute Verpflegung. Prospekt d. d. Bes. I. Moderegger.

Lindau im Bodenses, auf einer Insel schön gelegen, berrliche zeitl. Einrichtungen. Pension. Stets geöffnet. Bss. W. Spaeth.

#### München Hotel Leinfelder

Partenkirtien Dr. Wigger's Kurheim, Klin. geleit. Sanator. f. innere, Stoffwechsel-, Nervenkranke und Erhol.-Bedürft. Während des Krieges in vollem Betrieb. Kriegstellnehmer Ermäßigung. Prospekt.

Wörlshofen Wasser u. Höbenluftkurort. 630 m. System Kneipp. Besucherzahl 11--12 000. Prosp. d. Kurverein.

### Oesterreich-Ungarn.

Franzensbad "Grand-Hotel" neben Kaiserbad u. Quellen.

Marienbad Grand Hotel Klinger, Haus I. Rgs., schönste Lage, Vergünstigungen f.erholungsbedürft.Kriegsteilnehm.

### Schweiz.

Hotel u. Kurhaus Valsana, I. Rgs., vorzügl. Lage. Jahresbett., Komf. Pension v. Fr. 9.— an. Prosp. Bes. Jösler. Hotel Pension Schweizerhaus, Deutsch. Haus. Pension v. Fr. 7.50 an. Tennis.

Davos-Dorf Neues Sanatorium. Alle hygienischen Einrichtungen. Gr. Vestibül. Terrasse. Arst. Prospekte. Besitzer M. Neubauer.

Davos-Platz Waldsanatorium. Leitender Arzt: Prof. Dr. Jessen.

Luzern Pension Felsberg. Angenehmer Familien-Aufenthalt, prächt. Park. Tennis. Prospekte. Mäßige Preise.

Sonn-Matt Luzern Süd. Höhenlage a. Dietschiberg (Drahtseilb.)
Kurhaus Kurhaus für Ruhebedürftige u. Rekonvaleszenten.

Jahresbetrieb. Prospekte. Aerztl. Leitung Dr. H. Hotz.

St. Moritz-Dorf Pension Bellavista vormals Kopp, felne Familienpension in rubiger, sonniger Lage.

Zürich Grand Hotel Eden au Lac. I. Ranges, modern. Familien-Hotel. Mäß. Preise. Pens.-Arrangement. Ed. Kleber.

Dolder-Zürich Waldhaus Dolder, I. Rg. Famil.-Hotel u. Pension. Prächt. erhöhte Lage. Blick auf See. Ruhe.

Ronneby idyll. u. ruhig gel. Bade- u. Kurort a. d. Südk. Schwedens. alle Art. Bäder. Herrl. Wald- u. Parkanl. Ill. Prosp. grat.

Drud u. Berlag von August Scherl G. m. b. H., Berlin SW. Zimmerstr. 36/41. — Für die Redaktion verantwortlich: Chefredakteur Paul Dobert, Berlin; in Desterreich-Ungarn für die Redaktion verantwortlich: B. Wifth. Bien V. I beabaldgasse 17, für die Herausgade Robert Mohr, Bien I, Domgasse 4. — Für den Anzeigenteil verantwortlich: A. Pien lak, Berlin. Digitized by

# Wöchentliche Kriegsschauplatzkarte mit Chronik

rückseitig nach Kampfgebieten geordnet.

25 Pfg. Frei ins Haus.

Verlangen Sie die nächste Nummer direkt. — Durch die Post: Monat Juni (4 Karten) M. 1.10

### Herausgegeben von der Kriegshilfe, München NW.

Karte Nr. 87 erscheint am 8. Juni :: Karte Nr. 88 erscheint am 15. Juni
Karte Nr. 89 erscheint am 22. Juni

Größe 35:67 cm.

25 Pfg. Frei ins Haus.

Verlangen Sie die nächste Nummer direkt. — Durch die Post: Monat Juni (4 Karten) M. 1.10

— Die Hauptkarte ist in vier Farben gedruckt. Dieser Prospekt aus technischen Gründen nur in zwei Farben. — —



Welche Fortschritte machen die verbündeten deutschen u. österreichlisch-ungarischen Heere? Der italienische Krieg? Der heilige Krieg der Muselmanen? Der Balkan-Krieg?

Hierüber belehrt Sie in bisher nicht gekannter anschaulichster Weise unsere

## Wöchentliche Kriegsschauplatzkarte mit Chronik

Wöchentlich eine Karte in 4 Farben 25 Pfennig frei ins Haus.

Einige Ausschnitte betinden sich auf der anderen Seite; aus Karte Nr. 85 und 87 entnommen. Die Kriegskarte zeigt den westlichen, den östlichen, den südwestlichen (italienischen) Kriegsschauplatz sowie den türkischen und den Balkan-Kriegsschauplatz mit nahezu wöchentlich neuen Spezialkarten der einzelnen Kampfgebiete. Die Erklärungen für sämtliche Karten finden Sie auf der Vorderseite. Die mutmaßliche Front der Zentralmächte der bulgarischen und der türkischen Streitkräfte ist jeweils durch eine rote Linie gekennzeichnet: bei besonders wichtigen Veränderungen ist die Front der vorhergehenden Woche durch eine schwarze Linie sichtbar gemacht. Jeder in den Heeresberichten genannte Ort, der auf den Generalstabskarten zu finden ist ist auch auf unseren Karten vermerkt, und diese bilden daher vollen Ersatz, mit dem Vorteil, daß durch die Eintragung der Farben, Zeichen und Daten diese Karten ein geradezu ideales Mittel zur sosortigen Orientierung über die gesamte Kriegslage sind, wie auch ein äußerst wertvolles Nachschlagewerk für die Zukunft. — Rückseitig sind jeweils die militärischen Ereignisse beschrieben, wöchentlich nach Kampsgebieten geordnet, hierzu kommen politische Nachrichten aus neutralen Ländern, die auf den Krieg Bezug haben. — Gesammelt werden die Karten in künstlerisch hervorragend ausgestatteten Leinwand-Mappen mit gummierten Fälzen zum Selbsteinkleben. (Teil I enthält Karte Nr. 1-30, Teil III Nr. 31-60, Teil III Nr. 61 u. folgende) Bereits erschienen sind 87 Karten. Als Maßstab für die Beliebtheit der Karten bis in die Allerhöchsten Kreise, außer Tausenden von Feldpost-Beziehern mit General-Feldmarschall von Hindenburg an der Spitze, führen wir folgende Bezieher an:

1. Direkt durch München: 1. Direkt durch München:

Seine Majestät der Kaiser und König, Berlin C 2,

Kgl. Schloss, Hotschatulle.

Ihre Majestät die Königin von Bayern.

Seine Königl. Hoheit Prinz Franz von Bayern.

Seine Königl. Hoheit Prinz Alfons von Bayern.

Ihre Kgl. Hoheit Prinzessin Arnulf von Bayern.

Ihre Kgl. Hoheit Prinzessin Franz von Bayern.

Ihre Kgl. Hoh. Prinzessin Helmtrud von Bayern.

Ihre Kgl. Hoh. Prinzessin Hildegard von Bayern.

Ihre Kgl. Hoh. Prinzessin Ludwig Ferdinand von

Bayern.

Ihre Kgl. Hoheit Prinzessin Pilar von Bayern.

Ihre Kgl. Hoheit Prinzessin Pilar von Bayern.

Bayern.

Ihre Kgl. Hoheit Prinzessin Pilar von Bayern.

Ihre Kgl. Hoheit Prinzessin Therese von Bayern.

Seine Majestät der König von Sachsen.

Seine Majestät der König von Württemberg.

Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig.

Seine Durchlaucht der Erbprinz zu Wied.

Seine Burchlaucht der Erbprinz zu Wied.

Seine Kgl.Hoh. Fürst v. Hohenzollern, Sigmaringen.

Ihre Konigl. Hoheit Fürstin von Hohenzollern,

geb. Prinzessin von Bayern.

Seine Durchlaucht Erbprinz von Hohenzollern,

Sigmaringen.

Sigmaringen. Ihre Königl. Hohelt Fürstin zu Wied, Neuwied

Ihre Königl. Hoheit Fürstin zu wieu,
a. Rhein.
Ihre Königl. Hoheit Frau Prinzessin Max zu
Schaumburg-Lippe, Herzogin v. Württemberg,
Schloß Ludwigsburg, Württemberg,
Ihre Königl. Hoheit Prinzessin Wilhelm von
Hessen, Rotenburg, Fulda.
Fürstliches Hofmarschallant, Detmold.
Ihre Hoheit Marie Alexandrine, Prinzessin
Reuß VII. j. L., Herzogin von Sachsen.
Ihre Durchleucht Sofie Renata, Prinzessin
Reuß XXXIV. j L. Trebschen, Kr. Züllichau
und viele andere.

Zu dem Erfolg unserer Hochseeflotte am 1. Juni:

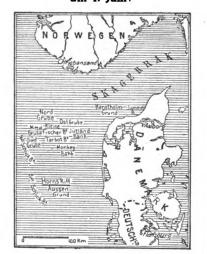

2. Durch das Kriegsfürsorgeamt im K. u. K. Kriegsministerium, Wien.

Seine Kais, u. Königl. Hoheit Erzherzog Karl Stephan, k. u. k. Admiral. Seine Kais. u. Königl. Hoheit Erzherzog Carl Albrecht.

Kais. und Königl. Hoheit Erzherzogin Isabella

Inre Rais, und Konigl, Hoheit Erzherzogin Isabella.

Ihre Kais, und Königl, Hoheit Erzherzogin Blanca, geb. Königl, Prinzessin Bourbon usw., Gemahlin Sr. K. u. K. Hoheit des Erzherzogs Leopold Salvator.

Ihre Kais. u d Königl. Hoheit Elisabeth Marie Fürstin zu Windischgraetz.

Seine Königl, Hoheit Prinz Philipp von Sachsen-Koburg-Gotha in Wien.

Seine Durchlaucht Fürst von Schönburg, k. u. k. Feldmlt., Kmdt. d. 6. I. T. Div.

Seine Durchlaucht Fürst von Liechtenstein.

Ihre Durchl. Prinzessin Solms, Ober-Waltersdorf.

Seine Durchlaucht Fürst von Salm, Raits und viele andere.

und viele andere.

#### 5. Durch den Hilfsbund für bedürftige Frauen u. Mädchen, Berlin.

Ihre Durchlaucht Fürstin Hetzfeldt-Trachenberg.
Prinzessin zu Schönaich-Carolath.
Prinzessin Imma zu Erbach-Schönberg.
Seine Durchlaucht Fürst zu Isenburg, Kalisch.
Se. Durchlaucht Otto, Prinz zu Schaumburg-Lippe.
Ihre Durchlaucht Marie Prinzessin Wittgenstein.
Ihre Hoheit Frau Prinzessin Heinrich XVIII, Reuss,
Ludwigslust, Palais.

Die Kriegshilfe München NW unter dem Protektorate Ihrer Kgl. Hoheit Frau Prinzessin Franz von Bayern, der Hilfsbund für bedürftige gebildete Frauen und Mädchen in Berlin, das Kriegsfürsorgeamt im k. u. k. Kriegsministerium Wien unterstützen mit den Reinerträgnissen aus dieser Karte die Soldaten im Felde, die Witwen und Waisen Gefallener wie alle durch den Krieg in Not Geratenen. Mehr als 8 Millionen Karten wurden schon abgesetzt, ein Beweis für deren Güte. Ebenso sind Tausende von unverlangten Anerkennungsschreiben eingetroffen.

Gleichen Wohlfahrtszwecken dient das von obigen Stellen ebenfalls zu beziehende, nach gesetzlich geschütztem System bearbeitete Nachschlage- und Postkerten-Sammelwerk "Gloria-Viktoria" mit Karten sämtlicher Kriegsschauplätze. Das Werk bringt sämtliche wichtige Kriegsereignisse als Postkarten, die in einem mit Texten versehenen Album gesammelt werden. Das Album wird besonders geschätzt als Schulprämie. So wurden z. B. nach Wittenberg b. Halle a. S. ausschließlich für diesen Zweck 520 vollständige Alben mit Karten und allen Nachlieferungen bestellt. Man verlange Prospekte.

| B | -             | 6 | 4 | - | 1 | 1 | 7  | - | 4 | 4 | 0 |
|---|---------------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
|   | $\overline{}$ | 3 | _ |   | _ | _ | Z. | • | _ | - | • |

(In Umschlag offen mit 3-Pfg.-Marke oder 3-Heller-Marke.)

| Sendet | frei | die | zuletzt erschienene Karte             | zu M. 0.25 |
|--------|------|-----|---------------------------------------|------------|
|        |      |     | ab 1. April 16 erschienenen 10 Karten | zu M. 2.50 |

" 1. Januar 16 erschienenen 23 Karten zu M. 5.75 " 1. Juni 15 erschienenen 50 Karten zu M. 12.50

verzeichnissen, in 3 Mappen eingeklebt und 1 Reserve-Mappe . . . . . . . . . . . . zu M. 25.-

bisher erschienenen 87 Karten nebst Orts-

Sendet frei Teil I Karten 1-30 (26. April 15) einschl. Ortsverzeichnis, eingeklebt in Leinwandmappe zu M. 8.65

Teil II Karten 31-60 (2. Dezember 15) einschl. des Ortsverzeichnisses, eingeklebt in Leinwandmappe . .

Teil III Karten 61-90 (bis jetzt erschienen bis Nr. 85) einschl. des später erscheinenden Ortsverzeichnisses, eingeklebt in Leinwandmappezu M. 8.65

Sendet frei 1 Gloria-Viktoria-Album mit Kriegsschauplatzkarten und 1 Serie (6 Stück) Postkarten zu M. 5 .- Sendet frei die erschienenen Postkarten zum Gloria-Viktoria-Album, und zwar 6, 12, 18 und 24 Serien à 6 Stck. zu M. 0.30 die Serie,

alle nachfolgenden Serien, die Ergänzungsblätter bis Beendigung des Krieges zu M. 0.05 (Für Abonnenten des Werkes frei.)

Für Österreich-Ungarn: Jede Karte 40 Heller und 10 Heller Bürospesen; Mappe zu Kronen 2.20 und 1 Krone für Bürospesen. Das Gloria-Viktoria-Album österreich-ungarischer Ausgabe zu Kr. 16; jede Serie Postkarten zu 70 Hell.

Die Fortsetzung der Karten wünsche ich für Juni (M 11), Juli, August, September (III Quartal) M 3.30, bis zur Beendigung des Krieges, direkt zugesandt, durch die Fost zugesandt. Bei direkter Lieferung erfo gt diese nach Eingang des Betrages auf unser Postscheckkonto Nr. 660 München, für Geria-Viktoria Bestellungen Nr. 5825 München für Gesterreich-Ungarn Fostsparkassa Konto Nr. 49001 Wien oder gegen Nachnahme zuzüglich spesen. Durch die Post bezogen unter dem Titel "Wöchentliche Kriegsschauplatzkarte mit Chronik" vierteijährlich (13 Karten) M 3.30 oder monatlich M. 1.10. (Nieht Gewünschtes ist zu durchstreichen.)

| Micht Gewünschtes zu durchstreiche | Name |        |
|------------------------------------|------|--------|
| W                                  | Ort  | Straße |

### Inhalf der Nummer 25.

| Die fieben Tage ber Boche                             |      |      |      |        |    |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|--------|----|
| Der Cerfieg in ber "Schlacht vor bem Etagerraf".      | Bo   | n Ro | pitä | n 3. 6 | 5. |
| Sollweg                                               |      |      |      |        |    |
| Die ameritanifche Trafibentenmahl. Bon Carl B !       | Mder | man  |      |        |    |
| Brifche Selben auf belgifchem Boden. Bon I r. Clemens |      |      |      |        |    |
| Unfere Bilber. (Bhotographifde Mufnahmen              |      |      |      |        | -, |
| Der Feldgraue. Bedicht von Jofeph von Lauff .         |      |      |      |        | •  |
|                                                       |      |      |      |        |    |
| Rriegs-Rüchenfunft. Blauberei von Guftav Sochftett    |      |      |      |        |    |
| Berliner Bilder (Abbildungen)                         |      |      |      |        |    |
| Rriegsbilder. (Abbildungen)                           |      |      |      |        |    |
| Das malerifche Deutschland. (Abbilbungen)             |      |      |      |        |    |
| Trina Croots Bermachtnis. Roman von Bilbelm B         |      |      |      | chun   | a) |
| Deutsche Profefforen in Ronftantinopel. Bon Beb.      |      |      |      |        |    |
| Schmidt (Dit 21 Abbildungen)                          |      |      |      |        |    |
| "Gei ftart " Stigge von Bo Bott                       |      |      |      |        |    |
| Onleashilles (Official)                               |      |      |      |        |    |



## Die sieben Tage der Woche.

5. Juni.

Der seit längerem erwartete Angriff ber ruffischen Südwestheere hat begonnen. Un der ganzen Front zwijchen dem Bruth und dem Styr-Knie bei Kolfi ist eine große Schlacht

Südlich Bosina nehmen österreichisch-ungarische Truppen einen statten Stützpunkt und weisen mehrere Wiedergewinnungsversuche der Italiener ab. Destlich des Ust co-Tales erstürmt eine Rampfgruppe auf den Höhen östlich von Arsiero noch den Monte Panoccio (östlich von Monte Barco) und beherrscht nun des Ral-Cangasia.

nun das Bal-Canaglia.
Der Bräfident der chinesischen Republit Juanschitai ist gestorben.

6. Juni

Die englische Admiralität teilt mit, daß das Kriegsschiff "Hampshire", das sich mit Lord Kitchener und seinem Stabe an Bord auf dem Wege nach Rußland besand, westlich der Orknen-Inseln durch eine Mine oder vielleicht durch einen Torpedo versentt wurde.

7. Juni.

Auf dem Oftufer der Maas haben die am 2. Juni begonnenen harten Kämpfe zwischen dem Caillette-Bald und Damloup weitere Erfolge gebracht. Die Panzerseste Baur ist seit heute nacht in allen ihren Teilen in unseren Händen. Auch die Kämpfe um die Hänge beiderseits des Werkes und um den Höhenrücken sudwestlich des Dorfes Damloup sind siegreich durchgesührt.

8. Juni.

Auf der Hochfläche von Asiago gewinnt der österreichischungarische Anarist an der ganzen Front südösklich Cesuna-Gallio weiter Raum. Die Truppen sessen sich auf dem Wonte Lemerle (südösklich von Cesuna) sest und dringen östlich von Gallio über Ronchi vor.

9. Juni.

Rechts der Maas schreitet der Kamps für uns günstig fort. Feindliche, mit statten Kräften geführte Gegenangrisse am Gehölz von Thiaumont und zwischen Chapitre-Wald und der Feste Baux brechen ausnahmslos unter schwerer seindlicher Einbuße zusammen. Im Monat Mai werden durch deutsche und öfterreichischungarische Unterseeboote und durch Minen 56 Schiffe des Biegverbandes mit einem Bruttogehalt von 118 500 Registertonnen ve fenkt.

Auf der Hochstäche von Asiago erobern österreichischungarische Truppen den Monte Sisemol und nördlich des Monte Meletia den von Aspinis stark besetzten Monte Castelcomberte

10. Juni.

Deftlich der Maas setzen unsere Truppen die Angriffe so"t. In harten Kämpfen wird der Gegner auf dem Höhentamme sudweitlich des Forts Douaumont, im Chapitre-Wald und auf dem Fumin-Küden aus mehreren Stellungen geworsen Best. lich der Feste Baux stürmen baprische Iäger und oftpreußische Insanterie ein startes seindliches Feldwert.

Die italienische Kammer verwirft mit 197 gegen 158 Stimmen das vom Deputierten Luciani beantragte Bertrauensvotum für die Regierung. Das Ministerium beschloß seine Demission.

Der republikanische Konvent hat Hughes beinahe einstimmig jum amerikanischen Prafidentschaftskandidaten nomin ert.

#### 11. Juni.

Deftlich von Rolfi hatten die Ruffen das liefe Styr-U'er genommen. Sie werden durch den umfaffenden G. genangriff öfterreichisch-ungarischer Truppen wieder über den Fluß gemorten, wobei 8 ruffische Offiziere, 1500 Mann und 13 Waschinengewehre in unsere Sand fallen.

schinengewehre in unsere Hand fallen.

Das österreichisch-ungarische Flottenkomman o meldet, daß ein Unterseeboot den von mehreren 3. stö. ern beale teten italienischen Hilfskreuzer "Brincipe Uniberio" mit Truppen an Bord torpediert hat.

12. Juni.

Deutsche und österreichtich ungarische Truppen der Altmee des Generals Grasen Bothmer weisen russische Abteilungen, die nordwestlich von Buczacz (an der Stypa) im Borgeben waren, wieder zurück; über 13/0 Russen b.eiben als Gefangene in unserer Hand.

000

## Der Seesieg in der "Schlacht vor dem Stagerraf".

Bon Kaptan z S. Hollweg. "The glor:ous first of June."

Bor 122 Jahren, em 1. Juni 1794, schlug der britische Admiral Lord home mit 25 Linienschiffen 400 Geemeilen von Dueffant nich mehrtägigen Ginleitungsgefechten entscheidend die etwa gleich ftarte Flotte der Frangofischen Republit unter Billaret. Die englischen Schiffe maren ben frangöfischen an Qualität der Besatzungen überlegen. Die Schref'ensherrschaft regierte in Frankreich. Durch die Maffenschlächtereien der Französischen Revolution hatte Die Marine ihre beften Offigiere verloren, die überlegene Führung des englischen Momirals nötigte den feemannifch unerprobten frangösischen Gubrer wider feinen Willen zur Schlacht, zwang ihm burch rücksichtslofen Ungriff ein tattisch befensives Berhalten in der Bindleeftellung auf. Sieben Linienschiffe ließ ber Befiegte in ten handen des Siegers, andere fanten. Ermudung und förperlicher Zusammenbruch des nach fünftägiger-



seelischer Anstrengung erschöpften, sast siedzigjährigen englischen Admirals verhinderten die Bersolgung und wahrscheinlich mögliche restlose Ausnutzung des Sieges durch rücksichtslose Bersolgung des geschlagenen Gegners. Der größere Teil der demoralisierten und geschlagenen französsischen Flotte rettete sich in die Häfen. Ein Teil von ihnen im Schlepp der weniger beschädigten Schiffe.

Lord Howe errang einen taktischen Sieg, vermochte aber sein strategisches Ziel nicht zu erreichen: Eine starke französische Handelsslotte aus Amerika, die Billaret bei Berlust seines Kopfes zu schüßen ausgetragen war, lief, gedeckt durch seine Riederlage, unbeschädigt nach Brest ein.

In der englischen See-Ariegsgeschichte lebt die Erinnerung an diesen Sieg unter dem klangvollen Namen "The Glorious first of June". Die Schlacht ist in England weniger wegen ihrer strategischen und tattischen Bedeutung als durch diese im Gedächtnis haftende Bezeichnung nahezu ebenso bekannt wie "Abukir" und "Trasalgar".

Der 1. Juni 1916 wird das Ansehen dieses Tages in England etwas verblassen machen. In die Erinnerung an die glorreiche Zeit von 1794 wird sich in Zukunft der etwas bittere Beigeschmack an den 1. Juni 1916 mischen. Auch Deutschland hat nun seinen "Glorious first of June", wenn auch der deutsche Sieg unter anderem Namen in der Geschichte ausbewahrt werden wird.

Trog der ihr anscheinend zuteil werdenden amtlichen Unterftützung und trot eines Churchill und Reuter wird es der englischen Preffe nicht gelingen, den ehrlich ertämpften Sieg der deutschen Flotte in eine Niederlage und in "den größten Erfolg der englischen Geemacht feit Trafalgar" umzulugen. Es gibt gludlicherweise für die Reutralen noch beffere Bahrheitsquellen für aufrichtige Geschichtsforschung wie Reuterberichte und Churchill=Renommiftereien. Bur Ehre der englischen Breffe fei es gefagt, ein erheblicher Teil von ihr fängt allmählich an, die Tatfachenfälschung aufzugeben, und spricht in allem Ernft von der "Geeichlacht vor dem Stagerrat" als von einer "recht koftspieligen Rataftrophe für die englische Seemacht". herr herve, der doch ficher ein wohlwollender Rrititer feiner Ententefreunde ift, hat fich diefer Auffaffung bereits unumwunden angeschloffen. Es ift nicht von der Sand zu weifen, daß später einmal, wenn auch in Frankreich wieber eine objektivere Beurteilung aller Dinge möglich wird, eine leife Schadenfreude gerade über diefen Digerfolg der anspruchsvollen Geemacht des oft recht brutalen Bundesgenoffen auftaucht. In Frankreich fteht die Feier des "Glorious first of June" von 1794 nicht in gutem Beruche. Die Erinnerung an den Untergang vieler tapferer frangöfischer Seeleute in diefer Schlacht wird in Frankreich durch ein berühmtes Bild im Louvre lebendig erhalten. Es ftellt einen Einzeltampf aus Diefer Schlacht, den Rampf des "Bengeur du Beuple" mit der "Brunswit", dar, eine Episode mahrhafter frangofischer Tavferkeit, der Barrere seinerzeit im Konvent eine hinreißende Bedächtnisrede midmete.

#### Tattifches und Strategifches.

Ein Teil der englischen Presse bemühte sich bislang, den Berlauf der Schlacht vor dem Stagerrat etwa so darzustellen: die deutsche Flotte hat irgendein geheimnisvolles strategisches Ziel gehabt. Die der Lustauftlärung leider ermangelnde britische Flotte war von dem Auslausen der deutschen zunächst nicht so gut unterrichtet,

um sich in voller Stärke auf sie stürzen zu können. Die "überkühnen" Kreuzer der englischen Flotte trasen daher auf die überlegene, vollständig versammelte deutsche Flotte. So erlitten sie im Kampse mit der letzteren, die auch durch Unterseeboote, Minenselder, Gasbomben, Lustschisse und andere "unsaire" Mittel unterstützt wurde, besträchtliche Berluste. Alls dann geniale britische Führung rechtzeitig die englische Hauptslotte herbeibrachte, entzog sich die deutsche Flotte leider der ihr zugedachten Bestrasung und Bernichtung durch die Flucht in die schüsenden Häsen. Ergebnis: Kein Erreichen des strategischen Jieles, völlige taktische Riederlage der deutschen Flotte durch die überlegene englische Wassenwirkung, kein Prestigeverlust Englands. Die siegreiche englische Flotte beherrscht nach wie vor die Nordsee.

Der Tag wird tommen, wo sich England selbst über solche Latsachenfälschung schämen wird. Gine gerechte Geschichtsforschung wird mit solchen Selbsttäuschungen unbarmherzig aufräumen.

Der amtliche deutsche Bericht, der Ort, Urzeitdaten und Berlauf der Schlacht genau angibt, läßt tlar erfennen, mas beabsichtigt mar, und mas erreicht murde. Rein geheimnisvolles strategisches Ziel leitete die beutsche Sochseeflotte. Sie wollte schlagen und bazu ben Gegner dort auffuchen, wo er in letter Zeit wiederholt gemeldet war. Auch vorher schon ift die deutsche Flotte zu gleichem Zwede wiederholt in Gee gewesen. Es ift nicht ihre Schuld, wenn die englische Flotte nicht früher zur Stelle mar. Reine Rudficht auf Konvoischut wie 1794 ober ähnliche Biele hemmte ihre Bewegungen, immer ging fie zum Schlagen in See. Dag die deutsche Flotte unter möglichft gunftigen tattifchen Bedingungen ichlagen wollte, ift ihr gutes Recht, besonders in der Rolle des zahlenmäßig wefentlich Schwächeren. Gefunde Tattit mar und ift, an einer Stelle ftarter zu fein, wie ber Begner. Das lehrte die Belt in bezug auf den Geefrieg schon vor langen Jahren Lord Nelson bei Abufir und Trafalgar. Bare es anders, fo hätte der Schwächere niemals Aussichten auf Erfolg. Der Ausgang ber Schlacht beweift, daß dies deutsche Biel, unter tattifch vorteilhaften Bedingungen schlagen zu wollen, dant geschickter Magnahmen der Führung erreicht murde. Bind, Better, Sonnenftand und die Geographie des Rampfplages find wichtige Fattoren bei folden tattifchen Ralfülen. Der Ungreifer, und das war die deutsche Flotte, hat, wie immer, den Borteil, Zeit und Ort des Rampfes beftimmen und damit viele der ermähnten Fattoren für fich nüglich geftalten zu tonnen. Das ift ftets ber Borteil ber Offensive über die Defensive. Die Offensive ergreifen heifit eben, dem Feinde das Gefet porschreiben. Ber die Offensive ergreift, hat Bertrauen zu seinem Material und Perfonal. Er rechnet von vornherein auf Gieg und Englischer Dünkel scheint es als unbegreiflich anzusehen, daß fich die zahlenmäßig taum halb fo ftarte deutsche Flotte nicht irgendwo aufbaute und geduldig wartete, bis die ganze englische Streitmacht fich in aller Ruhe um fie herum versammelt hatte, um dann das sooft angedrohte Berk restloser Bernichtung risikolos durchführen zu tonnen. So mar es nicht gemeint. Zu so billigem Ruhme wollte der deutsche Flottenchef dem englischen Begner nicht gern verhelfen.

Die deutsche Flotte, so sagt das Flottengesetz von 1900, ist als Risito-Flotte gedacht und gebaut. Die Rücksicht auf das Risito des Kampses mit ihr sollte uns den Frieden erhalten. Wenn der Krieg aber unvermeidlich



wurde, sollte das Risito des Kampses für den Gegner so groß werden, daß die Machtstellung auch des zur See Stärkesten in Frage gestellt wird. Die Richtigkeit dieses Teiles des Grundgedankens des Flottengesehes erhärtete jest die deutsche Flotte durch ihren Sieg.

Berdienst und Glück stehen oft im Kriege in Bechselwirkung zueinander. Der Tüchtige hat auch Glück, seine taktischen Überlegungen führen dann zum Ziese. Der deutsche Flottenches hat am 31. Mai den Ersolg für sich gehabt. Dieser Ersolg beweist die Richtigkeit seiner Pläne und Ubsichten.

Die Engländer behaupten, es habe fich in der Schlacht im mefentlichen nur um ein Teilgefecht ber beiberfeitigen Rreuzerfrafte gehandelt. Der amtliche beutiche Bericht hat das einwandfrei widerlegt. Die gange englische Rampfflotte ftand im Gefecht mit der deutschen. Muf die mehrfach wiederholten Ungriffe unferer Torpedobootsflottillen auf die Spige der von Admiral Jellicoe felbftgeführten englischen Linienschiffe bin brach der englische Führer bas Befecht ab. Gine Ertlarung hierfur tann nur darin gefucht und gefunden merden, daß auch die englischen Linienschiffsgeschwader burch Urtillerie und Torpedos fo ichwere Berlufte erlitten hatten, daß dem englischen Führer die Fortsetzung der von ihm eingelei. teten Bewegung feiner Linie gefährlich ericbien. Jedenfalls lief er von diefem Zeitpunft ab aus dem Feuerbereich unferer Schiffe. Rauch und Dunft, ber über bem Schlachtfeld lagerte, verhinderte leiber, feine Bewegungen genau zu ertennen. Der deutsche Flottenchef führte von diefem Zeitpuntt ab die von ihm bereits eingeleiteten Bewegungen feiner Berbande ungeftort und forrett mie auf dem Ererzierplage durch und trat den Rachtmarich an.

Auf das Schwächliche der Behauptung, daß Unterfeeboote, Zeppeline, Minenfelder und giftige Bafe die Quelle des deutschen, im ehrlichen Rampf errungenen Erfolges feien, ift auch ichon von amtlicher beutscher Geite genügend hingewiesen worden. Der 3med der englischen Behaup. tungen ift fehr durchfichtig: Wenn den Reutralen ichon einmal zugegeben merden muß, daß die feebeherrichende und gewaltig überlegene englische Flotte fo außerordentliche und unerwartete Berlufte erlitten bat, fo barf boch biefer beutiche Erfolg um feinen Breis auf bem naturlichen Bege burch "sheer hard fighting" ber Rampf. ichiffe mit ber Ronigin ber Baffen, ber Urtillerie, und bem Torpedo errungen fein; bann muß menigftens irgendeine deutsche Teufelei die Urfache des Migerfolges fein. Der englische Stolz tann und will fich nicht bamit abfinden, daß irgendeine andere Flotte der ihrigen in bezug auf die Baffenwirtung gewachsen ift. Uhnlich verfuhr ichon die öffentliche Meinung und die Breffe in England, als im Umeritanifch-Englischen Rriege 1812-14 wider alles Erwarten mehrere ameritanische Fregatten in Einzeltämpfen gleichgroße, prahlerifche englifche Begner niederfampften und vernichteten. Dit allen Mitteln der Berdrehungstunft murde ichon damals nachzuweisen versucht, daß nicht die Tüchtigfeit der ameritanischen Rommandanten und Artilleriften den Ausschlag gegeben habe, fondern nur die überlegene Urtilleriebewaffnung ber Umeritaner.

Schließlich die "Flucht" der deutschen Flotte in die Häfen. Wer war der zahlenmäßig an Kampfschiffen, besonders aber auch an Kreuzern und Torpedobooten und an Durchschnittsgeschwindigkeit der Berbände det überlegenere, die englische oder die deutsche Flotte? Beide

Flotten maren, wie vorher ermähnt, beinahe bis zum Einsegen der Duntelheit in enger Rampfberührung. Die beutsche Flotte ftand mehr denn 150 Geemeilen von ihrem nachsten Stuppuntt entfernt mitten in freier Gee. Der Beg in die Ede des "naffen Dreieds" ift ein vorgefchriebener. Es ift ziemlich die gerade Linie vom Rampfplat nach helgoland. Zweifel über den Beg der deutschen Flotte fonnten taum befteben. Eine furze Juninacht von fnapp fünf Stunden Duntelheit feste ein. Bibt es irgendeinen englischen Fachmann, der im Ernft der Belt vorreden ju tonnen glaubt, daß ein energischer, fampfgewillter, unbehinderter englischer Führer nicht hätte mit seinen leichten Streitfräften die Fühlung an der beutschen Flotte mahrend ber Nacht aufrechterhalten tonnen, wenn ber Bernichtungswille noch in ihm lebte und die Rrafte dazu bei ihm noch vorhanden maren? Berfagten auch ihm, bem relativ jugendlichen Abmiral Jellicoe, die forperlichen und geiftigen Rrafte, wie bermaleinft am 1. Juni 1794 bem alternden Lord home? Soll der Digerfolg der englischen Flottenführung als ein Eingeständnis unzureichender feemannischer und tattifcher Runft feiner Aufflarungsichiffe gedeutet merben? hat die englische Flotte in jahrelangen harten übungen bes Friedens nicht gelernt, mit ihren gahlreichen und schnellen Rreuzern an einem rund dreißig große Schiffe ftarten feindlichen Bros mahrend einer turgen Racht Fühlung zu halten? Das glauben mir nicht und ichagen englisches Können dafür zu hoch ein. Gir Jellicoe hat fich übrigens bei Gir Beatty für feine Auftlarungsarbeit bedankt. Er muß mit ihr zufrieden gemesen sein. Will uns der englische Führer glauben machen, daß es ihm unmöglich gewefen fei, auf Brund der Meldungen feiner Fühlungshalter am Morgen des 1. Juni dort zu ftehen, mo er ftehen mußte, um der deutichen Flotte die Enticheidungsichlacht anzubieten? Der Beg des deutschen Gros ift Admiral Jellicoe ohne 3meifel durch die Meldungen feiner Streitfrafte befannt geworden, die entweder dem Feuer der deutschen Ubmehrgeschüte erlagen, oder aber erfolgreich die "Bommern" und die "Frauenlob" angriffen? Wie brennende Fadeln martierten ihm die im Rachtangriff abgeschlagenen englischen Rreuger und Berftorer ben Beg bes beutschen Bros. Barum marf er der deutschen Flotte, die zu vernichten feine Aufgabe und fein heißerfehntes Biel mar, nicht das von Guben ber im Unmarich befindliche, 12 Schiffe ftarte, völlig intatte frifche Beschwader in den Weg und ließ fo den Gegner gum Rampfe ftellen, bis er felbft am Ort ber neuen Schlacht ericbien? Daß er nicht fo handelte, nicht einmal den Bersuch dazu machte, beweist, daß er sich zu neuem Schlagen nicht für ftart genug hielt. Die fiegreiche deutsche Flotte und der englische Udmiral, beide fteuerten den Beimats. hafen zu. Und auf dem Bege fanden die deutschen Schiffe noch Beit genug, viele tapfere englische Seeleute gefuntener Schiffe aufzufischen und als Befangene eingubringen.

Der deutsche Flottenchef und die ganze deutsche Flotte hatten wohl erwartet, am Worgen des 1. Juni auf ihrem Wege nach der inneren deutschen Bucht die noch durch neue Geschwader verstärkte englische Flotte kampfbereit anzutreffen. Aber nichts zeigte sich, als die Sonne des 1. Juni aufging, die See war und blieb vom Feinde leer. Für den deutschen Flottenchef lag keine Beranlassung vor, seinerseits erneut den Feind zu suchen und dazu in See zu bleiben. Sein Ziel war erreicht, seine



Aufgabe gelöft. Der Bunsch, Borräte und Roklen zu ergänzen, seinen tapferen Besatzungen die verdiente Ruhe zu geben, die Berwundeten auszuschiffen, um sofort wieder bereit zu sein zu neuen Schlägen, erklärt zwanglos sein Berhalten.

### Bie die Marine denft.

Lange che dieser mörderische Krieg ausbrach, hat man in England, trog aller Ablehnungsversuche auch von autoritativfter deutscher Seite, das Märchen verbreitet, deutsche Seeoffiziere tranten bei jedem Festessen "auf den Tag", d. h. auf den Tag, an dem sich deutsches Rönnen mit englischer Erfahrung in hartem Rampfe meffen follten. Es braucht hier nicht wiederholt zu werden, daß diefe ganze Erfindung eine hetzerische Tendenzlüge schlimmfter Sorte mar. Der deutsche Seeoffizier hat den englischen Kameraden, mit dem er im Ausland gern und oft freundschaftlich verkehrt hat, beruflich immer hoch geachtet. Wir alle mußten, daß mir viel von der englischen Marine gelernt haben, wir fannten die ruhmreiche Beschichte und Tradition der englischen Geemacht. Wir wissen, daß schon am "Glorious first of June" Namensvorgänger ber Schiffe "Invincible", "Defence", "Malborough", die jest am 1. Juni 1916 unferen Baffen erlagen, fiegreich in der englischen Linie fochten. Wir fannten die englische Geschichte fo gut, daß wir ihre Lehren vielleicht fogar gelegentlich zu überschäßen geneigt waren. Mit der Entstehungsgeschichte des heutigen britischen Imperiums, die auf Niederringung jedes Handels= tonturrenten — der Reihe nach Spanien, Holland, Frantreid) - aufgebaut ift, maren mir vertraut. Britischer Dünkel mar uns unspmpathisch, die ftändig machfende, gefährliche Formen annehmende wirtschaftliche Rivalität mar uns befannt. Der Neid und der Sak. mit dem unfer deutsches Ringen um Geegeltung in England verfolgt wurde, hat uns angespornt, baldmöglichft zu Leiftungen zu gelangen, die das Bertrauen recht= fertigen follien, das Raifer und Reich auf uns fegen murten, wenn dermaleinft an die Baffen appelliert werden mußte. Wir bereiteten uns darauf vor, unfere Pflicht zu tun, wenn es das Baterland verlangte. Richt mehr und nicht weniger! Blutdurftigen haß oder Neid gegen Englands Flotte haben wir nie gehegt. Daß im Falle der Nat die Marine ihre Pflicht tun wollte, hat fich jeder einzelne im ftillen gelobt. Trintsprüche hierauf auszubringen, ware uns geschmadlos vorgetommen. Da der Rrieg ausbrach, wollten wir uns der Bater wert zeigen und unferen Dant abtragen für all die Liebe und Begeifterung, mit der das deutsche Bolt das Bachfen und Berden feines Lieblingskindes, der Flotte, in den letten Jahr= zehnten gefördert und begleitet hat.

Run aber, wo die Stunde der Entscheidung endlich geschlagen hat, wo geschidte Führung und ein gnädiges Beschid der Flotte Belegenheit gab, zu zeigen, daß auch fie zu fechten, zu fiegen und zu fterben verfteht, mo Material und Berfonal die große Brobe einwandfrei beftanden haben, wo Englands ftartfte Flotte mit ichweren Berluften vom meiteren Rampfe abstehen mußte, mo gang Deutschland für einen Tag zu Ehren der Flotte Fahnenschmud anlegte, nun liegt auf den Besichtern aller berer, denen es vergonnt mar, mit dabei zu fein, ein Schimmer freudigen, fieghaften, bescheidenen Stolzes. Und ein fleiner Abglang davon fällt auch auf die übrigen Ungehörigen der Marine, denen es nicht beschieden mar, mit zu fampfen und mit zu fiegen. Wir find nicht toricht genug zu glauben, daß die englische Geemacht nunmehr vernichtet ift, wir tennen englische Bahigfeit, englifche oft erprobte Tapferfeit gur Gee; mir fühlen, daß wir nicht jum lettenmal mit der Beherrscherin der Meere um Unerfennung für Gleichberechtigung gerungen haben. Aber unfer Bertrauen gum Können unferer Führer, zur eigenen perfonlichen Leiftung, zu unseren Schiffen und Baffen ift mächtig gewachsen. Ber bas Berhalten unferer Leute, gang besonders auch der alten Reserviften in der Schlacht gesehen hat — darin stimmen alle mir zugegangenen Berichte überein — wer ihr jauch zendes hurra beim Donnern der Ranonen und Ginschlagen der feindlichen Treffer gehört hat, wer die unermudliche Ausdauer des Mafchinenpersonals tennen gelernt hat, der weiß, mas von diesen Leuten auch in Butunft zu erwarten ift. Richt Schiffe fechten, fondern Menschen! Wir alle warten freudig der Stunde, wo uns der überlegene Feind wiederum eine Gelegenheit gibt, gu zeigen, daß deutscher Seeleute Konnen und Bollen britifcher traditioneller Geegewohnheit und Tapferfeit nicht nachftehen will.

Auf der Medaille, die das dankbare England nach dem Siege vom "Glorious first of June" schlagen ließ, steht die Inschrift: "None sorte sed virtute".

Auch die deutsche Flotte erhebt den Anspruch, daß sie den Sieg vom 31. Mai und 1. Juni 1916 nicht dem Zusall, sondern der Tapferkeit und der Tüchtigkeit aller Beteiligten zu verdanken hat!

Ehe der Schlachtflotte in diesem Kriege die langsersehnte Gelegenheit ward, ihr Können und ihre Existen ze Notwend in dig feit zu beweisen, sind bei manchem im deutschen Bolke leise Zweisel aufgetaucht, ob es richtig war, die Seezeltung des Reiches auf starke Geschwoder kampskräftiger Schiffe aufzubauen.

Mancher im Lande hat in stillen Stunden gezweifelt, ob die Millionen, die das Flottengeset verschlang, in diefem Kriege Früchte und Binfen tragen murden. Much Fachleute gab es, die die Öffentlichkeit mit ihren Ideen vom "billigen" Unterseeboot erfüllen zu muffen glaubten. Nun hat der Kanonendonner der Schlachtschiffe vom letten Tage des Frühlingsmondes 1916 alle Zweifel hinmeggefegt. Der Binter unseres Difvergnugens verschwand vor der Sonne des "Glorious first of June". Deutschlands Flotte wird jest leben, Deutschlands Geegeltung wird nun weiter befteben für alle Zeiten! Dag die Flotte zu dieser überzeugung mitgeholfen hat, darauf ift fie ftolz, und darauf darf fie ftolz fein. Bor langen Jahren fagte mir einmal ein verehrter Borgefetter, als mir den Wert des Rifitogedantens besprachen: "Benn es dermaleinst zur Schlacht fommt und jedes beutsche Schiff ein englisches mit auf den Grund des Meeres nimmt, dann, des bin ich ficher, mird das deutsche Bolt den Willen haben und die Rraft finden, fich eine neue Flotte zu bauen." Nun ift es anders und beffer getommen. Die Bahl der gefuntenen feindlichen Schiffe überragt bei meitem die der unfrigen. Wir fühlen, mir miffen heute, daß das deutsche Bolk fortab nie mehr auf eine der Broge feinen Seeintereffen angepaßte Seeruftung vergichten fann und wird. Die Lücken, die der Rrieg uns schlug, merden ausgefüllt werden. Wie die deutsche Flotte ber Butunft aussehen foll, überlaffen mir denen, die nach reiflicher Prüfung die Erfahrungen diefer Rampftage auszuwerten berufen find. Daß aber diese Bufunftsflotte Beschwader ftarter Großtampfichiffe enthalten wird, das ift durch den Sieg am 31. Mai fortab fichergestellt.

S. M. der Kaifer wußte bei feiner Rede in Wilhelmshaven nach der Schlacht fo recht aus dem Herzen der Seeoffiziere und Marineangehörigen zu sprechen,



wenn er bei seinem und des deutschen Boltes Dant auch des großen Bassenschmiedes der Flotte, des Großadmirals v. Tirpig, und des hochverehrten Lehrmeisters und Erziehers der Ofsiziertorps, des Großadmirals v. Köster, gedachte. Die Flotte ahnte immer, weiß aber nun nach diesem Schlachttage, was sie diesen beiden Führern verdankt, daß ohne ihr Birten, ohne ihre tätige Teilnahme das große Bert des Flottenausbaues und der Flottenausbildung unvolltommen geblieben wäre. Aber auch noch anderer gedenkt die Flotte an diesem ihrem Ehrentage. Sie alle, die in jahrelanger, rastloser Arbeit ihr Bestes hergegeben haben, um Kriegstüchtigkeit und Tradition aus Schiffen und Berbänden zu schaffen, sie sind belohnt worden durch den siegreichen Ausgang

diefer Schlacht für stille, nach außen bin wenig bemertte Friedensarbeit.

In einem Gefühl aber einen sich gerade jetzt die Empfindungen der ganzen Warine — der Sieger in der Nordseeschlacht und ihrer übrigen Angehörigen: In dem dankbaren Gedanken an die, die schon früher im fernen Auslande oder an heimischer Küste zur Ehre der Flagge ihr Leben dahingaben, deren Namen die Ehrentaseln unserer Kirchen schmücken. Ihnen und allen denen, die jetzt an diesen Kampstagen der Waimondswende 1916 für Kaiser und Reich starben, wird dankbare Erinnerung bei jeder Wiederkehr des "glorious first of June" einen Kranz frühlingsgrüner deutscher Eichenreiser auf das Grab legen.

## Die amerikanische Präsidentenwahl\*).

Bon Carl B. Aderman.

In dieser und der nächsten Boche werden der Republikanische und der Demokratische National Convent ihre Kandidaten für die Präsidentschaft der Bereinigten Staaten wählen. Am 4. Rovember wählt das Bolk. Im Dezember tritt dann das Electoral College zusammen, und die Wähler (Electors) werden ihre Stimme für den Präsidenten abgeben. Der Kandidat, der die meisten Stimmen hierbei erhält, ist als Präsident gewählt. Im März 1917 wird derselbe seine Pflichten im Beißen Hause übernehmen.

Das Resultat und die Möglichteiten diefer Bahl find in größerem Dage eine Sache ber Spetulation. Wenn man in Betracht gieht, mas fich in Amerita in ben vergangenen zwanzig Monaten des europäischen Rrieges ereignet hat, find verschiedene Möglichfeiten einleuchtend, 3. B. die Biedermahl (renomination) des Brafidenten Bilfon durch die Demofraten. Gemiffe andere Ereigniffe find mehr oder weniger befannt, g. B. ber große Rampf, der ficherlich für die Biedermahl des früheren Brafidenten Theodore Roofevelt bei dem Republifanischen Convent entbrennen wird. Daneben befteben noch andere Möglichfeiten. In jeber Bahltampagne für ben Bräfibenten in den Bereinigten Staaten gibt es Bahlparolen (campaign issues), welche manchmal ebenfo wichtig für den Ausgang der Bahl find wie die Berfonlichfeiten der Randidaten felber.

Die diesjährige Wahlparole wird Amerikas auswärstige Politik sein.

Bor diesem Kriege war Amerikas auswärtige Politik in der Hauptsache auf die Monroedoktrin gerichtet. Diese Politik war: "Nord» und Südamerika für die Amerikaner." Als der Krieg ausbrach, versuchte Wisson durch seine Neutralitätsproklamation, soweit wie mögslich von dieser Gesahr sernzubleiben. Jedoch seit der Zeit des Präsidenten Monroe haben sich die Justände geändert, und während es noch immer Amerikas Interesse war, Europa von der westlichen Hemisphäre sernzuhalsten, wurde es ersichtlich, daß Amerika oder vielmehr seine Bürger sehr nahe mit Europa verbunden waren. Diese Berwandtschaft war zwiesach. Geschäft und Blut. Die

Scheckbücher der Amerikaner wurden durch den ersten und ihre Sympathien durch den zweiten Umstand beeinflußt. Als jedoch der Krieg ausbrach, wurden die Bürger nach der einen oder anderen Seite gezogen, dis Wilsson dieselben aufforderte; neutral zu bleiben, in Taten sowohl als auch in Worten. Jedoch die Wege eines Neustralen sind nicht mit Rosen bestreut. Es wurde bald augenscheinlich, daß die Spaltung zwischen den beiden Lagern zunahm. Amerika wurde in prosDeutsche und prosAlliierte geteilt.

Diese Spaltung bewirkte sehr bald zwei Parteien bei den Republikanern wie bei den Demokraten, die Friedens- und Ariegsparteien.

Diefe Parteien entwidelten fich in bem Mage, als die Gefahren für die auf den Schiffen der friegführenden Mächte reifenden Amerikaner größer wurden.

Die Stellungnahme der Washingtoner Regierung, welche durch die letzten Wasnahmen des Senates und des Repräsentantenhauses gestärkt wurde, geht dahin, daß Amerikaner das Recht haben, auf jedem Schiffe zu reisen.

Biele Leute mögen die Berechtigung dieser Stellungnahme Amerikas ansechten, doch ist sie begründet durch das Gefühl, daß kein Bolk es liebt, sich ein Recht entziehen zu lassen. Ob sie dieses Recht ausnugen wollen, oder ob es ratsamer ist, es zu unterlassen, ist eine andere Frage.

Es war Wilsons Politik, dieses Recht zu erhalten, nicht durch die Ariegserklärung, sondern durch diplomatische Proteste. Es scheint, daß Präsident Wilson ein Fundament auf Friedensselsen für die Zeit seiner Umtstätigkeit errichtet. Er gedenkt, als ein Redner des Friedens vor das Bolk hinzutreten.

In einer Rede, die er vor einer Abordnung von Standinaviern im Weißen Hause im März gehalten hat, sagte er: "Ich kann Ihnen versichern, daß nichts meinem Herzen näher steht als der Gedanke, dieses Land vor dem Kriege zu bewahren und alles zu tun, was die Bereinigken Staaten tun können, um ihre Borsliebe für den Frieden und die Gerechtigkeit und für die Dinge, die es ummöglich machen, daß Nationen sich gegenseitig bekriegen — richtiges Berstehen und Freundschaft und ehrliches Handeln — zu beweisen!"

Zu dem "National Gridiron Club", einer Organisation der führenden amerikanischen Korrespondenten, sagte er: "Umerika sollte diesem Kriege fernbleiben, selbst unter Opferung von allem, außer den beiden Dine

<sup>&</sup>quot;) Befanntlich hat der Republikanisch: Konvent inzwischen hughes zum Bräsidentichaftstandidaten ernannt. Der vor diesem Ereignis geschriebene Aufigt bes besannten ameritanischen Sournalisten Carl B. nederman dürfte jedoch wegen ber in ihm enthaltenen Charatteristit der in Frage kommenden Ber. önlichteiten großes Interesse erregen

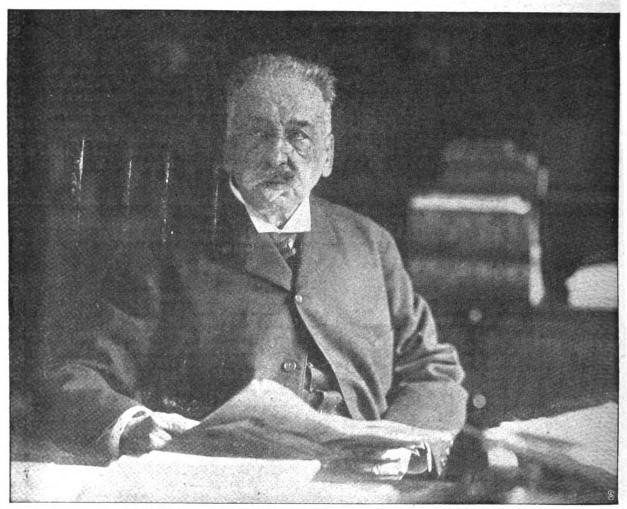

Graf Szoegneny-Marich, fruberer öfterreichifch-ungarifder Botichafter in Berlin +

gen, auf welchen ihr Charatter aufgebaut wurde, das Gefühl für Humanität und Gerechtigkeit. Wenn es diefes aufgibt, hat es aufgehört, Amerika zu sein."

Einige Monate früher sagte Wilson: "Die Meinung der Welt ist die Meisterin der Welt." Dieses ist das Motiv, dem er zu folgen versucht.

Wilson ist jedoch kein so extremer Friedensmann wie der ehemalige Staatssekretar Bryan oder Mr. Henry Ford. Er hat den Mittelweg gewählt, weil er glaubt, daß er hierdurch am besten Amerikas Stellung betont.

Seine Gegner sind eine starte Kriegspartei. Es ist ichwer, zu sagen, wer dieselbe führt, doch gibt es zwei amerikanische Staatsmänner, die ihre Meinung in dieser Angelegenheit sehr klar ausgesprochen haben. Es sind dies Theodore Roosevelt und der frühere Senator Root. Seit der Spaltung in der Republikanischen Partei sind diese zwei Männer Feinde gewesen. Roosevelt war der Führer des radikalen Flügels, der Progressischen. Root ist ein Anhänger der anderen Meinung, der alten konservativen Republikanischen Partei gewesen.

Bor einigen Wochen berichteten Pariser Zeitungen aus Neugort, daß Roosevelt und Root zu einem Einsverständnis gelangt seien, daß die Feindschaft zwischen den beiden Männern beendet sei, und daß sie einig seien in bezug auf die zufünstige Politik Amerikas.

Wenn dieses der Fall ist, so ist es ein weiteres Zeichen dafür, daß bei der bevorstehenden Wahl die Republifaner und Progressisten einer Vereinigung näher kommen werden.

Roosevelt und Root sind beide Kandidaten für die Präsidentenwürde. Die anderen republikanischen Mögslichkeiten sind: Charles E. Hughes, ein Richter des Obersten Gerichtshofes, und der frühere Präsident Wilsliam Howard Tast, jetzt Prosessor in Yale Universität. In einem Brief an Henry A. Wise Wood gab Mr. Justice Hughes sehr deutlich zu verstehen, daß er die Wahl ansnehmen würde, obgleich er kein aktiver Kandidat sein wolse.

Riemand kann prophezeien, welche Politik hughes einschlagen würde, wenn er als Opponent Wilsons gewählt werden sollte, doch wenn er auf die Unterstützung Roosevelts und Roots rechnet, die er braucht, um gewählt zu werden, kann man annehmen, daß seine Stellungnahme zur auswärtigen Politik derjenigen dieser beiden Wänner ziemlich gleichkommen wird.

Brofessor Taft ist in den letzten Tagen mit erstaunlicher Stärke in die Front gerückt durchkein Eintreten für eine internationale Konferenz zur Berhütung zutünstiger und Beendigung dieses Krieges. Diese zusammen mit Deutschlands Andeutung in der letzten Rote an

Digitized by Google

Original from

Amerika, daß es bereit sei, Friedensbedingungen zu erwägen, hat in den Bereinigten Staaten einen ungeheuren Eindruck hervorgerusen. Es hat die gesamte politische Atmosphäre derart verändert, daß es jetz scheint, daß nicht nur Amerikas auswärtige Angelegenheiten, sondern auch seine Fähigkeit, den Frieden in Europa herzusstellen, der größere Faktor in der Wahlkampagne sein wird. Oberst Roosevelt, der immer noch Revanche für die Invasion Belgiens sucht, steht mit Elihu Root auf der kriegerischen Seite der kommenden Kampagne. Präsident Wilson, Prosesson Tast, Mr. Ford und möglicherweise auch Mr. Hughes sind Vertreter der friedlichen Kandidaten. Es erübrigt sich, zu sagen, daß, wenn Wilson den Frieden erlangen könnte vor dem 4. November, dieses seine Wiederwahl sichern würde.

Man muß immer noch mit Roofevelt, hughes und

Taft als den neuen republikanischen Möglichkeiten rechnen, denn zur Zeit, da dieser Artikel geschrieben wird, sind der Republikanische und Progressissische National Convent gerade in Chikago eröffnet worden, und es besteht keine-Möglichkeit zu wissen, wie stark die Gesolgschaft der verschiedenen Kandidaten ist.

Richtsdestoweniger hört man täglich mehr und mehr Neues, welches beweift, daß die große Masse des ameritanischen Boltes teinen Krieg mit Deutschland oder irgendeinem anderen triegführenden Staate wünschte. Troß gegenteiliger Behauptungen wünschte Wilson teinen Bruch in der U-Boot-Kampagne.

Auf jeden Fall werden die Wahlparolen beeinflußt durch die augenblicklichen und zufünftigen diplomatischen Berhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und allen fremden Staaten.

## Irische Helden auf belgischem Boden.

Bon Dr. Clemens Schwarte (im Folde). - hierzu eine Abbildung.

Der Borhang rauscht über einem neuen Trauerspiel in der Geschichte Irlands nieder. Unter Strömen von Blut hat England den todesmutigen Freiheitsdrang der Iren für eine Zeit wieder unterdrückt. Nun versucht die kaltberechnende Staatskunst unsres Gegners, die eingeschüchterten Iren durch Bersprechungen für Englands Interessen einzusangen. Auf Belgiens blutgetränkten Feldern aber steht ein Denkmal, das sür alle Zeiten den Iren und der ganzen Welt von der Schmach englischer Treulosigkeit Kunde gibt.

Ein paar Kilometer südöstlich von Tournai, auf den Ackersluren des Dorfes Fontenon, kam es 1745 zu einem mörderischen Kampf zwischen Engländern und Franzosen, bei dem die "Irische Brigade" im Augenblick der höchsten Not die Schlacht zugunsten Frankreichs entschied. Neben der Dorfsirche von Fontenon hat das irische Bolk zum Andenken an seine tapferen Söhne ein keltisches Kreuz aus graubläusichem irischem Granit errichtet. Die Inschriften des Denkmals geben uns über den Kampf Auskunst: Zum Andenken an die Soldaten der Irischen Brigade, die auf dem Schlachtseld von Fontenon den Bruch des Bertrages von Limerick rächten. Dieses Denkmal wurde von dem irischen Bolke errichtet 25. August 1907.

"Als die Iren fich bei Fontenon auf die Engländer ftürzten, war ihr Kriegsgeschrei: "Denkt an Limerick"."

In den Sodel des Denkmals ift in Hochrelief der Stein von Limerick in getreuer Nachbildung eingelassen, auf dem England den Bertrag von Limerick unterzeichnete.

"Auf diesem Stein wurde der Bertrag unterzeichnet, durch den England die religiöse Freiheit der Iren garantiert hatte. Es brach den Bertrag, und die Iren, vertrieben aus ihrem Baterland, traten in die französische Armee ein und wurden berühmt auf den Schlachtfeldern Europas."

Es verlohnt sich, auf diese wackeren Kämpfer und ihre Heldentaten gegen England näher einzugehen.

Die Erhebung der Iren mit hilfe des vertriebenen Jakob II. brachte dem unglücklichen Land nur für turze Zeit die Freiheit. Wilhelms III. Sieg an der Bonne am 1. Juli 1690 zwang Irland wieder zur

völligen Unterwerfung. In dem Kapitulationsvertrag von Limerick (1691) machte England dem besiegten Gegner die schönsten Bersprechungen. Bor allem wur-



Das Irentreug in Fontenon. Beidnung vom Rriegsmaler Sans Beinberg.



de den Iren die Duldung ihrer katholischen Kirche seierlichst zugesagt. Diesen Bertrag brach die englische Regierung in schnöder Weise. Die meisten Iren nahmen das surchtbare Joch Englands wieder auf sich, aber 1500 unbeugsame Rämpser verließen das Land und schwuren dem meineidigen Unterdrücker Rache. Sie bilden den Kern der "Irischen Brigade", die bald bedeutend stärfer wurde und sich tapser bei Steenkerke, Landen, Cremona, Blenheim und Ramisses schlug. Das schönste Ruhmesblatt pflückten die irischen Helden in der Schlacht von Fontenop.

Der öfterreichische Erbfolgekrig fand England an der Seite Maria Theresias gegen den banrischen Kursürften und Frankreich. 1745 wollte Mority von Sachsen in Flandern einbrechen und die im Utrechter Bertrag verlorenen reichen Länder der französischen Krone wieder einfügen. Am 11. April 1745 begann die Belagerung Tournais, und im Palisadens und Minenkrieg arbeiteten sich die Franzosen rasch an die Mauern der Stadt heran, in die sie schon am 10. Mai eine Bresche zu schlagen begannen. Da eilte der Herzog von Cumberland mit einer Heeresmacht von 51 000 Mann

jum Entfate der Stadt herbei.

Morit von Sachsen ließ 18 000 Mann vor der Festung und warf sich mit dem Rest seiner Armee, etwa 47 000 Mann, bei dem Dorf Fontenon dem Feind entgegen. Seine Schlachtlinie hatte die Form eines stumpfen Winkels. Die rechte Flanke sehnte sich an das Dorf Antoing an, die linke an das Dorf Ramecroix und den Wald von Barry, während das Zentrum bei Fontenon stand. Zwischen Antoing und Fontenon hatte Moritz gewaltige Redouten anlegen lassen, die durch ihr Kreuzseuer jede Annäherung verhindern sollten. Auch an dem Kande des Waldes von Barry befand sich ein Schanzwerk.

Der Herzog von Cumberland wollte den Stier bei ben Hörnern faffen und im frontalen Unfturm die Schanzen überrennen. Dreimal brach der Sturm der verbündeten Engländer und Hollander in dem Feuer

der frangösischen Ranonen zusammen.

Da fam der Bergog von Cumberland auf einen anderen Blan. Der Raum zwischen dem Dorfe Fontenon und dem Balde von Barry war am ichwächsten befest, da die Ebene nach dem Dorfe Begon fteil abfiel und die Frangofen glaubten, von den Ranbern aus den anmarschierenden Feind leicht aufhalten gu Daß der Englander von diefer Geite den Ungriff magen murde, hatte Mority nie gedacht. Die Englander magten aber den fühnen Sandftreich. Todesmutig traten fie unter Führung des Berzogs den Marich durch ben Sohlweg an, der von dem Dorfe Bezon auf das Plateau von Fontenon führt. Die englische Ravallerie mußte bei Bezon zurudbleiben. Eng zusammengeschloffen rudten die englischen Infanteriften auf dem unwegiamen Belande vor. 6 Ranonen trugen die Brenadiere, die an der Spige marichierten, auf ihren Urmen, und auch die Mitte der Sturmfolonne schleppte die gleiche Angahl Ranonen mit. Sobald Mority von Sachsen die neue Angriffsbewegung des Feindes bemertte, ließ er von den Batterien von Fontenon und Barry die dichten Reihen der anmarichieren= den Engländer unter Feuer nehmen. Furchtbare Berlufte erlitt die fühne Schar des Cumberlanders, die trog alledem bald aus dem Sohlweg auf das Plateau von Fontenon gelangte, wo fie fofort ihre Kanonen in Stellung brachte. 4 Bataillone der frangofischen Barde warfen sich den Engländern entgegen, aber die Engländer drangen unaufhaltsam vor, warfen 2 weitere Bataillone, die Morits an der bedrohten Stelle einsetzte, zurück und stießen in ungestümem Anprall dis über Fontenon und die dortigen Redouten durch.

Da eilten im Augenblich der größten Not die "Irijche Brigade" und die Brigade der Normandie herbei. Die Brijche Brigade beftand aus den Bataillonen de Clare, Lally, Dillon, Budley, Ruth und Berwid. Der Graf von Lally führte die Iren, die vor Rampfbegierde brannten, gegen die rechte Flante Cumberlands. "Borwärts!" rief er ihnen zu. "Gegen die Feinde Franfreichs und Irlands! Schieft nicht! Greift gum Bajonett! Bormarts!" Die Iren rudten ruhig und schweigsam vor. "Greift jum Bajonett!" rief Lalin wieder "und - Remember Limerick!" Da brullten die Iren ihm ein taufendfaches Echo zurud. "Remems ber Limerick!" Dentt an den Bertrag von Limerid und ben Treubruch der Engländer. Die erften Galven ber Engländer bededten das Schlachtfeld mit toten und verwundeten Iren, aber die Selden der "Irijchen Brigade" schoffen nicht. Aug in Auge wollten fie mit den Treubrechern blutige Abrechnung halten. "Remember Lime ick!"

Ein mörderischer Bajonettkampf begann alsbald. Mann rang gegen Mann mit furchbarer Erbitterung. Der Gedanke an die jahrhundertlange Not und Oual ihres Bolkes gab den Iren übermenschliche Kräfte. Die "Goldstream-Guards" wehrten sich hartnäckig, aber dies berühmte schottische Regiment verblutete unter der Pranke des irischen Löwen. Inzwischen griffen die Franzosen die Engländer in der linken Flanke und von vorn an. Da brach die Sturmkolonne zusammen. Mit dem Rest seines Heeres kämpste sich Cumberland den Weg über die Ebene die Bezon zurück, wo die englische Kavallerie ihn vor völliger Vernichtung rettete.

Die Iren hatten die Schlacht gewonnen. 9000 Tote und Verwundete hatte der Feind eingebüßt. 2000 Mann Gefangene und 40 Kanonen sielen dem Sieger in die Hände. Das Schicksal Tournais war besiegelt. Um 23. Mai kapitulierte die Stadt.

# Den Bezug der "Woche"

für das kommende Vierteljahr wolle man bei der bisherigen Bezugsstelle (Postamt, Feldpostamt oder Buchhandlung)

# umgehend erneuern

VERLAG AUGUST SCHERL G. M. B. H.





### Oberleutnant Albin Mlaker,

erhielt wegen seiner Eroberung des Forts Casa Ratti das Ritterfreuz des Leopold-Ordens. Rach dem Leben gezeichnet von A. D. Goly.





Ein geretteter Offigier der "Elbing" im Gefprach.



Einzelne Gerettete mit hollandifcher Wache.

Die Geretteten der "Elbing" in Dmuiden.





Bon lints: Korpsgeneralstabschef Oberst Br. Balbstatten Oberstitt, des Geniestabes v. Giesl. Erzherzog Karl Franz Joseph. Der Erzherzogthronfolger verfolgt vom Gesechtsstandpunkt aus das Vorgehen der Truppen seines Korps in der Schlacht von Folgaria.



Korpshauptquartier des Erzherzogthronfolgers. (\* Die Wohnbarade des Thronfolgers.) Erzherzog Karl Franz Joseph auf dem italienischen Kriegschauplatz.



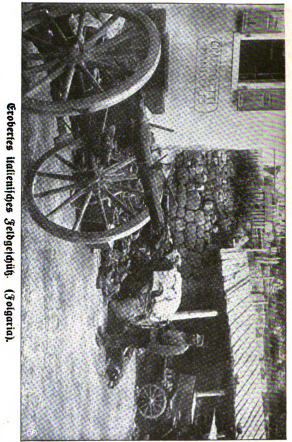

Erbeutete italienifche Geiduge am Monte Maggio.

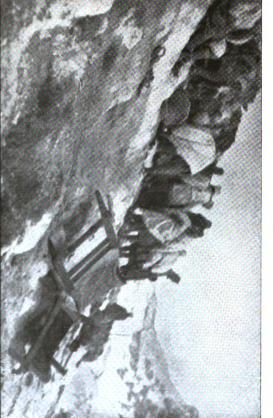



Original from PRINCETON UNIVERSITY

Von österreichisch-ungarischen Truppen südlich des Barcola-Passes eroberte ikalienische 28-cm-Haubihe. Die Beute unferer Bundesgenossen im Kampfe gegen die Italiener. Ofterreichifc-ungarifche Infanterie fucht in einer genommenen italienischen Stellung Schut gegen das feindliche Artilleriefener.



Ofterreichifd-ungarifde vorgeschobene Jeldmache in Tirol.



Öfterreichisch-ungarische Infanteriestellung auf einer Schneide im hochgebirge. Don den Kämpfen gegen die Italiener.





Digitized by

PRINCETON UNIVERSITY



Feier jur Eröffnung der neuen kur- und Badeanlagen des Bades Machen: Die Feftgafte.



Die Stagerraffieger in hamburg: Begrugung durch die Boltsmenge.





Cord Kischener † Der Oberkommandierende der englischen Armee ertrunken.



Juanschitai † der Präsident der chinesischen Republit.



Dr. Karl Wollf.
Dramaturg und Regisseur des Münchner Hosschauspiels, als Nachfolger des Geh. R. Zeiß an das Oresdner Hosscheater berusen.

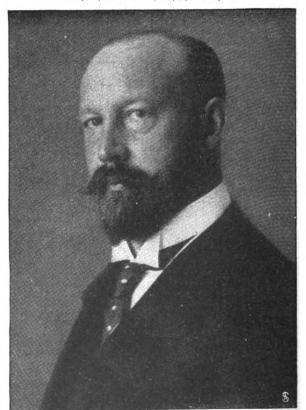

Wirkl. Geh. Rat Karl August Lingner, Dresden †
Der Schöpfer und Organisator der großen Hygiene-Ausstellung
1911 in Oresden.



## ~~~~

## Der Feldgraue.

Don Jofeph von Cauff.

So steht er schon lange, die Kurbel gepackt, Auf endloser Heide; So steht er schon lange, den Schädel nackt, Im feldgrauen Kleide. Einsam, so steht er, gedankenschwer Am Knattergewehr, Am Auslug, von dunstigen Schwaden umflort, Den glanzlosen Blick in die Ferne gebohrt, Ruhig, mit blutleeren Lippen, Den Herzschlag dicht an den Rippen.

Nichts regt sich! — Kein Rascheln im ziehenden Qualm, Kein flüstern in Rispen, in Alehren und Halm, Nicht der leiseste Caut
Im tropsenden, windstillen Heidekraut,
Als hätte ein dreisachverdiebelter fluch
Das Ceben gebannt in ein Ceichentuch
Da plötslich . . . ! — am seindlichen Drahtverhau
Hebt's grau sich in grau,
Und drüben am Wald,
Ju Klumpen geballt,
Reserve in Anmarsch . . . ! —

Der Hauptmann fährt auß:
"Mensch, du . . . !"— "Herr Hauptmann . . . !"—
"Mensch, halte drauf!"
"Menn's Zeit ist . . ." Und wieder beugt er sich vor,
Dicht neben dem lauernden Feuerrohr,
Und sieht, wie von brausenden Stimmen durchlärmt,
Der Angriss die eigene Stellung umschwärmt.
"En avant, en avant!"— zu tausend gegliedert,
Sich solgende Wellen, vom Sturmwind gesliedert,
So rennen sie an: der stumpse Bretone,
Die feurigen Söhne der silbernen Rhone,
Don Algier die, von Senegal die,
Bei Menschen grausiges Menschenvieh—
Und zwischen ihnen auf Schritt und Critt

Die Marfeillaife zicht lärmend mit: "Allons enfants ...!" — ein tobendes Meer fällt über die deutschen Graben her, Eine flut von Geifer, von schaumender Gier . . Jeder ein Tier, So fpringen fie an — doch er auf der Beide, Der Einfame, Stille im feldgrauen Kleide, Er rudt nicht und rührt nicht, bis gellend ein Pfiff Die Rechte ihm strafft um den ftablernen Griff . Und ein hui und haha . . . ! Ein Kurbelichlag da . . . Ein zweiter ... ein dritter ...! — da tickt es, da tackt es Wie brechende hölzer, fo kniftert und knackt es, Und im hagelgeschwirr, Im Eifengeklirr, Im Unprall der peitschenden Kugelstriemen Die Reihen zerriemen, Derarmt und verödet bei feinem flug Der Trifolore großprahlerisch Tuch, Derröchelt, veratmet mit Stumpf und Stiel Das rote Sturmlied von Rouget de Lisle -Und mit ihm erschüttert, zu Leichen geturmt, Die Bataillone; die restlos gestürmt . . . . . Der Cag ist unser . . . ! — Der feldgraue lacht: "herr hauptmann, zweitaufend zur Strede gebracht; Ein Teil der Gewalt, die wahnsinnumtollt Dem Reich an Leib und Leben gewollt -Zweitausend, herr hauptmann . . . !" - Die blutleere hand Weift falt auf ein endloses Totenland. Und der hauptmann nicht und atmet schwer

Und der Hauptmann nickt und atmet schwer Und grüßt den Cod am Maschinengewehr — Den Cod . . . Und sieh: aus dem Nebelstor Wirst Gott eine jubelnde Cerche empor. Und wie sie den purpurnen Schollen entslicht, Da schmettert sie jauchzend ein Frühlingslied.

## Kriegs=Küchenkunst.

Plauderei von Buftav Sochftetter.

Auch das Rochen ift eine Kunft. Sogar eine, von der es mir manchmal scheinen will, als ob sie der Dichtkunst ein wenig verwandt sei. Dichten und Rochen — jedes von beiden bedeutet: widerspenstige, vielgestaltige Stoffe zu einem genießbaren, zu einem anmutigen, reizvollen Ganzen zu vereinigen. . . .

Noch weiß ich, wie ich als fünfjähriger Knabe grübelte, welchen Beruf ich dermaleinst ergreisen solle. Mein findlicher Sinn schwantte zwischen: Straßenbahnsschaffner, weil der so viel Zehnpsennigstücke bekommt; Stadstrompeter, weil der so viel Lärm machen darf, ohne von seinem Papa Ohrseigen zu bekommen; und Koch, weil der immer in der Küche stehen kann.

Es gibt Leute, die das Geschäft des Kochens als ein unmännliches betrachten; sie haben unrecht; auf der ganzen Erde ist es der Stolz des großen Gasthauses und des reichen Privaten, daß die Küche unter männlicher Leitung stehe. Und für Millionen Soldaten aller Bölter tocht beute teine Frauenhand - fondern die Rrieger, beren Rraft die heiligfte Mufgabe, ber Schut bes Landes, anvertraut ift, gerade fie merden von Röchen verpflegt ... fofern fie von den Erzeugniffen der Feldfüche überhaupt erreicht werden fonnen; und gar mancher Rämpfende ift auf feine eigene Rriegstüchentunft angewiesen, die denn auch bei der Ausbildung der Mannschaften als besonderes Lehrfach behandelt wird. Es ift gar nicht fo leicht, auf einer windigen Biefe feuchtes Holz in Brand zu fegen und fo mit den dentbar urfprünglichften Mitteln ein erträgliches Mahl zu bereiten. Manche Röchin, die am breiten Berd der ftattlichen herrschaftstuche fteht, murde bitter verzagen, wentt fie unter folden Schwierigkeiten ihre Runft ausüben follte, und murbe bann ertennen, daß in gemiffen Fällen das Rochen doch - einen ganzen Mann erfordert.

Rochen und Dichten find zwei Runfte, die immer ein wenig an hererei erinnern. Der Dichter fist am Schreid-



tisch, hat nichts zur Hand als Feder, Papier, Tinte und damit zaubert er fein Bert: ein Gedicht, das imftande ift alle zu erfreuen, zu begeiftern. Die Röchin fteht am Herd, hat nichts zur Hand als ein paar Gier, ein gang flein wenig Butter und etwas Buder — aber fiehe! fie ichlägt aus dem Eimeiß einen hohen, luftigen Berg, flug mischt fie das Gelbe und den Buder in den schaumigen Sügel . . . und nach wenigen Minuten hat fie ihr Bert hervorgezaubert: ein Schaumomelett auch ein "Bedicht", das imftande ift, alle zu erfreuen, zu begeiftern . .

Mit sparfamen Mitteln viel erreichen, bas ift ber Bahlfpruch aller Runfte. Much der Rüchenfunft. Und gang befonders der Rriegsfüchentunft. Alle die neuen und alten Mittel, die uns beim Sparen Silfe leiften, kommen jest zu hoher Ehre. Da ift jene fleine Maschine, die man früher mit dem englischen Bort "Grill" bezeichnete, und die nun auf gut deutsch Bratenroft heißt. Duftet nicht schon das Wort Bratenroft lieblich wie ein faftiger Roftbraten? Das Bort "Grill" ift vertrieben, und von der fleinen Maschine wird auch etwas vertrieben, nämlich die Sorge um die tägliche Butter. Der Roft liefert ohne Butter ben vorzüglichften Braten! Ein ichlichter Schellfisch, fast butterlos auf dem Roft gebraten, wird zu einem mahren Lederbiffen.

Bu den fleinen Ruchenmaschinen, die jest in ihrer gangen Bedeutung gemürdigt merden, gehört auch die fogenannte Rochtifte, jene angenehme Borrichtung, Die ohne Feuer die einmal heiß gefochten Speisen dauernd warm halt. Feinschmeder behaupten fogar, daß gewisse Berichte - wie etwa die weißen Bohnen, die ja fo viele Stunden lang fochen muffen - bedeutend beffer munden, wenn man fie nicht auf offenem Feuer ober im Badofen, fondern in der Rochfifte garwerden läßt. übrigens ift auch eine Urt von Rochfifte befannt, die der einfachste haushalt sich ohne Roften felbft herftellen fann: man braucht nämlich nur zwölf Bogen Zeitungs= popier aufeinanderzulegen und den Topf, der das heiße Bericht enthält, in diefe zwölf Bogen forgfältig einzupaden, dann fühlt fich der besagte Topf von aller Mitwelt fo gründlich getrennt , daß er feine Barme bei fich behält und feinen Inhalt ohne jedes fonftige Butun viele Stunden lang weiterfocht. Bobei gleich eingeschaltet fei, daß es durchaus nicht am Plage mare, die awölf Bogen nach geleifteter Urbeit meggumerfen ober gar zu verbrennen. Wir follen jett alles alte Papier aufbewahren und fammeln. Berfteht doch die Bapier= fabritation aus altem Papier nach bewährten Berfahren neues Papier herzuftellen.

Die Rüche hat zur Bolkswirtschaft überhaupt viel weiter verzweigte Beziehungen, als die Röchin im allgemeinen anzunehmen geneigt ift. Die Ruche wirft mittelbar auch an der Berbefferung oder Berichlechterung des Bertes, den unfere Reichsmart im ausländischen Beldverfehr behaupten fann. Wir verfenden jest naturgemäß wenig Bare ins Ausland. Benn wir noch dazu jest viel Ware aus dem Ausland beziehen, fo verschlechtern mir unseren Geldwert, unfere "Baluta". Mancherlei Rüchenverbrauch machit aber nur im Musland, wie Rafao, Tee, Raffee, Feigen, Datteln, Upfel= finen. Mit jeder Gudfrucht, die wir gum Nachtisch verfpeisen, mit jeder Taffe Schofolade, die wir zum Frühftud trinten, verschlechtern wir unfere Baluta. Dug man fich durchaus als erftes Frühftud ein geldwert= verschlechterndes Betrant einverleiben? D nein, gerade unfere bittersten Feinde, die Englander, wissen sehr wohl, Digitized by daß man das nicht muß, und viele von ihnen begnügen fich frühmorgens mit einem Teller von "Porridge", was auf gut deutsch nichts anderes ift als unsere brave Buchweizengrüße. Auch hafergrüße, gar noch mit etwas eingefochter Frucht oder mit ftartverdunntem Sonig darüber, ift ein höchft angenehmes erftes Frühftud.

Es gibt eine Angahl von Gerichten, die in einem Teil Deutschlands als Lederbiffen gelten, aber gleichzeitig anderen deutschen Gegenden fo gut wie unbefannt find. Berade die oben ermähnte, äußerft schmachafte Buchweizengrüße gehört zu ihnen. Dann die Bacholber= beeren, die geben ein liebliches Rompott ab, das in Beichmad und Farbe den eingefochten Blaubeeren ahnelt. Much den Rahrungswert, der in den deutschen Bilgen ftedt, nugen wir noch immer nicht voll aus: der Reig= fer, Rietschling oder Birfchling, der Bratling oder Birnenmilchling und ber Pfefferschwamm machfen zwar in faft allen Gegenden des Reiches, find aber trogdem nur ftrichweise als Nahrungsmittel bekannt. Freilich er= fordert gerade die Beschaffung von Bilgen grundliche Fachkenntnis oder zuverlässige Beratung, damit nichts Schädliches verspeift merde. Aber es gibt auch Gerichte, deren Unschädlichteit felbstverständlich ift, und die trotdem in weiten Teilen des Reiches ihre volle Unerkennung noch nicht gefunden haben; fo ift zum Beifpiel die Burte in Guddeutschland als Bemufe - als "Schmorgurte" - noch lange nicht genügend gewürdigt, mahrend der fundige Berliner nicht anfteht, diefem Gemufe por zahlreichen anderen, mas Bohlgeschmad anbelangt, den Borzug zu geben.

Much in der Bermertung des übriggebliebenen liegt ein weites Feld für die Rriegsfüchentunft. Bo fich's vermeiden läßt, foll man bas übriggebliebene nicht immer wieder in der vorigen Geftalt auf ben Tifch bringen. Bie die gut angezogene Frau es verfteht, ein älteres Rleid fo durchdacht umzuarbeiten, daß es als ein neues erscheint - fo foll auch das übriggebliebene Bericht von gestern heute als ein durchdacht umgearbeitetes, als ein neu erscheinendes auf den Tisch tommen. Mus fast jeder Urt von übrigem Gemufe — fei's Blumentohl, Rofentohl, feien es Rüben, Bohnen oder mas fonft wenn man's durch ein Sieb gedrudt hat, lagt fich eine nahrhafte Suppe herstellen, die faum noch an die Refte vom vorigen Tag erinnern wird. Aus übrigen Nudeln läßt fich - mit Buder, Gi ufm. - eine treffliche Rudelfpeife bereiten. Reftgebliebene Salgtar: toffeln muffen fich durchaus nicht immer in Brattars toffeln verwandeln, fondern fonnen, in ähnlicher Urt wie Rudeln, gur Guffpeife merden. Der Reft Bratenfleifch verwandelt fich zu Gulasch oder zu dem mit Recht so beliebten "falichen Safen"! übriggebliebenes Rompott von geftern erscheint morgen als duftige Obstsuppe, zu der übrigens auch "frisches" Dbft verwendet merden mag insbesondere falls es zum Genuß sonft nicht mehr ge-

nügend "frisch" erscheint. Fischrefte ichneidet man zu flachen Scheiben, die man fraftig paniert, fo daß fie eine gewiffe Uhnlichfeit mit Roteletten gewinnen. Fehlt's hierzu an Speck oder Butter, fo muß der Fischreft fich damit begnügen, eine Fisch-

fuppe zu ergeben.

So gibt es hunderterlei Formen, in denen man die Refte wieder glanzvoll auferfteben laffen fam. feiner Wertftatt fitt der Chemiter und fingt gum Segen des Reiches auf Mischungen, die feiner bor ihm fand. Un ihrem Herde fteht die Röchin, und auch was fie Neues erfinnt, foll gum Rugen des Reiches fein.

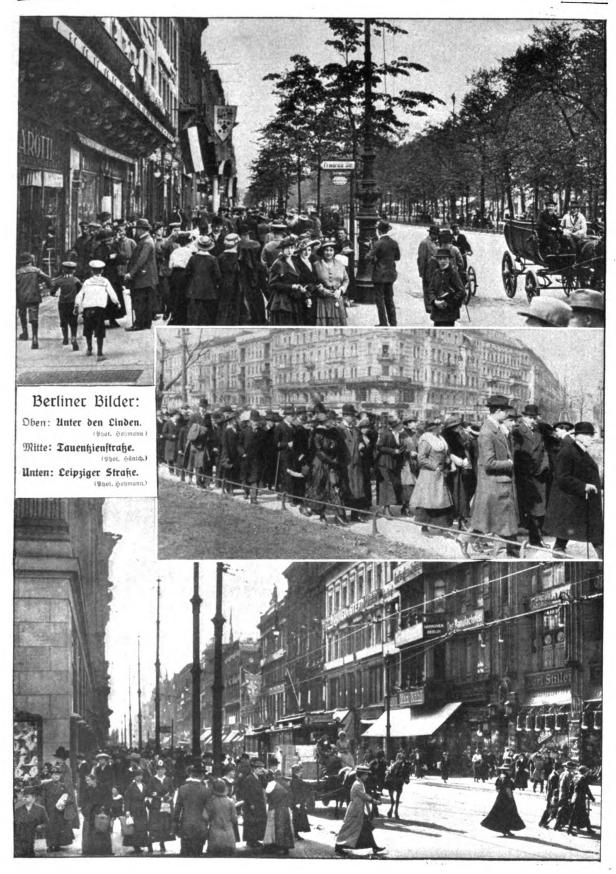



Generalleutnant W. von hennigs, stellvertrefender Gouderneur von Grauden3, feierte am 13. Juni sein 50 jähriges Dienstjubiläum. Rach dem Leben gezeichnet von Otto Hundt.



Einfahrt in den hafen von Zeebrügge.

ainal from

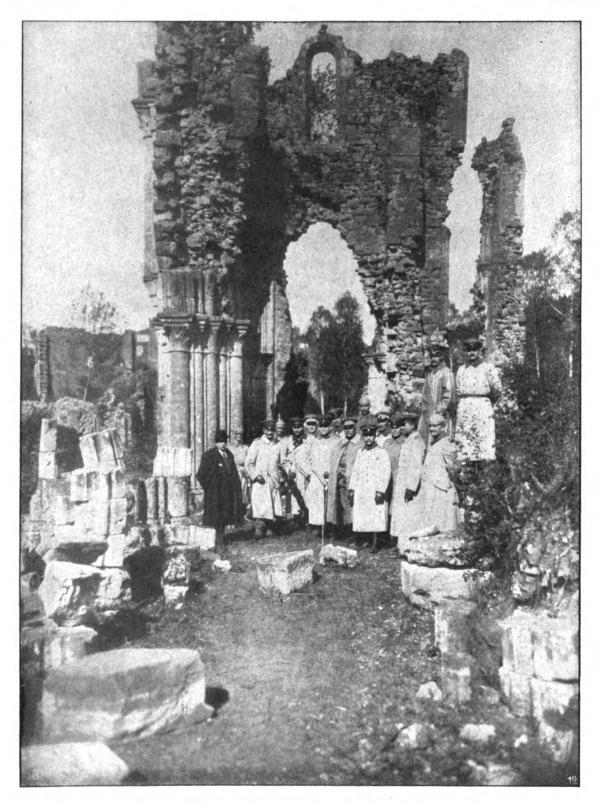

Generalgouverneur Frhr. v. Bissing mit den Militär- und Zivilbehörden der Provinz Eugemburg in der Ruine der Zisterzienser-Abtei Orval, um deren Erhaltung die deutsche Berwaltung bemüht ist.





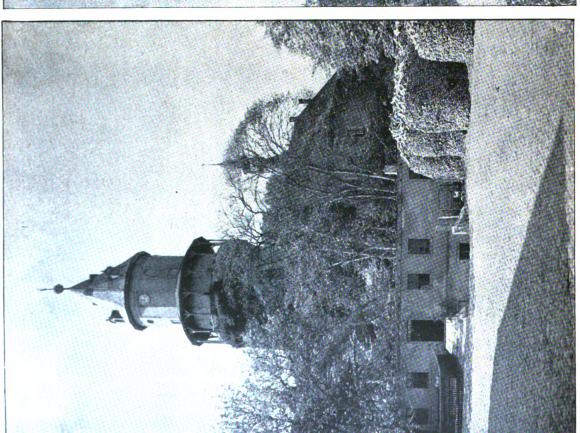

Die Wiesenburg.

Das maletische Deutschland: Wiesenburg in der Mark.

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Digitized by Google

# Trina Groots Vermächtnis.

Roman aus der hamburger Elbmarsch.

5. Fortiegung.

Don Wilhelm Poeck.

Ameritanifches Coppright 1916 by Auguft Scherl G. m. b. S., Berlin.

Niklas tat großartig und rief laut: "Die erfte Runde gebe ich aus. Aus alter Freundschaft, Bubbe."

"Was hier getrunten wird, bezahle ich", verfeste Beter Bubbe furz.

"Meinetwegen", brummte Niklas Witt. "Aber das muß ich dir sagen, ein gefährlicher Dicktuer bist du in den zehn Jahren geworden, seit wir uns nicht gesehen haben. Op den Schoolhoff hebbt wi uns dag- bäglich prügelt, Wübb, dat harr't nich dacht von di."

"Das ist wegen Harm und Wobke Wübbe," bes merkte Wübbe, "wollen Brautleute werden, und das foll begossen werden. Ein Dicktuer bin ich nicht. Aber wenn du Altjahrsabend kommen willst, kannst du sehen, wie es in einer Bierdörfer Döns aussieht."

"Soll geschehn, Beter, aus alter Freundschaft. — Wieviel?" Er zeigte auf die Gläser. "Für alle?"

"Selbstverftändlich!" sagte Wübbe und deutete mit einer hochmütigen Handbewegung auf die Umstehenden. Niklas Witt nahm eine weitere Anzahl Gläser vom Bort und schenkte sie voll Eisbrecher.

"Portwein!" befahl Bubbe. "Dein Eisbrechersgeföff können die Jungens und Deerns saufen. Auf meine Rechnung. So viele kommen. Soviel sie mögen."

Das Gerücht, Beter Wübbe aus Moorwisch spendiere Portwein und Eisbrecher für jeden, der trinken wolle, verbreitete sich mit Windeseile über die ganze Eissläche. Bald war die Stelle um Niklas Witts Bude schwarz von großen und kleinen Punsch- und Portweinliebhabern. Man stieß an, trank und ließ abwechselnd die Wübbes von Moorwisch, die Wübbes von Langendeich und ihre Söhne und Töchter leben.

Beter Bübbe wurde gesprächig und aufgeregt. Er fühlte: er wurde in dieser Stunde bewundert und beneidet wegen seiner zukünstigen Schwiegertöchter, seiner Pserde, seines Geldes, seiner Stellung und seines Auftretens. Mit glänzenden Augen schwatzte, sachte und trank er. Plöglich griff er aus der Menge Hinrich Wiek heraus, hob ihn auf die Tonbank und ries: "Nun, Regenbogenmaker, haft du dir die Sache überlegt? Oftern übers Jahr kommst du aus, und mein Harm hat denn vielleicht schon eine Frau. Willst du die Stelle auf Wübbes Hof als Knecht haben? Oder willst du mit deinen großen Rosinen im Kopf und deinem großen Geldsack immer noch nach England und Dreschmaschinen bauen?"

"Nun grade!" rief Hinrich Wief wütend, sah dem Bauern bligend in die Augen und sprang von der Tonbank herunter, Bubbe direkt auf die Füße.

Bübbe wollte ihn schlagen, aber Unte, die dabeiftand, rif ihn schnell weg. Doch konnte harm ihm einen Buff in den Rücken versetzen, daß er hinfiel.

Doktor Gräfe, der mit einem älteren Bauern etwas abseits stand, hatte den Borfall bemerkt. Er trat hinzu und sagte: "Den Hinrich Wiek sollten Sie in Ruhe lassen, Wübbe. Kümmern Sie sich um Ihre eigene Nachkommenschaft."

"Nachkommenschaft? Was wollen Sie damit sagen. Und für Sie bin ich überhaupt herr Bübbe."

"Moorwisch gehört zu Hamburg," versetzte Gräfe, "und das ist 'ne Republik, wie Sie vielleicht wissen. Darin gibt es keine Herren". Wenn es Ihnen dasmals mit der Revolution und auch mit anderen Sachen in Ihrem Leben besser geglückt wäre, ja, dann wären Sie vielleicht heute ein wirklicher Herr. — Und Nachkommenschaft. Ia, das wird Ihnen Christoffer Maak von der überelbschen Seite, der hier bei mir steht, besser sagen können als ich."

"Bas gehn die Überelbschen meine Familiensachen an!" fuhr Bübbe auf. "Bas überelbsch ist, kommt doch nur herüber, um sich bei uns dick zu füttern. Sie selbst sind ja auch so'n Überelbscher, der seine Nase in Dinge steckt, die nicht seine sind."

In Gerd Bubbe regte sich das Familiengefühl. Er hub an, und die übrigen Bierdörfer Jungen grölten punschselig mit:

> Awerelwiche Bidelpoggen, Bat wüllt ju in unfen Sommerroggen Bat wüllt ju in unfen Winterweeten — Bi wüllt ju de Been afscheeten.

Hinrich Wiek wollte wütend auf Gerd Wübbe los, aber Doktor Gräfe hielt ihn zurüdt: "Laß sie nur grölen, Wiek, und komm mit. Wer zuletzt grölt, grölt am besten, und ich prophezeie dir, daß du es noch einmal sein wirst."

Christosser Maak hörte den Singsang mit Gemütsruhe an. Als er verklungen war, sagte er grinsend zu Beter Bübbe: "Ja, ich wollte dir allerdings etwas sagen, Bübbe, was deine Familie angeht. Aber du bist ein bischen start im Suus heute; es hat sacht noch ein bischen Zeit, bis du es zu wissen triegst. 'tjüs, Bübbe."

Er schlarrte, seine Kalkpfeise vorsichtig sesthaltend, über das Eis mit einem hämischen Bor-sich-Hinz lachen: "Hähä, ja, ja, hähä . . . die Sippschaft wird Augen machen."

Niemand fümmerte sich um den alten Kerl. Man trank, lachte, prahlte, iuchte und feierte weiter, die



der Mond am Himmel stand, Niklas Witts Vorräte erschöpst waren und die Pferde durchaus nicht mehr stehen wollten. Dann ging es mit Hallo und mehr maligem Umwersen nach dem Langendeicher Hof. Dort blieben und seierten Beter Wübbe und seine beiden Altesten auf Jürn und Mariken Wübbes Einsladung die ganze Nacht hindurch. Sie hatten keine Neigung, den schönen angebrochenen Tag in der langweiligen Moorwischer Döns und unter den vorwurssvoll traurigen Augen Trina Groots zu beschließen.

11.

Der nächste Tag brachte, wie der Deichgeschworene Johm Hitscher vorausgesagt hatte, starken Wind aus Nordwesten und Tauwetter. In der Nacht sprang er nach Südwesten um und wurde zum Sturm, und am Morgen des Silvestertages standen die Leute mit sorgenvollen Mienen auf dem Deich und sagten mit gepreßten Stimmen zueinander: "Bondaag geiht de Elw apen."

Gegen Mittag fprang mit bonnerähnlichem Krachen an hundert Stellen das riefige, meilenlange Eisfeld unter dem Druck der immer höher steigenden Flut auseinander, schob fich zu gewaltigen Schollenturmen zusammen und brangte unter ber Breffung des Sturms und Waffers gegen die Deiche. Beter Bubbe fette fich zu Pferde, ritt den Moorwischer Deich hinauf und hinunter, beriet mit den Deichgeschworenen und ordnete an, daß alle Unlieger, die zum Deichschutz bei Sturmfluten verpflichtet maren, mit ihren Gefpannen Buschwert, Sandfade und Dünger an die bedrohten Stellen gu führen hatten, falls das Waffer bei der nachmittäglichen Fluttide noch weiter fteige. Much feine eigene, megen ber hier befindlichen Rrummung der Elbe besonders gefährbete Deichstrede ließ er mit Schugmaterial befahren und ichidte Rnechte mit überschüffigen Pferden aus feinem Stall borthin, wo fie fnapp maren.

Dann setzte er sich mit dem stolzen Gefühl, heute unbestritten der erste Mann in Moorwisch zu sein, in die Döns und erwartete den Langendeicher Besuch. Sonderliche Angst wie die Nachbarn hatte er wegen der bevorstehenden Nacht nicht. Das Barometer ging schon wieder hinauf. Wahrscheinlich würde der Wind im Laufe des Nachmittags abslauen. Und wie selten kamen heutzutage, wo die Deiche so hoch und sest waren und vor jeder Deichschau nachgebessert wurden, Brüche vor.

Die Langendeicher Wübbes kamen zur Raffeezeit auf zwei Schlitten vors Haus geklingelt, obwohl einer genügt hätte. Auch Niklas Witt kam, erklärte aber, er müsse bald weiter, da er den Altjahrsabend mit seinen jetzigen Kunden bei Jan Steen zubringen wolle. Das habe er ihnen zugesagt. Die Pferde wurden in den Stall geführt. Jürn Wübbe lachte, als Harm und Niklas, die ihnen die Plätze anwiesen,

fich erkundigten, ob man in Langendeich wegen des Eises auch solche Angst hätte wie Nachbar John Hitscher. Das Wasser würde über Nacht fallen, ersklärte er. Aber Tüns Puttsarden sei gleichsalls ein Bangbür und wohl darum nicht mitgekommen.

Auch die Geladenen aus Moorwisch blieben aus du Peter Bübbes Berdruß. Seiner Frau halber wäre es ihm lieber gewesen, wenn die Döns recht voll gessessen hätte. Nun wurde es wahrscheinlich ein sehr ungemütlicher Nachmittag.

Aber er ließ sich besser an, als er gedacht hatte. Wenigstens im Ansang. Trina Groot bewillsommnete die Gäste, ohne von ihrer inneren Gesinnung gegen sie etwas merken zu lassen, ging in der Döns ab und zu und nötigte, wie es einer Bauernfrau zusommt: "Nehmt an. Et't noch en bitten. Drinkt noch en Köppen."

Sie legte sogar eigenhändig, wie die Sitte es erforderte, allen die Stücke Klöben, Puffer und Buttertuchen reichlich auf die Teller: "Ru langt ook to. Hier ward nig in de Mund tellt."

Nach dem Raffee kamen die Groggläfer und die Teller mit feinem Portoriko und den langen Ralkspeisen auf den Tisch. Auch die Frauen rauchten. Marikenwäschen, weil sie daran gewöhnt war, und Trina Groot, weil sie dann nicht so viel zu sprechen brauchte. Harm saß neben Wobke, sagte nichts, sah sie verliebt an und drückte ihr unterm Tisch die Hände. Niklas erzählte Liese, wie Hannes Rahlbroot und die andern überelbschen Jungkerle beim letzten Bauernsennen seinen großartigen englischen Reitsit bewundert hätten. Beide Deerns hatten in der Erwartung der kommenden Dinge rote Gesichter, sahen vor sich nieder und konnten vor Stickerei und Rocksalten auf ihren Stühlen kaum sichen.

Die beiden Männer sprachen von Pferden. Beter Bübbe forderte seinen Better Jürn und Niklas Witt auf, mit nach dem Stall zu kommen, um den neuen hengst zu besehen, ehe es dunkel würde.

"Ja," rief Niklas den beiden Mädchen zu, "den Hengst müßt ihr auch sehen. Der ist seine zweitausend Mark Hamburger K'rant unter Brüdern wert."

Wobke und Liese folgten der Aufforderung mit Freude. Sie fühlten sich in Trina Groots Gegenswart doch recht ungemütlich. Auch Harm schloß sich an. Trina Groot und Mariken Wübbe blieben allein in der Döns zurück.

"Trina," sagte Mariken nach einer Pause, "trägst du mir unsern Streit von damals noch immer nach? Das ist doch nun schon dreizehn Jahre lang her."

"Nein, Mariken," sagte Trina Groot, "ich trage dir nichts nach." Aber ihre Stimme zitterte.

Mariken Bubbe sog ein paarmal an ihrer Pfeise und fuhr fort: "Bist du denn auch heute noch dagegen, daß unsere Kinder sich versprechen?" № 'mmer 25

"Es nütt ja nichts, daß ich es bin", erwiderte Trina Groot. "Das Sagen im Haus hat Beter. Der kummert sich nicht mehr viel um das, was ich sage."

Es klingelte an der Seitentür. Trina Groot ging hinaus.

Marifen Bübbe war befriedigt. Wenn ihre Widersacherin ihren Willen so gleichmütig aus der Hand gab, war die Freierei gesichert. Ein Gesühl des Stolzes über den mühelosen Sieg durchströmte sie glaubte, ihre Kraft sei gänzlich gebrochen, und beschloß, sie gleich noch weiter zu "dümpeln", so nachdrücklich, daß sie auch in Zukunft nicht wieder hochkam.

Trina Groot tam wieder herein, einen Brief in der hand.

"Du mußt aber auch deine richtige Einwilligung geben," sagte Marikenwäschen katsenfreundlich, "sonst heißt es, die Wübbes von Langendeich hätten in den Wübbeshof von Moorwisch Streit getragen. Das bist du Peter und der ganzen Familie schuldig — denn wo passiert es wohl, daß eine von so kleinem Herkommen in solche vornehme Bauernsamilie einsheiratet."

"Jawoll, achter den Swinammer un de Meffort her", versetzte Trina Groot eisig. Sie ging mit dem Brief ans Fenster, öffnete und las ihn.

Beim Lesen wurde fie abwechselnd blaß und rot. Sie legte den Brief in den Schoß und murmelte: "De fummt ja grad tor rechten Tid."

"Schlechte Nachricht, Trina?" fragte Marifen Bubbe.

"Bie man's nimmt", antwortete Trina Groot. "Doch teiner aus deiner Berwandtschaft geftorben?"

"Rein, einen Sterbefall in unserer Berwandtschaft betrifft es ja gerade nicht", antwortete Trina Groot.

Wie feltsam diese Worte klangen! Und wie felts fam Trina Groot dabei aussah. Was mochte in dem Brief stehen?

"Wenn es unsere Berwandtschaft angeht, könntest du mir ruhig den Brief zeigen", versuchte Mariken Wübbe weiter hinter das Geheimnis zu kommen. "Dann geht es ja uns auch an. Und ich kann schweigen."

"Du wirst es schon früh genug zu wissen friegen", sagte Trina Groot, indem sie den Brief in die Tasche ichob.

Die Männer und die jungen Leute tamen von der Sengftbesichtigung zurud.

"Jeses, wat'n Wind!" rief Niklas Witt, sich schüttelnd. "Das wird ja immer doller. Wenn ich nachher nur nicht vom Deich wehe."

Es flingelte wieder an der Seitentur. John Siticher tam herein.

"Dumm, Beter, daß ich dich gerade heute aus deiner Familie wegholen muß. Jan Steen vom Ellernbuchbrack schieft Order. Es sieht da schlecht aus. Die Kappe will saden. Ich habe anspannen lassen. Wir muffen wohl hin."

Der Sturm heulte, riß an den Fensterluken und warf einen losen Stein aus dem Rauchsang auf den großen kupsernen Wasserkessel, daß die Lüttmaid auf dem Flett vor Schreck laut aufschrie.

"Zum Teufel mit der Deichgeschichte!" rief Beter Bübbe ärgerlich. "Ich kann auch nichts dabei machen, wenn Ian Steen besser auf seine Wirtschaft als auf seinen Deich paßt. heute kann ich nicht von hause weg. Fahr allein hinunter und nimm ein Fuder Sandsäcke und Buschholz von meinen mit."

"Wenn du fie nur nicht felbst brauchen wirst", meinte Sitscher.

"Mein Deich ist in Ordnung. Hier passiert nichts."
"Wie du willst."

"Dann will ich nur mit hinunterfahren", meinte Niflas Witt.

"Ich glaube, Witt, es wird für dich das beste sein", bemerkte Trina Groot. "Aus dem Hause nötigen will ich dich natürlich nicht. Aber wenn du es einmal zusgesagt haft . . ."

Niklas Bitt stärfte fich geschwind noch mit einem Grog und folgte Sitscher in die Dämmerung.

Trina Groot gundete Licht an.

"Ich glaube, Beter," sagte sie zu ihrem Mann, "es wäre doch besser, wenn du noch einmal satteln ließest und den ganzen Deich abrittest. Passiert etwas, so heißt es nachher: der Deichvogt hat mit seiner Freundschaft Bullbuksabend geseiert und sich nicht um seine Pslicht gekümmert. Was hier abgemacht werden sollte, kann ja ein andermal besprochen werden."

Beter Bubbe ftand in Bedenken. Es handelte fich um ein Stud Reputation, darin hatte feine Frau recht.

Die will uns bloß weghaben! dachte Mariken Bübbe und sagte: "Wenn die Meinung so ist, dann können wir ja lieber gehen, ehe wir hinausgeworsen werden wie Niklas Witt. Treck din Jack an, Jürn."

"Unfinn!" fuhr Peter Wübbe auf. "Ihr bleibt. Und jest wird das festgemacht, was bei euch besprochen ist. — Geesch," rief er aus der Tür, "bring frisches, heißes Wasser!"

Geesch brachte das Wasser. Ein Windstoß suhr vom Flett mit durch die Tür in die Döns und löschte das Licht aus.

Die Mädchen schauerten zusammen: "Das ist ja rein gräfig. Wenn wir nur nicht über Racht hier bleiben muffen."

Ich glaube, es kommt anders, dachte Trina Groot und zündete das Licht wieder an.

Die Brogglafer murden gefüllt.



Eine Gesprächspause tam. Man hörte nur das Pfeisen des Sturms, das Brüllen der Bogen und das Knirschen und Schieben der Eisschollen, die dumpf gegen die Deichböschung stießen.

"Ja," begann Beter Wübbe, "dann müffen wir wohl mit der Sache anfangen. Wir wiffen ja alle, Harm und Wobke haben sich gern, und alles andere paßt auch zusammen. Ich glaube, sie sind sich so weit einig. Und wenn wir als Eltern es auch sind: warum sollen sie nicht zusammen freien."

"Gewiß," bestätigte Jürn Wübbe, "warum sollten sie das nicht", und Mariken Wübbe fügte hinzu: "Ich glaube, Trina hat auch nichts mehr dagegen. Sie sagte es vorhin, als ihr im Pferdestall wart."

"Das habe ich nicht gesagt", erwiderte Trina Groot. "Ich habe nur gesagt, ich könnte nichts dagegen machen. Aber inzwischen hat sich die Sache geändert. Es ist die Frage, ob Harm Mariken Wobke überhaupt freien kann. Und ob Wobke Harm überhaupt noch will."

Alle sahen sich erstaunt an. Mariken Wübbe dachte: Jetzt kommt sie mit dem Brief heraus. — Und es blitzte in ihr aus: was auch darin stehen mag, der Brief ist bestellte Arbeit.

"Denn", fuhr Trina Groot mit eisiger Ruhe fort, "das ist ja wohl nicht gut möglich und in den Viersdörfern bislang auch nicht Sitte gewesen — daß einer zwei Frauen zu gleicher Zeit heiraten kann. Oder, Mariken Wübbe," wandte sie sich an diese, "würde es dir recht sein, wenn deine Wobke sich mit einem zweiten Plat hinter einer, die wie ich vom Schweineseimer und der Mistsorke herstammt, begnügen müßte."

Peter Bübbe begann zu ahnen, was kommen follte.

"Du hältst ben Mund, Beib!" rief er mutend.

"Das kann geschehen. Dann foll diefer Brief fprechen."

"Du hältst den Mund, Beib!" rief er mutend. "In dem Brief stehen Lugen."

"Beter wird wohl wiffen, daß keine Lügen darin stehen", erwiderte Trina Groot. Dann wandte sie sich an Harm, der mit höchst unerquicklichen Gefühlen dasaß.

"Christoffer Maak, wo Mine Behrens jetzt dient — vor einem Vierteljahr diente sie bei uns," setzte sie mit einer Wendung zu Mariken Wübbe hinüber hinzu — "Christoffer Maak von der andern Seite schreibt, es würde nächstens in seinem Hause Kindztause gehalten werden müssen. Die Mutter wäre da, und das Kind würde an dem betreffenden Tage richtig zur Stelle sein. Aber der Vater sehlte. Und den müste und würde sie sich — und wenn sie nicht dazu imstande wäre, er an ihrer Stelle, denn Mine

Behrens gehöre noch weitläufig zu seiner Freundschaft — von Wübbeshof in Moorwisch holen."

"Gib mir ben Brief!" rief Beter Bubbe gornbebend.

Mariken Bubbe hatte die Sachlage blitzichnell begriffen. Benn harm wirklich eine Dummheit gemacht hatte, wie sie in hundert häusern vorkamen, wo junges Bolk zueinander gelangen konnte, so sollte die sicher nicht der Stein werden, über den der schöne Plan zu Falle kam.

"So eine kann viel sagen. Das glaub ich schon, daß die sich auf bequeme Weise in einen schönen Hosphineinfreien möchte. Ne, Trina Groot, dein Mann ist ein richtiger Großbauer und weiß, wie solche alsichen Liebesgeschichten aus der Welt geschafft werden."

"In dem Brief steht," suhr Trina Groot unbewegt fort und sah Harm mit einem Blick an, der wie ein Messer durch ihn hindurchging, "du hättest ihr damals versprochen, du wolltest sie heiraten. Ist das wahr? Oder ist das gelogen? Antworte!"

"Gott, Mudder," murmelte Harm schamvoll, "dat — dat hevv id man so segt."

"So viel Wübbscher Stolz ift also Gott sei Dank noch in dir, daß du es wenigstens nicht ablügst."

"Und darum geht die Frigeratschon doch nicht auseinander!" schrie Peter Wübbe, den Brief in Fegen reißend.

"Bon uns aus gewiß nicht", fügten Jürn und Mariken Bubbe bingu.

"Und ich sage dir," sagte Trina Groot und erhob sich zu ihrer vollen Größe, "und ich sage euch Langen- beicher Wübbes: wenn Harm nicht von selbst über die Elbe geht und bei Mine Behrens sein Wort einlöst, dann prügele ich ihn hinüber. Ihr wißt nicht, was ihr eurem Namen und Hof schuldig seid — eine wie ich muß es euch erst sagen!"

Sie stand da wie eine jener gewaltigen Frauengestalten aus germanischer Sagenzeit. Es war, als müßten die Wände der kleinen Döns unter der Wucht ihrer Persönlichkeit auseinanderkrachen — oder wie draußen der Deich durch die elementare Kraft eines Eisblocks.

"Aber von mir aus geht fie auseinander", fügte Wobke Wübbe kreidebleich, aber fest hinzu, indem sie sich gleichfalls erhob. "Ich teile nicht mit einer aus dem Kuhstall. Und ich will keinen, der sich an so eine auf solche Weise heranmacht."

"Das Wort will ich dir nicht vergeffen, Wobke", sagte Trina Groot.

"Dann hätten wir hier wohl nichts mehr zu suschen", zischte Mariken Wübbe, ihre Augen mit tödzlichem Haß in die Trina Groots bohrend und mit Berachtung ihren Better Peter Wübbe anblidend. "Jürn, laß anspannen."

Unte und Berd maren nicht mit in ber Dons. Unte mar nach der Wiefichen Rate hinumgegangen und hatte ihren Freund hinrich vom Studium eines naturwiffenschaftlichen Buches, das diesmal aus Silfslehrer Detjens Bibliothet ftammte, meggeholt, um mit ihm vom Deich aus dem Eisgang ber Elbe zuzusehen, und Berd hatte fich ihnen angeschloffen, obgleich er Sinrich Bief megen des Borfalls auf dem Gife noch bofe mar. Der Bind rig ihnen die Rleider faft vom Leibe, aber fie ftanden auf der Deichtappe, bis es dammrig murde. Wie anders mar das Bild der Elbe heute als an gewöhnlichen Tagen. weit in den Strom ragenden flachen Borland mit feinen Stads und Brielen (fcmalen Bafferläufen) war heute nichts zu feben als nur die fperrigen Röpfe der Wicheln, die bald von Wellen oder Schollen unter die Bafferfläche gedrudt murden, bald mie fleine, runde, ichwarze Bojen von felbft aus bem Bifcht wieder auftauchten. Bie eine riefenbreite, fcmanfende, tangende Bahn dehnte fich grauweiße, ichaumende, donnernde und brullende, aus Baffer und Eis gemischte Daffe von der diesfeitigen Deichlinie bis zur jenseitigen und elbauf= und elbabwarts hin= auf und hinunter bis zum grauen Horizontsaum, der mit der Bafferfläche faft in eins verschwamm. Es war gespenstisch und schrecklich, es sah aus, als sei auf der überelbischen Seite taum noch ein Deichrand vorhanden, und man glaubte, das Baffer muffe dort bereits ins Land fturgen. Aber bas mar Taufchung: auf dem jenfeitigen Ufer bestand augenblidlich nur geringe Befahr, ba der Sturm und die Strömung die gange Maffe von Baffer und Gis gegen die Bofchungen der Bierdorfer Deiche drangten. Sinrich Biet hatte fein Fernrohr mitgenommen und beobachtete das Schaufpiel mit dem Gifer eines Forichers. Benn er es von dem Eisgeschiebe auf die Deichlinien richtete, tonnte er bemerten, daß fowohl diesfeit wie jenfeit bewegtes Leben auf der Rappe herrichte: laufende und gehende Menichen, fahrende Bagen, mit Faschinenwert und Dift beladen, dagwischen Reiter. Much Schlitten fuhren; man fah nur die Bferde galoppieren, aber bas Läuten ber Bloden borte man nicht; ber Sturm verschlang es. Das maren natürlich große Bauern, die Bullbutsabend feiern wollten. Much beim Deichvogt Bubbe murbe gefeiert. mußte mohl teine mirtliche Gefahr herrichen.

Nun famen zwei Schlitten vom Wübbes Hof die Stegel herauf und fuhren schnell wie der Wind und mit ihm den Deich entlang. Selbst deren Glocken waren nicht zu hören, wie seltsame graue Schatten flogen sie am grauen Himmel dahin, und Hinrich Wiek fonnte durch sein Fernrohr sehen, daß die beis den Mädchen im hinteren Schlitten weinten. Bas mochte da auf Wübbes Hof vor sich gegangen sein?

"Die fahren schon wieder nach Hause," schrie er Gerd Wübbe zu, "du sagtest, sie wollten den ganzen Abend bleiben. Wenn nur in Langendeich der Deich bei ihrem hof nicht durch ist."

"Die Wübbes Deiche brechen nicht," versetzte Gerd, "die find fest. Trina-Mudder wird sie wohl weggegrault haben. — Das will ich wissen," rief er, "tomm mit, Anke."

"Mein," fdrie Unte, "ich bleibe bei Sinnit."

Gerd machte eine Faust, und dann war er versichwunden. Ante Groot drängte sich an Hinrich Wiek und sagte: "Sie haben gewiß Streit gehabt, und den hat Marikenwäschen gemacht, aber nicht meine Trinatante. Ich bleibe hier bei dir, denn jest schilt Peter Ohm mit ihr; ach, Hinnik, wie war das schön, als Bater und Mutter noch sebten. Die hatten bloß einen Grünwarenkeller, und wir mußten zu dreien in einem Bett schlasen — aber gescholten haben die sich nie."

Die Dämmerung sank tieser, der Himmel wurde dunkler, die Bolken schwerer, die Elbe weißer, das Brüllen der Wasser lauter, das Grollen der Eisblöcke wilder und dumpser. In der Schleuse lag ein riesenslanger Oberländer Kahn zu Anker; sein Leib schwoll an wie ein Drachenleib, von denen man in den Büchern las, sein Mast und die schräg hängende Gassel daran bissen sich wie fürchterliche Jähne in den Himmel hinein. Da stand eine Eller mit einer Krone über dem abgeholzten Stamm, so hoch, daß man sie in dem Wolkenhelm, der sie bedeckte, kaum noch sah; jest sah man sie; sie neigte sich, siel und verschwand mit dem Baum ohne einen Laut in der Flut. Das Eis hatte ihn durchgesägt.

Kleine blutrote triefende Augen blinzelten auf; es waren die Häuser, die in Deichhöhe lagen und aus ihren Dönftenhöhlen über die wilde Elbe blickten, icheu, voller Angst. — Andere gesellten sich zu ihnen, bewegten sich, gingen auf der Deichkappe spazieren. Gaukelten, tanzten, verschwanden, tauchten wieder auf wie Irrwische.

"Lat uns dalgahn, Hinnit", sagte Unke, sich an Hinrich Wiek klammernd. Hinrich Wiek faßte ihren Urm fest.

"Deern, dat is ja bloot de Diefwacht."

Die Deichwache, vier Mann, schwebte mit ihren Laternen lautlos vorüber. Und nun tauchte ein wirkliches Gespenst hinter ihnen auf.

Unte fchrie auf und wollte den Deich hinunter-

"Das ist ja Tüns", sagte Hinrich Wiek. "Bor dem wirst du doch nicht weglaufen."

"Ihr seid Kinder," sagte Tüns Buttsarden, "geht in die Puuch, heute gehören Männer auf den Deich.
— Ja, ich wollte nach Peter Wübbe, er hat mich ja eingeladen. Aber Jürn und seine Familie sausten eben an mir vorbei wie die höllischen Heerscharen, als

ob Pferdebeine gar keine Knochen im Fleisch hätten.

— Ich wäre sonst wohl nicht gekommen, aber ich wollte mich heute, Altjahrsabend, auch nach dir umssehn, kleine Ank."

Tüns Puttfarden schwieg. Unte Groot hatte seine Hand angesaßt. hinnik Wiek sagte: "Eben ist bie große Eller von Wübbes Wisch umgefallen."

"Was fallen soll, fällt, Hinnit", sagte Tüns Puttfarden. "Es kamen die Wasser an das Haus und stießen, und es tat einen großen Fall."

"Aber eine Eller ift doch fein haus", wandte Sinrich Wiet ein.

"Und das Feuer fiel vom Himmel und verzehrte die Stiftshütte", fuhr Tüns Puttfarcen fort.

"Nein," sagte Hinrich Wiet, "das war tein Feuer. Das waren eleftrische Funken." "Es war das Feuer des himmels!" verfette Tuns Buttfarden feierlich.

Hinrich Wiek bachte nach. Er hatte einmal in der Religionstunde Prügel bekommen, weil er Bibel-wunder erklären wollte. — Aber wenn man wie von Tüns Puttfarden als erwachsener Mensch behandelt wurde, durfte man über solche Dinge weiter nachdenken.

Nun tam eine Boge und warf Eisschaum über den Deich.

"Tünsohm!" schrie Unte. "Id will weg." Eine zweite tam.

"Id will nah min Trina-Tante."

Da famen Schreie herauf vom Bubbeshof her durch den Sturm.

(Fortfegung folgt.)

## Deutsche Professoren in Konstantinopel.

Bon Geh. Regierungsrat Brof. Dr. Schmidt, Konftantinopel. - hierzu 21 Abbildungen.

Deutsche Professoren in Konstantinopel! Das klingt wie der Weckruf einer neuen Zeit. Das bedeutet den Beginn der Europäisierung des wissenschaftlichen Dentens und damit des geistigen Lebens der Türkei. Uchtzehn deutsche Professoren sind inmitten des Krieges an die Universität Stambul berusen worden. Man fühlt sich dabei an die Gründung der Universität Berlin im Jahre 1810 inmitten der Freiheitskriege erinnert. Hier wie dort dasselbe kernige Vertrauen in die Zukunst des Staates und dieselbe überzeugung von der Rotwenzbigkeit, die geistigen Kräfte der Nation als die Grundzlagen des Staatslebens zu stärken.

Die Berufung ift das Wert des jegigen tatfräftigen Unterrichtsminifters Uchmed Schüfri Ben (Portr. S. 893). Wie erflärt fich die Berufung gerade deutscher Professoren? Bewiß hatte die Regierung auch in ber Schweig, in Solland oder in den nordischen Ländern eine gleiche Ungahl tüchtiger Belehrter finden fonnen. Für die Bahl diefer Länder hatte fich außerdem noch der politische Borteil ins Feld führen laffen, daß dann nicht einer einzigen fremden Macht, por allem feiner Grogmacht ein alleiniger und erheblicher Ginfluß auf die fünftige Beftaltung des wiffenschaftlichen Lebens in der Türkei eingeräumt worden mare. Wenn die Regierung gleich= wohl nur deutsche Gelehrte berufen hat - der einzige Defterreicher unter ihnen fann nicht als Ausnahme gelten, da er seit 14 Jahren an deutschen Universitäten gelebt und gearbeitet und außerdem die deutsche Reichsange= hörigfeit erworben hat - fo hat dabei mohl mitge= fprochen das Bertrauen, das die Regierung in die Dauer des Bündniffes mit Deutschland fest; ferner die Befriedigung über die erfolgreiche Arbeit der deutschen Militarreformer; auch der feit langem ftarte, mahrend des Krieges aber noch bedeutend verftartte Eindrud von der Leiftungsfähigfeit der deutschen Wiffenschaft; außerdem die Ginficht, daß ein großes Bolt beffer als ein fleines Rulturhilfe gu leiften vermag, und die überzeugung, daß deutsches Befen ein befferes erziehliches Borbild als das bisher überschätzte französische Wefen darftellt, sowie vor allem, daß man bei Inanspruchnah=

me der deutschen Hilfe einer aufrichtigen, redlichen Mitarbeit versichert sein konnte. Die deutschen Prosessoren wurden berufen, weil man sich von ihnen in nationaler Hinsicht keinen Nachteil, in fachlicher Hinsicht den größten Vorteil versprach.

Raum jemals ift deutschen Professoren eine größere Aufgabe im Auslande geftellt worden als jenen achtzehn bier. Das geiftige Leben des Orients war bisher von dem= jenigen Westeuropas grundsäglich verschieden: es ließ fich am beften mit dem Borte scholaftisch bezeichnen. Die Rrafte der Renaiffance und des humanismus, die in Europa ber Scholaftit ein Ende bereiteten, find in der Türkei nicht wirtsam gemesen. Was wir in wiffenschaftlicher Sinficht jenen Zeiten verdanten, die Boraussetzungslosigfeit unserer Biffenschaft, ihren Aufbau aus der Beobachtung und Erforschung des Tatfächlichen, die rein fausale Betrachtungsweise, hat in die Universia täten des näheren wie des ferneren Orients feinen Eingang gefunden. Erft die europäischen Großtaten auf dem Bebiete der Induftrie und der Technit haben den gesamten Drient zu ber Ginsicht geführt, daß die Dentmeife, beren Ergebniffe fie barftellen, feinen eigenen Biffenschaftsmethoden überlegen find. Um früheften ift Japan zu diefer Einficht gelangt, und auch bort waren es deutsche Belehrte, denen die Europäisierung feines Denkens verdankt wird. Dann folgte China, das mit der Abichaffung feines jahrhundertalten Brufungswesens im Jahre 1905 der "westlichen Bildung" entichloffen alle Pforten feines Bilbungswefens öffnete. Un die Reichsuniversität in Befing murden ebenfalls eine Anzahl deutscher Belehrter berufen; ihrer aussichts= reichen Arbeit bereitete der Beltfrieg leider ein Ende. Als dritter großer Orientstaat beschreitet nun die Turfei denfelben Beg. Der Dardanellenfieg, der fie aus den lähmenden Feffeln der Bierverbandmächte endgültig befreite, ift zugleich die Geburtftunde der Modernifierung ihrer Biffenschaftsmethoden. Die Deutschen haben ihnen gu jenem Siege verholfen; fie werden fie, mit Bertrauen berufen, auch diesem Biele entgegenführen.

Go groß wie die Aufgabe der deutschen Brofefforen

Original from



Unterrichtsminister Uchmed Schüfri Ben.

sind auch die Schwierigkeiten ihrer Lösung, zunächst in sprachlicher Hinsicht. Die Frage war: soll die Lortragssprache Deutsch oder Türlisch sein? Denn sich der bisher in der Türkei herrschenden Fremdsprache, des Französsischen, zu bedienen, konnte deutschen Gelehrten nicht wohl zugemutet werden. Dem Gebrauch der deutschen Sprache aber stand entgegen, daß nur vereinzelte Studenten sie verstehen. Ihre Unwendung wäre also nur mit ständiger Hilse eines Dolmetschers möglich. Eines solchen pflegen sich auch die deutschen Militärre-

und nicht ohne Dolmetscher in das türkische Schriftum einzudtingen vermag. Er muß außerdem imstande sein, die großen Fragen seines Arbeitsgebietes mit Fachgenossen und sonstigen Interessenten zu erörtern, in freiem Gespräch seine Ansichten zu vertreten, das geistige und wissenschaftliche Leben des Landes zu verfolgen und daran tätigen Anteil zu nehmen.

Aus diesen Gesichtspuntten heraus ergab sich die innere Notwendigkeit, die Prosessoren auf Türkisch als Lehrsprache zu verpslichten. Für die Erlernung der



Professor Cehmann-haupt half feinen horern Bortrag bei ber Schlangenfaule, bie von ben Griechen nach ber Schlacht bei Blata in Delphi ausgestellt und von Konstantin bem Großen nach bem Sippobrom in Konstantinopel gebracht wurde.

former in der Regel zu bedienen. Kulturarbeit aber mit einem Dolmetscher erscheint als ein Widerspruch in sich; denn die geistige Wirkung, die sie erstrebt, wird durch den Dolmetscher abgeschwächt oder gar aufgehoben. Das Beispiel der Missionare zeigt dies deutlich. Bon Paulus in Uthen an die zu den ersten Zesuiten in China und die auf die Gegenwart haben alle Missionare ohne Dolmetscher in der Sprache derer gepredigt, auf die sie wirken wollten. Der Professor, der die türkische Jugend bilden will, kann nicht anders versahren. Er muß ferner den Geist des Bolkes kennen, wie er sich in seiner Religion und Ethik, seiner Philosophie und Literatur ausprägt. Wie dürstig wird dies Volkes versteht

Sprache follte ursprünglich das ganze erste Bertragsjahr freigegeben werden; die Herren haben aber später schon sämtlich freiwillig ihre Lehrarbeit, und zwar in türkischer Sprache und mit bestem Erfolge, begonnen.

In Deutschland ist die Wahl der türkischen Lehrsprache merkwürdigerweise mehrsach misverstanden worden. Man hat sie sich aus äußeren Gründen statt aus der inneren Notwendigkeit erklärt. Z. B. meint ein bekannter Orientalist: "Man kann den bizarren Versuch machen, europäischen Gelehrten das Türkische oder Urabische als Unterrichtsprache auszuerlegen; aber damit schafft man doch keine nationale Universität. Man befriedigt bestenfalls die nationale Eitelkeit, asso ein Zug der Schwäche, nicht der Stärke." Diese Worte bedürfen



Professor Dr. Dehmann-haupt,



Brofeffor Dr. Schoenborn, Offentliches Recht.



Brofeffor Dr. Giefe,



Deutsche Profesioren im chemischen Caboratorium umgeben von ihren Biren.



Projeffor Dr. Nord, Brivatredt.



Professor Dr. Cend,



Dr. Mordtmann, Methodologie der Gefdicte.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

nach dem Gefagten faum noch ber Biberlegung. 3meifellos wird die Entwidlung der nationalen Universität gerade dadurch am beften gefordert, daß man die deutschen Professoren sprachlich in die Lage verfett, an dem geistigen und miffenschaftlichen Leben der Nation vollen Unteil zu nehmen. Daß die nationaliftischen

Die deutschen Professoren tonnen diese, insbesondere erftere, unbedenklich übernehmen. Das wird für ihre Lehraufgabe im ganzen genügen. Wenn es sich aber darum handelt, eigene türtische Fachausdrücke zu schaffen, so können sich die deutschen Professoren auch an diefer gewiß nicht leichten Arbeit mit Silfe ihrer



Profeffor Dr. Fled, Finangmiffenfcaft.



Professor Dr. Obft, Beographie.



Professor Dr. Urndt, Unorganifche Chemie.

wiffenschaftlichen

Dolmetscher in

fruchtbarer Beise

beteiligen; benn im

allgemeinen pfle=

gen fie den Man=

gel der Fachaus=

brude ftarter gu

empfinden als ein

mit guter europä=

ifcher Bildung aus-

gestatteter Türke.

mähnte Gelehrte

bemertt schließlich,

daß bei aller Bert=

fchätzung der Ur=

beit der Stambuler

deutschen Professo=

ren doch jeder Bi=

after zu bedauern

fei, der dem Mus=

bau der Boltsichule

Der oben er-

Rreise es mit lebhafter Befriedi= gung begrüßt haben, daß die Brofessoren sich dertür= fischen Sprache bedienen, follte als ein erfreulicher Neben= erfolg jener aus inneren Gründen getroffenen Daß= nahmen angesehen merden. Noch eine Schwierigfeit fieht jener Drientalist darin, daß die tür= fifche Sprache zur

Wiedergabe wiffenschaftlicher Begriffenochwenia befähigt ift. "Für die höhere Bil= dung muß über= dies die türfische



Professor Dr. Boffmann, Bollswirticaft.



Professor Dr. Unger, Mrdaologie.

Sprache erft erzogen werden. Neue Borte, neue Begriffe muffen gebildet, dem nationalen Denfen einge= fügt werden. Europäer fönnen das niemals, das fonnen nur Türfen, die eine europäische Sprache beberr= schen und an europäischen Universitäten zu wirklichen Belehrten erwachsen find." Die geringe miffenschaftliche Ausdrucksfähigfeit der türtischen Sprache ift gewiß Buzugeben; doch ift es feit langem Brauch, arabische und frangofische Sachausdrude zu Silfe zu nehmen.

entzogen wird. Er erflart dabei in einer Unmerfung, daß fich die poli-

tischen Grunde für die getroffenen Dagnahmen feiner Rritif entziehen, und gibt ferner zu, daß fie im deutsch= nationalen Intereffe liegen. Beides fällt aber bei ber Beurteilung wesentlich ins Gewicht. Die Berufung ber deutschen Professoren hat in der Tat eine große politische Bedeutung für die Türfei insofern, als fie dem gangen Lande deutlich den Willen der Regierung anfündigte, das Unterrichtswesen in deutschem Sinne um-

Digitized by Google







Profeffor Dr. Unfdut, Bindologie und Babagogit.



Professor Dr. Soeid,

zugestalten. Reine Magnahme auf dem Bebiete des Bolksichulmefens hatte dies mit gleicher Deutlichkeit zum Musdrud gebracht. Bu diefem politifchen Befichtspuntt tommt der finanzielle, daß mahrend des jegigen Rrieges an eine Modernifierung der Boltsichule in größerem Umfang gar nicht gedacht werden tonnte, weil fie unaufbringbare Mittel erfordert. Die Reform der Univerfitat ftellte fich bagegen unter ben jegigen Umftanden als durchaus ausführbar dar. Endlich hat die Regierung bei aller Ginichagung ber Bedeutung der Boltsichule Bert darauf gelegt, fich durch die Berufung der beutschen Brofessoren die miffenschaftliche Durchbildung einer größeren Ungahl junger Leute zu fichern, beren das Land für die Lösung feiner politischen, wirtschaftlichen und tulturellen Bufunftsaufgaben in den nächften Jahren auf das bringendfte bedarf. Much ift noch da=

rauf hinzuweisen, daß die Universität die Lehrer für die höheren Schulen des Landes ausbildet und somit die neue miffenschaftliche Arbeitsmethode in menigen Jahren auch den Beift des höheren Schulmefens beeinfluffen wird. Alles das find Grunde, die ben Entschluß, die Umgestaltung des Unterrichtswesens mit der Universität ju beginnen, hinreichend rechtfertigen durften. Mitten im Kriege ein großartiges Rulturunternehmen zu beginnen, fann an fich als glangender Erweis der weitfich= tigen Politit der Regierung angefehen merden. Daß nach dem Rriege auch die übrigen Bebiete des öffent= lichen Unterrichtswesens eifrig geforbert werben, bafür bürgt der Bunich der Regierung, den Stand der Boltsbildung im allgemeinen zu heben; das fann natürlich nur durch planmäßige Musgeftaltung des Boltsichulmefens in Berbindung mit bem Lehrerbildungs- und



Profesor Dr. Fergftrager, Semitifde Spracen.



Professor Dr. Bend, Beologie.



Brojeffor Dr. Fefter, Leduijde Chemie.





Professor Nord (ohne Kopfbededung) beim Borfrag über europäisches burgerliches Recht.

Schulauffichtswesen geschehen. So wird sich von der Berufung der deutschen Professoren denn erwarten lassen, daß sie nicht nur die ihnen unmittelbar gestellte

Aufgabe der wissenschaftlichen Durchbildung der fünftig führenden Schicht erfüllen, sondern auch eine Zeit erhöhter allgemeiner Volksbildung einleiten werden.

# "Sei stark..."

Stigge von Lo Lott.

"Mädel sei stark!"... Der Reiterossizier schaut mit zärtlich lächelndem Blick in zwei angstvoll auf ihn gerichtete Augen. "Bald zum fünshundertstenmal steige ich in den Sattel, Mädel... Bas soll mir da passieren?" Das Juchtenleder seiner Stiesel, die strass signende Seide des Reitanzuges knistern. "Nimm meine Briestasche, die Geldbörse und die Ringe... Ich muß zur Wage, Mädel."...

Die angstvollen Augen sinken zur Erde, der blonde Jungmädchenkops neigt sich tief über den Schoß. "Renn mich nicht immer Mädel, Loring", sagte Edith mit einem Borwurf, unter dessen Jittern sich die Scham vor der Angst verbirgt. "Ich bin deine Frau."...

"Eben darum, weil du meine Frau bift, fei ftart."

Graf Loring von Linden lächelt noch einmal, legt die Hand furz nickend an die Müße und geht auf die Stufen der Tribüne herab, über den grünen Rasen der Wage zu. Die Augen aller, deren Hoffnungen er heute im Sattel trägt, liegen auf dem Offizier, dem genialen Reiter, dem Sieger in so vielen Kämpsen um den schwarzen Pfahl.

Edith bleibt allein in der Loge zurück. Ihre Hände spielen nervös mit dem Riemen des schweren Fernglases, das das Programm in ihrem Schoß zerknittert. Einige Damen des Regiments kommen sie zu begrüßen, Kameraden, die ihr Liebenswürdigkeiten über den Schneid ihres Gatten und über seine Ausssicht sagen, gerade heute in dem großen Rennen "Maikönigin" zu steuern. Sie lächelt flüchtig, dankt kaum; ihre Gedanken sind bei Hindernis und Sprung und all den Gefährnissen, die sich ihr junges, liebendes Herz ausmalt. Gewiß, sie war stolz, Lorings Frau zu sein! Drei Monate so voller Liebe und Glück, so voll von ungestörter Seligkeit lagen hinter ihr, daß das Herz noch im Bollmaß

allen Gefühls zittert. Und heute zum erstenmal klingt in diese Fansare von Seligkeit ein fremder, zagender, schmerzender Ton: die Angst um das Glück. . . .

Die Glocke läutet zum Satteln. Edith sieht durch die Sonnenstrahlen die Tiere auf dem grünen Rasen einen Kreis bilden, sieht sein lichtblaues Dreß über dem blendenden Fuchsgelb der "Maikönigin". Langsam reiten die Offsiere in die Bahn. Um sie schnellen die Gläser empor. . . Stille. . . . Uber wie Loring hineinreitet, ein Heben der Röpfe, ein Raunen hers und hinsüber: "Linden . . . haha . . . Graf Linden!" . . . Und wieder Stille, bis Loring zum zweitenmal die Tribünen im Galopp passiert, die Elbogen zusammengenommen, die Schultern eingedrückt, ein wundersam herrlicher Bosgel im Flug, schwebt er über dem Sattel. . . .

Zum zweitenmal läutet die Glocke, der graue Ball sinkt, das Rennen wird gelausen. . . Edith reißt das Glas empor. Wo ist Loring? . . . Uls letzter im Feld leuchten seine Farben. Dann holt er auf, mehr und mehr; nach dem englischen Sprung ist er unter den vordersten. Nun kommt die Steinmauer, der Wassergraben. Edith weiß alles genau. Sie hat Bahn und Geläuf studiert, weiß, daß der Boden weich und für "Maikönigin" daher nicht sonderlich geeignet ist. Loring hat es ihr gesagt. "Aber wart nur, Mädel . . . ich bekomme die Stute doch glatt herüber." . . .

Steinmauer und Wassergraben sind genommen... Wo ist Loring? ... Edith richtet sich ganz auf, ihr Herz trampst sich zusammen, sie will aufschreien. — Da fallen ihr Lorings Worte ein, straffe Reiterworte: "Mädel, sei start." . . . Sie sinkt in ihren Sitz zurück. Ausschreien darf sie nicht in Angst. Loring würde sich ihrer geschämt haben. Aber die Tränen kommen doch, herzschwere Tränen, die die Angst weint. Edith hebt das Glas nicht

Digitized by Google

mehr empor. Das Feld bog schon in den Einlauf, als sie noch suchte. Gleich müssen sie durchs Ziel! Wie endslos die Sekunden gehen. Da — Schnauben und Stampsen der Liere, das einsehende "Boran — Boran" der Wenge, die ihren Sieger treibt. Und in das Tosen all dieser zu Wort und Bewegung gewordenen Energien deutlich Lorings Namen! Die Wenge jauchzt ihm zu "Linden . Hurra . Hurra, Graf Linden."

Edith preßt die Hand gegen das Herz. Eine unsichtbare Last fällt von ihren Schultern, die sie erdrücken wollte. Des Herzens rascher Schlag treibt ihr die Tränen von neuem in die Augen. Wie durch einen Schleier sieht sie Loring, von der Menge umdrängt, zur Wage reiten, sieht ihn raschen Schrittes über den grünen Rasen gehen, die Stusen emporspringen, heiß, strahlend, im Glück des Siegers. . . "Aber, Mädel, du weinst? . . . Schäm dich, Mädel" . . .

Ebith lächelt unter Tränen: "Aus Freude, Loring, daß ich dich wiederhabe." Er sieht sie schalthaft blinzelnd an: "Eine Reitersfrau darf niemals weinen. Sei ftart, Mädel."

In der Bahnhofshalle fteben viele Feldgraue mit vollgepadten Torniftern auf bem Ruden, mit Bewehren in den Sanden, mit luftigen Blumenftraugchen im Flintenlauf, auf der Belmipige. Frauen, Madel und Rinder niden, minten und - meinen. Much Loring Graf von Linden fteht feldmarichmäßig gur Abfahrt bereit. Immer und immer wieder fliegt feine Sand an die Muge. Go viele tennen ihn, Mannichaften, Offiziere, Biviliften. Gie grußen nicht in der offiziellen Urt, die Refpett und Tatt erfordern, fie grußen erwartungsvoll: Bon beinem Schneid erwarten mir etwas, Graf Linden. . . . Braf Linden blidt jedem in die Augen: 3ch halt's euch, Rameraden. . . Dazwifchen fpricht er zu Edith. Bietil hat er nicht zu fagen! Biel, viel, das von Serzen tommt und zu Bergen geht. Aber wie er mertt, daß Edith alle Diefe Borte der Liebe als tiefften Schmerz fpurt, da verfucht er zu icherzen. Bang gleichgültige Dinge fpricht er, Die feinen Bedanten und feinem Befühl fo fern find. Edith weiß, warum er fo fpricht. Sie nimmt alle Rraft zusammen. Aber wie ber Bug einfährt zu furgem Salt, wie die Maschine zu ftampfen beginnt, schluchzt fie laut auf. . "Madel, fei ftart." . . . Loring beugt fich noch einmal jum Genfter heraus, winft. Dann tommt die Ede - fort! . . . Edith fteht unter den Frauen und Madchen, die immer noch minten. 3hr feines Spikentüchlein flattert im Bind wie die bunten, derben Baumwolltucher ber Urmften. Ihr Berg weint und flagt wie bas ber Beringften neben ihr. Aber mie fie fich ummendet, da fieht fie, daß die Mugen all der Frauen und Madchen auf fie gerichtet find, die vornehme Frau, die Battin des fühnften Reiteroffigiers. Bie Mahnung und Bebot fällt ihr Lorings lettes Bort auf die Seele: "Sei ftart!" Rein, Lorings Frau durfte nicht weinen, wenn es galt, für Raifer und Reich zu tämpfen und zu fiegen! Edith reißt fich zusammen. Gie macht ein paar Schritte durch die Frauen und Mädchen, fühlt immer und immer wieder diefe Blide, die nach einem Salt und nach einer Soffnung fuchen. Da lächelt Edith, und ihr ftilles, demütig zu Bott ergebenes Lächeln fällt wie ein Soffnungftrahl in die Not all diefer schmerzzerriffenen Bergen. -Bie fcmer ift es, ftart gu fein. 3mmer wieder tommt die Angft, die an das Berg greift, wenn die Boft ausbleibt, wenn der Generalftabsbericht von Rampfen fpricht, bei denen Lorings Regiment fiegt! Aber Edith lernt aus feinen Briefen gu fein, wie er es municht. Gie ift mutig und gefaßt. Nur als beim ersten Urlaub in de Abschiedstunde Hand in Hand sich sindet, zittert die Seele doch, und das Herz weint. Loring biegt sich wieder aus dem Wagensenster über ihre Hand, flüstert ihr leis ins Ohr: "Mädel, sei start."...

Monate vergehen. Loring kommt auf Urlaub. Borsan jagt die Botschaft von Lorings heldenhaft geführtem Angriff auf den Feind. "Du bist uns eine große Freude, du Graf Linden, im Feld und vor dem Feind", jauchzt ihm die Heimat zu. Edith geht ihm voller Stolz und Seligkeit entgegen. . . "Du bist mir eine große Freude und Wonne, Loring", sagt sie und stockt verschämt. "Loring, du sollst stolz auf deines Kindes Mutter sein." . . .

Und wieder steht Edith vor dem zischenden Zug, der ihr den geliebtesten Mann in Kamps und Tod entführt. Sie zagt nicht, blickt ihm sest in die Augen. Loring neigt sich herab, zieht ihre kleine Hand noch einmal an das Herz und sagt: "Bleib stark, mein Weib."...

"Bleib stark, mein Weib." . . . Immer und immer wieder in der Stille der Nacht hört Edith seine Worte, richtet sich an ihnen empor und wartet. Wochen vergehn, in denen des Weibes höchste Stunde sich an ihr erfüllt. . . "Loring, dein Weib bleibt stark. Dein Kind soll seine Mutter um dich nie zagen sehen." . . . Loring erhält den Brief im Donner der Geschütze. . "Einen Augenblick nur Stille . . . tiese, tiese Stille, damit ich mein Glück sassen." . . . Er legt die Hand über die Augen, der Schlachtendonner scheint zu verstummen; ein tläglich seines Wimmern in seinem Ohr, ein muttersselig Schluchzen. . . .

"Melde gehorfamft, herr Rittmeifter." . . .

"Jawohl, jawohl, Ordonnanz." . . .

Loring reitet nicht mehr auf flinkem Tier über den grünen Rasen. Auf eines Bogels Rücken sitzt er, ein verwegen kühner Reiter der Luft! Doch wie des Lägers Korn einmal auch den königlichsten Abler erreicht, so trifft des Feindes Geschoß einmal auch das Flugzeug, das der reiterlichste Flieger lenkt.

In der kleinen Kirche seiner heimatlichen Gemeinde steht Lorings Sarg. Rosen, wilde Apfelblüten, Beilchen, Rarzissen und des ersten Sommers Blumen all umdusten ihn. Schiff und Chor sind die zum letzten Platz gefüllt. Über den schwarzen Teppich schreitet Edith. Ihre Hand streist streichelnd den Sarg. Aufrecht und start sitz sie in der Kirchenbank. Aller Augen sind auf sie gerichtet, denn an ihrem Leid tragen alle hier, Kameraden seiner Regimenter, Freunde vom grünen Rasen. ... "Es tut mir leid um dich" ... sagt der Pastor mit verhaltener Stimme. ... "Es tut mir seid um dich." ... Und in jedem Herzen vollendet sich das Bibelwort: "Du bist uns eine große Freude und Wonne gewesen ... du Graf Linden im Sattel und vor dem Feind." ...

"Du bift mir eine große Freude und Wonne gewesen." . . . Ediths Herz krampft sich zusammen, ihre Lippen zuden, doch keine Träne kommt. Sie richtet sich auf, geht den kurzen Weg, der zu einer langen Ruh das Liebste führt. Die Sonne scheint, die Bögel singen. . . .

Die Salven knattern über der offenen Gruft, hinter bem maigrunen Anick spielt die Musik so leis: "Die Boglein schlafen im Balbe."

"Sei ftill, mein Berg, fei ftill . . . und horch." . . .

Ediths Augen weiten sich in ernstheiligem Glanz. Ihre Seele horcht, was in den Lüsten raunt und rauscht. . . . Ist's nicht noch einmal Lorings Stimme, die aus den Lüsten rust zum letzen, größten Flug: "Sei stark, mein Beib, sei stark." . . .





Konig Wilhelm von Württemberg im Kreife verwundeter württembergifcher Soldaten aus Wiesbadener Cagaretten.



Geheimraf Dr. Bachem, feierte jein 50jähriges Doftorjubilaum.



Bon links (Bordere Reihe): Brofessor Cahubley; Frida Langendorss;—; Dr. Jaeschte, Leiter der Bildungzentrale Brüssel; Kammerlängerin Zdenta Wottl-Fasidender, München; Hostapellmeisser zagel; Direttor Keinbotty; Herta Dehmlow, Berlin; Kammerlänger Julius Lieban, Berlin; Kammerlänger Ernst Kraus, Berlin; Julius Roether; Boldi Zusta, Breslau; Kammerjängerin Marcella Roefeler, Dessau; — Essa Weber-Reubed, Weimar Bon den King-Ausstungen in Brüssel: Die Mitwirkenden von dem Theaser de la Monnaie.



1. Fm. Et Riemann, Ramur. 2. Softapellmeifter Sagel, Leipzig. 3. Rapellmeifter L'yermet, Dresden. Das Ring-Orchefter Bruffel, Kapelle Urmierungsbataillon Namur, verftärft durch eine Ungahl von Landsturmbataillonen aus dem Bereich des Generalgouvernements.



Generaltonful Nedcoff, ber neue Beiter bes bulgarifchen Beneraltonjulats in Budapeft.





Botel Bellevue, Baden-Baden,

bas bekannte Familienhaus der guten Gesellschaftstreise, Lichtentaler Allee, inmitten eines eigenen, 12 000 qm großen Parks, ist für die Lommenden Sommerferien der gegebene Blag für Rube- und Erholungsuchende. Illustr. Prosp. unverbindlich durch den Bes. Rub. Saur.

51. bis 100. Taufend

# Kirfch

Bon Ramerun in den deutschen Gougengraben

Von Sans Paafche

Wahrheitsgetreue Erzählung der abenteuerlichen Erlebnisse des tapseren jungen Deutschen. Dem Buche sind authentische Bilder und Dofumente beigegeben. Inhalt: Bei Kriegsausbruch in Kamerun. / Meuterei an Bord der "Marina". / In englischer Kriegsgesangenschaft an der Goldküste. / Die Flucht durch den afrikanischen Busch. / Wie ich den Franzosen in Dahome in die Hände siel. / Als Kohlentrimmer von Dahome nach Senegambien. / Für die Fremdenlegion nach Marotko. / Von Marotko nach Bordeaug. / In Bordeaug. / In Bordeaug. / Beim ersten Fremdenregiment in Bayonne. / Fluchtversuch in die Pyrenäen. / Vor dem Kriegsgericht. / Im Gesängnis. / Nach Lyon. / Auch dem Schießplaß La Baldonne. / Fluchtversuch nach der Schweiz. / In französisichen Schügengräben. / Im Hegenteisel. / Alls überläuser in den deutschen Schützengraben.

Beheftet 1 Mart . Gebunden 2 Mart

Bezug durch den Buchhandel und durch den Berlag August Scherl G. m. b. S., Berlin

Digitized by Google



# Berkefeld-Filter

Für Landhäuser, landwirtschaftliche und industrielle Betriebe unentbehrlich.

Preislisten und Gutachten.

Berkefeld - Filter - Gesellschaft

Celle 107, Hannover

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Hotel Gigantic. Roman von Felig Philippi. Geheftet 3 Mart, gebunden 4 Mart. Berlag August Scherl G. m. b. H., Berlin. Der gebunden 4 Mark. Berlag August Scherl G. m. b. H., Berlin. Der beliebte Beriasser, dessen leister Roman "Cornelie Arendt" uns mit seinem Zauber gemütvoller, seinsinniger Stimmungsbilder aus dem alten, behädigen Berlin umfängt, führt uns in seinem neuesten Werke mitten hinein in das tosende Leben. Schauplat der Ereignisse ist das Schweizer Hotel Giganic — "diese aller neuste und allergrößte Hotel-monstrosität der Welt" — mit seinen siedzehn Stockwerken, seinen Tausenden von Jimmern, seinen Tausenden von dössen. Wer selbst in den Vortriegstagen im Juli 1914 fern der Heimat weilte und den Kampf Mensch wider Mensch um ein Riökden im Juge mitgemacht hat. Mensch wider Mensch um ein Rlägchen im Zuge mitgemacht hat, mag ahnen, was sich in dieser "größten Karawanserei der Welt" abspielte, als die Tausende, durch die drohende Kriegszeschar zur flucht ansehend, durch Elementarereignisse in ihrem goldenen Kätig seitzehalten murden. In diefer fieberhaften Atmofphare fpielt der Roman eines jungen deutschen Diplomalen, der ein wichtiges politisches Dotument des deutschen Boischaf ers in Rom nach Berlin bringen foll, aber etenfalls im Sotel Gigantic verweilen muß. hier follt er durch die Bermittelung eines italienischen Diplomaten, der im Solde unferer Feinde fteht, in die Nige einer gefährlichen Spionin,



Einmal erprobt, immer verlangt Für Feinschmecker: CHOCOLADE CACAO DESSERT Hofl. Sr. Maj. d. Königs v. Sachsen



# 🛨 Magerkeit 🛨

Schöne, volle Körperformen, imponierendes Aeußeres bei Herren u. Damen durch unser preisgekröntes "Abundin". Bestes Nervennährpräparat. Goldene Medaille. Im kurzer Zeit bis 30 Plund Zunahme. Unschädlich. Garantiescheim. Zahlreiche Dankschreiben. Preis 2 M. 3 Kartons (z. Kur erforderlich) nuur 5 M. Diskrete Zusendung.

Schäffer & Co. G. m. b. H., Berlin 50, Friedrichstraße 9.

### Kriegspostkarten

Original-Aufnahmen nur Ostfront. Sämt! Plätze von Riga his Warschau: Kriegsereignisse, Ortsansichten, Polen - Typen.

100 sort, Muster 3 M. frei geg. Voreinsend. d. Betrag. f. Wiederverkäuf. Illustr. Preisliste 25 Pf. in Marken. Kahan : Co. G.m.b.H. Berlin 101, Friedrichstr. 16 Ankauf Photogr. - Aufnahmen v. Osten

# Stellen-Angebote

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. 1 .für die einspaltige Nonpareiliezeile.

Leichter Nebenverdienst! 11. Kriegsposikarien 100 St. schwarz Briefm., 100 bunt la z. 10-14g.-Verkauf 2.50. 100 Soldaten-Liebesk. 2.70, 100 Tiefdrick-karlen 3.50, 300 aler Sort, gemischt 7.50. Kunstverlag Heros, Berlin 39, Sellerstr. 3.

Verdienst durch eine gute Idee. Vertreter für Neuheiten sucht P. Holfter, Breslau. Hp. 181.

#### Der Frankfurter Schwesternverband

der seine Tätigkeit in den städt.
Krankenanstalten ausübt, sucht
bei günstigen Bedingungen geblidete Mädchen im Alter von 20 bis
30 Jahren, welche sich der Krankenpflege widmen wollen, zum Eintritt

### als Lehrschwestern.

Näheres bei Frau Oberin von Mässenhausen, Städt. Kranken-haus, Frankfurt a. M. I. Staatuch anerkannte Krankenpflegeschale.

Enorm billig!

Nur Qualitäten!

Die besten und zuverlässigsten Uhren sind

Echte Briefmarken Preisliste A für Sammler gratis. August Marbes, Bremen. | Schnellwaschseife Ztr. 66. — Mk., 4/2 ztr. 17.75 Mk. Bfn, freibl. ab Lag. Nachn. | Nachn. P. Holfter, Breslau Sf. 394.

# nania"-Armee- und Marine-Uhren

mit Radium-Leuchtblatt und -Zeigern (nachts hell)



im Gebr. 100/8a. Limania-Armee-Uhr, halbfl. Form, echtes Nickelgehäuse, Silbergifferblatt, Gar.-Ankerwerk. M. Nr. 100/8b. Limania-Armee-Uhr, wie Nr 00/8a mit Radium-Leuchtblatt und Zeigern (schr preiswert) M. Nr. 100/76 Limania-Armee-Uhr, flache Form, schwarzes Stahlgehäuse, Schweizer Präzisionswerk, Radiumzahlen und Zeiger, 2 Jahre Garantie M. 1350 - Zeiger, 2 Limania-Offizier-Bleust-

Nr. 100/87. Limania-Offizier-Dienst-Uhr, starkes, echtes Nickelgehäuse, 15 stein. Präzisions-Ankerwerk, genau regulie f. 2 Jahre Garantie M.

Direkter Versand ins Feld gegen Voreinsendung des Be-trages. Für Porto und Verpackung 20 Pfg. beifügen.

Jede Uhr wird vor dem Versand genau geprüft und reguliert. Garantie tür tadellosen Gang.



Nr. 100/77. Limania-Armband-Uhr, Nickelgehäuse, Schweizer 750 Werk, Lederarmband . M. 750 Nr. 100/78. Limania-Armband-Uhr, SchweizerWerk, leucntb. Zifferbl., Radiumzahl. u. - Zeiger 

# Zeitgemäße Neuheiten! Patriotischer Kriegsschmuck

Von echten Granatführungsringen nicht zu unterscheiden. ca. 1/5 natūri. Gr.



naten - Armband, matt vergoldet, mit Sicherheits-Ver-schuß . . . M 50

Nr. 900/327. Gra-

naten - Brosche, matt vergoldet,zeitgemäßes Schmuck-420 stück . . . M. 420 stück . .



ten-Ring, in na-turgetreuester Ausführung, matt vergo'det M. 120 über Rasier-



Katalog apparate, Taschenmesser, Briefmappen und sonstige Gebrauchs-Artikel für unsere Soldaten erhält jeder kostenlos.

Berlin C 25 Iemann A.-G. Prenziauerstr. 55

Versand nur gegen Nachnahme od. Voreinsendung des Betrages.

PRINCETON UNIVERSITY

Kräfteverfall, Erschöpfung, Ermattung nach langen Krankheiten oder nach schweren Anstrengungen behebt

# Maltocrys

Unsern zur Genesung auf Helmatsurlaub weilenden Kriegern bestens empfohlen.

Maltocrystol ist erhältlich in allen Apotheken oder direkt beim Fabrikanten Dr. Chr. Brunnengräber, Rostock i. M.

Fehnels



Lebepidne und Prospekte der bier angezeigten Unterrichtsanstalten vermitteit kostenlos die Anzeigenabteilung der "Woche", Berlin SW 68.

# irtschaftlicher ufschwung

unseres Handels und der Industrie wird die Folge dieses Krieges sein. Eine tief-greifende Aunderung unseres gesamten öffentlichen Lebens steht bevor, und un-zählige Stellen werden neu zu schaffen sein. Es werden daher überall

### geprüfte u. geschulte Kräfte gesucht

sein. Beamte, Lehrer. Angestellte des Handels u. d. Industrie sollten nicht versäumen, jetzt ihre Vorbereitungen zu treffen. Das beste Mittel, rasch und grundlich, ohne Lehrer, durch einfachen Selbstunterricht auf ein Examen vorzubereiten, die Einj-Freiw.-Prufung und das Abitur.-Examen nachzuholen und die fehlenden kaufmänn. Kenntnisse zu ergänzen oder eine vortreffl. Allgemeinbildung sich anzueignen. bieflet die Selbstunterrichts-Methode "Rustin". Ausführl. 608. starkeBroschüre köstenlos. Bonness & Hachfeld, Potsdam,

Kriegs-Briefmarken

Deutsche Post in Belgien, 3, 5, 10, 25 C 68 Pl., gest. 48 Pl., schore Birdstucke M. 1.— 50, 75 C., 1 Fr., 1 Fr. 25 C., 2 Fr. 50 C M. 7.— gestempell M. 8.50 Deutsche Post in Russ-Polen, 3, 5, 10, 20, 40 Pl. M. 1.35, auf Brief M. 1.50

3, 5, 10, 20, 40 Pt. Mt. 1.35, and Street Mt. 1.30 9, 5, 10, 20, 40 Pt. Mt. 1.35, and Street Mt. 1.36 0 Sterr. Ulgar. Turksche Kriegamarken nach Liste 1000 versch. Markan Mt. 12, — 100 Übersce Mt. 1.36 24 Turks 80 Pt. 20 Pt. 30 Pt. sam Mt. 1.50 40 deutsche Kol. Mt. 2.75 Zeining und 40 deutsche Kol. Mt. 2.75 Zeining und

Albert Friedemann LEIPZIG, Härtelstraße 23/18.

# WEIMAR Harth-str. 30

Prakt. Töchterbildungs-Institut mit Lehrprogramm einer Prauenschule gegr. 1874, staatl. beaufsichtigt.

Ergänzung des Schulunterrichtsi, Verbindung mit hauswirtschaftl, gewerbl.
u. kûnstl. Ausbildg. Gediegene Erzieh.
zu tüchtig, Persönlichkeit in fröhl, Gemeinschaftsleben. Großer Besitz mit
Park. Waldnähe. Satzungen durch den
Direktor Dr. phil. Curt Weiß u. Frau. 

# echnikum Hildburghausen Höh. Maschb. u. Elektrot.-Schule, Werkmeister-Schule, Dir. Prot. Zizmann.

Militär-Vorbereitungs-Anstalt für die Fähnrichprüfungen.

Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfrei-willige, die übertreten. Jede sachkundige Auskunft. 1916 bestanden seit Mai 208, seit Kriegsbeginn 765.
BERLIN W 57, Bülowstr. 103, Dr. Ulich.

Postfach 30.

#### Ueber :/s Million Im Gebrauch! Haarfärbekamm



(gesetzl. ge-schützte Marke "Hoffera") färbt graues od. rotes Haar echt blond, schwarz.

Die Stiefel selbst beschlen ist spielend leicht mit Fehnel-Schlen. D. R. G. M. Absolut wasserdicht, elastisch, sehr haltber.
Unter zahlreichen Anerkennungsschrei en schreibt Herr Mag.-Beamter J. G. in Charlottenburg: Bin 16 Wochen täglich auf Ihren Sohlen gelaufen etc. Probepaar gegen Voreinsendung von 85 Pt. Probetafel 4 Paar zum Selbstausschneiden Mk. 3.30 franko Nachn. Neuchemie, Frankfurt a. M.-West.

Prosp.frei esden Kriegsteilnehmer Ermäßigung,

and mustergültige Erzeugnisse der deutschen Feinmechanik.

Bielefelder Nähmaschinen-Fabrik Baer & Rempel gegr. 1865. Vertreter in allen Städten.



Carl Gottlob Schuster jun. Bedeutende Musikinstr.-Firma Markneukirchen Nr. 387. Katalo; gratis.

# Enthaarung!!

Gesichtshaare und alle häßlichen Körper-Võllig unschädlich! Jahrelang brauchbar. Diskrete Zusend. i. Brief. Stück M. **3.00**. Rud. Hoffers, Kosmet. Laboratorium. Rud. Hoffers, Berlin 6, Koppenstr. **9**. Otto Reichel, Berlin 76. Eisenbahnstr. 4.

### Gummistrümpfe.

Leibbind., Gradehalt. u. elektr.App. etc.etc. zu billig.Preis. d. Josef Maas & Co. G.m. b.H., zu billig. Preis. d. Josef Maas & Co. G.m. b. H., Berlin 82, Oranienstr. 108. Offert. erbeten.



in körperlicher, geistige Der Mench in körperlicher, ejestiger und sexueller Beziehung (Entstahung, Entwicklung, Körperhau, Ferlpflanzung) wird besprochen in "Buschaus Menschenkunde", 83 Abbildg. Gegen Vorein; vom M.3.— zu bez. von Strecker & Schröder, Stuttgart W



.............

# Iassia-Stiefel

in Düsseldort mit der Goldenen Medaille prämijert

das Eleganteste, Solideste, Preiswürdigste.

Schuhfabrik Hassia, Offenbach a. M.

• • • • Verkaufsstellen d. Plakate kenntlich, • • • • •





Bom Stra-Benbahn-Tunnelbau Unter den Linden in Berlin.

Blid auf die Tunnelein. fahrt von der Dorotheen. ftraße.

Wasser Emser (Kränchen) Emser Pastillen (Königl. Ems) Emser Quellsalz

der Aimungs-, Verdauungs- u. Unterleibsorgane u. der Harnwege, gegen Rheumatismus, Gidit, Asthma, Influenzafolgen, Herz- und Kreislaufstörungen.

Weitgehende Vergünstigungen für Kriegsteilne imer. Druckschriften kostenfrei durch die Kurkommission.

Trink-, Inhalations- und Badekuren. - Natürliche kohlensaure Bäder.

Fort mit



Frankfurt a. M., Eschersheim Nr. 234.

"Charis" ist ges. gesch. DeutschesReichspatent.



Hand-Näh-Ahie

E. Schneider, 3 Kinderspielgasse 3.

näht Steppstich wie die Masch., jedermann kann Schuhe. Eeschirre, Segeltuch, Ledersachen u. dergl. selbst licken. — Prcis mit 3 verschiedenen Nadeln und Faden . . . Mk. 2.20, jranko gegen Nachnahme, 2 Stück nur . . . Mk. 5.— Strassburgt E.

Der orthopädische Brustformer "Charis"



Photogr. Aufnahme ein. 48jähr. orthon, Brustformers .. Charis'

"Charis" ist pat. in Oesterreich. Amerika und anderen Ländern.

sen, erst meine Broschüre zu iesen. Ich leiste lür Erfolg Garantie. Brosch mit Abbildung, und ärztlichen Gutachten des Herrn Oberstabsarzt. Sanitätsrats Dr. Schmidt und anderer Australe sersond die Erfolderie Aerzte versend, die Erfinderin Frau B. A. Schwenkler Berlin W57, Potsdamer St.86B Die Auslandspat, sind verkäutl

sofort kerzengerade bei Gebrauchv."Progresso" ges. gesch. Das Neuste u. Vollkommenst. d. Jetztzt.

Glänzende Dankschreib. Prospekte gratis. Gust. Forn & Co., Magdeburg B, 122 Schönetecker Str. 99.



Gesichts-, Wangen-

sowie jeden Blutandrang nach dem Gesicht beseitigt sof. u. dauernd mein Entrölung-papier. Kühlend u. beruhigend. Preis 2M. ohne Porto. Hortense de Goupy, Eerlin-Halensee 41. Bornstedter Strale 8.

# Unterricht

Alle Anzeigen, die sich auf Unterricht beziehen, finden in den Zeitschriften des Verlages August Scherl G.m.b.H., Berlin erfolgreichste Verbreitung.

und lästiger Haarwuchs kann-einzig und alleln nur durch Anwendung der neuen amerikanischen Methode, ärzt-lich empfohlen, radikal und für immer beseitigt werden. Deutsches Reichspatent Kr. 196 617. Prämiert Goldane Medaille Paris, Antwerpen. Sofortiger Erlolg durch Selbstanwendung und Linschädlichkeit wird Seibstanwendung und Unschädlichkeit wird garantiert, sonst Geld zurück. Preis M.S.-geg. Nachn. Nur echt durch den alleinigen Patentinhaber und Fabrikanten **Herm.** 





Beinkorrektionsapparat Segensreiche Erfindung

Rin Vendetaparat, kiene Binshienen.
Unser wissenschaftl, feinsinnig konstruierter Apparat heißt nicht nur bei jüngeren, sondern auch bei älteren Personen unschön geformte (O-und X-) Be ne ohne Zeitverlust noch Beruistörung bei nachweislichem Erfolg.

Aerztlich im Gebrauch. Der Apparat wird in Zeiten der Ruhe (meist vor d. Schlätengehen) eigenhänd. angelegt und wirktauf die Knochensub-

stanz u. Knochenzellen, so daß die Beine stanz n. Knochenzellen, so daß die Beine nach in, nach normal vestaltet werd.

"Bequem im Felde zu benützen", da sehr leicht im Gewicht (1½–2 kg.) und in einigen Augenblicken an- und abgelegt werden kann. Verlangen Sie g. Einsendung von 1 M. oder in Briefin. (Betrag wird bei Bestellung gutgeschr) unsere wissenschaftt. (anatom.-phy siol.) Broschüre. die Sie überzeugt, Beinfehl. z. heilen.

Wissenstaft arband Verzand. Orste"

Wissenschaftl. orthopäd. Versand "Ossale" Arno Hildner, Chemnitz 80

Zuckerkranke verlangen belehrende Bro-

Dr. Julius Schäfer, Barmen.

# AUGUST SCHERL G.M.B.H KLISCHEE-ABTEILUNG

BERLIN SW 68, ZIMMERSTRASSE 36-41 Telegr.-Adr.: Scherl Jllustrationen Berlin - Telephon: Berlin Zentrum 9001-9034

# KLISCHEES

VERLANGEN SIE AUSFÜHRLICHE OFFERTE

Unsere langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Zeitungsillustrationen bürgt für beste Ausführung der eingehenden Aufträge



die ihm im Auftrage jenes Italieners das Geheimnis feiner M. ffion emtoden foll. Die ichone, verführerifche Fau läßt zwer alle Register ibrer Kunfte fpielen, vergebens, sie findet aber im Prinzen Eggenstein ibren De fter.

### Verschiedene Mitteilungen.

- Lästige Schweißabsonderung mac't im Sommer jelen, mehr oder weniger zu schäffen. Besonders leiden aber unsere Feldgrauen im Felde und 'n der Garnison darunter. Wunde Haut, wurde Fuße und allgemeines Unbehagen sind häufig die sehr unangewunde Fuße und allgemeines Unbehagen sind häufig die sehr unangetichme Felge. Es ist deswegen für jeden eine sorgfältige Körfer- und Fußpflere notwendig, die sich am einfachsten und billigsten durch rege'mäßige Anwendung die Valen ol-Sanitäts-Puders ein; Valen oloform-Puders ausführen läßt. Tägliches ein, Valen der Fuße (Empudern der Strümpfe, der Achselhohlee sowie aller unter der Seiweißeinwirkung leidenden Körjerteile mit Valenol Sanitäts-Puder beleht und erfrischt die Haut, schutzt gegen Wundsein der Haut, Wun baufen und Wundwerden und hält die Füße gesund und trocken. Den meisten Damen ist der Vaschol-Sanitäts-Puder als Toilettemittel zur Schonung der Kleider Blusen unentbehrlich. Bei stärkerer Schweißabsonderung empfiehlt sich die Verwendung des Vasenoloform-Puders, dessen zuverlässige und unerreichte Wirkung bei Handform-Puders, dessen zuverlässige und unerreichte Wirkung bei Hand-,

# Sommersprossen

gelbe Flede, Leberflede, unreinen Teint beseitigt "Chloro". Sautbleicherene. — Tube 1 A. — In Apothelen, Drogerien, Parfümerien.

Fuß- und Achselschweiß von Tausenden von Aerzten anerkannt ist. Zur Kinderpflege wird der Vasenol-Wund-und Kinder-Puder als bestes Einstreumittel bezeichnet, das seit v.elen Jahren in zahlreichen Krankenhäusern, Kliniken und Entbindungsanstalten mit glänzendstem Erfolg gegen Wundsein und Wundliegen benutzt wird. Besondere Erwähnung verdienen noch die prakt schen Stieudosen der Vasenol-Puder, die in Apotheken und Drogerien erhältlich sind und sparsamsten Gebrauch des Pudeis gewährleisten.

Annahme von Anzeigen ber August Scherl G. m. b. 11., Berlin SW 63, Zimmerstraße 36—41, sowie in den folgenden Geschäftsstellen: Bremen, Obernstraße 381. Breslau, Ohlauer Straße 87 II, Cassel, Königstraße 53, Bresden-A., Prager Str. 35, Elberfeld, Kaiserstraße 10, Halle a. S., Sternstraße 13, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breute Weg 1841. München, Theatinerstraße 31. Nürnberg, Karolinenstraße 51 II. Stuttgart, Königstraße 111. — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder dere Raum beträgt 3.50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Anzeigen müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.



Edle I ormen u. rosig weiße Haut erhalten Sie durch meine langbewährte Methode "Tadelloa". Bildet keinen Fettansatz in Taille u. Hüften. Einfache außerliche Anwendung und völlig unschädlich. — Zahlreiche Originalbrate schadich. — Zahretene Originalor de freiwilliger Anerkennungen liegen bei mir zur Prüfung vor. — Laut dem jeder Sendung beiliegenden Garantie-schein zahle bei Nichterfolg Geld zu-rück. Diskrete Zusendung nur durch

#### Firma Anna Nebelsiek Braunschweig 352 Fostfach 273.

Der Preis meiner Methode "Tadellos" nebst nötiger Creme beträgt: 1 Dose 3 M., 2 Dösen 5 M., meist dazu er-forderlich, 3 Dosen 7 M., per Nach-nahme 30 Pf. mehr und Porto extra. Postlagernde Sendungen nur gegen Voreinsendung des Betrages 11. Porto.

#### Das Alte stürzt!



Unsichtbar wird das Leiden durch den Beinverlängerungs -Apparat "NORMAL" Viele Anerkennungen. Prospekte frei durch E. Kompalla, Dresden 109

#### Welt-Detektiv"

Auskunftei Preiss-Berlin W1, Kleiststraße 36 (Hochbahnhof Mollendorfplatz). achtungen (a. Reisen, i. Badeort. pp.) Ermittlung., spez. i. Zivil- a. Strafpro Heirats - Auskünfte an allen inländischen, Esterreichischen u. neutralen Plätzen. D Größte Fraxis' — Zuverlas Zuverlassinst



Ostseebäder, Städte und Sommerfrischen

neraufenthalt f. Erholungsbedürftige. Preisermäss. f. Kriegsgenesende.

Warm-Badeh. Keine Mücken plage. Quellwasserleitung Kanalis. Elektrisches Licht. Bahnstation. Prospekt durch d. Badeverwaltung.

# Kurhaus u.Parkhotel

Boltenhagen steinfrei Aus

(FULGEN), Ostseebad. Waldluftkurort. -Direkte Bahnverbind. - Familienbad. Prospekt durch die Badeverwaltung.

Otel Rusch regenited. Seebach Tel. 164, Gute Ver prieg. Mass. Preise **Hotel zur Traube** 

Telephon 131

mit Roevershager Badeverwalt, II. Ostseebäder-Verb

Ostseebad und Waldluftkurort. Prospekte frei durch die Badeverwaltung Ausgabestellen d. V.D.Ostseebäder.

Hotel Mecklenburger Hof

#### ROSTOCK grösste Stadt des Landes, 20 Minuter

Warnemunde.

Vorort der Universitätsstadt Rostock, unmittelbar an offener See. Sandstrand, modernes Familienbad, Luft- und Sonnenbad, ausgedehnte, geschützte Parkanlagen, erst-klassige Tennisplätze, gutes Trinkwasser. W.-C. Elektr. Licht. 1913: 21 416 Fremde. Berlin und Hamburg 4 Std. Prosp. d. die Badeverwaltung.

HotelBerringer u.Pavillon

# chwerin i. m.

hälfnisse. Wasser-, Kassen-u. ruug Komfortable Hotels, gute Pens., Son Wohnung. Reizv. gelegene Ausflu m. modern. Kurhäusern. Verkehrsy

Luftkurort Zippendorf b.Schwerin i.M.Strandhotel.Pachter H.Abraham.



## Diabetiker (Zucker-kranke).

Die medizinische Wissenschaft tennt bisber noch sein Mittei und teine Aur, wodurch eine volltommene Helung erzielt wird! Gegenteilige Behaup ungen sind unw. hr und unreell. Wer jedoch — bilig dauernd und bequem — sein Leiden duchgaus erträglich machen und sich dobei von lätiger Dat befreien will, 1 m die alte Lebenstrast und Lebenslust wiederzuser angen und die ins hohe Alter zu erhalten, bigleite seine altgewohnten Wadigseiten mit Diabetylln.
Das Höchstern mit Diabetylln.
Das höchsterreichbare bei Diabees sür wenige 4 sennige pro Tag. — In Apothesin oder diest erhältlich. Aussunft tossenstreit und Diabetylin-Gesellschaft m. b. H., Berlin-Steglig, Wolstein 2 C.



# Mitesserjäger

beseitigt in 1 Minute Hautfettglanz und Mitesser! Pickel, Sommerspross, groj-porige, höckerige u. löcherige Haut meist über Nacht oder in wenigen Tagen. Er macht jedenTeint zart, weiß u. rein. Preis 2.50 M. exkl. Porto. Hortense de Goupy, Berlin-Halensee 5, Bornstedter Str. 8.

### BRIEFMARKEN 1000 verschiedene



echte Preis 10 Mk. Berliner Briefmarken - Zeitung

Philipp Kosack & Co., Berlin C 2



### Wollen Sie elegant u. billig gekleidet gehen?

Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig getragene Kavaliersgarderoben. Risiko ausgeschlossen! Diamand, Buttermelcherstr. 5.

Krankenselbstfahrer, Krankenfahrstühle liefert die Spezialfabrik

Rich. Maune Dresden-Löbtau 9. Katalog gratis.



# Salit das Einreibemittel

Rheumatische Schmerzen, Hexenschuß, Reißen. In Apotheken Fl. M 1,40; Doppelfl. M 2,40.

# Major Tanners Kriegsbuch

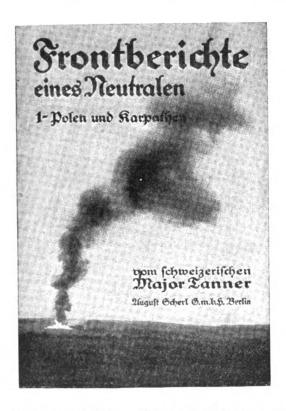

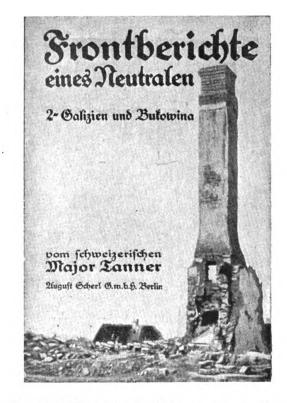

Bisher zwei Bande: "Polen und Rarpathen", "Galigien und Butowina". Ein Wert, vornehm in ber Auffaffung, voll Ernft und Siefe des Urteils. Richts Gefuchtes, nichts Gefünsteltes. Gelbsterlebte Satfachen, Bahrnehmungen eines icharffichtigen Goldaten und mitfühlenden Menschen. Zugleich ein glanzendes Zeugnis für Die Deutsch-öfterreichische Rriegführung, besonders wertvoll, weil es ein Reutraler völlig unparteiisch ausstellt. Im erften Band querft auf deutschem Boden: Die menschliche Behandlung französischer Gejangener tie fürjorgliche Pflege von Freund und Feind in den Lazaretten, der ftramme Drill und die flammende Rampfbereitschaft bei ben Ersattruppen, Die geordneten Zuftande im Reich. Dann im Feld. Meisterhafte Schilderung Des heroifchen Ringens Der öfterreichifch-ungarifden Urmee mit bem übermächtigen Feind. Greifbar nabe feben wir alles vor und: bas blutgetrantte Schlachtfelb von Limanova, Die befeftigte Stellung an ber Rida, die furchtbaren Winterichlacten in ben Rarpathen; im zweiten Band ben heißen Rampf um Strpf, ben Gingug in Lemberg, den Hebergang über den Onjeftr. Führer und Truppen, Land und Leute lernen wir tennen, als maren wir mitten unter ihnen. Biele prachtige Aufnahmen ergangen bas feffelnde Bort Des unparteifchen Autors ju einem padenden Gangen. - Ein dritter Band "Oftwarts", der über die herrlichen Waffentaten der verbundeten Armeen in Polen und Rußland berichtet, ift in Borbereitung Preis eines jeden Bandes: geheftet 3 Mart, gebunden 4 Mart. Bezug burch ben Buchhandel und Die Beschättsstellen Des Berlages August Scherl G. m. b. S., Berlin.





Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers". Berlin SW 68. Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

#### Norddeutschland.

Bad Polzin (Moorbad in Pommern). Kaiserbad Sanatorium, physi-kalisch-diätetische Heilanstalt. Sanitätsrat Dr. Hölzl. Bad Schwartau 8 Min. v. Lübeck, 3½proz. jodh. Quellen. Beliebter Rubesitz.

Klüschenberg bei Plau i. Meckl. Sommerfr. Wald u. See Angel u. Rudergel. Ia. Verpfl. Joh. Seyer.

Malente-Gremsmühlen Norddischl, bedeut. Luftkurort. D-Zug Berlin-Kiel. Prosp. d. Verkehrsverein. Solbad Segeberg Stärkste Sole Deutschl. Moorbäd. Kurh. Herrl. Lage. Bahn Hagenow-Neumünster.

#### Ostseebäder.

Brunshaupten Hotel I. R. Dünenschloß a. Strand u.Wald gel. Kom. Zim. m. Pens. v. 4,50 M. an. Horbasis. ger. Aufschl. Kriegsteilnehm. bedeut. Ermäß. Mod. Badezim. Prosp. Germania, Pens. I. Rgs. Vorzügl. Küche, 5,50—8 M. Direktor Müller. 38 Min. v. Königsb. See- u. Moorbad., stärkste Brandung. Billige Lebensbeding. Cranz

Georgenswalde Ostseebad Villenkolonie. Post- u. Bahnstat. Neues Kurhaus. Kurtaxfr. Näh. Badeverwitz. Kahlberg Station Elbing. Ostseebad u. Luftkurort auf d. Frischen Nebrung.
Mediz. Bäd. Mäß. Kurtaxe. Kriegsteilnehm. frei. Näh. d. d. Direktion. Kolberg Ostsee, See., Sol. u. Moorbad, Sproz. natürl. Sole. Giänz. Rachitis. Nervenschwäche, Herz. u. Frauenkrankh., daher besonders unseren Kriegern sowie Frauen u. Kindern bestens empfohl. Kurkonz. Theater. Sport. Besucherzahl 1913: 30 230. Ausk. u. Prosp. frei d. d. Badedirktjon. Rauschen Ostseebad u. Luftkurort b. Königsberg i.Pr. Offiz.-Gene-sungsh., selt. Naturschönh. Familienbad, mod. Warmhad

Rügenbäder.

Göhren Insel Rügen Luftkur- und Badeort. Producch die Badeverwaltung.

Travemünde <sup>25</sup> Min. v. Lübeck, 1¼ Std. v. Hambg, 4½ Std. v. Berlin. Neue städt. Kursaal. Wasserltg., Kanalis.

Stastrand-Föhr Dr. Gmelin Nordsee-Sanatorium m.Zweig-anst. Jugendheim u. Pädagog. (Einj.Ber.). Wyk a. Föhr Erholungsh. "Haus Tanneck". Neuz. eing. S. u. W. geöffn. Frau Oberlehrer Ewerth u. Frl. Bellnig. Staatl. gepr. Schwestern.

#### Brandenburg.

Buckov kr. Lebus (Märk. Schweiz). — Sanatorium u. Erholungsheim Wadlfrieden. Vorzügl. Verpfleg. Gelegenheit zu phys. diät. Kur. u. ärztl. Leig. Dsch. Offiz. Ver. 1916. Tel. Nr. 55.

Saarow-Pieskow Landhaussiedelung am Scharmützelsee. See- und Moorbad. Stat. Saarow-Ost u. Pieskow. (Post Saarow (Mark). Tel. Fürstenwalde 102. Kurhäuser. Pens.

Wald-Sieversdorf (Märk, Schweiz). Märk, Sanat. Prosp. durch Leiter u. Bes. Dr. med. Friedrich. Wilsnack Eisenmoorbad, Berlin-Hamby, Bahn, Vorzügl, geg. Gicht, Rheuma, Nerv.- u. Frauenleid. Prosp. d. Badeverwaltg.

Bad Flinsberg Gebirgskurort, natürl. arsen-radioakt. Kohlens. Moor- u. Fichte "rindenb. Inhalat. Erstkl. Badeanst. Prosp. Badeverwaltg. Kurhaus. I. Haus. Fahrstuhl. Waldumgebung. Bad Landetk

i. Schles. Stärkstes Radium., Schwefel., Termalbad, Radium. Emanatorium, Mineralbäder, Frequ. 15 200 Pers.

Maria Landetk

i. Haus. Fahrstuhl. Waldumgebung.

ii. Haus. Fahrstuhl. Waldumgebung.

ii. Haus. Fahrstuhl. Waldumgebung.

iii. Haus. Fahrstuhl. Waldumgebung.

iii. Haus. Fahrstuhl. Waldumgebung.

iii. Schwefel. Termalbad.

iii. Haus. Fahrstuhl. Waldumgebung.

iii. Schwefel. Termalbad.

iii. Schwefel. Termalbad.

iii. Haus. Fahrstuhl. Waldumgebung.

iii. Haus. Fahrstuhl. W

Bad Langenau Grafsch, Glatz, Frauen- u. Herzheilbad, Natürl. kohlens, u. Moorbäder, Prosp.d.d. Kurverwaltg. Bad Reinerz

Herri. Gebirgslage, über 100 000 Morgen Hochwald. Kohlensäuresprudel. Moorlager. Heilt Herz-. Nerven-. Blutkrankheiten, Nieren-. Blasen-. Frauenleiden. Katarrhe. Diabetes. Rheuma. Ganzjährig geöffnet. Prosp. frei. Badeverwaltg. Dr. Schoen's Sanatorium. Für Blutarme, Rekonvalesz. u. chron. Erkrank. d. Atmungsorg., mod. Theraple, künstl. Höhensonne. Leit. Arzt Dr. Hirz. Germanenbad Waldsanatorium b. Landeck, Schles. Leit. Arzt. Schles. Leit. Arzt. Schles. R. Dr. Monse. Beste Heilerf. b. chron. Krankh.

#### Westdeutschland.

Bad Hachen Palasthotel "Aachener Quellenhof". Eröffnung Mai 1916. Deutschlands vollkommenste Hotelanlage. Bad Kreuznach Weltberühmtes Radium-Solbad, Prospekte durch Hot.: Hotel Oranienhof. Bes. H. D. Hotel Kauzenberg, Bes. Reichardt.

Bad Münster a. Stein. Thermal-Radium-Solbad. Zur Aufn. von Kurgäst. empf. sich: Hotel Baum, Hotel Kaiserbof (früh. Engl. Hot), Hotel Langmarck, Hotel zum Schwan, Hotel Zipp.

Godesberg a. Rhein. Kurfürstenbad "Godesberg". Für Nervöse u. Erholungsbed. San.-Rat Dr. Stähly. Direktor Butin. Godeshöhe bei Godesberg a.Rh., gegenüb. d. Siebengeb., Häh-Kuranst f. Nervöse u. Erholungsbed. (Kriegsbeschä-digte), m. all. mod. Einricht. Stundenl. gesch. Wälder dir. a. Haus. Prosp. fr.

#### Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe unübertr. Lungen- u. Halsleiden. Arminiusbad Frequenz 8000. Kriegsteiln. Vergünstig. Prosp. d. d. Brunnen-Administration. (Man beachte d. Adresse.)

Bad Lippspringe Kurbad a. Teutoburg. Wald. — Bahnstation.

Kurbrunnen: radioaktive Heilquelle. Bestbewährt bei Lungen- und Inhalationen. — Ermäßigung für Krisgsrekonvaleszenten. — Briefadresse: Kurbad Lippspringe.

Sanatorium Lippspringe Priv.-Heilanst, für alle Erkrank, der Atmungorgane. Eig. mod! Inhalat. Erstkl. komf. Einricht. Prosp. fr. Bes. u. Leit. Dr. Brackmann, Badearzt.

Bad Oeynnausen Kurpension "Villa Schreibersruh". I. Rg. Prosp. Badearzt Dr. Lembcke.

Bad Pyrmont Kurhaus San.-Rat Dr. Otto Pohl, spez. gegen Gäste. Kinder unter 12 Jahren werden nicht aufgenommen. Kurhaus W. Sievers, zw. Haupttrink- u. Helenenquelle. Jagd-u. Fischgel. Prosp.

Fürstl. Bad Meinberg (Lippe), altberühmt. Schwefel-Schlamm- u. Kohlensäurebad geg. Gicht. Rheum., Nerv., Herzkr. usw. Neue Badehäus. Tägl. Konzerte. Bes. Vergünstig. f. Kriegsteilnehmer.

Fürstl. Bad Salzuflen (Lippe). Kohlensäurereich. Sol-Thermalbad u. Inhalator. Trink., Bade- u. Inhalationskur., bes. geeign. f. Herz- u. Nervenkr. Herrl. Umg. Teutoburger Wald. Kriegsteilnehmer genießen weitgehende Ermäßigung. Prosp. Fürstl. Badeverwaltung.

#### Mitteldeutschland.

Bad Ellsen b. Bückeburg. Fürstl. Schlamm- u. Schwefelbad geg. Rheuma, Gicht, Ischias usw. Herrschaftl. Logierbäus. Elektr. Licht. Idyll. Lage a.Wesergebirge. Besond. geeign. u.Vorzugspreis f. Kriegsteiln. Kurzeit: 15, 5.—15, 9. Näh. d. Fürstl. Bade-Kommissariat.

Bad Wildungen für Nieren und Blasenleiden. Fürstliches Badehotel I. Ranges.
"Der Quellenbot" bisher "Hotel Quisisana", Vornehmstes Haus. Im Kurpark. Reelle Preise. Das ganze Jahr offen. Prosp. postfr. M. Möbus. Westend-Hotel, modernes Haus. freie Lage am Kurhaus. Bes.: E. Schäfer.

Wilhelmshöhe Cassel. Gossmanns Sanatorium. Erstklass. Kuranst, f. natürl. Heilweise. — In vollem Betriebe. — Sehr rubige Lage. Arzt und Aerztin. Prospekte frei.

Bad Schandau Städt. Kuranst. Eisenquelle, Sauerst.-, Moor., kohlens.-, elektr. (auch Licht-) Bäd. usw. Konzerte, Reunions, Kurtheater. Jeder Sport. Prosp. d. d. Stadtrat.

Bad Brambath Radiumbad, 576 m. Ges. Höhenl. Einzigart. Einatmungsquelle. Stärkste Radium-Mineralquelle. Ueberrasch. Heilert. 3 neuzeitl. einger. Kurhäuser. Schnellzugyrbg. Bad Elster
Sanatorium San.-Rat Dr. P. Köhler, Vornehm. Einrichtg. Moor- u. Stahlbäd. Zander-Inst. Diätkuren.
Palasthotel Wettiner Hof. — Pension Sachsenhof. Dir. Bretholz.

Bad Linda-Pausa, rad. akt. Schwefelmoore, Stahlbäder, Rheuma. Bad Linda-Ischias, Verwund. Frauenleid. Gr. Erf., mäß. Preise. Bad Lausick Stabl- u. Moorbad, bew. b. Gicht, Rheuma, Ischias, Nerv.- u. Frauenleid. Prosp. fr. d. Badeverwaltung. Bad Reiboldsgrün i. Vogtl. 700 m. Heilanst. f. Lungenkr. Vorzugspr. f. Offiz. Hofrat Dr. Wolf.

Dresden Deutscher Hof. Vornehmer Neubau, am Hauntbahnhof.

Leipzig Hotel Astoria eröffnet. Am Hauptbahnhof.

Neu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke.
Nur 1 Klasse. Eigene Behandlung.

Oybin mit Hain. Reizend. klimat. Kurort. Großart. GebirgsFrdl. Villen u. Landh., renom. Hotels.

Radebeul bei Dresden. Bilzsanatorium Quite Heilerfolge.

Tharandt b. Dresden. Stahlbad m. gut. Moorbäd. Groß. Wald. Geeign. zur Nachkur für kürzeren und längeren Aufenthalt. Prosp. frei d. Bürgermeister. Sanatorium für Nerven., innere Stoftwechselkranke und Erholungsbedürftige. San.-Rat Dr. Haupt, Dr. H. Haupt.

Zöblsch - Waldschuster Ideal. Aufenth. f. Erholbed. Hot. u. Villen. Prosp. d.Bad Reiboldsgrün i.V.

#### Sächsisches Erzgebirge.

i. Erzgeb. San. Rat Dr. Fillings Sanatorium f. Nervenkranke, Herz-Magen-, Darmleid.. Stoffwechselkr., Hydrotherapie, Diät., Mas-Elektr. Luft-Lichtk., Heilgymn., Röntgenkab.

Warmbad b. Wolkenstein, 458 m ü. M. 29 Grad C, radioaktive Quelle geg. rheum. u. nervöse Leiden, Badedirektion.

Bad Harzburg Badekommissariat sendet frei ill. Führer m. all. Preisen. Kriegsteilnehmer Vergünstigungtheten. Hotel "Waldheim von Hindenburg". Neu. I. R., vornehm. Ausstatt. Direkt am Walde. Nähe Eichen. Fernruf 60. Prosp. d. Direktion.

Bad Lauterberg/Harz geschützt geg. alle rauhen Winde. Kursaal. Herrliche Buchen- und Tannenwaldungen. Prospekte durch die Badeverwaltung.

Benneckenstein Erholungsheim Ebert. Oberharzer Kuranstalt. Lufthütten. Mäßige Preise. Prosp. Gernrode Harz Luftkurort Ia., dir. a. herrl. Buch.- u. Fichtenw., bill. Wohn., Gas u. Elektr. Quellwasserl., keine Kurtaxe, niedr. Steuern, z. dauernd. Niedl. geeign. Ausk. d. Magistrat.

d. Hotels: "Zu den roten Forellen", "Prinzeß Ilse" u. "Ilsenstein" bieten d. bevorzugte Lagen, renom. Küche u. Keller vorzel. Kur- u. Erhol.-Aufenth. Fr. Lichtenberg. Prosp. Tel. 3.

Salzdetfurth Radiumhalt. heilkräft. Solquell. Herrl. Umgeb. Inhalator. Kriegsteiln. Vergünsitg. Prosp. Badeverw.
Schierke Sanatorium Schierke-Harz mit Tochterhaus "Kurhotel Barenberger Hof". Geb. San.-Rat Dr. Haug.
Hotel Waldfrieden, I. R., behagl. Aufenth.. solide Preise. Bes. C. Schink.

Sülzhayn Süd-Harz, Sanatorium "Otto Stubbe" für Leichtlungen-kranke. Beste Lage im Südharz. Spezialarzt. Prosp.

#### Thüringen.

Bad Elgersburg 600 m. Hotel Herzog Ernst. Vornehmstes Walde. Rob. Degenkolbe. Bad Köstritz f. Thür. Heiße Sandbäd., Rheumat., Gicht, Ischlas, Nierenleid. Ausk. d. d. Badeverwaltung.

Bad Lobenstein Moor-, Stahl-, Fichtennadel-, Kohlensäure-prosp. d. d. Badedirektion. Frankenhausen (Kyfth.) Radioakt. Solbad u. Inhalator., sehr günst. Heilerf. f.Krlegsrekonvalesz. Badodir.

Langensalza Thür: Unübertroffene Schwefelquelle bei: Gicht, Ischias, Haut- u. Geschlechtsleiden. Leutenberg Thur. Gebirgs- u. Luftkurort. Sehr waldr. Gegend. Bäder all. Art. Prosp. d. d. Verschönerungs-Verein.

**Oberhof** i. Th. 825 m. Vereinigte Häuser Golf-Hotel u. Hotel-Kurhaus allerersten Ranges. Prosp. a. Verlangen.

Tambath i. Thür. Wald. Klimatischer Kurort. Nadelwald, 5 herri. Täler. Prosp. d. Verschönerungs-Verein.

Tannenhof in Friedrichroda. Dr. med. Bieling's Sanatorium. Mod. Kuranst. für Herz-, Nerven- und innere Leiden. Erholungsbedürftige.

#### Süddeutschland.

Bad Nauheim Sanat. Kurh. Walzer. Herz- u. Nerv.-Leid. Tabes, v.12 M. tägl. an inkl. Bhdlg. Offiziersh. Dr. Walzer. Hotel Hohenzollern, Frau Schaar-Paul, früher Inh. d. Carlton-Hotel. Hupfeld's Privat-Hot., direkt gegenüb. d. Båd. Zim. m. Frühst. ab 3.50, mit Pension M. 10.—. Jeder Komfort. Großer Garten.

Bad Salzhausen Oberhessen. Staatl. Solbad. Kochsalz-, Park u. Wald, ruh. Lage. Arzt. Großherzogl. Badedirektion.

Frankfurt in

Zentrum Bahnhot

HOTEL FRANKFURTER HOF. HESSISCHER HOF (ENGL. HOP.)

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhot-

#### Taunus.

Braunfels Schloßhotel, I. Rg., in gr. Park. Pens. M. 8,50 an.

Wiesbaden Hotel Badhaus Goldener Brunnen, neues f. bürgerl.
stuhl verb. Eig. Quelle, Pens. inkl. Bad und Trinkkur von M. 6,50 täglich
an. Auch f. Winterkuren besonders geeignet.
Hotel Schwarzer Bock, Bäder v. Kochbrunn., beste Kurgelegenheit. 150

Wiesbaden-Sonnenberg Promenadenweg 90. Wilhelms-haim. Kur- u. Erholg. f. Damen. eig. Park. 3-4 M. tägl. Prosp.

# Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

Baden-Baden Glänz, Heilerf. d. Thermalbäder b. Kriegsverletz., Nervenentzünd., Rheuma u. Gicht. Bäder und Prosion Luisenhöhe. Haus I. Rg. Schönste Lage. Beste Küche. Diätkur. Bes. Gust. Bazoche. Ruthaus das ganze Jahr geome. Ausk. u. Friesp. d. d. ganze Beste Küche. Diätkur. Bes. Gust. Bazoche. Hot. Messmer. Durchaus modernis. Fließ. Wass. in all. Zim., Pens. Bes. W. Schneider-Messmer. Saur's Hotel "Bellevue". 12 000 qm eig. Park, f. Ruhe- u. Erhlysbed. Prosp.

Donauesthingen 705 m. Luft- u. Solbadkur. Hote baus Schützen. Eig. Soleleitung. Hotel Kur-

Freudenstadt Württ. Schwarzwald, 740 m Höh. - Nerv. - u. Wald-Schönste ebene Tannenhochwäld. 6 Aerzte. Prosp. d städt. Kurverwallust. Holel Waldlust, I. R. i. herrl. Waldlage, in mitten schönst. Waldspaziergänge Eig. gr. Milchwirtsch. Wohng, m. Bad. Prosp. d. Bes. Ernst Luz.

Herrenalb Paradies des nördl. Schwarzwald, weltberühmt. Herzu. Nervenkurort. Bevorzugte Sommerfrische. Städt.
Kurh., Sanat. f. Herz-, Nerv- u. Stoffwechselkr. Diätküche, Röntgenlbt.,
Inhalatorium. Aerztl. Leitung: Dr. Glitsch. Prosp. d. die Kurdirektion.

Titisce Hotel Titisce. I. Ranges, m. mod. Komf. Bevorzugte Lage
am See mit groß. Park. Eig. Jagd u. Forellen-Fischerei.
Ganzes Jahr geöffnet. Illustr. Prosp. d. d. Besitzer R. Wolf.

Ganzes Jahr geöffnet. Illustr. Prosp. d. d. Besitzer R. Wolf.

Wildbad Württ. Schwarzwald. Altberühmt.heilkr. Thermen geg. Gicht. Rheuma, Kriegsverltg. all. Art. Prosp. Kgl. Badeverwaltg. Hotel Klumpp und Klumpp's Quellenhof, früher Hotel Bellevue. Höchstklassige u. größte Häuser v. alt. Ruf, geöffn. v. 1. Mai bis 30. Sentbr. Im Früh- u. Spätsommer ermäß. Preise, außerdem f. deutsche u. verbündete Kriegsteiln. besondere Vergünst. Frühzeitige Anneldung empfehlenswert. Hotel Concordia, I. R., gegenüb. Kuranl., Theat., Kurb. n. d. Räd. C. Kempl. Hotel Post, I. Rg., Pension. Zentralheiz., Lift. - Prosp. W. Großmann. Bes. Parkvilla u. Villa Kurgarten (fr. Bristol). Beste Privatwohn, Herrl. Lage.

#### Baden.

Ueberlingen Bodensee. Vielbesucht. u. bevorzugt. Sommer-frische. Alte, höchst interessante Stadt (ehemal. freie Reichsstadt). Prospekt d. Kurkomitee.

Schloss Spetzgart - Sanatorium Physikai.-diätetisch.

Lage, modern eingerichtet, eigener Wald. Als Militär-Lazarett aufgehoben. Prosp. A durch den leitenden Arzt Dr. W. Seitz.

**Alexandersbad** Fichtelgeb., 590 m. Kuranstalt, Stahl- u. Moorbad. Ruhigste Lage. Alle neuzeitl. Kurmittel. Leit. Arzt Dr. Haffner, Prosp. kostenlos durch d. Badeverwallung. Bad Aibling

Erst. sal. Moorbad Bayerns. Kurhaus. großer Kurpark. Kurkonzerte. Anfragen an Kurverein.

Bad Kissingen Hotel Wittelsbach, mit all. Vorzügen der Neuzeit ausgestattet Ausk. d. d. Bes: B. Schmidt.

Hofrat Dr. Leussers Sanatorium Villa Thea f. Herz., Magen., Darm., Stoffwechsel. u. Nervenkr. Mod. med. Appar. Erster Kom. Persönl. Leitung. Bad Kohlgrub Höchstgel. Mineral- u. Moorbad Deutschl. Nerv.- u. Frauenl. Herrl. ruh. Lage. Ill. Prosp. gr. d. Kur- u. Badeverwlig. Bad Steben Kgl. bayer. Stahl- u. Moor-Bad. Saisonbegino 16. Mai. Prosp. gratis. Kgl. Badeverwaltung. Bad Tölz Subalpin. Luftkurort, Größtes Jodbad Deutschl. 1½ Std. v. München. Kurm. Sais.-Theater. Tennis. Neues Kurhaus.

Berthtesgaden Hervorr. alpines Klima f. Erholungsbedürft. Grandholel u. Kurhaus. Prosp. d.d. Direktion.

Hohenschwangau Hotel Pension Schwansee, I. kl. Haus. Herrl. Gebirgslage. Ia. Verpfl. Prosp. F.X. Engl. Königssee Oberb. Hotel u. Pension Schiffmeister. Beste Lage am Verpflegung. Prospekt d. d. Bes. I. Moderegger. Lindau im Bodensee, auf einer Insel schön gelegen, berrliche Alpenaussicht. Hotel Bayerischer Hof. I. Ranges, alle neuzeitl. Einrichtungen. Pension. Stets geöffnet. Bss. W. Spaeth.

Wittenwald

920 m. Familienpension Hoffmann, behagl. Aufenth.
f. jede Jahreszeit, a. f. Rekonvalesz., anerk. gute
Verpfl., best. empf.

Mäß. Preise, el. Licht, Bad. Dtsch. Offiz. Ver. 1816. München

Pens. Beckenbauer, Prinz-Ludwigstr. 5. Vorn. Haus 1.
R. 72 Zim. Lift. Erstkl.Küche. Empf.Dtsch.Offiz.-V.1916. Oberstdorf 870 m. Neu erbaute Kuranst. f. alle inn. u. Nerven-krankh. Beste neuzeitl. Einrichtg. Prosp. Dr. Saathoff. Partenkirthen-Kainzenbad Sanatorium f. innerl.Kranke, Nervöse. Erholungsbed., Frauenleid., Moor- u.Mineralbäd. Jahresbetr. Leit. Arzt Bes. Dr. Behrendt. Wörishofen Wasser u. Höhenluftkurort. 630 m. System Kneipp. Besucherzahl 11--12 000. Prosp. d. Kurverein.

#### Oesterreich-Ungarn.

Franzensbad "Grand-Hotel" neben Kaiserbad u. Quellen.

Marienbad Grand Hotel Klinger, Haus I. Rgs., schönste Lage.
Vergünstigungen f.erholungsbedürft.Kriegsteilnehm.

Hotel Rhätia und Villa Germania, I. Rg. Modern. Komf., beste Lage am Wald. Deutsches Haus.

Davos-Dorf Neues Gen. Gr. Vestibül. Herrasse. Arzt. Einrichtun-Prospekte.

Davos-Platz Dr. Turbans Sanatorium. Leit. Arzt Kaiserl. Rat Dr. van Voornveld. Prospekt.

Zürldt-Dolder Waldhaus Dolder, I. Ranges. Familien-Hotel u. Pension. Prächt. erhöhte Lage. Blick auf See. Ruhe. Leit. Arzt Kaiserl. Rat

#### Schweden.

St. Blasien Hole u. Kurhaus, Familien- u. Kurhotel I. Ranges
fur Ruhe- u. Erholungsuchende. Alle neuzeitl. Einrichtg. Größte Behaglichkeit. Jagd. Fischerei. Tennis. Lufebad. Diatkur.

Prud u. Berlogivan August Scher (6) 1. b. h. 2 effin SW. Zimmerstr. 36/41. — Für die Redattion verantwortlich: Ebefredatteur Bauf Dobert, Betlin; in Desterreich-Ungarn für die Redattion verantwortlich: Eberreich ber Anzeigenbeit verantwortlich: B. Birth, Bien V. Theobaldgasse 17, sür die Herausgabe Robert Wohr, Bien I, Domgasse 4. — Für den Anzeigenbeit verantwortlich: B. Birth, Bien V. Theobaldgasse 17, sür die Herausgabe Robert Wohr, Bien I, Domgasse 4. — Für den Anzeigenbeit verantwortlich: B. Birth, Bien V. Theobaldgasse 17, sür die Herausgabe Robert Wohr, Wien I, Domgasse 4. — Für den Anzeigenbeit verantwortlich: B. Birth, Bien V. Theobaldgasse 2.



Porniamint-Feldpostbrief-Packun-gen mit Neusiber-Taschenröhr-chen ohne Preiserhöhung in allen Apotheken und Drogerien.

Immer noch werden Tausende das Opfer leichterer oder schwererer Anfälle von Infektionskrankheiten. Die Erreger der Halserkrankungen, der Influenza, der Masern, des Scharlachs und anderer Epidemien finden ihren Eingang in den Körper besonders durch Mund und Rachen. Die von mehr als 10 000 Ärzten empfohlenen und von Hunderttausenden von Verbrauchern langjährig erprobten

# Formamint-Tabletten

dienen als bester Ersatz für Gurgelwasser und bilden das Ideal eines angenehm zu nehmenden, wirksamen Desinfektionsmittels zum Schutze vor Ansteckung. Nachahmungen weise man zurück. Niemand versäume, die hochinteressante illustrierte Broschüre Unsichtbare Feinde" abzufordern, welche kostenlos versendet wird durch Bauer & Cie., Berlin 48 A/1, Friedrichstr. 231.

Wer Formamint noch nicht kennt, verlange eine Gratisprobe.

gehobener M. 32.- jetzt zus. nur M. 16.50

# lisw 200 im Leben der Völker

von Albert Friedenthal, mit Geleitwort von Ferd. Freiherr von Reitzenstein. 2 starke Prachtbände 2 geb., über 800 Seiten auf Kunstdruckpapier mit mehr als 1100 prachtvollen Jllustrationen und 48 zwei- und mehrfarbigen Beilagen.

字ehobener M. 32.-jetzt zus. nur M. 16.50 署

Kein Antiquariat, nur neue tadellose Werke!

Akademische Buchhandlung R. Max Lippold, Leipzig bequeme Monatsrate von M. 2.-

Monatlich nur M. 2.—

Das Weib im Leben der Völker ist eine umfassende und erschöpfende Völkerkunde in populär-wissenschaftlicher Weise geschrieben, wie sie in gleich prächtiger und mustergültiger Ausstattung noch in keinem Lande der Welt existiert. Es ist das großzügig angelegte Lebenswerk eines Gelehrten, Künstlers und Weltreisenden, der in fast 30 jährigem persönlichem Verkehr mit allen Völkern der Erde sen: Wissen geschöpft hat. Von den Lappländern bis zu den Völkern des südlichsten Afrikas, vom fernsten Westen bis zum äußersten Osten hat der Verfasser die Länder durchstreift, die Völker kennen gelernt und mit ihnen gelebt. Ein Lieblingsgebiet seiner Forschung war das Weib. Von ihm erzählt er, wie er es fand bei den verschiedensten Völkern in seiner Entwicklung vom Kind zum Mädchen, zur Frau und Mutter; er berichtet von den Sitten und Anschauungen der Völker über das Weib, von ihrer Liebe, Treue, Untreue, ihrer Bildung und ihren Gewohnheiten. Zu diesen frisch und klar geschriebenen Darlegungen bieten die prachty, u. seltenen Illustrationen, vom Autor zusammengestellt, eine notwendige und interessante Ergänzung.

# In über 1150 wunderbaren schwarzen und farbigen Jilustrationen nach dem Leben.

zum großen Teile Bilder, die außerst schwierig zu erlangen waren und Coffentlichkeit hier zum ersten Male vorliegen, werden die Frauen aller Rassen und Völker der Erde, in organischer und wissenschaftlicher Weise nach Erdteilen und Ländern geordnet, zur Darstellung gebracht. In der Hauptsache zeigt der ungemein reiche Bilderschmuck photographische Aufnahmen aus der natürlichen Lebensweise der einzelnen Völker. Die psychischen und physischen Eigenschaften des Weibes behandelt der Verfasser in der dem Künster eigenen Art des amüsanten Erzählers, er ergründet die geheimsten seelischen Neigungen der Frau in einfachen verständnisvollen und unterhaltenden Worten und schildert sie in allen ihren Fehlern und Vorzügen, gleichviel ob sie der weißen, schwarzen oder farbigen Rasse angehört. — Das Werk ist das einzige Buch as über alles, was "Das Weib im Leben der Völker" betrifft, Außschluß gibt; es ist ein außerordentlich billiges und trotzdem überaus vollständiges Belehrungsund Nachschlagewerk, an Hand dessen wir gleichsam die Welt durchreisen.

Bestellschein.

Bitte ausschneiden u. l. 3-Pf.-Umschlag einsenden! F. Unterzeichneter bestellt gegen Frankolieferung bei der Akad. Buchhandl. R. Max Lippold in Leipzig,

"Das Weib im Leben der Völker"
2 Bände zusammen
ür aur M. 16.50 zahlbar monatlich M. 2.—
ab Lieferung. Erfüllungsort Leipzig.

Ort und Straße:

Name u. Stand:

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

# Fine große Zeitung -

zuverlässig in der Berichterstattung über die Kriegsereignisse und alle Begebenheiten von Bedeutung / Beleuchtung politischer und nationaler Tagesfragen von berusenen Federn / Interessante Betrachtungen hervorragender Schrissseller von den Kriegsschauplätzen, aus den besetzen Sebieten und den neutralen Ländern / Aussätzen über Kunst, Wissenschaft und Technit / Umfassender Sandelsteil und wöchentliche Verlosungslisse / Tägliche Unterhaltungsbeilage mit guten Romanen und Erzählungen (Felig Philippi, El-Corres, Allice Berend, Erna Grupe-Lörcher u. a. m.) / Tägliche Beilage "Bilder vom Tage": die schnellste bildliche Berichterstattung von den Kriegsschauplätzen und aus aller Welt / Diese große Beitung ist der politisch und wirtschaftlich unabhängige, in großer Aussage täglich morgens und abends erscheinende "Berliner Lotal-Anzeiger"!

In Großberlin bezieht man den "Berliner Lokal-Unzeiger" mit "Bilder vom Tage" für monatlich 2 Mark; ohne die illustrierte Beilage für monatlich 1 Mark 50 Pfennig frei ins Haus durch eine der vielen Großberliner Geschäftsstellen des Berlages August Scherl G. m. b. H.

Für Angehörige und Freunde im Felde und auf See bestellt man den "Berliner Lokal-Anzeiger" mit der Sonderbeilage "Bilder vom Tage" bei der nächsten heimatlichen Postanstalt für monatlich 2 Mart 40 Pfennig frei Standort.

Im Deutschen Reich, in Herreich - Ungarn und in ben von uns und unseren Berbündeten beseicht man den "Berliner Lotal - Anzeiger" mit der Sonderbeilage "Bilder vom Tage" durch die deutschen und öfterreichisch - ungarischen Postsämter für monatlich 2 M. zuzüglich Bestellgeld.

Im neutralen Ausland bezieht man den "Berliner Lofal-Anzeiger" mit "Bilder vom Tage" durch die Bost für monatlich 2 Mark mit entsprechendem Postaufschlag oder direkt unter Kreuzband gegen Boreinsendung von 7 Mark 50 Ps. an den Berlag August Scherl G. m. b. H., Berlin SB.

Ber im Felde steht, in der Etappe oder bei der Marine Dienst tut, bestellt den "Berliner Lokal-Unzeiger" mit der Sonderbeilage "Bilder vom Tage" bei seinem zuständigen Feldpostamt für monatlich 2 Mart 40 Pfennig frei Standort.

Der "Berliner Lokal-Anzeiger" ist amtliches Publikationsorgan des Magistrats der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Berlin; der Aeltesten der Kausmannschaft von Berlin; der Zulassungsstelle an der Börse zu Berlin; der Justizverwaltungsorgane, Gerichte, Staats- und Amtsanwaltschaften des Kammergerichtsbezirks-



Nummer 26.

Berlin, den 24. Juni 1916.

18. Jahrgang.

# Inhalt der Nummer 26.

| Die fieben Tage der Boche                                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| Maffenfpeifung. Bon Dberburgermeifter Dominicus, Berlin-Schoneberg . |
| Die moderne Gifchaucht und Bermertung im Großbetricb. Bon gifcherei- |
| Direftor a. D. Senting                                               |
| Oft und Beft in ber Dobe                                             |
| Der Belitrieg. (Dit Abbilbungen)                                     |
| Bilder vom Tage. (Bhotographifche Aufnahmen)                         |
| Grublingsabend an ber Daas. Bebicht von Unten Echnad                 |
| Sinein und Sinaus III. Bon Sans Cbhardt                              |
| Ein Salsring aus ber Bollermanderunggeit. (Dit 3 Abbildungen)        |
| Rriegsbilber. Abbildungen)                                           |
| Erina Croots Bermachtnis. Roman von Bilhelm Boed. if Fortfegung)     |
| Muf ber Demel nach Rowno (Dit 11 Abbilbungen)                        |
| Die Tat. Sitge von M. Tifchler                                       |
| Rriegsbilber, (Abbildung)                                            |



# Die sieben Tage der Woche.

13. Juni.

Auf dem rechten Maasuser, beiderseits des von der Feste Douaumont nach Südwesten streichenden Rückens, schieben wir unsere Linien wetter vor.

Nordöstlich von Baranowitschi ift das feindliche Artilleriefeuer lebhafter. Die Armee des Generals Grafen Bothmer weist westlich von Brzewlota an der Stuppa seindliche Angriffe restlos ab.

Am Bruth südlich von Bojan wird ein russischer Angriff abgewiesen. In Zadagora, Snyatii und Horodenta ist seindliche Kavallerie eingerückt. Bei Burkanow an der Strypa scheitern mehrere russische Borstöße. Nordwestlich von Tarnopol stehen österreichisch- ungarische Truppen ohne Unterlaß im Kampse. Bei Sapanow wurde ein russischer Angriff durch Geschüßseuer vereitelt. In Bolhynien hat seindliche Reiterei das Gebiet von Torezyn erreicht. Bei Sotul am Styr trieb der Feind seine Truppen zum Angriff vor; er wurde geworfen. Auch bei Kolki sind alle Uebergangsversuche der Russen gescheitert.

Der König von Italien hat den Erminifter Bofelli gebeten, bie Bildung des neuen Minifteriums zu übernehmen.

#### 14. Juni.

Auf der Front nördlich von Baranowitschi ist der Feind zum Angriff übergegangen. Nach hestiger Artillerievorbereitung stürmen dichte Wassen siebenmal gegen unsere Linien vor. Die Russen werden restlos zurückgetrieben, sie hatten sehr schwere Berluste.

#### 15. Juni.

Die Armee des Generals Grafen Bothmer weist mehrere, in dichten Wellen vorgetragene ruffische Angriffe bei und nördlich Przewloka glatt ab.

Bei Wisniowczyft wird äußerst erbittert getämpst; hier sowie nordwestlich von Rydon und nordwestlich von Rreneniez werden alle russischen Angrisse abgewiesen. — Zwischen der Bahn Rowno—Rowel und Kolki bemüht sich der Feind an zahlreichen Stellen, unter Einsatz neuer Divisionen, den Uebergang über den Stochodestyr-Abschnitt zu erzwingen. Er wird überall zurückgeschlagen.

#### 16. Juni.

Gegen die Front der Armee des Grafen Bothmer nördlich von Przewloka sehen die Ruffen ihre Anstrengungen fort. Bei der Abwehr des Feindes bleiben über 400 Mann gefangen in der Hand des Berteidigers.

Weftlich von Wisnioweznt dauern die Anftürme russischen Kolonnen fort. — In Woldynien entwickeln sich an ganzer Front neue Kämpse. Am Stochod-Styr werden aberma's mehrere lebergangsversuche abgeschlagen, wobei der Feind wie immer schwere Berluste erleidet.

#### 17. Juni.

Bei der Heeresgruppe Linfingen haben sich an dem Stochobund Styr-Abschnitt Kämpse entwickelt. Teile der Armee des Generals v. Bothmer stehen nördlich von Przewloka im Gesecht.

In Bolhnnien wird an der Lipa im Raume von Lotaczn und am Stochod. Styr - Abichnitt neuerlich erbittert gefämpft.

#### 18. Juni.

Bei der Heeresgruppe des Generals von Linfingen werden am Styr beiderseits von Kolft russische Angriffe abgewiesen. Zwischen der Srafe Rowel—Luck und dem Turga-Abschitt nehmen unsere Truppen in eifolgreichen Kämpfen den Russen an Gesangenen 11 Offiziere 3446 Mann, an Beute 1 Geschütz, 10 Maschinengewehre ab.

Bei der Armee des Generals Grafen von Bothmer brechen feindliche Angriffe nördlich von Przewlota bereits im Speitfeuer blutig zusammen.

Die Besatzung der Brückenschanze von Czernowit muß vor dem konzentrischen Geschützere eines weit überlegenen Feindes zurückgenommen werden. In der Nacht erzwang sich der Gegner an mehreren Punkten den llebergang über den Pruth und drang in Czernowitz ein

Generaloberst von Molite, Chef des Stellvertretenden Generalstades der Armee, ist im Reichstage bei der Trauerseier der Deutsch-Assaultichen Gesellschaft für den Feldmarschall v. d. Golg einem Herzschlag erlegen.

#### 19. Juni.

Bei der Heeresgruppe des Generals von Linsingen werden am Sipr westlich von Kolti und am Stochod in Gegend der Bahn Kowel—Rowno russische Angriffe, zum Teil durch erfolgreiche Gegenstöße, zurückgeworfen. Nordwestlich von Luck stehen unsere Truppen in für uns günstigem Kamps.

ap

# Massenspeisung.

Bon Oberburgermeifter Dominicus, Berlin-Schoneberg.

Bor dem Kriege kannte man in den deutschen Gemeinden wohl nur zwei Arten öffentlicher Speisungen durch die Gemeinde. Einmal wurden fast überall Bolkstüchen betrieben, deren Zweck es war, unbemittelten Einwohnern die Gelegenheit zu einem warmen Mittagessen verschaffen. Der Gesichtspunkt, aus dem heraus diese Anstalten betrieben wurden, war also im wesentlichen derjenige der Armenunterstützung, wenn sich auch ihre Geschäftskreise nicht eng auf die eigentlichen Klienten der Armenverwaltung beschränkte. Andererseits betrieben die Gemeinden die Kinderspeisungen in den Schulen. Auch hier waren neben den erziehlichen wesentlich Unterstützungsgesichtspunkte ausschlaggebend.

Diese beiben Arten von öffentlichen Speisungen haben jedoch im Frieden im Berhaltnis zu ber gesamten

Bevölferung der Bemeinde nur einen gang verschwinbend geringen Teil der Bevölferung verforgt. Best im Rriege hat fich diese Lage völlig geandert. Die Beschaffung der Lebensmittel für den täglichen Ronfum ift für den Einzelhaushalt immer schwieriger geworden. Diese Schwierigkeit trifft nicht etwa nur die armere Bevolkerung, fondern genau in demfelben Mage auch den Mittelftand und die reicheren Kreise; ja, es kann sogar nicht verfannt werden, daß insbesondere der Mittelftand burch die Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten bes Bartens vor den Läden oft in höherem Mage getroffen wird als die armere Bevölkerung. hieraus ergibt fich der natürliche Bunfch auch folder Rreise, die früher an eine Benugung öffentlicher Speifeanftalten nicht gedacht haben, fich der Schwierigfeit der Lebensmittelbeschaffung durch die Benugung einer öffentlichen Speifungs. gelegenheit zu entziehen. Sierfür fprechen aber auch noch erhebliche volfswirtschaftliche Brunde, benn es fann teinem Zweifel unterliegen, daß die Bubereitung von Speifen in großen Maffen vielfach - 3. B. bei der Berwendung von Fett und Fleisch — erhebliche Ersparnisse ermöglicht. Daß wir aber barauf angewiesen find, gegen jede Urt von unnötigen Berluften an Nahrungsmitteln Borforge zu treffen, tann nicht zweifelhaft fein.

Mus diefen Gründen ift es jest im Rriege allmählich eine anerfannte Aufgabe ber Bemeinde geworden, für die Einrichtung von Maffenspeisungen zu forgen. Mus dem gefagten ergibt fich ferner, daß gegen Die Inanspruchnahme berartiger öffentlicher Speifegelegenheiten durch Befferbemittelte teine Bedenfen mehr zu erheben find; ja im Begenteil, es ift bereits von einzelnen Geiten die prinzipielle Forderung erhoben morben, im Interesse einer möglichsten Ersparnis an Rahrungsmitteln eine obligatorische Maffenfpeifung für die gefamte Bevölkerung einzurichten. Go weit wird man zurzeit jedenfalls weder gehen können noch muffen. Insbesondere muß man sich auch darüber flar werden, daß die Durchführung diefes Pringips von einem Tage zum anderen aus rein technischen Gründen völlig unmöglich fein murbe. Es tann fich vielmehr nur barum handeln, daß die deutschen Gemeinden grund. fäglich bereit find, die Maffenspeisungen je nach dem fortidreitenden Bedürfnis allmählich immer weiter auszudehnen.

Sierbei entfteht für die Bemeinden die weitere Frage, ob fie diese Massenspeisungen für alle fich dafür Meldenden nach demfelben Einheitsrezept organifieren wollen, oder ob fie zwischen dem Betriebe von Bolts - und Mittelftandstüchen unterscheiden wollen. Für das Bringip einer einheitlichen Boltsfüche ohne Unterschied von arm und reich wird der hinmeis auf die einheitliche Speisung unserer Goldaten im Felde geltend gemacht, und in der Tat könnte ich mir vorftellen, daß die Entwidlung des Krieges "die belagerte Festung Deutschland" zu ber Durchführung eines folden einheitlichen Rüchenbetriebes in der Maffenfpeifung veranlaffen könnte. Es ift aber doch auch nicht zu verkennen, daß die Kameradichaft der Soldaten im Felde eine gang andere und natürlichere ift, mahrend die zwangsweise einheitliche Speifung ber verschiedenen Rlaffen der Bevölkerung naturgemäß größere Reibungen gur Folge haben murde. Die Bedenken gegen die Einrichtung einer besonderen Mittelftandsfüche merden aber jedenfalls in dem Augenblid erheblich gemildert oder gar nöllig beseitigt, in bem ber Betrieb berartiger Mittelftandsfüchen für die beffer geftellte Bevollerung von

ben Städten ohne die Inanspruchnahme öfsentlicher Zuschwisse organisiert wird. Es würden also nebeneinander Bolks- und Mittelstandstüchen von den Gemeinden einzurichten sein.

Für die Organisation berartiger Maffenspeisungen scheint mir die hamburgische Rriegshilfe nach einer allmählichen monatelangen Entwidlung bie muftergültigfte Form gefunden zu haben. Dort murden ichon vor mehreren Bochen in 75 über die ganze Stadt verteilten Rriegsfüchen 120 000 Berfonen täglich gefpeift, und daneben empfingen noch . 35 000 Boltsschulkinder ebenfalls ihre tägliche Mittagsmahlzeit. Dieses Brinzip ber über das gange Stadtgebiet begentralifierten, ftehenben Speifeanstalten icheint mir für die Befriedigung eines fo großen Maffenbedurfniffes allein geeignet zu fein. Dabei darf nicht etwa das Migverftandnis auftauchen, als ob nun die gesamte Bevölterung gezwungen mare, in diefen öffentlichen Speifeanstalten bas Effen auch einzunehmen; im Gegenteil ift es in hohem Dage erwünscht, wenn ein möglichft großer Teil ber Bevolte. rung das Effen dort bloß abholt und bei fich zu Saufe verzehrt.

Nach diefen hamburgifchen Grundfagen hat die Stadt Berlin-Schoneberg die Organisation der Maffenfpeisung instematisch in Angriff genommen. Sie hat das bei eine Berbindung ber ftädtischen Bermaltung mit einem privaten gemeinnühigen Boltsfüchenverein als bie für den Betrieb zwedmäßigfte Form gemählt. Diefer gemeinsamen Unternehmung fällt ber Stadt bie Aufgabe der Finanzierung des Unternehmens zu. Die Stadt haftet also für die eventuellen Buschuffe bei dem Betriebe und ftellt außerbem für die Beschaffung ber Lebensmittelvorrate bem Berein einen erheblichen Rrebit zur Berfügung. Die Buschuffe fur bie öffentliche Speifung hängen naturgemäß von dem geforderten In der Boltstuche in Berlin-Schöneberg Preife ab. wird ein Breis von 35 Pfennig für die ganze Portion verlangt, von dem man überzeugt ift, daß er die gefamten Untoften nicht beden wird. Sier verpflichtet fich Die Stadt alfo von vornherein, die Bufchuffe gu überneh. men. Undererfeits foll bei den Mittelftandsfüchen ber Preis fo feftgefett werden, daß die Untoften völlig gebedt werden. Bunachft ift ein Breis von 60 Bfennig in Aussicht genommen. Meiner Meinung nach murbe nichts im Bege fteben, diefen Breis unter Umftanden vielleicht fogar je nach bem Bermögen - zu fteigern; benn die jegige öffentliche Maffenspeisung und insfondere foweit fie in ben Mittelftandsfüchen gemahrt wird, ift ja feine Armenunterftützung, fondern bewirft im Gegenteil eine nicht unerhebliche finanzielle Entlaftung der Besucher insofern, als bas unnötige Barten por den Beschäften erspart wird und vielleicht sogar für diesen oder jenen haushalt eine Ersparnis an Dienftpersonal eintritt. Benn man dies bedentt, so will es mir durchaus nicht unbillig erscheinen, daß man für die Inanspruchnahme diefer Mittelftandsfüchen unter Umftanden fogar mehr als die Gelbftfoften verlangt, um auf Diefe Beife Mittel zu geminnen, Die gur teilmeifen Dedung der Bufchuffe bei bem Betriebe ber Bolfsfüchen verwandt werden fonnen. Alehnlich verfahren bie Städte oder gemeinnutige Bereine ja vielfach bei der Bezah. lung der besonderen Säuglingsmilch.

Beiter ift es Aufgabe der Stadt, in diesem Berhältnis zu dem privaten Boltsfüchenverein den Berein in der Beschaffung der Lebensmittel so ausgiebig wie möglich zu unterstügen. Hier wirft sich dann allerdings auch



fofort die schwierige Frage auf, inwieweit den einzelnen Befuchern der Bolts- und Mittelftandstüchen die dort erhaltene Speisung auf die ihnen perfonlich gemäß der Lebensmittelfarte guftehende Ration angerechnet werden foll. Ein bestimmtes, allgemein gultiges Bringip bierfur tann mohl taum feftgelegt werden. Man wird vielmehr bei den einzelnen Nahrungsmitteln und je nach dem Dag der jeweils vorhandenen Borrate verschieden verfahren muffen. Rur fo viel icheint mohl festzustehen, daß die öffentlichen Speifeanftalten in bezug auf das Fleisch wie jede Urt von Gaftwirtschaften behandelt werden muffen, d. h., die Bolts- und Mittelftandstuchen werden von ihren Besuchern die Abgabe der gangen oder eines Teils der Fleischkarte verlangen muffen, und gegen die Abgabe diefer Fleischfartenabschnitte merden fie von der ftädtischen Lebensmittelverwaltung die Buweifung neuer Fleischvorrate zu beantragen haben. Ein ahnliches Berfahren wird vielleicht bei ber Rartoffelfnappbeit fich auch für diefes Rahrungsmittel ergeben.

Ganz besonders naturgemäß erscheint die Unterstützung des Bolksküchenvereins durch das städtische Lebensmittelamt in der Zuweisung von Lebensmitteln dann, wenn der Stadt, sei es durch die Zuweisung seitens der entsprechenden Reichsverteilungsstelle oder auf sonstigem Wege, Borräte an Lebensmitteln zur Verfügung stehen, die sich im Einzelsall insolge ihrer nicht genügenden Größe zur Rationierung sir die ganze Bevölkerung nicht eignen. Wenn also z. B. einer Stadt von 180 000 Einwohnern sechzig Doppelzentner Weizengrüße von der Reichsgetreidestelle überwiesen werden, so ist es wenig ratsam, diese Wenge in minimale Einzelrationen auszuteilen, und ihre Verwendung sür die Volksernährung geschieht am besten durch die lleberweisung an die Volksfüchenvereine sür die Massenspeisung.

Andererseits fällt dem Bolkstüchenverein die wichtige Ausgabe zu, seinerseits eine Organisation zur Beschaffung von Lebensmitteln zu schaffen, die für den Einkauf auf dem freien Markte zu sorgen hat. Wir erwarten, daß ein privater Berein leichter in der Lage sein wird, sich eine solche freie Einkaufsorganisation zu schaffen als eine öfsentliche Berwaltung; denn daß auf diesem Gebiete unter Umständen außerordentlich rasch und nach den Gebräuchen privater Kausleute gearbeitet werden muß und sehr schnelle Entschlüsse benötigt werden, liegt auf der Hand.

Endlich ist es Sache des Bereins, für den eigentlichen Betrieb der Bolks- und Mittelstandsküchen zu sorgen. Das ist eine Aufgabe, die naturgemäß einer öfsentlichen Berwaltung fremd ist, und die am zweckmäßigsten in die Hände organisatorisch begabter, mit langjähriger Erschrung ausgestatteter Hausfrauen oder Hauswirtschaftslehrerinnen gelegt werden muß.

Auf diese Beise hoffen wir in Berlin-Schöneberg durch die Berbindung der Stadt mit einem solchen erprobten gemeinnützigen Bolfstüchenverein eine systematische Grundlage für die Ausdehnung der öffentlichen Massenspeisung je nach Bedürfnis gelegt zu haben. Der Berein hat auf dieser Grundlage bisher in Berlin-Schöneberg drei Bolfstüchen und zwei Mittelstandstüchen eingerichtet und wird unausgesetzt bemüht sein, je nach dem weiter sich kundgebenden Bedürfnis in einzelnen Stadtteilen neue Bolks und Mittelstandsküchen einzurichten. Die von ihm vor einer Woche eröffnete dritte Bolfstüche und zweite Mittelstandsküche hat jetzt schon einen täglichen Besuch von 1000 bzw. 600 Personen auf-

zuweisen. Insgesamt werden in diesen fünf Rüchen zurzeit rund 7000 Personen täglich gespeist. Freilich darf man nicht verkennen, daß die Schaffung eines solchen lückenlossen Reges von öffentlichen Speiseanstalten über die ganze Stadt nicht von einem Tage zum anderen möglich ist. Die Unmietung von Lokalen, die Gewinnung der erforderlichen ehrenamtlichen und besoldeten Dienstkräfte, vor allem aber die Beschaffung der erforderlichen Kochkessel und Geräte erfordert unter den jetzigen Verhältnissen eine nicht unerhebliche Zeit.

Diese Bemerkungen müssen gemacht werden, um die Ungeduld der Bevölkerung, die stürmisch die immer weitere Eröffnung von derartigen Speisegelegenheiten verlangt, zu zügeln. Indessen der Weg, der zu beschreiten ist, ist nunmehr erkannt, die Grundlage für eine systematische Organisation ist gelegt und damit die allmähliche Lösung auch dieser wichtigen Kriegsausgabe wohl als gessichert zu bezeichnen.

Hierunter geben wir den Rüchenzettel der Schöneberger Bolts- und Mittelftandsfüchen für die Boche vom 19. bis 24. Juni wieder.

#### Rüchenzettel

für die Bolksküchen in der Grunewaldstraße 30, Sedanstraße 75, Monumentenstraße 35 vom Montag, dem 19. Juni 1916, bis Sonnabend, den 24. Junt

1916. Montag: Beiße Bohnen. Dienstag: Haferslodensuppe, jaure Kartossell.

> Mittwoch: Fifch, grün, Für Kinder: Griegbrei

Donnerstag: Rohlrüben mit Schweinefleisch.

Freitag: Kohlrabi, Knorrsuppe.

Sonnabend: Mohrrüben mit Kartoffeln.

#### Rüchenzettel

für die Mittelftandstüchen Eisenacher Straße 90 und Bülowftraße 2 für die Zeit
vom Montag, dem 19. Juni 1916, bis Sonnabend, den 24. Juni
1916.

Montag: Gebundene Reismehlsuppe, Fleisch mit Heringstunke. Dienstag:

Erbssuppe Maffaroni mit Dilltunte.

Mittwoch: Kartoffelfuppe Braten.

Donnerstag:
Bohnenfuppe,
Fisch, grün,
Freitag:
Grießfuppe,
Wohrrüben mit Kartoffeln.
Sonnabend:

Legierte Suppe, Kohlrabi mit Kartoffeln. Rumme 26

# Die moderne Sischzucht und Verwertung im Großbetrieb.

Bon Fischereidireftor a. D. Senting.

An alle, welche Lebensmittel produzieren, stellt die heutige Zeit besonders hohe Ansprüche. Da heißt es Widerwärtigkeiten bekämpsen, die Futtermittel zu strecken und mancherlei Neues zu ersinden, nur um vom Hektar Fläche möglichst viel Fischsleisch zu gewinnen.

Zunächst sei hervorgehoben, was wir eigentlich unter Fifchzucht verftehen. Frei geborene, d. h. ausgebrütete Karpfen gibt es bei uns nicht. Diejenigen Karpfen, welche man aus Geen und Fluffen fangt, find entweder ausgesett oder dem Buchter entschlüpft und fo in die offenen Bafferläufe gelangt. Es ift mertwürdig, daß fich ber Rarpfen in den offenen Gemäffern bei uns nicht vermehrt, obwohl er darin laicht. Die Elterntarpfen freffen nämlich die Laichprodutte, das find die Gier, bald nach ber Laiche. Bu den Elternfarpfen gefellen fich andere Laichräuber, der Bels die Quappe, der Mal und viele andere mehr, die fich an den Reften gutlich tun. Sin und wieder mag auch ein Ei auskommen, da ift aber die Rarpfenbrut so unbeholfen, daß sie sofort ihren unzählis gen Feinden verfällt. Bollen mir ausgemachfene Rarpfen haben, so muffen wir fie im Jugendstadium auf bas forgfamfte betreuen - fie züchten.

Unders ist es mit der Schleie. Sie vermehrt sich auch in Wildgewässern, vorausgesetzt, daß sie ihr zusagende Lebensbedingungen vorsindet. Freilich können wir sie auch züchten, jedoch bedarf sie weniger Pflege als der Karpsen, wenn ihr nur Wasser, die Flora und Teichgrund zusagen. Namentlich an die Flora des Wassers und an den Grund stellt die Schleie die größten Unsprüche. Beide Fische, sowohl der Karpsen als auch die Schleien, sind unter sich verwandt, sie gehören zu der großen Familie

ber Inprinoiden.

Mit dem Christentum kamen auch die Karpsen nach Deutschland. Die Römer kannten wohl den Karpsen, jedoch nicht seine Zucht. In den wärmeren Zonen gedieh der Fisch ohne menschliche Hilse. Sicherlich ist bei uns die Karpsenzucht den Mönchen zuzuschreiben. Mit den meisten Klöstern waren Fischgründe in deren Besitz. Dort, wo sich solche nicht vorsanden, legte man Teiche an. Die vielen Fastentage bedingten eben eine vermehrte Fisch-Keischproduktion.

Beginnen wir mit ber Laiche. Die Elternfifche, auch Streicher oder Laicher, find mindeftens vierfommrige Miche, fie find alfo vier Sommer und drei Winter alt, natürlich tonnen fie auch alter fein, zehn= bis zwolffommrig. Die beftgeformten Gifche merden felbftverftandlich pur Bucht verwendet. Diefe Elternfifche halt man nach Cefchlechtern getrennt und fest fie erft zur Laichzeit, etwa Rai-Juni zusammen. Um sie nicht abmagern zu laffen bam. für das Laichgeschäft vorzubereiten, muffen fie gefattert werden. Die Laichteiche, d. h. diejenigen Teiche, in welchen das Laichen vor sich geht, sollen das ganze Jahr bindurch troden liegen. Sie follen auch fo liegen, daß fle gegen talte Binde geschütt find. Es gibt g. B. Begenden in Deutschland, wo die Rarpfenbrut überhaupt nicht gedeiht. Dort, wo die Teiche den talten Binden bes Meeres ausgesett find, tommt die Brut nicht auf.

Bei passendem Wetter laichen die Karpsen, vorausgeset, daß sie in guter Kondition sind, schon in den nächsten Stunden, meist in der Abenddämmerung. — Am anderen Morgen ist die Flora des Teiches mit Tausenden von kleinen bernsteinsarbigen Persen, es sind dies

die Eier, wie besät. Um die alten Karpfen zu verhindern, ihre Eier aufzufressen, läßt man den Teich so weit ab, daß man sie bequem heraussangen kann, und bringt sie wieder, nach Geschlechtern getrennt, in andere Teiche. Mitunter laichen die Karpfen später noch einmal in demselben Sommer. Man nennt diesen Strich Haferstrich, weil er zur Zeit der Haferente auskommt.

Nachdem die Elternfische entsernt sind, wird der Laichteich sofort wieder bespannt. Etwa nach fünf bis acht Tagen, je nach der Witterung, kommen die Eier aus.

Das lebende fleine Fischlein nennen wir Brut.

Da ein Mutterkarpfen bis eine halbe Million Eier legt, können wir uns vorstellen, wie es in dem kleinen Teich von Brut wimmelt. Wenn auch die Natur dem Fischchen eine Wegzehrung in Gestalt seines Dottersacks mitgegeben hat, so reicht dieser doch nur eine beschränkte Zeit zur Ernährung des kleinen Körpers. Versäumt der Teichwirt, dem Fischlein rechtzeitig Futter oder Weide zuzusühren, so kann es leicht vorkommen, daß die Fischlein elend Hungers sterben.

Aus dem Laichteich kommen die Fischchen in den sogenannten Borftreckteich. Schon der Name des Teiches

bejagt, daß der Fisch geftredt merden foll.

Die Karpfenbrut wird also den Streichteichen entnommen und in die Streckteiche gesetzt, wenn man es nicht vorzieht, sie ungezählt durch die geöffneten Schleusen in den größeren Teich zu lassen. Zur Karpfenbrut kann man auch Schleienbrut in den Streckteich setzen.

Im Streckteich bleiben die jungen Fische bis zum Herbst. Sie sollen in dieser Zeit dis auf 10 dis 12 Zentimeter gestreckt, d. h. abgewachsen sein. Die Fischen sind nun einen Sommer alt, und man nennt sie daher

auch "einsömmrige" oder Strich.

Meistens sind die Streckteiche nicht wintersest, d. h., sie frieren aus. Die Fischsein, in diesem Fall also der Strich, müssen abgesischt werden. Sie kommen in die Winterteiche, das sind solche Teiche, welche einen regesmäßigen Wasserzulauf haben und so tief sind, daß sie nicht ausfrieren.

Im Frühjahr, März-April, werden die einsömmrigen den Winterteichen entnommen und kommen in die Abwachsteiche. Auch hier werden Schleien beigesetzt. Im Herbst sind die Fischhen nunmehr zweisömmrig und wiegen die Kilo, sie kommen wieder in die Winterteiche. Im Frühjahr kommen die zweisömmrigen in die sogenannten Verkaufsteiche. Hier sollen sie zum Verkaufsssisch, d. h. Speisesisch, abwachsen, also ein Gewicht von mindestens 1½ Kilo erreichen.

Natürlich kann der Fisch ohne Futter nur dann das vorgenannte Gewicht erreichen, wenn er in verhältnismäßig wenigen Exemplaren den Teich bevölkert. Daburch wird die Erzeugung von Fischsleisch so gering, daß nicht nur der Teichwirt, der seine Wirtschaft teuer gekaust oder gepachtet hat, nicht bestehen kann, sondern auch das Nationalvermögen leidet darunter. Der Mangel an Fischsseich, namentlich Karpsensleisch, ist allein eine Folge des Futtermangels während der Kriegsjahre.

Jur Erzielung von einem Pfund Karpfenfleisch rechnet man etwa drei bis vier Pfund Kraftfutter. Man kann daraus ermessen, welche große Wengen eine moderne Karpfenzucht, die 1000—2000 Zentner Speisesische produziert, in einem Jahre verbraucht.



Budem erfordert eine rationelle Fütterung ebensoviel Erfahrung als Sorgfalt.

Die nunmehr dreisömmrigen werden abgesischt und kommen in die Hälter. Wie ich schon eingangs erwähnte, werden die Karpsen erst mit vier Sommern laichreif, d. h. dann erst entwickeln sich in denselben die Laichprodutte "Wilch und Rogen". Daher sind viersömmrige Fische teurer als dreisömmrige zu produzieren, weil die Hauptabwachsperiode des Karpsens im zweiten und dritten Sommer liegt.

Die Hälter sollen kleine natürliche Teiche mit regulierbarem Wasser-Zu- und Abfluß sein, die, um die Fische schnell greisbar zu haben, vollständig leer gelassen werden können.

Der Transport, welcher in früheren Zeiten in Fässern geschah, wird heute ganz überwiegend in Fischtransportsepezialwagen ausgesührt. Diese sind ganz besonders konstruierte Eisenbahnwagen, bei welchen durch einen vierbis achtpserdigen Benzinmotor, welcher eine Pumpe antreibt, das Basser dauernd in Bewegung gehalten wird. Die Einrichtung ist derart, daß das Basser, dessen Sauersstoff durch die Fische verbraucht wird, immer von neuem mit Sauerstoff aus der Lust angereichert wird.

Am Berbrauchsort, nehmen wir Berlin an, da dieses der größte Karpsenverbraucher der Welt ist, werden nun die Fische von der Bahn durch besonders mit Wasser gefüllte Wagen abgesahren. Ein Kran setzt den mit Fischen gefüllten Kasten auf einen Transportwagen. Mit diesem wird der Kasten auf dem Gleis nach dem betrefsenden Hälterkasten hingebracht, in welchen die Fische tommen sollen. Jede Fischsorte und Größe besommt ihren eigenen Hälterkasten, der ständig von frischem Wasser durchströmt wird. Durch diese Abladungsmethode mird nicht nur eine Menge menschlicher Krasterspart, die Fische werden auch weniger gequält und beschunden.

Meift handelt es fich um gewaltig große Saltertaften, und es wird auch bem Laien verständlich fein, daß das Heraussangen der Fischmassen aus diesen Hälterkasten schwierig und zeitraubend sein würde. Da häusig
in wenigen Stunden Tausende von Zentnern Fische herausgenommen werden müssen, so müssen die Kästen mit
einer Einrichtung versehen werden, welches dieses sicher
und schnell gestattet. Dies ist dadurch erreicht worden, daß
jeder Fischtasten mit einer beweglichen Zwischenwand
versehen ist, wodurch nach Belieben der Innenraum vergrößert oder verkleinert werden kann, so daß also die
Fische je nach der Border- oder Rückseite des Kastens auf
einen kleinen Raum zusammengedrängt werden können.
Natürlich lassen sich die Hälterkästen auch heben und senken.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß die Karpfenzucht nicht nur der Pflege, sondern auch des Schukes gegen Raubzeug und Diebe fortgesetzt bedarf. Zu diesem Zwed wird meist das Fischmeisterhaus in der Mitte der Teichanlage erbaut. Der Fischmeister vermag hier im Kreise seiner Familie und inmitten seiner Pfleglinge, der Fische, Erholung zu sinden nach schwerer Berufsarbeit.

Der großstädtische Karpfenverzehrer kann darnach ermessen, daß mit der Aufzucht der Karpfen eine Menge Mühe, Arbeit, Kosten und Sorgen verbunden sind.

Da, wie ausgeführt, der Karpfen und die Schleie ein Buchtprodutt find, welche zu ihrem Bedeihen genau wie anderes Bieh gefüttert merden muffen, fo ift ohne weiteres flar, bag ber fteigende Breis für Rarpjen und Schleie ebenfo wie die hoberen Breife fur andere auf Fütterung beruhenden Fifch und Fleischsorten auf den durch den Rrieg bedingten Futtermangel gurudzuführen ift. Der Rarpfen und die Schleie murden vor dem Rriege hauptfächlich mit Lupine und Mais gefüttert. Breis für diefe Futtermittel mar damals fieben bis acht Mart für ben Bentner. Lupine ift nun überhaupt nicht mehr zu haben, mahrend Mais 40 bis 45 Mart pro Bentner toftet. Da zur Erzielung eines Pfundes Fifch fleisch mindeftens vier Bfund Futter erforderlich find, fo ftellte fich ber Preis auf 4 mal 8 gleich 32 und jest auf 4 mal 40 gleich 160 Mart pro Bentner Fifchfleisch.

# Ost und West in der Mode.

Ber die Mode der Billfür zeiht, hat nie versucht, in ihren Geist einzudringen. Fast ausnahmslos lassen sich tünstlerische und politische Strömungen nachweisen, die mit trefssicherer überzeugungskraft ihren Einfluß bemerkbar machten. Häusig werden Sitten und von ihnen untrennbar ihr Ausdruck in der Kleidung von anderen Bölfern eingeführt, hier und da machen sich auch Einschläge von Nationaltrachten bemerkbar. Es gilt auch als eine geschätzte Methode, besteundeten Bölfern eine Art Ovation zu bringen, indem man Eigenarten ihrer Kleidung auf eine geschickte Weise mit der Mode des Landes verslicht.

Blättert man in der Entstehungsgeschichte der Moden, so lassen sich stets auf markanteste Weise die Einstüsse seiselbst die Werther-Tracht, die als absolut deutsch galt, englischen Ursprungs war. England selbst war damals durch seine sentimentalen Romane in Deutschland modern geworden, so daß besonders die Literaten und Literaturfreunde englische Kleidung annahmen, und selbst der größte aller Literaten, Goethe, brachte die nach ihm in Deutschland benannte Art des Anzuges, die Werther-Tracht, an den Hos von Weimar.

Ber erinnert sich nicht der orientalischen Farbenfreudigkeit, die vor wenigen Jahren in Paris ihren Höhepunkt erreichte. Die ganze Glut des Orients sprach aus den lose wallenden Gewändern, deren goldgefäumte überwürfe sich ihre Borbilder auf etrustischen Basenbildern und griechischen Bandgemälden suchten. Alte und neue Stilarten klangen durcheinander. Der Turban der Türkin gehört heute mit anderen Eigenarten ihres Rationalkostüms zur deutschen Mode.

Noch vor wenigen Jahren huldigte man in der Aleidung der japanischen Kunst und dem japanischen Stil in ausgesprochenster Weise. Man trug den echten Kimono, bestickt von den sleißigen Händen der Japanerinnen, die auf mystische Weise mit Blumen und Wögeln ihre Gedanken und Anschauungen in diese Gewänder hineingeheimnisten. Aber man blied nicht bei dem echten Gewand. Der Kimono ist für unsere Modensprache ein sesstschen Begriff geworden. Zwar ist im Augenblick der Aermelschnitt, der ihn speziell kennzeichnet, nicht gerade der begehrteste, und auch die Schmettersingsschlese, wie sie sich hundertfältig breit zu machen suche, ist mit der erloschenen Sympathie für die Japaner aus dem Modenbilde verschwunden.



Meifterfinger: Feftwiefe.

Auch mit dem russischen Kasat und der russischen Mütze ist es nun zu Ende. Im Winter trug man dafür das Polenkleid. In zahlreichen Spielarten tauchte der Grundgedanke des polnischen Nationalkleides bei uns auf. Er paßie mit seiner reichen Pelzverbrämung, überzhaupt mit seiner losen, faltenreichen Formgebung vorzüglich zu der Art unserer Winterkleidung. Polen war also nicht nur politisch, sondern auch in der Mode von höchster Aktualität.

Auch das ectige Polenmügchen mit dem breiten Belzsaum und der tecken Troddel war eine kurze Zeitlang sehr begehrt. Wenn das Polenkleid die Straße beherrschte, so räumte man dem türkischen Einsluß das Salonkleid ein. Wan erfand den Türkenrock, ein selksames Zwitterding zwischen Pluderhosenrock und weitem Rock. Seine Herstellung beruhte auf raffinierter Technik. Keineswegs geneigt, die Pluderhose, die sichschon zur Zeit des entschlasenen Hosenrockes lächerlich machte, wieder ausleben zu lassen, kam man auf den originellen Einfall, eine Urt Stülprock zu konstruieren, der durch

hochgezogenes Futter den gewollt originellen Eindruck bervorbrachte.

Auch das kleine Jäckchen der Türkin spukt, sogar auf diskrete Weise mit dem eingestickten Halbmond verziert, in der Mode. Der aus Seide geschlungene Turban dürkte natürlich nicht ausbleiben. Alle diese Dinge bedeuten naturgemäß nicht die große Tagesmode, wenngleich man auch im Augenblick in Fachkreisen allgemein die Balkanmode als "Schlager" bezeichnet.

Man muß zugeben, daß der lose Bulgarenkittel oder die kleine bulgarische Jack, geschickt auf das Alltagskleid übertragen, weder extravagant wirkt noch unangenehm auffällt. Dezente und sachtundige Formgebung sichert diese modische Idee vor Lächerlichkeit. Es macht Freude, zu sehen, mit welch kunstliebendem Sachverständnis die Führer der Mode sich in nebensächliche und doch so wichtige Attribute der Nationalkseidung vertiesen, wie es zum Beispiel Stickereien und derartiges mehr gibt. Sogar auf den kleinen Bulgarenhüten gibt es aufgenähte Bulgarenmuster aus farbigem Strohgessecht.



phot. Sborowij.

Meistersinger: Gesamtbild. Sestspiel im Stadion,

veranstaltet durch die Königl. Kommandantur von Berlin zugunften ihrer Kriegshilfe.



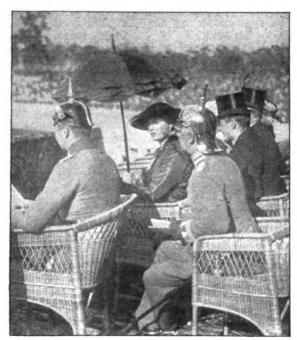

Das Pringenpaar Muguft Wilhelm.

So fommt uns auch jett von befreundeten Seiten Bereicherung der Rleidung.

Der spanische Spigenschal, dessen töstlicher Luxus so lange in Bergessenheit geraten war, wird heute wieder aufs neue geschägt. Keine Frau denkt jest daran, italienische oder französische Spigen zu erwerben, der spanische Spigenschal steht aber gleich dem türtischen Schal in hoher Gunst.

Während man bis zum Ausbruch des Krieges eine ausgesprochene Borliebe für Schottenkaros hatte, deren besondere Farbenzusammenstellungen dem Wappen schottischer Abelssamilien eigen sind, ist diese Wode jett wie ausgelöscht. Es würde jedermann als Mitwerstehen der Situation auffassen, sähe er diese schottischen Stoffe tragen, in denen man eine Ehrung des uns seindlichen Landes erblickt.

Ahnlich geht es mit den amerikanischen Schuhen. Die amerikanische Freundschaft erkaltete, und der deutsche Schuhmarkt wird jetzt nicht mehr mit den überseeischen Erzeugnissen überschwemmt. Die Zeit der amerikanischen Pumps ist also vorüber. Der Amerikanismus in der Damenmode, der seinen Hauptreiz in erzentrischer Saloppheit suchte, hat seinen Einsluß eingebüßt. Wie weit dies auch für die Herrenmode zutrisst, läßt sich in einer Zeit, in der von Herrenmode zu reden eine recht bedenkliche Sache ist, nur sehr schwer sessstellen. In





Wallensteins Cager.
Dom Festspiel im Stadion.

Bhot. Eboronit.

maßgebenden Areisen wurden jedoch schon einige Stimmen laut, die annehmen zu dürsen glauben, taß Desterreich-Ungarn, vor allem vielleicht Budapest, dem so viele der böhmischen und tschechischen Schneider nahe sinkluß auf die Mode der Herren gewinnen wird. Aber darüber nachzusinnen, dafür dürste heute noch nicht der rechte Augenblick gekommen sein.

Auch in anderen Ländern blieb der Einfluß des Krieges auf die Mode nicht ohne Folgen. In England gibt es einen Kriegsanzug, einen khakifarbenen Zivilanzug, in dessen Knopfloch eine Münze befestigt ist, deren Inhalt mitteilt, daß zehn Prozent des Einkausspreises für die Kriegshilse der Witwen bestimmt sind.

Französische Modezeitschriften brachten während des Krieges die schottische Müge für Frauen, die eine kolossale Berbreitung gewann. Zuerst sollen die begeisterten Französinnen tatsächlich Soldatenmüßen der Engländer und Franzosen getragen haben. Da diese aber in ihrer Einsachheit und vielleicht mangelnden Kleidsamkeit den Ansprüchen der putliebenden Frauen nicht genügten, entwickelten sich aus dieser Grundidee allerlei lustige Nachsolger. Auch chinesische Hüre für den Kopf erzentrischer Frauen wurden in drolliger Ausführung gezeigt. Es ist ganz bekannt, daß die wirklich elegant zu sein glaubende Französin statt ihrer bisher beliebten zierlichen Schühchen den "Schuh Romanow" trägt, einen hohen, plumpen russischen Stulpstiesel.

Anaben kleidet man von Kopf bis zu Fuß nach russischen Borbildern und ahmt diese dabei so getreu nach, daß der Beschauer zu glauben geneigt ist, eine Maskerade vor sich zu sehen. Das allzu starke Akzentuieren derartiger Einflüsse hat stets etwas Karikaturenhastes. Es liegt in der Hand der Gestalter, den Geist der Anregung nur so weit zum Ausdruck gelangen zu lassen, wie es Schönheitsinn und zweckmäßige Erwägung zulassen.

000

Der Weltkrieg. (Bu un'ern.)

In fritischen Zeitpunkten, an denen dieser ungeheure Arieg so reich ist, ist es bisweilen gut, sür einige Augenblicke die Beobachtung auszusehen. Man gewinnt Abstand von den Ereignissen. Der Blick, der mit gespannter Ausmerksamkeit den Einzelheiten gesolgt war, vermag, nachdem er sich für eine kurze Zeit davon abgewendet hatte, das Gesamtbild klarer zu umfassen. Die Einschähung der Ereignisse in ihrer Einzelerscheinung wie im Zusammenhange gewinnt an Alarheit.

So sehen wir uns bei Beginn der zweiten Hälfte dieses Monats vor der vollendeten Tatsache einer rufssischen Offensive, die seit zwei Wochen im Gange ist, und können zugleich sesstschen, daß die gewaltige Welle, in welcher die seindlichen Massen in einer Breite von rund 400 Kilometer anliesen, nicht mehr im Fluß, sondern im Zustande des Erstarrens ist.

Junächst ist sestzustellen, daß dieser gleichzeitige Massensturm auf der ganzen russischen Front die erste Wirtung, durch die Wucht des Anpralles einen Durchsbruch zu erzielen, versehlt hat. Im ganzen nördlichen Teile ist die Festigkeitsprobe bestanden. Einen Raumsgewinn im südlichen Teile haben die Russen erreicht. Die Südseite des Pruth mit der Stadt Czernowitz ist ihnen zugefallen. Demgegenüber steht aber die Tatssache, daß durch allmähliches Einsehen deutscher Kräfte der Bedrohung des österreichischen Teiles der russischen Front bereits ersolgreich begegnet wurde.

Um die maßlosen übertreibungen der russischen Berichte brauchen wir uns nach den reichlichen Ersahrungen, die wir mit diesem Gegner gemacht haben, nicht zu fümmern. Wir haben vielmehr allen Grund, darauf zu vertrauen, daß die Zweckmäßigkeit unserer Maßnahmen sich mit der russischen Brutalität auch diesmal abzusinden wissen wird.

Selbstverständlich steht diese ungeheure Anstrengung, zu der das marode Rußland aufgepeitscht worden ist, unter dem Zwange seiner Bundesgenossen. In welchem Maße es sein Menschenmaterial vergeudet, spottet jeder Beschreibung. Bierzig Glieder tief werden die Schlachtopfer, denen das Sperrseuer der eigenen Artillerie den Rückweg verriegelt, gegen unser Feuer vorgetrieben.

Daß die ruffische Offensive den Italienern eine Entlastung gebracht hätte, kann von diesen selbst nicht behauptet werden, so begierig sie in den Wirrnissen ihrer Lage auch nur den Schein einer solchen Behauptung aufgegrifsen haben würden. Es ist vielmehr deutlich ersichtlich aus dem Andrang stärkerer italienischer Truppen an der Isonzosront, daß sie zu ihren eigenen Ablenkungsversuchen sogar noch eher Jutrauen haben. Daß diese Bersuche ebenso schwächlich zusammengeknickt sind wie alle anderen, war zu erwarten.

Wenn man in Betracht zieht, wie für unsere verbündeten Feinde jetzt alles darauf ankommt, sich ihrer Haut zu wehren, nimmt es keineswegs wunder, daß einer vom andern jetzt die äußersten Anstrengungen erwartet. Unsere Art ist es ja nicht, über unsere Absichten vorher zu sprechen. In Frankreich und England dagegen kündigt man gegenwärtig unverhohlen eine kommende englische Offensive an. Borläusig ist nur sestzustellen, daß bei Zillebeke es den Engländern nicht gelungen ist, troß Einsaf starker Kräfte uns einen dort neu errungenen Borteil streitig zu machen. Es gelang ihnen nur, in einen Teil der von uns eroberten Stellungen einzudringen.

England schwankt sichtlich in Erwartung kommender neuer Ereignisse. Die Beklemmung nach dem Schlage am Skagerrak prägt sich skärker aus, als sein Selbstbewußtsein noch vor kurzem zugeskanden hätte. Seine Haltung leidet außerdem unter dem Verlusk Kitcheners. Es vermag es nicht über sich, den alten, anmaßenden Gleichmut zur Schau zu tragen. Das Zerreißen der Leitung hat ihm einen Ruck ins Innerste versett. Diesem England, das zu träge und unfähig war, dem neidisch als unbequem empfundenen Wettbewerb Deutschlands auf wirtschaftlichem Gebiet mit den normalen Mitteln der Friedensrechte zu begegnen, das die ganze Welt aufgeheßt hat, damit der strebsame Konkurrent erdrückt werden sollte!

Inzwischen hat sich ber Druck auf Berdun in einem Grade verstärtt, daß Frankreich allen Ernstes den Bunsch ausgesprochen hat, Russen und Neger und alle sonstigen verbündeten Rassen müßten nach Berdun geworfen werden.

Unser Ferngeschütz ist nachgerückt, unsere stürmenden Truppen gewinnen stetig Raum. Die Eisenbahnlinie Berdun—Baris liegt unter unserem Feuer. Mit der Erstürmung des Forts von Baux sind wir nicht stehengeblieben. Ostpreußische Infanterie Hand in Hand mit bayrischen Tägern haben ein schwer besestigtes Feldwerk mit namhafter Beute dazu erobert. Bei Thiaumont sind wir vorwärts gekommen, und das Gelände südlich von Thiaumont ist uns weiter zugewachsen.

So ftehen wir jum Schluß der abgelaufenen Boche ringsum in ftarter Tätigfeit und Bereitschaft. X.





Admiral Scheer, Chef der hochseeflotte.

Spezialaufnahme ber "Boche".



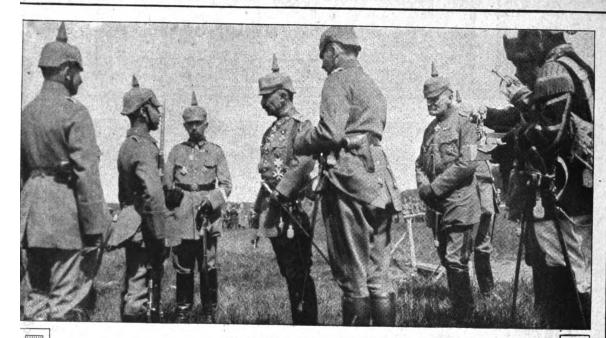

Der Raiser an der Oftfront.



Der Kronprinz an der Mestsfront.

Raifer und Kronprinz im Felde.



Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVE



Generaloberst helmuth von Moltke †

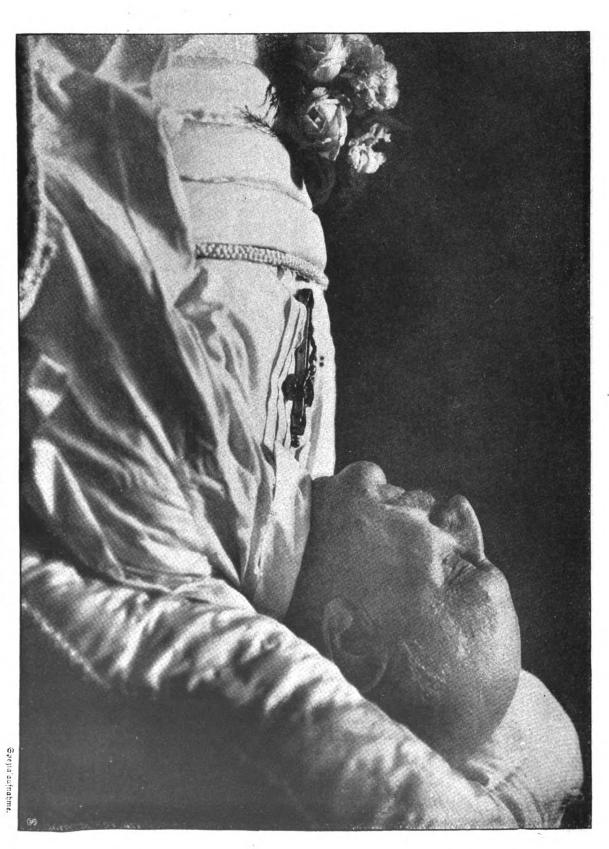

Generaloberst von Moltke auf dem Totenbett.



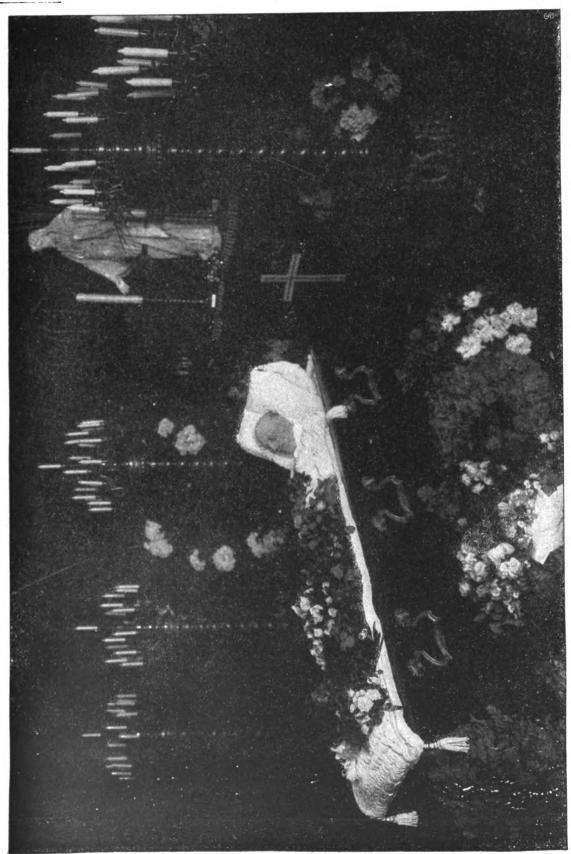

Aufbahrung des Generalobersten von Moltke im Generalstabsgebäude.

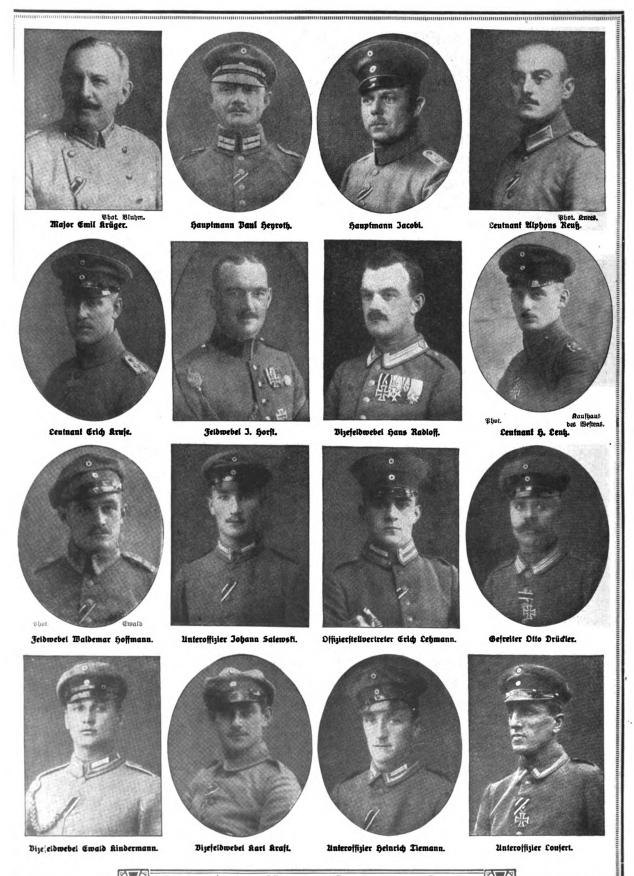

Digitized by Gogle Rifernen Rreuzes I. Rlasse. Original from PRINCETON UNIVE

PRINCETON UNIVERSITY

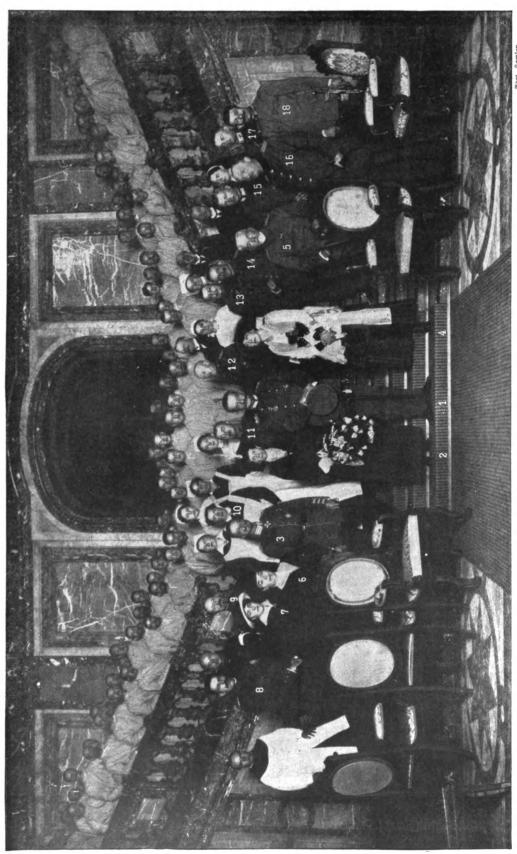

Bon. Gouv. Fiffing Ezz, Z. Freifrau von Biffing. 3. Heriog von Arenberg, 4. Herberg, 5 herzog von Ratibor, 6 herzogin von Ratibor, 7 Prinzeffin von Ratibor, 8. Dr. vaelûte, 9. Konjifiotialral Kojenjeld, 10 Doergenetinipet Biele Rogge, 11. Chelarzt Schosarzt Dr. Virthát, 12 Gouv. Arg. Brof Dr. von Organst, 13 Stabeng, 12. vanet, 14 Lagarettnipet or Lamers, 15. Radjor dre serving on Ptelfen.

Der Herzog und die Herzogin von Arenberg haben ibren Kalaft in Brüffel zu einem Kriegslazarett eingerichtet und der deutschen Berwal ung zur Berfügung geftellt. Der Herberg" genannt.

Kriegslazarett 5 "Herzogin von Arenberg" in Brüssel: Die Erössnungsseier.



Sofphot. Lut.

Verlobung der Prinzessin Regina Reuß j. L. mit dem Grafen Georg zu Stolberg=Stolberg: Das Brautpaar.



## Frühlingsabend an der Maas.

kolonnen ziehen schweigend, schlangenhast und schwarz, Die Hügel anwärts, die die Maas umrolit, Die Abendlust streicht zitternd und vergrollt Und dustet zag nach frischem Laub und Harz... Die Sterne gehen slackernd auf und glühn heilig und rein wie je: über den Hügeln steht Ein spiser Turm, den Dämmerung umweht, In die die Leuchtraketen steigen und verblühn...

Stube der Mutter.. Feierabend.. Glockenton im Cand.. Beimwärts die Bäuerinnen ichreiten von der Saat

der Ernten . . .

Die süße Schar der Schwestern lösend ihre Haare . . .

Traum von der Heimat . . . — Nacht wird rot von Brand Und dunkler Donner rollt, verrollt an der besternten Dorfrühlingsnacht, die manchem dämmert schön als kuhle Totenbahre , . .

Anton Schnack (Alzenau,

# hinein und hinaus.

III. Bon Sans Ebhardt.

Den Ramen ber Stadt, ber mir uns jest, nach manchem Rreug- und Querfprung, nähern, ziehe ich vor zu verschweigen, weil wir dort langere Beit zu verweilen und am Bufen der Familie unterzutauchen gedenten und da ift natürlich Distretion Chrenfache. Borerft rollen wir noch auf diefe Stadt zu, und ich dränge mich im engen Bang des überfüllten "Dritter"=Bagens an das Fenfter rechter hand, um den mir wohlbekannten Anblid zu genießen, den ich bei früheren Unnaherungen ftets fo gern mitnahm. Denn diefe ungenannt bleibende Stadt hat das Eigentümliche, daß fie nicht wie andere mitteldeutsche Orte ihrer Broge hubsch behabig und ausgebreitet fich im Tale dehnt, überhöht von fanft geschwungenen, icon bewaldeten Soben, fondern fie flettert felbft hügelan und bietet meinem füdlich gewohnten Muge da= durch eine immer aufs neue bewunderte Gilhouette, befonders wenn der flare Abendhimmel dahinterfteht, in ben ihre Turme und Giebel ichmarg und icharf bineinftechen. Und jedesmal, wenn ich felbigen Beges gefahren tomme, ift die Badenlinie langer und luftiger geworden, die Stadt machft und machft - nach Beften zu, da, wo aus dem Sügel der Berg wird, den als höchfte Spige eine abenteuerliche Pyramide front. Much diesmal fällt mir sogleich etwas Neues ins Auge: zwischen all bem Sochftrebenden, Unfteigenden ein breiter, ungeheurer Schildtrotenruden mit einem breiedigen, machtigen Ropf bavor, aus dem ein blodes Inflopenauge schlecht gelaunt herüberglogt. Mehr fage ich nicht, um nicht etwa, ohne es zu wollen, das Beheimnis diefer Stadt zu offenbaren.

Auch wird meine Aufmerksamkeit abgelenkt, ehe ich noch diesen ungefügen Broden allerneuester deutscher Baukunst "klein gekriegt" habe. Rechts vom Bahndamm wird es lebendig, Menschenknäuel ballen und entwirren sich, Ruse klingen, halb verschlungen vom Rattern des Juges, herüber, allerlei bunte Lappen flattern in der Lust. Und — bei Gott! — einzelne antworten aus unseren Bagensenstern: naiv blaue und rote Sackücher gutherziger Bäuerinnen, deren Gedanken nicht imstande sein mögen, sich von dem vor Augen Besindlichen loszulösen und Grenzen zu übersliegen, jenseit welcher vielleicht ein eigener Angehöriger im Gesangenenlager schmachtet!

Ja, ein Gefangenenlager! Aber hier schmachtet man nicht. Man scheint recht guter Stimmung, als deren Symbol sozusagen vielerwärts rote Hosen ausleuchten; dort hinten werden sie gar geschwentt, und zwar mit den Beinen drin; man tanzt, wirst die Arme und scheint das

bei zu fingen! Der Bug übertont's, aber die milbe Beweglichteit wirft dadurch um fo grotester. Undere dunkle Gruppen, vielleicht Ruffen, fleben unbeweglich aneinander und ftarren ftumpffinnig herüber, und ein tleines, abgesondertes, schmuziggelbes Säuflein dreht uns mit vornehm britischer Bleichgültigfeit den Ruden zu. 3m großen Sclbfreis umfährt der Bahndamm bas Lager, bas, weithin geftredt, auf im ganzen anfteigenden Belanbe mehrere Bobenwellen übertlettert, fo daß es gut gu überbliden ift. Reihe hinter Reihe feftgefügter Baraden unter fauberen Dachern, bagwischen breite Strafen, Plage mit Unfängen von Schmudanlagen, vergnüglich rauchende Schornfteine, wichtig ftelgende Telegraphenftangen freug und quer. Ihre Drahte bligen in ber Abendsonne mit den ungahligen Fenftern um die Bette, und das Bange bildet ein freundliches Bilb von Ordnung und Reinlichfeit. Mir fallen dabei die alten, vertommenen Rlöfter, die finfteren Rafematten aufgelaffener Bergfeften in Frantreich, die flüchtig angepflods ten, fugbodenlofen, mindgergauften Beltlager Englands, die Papierbuden des fernen Japan ein - aus Rugland wage ich mir gar fein Bild zu machen - in und unter benen unfere gefangenen Landestinder haufen - welche Begenfage! Und ob auch hier por mir doppelte und dreis fache elettrifch geladene Stacheldrahtzäune das Bange umgeben?! Bas ich febe, erscheint weit harmlofer: aus und ein fpringende Balifaden mit baraufgefetten fleinen Edturmchen, aus denen stämmige, wohl eingehüllte Landfturmer, bas Gewehr im Urm und die Bfeife im Mund, auf das bunte Böltergemisch unter ihnen geruhsam herabschauen. Wir behandeln unsere Befangenen nicht wie milde Beftien.

Doch da wären wir! Auf die Minute ist der Zug einsgelausen, in einem Ru gibt er seinen menschlichen Inhalt ab; sosort sindet sich, was zusammengehört. Da sind Gepäckträger, da steht die Droschte bereit, schon sahren wir froh des Wiederschens durch die belebten reinlichen strußten Straßen. Mit Handanlegen an die Schülersmühe und hörbarem Zusammenklappen der Hacken haben mich zwei stramme zwölse und neunjährige Nessen empfangen, während ein süßes Nichtchen meine Frau umschmeichelt. Daheim wartet weiterer Nachwuchs; lieb Baterland, magst ruhig sein! Das Gesühl, im Hasen zu sein, kommt mit voller Glücksempfindung über uns.

Nun läge es nahe — um das Materielle vorwegzusnehmen — Beobachtungen auszukramen, die man so am Busen der Familie in der Hinsicht gemacht hat, und unter allen anderen Fragen, die sich im belagerten Deutschland



aufdrängten, auch die michtige Magenfrage bier, wenn ich fo fagen darf, breitzutreten. Aber das fei ferne; wenn ich das Thema schon nicht ganz umgehen kann, will ich es möglichst turz abmachen, erfte und spätere Einbrücke zu einer Besamtbetrachtung verfnüpfend. Bemif, es gab überall allerlei hausfrauensorgen, aber die murden zu= meift unter den Frauen verhandelt. Nur hier und da ftieg einmal ein Seufzer zur Egzimmerdede, der felbft uns her= ren ber Schöpfung hörbar murbe. hier und da murbe auch mir, der ich freilich für folderlei Dinge gar tein Organ befige, bemertbar, daß man nicht in normalen Zeiten lebte, mir, den man früher eine Stunde nach Tifch eher hatte totschlagen können, als daß ich noch anzugeben gewußt hatte, was ich gegeffen. Und der Unterschied zwischen bem Großbetrieb, wie ihn die Gafthäufer und öffentlichen Speifestätten aller Urt aufwiesen, und dem Rleinbetrieb des haushaltes drängten fich ausschließlich selbst mir auf, und ich lernte die fo viel größeren Schwierigkeiten des letteren mitfühlend verfteben. Auch die Berichiedenheit zwischen Stadt und Stadt, die machsenden Beitläuftigteiten beim Eintauf und die Preisfteigerungen, je größer das Gemeinwesen war, gingen nicht unbemerkt an mir vorüber. Einigemal flopfte auch wohl ber hausherr felbft mit bedenklicher Diene an Geldbeutel ober Brieftafche.

Ich habe auch — entsetzlich, aber mahr! — einige Wochen lang abends feine Butter auf dem Brot gegeffen, aber es hat mir darum nicht weniger gut geschmedt und auch nicht geschadet. Behungert habe ich nirgends, und das bedrudende Gefühl, als ein hereingeschneiter Fremder, überflüffiger den Einheimischen die Ohren vom Ropfe zu effen, hat man nirgends in mir auftommen laffen. Da= gegen habe ich in langentbehrten, heimischen Lederbiffen geschweigt und entbehre jest erft, wieder draugen, doppelt, was ich drinnen troß aller Kriegszeit nicht zu entbehren brauchte. So lag mich vor allem dir in dantbarer Erinnerung ein Loblied fingen, o Räucherfisch in jeglicher Geftalt. Unfaßbar ift es mir, daß du noch nicht überall die gebührende Unertennung fandeft - bag mir in einem haufe, wo uns das übermaß in Quantität wie Qualität ber vorgesetten Mahlzeit geradezu peinlich berührte, naferumpfend zu verftehen gegeben murde: das fei etwas Unfeines! - Du - unfein, o Rieler Sprott, über ben mir nichts geht als Rieler Sprotten in möglichft gablreicher Mehrheit! Du, o Budling, den man dem Räufer in Berlin mit "Ellen" zumißt, denn man nennt ihn dort Bud-I-ing! Und dabei foll Deutschland ausgehungert werden fonnen! Musgeschloffen!" fagt Sindenburg.

Rein, die Magenerlebniffe meines deutschen Aufent= haltes ftehen mit leuchtenden Lettern meinem Bedachtnis eingebrannt, und wenn ich etwas zu bemängeln habe, fo ift es, daß man hie und da, zumal bei besonderen Einladungen, dem Gaft zu vieles und zu Gutes vorfette. Und mas die Darbietungen der öffentlichen Speifestätten anbelangt, fo tann ich von hier draugen meinen Lands= leuten daheim nur zurufen: Ihr wißt gar nicht, wie gut ihr es habt, wie verwöhnt ihr feid, wie himmelhoch ihr eure Uniprüche in langen Friedensjahren geschraubt habt, und wie recht der Reichstanzler hat, wenn er als getreuer Warner von hoher Warte euch mahnt, eure Bewohn= heiten (denn Bedürfniffe find es nur in eurer Einbildung!) wieder gurudguschrauben auf den Standpuntt früherer, einsacherer Zeiten, wo ihr auch ichon deutsche hiebe austeiltet!

Das wollt ihr vielleicht nicht mahr haben, aber jemand, ber von draußen kommt, der die Lebensweise anderer Digitized by

Bölfer kennt und sich ihr anbequemen mußte, sieht darind dech wohl klarer, und das zum Beweis möge hier eine Erinnerung Plat sinden, die ich in einem der scinstent Gasthäuser einer deutschen Großstadt einem Unzusriedenen zum Besten gab, der mich dorthin eingeladen — sast hätte ich gesagt: verschleppt hatte — und sich erboste, weil er bei aller Qual der Wahl auf der langen Speisenliste nicht fand, was ihm nun gerade "vorgeschwebt" hatte. —

Es find wenig über zwei Jahre her, da speifte ich ein: mal mit einem dort wohnhaften Befannten in einem der populärften echt einheimischen Reftaurants der Saupt= stadt eines Landes, das ich nicht als feindliches bezeichnen tann, da es nicht im Rriegzuftand mit Deutschland fteht - nur hinausgegrault haben fie uns alte Bundes= genoffen! - Es mar ein minkliges, vor langer Zeit (fagen wir nach berühmten Muftern: vor 2000 Jahren) vielleicht einmal elegant gewesenes, mäßig reinlich gehaltenes Lotal, gedrängt voll des allererlefenften Publitums. Da maren Generale und Minifter, Runftler und Literaten, leitende Zeitungsmänner und noch viel leitendere und auch wohl gelittene - Damen, die mein Freund mir alle zu nennen wußte. Die Auswahl der Gerichte mar da= gegen durchaus nicht groß, für die Nachfrage aber, wie ich bemertte, mehr als genügend, da faft alle Belt das= felbe mählte. Die Bubereitung erschien mir, milbe gefagt, nicht übermäßig forgfältig, die wenig zahlreiche Bedies nung außerordentlich langfam, lärmend und nachläffig. Das Bublitum mar aber damit anscheinend gang zufrieden oder wenigftens daran gewöhnt. Um einen Richtweg zu nehmen, gingen wir nach eingenommener Mahlzeit durch einen Nebeneingang hinaus, der an der Rüche vorüberführte. Ein uralter Borhang, der hunderte von fetti= gen Fingerabdruden aufwies, verdedte den Butritt ins Allerheiligfte, aus dem ein liebliches Gemisch abgeftans bener Berüche drang, und als er fich einen Augenblid luftete, enthüllte fich bem Blid eine pechschwarze Räuberhöhle, in der ein aufgeregt wilder Betrieb durcheinandermirbelte. Mit weiterem will ich ben Leser verschonen! Mein Zuhörer hat noch weit mehr zu verdauen befommen.

Nun dente man fich folche Berhältniffe auf unfer Deutschland übertragen, und zwar nicht nur auf eine Sauptftadt mit Miniftern und Generalen, fondern auf jede mittlere Stadt im Reich! Ubrigens habe ich mir er= gablen laffen, daß in München auch Minifter mit bem Bolt zusammen im Sofbräuhaus auf der Bierbant figen, fich ihre Rruge felber fpulen und fullen und ihre Beigwürscht höchsteigenhändig aus der Rüche holen. Schon das bietet eine Gemahr gegen Buftande wie die vorstehend beschriebenen. Aber ich habe überall in deutschen Groß= und Mittelftädten auch weniger urwüchsige Ber= pflegungftätten angetroffen und in meinem Gifer, mich ju unterrichten, manche bis in die Ruchen durchftöbert, obwohl ich nicht Minifter bin. Es waren zum Teil riefige Lotale von für uns arme Muslander marchenhafter Bracht, mit zahlreicher, wohlerzogener Rellnerschar, beren lautlofe Bedienung allein ichon nach unferen Erfahrungen da draußen eine Bohltat mar. Feines Tafelgeschirr, angenehme Beleuchtung, auf die Spige getriebene Sauberfeit por und hinter der Szene vervollständigten das anheimelnde Gefühl: "hier ift mohl fein!" Und mas foll ich nun erft von den in diefer Umgebung gebotenen Gaumengenüffen felbft fagen?! Baren bas Rriegzeiten, mar das das ausgehungerte Deutschland, ja, maren das auch nur Teuerungspreise?! Ich sage euch, ihr Schlems mer an deutschen Wirtstafeln in mahrender Rriegzeit: wenn unsereins es draußen im tiefften Frieden jemals so gut gehabt hätte — alle Finger hätten wir uns danach geleckt — selbstverständlich als wohlerzogene Wenschen nur bildlich. —

Bor euch aber, ihr tapferen beutschen Sausfrauen, die ich habe schalten und malten feben, ungebeugt durch die Biderwärtigfeiten des täglichen Kleinkampfes gegen die ichweren Aufgaben ber Beit, por euch nehme ich ben Sut ab! Bas ich von eurem Birten und Schaffen miterlebt, bas erfüllt mich mit hochachtung und Zuverficht: Sochachtung vor dem ftillen, unverdroffenen Durchhalten, dem geduldigen "Sicheinrichten", bem Organisationstalent, das fich auch in euren Rleinbetrieben zeigte - und Buverficht auf den Ausgang des großen Ringens, bei dem ihr euren Gatten und Gohnen fo ftill und ftart ben Ruden bedt! Da tann's nicht fehlen, die Gewißheit nahmen mir wieder mit hinaus und mag es auch noch schwere Rampfe toften und mand lieben langen forgenvollen Tag mahren: 3hr haltet durch fo gut wie jene in ben Schügengraben. Bir faben ein ganges einiges Bolt, ob es nun in bligender Behr und Baffen, in der raffelnden Bertftatt oder am brodelnden Rochherd ftand, unter dem das heilige Feuer ichon nicht ausgehen wird! Bas verschlagen dabei ein paar fleine Menschlichkeiten, die, vom heimtüdischen Beobachter aufgefangen, mit unterschlüpften: ein wenig unnuges Samftern bier gedantenlofes Beitermurfteln dort, wie die Beibehaltung des, geftehe ich's nur, mir fonft fo fpmpathischen "talten Abendbrotes" in Rordbeutschland mit feinem reichhaltigen Aufschnitt, ber auch ohne Butter schmedte! Mancherorts ichien es ploglich für die zielbewußten Ginfchräntungen beim Mittageffen wettmachen zu follen. Und der übermäßige "Schrippenfraß" - man verzeihe das harte Bort - zwifchen den Mahlzeiten, den ich, felbitverftändlich fern von - Berlin, mohl einmal erstaunt mit anfah, ohne bag bie bamit behaftete Jugend gerabe besonders träftig in Fülle und Farbe erschien. - Doch das find tleine Schönheitsfehler, die mir das Gesamtbild nicht beeinträchtigen können, und darum noch einmal: hut ab por euch tapfer und zielbewußt mittampfenden deutschen Hausfrauen! — Und möge es euch ein Troft fein, daß auch hier auf neutralem, aber taum weniger eingezwängtem Gebiet Frau Sorge mancherorts am Ruchenherd fteht und uns Gaften das ohnehin bittere Brot der Berbannung mehr und mehr verteuert wird.

Damit genug von der Magenfrage und fort aus dem Rüchendunftfreis und lieber in die bunte Rinderftube, um gu feben, wie fich die großen Dinge der Zeit in den fleinen Röpfen von heute spiegeln. Und da bin ich mit einem Schlage mitten in meine eigene Rindheit gurudverfekt. und ich febe mich, einen achtjährigen Anaben, und febe meine jungeren Beschwifter, wie wir unseren Rrieg von 1870/71 mitgemacht haben, und fehe, es herrscht auch heute berfelbe Beift unter bem jungen Bolt. Da erflingen dieselben Lieder, nur vermehrt um ein paar neue, mit inbrunftiger Begeifterung hinausgefraht von hellen Rnabenftimmen, da werben die gleichen Schlachten gefclagen, fei es durch Scharen auf dem großen Rindertifch aufmarichierter Bleifoldaten, die von geborenen ftrategifchen Benies zum unfehlbaren Siege der deutschen Bartei gelentt merden, fei es, indem die Feldherren höchft= felbit hinabiteigen auf Stragen und Spielpläge und mit Papphelm und Holgichwert üben und triegen, ichlagen, jagen, exergieren und marichieren, daß es eine Luft ift.

Und hier gebührt ein besonderes Wort der Anerkennung dem — Feind, denn es gehört wahrlich kein geringes Mag von Gelbftverleugnung bazu, ben Frangofen zu machen (von Ruffen oder Engländern habe ich wenig bemertt, die scheinen noch nicht so recht ins findliche Bewußtfein durchgedrungen zu fein) und fich nicht nur andauernd schlagen und verfolgen zu laffen, sondern auch das Odium der meift aufgedrungenen Rolle entfagungs= voll auf fich zu nehmen. Allzu viele diefer felbftlofen Mit- oder vielmehr Begentampfer habe ich auf meinen vielfältigen Streifzugen durch die Stragen der verschie. benften Städte benn auch nicht angetroffen, und mo ich fie traf, fand ich fie fast überall derfelben Tattit übergeben: nämlich ber, fich burch Berfteden und möglichft ichnellfüßige Rudzüge wirklichen Schlachten zu entziehen, vermutlich um unnuges Blutvergießen zu vermeiden. In der hoffnungslofen Minderheit befanden fie fich doch einmal! Alfo auch hier ichon bas Beheimnis unferer Erfolge: die rechtzeitige Ronzentration überlegener Rrafte.

Beit verbreiteter mar das Exerzieren, mo alles gut Deutsch sein tonnte. Da offenbarte fich ber Charafter un= feres Boltes ichon in feinem Rachwuchs aufs gutreffendfte, indem nicht jeder General fein wollte, fondern eine willige Unterordnung, eine ftramme Difziplin und ein wirklich ernft genommener, foldatischer Ton berrichte. Selbft etwas echter Rafernenhofton lief hie und da mit unter, abgestuft selbstverftandlich je nach den Rreisen, aus benen die eifrigen Baterlandsverteidiger ftammten. In einem hochvornehmen Berliner Borort, mo jeder Krieger in vollständiger Aufmachung, die meiften fogar in Feldgrau erichienen maren, fand ich es in diefer Sinficht gang befonders ichneidig und gebildet zugleich zugehend: ein ungefähr zehnjähriger Unteroffizier, der es fichtlich ernft nahm mit der Ausbildung feiner fechs: bis achtjährigen Refruten (Ginjahrige maren nicht dabei), fiegte fie fogar, und ich tam gerade bazu, wie er den letten Mann im zweiten Bliebe anhauchte: "Bernftein, vafchtehn Gie mich Bordermann foll'n Ge nehmen, Gie Qualmtute nicht? Sie!" Und Bernftein bemühte fich verzweifelt, Bordermann zu nehmen, mas etwas schwer fiel, da diefer nicht ftill bielt.

Aber ich habe meine militärischen Studien nicht nur bei ber Barde in feinen Billenquartieren gemacht. 3ch bin gerade in Berlin in Stadtvierteln gewesen, in welche meine bortigen Bermandten noch nie einen Fuß gefett, in Strafen hoch im Norden und im fernen Often, deren Namen fie zum erftenmal hörten, und mo in Frieden= zeiten an Bahltagen ohne Zweifel ausschließlich rote Platate an den hausmauern prangten: üben und Rriegen, Schlagen und Jagen, zumal aber Exergieren und Marichieren mar überall an der Tagesordnung; befohlen und gehorcht wurde überall mit dem gleichen Ernft. Der Unterschied lag nur in den vollständigeren Bardeuniformen, wie fie hier von wirklichen Seereslieferanten ftammen mochten, und ber gewöhnlichen Linienmontur. wie fie dort durch einen aus Beimarbeit hervorgegange= nen Papierhelm marfiert murde. Und das "Lieb Baterland, magft ruhig fein", "Ich bin ein Preuge", "Ber will unter die Soldaten" und "Beil dir im Siegerfrang" er= tonte überall mit gleicher überzeugungstreue. Ja, mahr= lich: Lieb Baterland, magft ruhig fein! -

Daß sich aber neben dem Heere, welches unseren Kleinsmannschaften täglich vor Augen stand, auch die Marine, die den heranwachsenden Landratten der Binnenstädte ja nur vom Hörensagen bekannt werden konnte, troßdem hoher Bewunderung und lebhastesten Interesses erfreut, dafür, darf ich stolz behaupten, hatte ich in meiner eisgenen Familie den Beweis: wir verfügten da über einen



Haustirpiz, der nicht nur jedes Schiff Seiner Majestät nach Größe, Bemannung und Bestückung, Kohlenfassung und Uktionsradius aufs genaueste im Ropse hatte, sondern es auch aus eben diesem Kopse heraus ohne Vorlage zeichnerisch, und zwar wohlgetrossen, zu Papier bringen konnte. Besonders gut gelangen ihm, und das beweist, wie sehr sich schon beim heranwachsenden Geschlecht die Ausmerksamkeit auf eine unserer modernsten Wassen hinsentt, die U-Boote, zumas wenn sie untergetaucht waren und man nur noch das Peristop erblickte. Mein Seenesse gab es mit größter Naturtreue wieder, ich möchte sagen:

mit fprechender Uhnlichteit.

Bon der lächelnden, Jugenderinnerungen erneuernben Beobachtung findlicher Rriegspiele aber murben meine Augen bald zu ergriffener Bewunderung mannlichen Ernftes, weiblichen Leidens und Mitleidens emporgezwungen. Bei ben erften naberen Bermandten, die mir besuchten (in jener ungenannten Stadt), gab es nur Rinber im Saufe; aber ichon dort im weiteren Familienfreise und später anderorts sowohl bei nächsten Angehörigen als auch bei engften Jugendfreunden, ftanden ermachsene Söhne im Felde — bei ersteren bisher wie durch ein Bunder vor ichwereren Rriegsichaben bewahrt pflegten halbflügge Töchterlein mit rührendem Ernft trank heimkehrende Rrieger, mar ein vor dem riefigen Brande ichon etwas bequem gewordener Familienvater, ein großer Pferbeliebhaber, jest jeden Morgen um vier Uhr im Remonteftall zu finden oder fuhr als Sachverftandiger über Land. Undersmo faß einer im ichwarzen Burgerfleid, mitzuraten über feiner Stadt und feines Staates Bohlergehn in schwerer Zeit, so vergraben in Bapieren, daß er fast der eigenen Familie unfichtbar geworden. Ein andrer waltete im grauen Offigiersrod bis in jede fpate Nacht hinein wichtig und verschloffen feines schweren Benforamtes. Wieder andere drillten irgendwo in kleinen Reftern, wo fie es nicht ganz, d. h. ganz und gar nicht nach ihrer Gewohnheit "hatten", Refruten oder repetierten mit biederen Landfturmern Griffe-Rloppen und langfamen Schritt oder maren gar noch felbft hinausgezogen, wenn nicht in die Front, fo doch menigftens zur Etappe. Bafen verschiedenen Grades und Freundinnen aus der Rinderzeit, vermählte und unvermählt gebliebene, maren ftundenlang auf Bahnhofsfteigen beschäftigt, fpeiften die hungrigen, betteten die Müden, verbanden die Bunden, empfingen ausgetauschte, dienstunfähige Kriegs= gefangene, fo in meiner Baterftadt, wo ihnen mundervolle, just vor Kriegsausbruch zu freilich ganz anderm Bred fertiggeftellte Raume gur Berfügung geftellt maren, und mo mir in tieffter Ergriffenheit der Untunft eis nes solchen Transports beiwohnten und dem unübertreff= lichen, schnellen, geräuschlosen Ineinandergreifen der verichiedenen Stellen für Empfang, Unterfuchung, Berpflegung und Beiterbeförderung nur höchfte, ichweigende Unertennung zollen tonnten. Und im Dienfte des Roten Rreuzes, der Rriegerfamilien-Fürforge und jeglicher fraulicher Betätigung, überall fanden wir Berwandte und alte Bekannte emfig ichaffend und dadurch befriedigt und über alle fleinen perfonlichen Note der Zeit hinausgehoben.

Ein wohlbegüterter Better hatte ein ganzes Hofpitälchen im eigenen Hause, in dessen Untergeschoß er sich mit seiner Familie zurückgezogen — eine hochbejahrte, verehrungswürdige Berwandte hatte ein herrsiches Landgut völlig an genesende Offiziere abgetreten und hielt durch die heiße Sommerzeit in schweigendem Berzicht in ihrer Stadtwohnung aus. Und auch eine bleiche Frauengestalt, gehüllt in schwarze Gewänder, wie ich ihrer auf den Straßen erschauernd Hunderte gesehen, schritt still und klaglos durch vereinsamte Räume.

Mir, der ich bei alledem nur zuschauen und nicht mit Hand anlegen durfte — es fand sich fein bescheidenes Böstchen, ein jedes war besetzt, sür jedes standen noch willige Anwärter bereit — mir wurde dabei oft genug schwer und bitter zumute. Aber alle jene hatten bessere Rechte, denn sie hatten sesten Grund unter den Füßen, hatten ihr eigenes Heim, ihren nie verlassenen sicheren Sitz im Baterlande. Und das gab ihnen ihre Kraft und ihre Ruhe. Ich dagegen war nur ein Zugvogel, war daheim fremd geworden und konnte nicht wieder heimisch werden. Vom in der Ferne erbauten Rest verjagt, flatterte ich ziellos im Unwetter hierhin und dorthin, vorzeitig slügellahm geworden, und durfte doch nur sür Augenblicke ausruhen.

Und die Entsagung, die zu dieser neuen Selbstversbannung des Unnühlichen, Ueberslüssigen gehört, wird dadurch nicht leichter, daß gar mancher daheim sie nicht verstand und mich das merken ließ. Doch ich habe das überwunden und will es immer mehr vergessen. Strahslend soll dagegen in mir weiterleben all das Große, das RuhigsErhabene, das BewußtsGeduldige, das SchweisgendsLeidende, das GläubigsZwersichtliche im Handeln und Ertragen, im Harren und Vorbereiten, das mir die

Seimat gezeigt.

# Ein Halsring aus der Böllerwanderungzeit.

Sierzu drei Abbilbungen.

Die Stadtgemeinde Kolberg hat die Notwendigkeit der Sicherung der in unserer Gegend nur noch verhältnismäßig wenig vorhandenen Schätze der Kunstsertigkeit unserer Borsahren erkannt. Bereits in früheren Sitzungen haben die städtlichen Kollegien die Errichtung eines Museums einstimmig beschlossen und zur Erledigung der vorbereitenden Schritte eine Deputationernannt, die bisher die wesentlichen Grundlagen zur Gründung der neuen Kunststäte zusammengestellt hat. Bon Schritten in der Dessentlichkeit ist infolge der Kriegslage noch Abstand genommen.

Bor mehr als 3 Jahren wurde in der Nähe Kolbergs bei Betersitz ein Halszing gefunden; er blieb jahrelana unbeachtet, bis gelegentlich der Metallabgade eine genauere Untersuchung des Fundstückes stattsand. Es zeigte sich dabei, daß der etwa 1880 g schwere King (größter Durchmesser etwa 23 cm) aus einer Goldlegierung besteht mit 722 Teilen Feingold und 250 Teilen Feinsilber. Die Ornamentierung ist eine sehr reiche und vorzüglich erhaltene, sie besteht zum Teil aus scharf ein geschlagenen Bunzen, zum Teil aus handarbeitlichen Darstellungen — nach dem dünnen Ende des Kinges zu, an der einen Seite in die Wiedergabe einer Schlange, an der andern

in die eines Bogeltopfes auslaufend.

Stadtbaurat Dr. Gobel nahm die Entftehungzeit des Ringes aus der Bölkerwanderungzeit stammend und als Gotenarbeit an. Die Ansicht hat ihre Bestätigung gesunden in der Aeuse-rung des Geheimen Baurats Prosessor Dr. Haupt in Hannover, eines ber erften Renner der Frühtunft der Germanen, der die gleiche Unficht vertritt und als wefentlich ermahnt, daß der von der Stadt erworbene halsring das größte und ichwerfte Eremplar ift, das bisher egiftiert. Es find noch zwei in Schweden gefundene Ringe ähnlicher Art vorhanden und im Reichsmuseum zu Der ichwerfte Stockholm als toftbare Stude aufbewahrt. Der schwerste biefer beiden Ringe wiegt etwa 2 Bfund. In ahnlicher Beife außerte sich der Leiter des Hamburgischen Museums für Kunft und Gewerbe, herr Brofessor Dr. Stettiner. Rusturhistorisch ift unfer Rolberger Fund infofern von größter Bedeutung, als er einen Rulturfreis zusammenfaßt, der die Befegung Schwedens und hinterpommerns durch Gotenftamme im 4. bis 5. Jahrhundert nach Chrifti nachweift. Befentlich und eigenartig ift ferner die Legierung des Ringes aus Gold mit Gilbergufat, eine Metallzusammensetzung, die topisch ift für Arbeiten der Botenstämme, und die des öfteren an Funden an der Rufte des Schwarzen Meeres, einem Ausgangspunkt der Gotenmanderung, nachgewiesen ift.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY Nummer 26.



Der halsring.

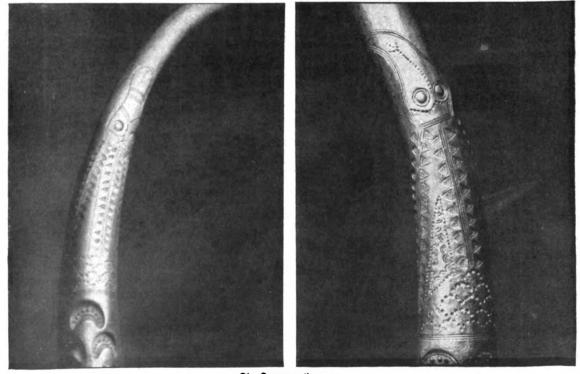

Die Ornamentierung. Ein halsring aus der Völkerwanderungzeit.





Bon links, effte Reihe: Ortslommandant Oberfitt. von Braunichweig, Staatsminister Dr. Beseler, Schwester von Rautenseldt, Generalgouverneur v. Beseler, Oberin v. Gerlach, Major Cherhard. Zwei te Reihe: Hausverwalter und Diakon. Pfarrer Althaus, Militärgouverneur Generalit. Barth, Pfarrer Tabellion.

Eröffnung des neuen Soldatenheims in Lodg.



Aufziehen der Bache in Grodno. Die Truppe paffiert die Saupiftrage der Stadt. Don der Oftfront.

Phot. Sacdel.



## Trina Groots Vermächtnis.

Roman aus der hamburger Elbmarfc.

6. Fortfegung.

Don Wilhelm Poeck.

Ameritanisches Coppright 1916 bn August Scherl G. m. b. S., Berlin.

Rote Buntte bewegten fich. Laternen.

Bferde ichreien fo, wenn fie ertrinten muffen. Und Menichen.

Und die drei, Tuns Buttfarden, Sinrich Biet und Unte Broot, faben, wie einen Steinwurf von ihrer Deichhöhe die schwarze Deichlinie in dem Grau ber Luft fich auflöste, wie fie weiß murbe, fie hörten und fahen, wie das Brüllen ichwieg und Baffer und Eis fich mit leifem, gleichmäßigem, immer machsendem, jauchzendem, ichaumendem Beftiensprung auf feine Beute fturgten. Roch ftand das mit feinem Balm ftiernadig vorgebeugte Bubbeiche Saus wie gur Mbwehr gegen das über den Deich gefletterte, durch ihn gefrochene jahrtaufendalte Echsenungetum geneigt - bann fentte fich bas bide Retbach, fpaltete fich mit Rrachen, ichof in die Flut hinab, tauchte wieder auf und fegelte, vom Sturm getrieben, auf feinem Rücken in das endlose schwarze Grau und das Grauen hinaus.

Als am nächsten Morgen Beter und Harm Bübbe, in Bersenninge gewickelt, am Deich lagen, die Leiber der ertrunkenen Pferde eine Strecke davon die vom Eis und Todeskrampf erstarrten Beine gen Himmel strecken, Gerd und Anke, Stina und Hinrich Wiek, Jürn Bübbe und Tüns Puttsarden aus Langendeich, die Deichgeschworenen und Leute aus Moorswisch, Hilfslehrer Detjen, Doktor Gräse und Apostheker Riechelmann in schwarzem Knäuel um die Bruchs und Totenstelle herumstanden und die still gewordenen Fluten und Schollen ihr murmelndes Siegeslied sangen, als dann Trina Groot hinzutrat und die Persenninge auseinanderschlug, da brach sie zusammen.

Chronifen wurden in den Bierdörfern nicht geführt, aber das war auch nicht nötig. Wer es mit anhören durfte, was Trina Groot erzählte, als sie wieder zu sich gekommen war, vergaß es nicht wieder und erzählte es seinen Kindern weiter.

Die Magd hatte geschrien wie vorhin, als der Stein aus dem Schlot auf ihren Keffel gefallen war, aber schrecklicher: "Dat Water! Dat Water!"

Sie war den Deich hinaufgelaufen, auch die übrigen Mägde und die Knechte. Beter Wübbe und sie sowie die beiden Jungen waren aufs dunkle Flett gelaufen, sie hatten ins Wasser getreten, das durch die offene Siedeltür hereinrauschte. Warum sie vorher nichts von alledem gehört hatten? — Es waren schwere Dinge zu besprechen gewesen. — Beter und

Harm waren nach dem hinteren Stall gelaufen, die Pferde loszumachen; Niklas hinterher. Der hatte schon nicht mehr durchs Wasser gekonnt. Sie hatte vorn packen und retten wollen, aber das Wasser hatte sie, Niklas und Gerd nach dem Boden hinausgejagt. Da hatte sich das alte, anderthalbundertjährige Dachgerüst geneigt — dann wieder gehoben — war auseinardergebrochen und wie ein morsches Schiffswurdt in die Nacht hinausgeworfen.

So erzählte Trina Groot. Aber sie erzählte es wie einer, der aus einem Sarge spricht. Ihr Geist hatte keinen Teil daran. In dem rangen und kreuzten sich andere Dinge.

Beichen und Bunder. Ja, nun maren fie paffiert. Jett tonnte Sarm Bubbe Bobte Bubbe freien und brauchte nicht mehr über die Elbe geprügelt zu werden - wenn er noch gelebt hätte. Aber den Unerben des Bübbehofes hatten die Baffer verschlungen - ihren Mann hatten sie verschlungen. In Unfrieden hatte ihn der Tod von ihrer Seite geriffen ja, was fümmerten den Tod mit feiner eifigen Reule warme menschliche Herzen. Und doch: war es vielleicht nicht das richtige Auseinandergeben gemefen? Run mar Beter Bubbe, den fie mit dem verschütteten Grunde ihres Bergens geliebt hatte ein ganges langes, schweres, dienendes Leben hindurch, obwohl er niemals ihr Mann geworden mar, doch gestorben wie ein rechter Bauer, der er zu feinen Lebzeiten niemals mar. Wie im Meer, unter deffen überfturgter Flache die ftarten zielbewußten Strome mallen, rangen trok aller Schredniffe und Trauer in ihrem herzen ichon die Aufgaben und Sorgen der Butunft. Gine Schuld mar geftern von Beter Bubbe und ihr bezahlt worden; nun pochte die Butunft mit hartem Finger an und forderte aufs neue ein Belübde von ihr. Bährend fie von den schrecklichen Minuten und Stunden in dem zusammenbrechenden haus und auf dem von den Wogen umhergeworfenen Dachboden berichtete, glitten ihre Augen über das weite, graue Wafferfeld, aus dem hier und da gelblichgraue Erd= flächen hervorblicten. Geftern maren fie fruchtbares Feld gewesen. Heute waren sie wertlos und wüst. Und zwischen die Borte, die mechanisch über ihre Lippen tamen, rang fich ein ungesprochenes Belübde an Beter Bubbe, wie por achtzehn Jahren an Beete Bubbe: "Wenn dat Feld ook utfüht as Sand — holln will id den Soff doch for din Undenten, Beter, un for din Rinner!" -

Trina Groot langte wie damals, als Beete



Wübbe beerdigt wurde, in der an Stina Wief vermieteten Tagelöhnerkate die Kröse mit Totenbier von der Bank, sagte wie damals "ja", "nee" oder "ich weet nich", wies Mett Meiersch die Zweite und die Mägde zurecht und ging aufrecht und ohne Tränen als Erste hinter den beiden Särgen, unter deren weißen eingelegten Kreuzen Tüns Puttsarckens Gedichte auf tote Menschen standen.

Muf Beter Bubbes Sarg ftanb:

"Billtommen, o silberner Mond! Schöner, stiller Gesährte der Nacht! Beter Wübbe hat es mit Schmerzen vollbracht. Fünf seiner schönsten Pserde nahm die Elbe — und ihn! Aber sein Undenken bleibt. Das Glück wallt nur hin.

> Des Maien Erwachen ist nur Schöner als die Sommernacht. Bon dir, harm Bübbe, bleibt feine Spur. Aber du störwst as en jungen Buur. Gott segne all dein Herzeleid

Auf harm Bubbes Gargichild ftand:

In Ewigteit!
Trina Groot hörte nicht, was die Schulkinder unter Lehrer Detjens Führung sangen, und verstand nicht, was der Pastor an den Gräbern sprach. Wechanisch saltete sie die Hände und sprach das Basterunser nach — nein, sie wollte es nur nachsprechen, aber ihre Lippen murmelten anderes: "Wenn dat Feld ook utsüht as Sand — holln will ick den Hosp doch för din Andenken, Peter, un för din Kinner!" —

In derselben Stunde, wo Beter Bübbe und sein Sohn Harm in die Erde gebettet wurde, wurde auf dem Maakschen Hof in Grünendeich der künftige Unserbe der beiden Bübbeschen Höfe geboren.

Bei Jan Steen am Ellernbrad mar Refrutenabschiedsball.

Unten tangten die mit Bandern und Rutels (Blumensträußen) geschmückten jungen Leute mit roten Gefichtern und glanzenden Augen, Juchen und händeklatichen zum lettenmal mit ihren Deerns. Die grunen und braunen Oberjaden mit den diden filbernen Knöpfen hatten fie ausgezogen und in die Ede geworfen, als könnten fie nicht früh genug in die hellen und duntlen preugischen blauen Rode und Uttilas mit den gelben Knöpfen und weißen Schnüren hineintommen. Es mar, als hatten fie ein Stud alte Beit für immer abgestreift und sprängen nun mit beiden Beinen, denen die schwarzen Schöttelbugen oben zu weit und unten zu eng geworden maren, in die neue hinein. Die goldnen und filbernen Bruftlage der Deerns mit den gestidten lübschen Doppeladlern und hamburger Türmen funkelten, die Quadern und Schillerketten flirrten, die roten Rode und gelben Flechten flogen. Auch ihre Augen leuchteten. Das Leben war luftig und schön — weinen konnte man morgen noch genug, wenn die preugischen Unteroffiziere und Wachtmeifter tamen und die "Jungfeitels" wie eine Berde hammel nach dem Berg-

ftädter Bahnhof abführten. Solche Tänze und solche Deerns wie in den Vierdörfern gab es in Hamburg, Wandsbet und Rendsburg nicht.

Aber trinken mußte man zwischendurch, um den Staub hinunterzuspülen und die Beine aufs neue gesichmeidig zu machen. Trinken, was hineinging: Bier, Köm, Kognak, Wein, Grog. Sonst war die Lust nicht echt.

Hinter dem Träsen stand Jan Steen, neben ihm Niklas Witt, der für heute aushilfsweise mit dem Dampfer herausgekommen war, Schweiß auf den roten Köpfen und den diden haarigen Händen, warsen mit den preußischen Talern und Hamburger Bierschillingstücken, hantierten mit den Biersprigern, klapperten mit den Gläsern, schenkten aus zwanzig Flaschen zugleich ein und vergaßen dabei sich selbst nicht.

Neben dem Trafen in einer Ede sagen Dottor Grafe und Apotheter Riedelmann. Grafe trank schimpfend seine gewohnte Reihe Kognats; Apotheter Riechelmann trank Selterwasser.

"Sie haben amar felten recht, Riechelmann," fagte Brafe, "aber mit ihrem Geltermaffer haben fie recht. Das ift eigentlich die einzig wirklich vernünftige Erfindung, die die neue Zeit gemacht hat. Wenn bas Zeug nur nicht so labberig schmeckte, würde ich's auch trinken und nicht Jan Steen sein Gemisch von Schwefelfäure und Asa foetida. Möge Gott ihn im Jenseits dafür ftrafen. Diesseit tut's ichon feine Leber und seine Frau. Nun hat er sich, um die Trintfultur hochzubringen, eine neue Gorte Schnaps fommen laffen. Steinhäger. Kennen Sie den? Nicht? Den muffen Sie probieren, als Mann der Biffenichaft find fie dazu verpflichtet. - Steen, zwei Steen= häger. Rein, drei. Für den dritten Mann von Intelligenz, meinen überelbschen Landsmann, der da in die Tur reinkommt. Ja, das ift'n feiner Ropf, der hat sich um die blaue preußische Zwangsjacke rum gedrüdt."

Dottor Gräfe zeigte auf einen langen, hageren jungen Mann mit seltsam früh gereiften Gesichtszügen von scharfen Linien, länglichem Kopf, dunkelzblondem Haar, bogenförmiger Nase und braunen Augen, durch deren etwas stechenden Ausdruck Inztelligenz und Energie blitzten.

"Hinrich Wief, hierher!" Hinrich Wief warf einen prüfenden Blick über die schwitzenden bunten Tänzer und Tänzerinnen, über Jan Steen, Niklas Witt und ihre Trinkvorräte und stellte sich dann, indem er den Hut zur Begrüßung abzog, neben Gräfe und Riechelmann.

"Wie schmedt der, Riechelmann?" fragte Gräfe. Riechelmann kostete, spuckte aus und sagte: "Wie Terpentin, der über Wanzen destilliert ist."

Dottor Grafe muppte feinen Steinhager trog



Wanzen- und Terpentingeschmads hinunter, als sei es Schaumwein mit fünf Sternen. "Prosit, Wiek!" Hinrich Wiek aber schob das Glas zurück.

"Ich trinke niemals Schnaps, herr Dottor", fagte er.

"Aus Ihnen wird was, Biet," sagte Gräfe nickend, "es steht irgendwo geschrieben, das heil der Welt wird kommen von dem, der gegorenes Getrant meidet. Wissen Sie's, Riechelmann," wandte

er sich an den Apotheker, "der Moorwischer Regenbogenmaker baut jetzt amerikanische Nähmaschinen. Oder wenigstens Stücke davon."

"Ich habe ja nicht viel gelernt in der Schule", sagte Hinrich Wiek, vor sich hinblidend. "Und in den Büchern, aus denen Lehrer Drews und später Lehrer Detjen uns lehrten, stand vielleicht nicht alles ganz richtig."

Sinrich Wiets Mugen richteten fich auf ein Quadrillenpaar, das in der Mahe tangte: Berd Bubbe und Unte Groot. Berd war wie die übrigen Refruten mit Banbern und Sträußen geichmüdt und trug, der Landesfitte entgegen, die glatt rafierte Befichter vorschrieb, ein Schnurrbartchen. Er mar ein ansehnlicher Junge, und feiner Tangerin fah man das Bergnügen an. mit ihm in der Quadrille au ftehen. Gie mar größer als Berd und unbedingt die ftattlichfte unter den gabl-

reichen Mädchen. Die hübscheste vielleicht nicht. Aber was ihren Zügen an Zartheit und Liebreiz abging, das ersetzen die Augen durch den ganz eigentümlichen Ausdruck, der den weiblichen Gliedern der Grootschen Familie eigen war. Tüns Puttfarcen hatte einmal in der Wiekschen Kate eine Bemerkung über die damals sechzehnjährige Anke Groot gemacht, die er in dem Wübbeschen Hause besucht hatte.

"Hinrich, weißt du, wie Anke Groot aussieht? Wie ein Bierdörfer Brautbuch mit den Herzen darauf und der Inschrift herum: Min Hart un din Hart sünd cen Hart. Das sagen ihre Augen, und Augen lügen nicht und die Augen ber Grootschen Familie erft recht nicht. Junge, Junge, das sage ich dir: wer die mal zur Frau friegt, der wird nicht betrogen."

Heute erinnerte Hinrich Wiek fich an diese Worte, und der Ausdruck in Anke Groots Augen zog ihm das Herz zusammen. Denn er galt sicher Gerd Wübbe.

Der Tanz war aus. Hinrich Wiek ging mit langen Schritten durch den Saal nach der gegenüberliegenden Bandseite, wo Unke Groot sich hingesett hatte. Gerd

> Bübbe stand neben ihr. Sieschwatten, lachten, und Gerd sah Anke verliebt an.

"Unte", fagte Hinrich Wiet, "willst du den nächsten Tanz mit mir tanzen?"

"Beh eine Diele weiter, Wiek," sagte Gerd Wübbe hochmütig, "dahin, wo die Anechte mit Holzpantoffeln klappern. Hier tanzen bloß Bauernsöhne."

"Billst du den nächsten Tanz mit mir tanzen?" fragte Hinrich Wiek zum zweitenmal, indem er Gerd feindlich ansah.

"Macht feinen Streit!" fagte Unte.

"Regenbogenmaker!"
rief Gerd Wübbe.
"Staatskrüppel! Soll ich's
mit dir machen wie das
mals Schullehrer Drews,
damit du auch weißt, wie
eine bunte Jacke aussieht?"

Hinrich Wiet padte Gerd Wübbe im Raden, hielt ihn mit steifem Urm von sich ob und sagte:

"Probier's! Anke, willst du oder willst du nicht?"

"Nein!" fagte Unte rafch und tropig.

"Dir ist wohl ein Sperling im Ropf los", sagte Wiet, drehte sich um, ging an den Musikantentisch, warf ein Geldstück und befahl: "Den Plünnentrin-danz!"

Der Plünnentrintanz war ein beliebter Nationalstanz scherzhaften Charakters. Die Musikanten wußsten nicht, daß Wiek ihm diesmal eine andere Bedeutung unterschob. Sie spielten, und im Saal fing man an zu singen:

Blünnentrin stünn vör de Dör, Harr de Plünnen achter un vör, O du olse Plünnentrin!



Das buntbewegte internationale Leben und Treiben in einer der größten und prunkvollsten Karawansereien der Schweiz bei Ausbruch des Weitkrieges. Inmitten der Handlung des Romans die gesahrvollen Erlebnisse eines deutschen Diplomaten.

Behef:et 3 Mart. Gebunden 4 Mart.

Durch ben Buchhande' und die Geschäfisftellen bes Berlags August Scherl G m. b &. Berlin.
ite vielleicht nicht. Aber "Rein!" sagte An



Sinrich Wiet trat wieder zu Unte Groot heran.

"Siehst du, Unte, das ist ein Tanz für Leute wie wir, die nichts hinter sich, aber noch alles vor sich haben. Willst du nun?"

"Nichts will ich wieder von dir!" rief Unte trohig und mit feuerrotem Ropf.

"Aufhören!" fchrie Gerd Bubbe und schwentte mit den Urmen nach den Mufikanten hinüber.

"Dho, Bubbe!"

"Raus, Wiet", brüllte Gerd Wübbe, Wief zurudbrängend. Ein Gewühl entstand, die übrigen Bauernsöhne drängten nach, und im Handumdrehen stand Hinrich Wiet in der Saaltür.

Die Mädchen hatten begriffen, mas der Tang bebeuten sollte, und sangen weiter, indem sie mit den Fingern auf Anke Groot zeigten:

> Ei, du olle Plünnentrin, Heft ehr all dangen fehn? D du olle Plünnentrin, Heft ehr all fehn?

Unte Groot stand da, den Kopf aufgerichtet, und sah mit flammenden Augen, in denen Tränen des Zorns glänzten, die singenden und spöttisch lachenden Bauerndeerns an. Dann ging sie langsam der Tür zu.

"Wer will hier Anke Groot aus dem Saal wegtreiben? Wer will hier Streit und Prügelei anfangen?" rief eine harte, zornige Stimme.

Trina Groot und hinter ihr Tüns Buttfarden traten in den Saal.

Der Knäuel mit Gerd Bubbe und hinrich Biet in der Mitte entwirrte fich.

Gerd Bubbe ftand, plöglich gang fleinlaut geworden, vor seiner Stiefmutter und fnurrte: "Wief ist der Stankmacher wie gewöhnlich."

"So", sagte Trina Groot. "Das bindest du mir nicht auf die Mau. Dir werden die Preußen morgen schon die Kandare anlegen. Ich weiß wohl, woher die Löcher in euren Jacken kommen, ihr alfschen Bengel. Ihr sollt mir alle beide die Anke in Ruhe lassen, versteht ihr mich. Nun vertragt euch. Und du, dumme Deern —"

Jest sollte auch Unte ihren Teil haben. Aber fie war nicht mehr im Saal.

Much Sinrich Biet entfernte fich.

Es wurde wieder Friede, und der Tang begann aufs neue.

Trina Groot und Tuns Buttfarden festen fich zu Doftor Grafe und dem Apothefer.

Trina Groots Haar war grau, die Gesichtszüge noch schärfer und die Gestalt noch eckiger geworden. Aber ihre Augen mit dem harten, sesten Ausdruck bezeugten, daß sie trot der bösen sieben Jahre, die sie nach dem Tode ihres Mannes durchgemacht hatte, inznerlich nicht gealtert war.

"Das ift recht, Frau Bubbe," fagte Doktor Brafe, "daß Sie auch einmal ausspannen."

Digitized by Google

"Ausspannen? Hat sich was", entgegnete Trino Groot kurz. "Ich bin in Geschäften hier. — Nikla: Witt," rief sie nach der Schenke hinüber, "hast du wohl ein paar Augenblicke für mich übria?"

Niklas Witts Augen hatten beim Eintreten Trina Groots in den Saal einen eigentümlichen, halb listigen, halb verlegenen Ausdruck angenommen. Bei dem Anruf blinzelte er hin und her und sagte mit seiner geborstenen Stimme: "Gott ja, Trina, wenn es nicht lange dauert. Du siehst, wir haben alle Hände voll zu tun."

"Es dauert so lange, wie es muß, Witt," sagte Trina Groot, "und nach dir, nach Hamburg hinauszukommen, kostet einen Tag. Den hab ich nur schlecht übrig."

"Wir können es ja wohl über den Träsen abmachen", meinte Niklas Witt.

"Nein, Witt," sagte Trina Groot, "das ist nichts für Jan und Allemanns Ohren. Komm du nur mit nach oben, eine von Jan Steens Stuben wird ja wohl um diese Tageszeit noch frei sein."

"Wenn es durchaus nicht anders geht" — murrte Niklas Witt, schob sich aus der Schenke heraus und der Treppe zu. Trina Groot folgte.

"Die will ja wohl hier auf dem Refrutenball förmslichen Gerichtstag abhalten", fagte Gräfe. "Wer die mal zur Stiefschwiegermutter friegt, kann sich gratulieren. Manns Moder is Fruen Düwel, und das gilt bei ihr doppelt."

"Das kann die, die einmal Niklas oder Gerd Wübbes Frau wird, mit Recht, Herr Doktor", sagte Tüns Puttsarden. "Denn an ihren Männern werden die späteren Wübbessrauen nicht viel Freude ersleben. Gerd kommt ja zum Glück erst mal bei den Preußen, und da werden sie ihm das Schwieren und Riebishüten hoffentlich austreiben. Mit dem"— Puttsarden machte eine Handbewegung— "mit dem, was ihm zu seines Baters Zeiten gesehlt hat. Jungs möt't mit'n Bullenpäsel in de Hand in der Furcht des Herrn ertrocken warrn. Über dieser Niklas."

"Ja," pflichtete Gräfe mit Kopfschütteln bei, "der ist in Hamburg verbummelt. Ich habe es ja immer gesagt, wer aus den Bierdörfern nach der Stadt zieht, der hat für alle Zeit ausgebuttert."

"Ne, Herr Doktor," sagte Buttfarcen, "so weit ist es denn Gott sei Dank mit Niklas Wübbe noch nicht. Aber er soll" — er beugte sich vor und fuhr mit slüsternder Stimme fort, "er soll in Hamburg durch Niklas Witts Hilfe unter die Halsabschneider gestommen sein."

"Halsabschneiden," knurrte Gräfe, "ja, das ist für so einen wie Niklas Witt der richtige Ausdruck. Wer Köminseln gründet und verbotene Glückspiele duldet, den sollte man lieber an den Hinterbeinen auf-hängen."

"Das wird Trina Groot jest wohl gerade oben beforgen", meinte Riechelmann.

"Solange Trina Groot noch allein das Sagen auf dem Hof hatte," sagte Puttsarden, "ging es ja halbwegs. Die überflüssigen Pferde wurden verkauft, und er mußte wie ein richtiger Bauer hinter den Pflug. Bier Jahre lang ging es gut. Trina Groots Hand war oben, und sie sagte einmal zu mir: noch vier Jahre, Tüns, und dann ist der Bübbeshof wieder der erste in Moorwisch. Nicht, daß ich mir darauf was einbilde, daß er der erste ist. Nein, daß er imstande ist, wie es ein richtiger Bauernhof sein muß. Wenn Niklas volljährig ist, muß er heiraten, und dann kann ich von mir sagen, Tüns, ich habe das gehalten, was ich meinem toten Mann und seinen Kindern zugesobt habe, als sie ihn nach dem Kirchhof hinaustrugen."

"Ja," brummte Grafe, "warum hat denn ber bumme Bengel nicht geheiratet?"

"Sehen Sie, Herr Dottor," sagte Puttsarken betrübt, "daran war nun Trina Groot schuld. Hätte er die gekriegt, die er haben wollte, dann brauchte sie jest nicht mit diesem Niklas Witt in Jan Steens Bodenstube zu sigen, und Niklas Wübbe könnte jeden Abend singen, wie Matthias Claudius es gedichtet hat:

> Das schöne, große Taggestirne Bollendet seinen Lauf. Komm, wisch den Schweiß mir von der Stirne, Lieb Weib, und denn tisch auf!

Nun haben Niklas Witt und feine Hamburger Halsabschneiber den Schweiß von Wübbes Hof gesichluckt."

"Was für eine hatte er fich benn ausgesucht?" fragte Gräfe neugierig.

"Ja, benten Sie mal an. Ante Groot. Und bie follte er nicht haben."

"Sie war ihr wohl zu gut für ihren Stiefjungen."
"Nein, herr Doktor. Zu schlecht."

"Was! Die eigene Nichte? Nun schlag einer lang hin. Man sagt doch wahrhaftig mit Recht: Frauenverstand und Rübensaat geraten nur alle sieben Jahre — und wenn es selbst eine Trina Groot ist."

"So ist es nicht ganz, Herr Doktor. Da kamen wieder Mett Meiersch und die Bübbes von Langensbeich dazwischen. Er sollte ihre Bobke oder Liese heiraten. Niklas sagte, er wolle Anke Groot haben oder gar keine. Da hat Mariken Bübbe zwei Briese geschrieben, einen an Trina Groot und einen an die Obervormundschaftsbehörde — denn damals war Niklas noch nicht ganz volljährig — und in den Briesen stand: Trina Groot wollte als Bormünderin in trübem Basser sischen. Das ging ihr gegen die Ehre, und sie sagter zu Niklas: Nimm, wen du willst, aber Anke kriesst du nicht. Das gebe ich nicht zu. Sie durste das sagen, denn sie ist ja auch Bormünserie durste das sagen, denn sie ist ja auch Bormünser

derin über Anke. Glaubst du, hat sie zu Niklas gesagt, daß die Leute auf dem Deich mit dem Finger auf mich zeigen und sagen sollen: Trina Groot hat aus Peter Bübbes bester Kuh in ihren eigenen Eimer gemolken?"

"Und das nennen Sie Schuld?" rief Gräfe heftig. "Ich nenne es Charakter. So ein Frauenzimmer wie diese Trina Groot können Sie in den ganzen Bierdörfern mit der Laterne suchen."

Tüns Puttfarden wiegte den grauen Ropf hin und ber.

"Das habe ich ihr auch gesagt. Trina, sagte ich, bein Bruber Jan, Ankes Bater, war mein bester Freund, und wenn du nicht Bormünderin zu Anke geworden wärest, wäre ich es jetzt. Laß die Leute sagen, was sie wollen, du darst ihrem Glück nicht im Wege stehen. Aber Trina Groot sagte: Tüns, es getzt nicht, auch wenn Mariken Wübbe die Briese nicht geschrieben hätte. Ich habe das Sagen auf dem Hof noch wenigstens, und ich weiß, was sich gehört. Eine, die nichts hat, kann in einen solchen Hof nicht hineinstreien, und wenn's meine eigene Brudertochter ist."

"Dat flimmste, wat et givot, is den Minschen sin Kopp", knurrte Gräfe. "Aber dieser Niklas ist schlapp wie ein alter Ruhschwanz. Wenn ich es gewesen wäre, ich hätte zu der Deern gesagt: Ich warte, bis du mündig bist, dann wirst du Bäuerin auf dem Wübbeshof, und wenn Trina-Mutter dann nicht Order pariert, kommt sie auf den Kaffstall."

Buttfarden gniderte por fich bin.

"Djä — ä, Herr Doktor," sagte er und sah ihn mit eigenem Ausdruck an, der besagen mochte: Du bist zwar ein studierter Mann, aber uns Bauernseute tagierst du nicht richtig, "djä — ä, da kennen Sie man Trina Groot schlecht. Und denn — Anke Groot wollte Niklas Wübbe auch gar nicht."

"Na, dies Ende von Ihrer Frigeratschonsgeschichte hätten Sie auch zu Ansang erzählen können, Buttsfarcken", schnurrte Gräfe den alten Tischler an. "Und als es so weit war, da warf Niklas Wübbe den Pflug hin und ging nach Hamburg, nicht?"

"Ja," sagte Buttsarden, "da ging er nach Hamburg. Und das war gar nicht so dumm. Denn Gerd war ja da für das Pflügen. Für den Hof blieb Trina Groot da, und der ihre Hand hat doch alles aus ihm gemacht. Und wenn Niklas nicht weiter wirtschaften wollte, so konnte er ja ganz gern Markthändler werden und für den Wübbeshof und ein paar Nachbarhöse die Waren nach Hamburg bringen, um den Zwischenhändlerverdienst selber zu haben. Das tun ja jest viele. Zu Ansang ging es auch ganz gut. Aber weil Anke im Hause war, blieb er lieber bald ganz in Hamburg und wurde Hauserhändler mit Grünwaren. Das ging zu Ansang auch gut. Er hat von den Hamkurger Madams viel Geld verdient. Das Schlimme war nur, daß er sich aus alter Freundschaft her bei Niklas Witt einlogiert hat. In dem seiner Röminsel geht es des Abends und Nachts lustig her, denn der große Verdienst muß untergebracht werden. Sehen Sie, da kam der alte Wübbesche Leichtsinn und Dicktuerei, Lust an der Wirtshaussitzerei und Leutefreishalten in dem Jungen wieder durch und dann die Karten. Sie wissen, in zweierlei spuckt kein Vierzbörser Bauer: in ein Glas Köm und in ein Spiel Karten. Und Sie werden es auch wohl schon von andern Leuten gehört haben: wen Niklas Witt einmal in den Fingern hat, der sitzt sessen Zuch zu Fischleim."

"Eine Hand wie die von Trina Groot wird ihn schon wieder losfriegen", meinte Apotheker Riechels mann.

"Sie wird wohl ein paar Pferde vom Hof, oder was die in Geld wert sind noch dazu, vorspannen müssen," sagte Puttsarden, "und die werden draufgehen. Los haben muß sie ihn aber. Denn jetzt, wo Gerd bei den Preußen kommt, muß Niklas wieder auf den Hof."

In einer der Steenschen Bodenstuben saß Niklas Witt Trina Groot gegenüber und wartete auf das, was der Bauer ein nasses Jahr nennt. Trina Groot sah an seinen Augen und den unruhigen Bewegungen, mit denen er auf dem Stuhi umherscheuerte, daß er kein reines Gewissen hatte. Sie begann ohne Umschweise: "Niklas Witt, wie kannst du dich unterstehen, mir eine Zahlungssorderung über tausend Mark Hamburger Kurant zu schien. Mir, einer anständigen Moorwischer Bauernfrau, die in ihrem Leben nicht dem schmierigsten Handelsjuden zehn Schilling schuldig geblieben ist? Schämst du dich nicht?"

"Dir rappelt es wohl im Kopf, Trina", sagte Witt mit beseidigter Miene. "Ich soll dir eine Zahlungsforderung über tausend Mark Hamburger Kurant geschickt haben? Das müßte ich doch wohl am besten wissen. Und überhaupt an dich? Ich wüßte nicht, daß wir zwei jemals Geschäfte miteinander gemacht hätten."

"Das sind Ausslüchte, Witt. Ob dein Name oder der Name von einem anderen Spizhuben auf dem Papierlappen steht, bleibt sich gleich. Du glaubst wohl, wir draußen wissen nicht, wie es in deiner Fliegenwirtschaft hergeht, und was für Leute nach zehn Uhr bei dir ein und aus gehen."

"Sieh nach beinen Worten, Trina Groot", sagte Witt drohend. "Du glaubst wohl, du hast einen von beinen Anechten vor dir. Ich bin ein Stadtmensch und habe Bildung gelernt. Spitzbubenkram wird in meiner Wirtschaft nicht betrieben. Wenn du noch mehr solche schonen Worte auf Lager hast, wollen wir uns lieber einen dritten Mann als Zeugen herausholen, damit du es nachher vor dem Bergstädter Amtsverwalter nicht ablügen kannst."

"Das kann geschehen," erwiderte Trina Groot und stand auf, "dazu habe ich mir Tüns Puttsarden extra mitgebracht. Mit dem Bergstädter Umtsverwalter machst du mir nicht bange. Sorge du nur, daß die Hamburger Polizei dir deine Bude nicht eines schönen Tages dicht macht."

"Set dich hin, Trina," sagte Witt einsenkend, "so hab ich es ja nicht gemeint. Glaubst du, ich werde die Frau von meinem alten verstorbenen Freund Peter Wübbe ins Loch bringen?"

"Aha! Du klappst also schon die Ohren nach vorn, damit es dir nicht hineinregnet. Run wollen wir der Sache mal auf den Grund gehen. Wer ist dieser Christian Boß, bei dem mein Niklas tausend Mark Schulden gemacht haben soll? Und was für Schulden sind es?"

"Chriftian Boß? Gott, Trina, bas ift ein gang rejeller Mann, soweit ich ihn tenne. Sandelt mit Pferden und verkehrt ab und zu in meiner Birtschaft. Mugenblidlich ift er verreift, wohin weiß ich nicht. Er wird deinem Niklas wohl ein Pferd verkauft haben und der hat es wohl gleich wieder verkauft. Er mag ja wohl das Beld für sein Beschäft in hamburg gerade nötig gehabt haben. Er fann taufen und vertaufen, tun und laffen, mas er will — und weil Niklas Bubbe nicht bezahlen konnte, wird Bog feine Forderung wohl einem Advokaten übergeben haben. Die fallen einem ja gleich mit der Tür ins Haus. Du denkft, ich habe meine Finger dazwischen. Ich schwöre dir bei Beter Bubbe feinem Andenken, Trina, das ift nicht mahr, und wer dir das zugetragen hat, der hat in deinen hals hineingelogen. Wenn ich etwas von dir oder Niflas zu fordern hätte, so mare ich selbst herausgefommen und hatte gefagt: fo und fo, nimm's nicht übel, und wenn euch augenblidlich das fleine Beld knapp ift, so hat es ja ganz gern einen oder zwei Monate Beit, und wenn ihr euer bares Beld felbft braucht, fo tann es ja als Sypothet eingetragen werden. Sieh, Tring, fo murbe ich fprechen, wenn ich euer Gläubiger mare."

"Du lügst, Witt!" erwiderte Trina Groot. "Dich tenn ich, du bist aus lauter Niederträchtigkeit zusammengebackt. Du hättest auch gar nicht die Courage, mir wegen solcher Sache ins Haus zu kommen, weil du weißt, daß ich dich vierkant hinausschmeißen würde."

"Nun wird's mir aber zu dumm", rief Niklas Witt wütend. "Was gehn dich Männergeschäfte an. Sieh du nach deinen eigenen Sachen. Es kostet mich nur ein Wort, und Niklas seiert dich von dem Hof hinaus."

"Siehst du, Witt," sagte Trina Groot, "so weit wollte ich dich bloß haben. Jeht weiß ich auch, weshalb Niklas nicht nach Haus gekommen ist, obwohl ich ihm Order geschickt habe, daß er hier jeht



Nummer 26. Seite 929.

nötig ist. Er schämt sich vor mtr, weil er durch seine Schuld in deine und anderer Leute Klauen gekommen ist und nicht wieder herauskann. Ich will dir sagen, wie sich die Sache verhält. Berfipst hat er das Geld in deinem Spielkeller, nicht an dich, an andere Leute. Denen hast du die Forderungen für ein Butterbrot abgekaust, und weil du dentst, Trina Groot kriecht gleich zu Kreuz, deshalb hast du mir den Zahlungsbesehl zuschustern lassen."

"Lügen! Lügen!" schrie Witt. "Wer hat das gesagt? Ich will es wissen! Den Kerl bring ich ins Loch!"

"Und da gehört er hinein", erwiderte Trina Groot. "Das hast du in der Dunität selbst erzählt. Und weißt du, wer dein Krischan Boß ist? Das ist der Kerl, von dem du deinen Wein und Köm beziehst. Und weil du auch ganz gut weißt, was bares Geld in einer Wirtschaft zu bedeuten hat, deshalb hast du deinen Krischan Boß versuchsweise erst mal mit den Spielschulden von meinem Jungen bezahlt."

"Wer duhn ift, prahlt manchmal etwas, was er nicht verantworten kann, Trina," sagte Witt, vorsichtig einsenkend, "das weißt du wohl von deinem verstorbenen Mann her. Aber damit du siehst, daß ich wirklich ein wahrer Freund von dir und Niklas bin, will ich ganz gern nach dem Advokaten hingehn, wenn du mir sagen willst, wie er heißt. Bielleicht läßt er ja hundert oder zweihundert Mark ab."

Trina Groot fpudte aus.

"Ich mach es lieber gleich mit dir selbst ab, Witt. Ich zahle dir fünshundert Mark Hamburger Kurant bar auf den Tisch, und du gibst mir einen Schein, daß Niklas Wübbe weder diesem — Krischan Boß oder dir weiteres Geld schuldig ist, und daß du für alle weiteren Forderungen von Spielschulden an Niklas aus deinem Keller aufkommen willst."

Nitlas Witt schwitte dide Tropfen.

"Siebenhundert!" ftieg er hervor.

"Fünshundert und keinen Schilling mehr", sagte Trina Groot. "Das ist mein letztes Wort. Und wenn du es nicht willst, so gehe ich in den Saal hinunter und erzähle das, was wir eben unter uns gesprochen haben, jedem, der's hören will. Dreehunnerssiesunsötztig Daag int Jahr marach un quäl ich mi — glöömst du, de Sweet von mi, min Kinner un Deensten schall de Meß för d in Hus un Goren warrn, in den de Köm un dat Unglück von unse Familien waßt!"

Niklas Witt wischte sich ben Schweiß von der Stirn, seufzte und sagte: "Id rungenier mi, wenn id din Gebott annehmen doo. — Aber ich tu es aus alter Freundschaft. — Was du aber von weiteren Schulden sagtest, die Niklas vielleicht noch in meiner

ehrbaren Wirtschaft macht, da kann ich nicht für einstehn, Trina. Das mußt du dir doch selbst sagen."

"Du schreibst es, Witt, wie ich es haben will", verssehte Trina Groot kalt. "Ich kann nicht dafür aufpassen, daß Niklas das Kartengeschäft in deinem Keller weiter treibt. Du sollst es selbst tun."

"Dann will ich auch das dir zuliebe untersichreiben, Trina. Aber wenn ich in dieser Weise wie eine Kinderfrau auf alle meine Kunden aufpassen sollte, dann könnte ich meine Wirtschaft lieber gleich ganz zumachen."

"Das mare für Wirtschaften von beiner Sorte auch bas beste", erwiderte Trina Groot.

Sie holte eine Anzahl Scheine und ein Blatt Bapier aus ihrer Tasche

"Hier, Witt. Zähl nach. Und dann schreib deinen Namen hierher. So, nun sind wir quitt."

Riklas Witt Schrieb, Schob die Scheine in seine Tasche und verschwand, Trina Groot folgte ihm.

"Ist es gegangen, wie du wolltest?" fragte Tüns Buttfarden leise.

"Ja, Tüns. Sätte ich nur erst den verdrehten Bengel am Sause!"

Hinrich Wiek ging mit langen Schritten auf der Deichkappe entlang hinter Unke Groot her. Jett hatte er sie eingeholt, faßte sie an der steifen, schwarzen Nettelsschleife und sagte halb zärtlich und halb verlegen: "Unke, bist bose?"

"Laß mich augenblicklich los, du . . . . Sonft fpürft du meine Finger. Glaubst du, mit einem, der mich auf dem öffentlichen Tanzsaal in Schimpf und Schande bringt, sprech ich jemals wieder ein Wort?"

"Nanu," sagte hinrich Wiet verdutzt, "du bift ja übelnehmsch wie ein Stadtfräulein. Wir gehören doch zusammen. Denk doch daran, als wir mit Tüns Buttsarden am Deich saßen. Damals versprachen wir es uns, wir wollten immer zusammenhalten."

"Ja," verwiderte Unte bitter, "das haft du heute gezeigt, was du von mir hältft."

"Du mußt Spaß verstehen können, Unke. Ich wollte ja nur diesen bramfigen Gerd Bubbe ärgern."

"Das hättest du ein bischen anders anfangen sollen. Manchmal ist mir's, als sollte ich mein Bündel schnüren und in die Welt lausen, so weit mich meine Füße tragen. — Daß ich nichts habe, ja, das weiß ich. Ich bin von Prachersleuten her wie du. Trinatante hat es mir ja deutlich genug gesagt, als Niklas um mich freite. Aber daß du's mir mit deinem Plünnentrintanz noch extra unter die Nase reiben mußt, damit die dummen Bauerntrinen, die nichts haben als ihre goldenen Brusttücher, Tinkensnören und Schillerketen, mit den Fingern auf mich zeigen, wenn ich dir das in meinem ganzen Leben vergesse. "

(Fortfegung folgt.)



## Auf der Memel nach kowno.

hierzu 10 photographische Aufnahmen von Boededer, Berlin.

Ein wie schönes Stüdchen Erbe bas befette Bebiet im Often ift, davon be= tommt man einen Begriff, wenn man mit einem der Dampfichiffe, die por furgem in Betrieb gefest worden find, den Mjemen nach Rowno hin= auffährt. Auf reig= volle Ufer, beren Charafter ständig wechselt, geht ber Blid nach beiden Seiten des breiten und doch nicht leicht befahrbaren Fluffes. Nur flache Raddampfer mit ganzgeringem Tiefgang tonnen im Bidzad, die Fahr= rinne fuchend, verfehren.

Die rufsische Regierung hat zwar für die Regulierung des Njemen gewaltige Summen bewilligt, wo-

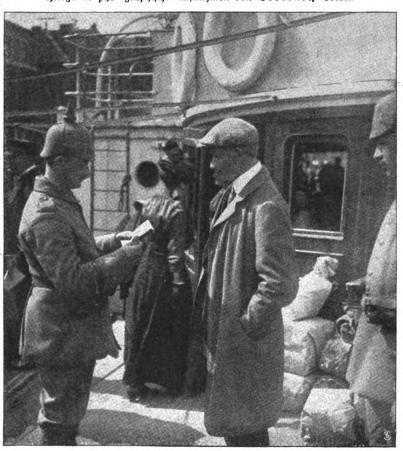

Militärische Paftonirolle bei Beginn der Jahrt.

für fie jedoch ver= mandtwordenfind, ift an dem reißen= den Strom jeden= falls nicht erkenn= bar. Von Tilsit führt schon ber Waffermeg ins befette Gebiet. Die Tilfiter benuten gern diese peinlich fauberen Dampfer, die von unfern Blaujaden fteuert merden, zu ihren Ausflügen in die herrliche Um= Reges gebung. Leben herrscht auf dem Schiff, das fogar zu anspruchs= voller Bewirtung porbereitet ift.

Nach etwa viers
stündiger Fahrt
läuft man in den
Flußhasen von
Schmalleningken
ein. Der Dampser
fährt am nächsten
Worgen in aller

Herrgottsfrühe weiter, und so ist

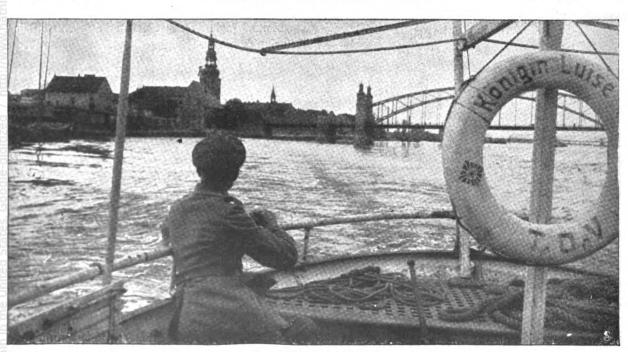

Ein legter Blid auf Tilfit.



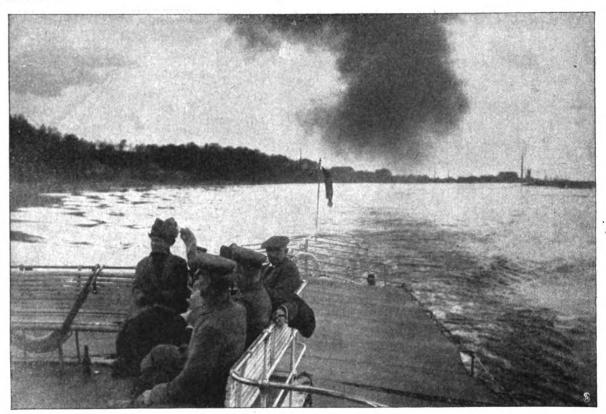

Muf der Memel.

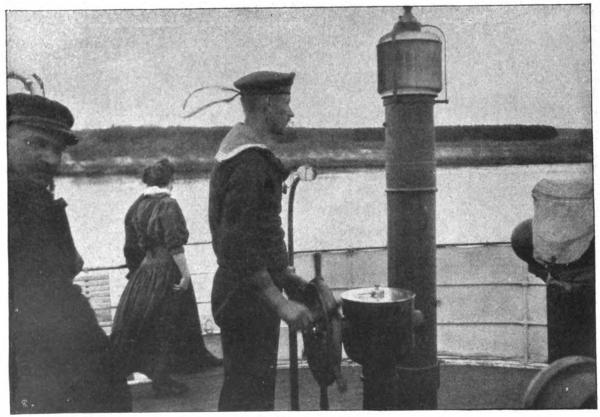

Deutsche Marine am Steuer.







Digitized by Google

Einfahrt ins bejette Gebiet nach Schmalleningten.

reichlich Zeit, sich in Schmallening= ten, das den Krieg in seinen ersten Anfängen erlebt hat, umzusehen. Ein fauberes Grenz= dorf, das schon nach Wohlstand aus= fieht, wenn man auch nicht ahnt, daß es eine Zeit gab, wo in diesem unerhörte Dorf verdient Gelder murden. Bevor ber Gifenbahnverfehr ausgebaut war, galt Schmallening= fen als ein wichti= ger Sandelspediti= onsort, wo die Güter revidiert und umgeladen wur= den. Go mußten die Schiffer tagelang Aufenthalt

Original from

PRINCETON UNIVERSITY



Deutsche Schweftern auf der Jahrt nach Kowno.

dort nehmen. Während des Krimtrieges wurde die Grenzsperre von Rußland aufgehoben, die Aussuhr war völlig frei, das waren die sogenannten "Wacherjahre" Schmalleningkens, in denen für eine hölzerne Hütte eine Wiete von 500 Taler gesordert und auch gezahlt wurde.

Um frühen Morgen werden die Bewohner burch

den schrillen langgezogenen Pfiff, der vom Wasser her ertönt, geweckt: Das Dampsschift nach Kowno ist zur Absahrt bereit. Pünktlich zur Sekunde verläßt der Dampsser seinen Landungsplat. Die Landschaft der User wird romantischer, bergig steigen sie auf, besetzt von herrlichem Lauds und Nadelholz, das in seiner Wildsheit und Fülle urwaldartig erscheint. Die Dörfer, ein Holzs

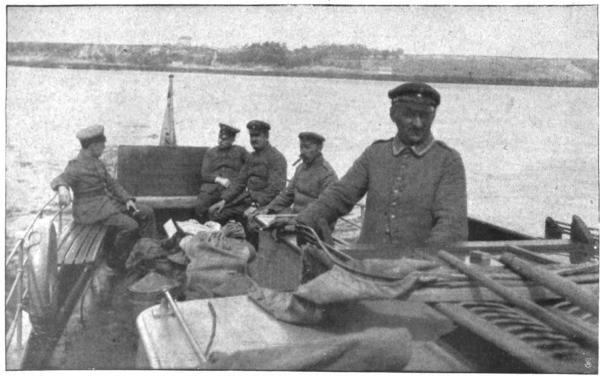

Patrouillenboot auf dem Njemen.







Damp er "Eichhorn" auf bem Njemen.

die Wege nicht so fandig, glauben, man fei in einem Gebirgsdorf, so steigt der Ort vom Waffer herauf an mit feinen Säufern, die überein= ander gebaut erscheinen. Die Einwohner muffen mit den deutschen Soldaten gute Beschäfte machen, jeder Laden hat ein Schild in deutscher Sprache. Der Söhepuntt der Dampfer= fahrt liegt furg vor dem Ende der Fahrt, die Aussicht auf das immer größer merdende Rowno mit feinen Türmen und Ruppeln. Das ist ein zauberisches Bild im Schein der untergehenden Sonne.

Schifferidyll zwijchen Kowno und Schmalleninglen.

haus mit Satteldach neben dem andern, nur über= ragt von den oft erstaunlich großen Rirchen, laffen deut= lich erkennen, daß wir jenseit der heimatlichen Grenzen find. Un den ein= zelnen Orten macht der Dampfer halt, pom Lande fommen die Fischer boote, um die Bassagiere nom Dampfer abzu= holen.

Es lohnt fid), unterwegs einmal die Fahrt zu unterbrechen. In Wilfie fönnte man, wären



Muf dem Sonnended.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

## Die Tat.

Stigge von M. Tifchler.

Der Josef Steinhofer ging burch ben Fruchtgarten. Die Pfirfiche leuchteten in weichem Flaum aus duntlem Blattgrun, die Trauben hingen in schwerer Guge an ben Spalieren. Seuer maren nicht viel Frembe getommen, draugen im Lande gab's Rrieg. Der Steinhofer blieb stehen und mog eine Traube in der braunen Sand. So eine, just fo eine mar es gemesen, die im vergangenen Frühherbft das blonde, adlige Fräulein gefoftet. Er ließ die Traube finten, ging am Saufe vorbei, flüchtig den Burgduft roter Sangenelten ein= atmend, die helle Fahrftrage entlang. Ein Stud herauf begegnete ihm der Pfarrherr. "Gruß Bott, Steinhofer", das ernfte Beficht des alten herrn erhellte fich. "Run, mann läßt dich zusammengeben, Jofef Steinhofer? Ein hubicher, reicher Burich, bem merden die Madele nicht gram fein." Der Junge fah mit unbewegten Mienen geradeaus. "Ich mein, 's hat noch Zeit, Hoch= murden." "Schau, ichau, aber ber Bater fah 's halt gerne. Stehet nicht geschrieben, daß der Mensch ein Gras ift, das da frühe blühet und bald welf wird?

Die schwarze Geftalt des ehrwürdigen Berrn, die gemachlich zu Tal fchritt, murbe fleiner und fleiner. Der Jofef Steinhofer aber ftieg empor, und feine Beftalt ichien zu machien. Mus bem blauen Duft ber Ferne blühte ber Rosengarten. Burgig fühler Sauch tam von ben Bergen. Jofef Steinhofer blieb tiefatmend fteben. Sie maren die Suter feiner Rindheit, die Freunde feiner Jugend, mas jenseit ihrer weißen Firnen lag, hatte ihn nicht viel gefümmert, mar eine fremde Belt. Ginmal, zweimal im Jahr, wenn die Fremden tamen, flang ein Ion aus jener unbefannten Belt herüber, für die er unbewußt immer ein Gefühl leifer Berachtung hegte. Das blonde, vornehme Mädchen war auch ein Klang aus diefer Belt gemefen. Jofef Steinhofer ftand ein fleines Erlebnis des vergangenen Berbftes vor Mugen. Sie waren fruh am Morgen aufgebrochen. Boran ber Steinhofer mit dem ruhig gefestigten Schritt des Bergbewohners, bann, in leifer Erregung, bas Fraulein und eine Freundin. Als letter der junge Berr, den bas Fraulein Better nannte. Rach ein paar Stunden fcmeigfamen Banderns plöglich ein leifes Steinflirren, wie wenn jemand ftrauchelt, und bas Fraulein mar bem Steinhofer ichneebleich in ben Urmen gelegen. "Rofe-Marie!" Bie ein Angftichrei hatte es geflungen. Dem Steinhofer mare faft bas Lachen getommen. Diefe Stadtleute! Umfallen, geradeswegs umfallen, wo ein anderer Rraft fpurte, unbandige Rraft. Aber bas Lachen blieb ihm in ber Rehle fteden. Wie als Bub war ihm zumute gewesen, ba er einen jungen Bogel in ber Sand gehalten, voll gartlich banger Scheu. Indeffen hatte fich das Fräulein emporgerichtet und mit einem Lächeln die Beforgnis der anderen vericheucht. Jofef Steinhofer pfludte ein paar Brunellen und fog ihren Duft ein. Mugen von foldem famtnen Braun hatte die Berena Moosbrunner. Rrugituden hubich mar fie und moblhabend. Benn er einmal heiratete, follte es die Berena fein. Das mußte der Steinhofer, aber das mußte er nicht, daß da ein Zwiefpältiges in feinem Befen mar, ein Drud auf der Geele, eine Unraft im Blut. - Der Binter glitt auf weißen Sohlen ins Land. Manchmal tamen ein paar Raiferjäger herauf und erzählten vom

Rrieg. Schweigfam, mit gefurchten Stirnen hörte man ihnen zu. Einmal nahm ein junger Burich die Bupfgeige zur Sand. Da begannen fie zu tangen im Röffel. Scheu, beinahe ichuldbewußt zu Unfang, dann gelöfter, hingegebener. Der Steinhofer hielt die Berena im Urm, als wolle er fie nimmer laffen. Dabei fpurte er mitten in dem tollen Raufch faft schmerzhaft das Begehren, fie möchte erblaffend in feine Urme finten. Aber die Berena mar gang heißes, rotes, lachendes Leben. Da ließ er fie mit hartem Briff von fich und ging, ohne den Blid zu wenden. Draugen ftand fternfunkelnd die Winternacht in tiefem Schweigen. Jofef Steinhofer aber glaubte ein fernes Dröhnen zu hören, wie wenn die Lawinen zu Tal fturgen. Aus der duntlen Birrnis feines Bergens heraus fpurte er ben Rrieg nicht mehr als leeren, ichattenhaften Begriff, fpurte ihn als ausgleichende, befreiende Rraft. Ein heimliches Barten war von diefer Stunde an in all feinem Tun. 21s auf den Obstbäumen weiß-rofiger Bluft ichimmerte, tam die Berena Moosbrunner eines Tages heiß und atemlos vom Röffel her. "Josef Steinhofer. Die Welschen! Un der Post tun's Zettel heraus. Ift's mar, daß wir Krieg betommen?" In des Steinhofers braunem Geficht zudte feine Mustel. "G' wird wohl mahr fein" und bann, da dem Mädchen jach die Tränen emporschoffen, "brauchft nicht zu weinen, Berena, ich fomm schon Er mar fein Schwarzseher, ber Steinhofer, feiner, der trüben Uhnungen Gemahr gab. Rur ein gang flein wenig Nachdenklichfeit ftand auf feinem fühn geschnittenen Gesicht. Ehe fie hinauszogen, ging er mit den anderen gum Sochamt. Bleich einer Bolte bitaubenden Bohlgeruchs lag der Beihrauch über gefentten Säuptern, nur der Duft der Frühlingsblumen auf den Altaren ichien beißer, inbrunftiger noch als ber feine. Josef Steinhofer hob den Blid zu dem befranzten Bildnis der Madonna. über dem bunten Flor der Blumen lächelte fie ihm entgegen mit jenem leifen, fußen Lächeln, das er an dem fremden blonden Mädchen gesehen. Seine hände preften den Tichato fefter. Er erschrat vor diefem Lächeln und verschloß es zugleich in feine Seele wie einen heimlichen Schat. Und der Adler Tirols fpreizte feine Fange. Der Steinhofer ftand in dem fremden, feltfamen Leben, als hätte er nie ein anderes gefannt. Muf einem Erfundungsmeg mar es, daß er zwijchen verschneitem Felsgeröll einen jungen, verwundeten Offigier fand. Er feilte ihn an und ftieg mit feiner Laft bergab. In schweren Tropfen rann ihm der Schweiß von der Stirn, feuchend ging fein Utem, bennoch, nie zuvor hatte ihn folches Frohgefühl erfüllt. Ein Bort bes hochwürdigen herrn tam ihm in ben Ginn, bas er ihnen gefagt, ehe sie hinauszogen: "Uns bleibt das Tun, euer aber ift die Tat!" Durch die friftallene Luft tam ein leifes Surren. Bum Teufel noch mal, die da drüben hatten ihn entdedt. Vorwärts! Bleich einer Flamme brannte fein Lebenswille empor. Zwischen dem Pfeifen ber Rugeln vernahm fein icharfes Dhr ferne Stimmen. Borwarts! Aus ber Dammerung tauchte ein Tichafo. noch eins und noch eins. Des Steinhofers Lippen öffneten fich, ohne daß ein Laut darüber tam. Ringsum mar der Schnee rot gefarbt, er mußte nicht, ob oom eigenen oder vom Blut des anderen. Eine ichme



duntle Bolte legte fich über fein Denten. Die erften Borte, die seine erwachenden Sinne vernahmen, mar die Botschaft, daß der t. und t. Oberleutnant gerettet fei. Bieder durchströmte Josef Steinhofer jenes tiefe Frohgefühl wie damals in der ichneeverwehten Bergwildnis. Mit finderhaftem Staunen manderten feine Blide umher. Eine hölzerne Rollwand, die die Bettftatt umgab, gebot ihnen Salt, aber da war eine schmale Spalte, durch die fah man in einen weiten Saal mit wunderlich ftillem und doch lebendigem Treiben. Die in seinem Leben hatte Josef Steinhofer eine folche Müdigkeit verspurt. Um hellen, lichten Tag tamen ihm Träume. Bon der Berena Moosbrunner träumte er, der er das Wort nicht gesagt, auf das sie gewartet. Und von dem leisen, holdseligen Lächeln der Madonna in der Kirche zu B. Oftmals sah er fremde, vornehme Damen im Lazarett mit Blumen und Erfrischungen. Schwester Therese, die Bielbeschäftigte, geleitete eines Tages ein schlankes, blondes Madchen burch die Reihen der Betten. Josef Steinhofers herz tat fo laute, schwere Schläge, daß fich feine Sinne ichier davor verdunkelten. Das Fraulein hatte indessen die Namenstafel hinter der leicht gurud= geschobenen Rollwand gelesen und trat mit einem leich= ten, fröhlichen Lächeln an des Steinhofers Bett. Nicht von Krieg und Bunden, von weißen Bergen und grunen Lärchenwäldern fprach Rose Marie von Beider. Darum flang ihre Stimme wie das Glodenläuten ber Beimat über Josef Steinhofer hin. Alles war so traumhaft, so unwirtlich. Zögernd, ungelent tamen ihm die Borte von ben Lippen. Der jungen Rofe Marie aber, die in feiner Scheu an den Betten fremder, munder Manner

gestanden, mar das gemeinsame Erlebnis eine Brude. Wortlos, nur mit furzem Aufleuchten des Blickes legte Josef Steinhofer die goldene Tapferkeitsmedaille in die schlanke Mädchenhand. Und Rofe Marie wußte plöglich: Das war die Tat. Ihr Leben war angefüllt mit buntem, gligerndem Tun. Die Tat hatte feinen Ginlaß gefunden. Mus dem weißen Riffen drangen schwere, zitternde Atem= züge zu Rose Marie herüber. Sie schraf empor. Bo war Schmester Therese? hatte sie nicht vorhin leise gerauni: "Armer Kerl, das Herz will nicht mehr?" Eine duntle, fliegende Ungft überfiel Rofe Marie v. Beiber. "Ich werde den Arzt rufen." Josef Steinhofer machte eine gang leife Gebarde der Abwehr. Seine Augen, meit geöffnet, mit einem tiefen, feltsamen Leuchten, rubten auf dem erblagten Gesicht des Mädchens. Alle Furcht, alles Grauen verfant vor diefem Blid. In jaber, taum bemußter Erkenntnis fam Rofe Marie ein ahnendes Begreifen. Das Fraulein v. Seider mare an der Liebe des Josef Steinhofer vorübergegangen. Das durch die Gewalt der Stunde bezwungene jungfräuliche Beib fah eine Flamme emporlodern heiß und rein zugleich. Mit einer ftillen, schlichten Gebarbe neigte fich Rofe Marie plötlich tief herab. "Lieber Josef Steinhofer." gludhaftes Lächeln glitt um feinen herben Mund. "Madonna Rose Marie." Ihre jungen, weichen Lippen berührten die blaffe Männerftirn, über die schon die Schatten des Todes gingen. Wie ein lettes, fostliches Beschent mar es, das der Josef Steinhofer mitnahm auf den Weg ins unbefannte Land. Rofe Marie aber, schmerzvoll bewegt und dennoch erftartt, spürte bis in die Tiefen ihres Wesens: Auch in ihrem Leben stand die Tat.



Eine öfterreichifd-ungarifche Feldbahn hinter der Rampffront im Often.

treffe Booio Beririeb.



Berkaufostelle für Österreich: Kaiserlich Königliche Hof-Apothete, Wien I, K. K. Hofburg.



## Krampfader-**Gamasdie**

Nach Dr. Ludwig Stephan

Ersetzt die Venenklappen Beseitigt die Blutstauung Bestbewährtes Heilmittel Prospekt W frei durch den Fabrikanten Karl Stephan Ilsenburg/H.

Gummistrümpfe,

Leibbind., Gradehalt. u. elektr. App. etc. etc. zu billig. Preis. d. Josef Maas & Co. G. m.b. H., Berlin 82, Oranienstr. 108. Offert. erbeten.

## Deutschlands Führer in großer Zeit

Paul von hindenburg. Gin Lebensbild von Bernhard von Feber bes jungeren Brubers bes Generalfeldmaricalls. Mit 42 Bilbern. Breis 1 Mart. In Leinen gebunden 2 Mart.

Feldmaricall von Madenien. Ein Lebens- und Charatter-bild von Bilbeim Renner. Runftlerifch gebunden 2 Mart. Beneral Ludendorff. Der Generalstabs des finden durgs.

Duellen bearbeitet. Mit 15 Abbildungen. Preis 1 Mart. Gebunden 2 Mart.

Unser Emmid. Ein Lebensbild. Bon Milbelm Georg. Die Tätigleit des verblenstollen Generals und seines braven Korps. Mit zehn Buldern, darunter die leigten Musinahmen des Generals im Felde und furz vor seinem Ableben. Breis 1 Mart.

Bezug durch ben Buchhandel und den Berlag Auguft Ocherl G. m. b. S., Berlin.

Niemand hat gesunde Beine jetzt nötiger als die Daheim-geblie-benen. Schwere Leiden sind benen.

die Folge vernachlässigt. Krampfadern. Bei Haut-und Belnleiden aller Art, Rheuma, Gicht, Ischias verlangen Sie Broschüre:

Lehren u. Ratschläge v. Sanit.-Rat Dr. R. Weise & Co., Hamburg I W

### Starke Damen

u. Herren erhalten wieder schlanke Pormen durch Reichel's **Graziana**-Entfettungs-tee, reines Pflanzenprodukt, dessen um-schädlliche, natürliche Wirkung wissen-schätllich anerkannt ist. Ohne strenge Diät wird jede unschöne u. beschwerliche Korpu-lenz, starker Leib, breite Häften, Doppel-kinn etc. besetitigt. 25 fährige glänzende kinn etc. beseitigt. 25 jährige glänzende Erfolge. Paket 2.50, 3 Pakete 7 M Otto Reichel. Berlin 76. Eisenbahnstr. 4



PRINCETON UNIVERSITY

Lang'iche Deifidampf-Lofomobilen. Deutschland barf für fich das Berdienft in Un-

ipruch nehmen, einen Betriebsmaschinenthp, den S seinerzeit von England in der beldeideniten Sorm übernommen hat, bis zur höchsten Bollstommenheit ausgebildet zu haben: Es ist die Dampfmaschine im Zusammenbau mit dem Iestel: "Die Loto mo bile". Aus Betriebstraft für elettrische Zentalen wird nach wie vor die altbewährte Dampstraft is wirtschaftlich und betriebstechnisch merselszar ausgesehm und geschäftlich. Sind doch ihre Kor-Druch nehmen, einen Betriebemaichinenthp, Den

Dar angesehen und geschätzt. Sind doch ihre Bor-eile zu bedeutend und einschneidend für die Lufrechterhaltung eines rentablen und insbef sondere unter allen Umitänden zwerläffigen Bes ≢ riebes. Daß für fleine und mittlere Zentralen ■ und jonftige Betriebsanlagen die Lotomobile un fo ausgedehntes Unwendungsfeld gefunden Birichaftlichfeit infolge bes Begfalls der Robr eitungs Barmeverluste zwischen Stessel und
Easthine begründet. Weiterhin spielen sedigl
uch die Einsachbeit und lebersichtlichteit der
anzen Anlage bei Zusammenhang von Keisel
und Waschine sowie die Berringerung der Anage., der Bediemmgs- und ber Betriebstoften



Cotomobil-elettrifche Fabritgentrale

Der Präzifions- Augellager- Werte Jidtel & Sachs in Schweinfurt a. M.

Reues Malchinenhaus (als Erweiterung der bisherigen Kraftanlage) mit 2 Lanz ichen Seißdampf-Berbund-Lotomobilen
mit Beniisteuerung "Spiken Leng". Leistung 500—650 PS
bzw. 580—750 PS. Dirette und starre Kupplung mit
Bechselstromgeneratoren.

eine nicht unwesentliche Rolle bei der Bahl der Lofomobile als Betriebsfraft für eleftrische Bentralen.

Es darf als ein wertvoller Borgug der Lang'ichen Seigdampf Berbund. Lotomobilen (mit Bentulteuerung Spftem Leng) angelprochen werden, daß die spezielle Urt ihrer Aurbelwellenlagerung auf besonderen Lagerstützen (bzw. dei Wassellungerung auf versoweren Zagerstützen (bzw. dei Wassellung auf besonderen Lagerständern) ohne weiteres die dir elle, starre Auphelung von Wassellung und Generalor gestattet. Es ist also bei den Langischen Losomobien nicht ersorberlich, zwischen Generator und Maschine eine elastische Ruppelung einzuschalten. Dadurch wird ide Ruppelung einzulchalten. Dadurch wurd das ganze Algaregat weientlich billiger und kürzer, augerdem tann das Gejamt-Schwung-noment von Dampfmaschine einicht. eleftr. Benerator für die Regulierung voll ausgenust

merben.
Die Seinrich: Lang-Werte in Mannheim, die 5000 Arbeiter und Beamte auf einem geschlossen Rabritareal von 410,000 qm beschäftigen, liesern jährlich über 2000 Lotomobilen für alle Betriebszweige. Der Gesantabsat Langlicher Lotomobilen beträgt bereits über 1,400,000 PS





Hortense de Goupy, Eerlin-Halensee 41. Bornstedter Stra

Echte Briefmarken billigst.-Preisliste A



**200** Stunden Licht-Elemente M. 1.95

Alfred Luscher,

Akkumulatorenfabrik Dresden-A., Grüne Straße 18/20.

Prospekte gratis. .

## Neue Baare wachfen icon wieder

nach3mal. Bunderwirf ihrhaar-Ginreiben. Ganat. B.. So und äbnlich iauten viele andere Anertennungen über Reichels Naartraftwoffer "Recli". P. 200 Spezialbro,ch. "Pig zationelle ihaa vicare grat. Otto Reichel. Berlin76, Elfenbahrift.

## AUGUST SCHERL G·M·B·H ISCHEE-ABTEILUNG

BERLIN SW 68. ZIMMERSTRASSE 36-41 Telegr.-Adr.: Scherl Jllustrationen Berlin - Telephon: Berlin Zentrum 9001-9034

VERLANGEN SIE AUSFÜHRLICHE OFFERTE

Unsere langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Zeitungsillustrationen bürgt für beste Ausführung der eingehenden Aufträge



Lebrpiane und Prospekte der hier angezeigten Unterrichtsanstalten vermittelt kostenlos die Anzeigenabteilung der "Woche", Berlin SW 68.

## Marie Voigts Bildungsanstalt Erfurt in Thüringen.

A. Abt Fach- u. Haushaltungsschule. Viertel-, Halbjahrslehrgang.

Hauswirtschaftliche Frauensohule. Jahreslehrgang. Ausbildung technischer Lehrerinnen (Hauswirtschafts-, Handarbeits-, Turnlehrerinnen).

D. Schülerinnenheim. Auskunftsheft kostenfrei. Der rege Besuch der Anstalt hat sich während der Kriegszeit nicht vermindert.

### Militär-Vorbereitungs-Anstalt für die Fähnrichprüfungen.

Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfrei-willige, die übertreten. Jede sachkundige Auskunft. 1916 bestanden seit Mai 225, seit Kriegsbeginn 782. BERLIN W 57, Bülowstr. 103, Dr. Ulich.

### UNTERRICHT

Alle Anzeigen, die sich auf Unterricht beziehen, finden in den Zeitschriften des Verlages August Scherl G.m.b.H., Berlin erfolgreichste Verbreitung.

### Programm = frei = echnikum **H**ildburghausen Höh. Maschb. u. Elektrot .- Schule,

Werkmeister-Schule. Dir. Prot. Zizmann.

Von der Regie-rung genehmigte Münchner Schauspiel-Schule. Otto König, Kgl.B. Hofschau-Berlin W., Augsburger Straße 11

## Ingenieurschule zu Mannheim

Städtisch subventionierte höhere technische Lehranstalt

Maschinenbau, Elektrotechnik, Gießerei und Hüttenkunde.

Programme kostenios.



### LOUIS KRAUSE Leipzig-Gohlis 20

Spezialfabrik moderner Selbstfahrer

u. Krankenfahrstühle aller Art. Erstklassige Ausführungen. Mäßige Preise.

Jllustrierter Katalog gratis und franke

## - Magere Damen 📲

gegen Rückporto diskret mit, wie reelles, empf., nicht for- men erhä t. zu teures Mittal volle For-Frau J. Krien, Köln 346, Maybachstr. 8.

## Kaufmänn. Persona

Wer Stellung sucht oder zu vergeben hat, fut gut, im "Berliner Lokal-Anzeiger" unter "Berliner Lokal-Anzeiger unter der Rubrik "Stellen-Angebote und -Gesuche" zu inserieren. Aus-kunft erteilt die Anzeigen-Abteil., Berlin SW 68, Zimmerstr. 36-41.

inserate unter dieser Rubrik kosten M. 1. für die einspaltige Nonpareiliezeile

Vertreter für Neuheiten sucht

## "Aachener Quellenhof"

Deutschlands vollkommenste Hotelanlage

Herrliche staubfreie Lage im neuen Kurpark

Für Feldzugteilnehmer besondere Ermäßigungen Ausführl. Anzeigen durch die Aktien-Ges. für Kur- u. Badebetrieb der Stadt Aachen.



Heilt

### Rheuma – Gicht Ischias – Katarrhe

Sommer- und Winterkuren / Musterhafte neue Kurund Badeanlagen:

Kurhaus, Palasthotel "Aachener Quellenhof" mit anschließendem Badehaus. – Trink- u.Wandelhalle Eröffnung Mai 1916 Eröffnung

"KAISERBRUNNEN"

bestes Tafelwasser - Aachener Thermalwasser (Kaiserbrunnen) A.-G. Aachen.

# Wostehen unsere Heere?



Untwort erteilt

### Die wöchentliche Kriegsschauplatkarte mit Chronik

Dom Derlage der Rriegshilfe Munchen ID

Eingelpreis ber Rriegsfarten frei ins Baus 25 Pfennig

Aus der wöchentlich ericheinenden, viersarbigen Karte ersieht man den mutmoßlichen Stand der Heeresstellungen auf allen Ariegsschauplägen, wo und wann Schlachten geschlagen und welche Ersolge zur See erzielt wurden, wo und wann Flieger und Zeppeline Bomben warfen, turz, die gesamte Kriegstätigkeit unserer und der seindlichen Streitkräfte. Auf der Rückseite sind alle vorderseits graphisch dargestellten Ereignisse an Hand der Generalstabsberichte beschrieben und wichtige politische Rachrichten vermerkt.

Als wertvolle Erinnerung an den Böllertrieg find die je 30 Karten in drei fünstlerisch ausgestatteten Sammelmappen vereinigt, die zu je 8 Mart 65 Pf. frei ins Haus zu beziehen find.

Bezug durch den Buchhandel und die Kriegshilfe München Nordwest. Durch die Post vierteljährlich 3 Mark 30 Pfennig. In Gsterreich-Ungarn durch das Kriegsfürsorgeamt Wien IX.

Aber acht Millionen wurden bisher von diefer Kriegsschauplatkarte abgesett!

## DAS GLORIA-VIKTORIA-ALBUM



Ein 400 Seiten starkes Nachschlage- und Postkarten-Sammelwerk des Völkerkrieges nach desonderem D. R. G. M. Es dient in erster Linie der Unterhaltung und Belehrung, insbesondere auch der Jugend, durch das Sammeln der Kriegspostkarten und das dadurch bedingte jedesmalige Studium der beigegebenen sehr interessanten Kriegsschauplätzen. Das Werk kostet mit den Karten von sämtlichen Kriegsschauplätzen. Das Werk kostet mit den Karten von sämtlichen Kriegsschauplätzen (46 × 51 cm), einschließlich 1 Serie (6 Stück) künstlerischer Gloria-Viktoria-Postkarten, frei Haus Mk. 5,— Jede weitere erschienene Serie (bis jetzt 25 Serien) 30 Pfenniz. Das Gloria-Viktoria-Album ist in Buchhandlungen und Schreibwarengeschäften einzusehen Falls nicht vorhanden, verlinge man gegen Einsendung von 35 Plennig in Briefmarken den ausführlichen Prospekt mit 6 sechsfarbig ausgeführten Postkarten zur Probe von der Kriegshilfe München Nordwest, Herausgeberin der "Wöchentlichen Kriegsschauplatzkarte mit Chrorik" zu 25 Pf., von der bereits über acht Millionen Exemplare abgesetzt worden sind. — Vertrieb in Oesterreich-Ungarn durch das dem K K. Kriegsministerium angegliederte Kriegslürsorgeamt Wien IX, Berggasse 16, das für Oesterreich-Ungarn eine eigene Ausgabe verlegt.

Als Schulprämie wird das Werk besonders geschätzt. So wurden nach Wittenberg (Bez. Halle) für diesen Zweck 520 vollständige Exemplare mit allen Fortsetzungen geliefert. Den Herren Schulvorständen wird das Werk für das Konferenzzimmer ohne Verbindlichkeit für Beschädigung bei kostenloser Hin- und Rücksendung für zwei Monate überlassen.

Bad homburg, bas berühmte Seilbad bei Frantfurt am Main (eleftrifche Bahn), erunvergleichliche zielt Seilerfolge bei Magen=, Darm=, Leber= Stoffwechfelfrantheiten. Gicht, Rheuma, Herzund Frauenleiden ufm. 12 Quellen. Alle Ur-



wus homourgs beichichte: Die Raiferliche Jamille und dle Bradfinder.

ten Bader. Alle Seilverfahren. homburger Tonschlamm. Somburger Diaten. Buftfurort I. Ranges. hervorragende preis-Hotels werte Benfionen. Brofpefte Musfünfte frei durch die Kurverwaltung.

## Bad Homburg / RITTER'S PARKHOTEL / Bad Homburg



Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers", Berlin SW68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

#### Norddeutschland.

Am Plauer See bei Plau i. Meckl. Pension Gesundbrunn. Erholungsstätte u. Sommerfr. i. Walde. Soebad, Angeln, Rud., Sol-u.kohlens. Bäd. I. Haus. Preis mäß. Prospekt. F. Böse.

Bad Polzin (Moorbad in Pommern). Kaiserbad Sanatorium, physi-kalisch-diätetische Heilanstalt. Sanitätsrat Dr. Hölzl. Bad Schwartau 8 Min. v. Lübeck, 3½proz. jodh. Quellen. Waldluftkurort. Beliebter Rubesitz.



Luftkur- u. Badeort. Sonntagsfahrk. von Berlin. Prosp. vers. Verkehrsamt.

Klüschenberg bei Plau i. Meckl. Sommerfr. Wald u. See Angel- u. Rudergel. Ia. Verpfl. Joh. Seyer. Solbad Segeberg Stärkste Sole Deutschl. Moorbad. Kurh. Herrl. Lage. Bahn Hagenow-Neumünster.

#### Ostseebäder.

Brunshaupten Hotel I. R. Dünenschloß a. Strand u.Wald gel. Kom. Zim. m. Pens. v. 4,50 M. an. Hochsais. ger. Aufschl. Kriegsteilnehm. bedeut. Ermäß. Mod. Badezim. Prosp. Germania, Pens. I. Rgs. Vorzügl. Küche, 5,50—8 M. Direktor Müller.

Cranz 38 Min. v. Königsb. See- u. Moorbäd., stärkste Brandung. Billige Lebensbeding.

Georgenswalde Ostseebad. Villenkolonie. Post- u. Bahnstat. Neues Kurhaus, Kurtaxfr. Näh. Badeverwlig.

Kahlberg Station Elbing, Ostseebad u. Luftkurort auf d. Frischen Nehrung, Gegenüber d. Kaiserl. Herrschaft Cadinen. Mäß, Kurtaxe, Kriegsteilnehm, frei. Näh, d. d. Direktion. Kolberg Ostsee, See., Sol. u. Moorbad, 5proz. natürl. Sole. Glänz. Rachitis, Nervenschwäche, Herz. u. Frauenkrankh., daher besonders unseren Kriegorn sowie Frauen u. Kindern bestens empfohl. Kurkonz. Theater. Sport. Besucherzahl 1913: 30 230. Ausk. u. Prosp. frei d. d. Badedirektion.

Rauschen Ostseebad u. Luftkurort b. Königsberg i.Pr. Offiz.-Gene-sungsh., selt. Naturschönh. Familienbad, mod.Warmbad. Travemunde 25 Min. v. Lübeck, 1½ Std. v. Hambg, 4½ Std. v. Berlin. Neue städt. Kursaal. Wasserltg., Kanalis Warnemunde Hotel u. Pension Hübner a. Meer m. Depend.

Rügenbäder.

Göhren Insel Rügen Luftkur- und Badeort. Prospekte frei durch die Badeverwaltung.

#### Nordseebäder.

Südstrand-Föhr Dr. Gmelin Nordsee-Sanatorium m. Zweig-anst Jugoudheim u. Pädagog. (Einj. Ber.).

Wyk a. Föhr Erholungen, Hags Tanhock", Neuz einger, S. u. W.

Berlin Pension Steinplatz Budolf Sendig jr., Charlotten-burg, Steinplatz 4, am Zoo.

Buckow Kr. Lebus (Märk. Schweiz). — Sanatorium u. Erholungs-heim Wadlfrieden. Vorzügl. Verpfleg. Gelegenheit zu phys. diät. Kur. u. ärztl. Leitg. Dsch. Offiz. Ver. 1916. Tel. Nr. 55.

Falkenhagen Seegefeld - A. Sanatorium 7-10 M. San.-Rat Dr. Straßmann. (Einzelzimmer 8-10 M.)

Saarow-Pieskow Landhaussiedelung am Scharmützelsee.
See- und Moorbad. Stat. Saarow-Ost u.
Pieskow. (Post Saarow (Mark). Tel. Fürstenwalde 102. Kurhäuser. Pens.

Bad Flinsberg Gebirgskurort.natürl.arsen-radioakt.Kohlens. anst. Prosp. Badeverwaltg. Kurhaus. I. Haus. Fahrstuhl, Waldumgebung. Bad Flinsberg

Bad Landeck i. Schles. Slärkstes Radium., Schwefel., Thermalbad, Radium-Emanatorium, Mineralbader, Frequ. 15 200 Pers.

Bad; Langenau Grafsch. Glatz, Frauen- u. Herzheilbad. Natürl. kohlens. u. Moorbäder. Prosp.d.d. Kurverwaltg. Blitzengrund Sanat. Blitzengrund vor Görbersdorf (Schles.). Heilanst.f. Leichtlungenkr. Eig. Spezialarzt i. H. Prosp. Breslau Nord-Hotel (Hotel du Nord). I. Ranges, Elektr. Licht, Zentralbzg.. Aufzug. Zimmer v. M. 3.— an. Bes. Gust. Riedel. Germanenbad Waldsanatorium b. Landeck, Schles. Leit. Arzt S.-R. Dr. Monse. Beste Heilerf. b. chron.Krankb. Görbersdorf i.Schles. Pens. VillaBuchberg, Kuraufenth.f.Leichtlungenkr. m.ärztl.Behdig. Prsp.d.Bes. M. Beuchler. Muskau O.-L. Sanatorium und Kurpension Parkhaus, neu errichtet. Bäder, Lift, Warmwasser, Diätkuren. Bes. und leitender Arzt Dr. E. Halter.

Obernigk b. Breslau, Waldsanator, f. Leichlungenkr. Zim. inkl. Kur u.Verpfleg.6-10M, Kriegsteilnehm, Ermäß, Dr. Kontny.

#### Westdeutschland.

Bad Neuenahr Heilanstalten für Zuckerkranke. Sommer- u. Winterkuren. Prosp. d. Dr. Külz.

Godesberg a. Rhein. Kurfürstenbad "Godesberg". Für Nervöse u. Erholungsbed. San.-Rat Dr. Stähly. Direktor Butin. Godeshöhe bei Godesberg a.Rh., gegenüb. d. Siebengeb., Höh-Kuranst f. Nervöse u. Erholungsbed. (Kriegsbeschä-digte), m. all. mod. Einricht. Stunden Gesch. Wälder, dir. a.Haus. Prosp. fr.

PRINCETON UNIVERSITY Seite 6.



Eingeborene tragen Waffer für eine englische Cotomobile.



Das englische bewaffnete Motorboot "Mimi" befördert Eingeborene auf dem Lualabafluß.

Der kolonialkrieg.

### beliebteffer Frühjahrs-Kurort Mildes Klima . Herrliche Vegetation

Glänzende Heilerfolge der Thermalbäder bei Kriegsverletzungen, Nervenentzündungen, Rheumatismus und Gick Großherzogliche Heilanstalten mit allen Kurmitteln, Bäder und Kurhaus in vollem Betrieb. Inhalatorium. Ermäßigung.i.Gebrauch d. Bäder u. Kurmittel a. Kriegsverwundete u.-kranke. Nervenentzündungen, Rheumatismus und Gicht.

Auskunft und Prospekte durch das Städtische Verkehrsamt.



### Lenk-Lauf-Rad Das Entzücken aller Kinder!

Das Entzucken aller kinder!

Dieses originelle Spielzeug hat sich überall schneil populär und beliebt gemacht. Die Handhabung ist sehr einfach! Das Kinderfalbt mit beiden Händen die Lenkstange, tritt mit dem einen Fuß auf das Brett und stößt mit dem andern Fuß vom Boden ab. Durch dieses Abstoßen mit dem Fuß wird das Lenk-Lauf-Rad fortbewegt, und es kann damit eine große Schneiligkeit erreicht werden. — Solide Holzausführung, fein naturpoliert, rot abgesetzt, Gesamtlänge 70 cm. Höhre 65 cm. Gewicht ca. 1.750 kg. 70 cm, Hölre 65 cm, Gewicht ca. 1.750 kg. Preis p. Stück **M. 6.50** + 10% Aufschl. In allen einschläg. Geschäften erhältlich.

Harry Stickler, Berlin SW68 W.

## Radium - Armee - Uhr!



Letzte praktische Neuheit. Diese Uhr ist genau regu-liert, Zifferblatt und Zeiger mit

Radium-Leuchtkraft.

Armband-Uhren mit Radium-Leuchikratt Mk. 6.50, für Offiziere erst-klassiges Werk Mk. 12.— u. Mk. 18.—Schutzgläser für Armbanduhren, unzerbrechlich, sehr praktisch, à 60 Pfennig, Taschenwecker-Armee-Uhren mit Radium-Leuchikraft Mk. 20.—Für sämtl. Uhren 3 Jahre Garantie. Direkter Versand ins Feld gegen Voreinsendung, da Nachnahme nicht zulässig durch

M. Winkler & Co., München, Sonnenstr. 10 W.

### Krankenfahrstühle



für Straße und Zimmer. Selbstfahrer, Tragstühle, Krankenmöbel, Kat. frei. Köhler Comp., Hofl., Heidelberg.

Erneuerung ber Gefichtsoberhaut burch unmerfliche AbftoBung und gleichzeitige völlige Auflöjung der vorhandenen Sautunreinheiten, ber einzig mögliche Weg gur ganglichen Befeitigung hartnädiger Bidel, Miteffer und hablicher Sautverfarbung infolge einer bisber nie erreichten, von Grund aus raditalen Ginwirfung ber feit 25 Jahren glangend bemährten (arstild) empfohlen) Schälfur. Die verjüngte Ge-lichtshaut ericheint banach in voll-tommener Reinheit, befreit von allen Schonheitsfehlern. Biele Taufende Dant. fagungen atteftieren bie eratte Birtung. Breis Mt. 4,80. Buch mit erprobten Ratichlägen für richtige Sautpflege gratis. Dtto Reichel, Berlin 76, Gifenbahnftr. 4.



## Beinkorrektionsapparat

Segensreiche Erfindung Kein Verdeckapparat, keine Beinschienen. Unser wissenschaftl. feinsinnig kon struierter Apparat heilt nicht nur be insinnig konjüngeren, sondern auch bei ätteren Personen unschön geformte (O-und X-) Beine ohne Zeitverlust noch Berufs-störung bei nachweislichem Erfolg. Aerztlich im Gebrauch. Der

Aerztlich im Gebrauch. Der Apparat wird in Zeiten der Ruhe (meist vor d. Schlafengehen) eigenhänd. angelegt und wirkt auf die Knochensubstanz u. Knochenzellen, so daß die Beine nach u. nach normal gestaltet werd. "Bequem im Felde zu benützen", da sehr leicht im Gewicht (1½—2 kg.) und in einigen Augenblicken an- und abgelegt werden kann. Verlangen Sie g. Einsendung von 1 M. oder in Briefm. (Betrag wird bei Bestellung gutgeschr.) unsere wissenschaftl. (anatom.-physiol.) Broschüre. die Sie überzeugt, Beinfeln. z.heilen. Wissenschaftl. orthopäd. Versand "Bissle"

Wissenschaftl. orthopäd. Versand "Ossale" Arno Hildner, Chemnitz 80.



Zucker-, Nieren-, Harnleiden etc. nach unserem ganz neuen Verfahren festzustellen. Brosch kostenl, allen gesund, u. krank, Person., auch a. Aerzte etc.

Margonal G.m. b. H. Berlin Delin Fidicinstr. 38.



Solche Nasenfehlerkönnen Sie mit

Asenformer "Zello" verbessern. Modell 20 übertrifft an Vollkommenheit alles und ist soeben erschienen. Besondere Vorzüge: Doppelte Lederschwammpolsterung, schmiegt sich daher dem anatomischen Bau der Nase genau an, so daß die beeinflußten Nasenknorpel in kurzer Zeit normal geformt sind. (Angenehmes Tragen.) 7 fache Verstellbarkeit, daher für alle Nasenfehler geeignet (Knochenfehler nicht). Einfachste Handhabung, Ill. Beschreibung umsonst, Bisher 100 000 "Zello" versandt. Preis M. 5.—, M. 7.— und M. 10.— mit Anleitung und ärztlichem Rat. Spezialist L. M. Baginski, Berlin W 125, Winterfeldtstraße 34.





Beste und billigste Bezugsquelle für solide Photogr. Apparate in einfacher bis feinster Ausführung u. sämtl. Bedarfsartikel. Jllustr. Preisliste Nr. 7 kostenl. OirekterVersand nach allenWeittellen



**Richard Maune** Dresden-Löbtau 9

— Katalog gratis, — In jed. größ. Stadt w. Verkaufst, nachgew

## Katio

fachmännisch geprüfte Schleif- u. Abziehmaschine macht jede Klinge für Rasierapparate ow.Rasiermesser haarschart



der Klingen mehr.
Kein Handabzug oder bisher ockannte.
Maschinenabzug wird gleiches erzielen
14 Gebrauchsmuster, 15 deutsche un
ausl. Patente ang. Ratio Nr. 1, fün
Rasierklingen mit Doppelriemen
pro Stück Mk. 7.50, Ratio Nr. 2, für
Rasierklingen mit Doppelriemen
nud Stein pro Stück Mk. 10.—, Ratio
Nr. 3, für Rasiermesser mi
Doppelriemen und Stein pro Stück
Wk. 15.—, Zu haben in Stahlwarenund Herrenartikelgeschäften. Verlangen Sie ausdrücklich "Ratio". Wo
nicht ernätlich direkt frei Nachnahme
von "Ratio"-Rasierartikelfabrik,
Stock & Co., Gesellsch Solingen 50
kelehr, illustr. Preisliste fiber Rasierapparate, Rasierklingen, Rasiermesser, Absiehmaschinen,
streichriemen, Haarschneidmaschinen usw. umsonst u. postfrei.

Digitized by Google



Deutsche Jeldfüchen in den Stragen Barfchaus zur Speifung bedürftiger Einwohner.

## Dies und das.

Nach Barichau, der Saupiftadt Bolens, führt uns die nebenftehende Abbildung. Durch Einverleibung einer Ungahl von fleineren Bemeinden in der nächsten Umgebung ist die Ein-wohnerzahl der Stadt auf rund 950000 Seelen gestiegen. Natürlich befinden sich darunter viele unbemittelte und in Rot geratene Familien, denen jest in der Kriegszeit die Mög. ichfeit fehlt, fich felbst zu ernähren, und für die daher von der Rommunalbehörde im Einverständnis mit der deutschen Militarverwaltung geforgt werden muß. Much in Barfchau hat man, wie unfer Bild veranschaulicht, für die 3mede der Maffenfpeifung untere leiftungsfähigen "Bulaich. fanonen" mitherangezogen, die hier, wie ja in manchen Städten unferer deutschen Seimat auch, des eigentlichen militärischen Charafters entkleidet und in den Dienst der Allgemeinheit

Ersies Moorbad der Welf. :: Hervorragendstes Herzheilbad. ::

!! Weltbekannte Heilerfolge !!

Illustrierter Kurprospekt kostenlos durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeiger", Berlin SW. 68.

Kurbetrieb wie in Friedenszeiten.

Kurzeit: Mai-September. Vor- und Nachsaison ermässigte Bäderpreise. Vorzügliche Approvisionnierungs-Verhältnisse. lm Bau: Staatliche Herzheilanstalt für heimkehrende Krieger.

UCKERKRANKE erhalten Gratis - Broschüre über diätlose Kur (nach Dr. med. Stein - Callenfels) d. W. Richartz, Cöln, Georgsplatz 2b.

Fortsetzung von Seite 4.

Teutoburger Wald.

Frequenz 8000, Kriegsteiln, Vergünstig. Prosp. d. d. Brunnen-Administration. (Man beachte die Adresse.)

San.-Rat Wichmann. \* Sanatorium. Saline f. Nervenleiden. Erholungsheim. Geöffnet.

- Paus W.Sievers, zw. Haupttrink- u.Helenenquelle.Jagd- u.Fischgel.Prosp. el zur Krone, altren.Kurpensionsh.l.Rg.El.Licht,Ztrlhzg.Tel.14.C.T.Prosp. pension von Frau Dr. Dehnioke, Bomberg-Allee 11. Vornehm. mod. Haus herrl. Lage, nahe Quellen u. Kurhaus. Erstklass. Verpfleg. Mäß. Preise.

CLippe). Kohlensäurereich. Solder u. Inhalationskur., bes. geeign. f. Herz. u. Nervenkr. Herrl. Umg. utoburger Wald. Kriegsteilnehmer genießen weitgehende Ermäßigung.

#### Mitteldeutschland.

b. Bückeburg. Fürstl. Schlamm- u. Schwefelbad geg. Rheuma, Gicht, Ischias usw. Herrschaftl. Logierbäus. Kriegsteiln. Kurzeit: 15. 5.—15. 9. Näh. d. Fürstl. Bade-Kommissariat.

San. d. rursti. Bade-Kommissariat. und Blassnleiden. Pürstliches Badehotel I. Ranges. und Blassnleiden. Pürstliches Ranges. Ranges. Das ganze Jahr offen. Prosp. postfr. M. Möbus. r Kaiserhof". Vornehm. Hotel I. Rgs. Mäß. Preise. Beste Lage. Brunger an-Allee. W. Schober.

ad Schandau Städt. Kuranst. Eisenquelle, Sauerst.-, Moor-kohlens.-, elektr. (auch Licht-) Bad. usw. Kon-rte, Reunions, Kurtheater. Jeder Sport. Prosp. d. d. Stadtrat.

Radiumbad, 576 m. Ges. Hohenl. Einzigart. Einarmungshalle. Stärkste Radium-Mineral-nelle. Ueberrasch. Heilert. 3 neuzeitl. einger. Kurhauser. Schneilzugyrbg.

ad Elster Sanatorium Geh. San. Rat Dr. P. Köhler. Vornehm Emrechtg. Moor- u Stahlbäd. Zander-Inst. Diätkuren Lasthotel Wettiner Hof. — Pension Sachsenhof. Dir. Bretholz.

ad Lausick Stahl- u. Moorbad. bew. b. Gieht. Rheuma, Ischia- Nerv. u Franenleid. Prosp. fr. d. Badeverwallung

ad Relboldsgrün i. Vogtl. 700 m. Heilanst, f. Lungenkr Vorzugspr., f. Offiz. Hofrat Dr. Wolff Tesden JUNION HOTEL Haunstell Justich. Off. Ver. 1916. Zim. v.

Schwäb. Hall Solbad mit radiumhalt. Schwäb. Hall Solzquelle. Bäder all. Art.

Inhalation und sonstige Kurmittel. Keine Kurtaxe. Interessante frühere Reichsstadt. Beliebter Ausflugsort. Auskunft frei durch Badeverwaltung, Badhotel und Verkehraverein.



430 m üb. d. Meer Sommerberg 750m im Württemberg.Schwarzwald in 530u.750 m ü.M. Kurgebrauch während des ganzen Jahres.—20,000 Fremde. Weltbek. Kur- u. Badeort. Hervorragend. Luftkurort.

Warmquellen

(31—37°C) mit natüri.d.menschi.Blutwärme angemess.Temp.u.groß.Radioakt. Vorzügl. Heilerfolge b. Nervenleiden, Gicht, Rheumatismus, Ischias, Neurasthenie, Verwundungen u. Lähmungen u. allen Folgeerscheinungen des Krieges. — Alle erforderl. Kurmittel, wie Medico-mechan, Institut. Radium-Emanatorium, Elektrotherapie. — Für Kriegsteiln.weitgeh. Vergünstigungen. Kostenl. Prosp. u. Auskunft durch den Kurverein. Der reich illustr. Führer ist auch in sämtl. Geschäftstellen v. Aug. Scherl G. m. b. H. grat. erhältlich.

......

Dresden Deutscher Hof.

Vornehmer Neubau,

Elsterberg Sanatorium für Nerven- u. Stoffwechselkranke. Herzdürftige. Prospekte frei. San.-Rat Dr. Römer.

**Leipzig** Hotel Stadt Rom — am Hauptbhf. Ausgang

Neu-Coswig

Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke.
Nur 1 Klasse. Eigene Behandlung.

Oybin mit Hain. Reizend. klimat. Kurort. Großart. Gebirgslandsch. Frdl. Villen u. Landb., renom. Hotels. Rathen Sächs, Schweiz, Bahn- und Dampferst, Gasthaus Erbgericht, a.d.Elbe, prachtv.gel., Warmwasserbzg., elektr.Licht. Prosp.fr.

Weisser Hirsch Oberloschwitz. Dr. Teuschers Sanatorium. Phys.-diät, Kurmethoden. Im Kriege offen.

Zöbisch-Waldschuster Ideal. Aufenth. f. Erholbed. Hot. u. Villen. Prosp.d.BadReiboldsgrün i.V.

#### Sächsisches Erzgebirge.

b. Wolkenstein, 458 m ü. M. 29 Grad C. radioaktive Quelle geg. rheum. u. nervöse Leiden. Badedirektion. Warmbad

St. Andreasberg Oberh. 650 m. Höhenkurort m. romant.
Oberstadt. Schwindsücht. behördl. ausgeschl. Kriegstln. Vergst. Prosp.
d. Kurverwaltung.

Bad Harzburg

Badskommissariat sendet frei ill. Führer m.

all. Preis. Kriegsteilnehmer Vergünstigungea.

Hotel "Waldheim von Hindenburg". Neu. I. R., vornehm. Ausstatt.

Direkt am Walde. Nähe Eichen. Fernruf 60. Prosp. d. Direktion.

Bad Lauterberg/Harz geschützt geg. alle rauhen Winde. Kursaal. Herrliche Buchen- und Tannenwaldungen. Prospekte durch die Badeverwaltung. Haus Roseneck, Wißmannstr. 35, 1 Min. v. Kurpark. Gute Pens., mäß. Preise.

Benneckenstein Südharz. 569 m. Som.- u. Winterkurort. Prosp. frei d. städt. Kurverwaltung.

Gernrode Harz Luftkurort Ia., dir. a. herrl. Buch.- u. Fichtenw., bill. Wohn., Gas u. Elektr. Quellwasserl., keine Kurtaxe, niedr. Steuern. z. dauernd. Niedl. geeign. Ausk. d. Magistrat.

Hahnenklee Sanatorium Hahnenklee, Oberharz, 600 m. Prosp. San.-Bat Klaus, Nervenarzt u. Arzt f. in. Krkheit Hasserode Villa Daheim, Erholungsh. u. Sanator. Diat. Bad.-. Liegek Ia. Ref. Mäßige Preise. — Haus Clara. Heim fur Alleinstehende. C. Giraud. Dr. Morgenroth. from Fortsetzung auf Seite 5.

gestellt murden. In hellen Scharen find die polnifchen Rinder und Frauen herbeigeeilt, um sich ihre Töpfe aus der Feldtüche süllen zu lassen. Deutsche Bücher für die Kriegsgefangenen in Rußland.

Bor einiger Zeit find durch Bermittlung des danischen Roten Kreuzes 100 000 beutiche Bucher ben beutichen und öfterreichifch-ungarifchen Kriegsgefangenen nach Rußland gefandt worden. Die Bücher sind in Betersburg eingetrossen. Benn die Verhandlungen der Bertreter des dänischen Roten Kreuzes mit den russischen Behörden beendet sind, soll die Berteilung der Bücher unter die verschiedenen Gesangenenlager beginnen. Die Berteilung erfolgt ebenfalls durch Mitglieder des danifden Roten Rreuges.

### Verschiedene Mitteilungen.

— Nicht nur für Gesunde, sondern auch für Kranke ist die Lößnitz, die Perle des Sachsenlandes, seit Jahren ein sehr gesuchter Zufluchtsort geworden. Dort hat Bilz, der Verfasser des Buches "Das neue Heilverfahren", in einer der schönsten Lagen von überlichntz-Radebeul sein Sanatorium errichtet, das nach Lage und Einrichtung seinesgleichen suchen dürfte. Sämtliche Räume sind dauernd durch Zentralheizung erwärmt. Elektrische Lichtbäder bieten möglichsten Ersatz für Sonnenbäder.
— Sich werin i. M. kommt wegen der unvergleichlichen Schanheit der näheren und weiteren Umgebung als Sommerfrische

Schonheit der näheren und weiteren Umgebung als Sommerfrische

## Weiße Zäl

durch Chlorodont. Jahnpafte, auch gegen Mundgeruch, zahniteiniojend Herrlich erfrischender Geschmad. Tube 60 3 und 1 4 liberall erhältlich

immer mehr in Aufschwung und muß mit seinen acht von herrlichen Wäldern und Parks umsäumten inselreichen Seen auch den verwöhntesten Geschmack befriedigen. Zur Ausübung von jeder Art Sport ist reichlich Gelegenheit geboten. Besonderes Interesse wird das Schweriner Inselschloß, eins der schönsten Bauwerke Deutsch-lands, als Geburtsstätte der Deutschen Kronprinzessin Cecilie erregen Nähere Auskunft sowie Prospekte sind durch den Verkehrsverein Schwerin i. M. E. V. zu haben.

Annahme von Anzeigen bei August Scherl G. m. b. H., Berlin SW 68, Zimmerstraße 36—41, sowie in den folgenden Geschäftsstellen: Bremen, Obernstraße 381, Breslau, Ohlauer Straße 8711, Cassel, Königsplatz 531, Dresden-A., Prager Str. 33, Elberfeld, Kaiserstraße 10, Halle a. S., Sternstraße 13, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22. Magdeburg, Breite Weg 1841, München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolimenstraße 51 II. Stutgart, Königstraße 11. — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3,50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1.— unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Anzeigen müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.

## Honig-Fliegenfänger ÆROXON

mit den Sift sichert überall Massenabsatz, da wegen vieler Vorzüge beim den Sift sichert überall Massenabsatz, da wegen vieler Vorzüge beim Publikum beliebt. Kein Lazarett, Krankenhaus, Hotel, Haushalf, Lebensmittelgeschäft ete. ohne-Æroxon. Die Militärbehörde schützt das Pierdematerial durch "Froxon: Landwirte heben durch Beseitigung d. Fliegenplage mit Æroxon Vielzucht u. Milchwirtschaft, Wiederverkäuler tun gut, sich den lohnenden, weil slott gehenden Artikel zu sichern. Bezug durch Grossisten. Fabrik ÆROXON, Waiblingen bel Stuttgart.

#### Elektrischer Haarzerstörer Haarweg!



Etwas Sensationelles bringt das medizinische Warenhaus Dr. Ballowitz & Co., Berlin W 57, Abt. Hy. A. Lästige Haare mit der Wurzel kann man jetzt selbst beseitigen, indem man den Apparat durch Knopfdruck in Funktion setzt. Durch konzentrierten galvanischen Strom trocknet die Wurzel ein, das Haar fällt solort aus, und ein Wiederwachsen ist unmöglich, Hierfürbürgt die Firma und verpflichtet sich andernfalls, das Geld zurückzuzahlen. (Keine Elektrolyse.) Der Preis ist M. 5.50 u. M. 8.—. Gebrauchsfertig. (Per Nachnahme.)

Raid mirtend bei:



Gicht Rheuma Ischias

Hexenschuß Nerven- und Kopfschmerzen

Argti. glangend begutachtet. — Sunderte von An-ertennungen. Ein Berfuch überzeugt. Sjift leibst andere Mittel verlagen. Togal. Tabletten find in allen Apotheten erhaltlich. Breis MR. 1.40 und MR. 3.50.

## otterie Beheimnisse

mit "Brattiichem Ratgeber", das ientationellite Buch. Bon einem langiährigen Fachmann. Garanttert 75% mehr Gewinnchancen. Anertennungen, wonach mit dielem System 25,000 M., 12,000 M., 5000 M. ujw. pro Jahr gewonnen wurden, liegen vor. Hur ein Oos zahlen Sie mandymal mehr als sür diese wertvolle Buch. Einzig dossehen. Geg. Rachn. od. Boreint. v. M. 4.50. Derlag des Täglichen Costusberichts, Berlin KB 21, Ubt. 6.

Seife Schnellwaschseife Zir. 66. - Mk. Agen. P. Holfter, Breslau Sf. 394.



Beinverkürzung unsicht-bar, Gang elastisch und leicht. Jeder Ladenstiefel verwendbar. Gratis-Broschüre senden Extension G.m.b.H.

Frankfurt a. M., Eschersheim Nr. 234.



**Wollen Sie** 

elegant u. billig gekleidet gehen? Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig getragene Kavaliersgarderoben. Risiko ausgeschlossen! Diamand, Buttermelcherstr. 5.

Ziehung am 7. u. 8. Juli

Berliner Lotterie

Gesamtw. der Gewinne Mark

12 Hauptgewinne i. Gesamtw v. M.

Ziehung am 12. u. 13. Juli Rote Kreuz-Lotterie

Gesamtw. der Gewinne Mark

Erster Hauptgewinn Mark

Eine feine Banknotentasche mit 6 Berliner u. 3 Rote-Kreuz-Losen 15 Mark. Gustav Haase Nchfg. (Inh. K. Schwarz), Reue Königstraße 86.

Telegramme: Schwarz Berlin Neuekönigstr. 86. (In Oesterreich-Ungarn verboten.)



GARE

TRUSTFREI

Kleine Kios St. 21/2 Pt

Kurprinz

Fürsten Welt-Macht " 5 "

Auto-Klub " 6 "

Dr. Möller's Diatet. Kuren Wirks. Heilvert. Sanatorium nach Schroth i.chron. Krankh. Prosp. u. Brosch. u. Bros

Abteilung f. Minderbemittelte: pro Tag 5M.

beseitigt in 1 Minute Haut-fettglanz und Mitesser! Pickel, Sommerspross., groß-porige, höckerige u. löcherige Haut meist über Nacht oder

in wenigen Tagen. Er macht jedenTeint zart, weiß u.rein. Preis 2,50M. exkl. Porto. Hortense de Goupy, Berlin-Halensee 5, Bornstedter Str. 8.

## *Mitesserjäger* Dom Mädden zur Frau.



Ein Ehe buch von Frauenärztin Dr. Em. Meyer. 55. Tausend. Er-örtert: Kinderezziehung. Ehe, Gatten wahl, Brautzeit. Sezualleben in der Ehe. Mutterschaftusw. SchönsteSeschenk. buch! Fein geb. 3 M., mit Goldschaitt 3.60 M. (Porto 20 Pr.). Von jeden Vorziessendun des Retrauer.

Buchhandlung u. gegen Voreinsendung des Betrages von Strecker & Schröder, Stuttgart W.

### Alabaster-Essenz

heilt Nasenröte, unreine Haut etc. Glätte Runzeln. Hervorragendes Schönheits-wasser. Fläschchen inkl. Nachn. 3.50 M C. Ficke, Bremen, Wegesende 12 13.

## Damenbart

und lästiger Haarwuchs kann und lästiger Haarwuchs kann einzig und aliein nur durch Anwendung der neuen amerikanischen Methode, ärztlich empfohlen, radikal und für immer beseitigt werden. Deutsches Reichspatent Nr. 196 617. Prämiiert Goldene Medalile Paris, Antwerpen. Sofortiger Erfolg durch Selbstanwendung und Unschädlichkeit wird garantiert, sonst Geld zurück, Preis M. 5.—geg. Nachn. Nur echt durch den alleningen Patentinhaber und Fabrikanten Herm. Wagner, Cöln 24, Blumenthalstr. 99.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY Fortsetzung von Seite 6

Ilsenburg d. Hotels: "Zu den roten Porellen", "Prinzeß Ilse" u. Keller vorzgl. Kur. u. Erhol. Aufenth Fr. Lichtenberg. Prosp. Tel. 3. Jungborn Rudolf Just's Kuranstalt, Post Stapelburg (Harz), un-weit Bad Harzburg. Aelteste u. größte Naturheilanstalt ibrer Art. Aerztliche Leitung, Große Heilerfolge, Kriegst. Erm. Prosp. frei.

Salzdetfurth Radiumbalt, beilkräft, Solquell, Herrl, Umgeb, In-balator, Kriegsteiln, Vergünsitg, Prosp. Badeverw.

Schierke Sanatorium Schierke-Harz mit Tochterhaus "Kurhotel Barenberger Hof". Geh. San., Rat Dr. Haug. Hotel Waldfrieden, I. R., behagl. Aufenth., solide Preise. Bes. C. Schink. Sülzhayn (Süd-Harz) Heilanstalt f. Leichtlungenkranke. Sanatorium "Hohentanneck". Som. u. Wint. geöffn. m. gleich gut. Erfolg. Schöne geschützte Lage. sol. Preise. Eig. Anstaltsarzt, Prosp. frei.

Bad Eigersburg 600 m. Hotel Herzog Ernst. Vornehmstes
Haus in u. am Walde. Rob. Degenkolbe.

Bad Köstritz i. Thür. Heiße Sandbäd., Rheumat., Gicht, Ischias,
Nierenleid. Auskunft d. d. Badevorwaltung.

Bad Lobenstein Moor-, Stahl-, Fichtennadel-, Kohlensäure-n. Solbäder. Prosp. d. d. Badedirektion.

Finsterbergen

i. Thüring. Wald. Ruh. nervenst. Höhenluftkurort nahe Inselberg-Rennstieg (500-600 m).

Kein Fabrikrauch. Arzt. Kriegsteiln. bes. Vergünst. Prosp. Verkehrsverein.

Frankenhausen (Kyffh.) Radioakt. Solbad u. Inhalator., sehr günst. Heilerf. f. Kriegsrekonvalesz. Badedir.

Langensalza Thür. Unübertroffene Schwefelquelle bei: Gicht, Ischias, Haut- u, Geschlechtsleiden.

Leutenberg Thür. Gebirgs- u. Luftkurort. Sehr waldr. Gegend. Bäder all. Art. Prosp. d. d. Verschönerungs-Verein. **Dherhof** i. Th. 825 m. Vereinigte Häuser Golf-Hotel u. Hotel-Kurhaus allerersten Ranges. Prosp. a. Verlangen

Salzungen Thüringen. Solbad und Inhalatorium. Ausgezeichn. Heilerf. b. Ernährungsstörg., Katarrh. d. Atmungsorgane, Skrofulose, Rachitis, Frauenleid. Prosp. d. d. Badedirektion.

Tannenhof in Friedrichroda Dr. med. Bieling's Sanatorium. Mod. Kuranst, für Herz-, Nerven- und innere Leiden.

erholungsbedürftige.

Tannenfeld Kurhaus für Nerven- und Gemütskranke, bei Nöl denitz S.-Alt. Prospekt durch Dr. Tecklenburg.

### Süddeutschland.

Bad Nauhelm Auguste Victoria Hotel, 20 m von d. staatl.
Bädern entfernt, 160 Zimmer, Warmwasserversorgung, modernster Komfort, Jahresbetrieb. Prospekte.
Botel Honenzollern, Frau Schaar-Paul, früher Inh. d. Cariton-Hotel.
Fills Plorida, Frankfurter Str. 39, Nähe Bäder u. Kurpark, Pension I. Rgs.
Zentralbzg. Elektr. Licht Vorzügl. Küche, Gr. Garten. Frau M. Porster.
Fills Hindenburg, Bismarckstr. 11, u. Gartenbaus "Daheim", nahe d. Bäd.
Zim. m. Beköstig. von 7 M. an. El. Licht, Aufzug, Heizung,
an. Rat Dr. Hans Stoll's Sanatorium Alicenhof, spez. für Herzleiden u.
Aderverkalkung, f. Rheuma, Frauen u. Stoffwechselkr.

Bad Salzhausen Oberhessen. Staatl. Solbad. Kochsalz-, Lithlum-, Stabl- u. Schwefelquellen. Herrl. Park u Wald. rub. Lage. Arzt. Großberzogl. Badedirektion.

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhor-

Badekur. Neues Badehaus.

Bewährt. Heilb. f. Erkrank. d. Herzens u. d. Atmungsorg. 26 Heilquell. Trinkkur. Größtes Inhalatorium d. In- und Auslandes.

Badekur. Neues Badehaus. Größtes Innaiatorium d. In- und Austandes.

Luftkurort, 300 m ü. M., reine Luft, Fabrikfrei, Freihoßhotel, I. Rg. licht. u. Schwimmbad. El. Licht. Prosp. d. Bürgerm. in gr. Park. Pens. M. 8.50 an. Elg. Jagd u. Fisch.

Flesbaden Hotel Alleesaal, I. Rgs., beste Südlage a. Kochbrunnen. Bes. Wilh. Scheffel.

Luranstalt Dr. Schloss leit. Arzt San.-Rat Dr. Tecklenburg (früher Kissingen). Sanatorium f. innere Frankheiten. Alle neuzeitlichen Einrichtungen. Prospekte.

### Bergstraße.

Maler. geleg. Kreisst., Schnellzgst., Gymnas., höh.
Töchtersch., niedr. Steuern, mord. Villenkol., mild. Klima,
ute Hotels, herrl. Ausfl. in d. Odenwald. Prosp. d. Versch.- u. Verk.-Ver.

Bodensee. Vielbesucht. u. bevorzugt. Sommer-frische. Alte, höchst interessante Stadt (ehemal.

chloss Spetzgart - Sanatorium Physikai.-diatetisch. Lage, modern eingerichtet, elgener Wald. Als Militär-Lazarett aufge-

### Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

Boll b. Bonndorf (badisch, Schwarzwald), Hotel Kurhaus Bad Boll, Althekanntes Haus in herrl, Wald, Große Forellen-

Donaueschingen 705 m. Luft- u. Solbadkur. Holel Kurhaus Schützen. Eig. Soleleitung.

Freudenstadt Hotel Waldlust, I. R. i. herrl. Waldlage, inmitten schönst. Waldspaziergänge. Eig. gr. Milchwirtsch. Wohng. m. Bad. Prosp. d. Bes. Erist Luz.

Herrenalb Paradies des nördl. Schwarzwald, weltberühmt. Herzkurh., Sanat. f. Herz-, Nerv.- u. Stoffwechselkr. Diätküchs, Röntgenibt.,
Inhalatorium. Aerztl. Leitung: Dr. Glitsch. Prosp. d. die Kurdirektion-

Schollach Schwarzwald, 1000 m hoch, Kurh, Schneckenhof, Gr. Landwirtsch., Forelleufang, Jagd., köstl. Höhenluft.

Titisee Hotel Titisee. I. Ranges, m. mod. Komf. Bevorzugte Large am See mit groß. Park. Eig. Jagd u. Forellen-Fischerei. Ganzes Jahr geöffnet. Illustr. Prosp. d. d. Besitzer R. Wolf.

Wildbad Württ. Schwarzwald, Altberühmt. heilkr. Thermen geg. Gieht. Rheuma, Kriegsveritzg, all. Art. Prosp. Kgl. Badeverwaltg. Hotel Klumpp u. Klumpp's Quellenhof, früher Hotel Bellevue. Höchstklassige u. größte Häuser v. alt. Ruf. geöffn. v. 1. Mai bis 30. Septbr. Im Früh. u. Spätsommer ermäß. Preise. außerdem f. deutsche u. verbündete Kriegsteiln. besondere Vergünst. Frühzeitige Anmeldg. empfehlenswert. Hotel Concordia, I. R., gegenüb, Kuranl., Theat., Kurh. n. d. Bäd. C. Kempf. Hotel Post, I. Rg. Pension. Zentralh. Lift. Prosp. W. Großmann, Bes.

Flexandersbad Fichtelgeb., 590 m. Kuranstalt, Stahl- u. mittel. Leit. Arzt Dr. Haffner, Prosp. kostenlos durch d. Badeverwaltung.

Bad Aibling Erst, sal. Moorbad Bayerns. Kurhaus, großer Kurpark. Kurkonzerte. Anfragen an Kurverein.

Bad Kissingen flofrat Dr. Leussers Sanatorium Villa Thea Nervenkr. Mod. med. Appar. Erster Komfort. Persönl. Leitung.

Bad Kohlgrub Höchstgel. Mineral- u. Moorbad Deutschl. Glänzd. Heilerf. bei Gicht, Rheuma, Ischias. Nerv.- u. Frauenl. Herrl. rub. Lage. III. Prosp. gr. d. Kur- u. Badeverwilg.

Kgl. Bad Reithenhall
gane, Frauen-, Herz- u. Nervenleiden.

Solebad u. klim. alp. Kurort für
alle Krankheiten d. AtmungsorKeine Schwerkranken.

Bad Steben Kgl. bayer. Stahl- u. Moor-Bad. Saisonbegins 16. Mai. Prosp. gratis. Kgl. Badeverwaltung.

Bad Tölz Subalpin. Luftkurort. Größtes Jodbad Deutschl. 11/4 Std. v. München. Kurm. Sais.-Theater. Tennis. Neues Kurhaus.

Stadt Brückenau Bayern, 4 Mineralquell., Trink- u.Badekur., Höhenluftkurort. Prosp. Verkehrsversin.

Füssen-Faulenbach Som m. Viel besuchte Sommerfrische in der Nähe der Königschlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein.

Hohenschwangau HotelPensionSchwansee.Haus I.Rg.Herrl. Gebirgslage. Ia. Verpfl. Prosp. F.X.Engl. Königsse Oberb. Hotel u. Pension Schiffmeister., Beste Lage am See. Schöne Räume. Angenehmer Aufenthalt. Gute Verpflegung. Prospekt d. d. Bes. I. Moderegger.

Lindau im Bodensee, auf einer Insel schön gelegen, herrliche Alpenaussicht. Hotel Bayerischer Hof. 1. Ranges, alle neuzeitl. Einrichtungen. Pension. Stets geöffnet. Bes. W. Spaeth.

= Hotel Leinfelder München

Partenkirthen Dr. Wigger's Kurheim, Klin. geleit. Sanator. f. innere, Stoffwechsel-, Nervenkranke und Erhol.-Bedürft. Während des Krieges in vollem Betrieb. Kriegsteilnehmer Erhol. Prospekt.

Wörishofen Wasser u. Höhenluftkurort. 630 m. System Kneipp. Besucherzahl 11-—12 000. Prosp. d. Kurverein.

### Oesterreich-Ungarn.

Franzensbad "Grand-Hotel" neben Kaiserbad u. Quellen.

Marlenbad Grand Hotel Klinger, Haus I. Rgs., schönste Lage, Vergünstigungen f. erholungsbedürft.Kriegsteilnehm.

### Schweiz.

Hotel u. Kurhaus Valsana, I. Rgs., vorzügl. Lage. Jahresbetr., Komf. Pension v. Fr. 9.— an. Prosp. Bes. Jösler. Hotel Pension Schweizerhaus, Deutsch. Haus. Pension v. Fr. 7,50 an. Tennis.

Davos-Dorf Neues Sanatorium. Alle hygienischen Einrichtungen. Gr. Vestibül. Terrasse. Arzt. Prospekte.

Besitzer M. Neubauer.

Davos-Platz Waldsanatorium. Leitender Arzt: Prof. Dr. Jessen.

Näheres d. Prospekt.

Luzern Pension Felsberg. Angenehmer Familien-Anfenthalt, prächt. Aussicht. Park. Tennis. Prospekte. Mäßige Preise.

St. Moritz-Dorf Pension Bellavista vormals Kopp, feine Familianpension in ruhiger, sonniger Lage.

Grand Hotel Eden au Lac. I. Ranges, modern. Familien-Hotel. Mäß. Preise Pens.-Arrangement. Ed. Kleber.

Dolder-Zürich Waldhaus Dolder, I. Rg. Famil.-Hotel u. Pension. Prächt. erhöhte Lage. Blick auf See. Rube.

51. Blasien Pension Waldeck, f. Leichtlungenkr., gedeckte Liegehalle. Währ. d.Krieges geöfin.Mäß. Preise. A. Peltz.

Ronneby idyll. u. runig gel. Bade- u. Kurort a. d. Südk. Schwedens.
Ronneby alle Art Bäder. Herrl. Wald- u. Parkanl. Ill. Prosp. grat.

a. Berlag von August Schoel C. m. b. H., Berlin SW. Zimmerstr. 36/41. — Für die Redattion verantwortlich: Chefredatteur Paul Dobert, Berlin; in Oesterreich-Ungarn für die Dattion verantwortlich. B. W rth, Ben V. Eherbarogalie 17, jur die Herausgabe Robert Rohr, Bien I, Domgasse 4. — Jür den Anzeigenteil verantwortlich. B. W rth, Ben V. Eherbarogalie 17, jur die Herausgabe Robert Rohr, Bien I, Domgasse 4. — Jür den Anzeigenteil verantwortlich. B. Ben V. Eherbarogalie 17, jur die Herausgabe Robert Rohr, Bien I, Domgasse 4. — Jür den Anzeigenteil verantwortlich. B. Ben V. Eherbarogalie 17, jur die Herausgabe Robert Rohr, Bien I, Domgasse 4. — Jür den Anzeigenteil verantwortlich. B. Ben V. Eherbarogalie 17, jur die Herausgabe Robert Rohr, Bien I, Domgasse 4. — Jür den Anzeigenteil verantwortlich.

PRINCETON UNIVERSITY

# **BÜCHER AN DIE FRONT!**

## Deutsche Laten zur Gee

Emben. Bon Rapitanleutnant hellmuth v. Mude. Gelbfterlebtes von ben jagenhatten fahrten bes ruhmreichen Schiffes, das monatelang ber Schreden bes jeegewaltigen England und leiner Berbündeten war. – In halt: Die erfte Brife — Rach Süben — Auf Sagh — Der fliegenbe Hollander — Die Feuertauf: — Unjer täglich Brot — Der Ribelungen Rot. — Bebeitet i Mart. Elegant gebunden 2 Mart. (101.—150. Taufend)

Anetha. Bon Kapitanleutnant Hellmuth v. Müde. Badend ichilbert der Berfalfer ieine abenteuerliche Fahrt auf voher See und den gegen hobeide durch die arabische Butte — Indale eine Betralfer eine abenteuerliche Fahrt auf voher See und den gegen het der Andellen Jug von Hodelba durch die arabische Butte — Indale Keeling Islands — "Anetha" — An Bord — Ein schoffen Tag an Bord — Ein unruhiger Tag — Badang — Das Zusammentressen mit "Chossing" — "Anethas" Tod — Bon Perim nach Hodelba — Rach Sanaa — Der Schistuch — Der leberfall — Jur Bahn — Hommarts. — Gestett 1 Mart Clegant gebunden 2 Mart. (201.—250. Tausend)

Emden-Uneiha. Beibe Bucher des Rapitanieutnants Sellmuth v. Mude als Beidentwert in einem geschmadvoll gebundenen Bande vereinigt. Breis 3 Mart Kriegstagebuch "11 202". Rommandant: Rapitanleutmant Freiherr von Spiegel
Bahrbeitsgetreue, glänzende Schilderung unferer geheimnisvollen Unterfeebootswaffe in ihrer gefahrvollen Tätigleit vor dem Keinde. — Inhalt!
Borwort — Ins Revier — Der erste Schuß — Rachtlahrt — Gefährliche
Begegnung — Der Bferdetransporter — Umstellt — Reiche Beute — Eine
Racht auf dem Meeresgrunde — Durch das Kinenfeld — Ums Leben — Dem
Heinde ins Reg gegangen — Stundenlang verfolgt — Englands Achtung vor
dem Roten Kreuz — Luftige Jagd — Der liebenswürdige Franzose — Die
mem Athen Kreuz — Luftige Jagd — Der liebenswürdige Franzose — Die
melliche Bulldogge und anderes — Sturm — Heinfeht. — Gehestet i Mark
Giegant gebunden 2 Mark. (bl.—100. Laulend.)

Unfer Seeheld Weddigen.
geflichen Führers von "U9" und "U29" notif Gebieten auf ben Seehelden einem taffimillerten Schreihen von ber Hand Dito Weddigens sowie mehreren Bildniffen und Albbildungen. Bon Dr. Otto Weddigen. Breis I Wart Elegant gebunden 2 Wart. (61—70. Taufent)

## Bücher aus

Fremdenlegionar Kirich.

Bon Ramerun in den deutschen Baaiche. Bahtheitsgetreue Erzählung der abenteuerlichen Erlebnisse bapter, ni jungen Beutsche. Dem Buche sind authentische Biber und Dotumente beigegeten Indalt: Bei Kriegsausbruch in Ramerun — Meuterei an Bord der "Mac. har" — In englischer Kriegsgelangenschaft an der Goblütte — Die Fluch von den anzentichen Bulch — Bie ich den Franzoien in Dahome in die Hände siel — Als Roblentrimmer von Dahome nach Genegambien — Alls Rerut der Frembenregiment in Bayonne — Fluchtversuch in den Pyrenäen — Beim Ersten Frembenregiment in Bayonne — Fluchtversuch in den Pyrenäen — Bord bem Krieasgericht — Im Gesangenis — Nach Lyon — Alf dem Schießplat von ta Balbonne — Fluchtversuch nach der Schweiz — In den franzossichen Schützengräden — Im Hersten Schützersuch auf der französsicher Schützersuch er Schweizen — Am hersten schützer in den deutschen Schützengraden. — Geheftet 1 M. Elegant gebunden 2 M.

Frontberichte eines Neutralen. 3met Banbe. 1. Bolen und Rarpathen. 2 Baligien und Bulowina. Bom ichweigerichen Major Tanner. Gewisenste und jeffeinde Daritellung ber Erlebniffe auf bem öftitichen Rriegstödunlag. Ein glangendes Zeugnis für die beutsch- öfterreichische Ariegsührung, das um 60 wertvoller ift, weil es von einem Reutralen völlig unparteilich ausgeftellt wurde. Rit gabireichen Aufnahmen. Beder Band 3 Mart. Gebunden je 4 Mart. Der britte Band , Dit watts in Borbereitung.

Der graue Rifter. Bilber Dom Rriege in Frankreich und flandern. Bon Karl Rosner. Der Berlaffer führt uns in seiner Eigenschaft als Rriegsbericheftlatter noch Frankreich und Flandern, an die Ulsne und vor Ppern; er schildert die große Seeblischlacht in der Champagne, das Leben unserer tapferen Jeldgrauen in Untertfanden und Erobolden, in Etapper und Quartieren; er gibt uns Kunde von den undeugsamen Siegeswillen unierer grauen Ritter im Betten. Breis 1 Mart.

Alls Adjutant durch Frantreich und Belgien. Der betannte Berfaffer, Dito von Gottberg, ergabit als Mittampfer in padender Darftellung feine Erfebniffe und Abenteuer in Feindesland. Breis 1 Mart.

Mit den Türten an der Front. E. Serman, ber RriegsBotal-Ungeigers" ichildert in dem lebensvollen Buch feine abenteuerlichen
Erlebniffe auf den turftichen Rriegsichauplagen. Breis 1 Mart.

Das deutiche Berg. Beldpostbriefe unseren Selben. Der Rrieg von unseren Rriegern selbst ergablt! Das ift ber Reig beiter Sammlung aus Dit und Best, von See und Abersee. Bebunden 2 Mart

## großer Zeit

Der Siegeszug durch Serbien Bon Bilbelm hegelet, Der betannte Berfaffer ichliebert aus eigenem Erleben ben glängenden Siegeszug durch den unweglamen Ba'tanstaut vom Fall der stolgen Feste Belgrad bis zur weitgeschichtlichen Zulammentunft des deutschen Kaifers mit dem Jaren der Bulgaren in Nisch ein Buch voll starter und tiefer Eindrücke, zugleich die erfte zusammenbangende Daritellung des ganzen serbischen Feldzuges. Breis 1 Mart.

Rameraden vom Jiongo. Bon Otto Ronig Der Mutor ereifernen Geststeben ber öfterreichilchen Front gegen ben treubrüchigen Bundesgenoffen, von den trefflichen Führern und Truppen, ber berglichen Ramerabfcatt und dem ftillen helbentum unferer Treuverbundeten am Slongo.
Breis 1 Mart.

Jnneres Aufgebot. Deutide Borte im Beltfrieg. Bon rühmten Theologen an ber Berliner Univerlität ift eine Burdigung unferer Bebrmacht braugen im Felbe und babeim, eine Burdigung bes gangen beutichen Boltes. Breis 1 Mart.

Paul von Sindenburg. Ein Lebensbild von Bernhard von Betenhard von Bernhard von Ber

Feldmaridall von Madenien. Ein Lebens- und Charafterbild von Bilbeim Renner. Runftlerifch gebunden 2 Mart.

General Ludendorff.
und Abstammung, seine Eliern und Beschwister, seine militärtiche Lau bahn und Bedeutung im Beltriege Mit 15 Abbildungen.
Breis 1 Mart. Runftlerisch gebunden 2 Mart.

Unfer Emmid. Tatgetet bes verbienftvollen Generals und feines braven Korps. Mit gehn Bilbern, darunter Die letzten Unfundhmen bes Generals im Feibe und turg vor feinem Ableben. Breis 1 Mart.

Candfturm. Rriegsgefänge von Sans Brennert. Ein töftliches Gammelbuch frijcher, voltstümlicher Bebichte und Solbaten-lieder, teilweife mit Melobie und Begleitung. Breis 1 Mart.

## Romane

Ronig und Rarrner. Roman von Rubolph Strat. Ein Breis-Bjalg und die quellende Rieentraft der beutschen Friedensarbeit. Runftlerifch gebunden 5 Mart. Geheftet 4 Mart.

Der große Rachen. Roman von Dig a Bobibrad. Ein moberner Berliner Roman, der mit padender Unichaulichteit, bezwingender Daritellungstraft und leffelndem humor die Spielmut fchibert, die Luft und Beibenichaft zum Zotalifator, die Egifengen verfchingt und Famtlien zugrunde richtet. Gebeftet 4 Mart. In funfterifdem Einband 5 Mart.

Cornelie Arendt. Roman aus Alt. Berlin von Telly Philippi. Eine fpannende Erzählung vom Menschenglud und Menschenielb aus bem Berlin ber sechziger Jahre mit seinem eigenartigen Zauber trauter Seimlichteit, verschwiegener Rieje und verträumter Schönheiten. Geheftet 3 Mart. In funitlerischem Einband 4 Mart.

50tel Gigantic.

Roman von Helig Bhilippi. Das buntbewegte internationale Leben und Treiben in einer der firtiges Immitten der Handlung Aravansfereien der Schweiz dei Ausburch des Weldtreiges Immitten der Handlung die gesaptrousen Ertebnisse eines hoben beutschen Diplomaten Gebester & Mark. Künstlersich gebunden 4 Mark.

Die werdende Macht.
Secoffiziers. Aus der lebendigen Wirtlichte der Liebe und jungen Che eines lernen alle Topen unferer Kriegsich fle tennen, ben ichweren Dienst an Bord, ble Stählung zu ben tommenden Helbentaten. Geheftet 3 Mart. In tünsterischem Geschent-Einband 4 Mart.

Inter den Blutbuchen. Roman von Emmi Lewald. Die fabt. Boll humor und Tragit gugleich. Bon ber betannten Berfalferin meilterbatt geschilbert. Bebeftet 3 Mart. Rünftlerijch gebunden 4 Rart.

Die Wacht im fernen Often. Roman von Ricard Ruas. Schanghai und Tfingtau fpielt. 3m Mittelpuntt bas Befchid eines Deutschen, beffen Traume vom Beltburgertum ber Belttrieg vernichtet. Geheftet 3 Mart. Runfilterijch gebunden 4 Mart.

Der Rofenhof. Roman von Lifa Benger. Die Geichichte einer gund Trennung endlich die Bereinigung. Gebeftet 3 M. Rünftlerijch gebund. 4 M.

Bezug durch den Buchhandel und den Verlag August Scherl G. m. b. H., Berlin